

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





Die

# Bolfer der Gudfee.

Dritte Abtheilung.

Die Bolynefier, Melanefier, Auftralier und Tasmanier.

# Anthropologie

ber

# Naturvölker

von

Dr. Theodor Wait Brofeffer ber Philosophie ju Marburg.

Mit Benugung ber Borarbeiten bes Berfaffere fortgefest

bon

Dr. Georg Gerland
Dberiehrer am Stadighmunfium gu Balle.

Cechster Theil.

Mit zwei Rarten.

TANKAN LINGARY

Leipzig, 1872. Friedrich Fleifcher.

# saigelequadin W

Patterniffer

702284 572 W145 cop3

Dr. Gieurg Wertens

STANFORD LIBRARY

# Dorrede.

The state of the s

Es ift gefchehen, was meine Mittel erlaubten", hatte Bais unter ber Ueberichrift "Borrebe" auf ein Bettelchen gefchrieben. Für die Theile ber Anthropologie, welche er felbit vollendet hat, wird bies Riemand beftreiten; aber auch für biefen neuen Band, mit welchem bas gange Bert abgefchloffen borliegt, tann ich baf. felbe behaupten: auch von mir ift alles gefcheben, mas mir Beit und Umftanbe erlaubten. 3ch muß abermals bier barauf binmeifen, wie febr meine Schulthatigfeit mir wiffenschaftliche Arbeiten ber borliegenden Art erichwert, ja auf die Dauer unmöglich maden wird; benn nur mit ber größten Unftrengung tann ich Brivatftudien betreiben, an benen ich oft Tage, ja Wochen gang verhindert bin und im beften Fall Gingehend-Bufammenhangenbes nur mit bem völligen Aufgeben aller und jeber freien Beit erreiden tann. Dan wird auch in biefem Banbe bie Spuren biefes Arbeitens beutlich feben, und ich felber fühle bie Unebenheiten und Dangel bes nun fertig Borliegenben nur allgugut; boch waren fie mir unvermeiblich.

Nicht als ob ich mich vor einem Mangel an Stoff fürchtete, wenn mir gleich von Quellenschriften, von denen einen Nachtrag das Literaturverzeichnis dieses Bandes bringt, gar manches Werthvolle unzugänglich geblieben ist. Die nöthigen Belege zum ersten Bande, soweit sie von den Ozeaniern zu entnehmen sind, bietet meine Arbeit und ebenfalls wird sie ein ziemlich vollständiges Bitd der Bölfer seiher bringen, wo nicht wie z. B. bei Melanesien die Quellen zu mangelhaft sließen. Ein Boll aber, und sei

VI Borrebe.

es das allerrohste und ungebildetste, ist für Erkenntniß und Darstellung immer unerschöpflich, wie es auch jede noch so einsache Sprache ist. Fließt dies einmal aus dem stetigen Wechsel aller Außendinge und dem raschen Flusse der Borstellungen, welche ja bei einem Naturvolk ganz besonders eilend vorübergleiten, so solzt es nicht minder aus dem Umstand, daß ein Bolk aus einer Summe einzelner Individuen besteht und man das wirkliche Gesammtbild desselnen nur aus vollständigster Kenntniß aller Individuen zusammensehen kann, welche Ausgabe denn doch eine absolut unmögliche ist, troz der verhältnißmäßig großen Gleichheit der einzelnen Naturmenschen. Zede Schilderung und Beschreibung ist also nur Abbreviatur und will auch, wenn sie selber sich recht beurtheilt, nicht mehr sein: sie wird sich immer bewußt bleiben müsselne daß sie nur die Hauptpunkte zu geben hat und zahlloses Einzelne dem Einzelnen zur Ergänzung übersassen muß.

Siergegen icheine ich zwiefach gefehlt zu haben, einmal burch ein Zuwenig, das anderemal durch ein Zuviel. 3ch bin bem Borwurf öftere begegnet, daß bies und jenes Bert noch zu benuten gewefen mare; und was ich benutt habe, was nicht, fieht man ja leicht aus bem Literaturverzeichniß. 3ch fann Diefen Bormurf nur bann für begründet halten, wenn burch ein foldes Richtbenuten ein mefentlicher Qua im Bilbe fehlt: wenn nicht, fo ift, ba abfolute Bollftandigfeit ber Quellen abfolut unmöglich mar, ein foldes Wehlen von gar feiner Bichtigfeit. Freilich wird fich einerfeits auch noch vieles Wichtige nachtragen laffen, und andererfeits, es war feinesmegs ber leichtefte Theil ber Arbeit, aus bem ungeheuren Daterial bas Brauchbare auszuscheiben. Aber wenn ber hochverehrte Saupttenner bes ftillen Dzeans, Meinide - er verzeiht mir gewiß, wenn mich bas Gewicht feines namens zur Bertheidigung antreibt - wenn er sich wundert, daß ich Quatrefages les Polynesiens et leurs migrations nicht erwähnt hätte, fo geschieht mir bamit Unrecht. 3ch habe die Arbeit ermahnt: benn bie im Literaturverzeichniß unter Quatrefages Ramen angeführte Abhandlung ift biefelbe, welche Deinide vermigt. Gine etwas langere Polemit gegen ihn habe ich fpater unterbrudt, und ihn nur G. 25 furg abgefertigt: wogu ihn weitläufiger ermähnen, ba feine Anfichten, wie ja Meinice felbft fagt, weber flar noch

irgend wie haltbar find? Much die Schriften ber Miffionare über bas nordweftliche Bolynefien fowie Braffes intereffante Auffate. beffen fprachlichen Bemerfungen ich allerdings nur ein bedingtes Bertrauen ichente, hab' ich wohl erwogen, ehe ich zu meinem Refultat über jene Stamme tam, an welchem ich auch jest noch feft balte. 3ch behaupte übrigens weiter nichts, als bag die Gingeborenen jener Infeln fehr alten Berfehr untereinander und manche große Aehnlichkeit befigen, welche eben burch ihren Bertehr und ihre fonftige Abgeschloffenheit fich erffart: bak fie burch ihre langere Abgeschiedenheit andere modificirt auf alterer Bilbungeftufe verharrten, feineswege aber minder entwickelt find, ale die übrigen Bolynefier. 3m Gegentheil: ber Berfall ber letteren ift bei ihnen noch nicht ober taum gu bemerten. Den Ginfluß der melanefifchen Umgebung für diefe Specialifirung bes Nordweftene habe auch ich betont: nur freilich halte ich benfelben mehr auf bem Gegenfat beiber Bolfer beruhend, als für unmittelbar mirtend, ba in ber phufifden Beichaffenheit Diefer Bolter er fich nicht zeigt. Uebrigens mare es von hochfter Wichtigkeit, freilich auch Schwierigfeit, wenn ein Reifender bie Gingeborenen bes Dieans an Ort und Stelle gerabe nach ben Schwanfungen ihrer phofifden Ratur genan und wiffenschaftlich unbefangen ftubirte. -Die Schlugrefultate über ben gangen malaiopolynefifchen Stamm habe ich in diefem Bande noch nicht gezogen, einmal, weil meine Studien bafür noch teineswege beendet find , benn biefe Gache ift ebenfo umfangreich als ichwierig; weil ferner auch ber 3med bes porliegenden Berfes ein anderer ift und brittens baffelbe nicht noch verftarft werden durfte, ba icon jest biefer lette Band bas Dag ber porigen um ein Bedeutendes überfteigt. Doch habe ich einiges Einschlagende auf ber zweiten Rarte und auch fonft amifchen ben Beilen angebeutet.

Weil dieser Band nicht verstärkt werden durfte. So fomm' ich denn auf das oben erwähnte Zuviel zu sprechen. Meinicke meint, es sei vielleicht gerechtsertigt gewesen, erst eine allgemeine Uebersicht über alle Dzeanier zu geben und dann bei den einzelnen Bolkern die Abweichungen und Besonderheiten hervorzuheben. Ich kann diese Ansicht snicht theilen; ich habe die vorliegende Form nach langer und reistlicher Ueberlegung jeder anderen vorgezogen

VIII Borrebe.

aus folgenden Brunden. Es gibt noch feine umfaffenbe, miffenfchaftlich felbftandige und quellenmäßig begründete Darftellung aller diefer Bolfer. Bas wir haben, wie g. B. die unschätbaren Berte ber englischen Miffionare, auch Ellis polynesian researches, begieben fich nur auf einzelne Theile bes Dzeans, andere Werke, wie Meinides Arbeiten haben in erfter Linie nicht rein ethnologifche Intereffen, wieber andere, wie Sartwigs fehr ichatbares Buch über die Bolfer ber Gubfee find popular gehalten und geben nur einzelne und nicht erschöpfende Bilber. Gine grundlegende Arbeit, welche alles Borhandene oder wenigftens erreichbar viel bes Borhandenen umfaßte, fehlte noch gang und gar. 3ch will nicht leugnen, daß ich ben Bunfch habe, vorliegende Arbeit, welche die Frucht fiebenjähriger angeftrengter Studien ift, moge jene Lude ausfüllen. Dagu aber mußte fie mit naturmiffenfchaftlich-biologischer Benauigkeit erft die Bolkerorganismen genau und vorausjegungslos fo ichilbern wie fie find, ohne durch größere Bufammenfaffungen ber empirifchen Unbefangenheit zu ichaben. Befonders nothwendig mar mein Berfahren für Mifronefien und Melanefien, aber auch für die Tasmanier. Und ferner, eine folche Rusammenfaffung aller Dzeanier und folgende Specialifirung der Sauptvölfer mare gleichfalle nicht ohne mancherlei Wiederholungen su machen gewesen, und fie murbe bei ber Art wie diese Bolfer nun einmal zu einander fteben, faum andere ale verwirrend gewirft und fo mehr geschadet als genutt haben. Einzelne fürzere Bieberholungen find übrigens mit Abficht geschehen: benn febr baufig war berfelbe Begenftand an berichiebenen Orten gu ermahnen, weil er nach berichiebenen Geiten aufgefaßt werben muß. Dag einzelne Buntte, wie g. B. Die polynefifche Mythologie, etwas eingehender behandelt find, wird fich rechtfertigen: benn die Durchbringung biefes Wegenftandes ift ebenfo fchwierig als für die Renntnig bes geiftigen Lebens ber Polynefier von Wichtigfeit. ich möchte auf diefen Theil meiner Arbeit, auf bas mas über Befchneidung und Tattuirung gefagt ift, fowie auf einzelne Abschnitte aus der Beschichte Polynesiens besonders hinweisen. Schlieflich muß ich nochmals auf die gerriffene Art ju arbeiten, zu welcher ich gezwungen bin, zurückfommen, um Manches auch nach biefer Seite bin amar nicht au rechtfertigen, aber boch zu entschuldigen. Bas in meinen Kräften ftand habe ich ge-

Doch habe ich auch für diesen Band manche werthvolle Beihülfe gehabt. Zunächst muß ich wieder Herrn Geh. Rath v. d. Gabelent wärmsten und aufrichtigsten Dank sagen; ferner bin ich Herrn Direktor Meinicke für einige schriftliche Belehrungen sehr verpflichtet, sowie den Herren Direktor Kramer und Prosessor Gosche hierselbst, welche letztere mich die reichen Bücherschätze der Bibliotheken, welchen sie vorstehen, aufs freundlichste benutzen ließen.

Bait hat auf einem Zettel einige Berichtigungen aufgezeichnet, die ich bier einrucke:

Band 3. Seite 44, Zeile 18 v. o. lies: Often ft. Weften

" 360 " 12 v. u. " Gilii ft. Gilli

" 362 " 16 v. o. " Weften ft. Often

" 362 " 20 v. o. " II 12 u. 32 ft. II, 32

" 362 " 10 v. u. " Orinoco

" 492 " 10 v. o. " Garcilasso.

Bu S. 492. Das hier über die Südgrenze des Incareiches Gefagte ist unter der Boraussetzung geschrieben, daß der Fluß Rapel sich zwischen 30° u. 31° f. Br. sinde, wo einige Karten einen solchen wirklich angeben. Garcilasso und andere Schriftsteller scheinen aber vielmehr den um 3—4° südlicheren Fluß dieses Namens im Sinne zu haben.

Band 4. Geite 76, Zeile 15-18 lies: Calpulli ftatt Capulli

" 380 " 18 v. n. " Quechuas ft. Quechues

" 401 " 3 " 6-7 Breitengrade ftatt

3 Breitengrade."

So ift was zu fagen war gefagt und das Buch mag in die Deffentlichkeit hinaustreten. Möge ihm eine gute Aufnahme werden!

Salle ben 13. Mug. 1871.

Georg Gerland.

# Inhalt.

# Polynefien.

Physische Schilberung. Gesammtbild des polynes. Typus. Buchs. Farbe. haar. Gesichtszüge Schädelform. Große Bariabilist der Polynesier und ihre Gründe. Unterschiede zwischen Poly= und Mikronesien. — Einzelnsschilderung. Aeußeres der Tonganer und Samoaner, der Maori, Farbe, Saar derselben, Schwarze unter ihnen, wilde Männer (Maeros), Jüge, Schädel; der Tahirier, Bariabilität, haar, Jüge, wilde Männer; die Pau motuaner, Bewohner Baihus, die Markesaner, ihre Farbe, Schädelgestalt. hawaii, Farbe. Jüge, Schädelsorm, Leibesgestalt der Harbe, Schädelgestalt. hawaii, Harbe. Jüge, Schädelsorm, Leibesgestalt der Harbe, Schüdelstalt. hawaii, Misbildungen, Bahnsinnige, Krankeiten, Hauftleiden. Geburten, Sterblickeit der Kinder, Fruchtbarkeit der Meider, im Alteltern. Hestundietszustand der Institution, Mispildungen, Bahnsinnige, Krankeiten, Hauftleiden. Geburten, Sterblickeit der Kinder, Fruchtbarkeit der Keinder, Tuchtbarkeit der Keinder, Fruchtbarkeit der Keinder der Vollage gum Tattuiren; Art und Weise, Zeit derselben; Männern und Keidel tattuirt werden, Unterschied zwischen Männern und Beibern hierin auf Neuseck. Tahirt, Pausmotu, den Markesas, hawaii, Samoa, Tonga. Das Tattuiren jest, Ursprung und Bedeutung der Tattuirung, heiligkeit derselben; man bezeichnete durch sie ursprüngl. den Leib mit dem Bilde des Schutygottes. Beweise hiersur. Spätere Entartung dieser Bedeutung: Tattuirung, Kennzeichen der Verson, des Stammes, als Chisse der Berson; zur Erinnerung an Todte; als Schmud. Ursprüngl. Bedeutung der Beschutung . S. 1.

Rulfurhiftorische Schilberung. Kleidung. Haartrachten. Radtsgeben, verschiedene Kleidungsstücke der verschied. Inseln. Stoff, Bereitung der Zeuge, auf Tahiti, auf Neuseel. Federmäntel. Blumen, sonstiger Schmuck. Bemalung, Einreidung mit Del. Jehige Art, sich zu kleiden. Matten. Keinlichkeit in Tahiti, Paumotu, den Markesas, Stelzen daselhst, Seinsstäden; Hächer, Hauser zu Reuseeland. Tonga, Samoa. Dörfer, Festungen, Bas, Berschanzungen. Das Innere des Hauses, Zierrate, Zwischenwände, hausgerätbe, Schlasmatten und Kopfschemel. Schlasstäten der Unverheiratbeten, der Estaven. Deffentliches Bersammlungsbaus. Jehige Bauart. Rahrung. Mrt zu kochen, zu essen. Brodfrucht, Yams, Batate u. s. w. Begetab. Rahrung der Maori. Thierische Rahrung. Fischjang, Reze, Schure. Mablzeiten. Tägliche Lebensweise. Beleuchtung. Reizmittel, der Kavatrant, seine Folgen. Geistige Getranke hatte man nicht. Taback. Ackerdau

# Anthropologie

ber

# Naturvölker

von

Dr. Theodor Wait Brofeffer ber Philosophie ju Marburg.

Mit Benugung ber Vorarbeiten bes Berfaffers fortgefest

bon

Dr. Georg Gerland
Dberiebrer am Stadigumuaftum au Balle.

Gechoter Theil.

Mit zwei Karten.

TANDUR DE ARY

Leipzig, 1872. Friedrich Fleischer.

IIX Inhalt.

Soflichleitsgesete; Brug. Todtentlage bei ber Begrüßung. Conftige Soflich.

folug. Rrieg auf Rulubiva, Baumotu, Tonga und Samoa. Ginfluffe ber Europäer. Baffen ber Bolynesier, Reulen, Speere, schwertartige Baffen, Aerte, Schilde, Bogen und Pfeil. Fallgruben. Kannibalismus. Ramentlich Augen und herz gegessen. Beiber bavon ausgeschlossen. Ueberrefte bes Kannibalismus auf Tahiti. Sagen von Menschenfressen. Spuren besselben im westlichen Polynesien. Robe Ausübung desselben auf Baumotu. Er war überall im Berfall. Ursprung beffelben. Menschenopfer auf Saumotu. und sonft; bei Krankheiten eines Fürsten. Bober man die Opfer nahm. Eine Sage

Eine Sage Stande, Berfaffung, Recht. Allgemeiner Ueberblid: bie brei Stande. Berfaffung von Samoa. hauptlinge. Tamafainga. Tulafale. Bolfeversammlungen. Rebner. Ginflug ber Gemeinde über bas Bermogen ber Gingelnen. Machllofigfeit ber Sauptlinge; ihre Borrechte. Rechte ber Tulafale. Politifche Parteien. Stande auf Tonga. Rang- und Erbfolge. Aulafale. Politische Parteien. Stande auf Tonga. Range und Erbfolge. Stand und Bermögen erbt durch die Mutter. Matabule. Mua. Tua. Grundlage der Berfassung ist die Familie. Der Tuitonga. Der Beatschi. Das Inatschis (Abgaben) Fest. Bermählung, Begräbnis des Tuitonga. Stellung seiner Schwester, Tanten, Frauen. Ursprüngl, Geltung der Bürde. Undre hohe Würden. Die Familie Tubo, Umanderung der Berfassung. Sturz des Tuitonga. Namen der Fürstengeschsechter. Gesolgsmannschaften des Abels. Bohrungen der Fürsten. Pflichten des Bolkes; seine Stellung. Degradirung der Fürsten als Strafe. Alterthümlichseit der tonganitischen Berfassung der Fürsten des Internamens Tahiti. faffung. Berfaffung des öfft. Polynefiens. Tabiti. Stände. Manahune; tiefer als fie stehende Menschenklassen, Diener, Stlaven. Die Naatira. Die Arii. Der höchste Adel. Abdankung des Baters bei der Geburt des ersten Sobnes. Stellung, Macht, Tabu des Königs. Abgaben. Ausplunderung des Boltes. Politische Stellung des Königs, der Sauptlinge, Des Boltes. Beiden der königl. Burde. Krönung. — Beftliche Inseln des Befellichaftearchipele. Berfaffung von Rarotonga. Despotifche Bewalt bes Ronige ju Samaii. Gigenthum, Ginfunfte bes Ronige. Stellung bes Bolfes, ber Furften. Beibliche Bererbung bes Ranges. Berhaltnig ber Fürften untereinander, jum Bolte. Bedrudung bes Lepteren. Politifche 3uftande Reufeelande jur Beit ber Entbedung. Stamme, Abtheilungen ber Maori; Bedeutung Diefer Abtheilungen. Stellung der Stlaven, jest und früher. Die Rangatira, ihre Macht und Geschichte. Die Arifi. Rang-flufen ber Bevollerung. Geschichte ber neuseelanbischen Berfaffungsform, Politifche Buftande, Ronig, Abel, einzelne Burden, zweiter Stand und fein Emportommen auf ben Dattejas. Berfaffung auf Baibu, Anaa, Mangareva, der zweite Stand, Stellung und Erziehung bes Roniges bafelbft. Schlugbetrachtung: Folgen der absoluten Sonderung der Stande. Beranderungen ber Berfaffung burch Auffommen bes Geelenfultus. Frubere Stellung ber Fürften. Patriarchalische Grundzuge ber polynesischen Berfaffung. Rechtes perhaltniffe. Strafen. Plunderungen, Bermogenftrafen. jus talionis. Befammthaftbarteit. Rechtlofigfeit ber Fremden. Gide. Ordalien. Berfluchungen, Bauber gegen Schuldige. Sawaiifches Gewohnheitstecht. Konig, Sauptlinge fprechen Recht. Milbere Strafen fur ben vornehmeren Stand.  Inhalt.

XIII

Angaloa. Berbrettung seines Gultes. Tangaloa als Weltschöpfer; seine Betber. Berichiedene Schöpfungsmythen, einzelne europ. Einflusse, Schale, Muschel, Leib des Tangaroa. Erschaftung des Meeres, der Sonne. Tangaloa auf Sawaii, Rustubiva; Berblasjung der Mythen von ihm. Weltenvogel, Beltenei. Tangaloa auf Reuseeland und Rarotonga als Gott des Meeres; auf Tonga als Beherrscher von Wind, Wetter, Meer und Kahndau. Als Beltschöpfer. Mythen von ihm ale Weltschöpfer bier und zu Samoa. Seine ursprüngliche Bedeutung; Renderungen der Borstellungen von ihm. Er ist Gott des simmelsgewöldes, der Molkenschiffer Lokalifrung diese Applaagi. Deutung seines Namens. Gründe für die Beränderung der Borstellung von ihm. Reuseelandischer Schöpfungsmythus; verschiedenen Berschonen desselben; sie gehören einer späteren zeit an. Mythen von der Trennung des himmels und der Erde. Rangi. Ma ui auf Tonga und Samoa. Einsangen der Sonne. Berwechselungen Mauis und Tangaloas. Maui als Beltensischer auf Mangareva, hawaii, Reusesland, Maui als Feuerholer. Seine Berührung mit anderen Göttern, mit Tangaloa. Seine Abenteuer. Er ist Sonnengott. Rebengötter des Mauistreises: Masuiste. Gründe, Zeit der Berührung mit anderen Göttern, mit Tangaloa. Sinea Mondmythen. Mondsinsternisse. Das Bo. Sternenmythen. Fehu. Regendogen. Bolken und Winde. Mildsstaße. Kluthsagen. Ihre Berührungen mit anderen Göttern. Sines nuisteren. Sina, Sina, Mondmythen. Mondsinsternisse. Das Bo. Sternenmythen. Rehu. Regendogen. Bolken und Winde. Mildsstaße. Kluthsagen. Ihre Berührungen mit anderen Göttern. Hilled. Dedeutung Tanes. Windogen. Seine Bedeutung. Spezialgötter der einzelnen Gruppen, auf Samoa. Tonga, Kenseland, Tahiti. Erir, Lawiri. Windo und Kriegegötter. Mau. Tu. Knabatu. Ru. Ru. und Lu. Cono. Kongo in Bolhnesen, in Mikronesien. Seine Bedeutung. Spezialgötter der einzelnen Gruppen, auf Samoa. Tonga, Kenseland, Tahiti: Siro, Dro, andere, auf Hawaii: Pele und ihr Gefolge. Stufen der Götterwelt. Katungötter. Bieschiche Getler wohnen von ihnen getrennt in bestimmten Todern

Schidfal ber Seele nach bem Tobe, Tobtenreiche auf Camoa, Tonga, Reufeeland. Rudtebrende Geelen und ihre Ergablungen. Beftalt ber Geelen. Schidfal der Seele bei und nach bem Tobte auf Tabiti, Tobtenreich. Geelenweg. Seelen und Schupgeifter. Rarotonga. Mangareva. Die Martefas. Samaii. Unterichied zwifden Gottern und Geelen und ben Bohnorten beiber. Bulotu. Geelen, welche ine Reich ber Gotter fommen, Beffalt ber Geele. Geelen ale gute und bofe Beifter. Schupgeifter. Gotter ale Coupgeiffer. Der Balfifch. Arionsfahrten, ber bai. Die Coupgeifter urfprunglich Gotter, feine Scelen. Gie zeigen fich urfprunglich nur in Thiergeftalt. Die Tifi. Gie find urfprunglich die Schutgotter ber Menfchen. 3bre Bilber. Die Tift ale Schöpfer ber Menfchen; ale Feuerbringer, ihre Betubrungen mit Maui; Iu ale Bater ber Menichen. Leben und Leiben ber Ceele im Tobtenreich ; ihre Rahrung. Begrabniffeier des Tuitonga. Gigen= thumlide Befellichaft auf Sabiti. Rame neugeborener Rinder. Ceremonie bei ber Ronigefronung. - Bethaltnig ber Geelen gu ben Gottern, lettere von ersteren mehr oder weniger verdrangt. Seelen als Schuggeifter. Oro ursprunglich Beherrscher des Todtenreiches. Ebenfo Afea und Miru. — Entwidelungsgeschichte ber polynesischen Mythologie. 3 Stufen. Schupgeifter. Botterwelt. Seelenfult. Uebertragungen, Bermifchungen. Berfall ber polynefifchen Religion. Frommigfeit ber Bolynefier. 3hre Stellung ju ben Gottern, bobere und plattere Auffaffung berfelben. Labu. Umfang, Rroft Des Tabu. Das Tabu und die Beiber, ber Abel, ber Ronig. BeiligXIV Inhalt.

feit bes Kopfes, ber haare. Das Tabu und die Speisen, Tabu (Pamali) in Malaisien. Erklärung des Tabu. Auslegen, Ausbeben, Dauer, Arten des Tabu. Strase des Tabubruches, Entlabuirende Krast des Wassers, gewisser Ceremonien. Tabu jeht. — Die Areoi: Ursprung, Rechte, Classen, gewisser Ceremonien. Tadu jeht. — Die Areoi: Ursprung, Rechte, Classen, gewisser Geremonien. Tädung der Kinder; Einfluß ihrer Sitten. Aehnliche Gesellschaften auf anderen Inseln; ihre Bedeutung. — Bolynessicher Cultus. Tempel, Joole, Priester auf Samoa, auf Tonga. Begeisterung der Priester. Feste auf Tonga. Cultus zu Reuseeland. Warefauri. Vilder. Priester. Bauber, Beschwörungen. Tempel (Marae) zu Kahiti. Ihre Bauten. Tempel und Begräbnispläge ursprünglich geschieden. Götterbister. Kothe Federn (Rarotonga, Har des Betens. Stimme der Götter. Gottesdienst, Opfer, Feste auf Tahiti. Die Göttererneuerung. Cultus zu Paumotu, Rusuhiva und Hawaii. Tempelpläge daselbst. Asple. Vilder. Priester. Stellung der Priester im Allgemeinen. Städe als Jool; ihre Bedeutung. Aberglaube S. 302.

Krankbeit gilt als Beselsensen. Curarten, um den Geist zu verstenen. Bezauberungen. Gegenzauber. Opferen eines Fingets, um frankten

Krankbeit gilt als Besessensein. Eurarten, um den Geift zu vertreiben. Bezauberungen. Gegenzauber. Opseren eines Fingers, um kranke Fürsten zu heilen. Berschiedene Bekandlung der Kranken. Heilmittel. Operationen, zu Tahiti. Päder. Reibungen. Götter der Heilfunde. — Behandlung der Todten auf Samoa; Begräbniß, Todtenklagen, Berwundungen, Jahnausschlagen. Trouerceremonien der Leute aus dem Bolke; beim Tode des Tuitonga. Erklärung dieser Gebräuche. Menschenopfer an Gräbern. Schredliche Sitte zu Samoa und den Gilbertinseln. Reinigung und Ausbewahrung der Knochen. Mausoleen, Bilder auf den Gräbern. Einbalsamiren der Leichen, gemeinsame Begräbnise. Beerdigung des gemeinen Bolkes, der Fürsten zu Tahiti, der Heusen Leichengebrauche auf den Markeigs, hawaii, Tonga und sonst. Kahnsörmige Särge. Bestattung auf Warkelau.

#### Gefdichte und Miffion Polynefiens.

Schwierigkeiten. Neltere Einflusse der Spanier zurückgewiesen. Geschichte Tahitis. Früheres llebergewicht der Insel Raiatea. Oberea. Otus Emporkommen. Erste Ankunst der Missionare. Streit um das Orobild zu Mishuru. Bomare II. Schlacht bei Rarii. Besestigung Bomares und der Mission. Stellung der letteren. Pomare I Berhalten; Schwankungen der Reubekehrten. Erste Erfolge der Mission. Darwins Urtheil. Rücksälle, europäische Ausreißer; Sekten, die Mamaias. Austreten der Katholiken zu Mang areva; zu Tahiti. — Geschichte der Markesas; Mission dasselbst. Moana. D'Urville daselbst. Spätere Schicksale er Fruppe. — Französische Capitäne auf Tahiti. Englands Berbalten. Oktupation der Insel. Die nächsten Folgen derselben. Berschlechterung der Sitten. Festhalten der Tahitier an der protestantischen Religion. Jehige Zustände. Die protestantischen Missionäre und ihre Wisksamkeit. — Die Leeinseln. Oparo, die Lustrals und herven inseln. Pau motu. Kriegszüge der Anaaner. Abhängigkeit Baumotus von Tahiti. hirtenbries eines katholischen Priesters. Mangareva. Jehige Zustände. Geschichte Baihus . . . . . . . . 415.

Geschichte Sawatis, frühere Zustände, Cook. Tamehameba I. Lihos liho. Einführung des Christenthums. Erste Birksamkeit desselben. Tamehameba III. Feindseligkeit der Weißen gegen die Misson. Berläumdungen gegen die letztere. Erstes Auftreten der Katholiken. Gesetz der Missonäre. Rucksalle. Beitere Ersolge der Misson. Katholiken abgewiesen. Berträge Sawais mit Frankreich und Amerika. Gesetz Tamehameha III. Laplace und seine Forderungen. Freie Einfuhr des Branntweins. Berfassung der

Inhalt. XV

Infeln. Der haw. Staat als unabhängig anerkannt. Plünderung honolulus durch Tromelin und die Franzosen. Der Grundbesig. Einfluß der Minister; Dudd. Tamehamea IV. Fortschritte des Bolfes. Acerdau: außere Cultur, Bobnungen, Speisen. handel; jahrlicher Umsay. — Wirtsamteit der protestantischen Missionare; der Katholiken. Schuldildung. Die stilliche Entwicklung ift sehr gering. Rückfälle ins heidenthum. Beurtheilung der Missionare und ihres Berfahrens. Benehmen der übrigen Beißen. Schulk

G. 439. Geschichte Samoas. Missionare daselbst; gute Birksamkeit berselben. Katholiken. Schwankungen. Krieg v. 1848 – 57. Zustände um 1860. Streitigkeiten 1868. — Aeltere Zustände auf Tonga. Mission. Krieg 1835 – 40. Beitere Entwickelung. Eindringen der Franzosen. Krieg von 1852 und ihr Berhalten bei demselben. Die protestantische Mission und ihr Berjahren

Borgeschichte Reuseelands. Einwanderung. Blüthezeit der Maori, Berfall. Eiste Berührungen mit Europäern. Streit mit denselben. Anskunft der Missen. Marsden. Mißerfolge der Mission. Shongi; innere Untuben unter den Maori. Bernichtung der Moreore. Die Reuseelandscompagnie und die Regierung. Wirren in Reuseeland durch Landsagie versanlaßt. Forderungen der Missionäre; Wassessell. Audland als Regierungssis gewählt Berbältniß der Regierung zur Compagnie. Art, wie die Maori über die Landsause der Kreise. Uedervortheilungen der Einsgeborenen. Ihr Besigs und Erbrecht. Die Einmissung Frankreichs und der König Thierrey. Katholische Missionäre. Bertrag von Waitangi. Geschichte desselben; seine Bedeutung. Haltung der Compagnie. Krieg mit Rauparaha und Rangiaita. Schlichtung der Sache durch Fistrop. Betragen der Engländer gegen die Maori. Berbitterung der Eingeborenen durch dasselbe; durch die Folgen des Bertrages von Waitangi. Stellung der Regierung, Bersuche der Compagnie, den Bertrag zu durchbrechen. Borswürfe die man der Regierung machte. Gährungen. Entscheidebung des engl. Barlaments über das Besigsecht der Eingeborenen. Arteg unter Sese und Rauparaha. Fistrops Abrusung; seine Wirssamen. Entscheidebung des engl. Barlaments über das Besigsecht der Eingeborenen. Krieg unter Sese und Rauparaha. Fistrops Abrusung; seine Birssameit. Grey und seine Berswoltung; seine Straspersahren. Sorge sur die Maori. Parlament zu Reusseland. Stellung der Maori. Der Maorisonie und seine Bedeutung. Rationalkrieg der Maori gegen die Engländer. Grey wieder in Reuseseland. Reuer Krieg 1863—66. Die Sauhausseste. Freisigs zustände. — Birssameteit der Mission. Borwürse gegen die Engländer. Streitigseiten der christlichen Consessionen und ihre Kolgen. Ersolge der Missionäre. Streitigseiten der christlichen Consessionen. Berige Gultur dersehen, ihr Bermögen, ihr Handelte der Beisen. Bortheile einer freundlichen Behandlung der Einsgeborenen. Berige Cultur dersehen, ihre Kähigsetten. Oberstächliche Urtseile der Beisen. Bortheile einer freundlichen Beh

# Melanefien und Auftralien.

Befdrankung ber Aufgabe. Umfang bes melanefifchen Gebietes; feine natürliche Beschaffenheit, Flora, Fauna, Strömungen, Binbe S. 515. Phofische Beschaffenheit ber Reucaledonier, ber dunkeln, ber hellen Bevölkerung bafelbft; ber Lopalitäteinfulaner; ber Eingebor. ber hebriben, ber Ritenbigruppe, bes Salomoarchipel, Reubritanniens, ber Louifiabe, Reu-

XVI Inhalt.

quineas, der Fidichiinseln. Gesammtbild: Größe; sie schwankt sehr. Die Fidschi kein Mischwolk. Mannigsaltigkeit der Karbe, haar, Bart. Buchs, Körperproportionen. Doppelter Typus der Gesichter. Bariabilität der Melanesier. Bericiedene Typen. d'Urville. hombron. Die beiden Extreme des melan. Typus. Schadelbildung. Aehnlichkeiten der einzelnen melanes. Stämme unter einander. Ballaces Papuathypus. Bedenken gegen seine Schilberung. Die Melanesier sind in der hauptsache ein unvermischter, selbständiger Stamm. Die Sprachen Melanesiens unter sich verwandt; das Gebiet sprachlich sehr zerklüftet. — Gesundheitszustand. Krankheiten. Bolkszahl. Abnahme der Bevölkerung

Abnahme der Bevölkerung

Eulturhistorische Schilderung. Beschneidung. Kleidung der Neucaledonier, der Kumaier, auf den Loyalitätsinseln, den hebriden, Nitend, dem Salomoarchipel, Neubritannien, Reuguinea und den Fidschiinseln. Tatstuirung, Haufnarben. Ant der Lattuirung. Ihre Bedeutung. Auffallende Art, das männliche Glied zu tragen. Deutung derselben. Ursprung der Kleidung, der Schambastigkeit. — Betelkauen. Kava. Spirituosen. Tadak. Erdeessen auf Neucaledonien. Art zu kochen. Nahrungspflanzen, Art zu essen, Ackreibau zu Fidschi, im übrigen Melanessen. Art zu leben. Wohn nung en auf Baladea, den Hebriden, Ritendi, den Salomoinfeln. Reuguisen. Empel (Rumsram) von Dorei und der humboldisdai. Hausban der Fidschi. Schissen von Fidschi die Neuguinea. Die Melanesser sind als Schwimmer, Schisser, Fischer tüchtig

Ramenstaufch. Gruß. Söflichkeits und Umgangöformen. Strenge Etikette der Fidichi. Feste. Stellung ber Beiber. Größere Keuscheit der Melanesier. Bolygamie. Eheceremonien auf den Fidschiinseln. Ehe durch gewaltsame Entführung. Eheceremonien auf Reuguinea. Bittwen. Scheidung. Geburt. Namengebung. Behandlung, Erziebung der Kinder. Familienleben. Kindermord. Tödtung der Allten, der Eltern, der Bittwen.

Krieg ganzug. Besessigungen. Krieg, Schlachten im Fidschiarchipel. Friede. Piraterie, Koppensiellen. Kannibalismus im übrigen Melanesien, auf den Kidschiinseln.

 Inhalt.

XVII

Charafter der Delanefier. Gefchichte, Diffion. Balabea, Die Lonalis tateinfeln. Die Santler. Reue Ginrichtung ber Miffion; Battefon. Reu-guinea. Die Fibichiinfeln. Miffion. Thatombau. Die Amerifaner. Die Ratholifen. Birren, Die Ceffion an England. Jegige Buffande. G. 687.

## Auftralien und Tasmanien.

Bufammengehörigfeit aller neuhollandifden Stamme nach Sprachen und Sulammengehorigiert auer neuhouanoigen Stamme nach Sprachen und Sitten. Banderung der Stämme, Berkommenheit derer im Süden. Physische Beschreibung. Halben Gesammthypus. Einzelnschilderung. Der Nordwesten. Der Nordwesten, halbinsel Hork. Der Osten. Reussüdwales. Biktorialand. Der Süden (Bincent-, Spencergolf). Das Innere. Die Australbucht. Der Süden (Bincent-, Spencergolf). Das Innere. Die Australbucht. Der Südwesten: Schädelbildung, Jahnbau. Buchs. Körpergeschmeibigkeit. Geschötsbildung: gemeinsame Jüge. Größe. Hauffarbe. Lebensedauer. Körpertraft. Krankheiten der Augen, der Haut. — Die Las maschiert. Phyl. Beschreibung. Körperkraft, Gesundheit. Ihr Berhältniß zu den Reuholländern. S. 706. ben Reubollanbern.

den Reuholländern. Schilderung. Land es be schaffen heit. Mora. Fauna. Einfluß des Landes auf die Eingeborenen, ihr Wanderleben, sie sind Dmnivoren. Berschiedene Begabung. Klima. Rahrungsmittel. Schwierigkeit derselben. Basser. Rahrungsmittel im Rorden, im Süden. Einzelnes. Reizmittel: Tabak, Spirituosa. Bereitungsarten der Speisen. Kochgruben. Feueranzünden. Aderbau. Dekonomie. Geschilcheit, die Nahrung zu erlangen. Beschlichung der Thiere. — Bohnungen der verschiedenen Gegenden. Seshafte Stämme. Kahnbau. Gesäße, Geräthe, Spindeln u. s. w. Flechtwerk. Kleidung. haartracht. Bup. Tattuirung, Bemalung, Durchodrung der Rase u. s. w. Kriegse, Freudene, Trauersfarbe. hautnarben, Tattuirung. heiligkeit derselben. Banderungen und was sie auf denselben brauchen. Lebensweise. Ihr Geschie keulen, Busselben Signale. Wasselben Speere, Wursted. Schilde, Keulen, Busselbene Signale. Wasselbene Speere, Wursted. verschiedene Signale. Baffen: Speere, Burfftod, Schilde, Keulen, Bu-merang, Kiley, Bogen und Pfeil. Krieg: Beranlassung, Art der Krieg-subrung, Schlachtgesange, Schlachten. Friede. Berhalten der Parteien wäh-rend des Kriegs. Loos der Bestegten. Plöblich aus einem Zank entstehende Schlachten. Rriegsrecht. Thatigteit ber Beiber im Rrieg. Tapferfeit ber Eingeborenen. Rannibalismus gegen Feinde und Angehörige. Rierenfett. Magifche Birfung bes Menfchenfleifches. Rannibalismus. taufd. Brug. Geremonien bei ber Antunft ober bem Begegnen Gingelner, ber Stamme. Rufen a. d. Ferne. Friedenszeichen. Behandlung ber Frem-ben. Geremonien bei ber Rudfehr eines lang abmefenden Familiengliedes.

Spiele. Musikinfrumente. Gefang. Ihre Melodien. Gregt fin-gen fie. Tange. Corrobort. Religiofe Tange. Poeste. Dichter. Besen und Arten der Poesie, Proben. Langere Gedichte. Mimische Leistungen. Marchen. Beredsamkeit. Bilbende Kunst, Malereien. Die hohlen am Gle-nelg. Farben der Eingeborenen, Einfluß der Malaien in Mathematick. 

Inhalt.

XVIII

Tabugefepe in Betr. beftimmter Bermandten; in Betr, ber Beiber. Beibliche Erbfolge. - Schlafraume. Beit ber Mannbarteit. Geburten. Fruchtbarfeit. Rinbermord, Motive. Caugen von Thieren. Bebandlung ber Rinber. Familienanhanglichfeit. Das Alter wird geehrt. Grunde fur bas Berzehren ber Berwandten. Ramengebung. Erziehung, Abichneiben eines Fingergliebes ber Madchen. Befdneibung und ahnliche Geremonien. Feft der Mannesweihe bei den verschiedenen Stammen; Bahnausschlagen, Sautnarben. Schubgottheiten biefer Bebrauche . . S. 771. ner Stamme. Berfehr ber Stamme. Soberftebenbe im Rorben. Grundbefig ber Stämme, ber Familien, ber Einzelnen. Benugung bes Landes durch die Stamme. Erbrecht. Befammthaftbarfeit; jus talionis. Bahrrecht. Schwure. Strafen, Speerung, Tobeeftrafe. 3meitampf. Tabugefebe. Ramen Berftorbener. -Die Religion ber Auftralier und ihr Berfall. Gute Gotter. Schöpfunges fagen. Fluthfagen. Lugen ber Gingeborenen. Ergablungen, Die polpnefifchen Dothen abnlich find. Raturgottheiten, Sonne, Mond. Undere Gottheiten. Elementargeifter. Feindselige Gotter ber verschiedenen Begenden. Bofe Beifter und Gefpenfier. Die Feuer por ben Gutten. Aberglauben. Bauberer. Seilige Steine. Rierenfett. Gultus, 3bole, Tempel, heilige Statten. Be-handlung ber Kranten, Bauberer, Mergte. Rache fur, Trauer um ben Tobten. Beftattung. Schabel, Saut aufbewahrt. Leben ber Geele nach bem Tobe.

## Titeratur.

Arbousset, Tahiti et les îles adjacentes (1862—5). Paris 1867. Askew, a voyage to Australia and New Zealand. London 1857. Aube, l'Océanie en 1869. Revue des deux mondes tome 89, p. 440 f. Baster Diffione-Magazin 1816 - 1856. Evangelifches Diffione- Magazin, neue Folge 1857-1870. Bechtinger, ein Jahr auf ben Sandwichinfeln. Wien 1869. Behm, geographisches Jahrbuch 1866. Behr, über die Urbewohner von Abelaibe. Monateberichte ber geogr. Befellich. ju Berlin, neue Folge 5, 89 f. Bernaldez, reseña hist. de la guerra al sur de las Filippinas sosten. contra los piratas. Madrid 1857. Bligh a, Reife von Tofog nach Timor, Forftere Dag. V. Blumbardt, Sandbuch ber Diffionegeschichte u. Diffionegeographie. 3. Ausg. Calm u. Stuttgart 1863. Bowen on the new Settlement in Rockingham-Bay, Journ. of the R. Geogr. Soc. 35, 191 f. Browne, James, die Gingeborenen Auftraliens.") Betermanns Mittheilungen 1856, 443 f. (Derfelbe Auffat fteht im Rautical Magazin Sept. u. Dct. 1856) De Bruijn Kops, bydrage tot de kennis der noord- en oostkusten van N. Guinea in natuurkund. tydschr. v. nederl. Indie 1, 169 f. 1849. Buchele, Auftralien in der Gegenwart. Stuttgart 1856. Burthardt, Kleine Miffionsbibliothek. 4. Bd. Bielefeld 1861—2. Burns, Missionary Enterprises in many Lands. London 1845. Castella, les squatters Australiens. Paris 1861. v. Chamiffo, gesammelte Berte. 6 Bbe. Leipzig 1836-9. Church Missionary Gleaner. London. Die Colonie Biktoria, Melbourne 1861, überseht von Loewy. Court, Exposition of the relation of the Brit. government with the Sultan of Palembang, London 1821.

Dampier, Voyage aux terres australes, trad. de l'Anglais. dam 1705; 1712.

<sup>\*)</sup> Browne hat in Auftralien gelebt und zwar im Subweften, an Konig George Sund. Er tam um 1830 borthin und hat mit ben Eingeborenen ben genauesten Berkehr gehabt.

XX Literatur.

Davidson, Trade and travel in the far East. London 1846.

Doruis de residentie Pasoeroeang, 'sGravenhage 1836.

Ellis, a, the history of the London Missionary Society. London 1844. van Elten, Jets over den staat von Nederlandsch Indie; 'sGravenhage 1835,

Goudswaard, A. De Papoewa's van de Geelvinksbaai. Schiedam 1863. Gratulationefdrift ber niederrhein. Gefellichaft fur Ratur- und Seilkunde jur Jubelfeier ber Bonner Univerf. 1868.

Grundemann, die öftliche Salfte von Melanefien. Betermanns Mittheil.

1870, 365 f.

hartwig, bie Inseln bes ftillen Oceans. Wiesbaben 1861, hangarth, Bufchleben in Auftralien. Deutsch von Lindau. Dreeben u. Leipzig 1849.

Hines, life on the plains of the Pacific. Buffalo 1851.

Hopkins, Hawaii London 1862.

Hood, Notes of a cruise in H. M. S. Fawn in the western Pacif. 1862; Edinburgh 1863.

Howard, Northern Territory of South Australia Journ. of the R. Geogr. Soc. 36, 227 f.

Howitt, b, the history of discovery in Australia Tasmania and New Zealand. London 1865.

Hueber, M. A travers l'Australie! Souvenirs d'un voyage executé en 1863-1864. Bull de la Soc. de Geogr. 1865, 423 f.

Jardine, Description of the Neighbourhood of Somerset, Cape York, Austr. Journ. of the R. Geogr. S. 36, 76 f.

Katalogus der ethnol. Afdeeling van het Museum van het batav. Genootsch. van Kunsten en Wetenschappen. Batavia 1868.

Repte Reife nach Reuguinea im Jahre 1678. Allg. Sift. b. R. 18. Roler, einige Rotigen über bie Gingeborenen bes St. Bincentgolfes in

Gubauftralien. Monateberichte ber geogr. Gefellich, ju Berlin 3, 42 f. - a, einige Rotigen über bie Gingeb. des St. Bincentgolfes. Eb. neue Folge 1. Bb. G. 35 f. Berlin 1844.

b, Brief aus Auftralien an Ritter eb. 7. Band 1850. G. 148.

H. M. Lange, het nederl.oostindisch Legez ter Westkust von Sumatra (1819-45). 'sHertogenbosch 1852.

Latham, elements of comparat. Philologie London 1862.

Leichhardt, a, Beitrage jur Geologie von Auftralien, berausg. von Girard. Salle 1855.

Levyssohn, Norm., de britsche Heerschapy oven Java (1811-16) 'sGravenh. 1857.

Maandberigten voorgelezen in de maandel, bedestonden van het nederlandsche zendelinggenootschap, Rotterdam.

Malcolm, travel in South-eastern Asia. Lond. 1839.

Malone, twee years cruise in the Australian colonies. London 1854.

James Martin, Explorations in North-Western Australia Journ. of the R. Geogr. Soc. 35, 237 f.

R. Montg. Martin, History of Australasia, comprising N. S. Wales, Van-Diemensl. Swan river e. c. London 1836.

Meinide, d, über die Torresftrage, ihre Infeln und Gefahren. Geogr. Beitsfchrift v. Reumann, neue Folge 1857. 3. Bb. S. 105 f. Michelis, die Boller der Subfee und die Geschichte der protest. u. kathol.

Diffion unter benfelben. Munfter 1847.

Missionary Herald, cont. the proceedings at large of the American Board of Commissioners for Foreign Mission. Boston.

Missionary Register, cont. the princ. transactions c. with the proceedings at large of the Church Missionary society. London.

Miffionegeschichte in beften. Der große Ocean u. die Miffion. A. Reuhol- land, B. Reufeeland. Berlin 1869 f.

Gv. Miffione-Magazin fiebe Bafler Diff. Dag.

Modera, J. Verhaal van eene Reize naar en longs de Zuid-westkust van Nieuw Guinea gedaan in 1828. Haarlem, 1830.

Müller, Sal b. ift citirt nach ber Ausgabe von 1857 (Reizen en onderzoekingen u. f. w.)

Nind, Description of the Natives of K. Georges Sund (Swan River Colony) and adjoining country. Journ. of the R. Geogr. Soc. 1,28 f.

Oshoru, Quedah. London 1857. Palady, Auftralien. Prag 1866.

Berry, Reife um bie Erbe nach Japan, überfest von B. Sebne. Leipzig und Reu-Dort 1856.

Radiguet, la reine blanche dans les îles Marquises. Rev. des deux mondes Jul. Oct. 1859.

Rattray, on Somerset and C. York Peninsula, Journ. of the R. Geogr. Soc. 38, 370 f.

van Rees, Montrado, bydrage betr. de onderwerping der Chinesen op Borneo, s'Hertogenbosch 1858.

Reina über die Bewohner ber Infel Roof in Reumanne geogr. Beitichrift neue Folge 1, 1856.

Remarks on de Philippine islands (1819-22) by an Englishmann. Calcutta 1828.

Richardson, an Overland Expedition from Port Denison to Cape York. Journ. of the R. Geogr. Soc. 36, 19 f.

D. Rietmann, Banberungen in Auftralien und Polnnefien. St. Gallen 1868. Roijer, G. Reis van Amboina naar de Z. W. en N. Kust van Nieuw-Guinea gedaan in 1858 met Z. M. Stoomschip. Etna. Amsterdam 1862.

Russel, Polynesia. Edinburgh 1842. Salerio, die Inseln öffl. von Reu-Guinea, Peterm. Mittheil. 1862. Sandifort, Tabulae craniorum diversarum nationum. Lugdun. Batavorum 1838.

Seemann, Viti: an account of a Government mission to the Vitian or Fijian islands 1860-1. Cambridge 1862,

Sidnen, Muftralien, Samburg 1854.

Sholl, Expedition of Camden Harbour to the Southward of the Glenelg River, Journ. of the R. Geogr. Soc. 36, 203 f.

Steger, bie protestantifchen Diffionen, neue Folge. Sof und Bunfiebel 1843 f.

Butler Stoney, Residence in Tasmania. London 1856,

Strebler, Mittheilungen aus meinem Tagebuch über meine Reife nach Batavia. Nurnberg 1832.

Stuers memoires, de la guerre d l'île de Java de 1825-30. Leyde 1833. Tasman, journal van de reis naar het Zuidland (1642) ed. Swart. Amsterdam 1860.

de Waal, Nederlandsch Indie in de Staten-Generaal sedert de Grondwet van 1814. 's. Gravenhage 1861.

Batte, Rudreife von Reu-Gud-Bales, Forfter Mag. I. Berl. 1790. de Wilde de Preanger Regentschappen, Amsterdam 1830.

XXII

#### Literatur.

The Wesleyan Missionary Nofices.

Bilhelmi, a. Sitten und Gebräuche ber Port-Linfoln-Eingeborenen. Aus allen Belttheilen 1. Jahrg. 1870°).
Williams and Calvert, Fiji and the Fijians; extendet with notices of recent

events by J. Calvert. Edited by G. St. Rowe. London 1870 \*\*).

Wood, Will. Maxw. Wandering sketches of people and things in South America, Polynesia, California. Philadelphia 1849.

<sup>\*)</sup> Ift eine meift verfürzte und wenig veranberte Uebersehung ber "manners an customs."

<sup>\*\*)</sup> Bo biefe neue (britte) Ausgabe bes Buches gebraucht ift, welche fich übrigens nur burch bie Darftellung ber neueften politischen Berbaltniffe wefentlich von ber früheren unterfcheibet, ift es besonbere bemertt.

Wir haben im vorigen Band außer ber ethnologischen Schilberung der Mifronefier biejenigen Borfragen abgehandelt, welche ber Specialbetrachtung der Polynefier vorausgehen mußten.

Es war dies erstlich die Frage, ob eine Urbevölkerung Mikronessens und Polynesiens existirt habe, bevor die heutigen Bewohner das Gebiet einnahmen; zweitens die noch verwickeltere Untersuchung über den Zusammenhang der verschiedenen Inselgruppen Polynesiens untereinander, über die Wanderungen der Polynesier, woher, wann sie erfolgt sind, in welchem Berhältnisse sie zu der Einwanderung der Mikronesier stehen. Nachdem wir dann schon in aller Kürze die besonderes merkwürdigen westlichsten Inseln des eigentlichen Polynesiens betrachtet haben, welche wir unter dem Namen Tokelauinseln als ein besonderes Gebiet, das von einem selbständigen Stamme bewohnt sei, zusammensasten, kommen wir jest zur ethnologischen Schilderung der Polynesier selbst und beginnen unsere Darstellung mit der Beschreibung der physischen Eigenschaften dieser Bölker.

Bunächst wollen wir versuchen, uns ein allgemeines Bild dieser Eigenschaften zu entwersen, wie es auch Hale (p. 9 f.) thut. Nach ihm sind die Polynesier durchschnittlich über mittelgroß, über 5' 9—10" (wohl engl. Maß), wohlgebildet, mit gut entwickelten Gliedern und Muskeln. Doch haben nach Roquemaurel bei d'Urville 63, 399 die Bewohner von Mangareva, obwohl nicht kleiner als die übrigen Polynesier etwas schwache Extremitäten, womit auch Beechey 137 und Lesson (Mang. 150) übereinstimmt, wenn gleich das Bulletin d. 1. soc. geogr. 1853, 2, 320 zu widersprechen scheint. Schwache Glieder, namentlich kurze und unentwickelte Beine sinden wir auch sonst noch. Birgin 2, 55 erwähnt sie als Eigenthümlichkeit der Bewohner von Nive 2, 67, von Tonga und Coot (3. Reise wath, nuthropologie, ar 26.

1, 168, ebenjo Thomfon in Journ. Roy. G. S. 23, 87 und in British and foreign Medico-chirurg, review 1854. Nr. 26, p. 489), bon ben Reufeelandern, welche fowie die Samaier an Natur und Rörperbildung ihrer fchlechteren Nahrung und fchwereren Arbeit wegen überhaupt etwas hinter ihren übrigen Stammesgenoffen gurudfteben. Aber im allgemeinen find Sales Angaben richtig, und die alteren Reifenden pflegen gleichmäßig bon bem außerordentlich schönen Körperban entzudt zu fein, burch ben fie nicht felten an die fconften antiten Statuen fich erinnert faben. Die Beiber freilich (Sale a. a. D.) find im Gangen minder icon als die Danner, ihr Buche ift zu unterfett und ftammig; obwohl fie in der Jugend nicht ohne Anmuth und bisweilen fogar febr reigend find. 3bre Brufte follen nach Forfter (Bem. 242 f.) febr felten bangend und ichlaff fein und auch Birgin (2, 67) fowie andere fprechen bon ber ungewöhnlich fpiten Form berfelben. Schouten bagegen fand fie in ber Nivagruppe außerordentlich lang und fclaff bis jum Bauche herabhangend (Diarium 47). Sande und Arme find bei beiben Befchlechtern meift gut entwidelt, ja häufig fehr fchon (Vincendon Dom Mar. 216 f. Birgin 2 67 Coof 3 R.

Ausnahmen — und feimt meist erst in den mittleren Jahren. Häusig wird er wie immer das Körperhaar ausgerauft, welches letztere aber meist sehr sparsam wächst: nur die Bewohner von Nive (Birg. 2, 55) sind an Armen und Beinen start behaart.

Die Gesichtszüge variiren wie in Europa (Tonga Coof 3. R. 2, 9; d'Urville a, 4, 228. Tahiti: Ellis 1, 60 f; öftl. Bolyneffen Beechen 136; 138. Samaii Ring in Coof 3. R. 3, 414. Renfeel. Quoy bei d'Urville a, 2, 283) fo dag eine allgemeine Charafteriftit taum möglich ift. Die Augen find fcmarz, aber weber groß noch besonders hell; boch tommen auch branne vor, wie benn 1. B. Tamehameha felbst (Abbild, bei Rotebue) braune Augen hatte. Uebrigens fteben fie fast immer gerade und nur in febr feltenen Fällen, alfo wohl nicht häufiger als in Europa Schief. Die Rafe ift entweder furz und gerade oder lang und adlerformig gebogen, ftete aber von einer gewiffen Breite und Gulle namentlich an ber Spite, wo fie ftets - bies ift nach Sale (10) bas einzige tonftant Charafteriftifche ber polynefifchen Physiognomie - niedergebrückt ericheint; baber bie Rafenlocher leicht etwas auseinanderfteben. Um iconften ift der Dund gebildet, mit ftete mehr oder minder vollen, ichwellenben Lippen, meift ichonen ebenftebenden, immer blendend weißen Babnen; boch ift die Oberlippe bisweilen ju groß und lang (Samaii Birgin, Renfeeland Thomfon in Brit. and foreign Medico-chir, review 1854, No. 26, 459). Auch das Kinn pflegt rund und voll an fein, doch ragt es felten vor. Die Dhren, welche Sale groß und abstehend nennt, find nach Leffon (voy. 168) auffallend flein; boch icheint Sale nach ben meiften Abbildungen recht zu haben. Die Stirn ift verichieden gebaut, aber ftete gut entwidelt. Die Badentnochen fpringen etwas bor, aber mehr nach born als gur Geite; Die Gefichteform ift oval und die Buge oft von hoher Schonheit, von fanftem frohem Musbrud und fehr lebendigem Dienenfpiel. Der Schabel ift fury und breit, der breite Durchmeffer zwischen den Ohren fo groß ale ber Langendurchmeffer von ber Stirn nach hinten; ber Scheitel ift von der Stirn an boch emporgewölbt, bas Sinterhaupt namentlich bei den Weibern flach. Go weit Sale. Ungenau ift in feiner Schilberung nur, bag er die beiben Durchmeffer gleich nennt; nach ben genauen Deffungen in Welders bochft lehrreichem Auffote (Anthrop. Redue 1, 157) ift die Sohe immer größer als die

Breite, bei ben Samaiern um 4, bei ben Tabitiern fogar um 5 Dafe einheiten. 3m Uebrigen aber ftimmt ju Sale fehr genan die Schilberung, welche Regius in Müllers Archiv (1847, 505) bom Schabel ber Sandwichinsulaner entwirft: er ift ungewöhnlich boch und groß, von ftartem Anochenbau, mit großen febr voneinander abftebenben Scheitelhodern; die Scheitelbafis ift fcmal, die Stirn boch, bas Sinterhaupt abiduifig und vieredig, die Jochbogen fteben ein wenig por, die Nafenbeine find etwas abgeplattet und flein, Die Schlafen flach, nach born convergirend. Bon oben gefeben, batte ber Schabel eine nach hinten breite Reilform. Um Schabel eines Reufeelanders, ber fonft gang ahnlich mar, fand Retius bas Sinterhaupt faft gang flach, ben unteren Theil aber etwas weniger als bei dem hamaiifchen comprimirt. Ebenfo haben die Schabel ber Bewohner von Raiatea glattes, fentrecht abfallendes Occiput (Bennett a 1, 105); und wenn Dumoutier (d'Urville b Anthropol. 75) die Ropfform der Bewohner von Tahiti, Baumotu und Niva pyramidal nennt, fo ftimmt auch bas ju bem Borftebenben genau genug. Dieffenbach fand

Difchungen tamen boch immer nur gleiche Elemente in Berührung. Die Bariabilität erflart fich aber leicht und gang natürlich, wenn man folgende beiden Umftande ale ibre Sauptgrunde annimmt. Bunachft einmal die hobe geiftige Entwidelung ber Polynefier: wie ein unentmideltes robes Bolt diefelben Befichtszüge aller Individuen zeigt, fo bifferencirt höbere Bilbung, felbständigere Entwidelung bes Indivibuume auch die Gefichtebilbung in fo hobem Dage, bag gar balb ber Einzelne als Gingelner fich von jebem anderen auch leiblich gang und gar icheibet und eine allgemeine Charafteriftit immer ichwieriger wird. Zweitens aber fcheint ber Bariationsfreis, welchen bas Meufere biefer Bolfer burchmachen fann, wie wir aus ben eingeftreuten fcmargen und icheinbar melanefifchen Individuen ichon oben ichloffen, ein verhaltnifmäßig großer ju fein, und biefe feine Große entfpricht ber enormen Ausbehnung bes malaio-polynefifchen Stammes; fie wird erleichtert (Bagner, Migrationsgefet) durch die infulare Blieberung feiner Beimath, welche immer verhaltnigmäßig fleine Theile oft febr feft und lange abichließt. Much bas bobe Alter bes Stammes, ben wir mit Gicherheit bis ins britte Jahrtaufend bor Chrifto gurudverfolgt haben, unterftutt bie Bariabilität.

Roch andere minder grundlegende Urfachen tamen bagu, welche wir jest besonders erwähnen muffen, ba fie fehr handgreifliche Unterichiebe bervorgerufen haben. Bunachft ber verschiedene Wohnort ber Bolbneffer. Muf ben hohen Infeln nämlich find bie Bewohner fraftiger, größer, fconer, beller und beffer entwidelt; auf ben nieberen armlicheren find fie fleiner, minder ftart, buntler, häflicher (Beechen 184. Morenhout 1, 166). Diefer Ginflug des Bohnortes bewirft nicht nur Unterschiede in der Bevolferung verschiedener Gruppen wie 3. B. zwifden Tahiti und Baumotu; auch die Infen einer Gruppe tonnen baburch von einander irgendwie gefchieben fein. Die ftrengen Scheidungen, welche unter ben Martefanern ftatt haben, bewirten baffelbe; und abnlich ift es auch auf Reufeeland, wo einzelne Stamme fcmacher, beshalb in unfruchtbare Gegenden vertrieben und beshalb dunffer find. Denn gerade bas elendere Leben ift es (wie es ja bie niederen Infeln immer mit fich bringen), wodurch bie buntlere Farbung, ber fleinere Buche u. f. w. hervorgerufen werben. Deshalb ift benn auch zweitene ber Unterschied ber Stanbe von großer Bichtigfeit für die phyfifche Ratur ber Bolynefier. Die begunftigten Stanbe haben nicht nur das Borrecht größerer Arbeitslofigkeit, auch bessere, ja überreichliche Nahrung steht ihnen zu, während die anderen oft geradezu darben mussen; sie haben bessere, kühle und schützende Wohnungen, reichlichere Kleidung: und so sinden wir überall die Bornehmen wie heller und schöner, auch in Wuchs und Stärke so viel mehr entwickelt als das Bolk, dem sie oft wie Riesen gegenüberstehen, daß man sich beim ersten Anblick ganz natürlich versucht fühlt, einen so verschiedenen Menschaft durch verschiedene Abstammung zu erstären.

Es läßt fich ferner nicht leugnen, daß auch zwischen ben öftlichen und westlichen Stämmen Bolynesiens nicht unbedeutende Unterschiede herrschen: diese aber erklaren sich durch die lange Abgeschloffenheit beider in verschiedenen Bebieten gur Benüge. Stärker find natürlich die Unterschiede zwischen Polynesien und Mitronesien. Dumoutier (d'Urville b Anthropol. 110) nennt den marianischen Schädel flacher als ben polynefifchen, mehr tagalifch, mas freilich nach v. b. hoevens Meffungen vom farolinischen Schadel nicht gilt, ber verhältnigmäßig höher ift, als fogar der Schadel der Sandwichinfulaner, da letterer eine weit größere Breite besitt; allein fleiner ift ber farolinische boch als alle polynesischen Schäbel (Welker, anthropol. Revue 1, 157). In der Sautfarbe find die Mitronefier etwas heller ale bie Bolynefier (Sale 71; Gulik 416); ihre Bestalt ift zierlicher, behender; ihr Ausdruck ift lebhafter; ihre Rafe vorstehender, gebogener und meniger platt (Gulik eb.); jener nach Sale für die Bolnnesier ftreng charafteriftische Bug, daß die Nafe vorn platt gedrückt erscheint, tritt also bei den Mifronesiern minder scharf hervor.

Geben wir nun zur Betrachtung der einzelnen Gruppen über, fo tonnen wir Samoa und Conga gemeinschaftlich behandeln.

Die Eingeborenen beider Archipele, welche Erstine (155) einander durchaus ähnlich nennt, sind wohlgebaut und fräftig, aber ohne
das allzureichliche Fleisch der tahitischen oder hawaiischen Bornehmen
zu haben (Hale 10). Der Buchs der Samoaner war groß, nach
la Perouse (2, 218) sast immer gegen 6' hoch, denn Männer,
welche nur 5' hoch waren, sielen wegen ihrer Kleinheit auf; die Musteln dieser Riesenkörper waren sehr gut entwickelt, ihre Kräfte übertrasen die der Europäer, wozu der beständige Ausdruck von Trots
und Wildheit gut paste (eb.). Auch neuere Reisende stimmen hiermit

überein. Erstine (36) nennt die Samoaner groß und icon, ja auf Tutuila betrug die Große ber außerft machtig entwidelten Körper meift über 6' (41). Ramentlich die Sauptlinge zeichneten fich burch ihren riefigen Buche aus, fo bag Dantrecaftreaux (1, 319) verfucht mar, ju glauben, fie feien bier nach ber Grofe und Starte, wie in Sawaii nach ber Dide (Duhaut-Cilly 2, 264) gewählt. Much bie Tonganer fand Birgin 2, 70 meift über 3 Ellen groß, auferordentlich icon gewachsen und von fraftigeren Dusteln als die Tahitier - es ift gang baffelbe Urtheil mas ichon Coof (3. R. 2, 91) und Forfter (Bem. 209; Reife 2, 68) aussprachen. Rach Billes (3, 10) haben übrigens die Tonganer ichonere Korperformen ale die Samoaner: ja Sombron (d'Urville b 4, 372) nennt die Letteren nachft ben Samaiern die häftlichften aller Bolynefier, fowie er ihnen auch, gegen alle übrigen Berichte (nur bag d'Urville a 4, 228 baffelbe fagt) und barum nicht febr glaublich, Reigung jum Fettwerben unfdreibt. Die Beiber find auf beiben Gruppen fleiner ale die Danner, wenn auch immer noch größer, ale bie Tahitierinnen (Forfter Reife 2, 69), aber bei weitem nicht fo fcon wie diefe (la Beroufe 2, 219; Coot 3, R. 2, 92), ja Turnbull (310) nennt fie geradezu haftlich. Anmuthig waren fie meift nur in frühfter Jugend (la Beronfe eb.). Die Farbe ber Tonganer ift, wenn auch Garah Farmer (Befdichte 41) bas Begentheil behauptet, bunfler ale bie ber Campaner, welche lettere (Verne in nouv. ann. des voyages 1848, 4, 376) oft nicht bunfler ale fonnenverbrannte Gubenropaer find. Die Tonganer waren bagegen bunfler ale bie Tahitier (Forfter 209; Turnbull 310), bunfelfupferbraun (Coof 3. R. 2, 92, Birgin Abbild. Forfter Reife 2, 69) mit verschiebenen Schattirungen: Coot fab olivenfarbige Menfchen, erwähnt aber auch, bag Die Frauen bisweilen gang hell feien; auch d'Urville (a 4, 228) will einige faft weiße Frauen gefeben haben und Forfter (Bem. 209) behauptet, bag bie Bornehmen bisweilen bellere Farbe hatten. Allein bies ift bier teineswegs fo baufig ber Fall wie auf Tabiti, wie benn Reinh. Forfter (R. 2, 68) feinen Unterschied in Farbe und Rorpuleng bemertte; mohl aber haben die Bornehmen bier eine weiche und feinere Saut, mahrend die ber geringen Leute namentlich an ben unbededten Stellen baufig raub angufühlen ift (Coot 3. R. 2, 93). Die Befichtszüge find auf beiden Gruppen angenehm, ber Borbertopf gut entwidelt, der Raum zwischen den Augen ist groß, wodurch die Gesichter etwas seierliches, würdevolles bekommen (Hale 10); die Nassen sind auch hier an der Spize die (Cool 2, 90; Hombron bei d'Urville b 4, 372). Hombron nennt allein von allen Gewährstmännern die Samoaner häßlich, mit schiefen Augen, abstehenden Backenkochen und dien Nasen. Das Haar, meist schwarz, doch auch dunkelbraun, ist schlicht oder traus, doch ist frauses Haar besiebter und häusiger. Man kämmt es oft künstlich empor, so daß es perrückenartig absteht (Virgin 2, 70: Wilkes 2, 75; Kohebue b 1, 147 f.); doch tragen es beide Geschlechter meist kurz geschnitten (Forster Reise 69; Virgin 2, 67). Auch den Bart rasirt man meistens mit Muschelschalen ab (Forster Bem. 209); doch sind nach Erstine 116 die Tonganer deshalb von männlicherem Ausdruck, weil sie bärtiger sind.

Die Maoris auf Reufeeland haben nicht die runden Glieder, bie fanften Buge ber Tonganer und Tabitier; aber fie find fraftig gebaut, fehnig und von fühnem Befichtsausbrud (Sale 11). Rach Thom fon (69) find Rumpf und Unterarme verhaltnigmäßig länger ale beim Europäer, Oberarme und Schenkel bagegen meift um 11/2" fürger, wie ja auch Forfter Bemert. 212 von ben fchlechter entwidelten Beinen der Maori - Die Kniee find bid, Die Beine einmarte gebogen - fpricht, die er 241 mit ben Beinen ber Delanefier bergleicht und baraus erffaren will, daß beibe Bolfer fo baufig eine hodende Stellung in ben Rahnen einnahmen. Allein die Maorifind boch weit mehr ein Land. ale ein Schiffervolt. 3hre Sande find (Thomfon eb.) flein, die Baben fteben boch oben, die Fuge find bei geringer Bolbung breit (ja Plattfuße find nach ihm in Brit. a. foreign Med.-chir. review 1854. No. 126, 489 gar nicht felten) und turg, oft 1" fürger, ale ber Fuß des Europäere, mahrend nach Dieffenbach (2, 7-9) ihre Guge fehr ichon und namentlich bie Musteln der erften und zweiten Behe fehr entwidelt find, ba fie diefe bei ihren Arbeiten fehr oft gebrauchen. Db fich diefer Wiberspruch aus bem allerdings großen Unterfchied erflart, ber auch bier zwischen ben Soberftebenden und bem geringen Bolfe fich zeigt? Denn mabrend der Abel fich durch boben Buche auszeichnet und die ihm angehörigen meift über 6, ja bis ju 7' groß und babei völlig propor= tionirt entwidelt find (Taylor 186; Bolad Rarr. 1, 360), fo

gibt es (Dieffenbach 2, 9-10) baneben noch eine andere Menfchen. flaffe, welche zwar in jene beffer entwidelte burch unmerfliche Zwifchenftufen unmittelbar übergeht, aber boch ausnahmslos ben niederen Rlaffen angehört und im Buche ichlechter und fleiner, an Farbe bunffer ift. Bolad ftimmt (1, 6) hiermit gang überein; die Farbe Diefes letteren Menichenichlages nennt er braunichwarg, ihre Saut jart, ihre Lippen voll, ihre Badenknochen borftebend, ihr Saar grob und lodig, nie wollig. Namentlich die Beiber follen diefen Thous zeigen (berf. 1, 129; Rarr. 1, 361). Crozet (26 u. 72) untericheibet gar 3 Racen unter ben Maoris, eine weiße ober gelbe, eine braune, etwas fraushaarige und fleinere, und brittens eine ichwarze völlig negerähnliche. Dies muffen wir jett eingehender behandeln, als wir es im vorigen Band (2, G. 28) gethan haben. Was junachft bie Farbe betrifft, fo fcmanft biefe allerdings auf Reufeeland von gang hellem braungelb bis ju fcmars (Anderfon bei Coof 3. Reife 1, 168). Coot (1. R. bei Schiller 3, 36) nennt die Daori meift heller ale bie Spanier, nach Dieffenbach (2, 7 f.) find fie oft lichter gefarbt ale bie Gudfrangofen, im allgemeinen aber bellbraun, womit Taylor (184), der an boppelte Abstammung bentt, übereinftimmt. Diefe belle Farbe findet fich namentlich bei ben Sauptlingen (Nicholas 15, 62), wie auch Coot nur mit biefen in genauere Berührung tam. Ift fo bie hellere Farbe abhangig bom reicheren und bequemeren Leben, fo wird fie auch burch ein fühleres Klima bervorgerufen, wie Angas (1, 309), ber bie Stämme an ber Coofsftrage erheblich heller fand ale die an der Tafelbai, gewiß mit Recht annimmt. Run gibt es aber aud fo buntele Individuen (Thomfon 72), baf man faum bie Tattuirung fieht. Thomfon (72) gibt bas Berbaltnif ber verfchieben Befarbten fo an, bag auf 110 Reufeelander 87 branne mit fcmargem fdlichtem ober frauserem Saar; 10 rothbraunliche mit furgem fraufem ober langem schlichtem roftröthlichem Saar; und nur brei mit ichwarger Sant und ichwargem fraufen Saar das in Bufcheln wächst, tommen. Etwa einer unter 500 hat nach ihm (Medico-chir. review 1854, 489) wolliges, b. h. negritoähnliches Saar, mahrend feine Bermanbten bas gewöhnliche neufeelanbifche Saar haben. Dies ift fchlicht, von gröberer Textur als bas europäifche, aber weich und glangend, wenn es mit Del geschmeidigt und rein gehalten wird (Thomfon 69; review 489). Auch lodiges haar ift

nicht felten (Wilfes 2, 398), doch behauptet Dieffenbach (Ausland 1855, 107) gegen Shortland, es sei beim Bolte häufiger, als bei den Fürsten, was durchaus glaublich erscheint. Bon Farbe ist es schwarz oder braun und dann oft mit Neigung zum Krauswerden (Coof 1. R. 2, 182, 3. R. 1, 168), ja röthlich nach Diefsenbach (2, 7 f.). Kinder haben bisweilen Flachshaare (Angas 1, 309); graue Haare und Kahlköpfigkeit kommt vor, ist aber selten (Cruise 280).

Die Eingeborenen am Oftkap (Bolad Narb. 1, 360), welche von anderer Abstammung als die übrigen Maori zu sein behaupten, sollen kleiner, schwächer, dunkler als alle übrigen sein — was Dieffen bach (2, 11) zwar nicht bestätigt fand, was aber, wenn es wahr ist, sich sehr leicht erklärt. Diese Eingeborenen sind ein zurückgedrängter Stamm, welcher durch seine elende Lage auch jenes elende Aensere nach und nach bekam. Bieles spricht genügend dafür, daß wir ihre dunkle Farbe nur solchen äußeren Umständen, nicht der Einmischung von fremdem Blute zuzuschreiben haben. Zunächst das sporadische Austreten der dunkleren Individuel ferner der Umstand das bie

Es giebt noch einige ganz verwilderte Männer in den wildesten Gebirgen der Nordinsel, die Maeros mit langen Haaren, Nägeln u. s. w. und die Ngatimamoe auf der Südinsel, letztere ein verdrängter und jetzt gänzlich herabgekommener Stamm, der einst mächtig gewesen sein soll, erstere flüchtige Maori, Sklaven, Verfolgte, welche den wilden Männern auf Tahiti ganz gleich stehen. (Hoch stetter 58, f.).

Es bleibt jett noch einzelnes zu besprechen über. Anlage gum Fettwerden haben die Dlaori nicht. (Coot 1 R. 2, 282; Dieffenbach 2, 7.) Bas das Gesicht betrifft, fo ift ihr Mund echt polynefifch, voll, mit befonders ftarter Oberlippe (Ungas 1, 309; Thomfon 69), die Bahne breit, eben, weiß, und meift gut (Coot 1 R. 3, 36), doch fteben fie fchiefer, ale beim Europäer, (Thomfon review 489), die Nase gerade oder römisch gebogen, immer aber breit und an der Wurzel eingedrückt (Thomf. eb Taylor 184 f.) auch weniger hervorspringend als beim Kaukasier (Thomson review 489) und an der Spite bid (Coof 3 R. 1, 168), das Auge schwarz, febr beweglich und ausbruckvoll, (Coot eb. Dieffenbach 2, 7 f.), boch bisweilen auch braum, (Ungas 1, 309. Thomfon 71) und bei einzelnen Individuen (nach Taylor 184 f. bei fehr vielen, wovon die übrigen Berichterstatter nichts wiffen) schiefftebend, (King und Figron 2, 569) daher es wohl tommen mag, daß Sale (11), King und Figray (2, 507) die Maori den Amerikanern, Tay= lor fie den Chinesen abnlich fand. Die sclerotica foll nach Gaimard (bei d'Urville a 2, 277) schmutig gelb sein. Ihr Bart wird, ob. wohl er von Natur ftart ift, meift ausgeriffen (Dieffenb. 2, 56), wo er aber bleibt, ift er fcmarz und gottig (Forfter Bem. 212); ihre Gliedmagen find minder behaart als beim Europäer, (Di effen. bach eb. Thomfon 69 f.) Ihre Buge find oft ben Guropäern ahnlich und von europäischer Mannigfaltigkeit (Cook 3. R. 1, 168; Quoy bei d'Urville a 2, 273). Ihre Stimme ift hoch, jurudlaufend, nicht breit, (Thomfon 69 f.), der längere Durchmesser meist größer, als beim Europäer, die Schläfen nicht hervortretend, das hinterhaupt gut entwidelt (Dieffenbach 2, 7 f.), was indeg nicht immer ftatt hat; Retius (Müllers Archiv 1847, 505) fand es gang flach. auffallende Unterschied erklärt fich baraus, bag auch in Reuseeland bie souft in Polynesten fo verbreitete Sitte berrichte, das hinterhaupt fünstlich abzuplatten (Baseler Miss. Magazin 1836, 601 nach Pate); baß aber diese Sitte hier überhaupt nicht ober doch zu Dieffenbachs Zeiten nicht mehr allgemein im Gebrauch war. Merkwürdig ist, daß die Schäbelknochen eine größere Stärke als die der Europäer haben (Dieffenbach 2, 7), ja Bolack fand sie an einem Maorischäbel einen halben Zoll dick. Misbildungen und Körpergebrechen sind nicht seltener als in England (Thomson 73), auch Albinobildungen mit blauen Augen kommen vor (Dieffenbach 2, 7 f.). Daß ihnen ein Wort für blan sehlt, (Thomson 83), theilen sie mit vielen Naturvöllern.

Wohl kein Bolk der Sübsee ist soviel beschrieben, als die Tashitier. Zunächst macht sich hier der Unterschied zwischen den Borsnehmen und dem Bolke geltend, der gleich den Entdedern aufsiel. Wählbie Durchschnittsgröße des Bolkes etwa 5' 7—10", der Weiber 5) 4—6" war (Wallis 1, 254, Garnot bei Duperrey Zool. 523), so war der Abel meist an 6' und drüber groß und die Weiber nicht viel kleiner (Coot 1. R. 2, 185. Forster Bem. 206) ja Forster



hellem Gelbbraun bis ju Dunkelbraun und Dlivenfarb (2Ballis 1. 254; Forfter 204; Coof 1. R. 2, 186). Doch herscht ein Bronge- ober Röthlichbraun bor (Ellis 1, 83). Berfonen, welche bem Better ausgefest find und ichlechtere Dahrung haben, find auch bier viel dunffer (Ballis eb.; Coof eb.; Forfter eb.), daber die Fifcher ber buntelfte Theil ber Bevollerung find (Ellis 1, 84; Turnbull 272). Die Rinder find bier (wie überall in Bolynefien) bei ber Beburt weiß und nehm en erft in ber Conne die bunflere Farbung an; bebedte Rörperftellen bleiben heller und weil nun die Weiber reichlichere Rleibung tragen, auch mehr im Schatten leben, fo find auch fie oft von fo heller Farbe, daß fie rothe Baden haben und ein Errothen fichtbar wird (Amich bei Bratring 105, Forfter Bem. 204; Ellis 1, 84). Daffelbe gilt bon ben Fürften, baber auch fie fich burch weiße Sautfarbe (Coot 3. R. 2, 329) auszeichnen. Wenn aber Coof jagt, daß fich die Areois durch besondere Mittel, wie durch das Tragen vieler Rleiber, reichliches Brobfruchteffen, fünftlich eine belle Farbe ju geben suchten (eb. 330), fo ift bies mohl ein Grrthum, benn ihr vornehmer Rang brachte bie reichliche Rleibung und Rahrung, beren Sauptbestandtheil die Brodfrucht ift, mit fich und Ellis verfichert ausbrudlich (1, 84), daß man dunfle Farbe mehr liebte und erftrebte, weil man in ihr ein Zeichen von Kraft fab. "Wie buntel ber Mann ift, ber hat ftarte Anochen" borte er oft. Es berricht alfo bort eine gang anliche Unficht, wie auch wir fie in ben meiften Fallen mit Recht baben.

Auch nach den einzelnen Inseln des Archipels war die Farbe verschieden. Ganz besonders weiß und hübsch fand Cook die Weiber auf Huaheine (1. R. 2, 252), wie denn überhaupt die Einwohner dort heller sind. Parkinson (25) nennt die dortigen Weiber europäisch weiß. Dieselbe Erscheinung fand Mortimer (44) zum Theil auf Eineo und namentlich bei den Weibern der Insel, während Cook (3. R. 2, 258) gerade diese letzteren besonders dunkel, klein und häßelich nennt. Die Raiateaner sind (Bennett a 1, 104, Cook 3. R. 2, 302) gleichfalls dunkler als die Tahitier, einige sast schwarz; doch haben andere sast europäische Physiognomien, und die königliche Familie ist ganz hell. Richt dunkler sind auch die Bewohner der Herveh- und Australinseln (Ellis 1, 83), und auf Rarotonga waren die Fürsten

durch reichlichere Nahrung gleichfalls ftarter und dider als bas Bolt (Williams 515).

Bougain ville (178), Kotebue (b 1, 72) und d'Urville (a 4, 229) glaubten auf Tahiti wegen den erwähnten Verschiedenheiten zwei Boltsstämme annehmen zu müffen; eine Meinung, welche jetzt bon Niemandem mehr angenommen wird. Weist man sie aber von Tahiti zurück, so hat man nicht den mindesten Grund sie für das übrige Posthnessen aufrecht zu erhalten.

Much die Beschaffenheit des Saares ift verschieden; meift ift es fcmarz und fclicht, boch häufig auch fraus (Partinfon 22), ja bisweilen fogar, aber nur fehr felten, wollig (Ellis 1, 81). Auch braunes Saar findet fich öfters (eb. Wallis 1, 254), ja Ballis behauptet, bei ben Rindern fei es fast immer flachsgelb; auch auf Raiatea fand Bennett (a 1, 104) wiewohl vereinzelt, rothliches ober helles Saar, Der "Rerl" aber mit rothem Saar, heller Saut und Commersproffen, den Forfter (Bem. 205) auf Dtaha fand, war wohl ein Albino; benn Albinobildungen find nicht felten auf Tabiti. Das braune Saar welches er fab, murbe an den Spiten bis gum Sandfarbigen hell. Gang ebenfo fand es Ellis bei einem entsprungenen Stlaven, ber lange Beit in ben Bergen fein Leben gefriftet hatte, fo bag alfo an ein Beiten bier nicht gedacht werden tann. (Ellis 1, 306). Fast immer aber ift bas Saar ber Tahitier grob und berb, fo bak es Bougainville mit Bferbehaar vergleicht (178); nur felten ift es fo fein, wie das ber Europäer (Ellis 1, 81). Rahltöpfigfeit fommt vor (Coot 3. R. 2, 247). 3hr Bart ift ftart (Forfter Bem. 205, Coot 3. R. 329), fie tragen ihn auf verfchiedene Art (Coof 1. R. 2, 186); doch dulben fie fein Körperhaar fonft an fich (eb. Forfter R. 2, 361).

Die genaueste Beschreibung der Gesichtszüge verdanken wir Ellis (79 f.). Sie sind einnehmend und dennoch sühn, der Gesichtswinkel oft ganz europäisch, der Borderkopf meist wohl entwickelt und nur selten niedrig, die Angenbrauen bisweilen gewölbt (Forster R. a. a. D.), hänsiger aber (Ellis eb.) gerade gezeichnet, die Angen klein, aber lebhast und schwarz, die Backenknochen nicht hoch, die Nase gerade oder ablerförmig, an der Spize besonders stark, wie auch der Mund, obwohl gut gezeichnet, sich durch volle Lippen auszeichnet. Die Bähne sind sehr gut, blendend weiß und halten sich bis in spätes Alse

ter; auch ihr Athem war rein (Coot 1. R. 2, 186). Die Ohren find groß, das Rinn häufig etwas hervortretend, die Befichtsform rund ober oval. Richt felten finden fich gang europäische Buge. Auch Coot (1. R. 2, 186) nennt die Befichter bis auf die allzubreiten Rafen fcon, Die Augen lebhaft, bald feurig, bald fchmachtend, und Forfter ift entzudt bon bem großen beitern Strahlenauge und bem unbeschreiblich holden Lächeln ber Frauen (Bem. 205). Allein er felbft (Reife 2, 361) fagt, daß die Beiber teine regelmäßigen Gconheiten waren, daß ihr Sauptreig vielmehr in ihrer Freundlichfeit beftanbe. Die Bilber in Cooks Reifen, welche auf bas Urtheil Europa's fo groffen Ginfluß befamen, nennt er felbft ganglichft ungetreu (eb. 2, 63). Co ftimmen benn auch bie folgenden Reifenden ihr Urtheil febr berab. Wilfon fand feine Erwartungen fehr getäuscht (443), ba er nur wenige ichone Beiber antraf, obwohl er die Anmuth aller Tabitierinnen rühmt; und Banfouver (1, 111) fagt, daß bie meiften Beiber baftlich feien, mas er allerbings bem Ginflug ber Europaer gufdreibt. Birgin findet fie gwar iconer ale bie Samaierinnen, aber die Buge find fehr bald grob und die Stlerotifa ift gu gelb (2, 38). Wirflich fcon find die Arme und Sande der Beiber, (Forfter Bem, 205, Birgin eb.), mahrend die Fuge ber Dlanner nach Forfter (eb.) unverhaltnigmäßig groß find. Die Frauen verblüben fehr rafch, woran jum Theil bas Klima, mehr aber noch ihr ausichweifendes Leben Schuld ift (Bilfon 443). Gie murben in fruheren Beiten fehr baburch entftellt, bag man den weiblichen Gänglingen die Rafe platt briidte (Wilfon eb. Ellis 1, 81). Gine fehr hafliche Entstellung mußten auch die meiften Anaben erdulben : Die Mütter briidten ihnen gleich bei ber Beburt Stirn und Sinterhaupt gufammen, fo bag erftere fchmal und hoch, letteres platt murbe; man that bies, um "ben Schreden ihres Anblide zu erhöhen" und fie fo zu gefährlichen Rriegern zu machen (Ellis 1, 80, 261. Mörenhout 2, 59).

Die im fast unzugänglichen Inneren der Insel wohnenden "wilden Männer", welche mit verwildertem Bart und Haar und menschlicher Rede fast entwöhnt, in den Bergen ein elendes Leben fristen, waren entsausene Staven oder entsprungene Schlachtopfer, welche ganz außerordentlich schen waren. Giner, den Ellis sah, sprach immer wie in höchster Todesangst; sein Haar war, während er sonst wie jeder andere Tahitier, nur magerer aussah, 1½ lang, gescheitelt und leicht gelodt (Ellis 1, 305-7). An eine gurudgedrängte Urbevölferung ift alfo auch hier nicht im entferntesten zu benten.

Mule Beobachter ftimmen überein, daß die Baumotuaner duntler find als bie übrigen Polynefier. Der fpanische Bericht bei Brat. ring (121: 91) schildert fie ale schwärzlich und entschieden buntler als die Tahitier, was auch von Coot (3. R. 2, 369) bestätigt wird, mit turgem, febr bichtem Saar, aber mohlbeleibt. Die Bewohner von Seao (Bow), benen die von Deux Groupes (Morenh. 1, 168) leiblich und fprachlich volltommen gleichen, find faum mittelgroß, faft fcmarz, wenigstens viel duntler als die Bewohner der umliegenden Infeln, und die Frauen, wegen ber harten Arbeit, die auf ihnen liegt noch ichwärzer und fleiner, mager und ganglich reiglos. Doch find die Rinder nicht ohne Unmuth, und in befferen Berhaltniffen entwideln fich bie Baumotuaner oft beffer als bie Gingeborenen bober Infeln (Morenhout 1, 165 f.). Beechen, welcher die Bewohner von Seao als große fnochige Menfchen, mit breiten, platten Rafen, bummen tiefliegenden Augen, biden Lippen, berabgezogenen Mundwinkeln und langem bufchigem Saar fcilbert (175), hat fie, meint Belder (a 1, 372), mohl nie gefehen, ba diefelben fehr gut gebaut, von ichoner Bhyfiognomie, offen, anhänglich und ehrlich feien; er habe fie wohl mit ben Gingeborenen von Anaa verwechfelt, welche Belder (386) wohlgebildet und hubich, aber bunfler als Tahitier und Markefaner nennt. Allein allem Anscheine nach bat Beechen, beffen Rachrichten boch ju Morenhout weit beffer ftimmen als Belders, Recht und Belder irrt. Die Mangarevaner find über mittelgroß, oft bis 6' hoch, aber nicht eben ftart; ihre Musteln find, mabriceinlich in Folge elendes und trages Lebens ichlaff und hangen im Alter welf berab. 3hr Bart ift, aber nur an Mund und Rinn, nicht auf den Wangen, febr reichlich, Die Rafen find platt (Beechen 137; Leffon Dangar. 150), die Extremitäten find fcmach, der Kopf etwas fpitz, die Stirn gurudfliebend, doch mit ftarfen Augenbrauen, ber Dund groß, mit diden Lippen, die Rafe ju ihm herabgedrudt, bas Saar nie fraus (Roquemaurel bei d'Urville b, 3, 399). Auch viele blonde Denichen foll es bort noch geben nach einem Bericht im Bullet. soc. geogr. (1853, 2, 320) welcher die Mangarevaner athletisch nennt, was fich inbeg wohl nur auf ihre Große bezieht. Athletische Menschen mit bidem traufem Saar, nicht tattuirt und ohne Schmud leben auf Lagune und

Egmont, während die von Reao (Clermont Tonnere) ihnen zwar ähnlich, zum Theil aber dunkler, schwarz und wollhaarig, zum Theil hell, blond und von europäischen Gesichtszügen sind (Beecheh 154. 156, 147 s.). Dunkel, traushaarig, den Fidschis ähnlich sind serner die Bewohner von St. Bablo und von Tapoto (Dissapoin tement Wiltes 4, 267; 319 f. 344.); dunkler als die Tahitier, auch die von Kankura (Balliser Ellis 1, 83).

Hussehens vermehrt, bisweilen, 3. B. auf Deux Groupes, der Bart ausgerauft (Mörenh.). Das hinterhaupt wird auch hier auf vielen Gruppen gleich nach der Geburt zusammengedrückt (Mörenh. 2, 9) und vielleicht ist hierdurch die oben erwähnte Schäbelgestalt der Mangarevaner hervorgerusen. Wir können unser Gesammturtheil also in die Worte Jaquinots (bei d'Urville b Zool. 246) und Hales (11) zusammensassen: die Paumotuaner sind sehr dunkel, mit harten unregelmäßigen Zügen, welche Wildheit und Kühnheit verrathen, zwar minder athletisch als die übrigen Polynesier, aber immerhin noch start und wohlbeleibt. Wenn d'Urville sie als Uebergangsform von den Polynesiern zu den Melanesiern sassen mill (a 2, 618), so ist dies nur in Aussluß seiner irrigen Meinung, die Südsee sei ursprünglich von Melanesiern bewohnt gewesen und daher von uns schon oben widerlegt.

Auch bie Ofterinfel gehört hierher, beren Bewohner Roggeveens Begleiter alfo fchildern : fie maren braun wie die Spanier, einige buntler, andere heller, einige fogar mit rothen Wangen (ebenfo Umich bei Bratring 105); ihre Dhren hangen ihnen fünftlich ausgebehnt bis auf die Schultern; fie maren groß gewachsen, ftart, fcon, munter und behend, nicht mager, boch auch nie fett (Behrene 81, 87). Dit biefer Befdreibung aus 1722 ftimmen bie neueren Geefahrer nicht mehr gang überein, Forfter (Bemerk. 211) nennt fie buntler ale die Tongoner; die Beiber feien fleiner, aber hubscher ale die nicht eben fconen Danner; in feiner Reife (2, 206 f.) nennt er fie fleiner und hagerer ale alle anderen Polynefier, Die Rafe ift zwifchen den Augen eingedrückt, die Lippen voll, das haar fcmarz und fraus, bie Mugen ichwarzbraun, flein, die Sflerotita trube. Das Geficht hatten fie ftete wie bon übergroßem Lichte vergerrt. Die langen Dhren fanb er noch vor, boch urtheilt Dorenhout (und ebenfo Cha: Bait . Anthropologie. Gr Bb.

miffo 149) 1, 24 günstiger: er nennt sie wie Behrens schön, groß, mit freiem Gesicht und regelmäßigen Zügen, die Männer dunkler als die Tahitier, die Weiber oft ziemlich hell, schön und zart. Ihre Stirn ist sehr hoch, das Kinn vorspringend, auch die Nase oft gebogen; ihre Schädel sind oblong und wie von oben zusammengedrückt (Du Petit Thouars 2, 229). Er nennt sie 1, 80—90 Meter hoch.

Muf ben Dartefasinfeln tritt nun wieder ber Unterfchied awifchen bem bornehmen und geringen Stand mehr hervor, ber in Baumotu bei bem elenden Leben ber Bewohner fich taum geltend machen founte; boch ift auch bier bei gleichem Gigenthum Aller und minderer Dacht bes Königs und des Abels ber Unterschied nicht fo groß ale an anderen Orten. Alle Berichterftatter preifen gleiche mäßig bie außerorbentliche Schonheit ber Martefaner: bas Chenmaaß ihrer vollen Glieber, ihre ftarfen Schenkel, ihr ganger Buche erinnerte Die Reifenden febr oft an die beften Werte griechifcher Plaftit. 6' ift auch hier eine gang gewöhnliche Große, 5' 8" ber Durchschnitt und nur gang felten ift Jemand unter 5' 4" (Marchand 1, 114 f.), Delville (2, 109) und Bincendon-Dumoulin (Marquises 216) ftimmen biermit volltommen überein. Letterer fchilbert ihre Befichteguige ale regelmäßig, mit fanftem, frobem Ausbrud, lebendigem Dienenspiel; Arme und Sande, namentlich ber Frauen, find ichon und gut geformt, jo bag alfo, wie auch Delville fagt, ber bie Befichter volltommen europäisch nennt (2, 109), ein Racenunterschied zwischen ihnen und ben Europäern faft völlig ichwindet. Auch jest noch, obwohl auch biefe Infeln burch Krantheit u. f. w. feit ber Befanntichaft mit den Europäern viel zu leiben hatten, und z. B. die Bevolferung bes Taipithales fehr vermindert ift: noch jest berricht unter ben menigen lebrigen die alte Schonheit (Must. 1868, 487 nach Athenaum Januar 1868). Die Weiber freilich maren weniger fcon; bei fonft fconen Gliedern haben fie haftliche Fuße und einen haftlichen, fcwanfenden Bang (Porter 2, 58); ihr Buche ift flein, ihr Unterleib bid, allein bas Geficht fcon, rundlich, mit großen funfelnben Mugen, fconen Bahnen und blubender Farbe (Rrufenftern 1, 170-1), baher es jedenfalls eine übertriebene ober nur für einen einzelnen Begirf gültige Behauptung ift, wenn 3 a cquinot (d'Urville b, Zool, 253) die Martefanerinnen hößlicher ale alle übrigen Bolonefierinnen nennt.

Schon bem Mendana fiel ihre Schonheit auf, er rühmt ihre Urme und Sande, ihren Buche und fagt, fie feien fconer ale bie fconften Beiber in Lima (Mug. Sift. b. Reifen 18, 500). Die gefchlechtliche Reife ift eine febr frubzeitige (Delville 2, 101 f.). Diefe Goonheit ift nach Rrufenftern, ber gleichfalls mit Darchand gang übereinftimmt, nicht blog bei ben Gurften, fie ift auch im Bolfe febr verbreitet (1, 167). Doch unterscheibet fich bas Bolf von ihnen auf Rutubiva (Arufenftern 1, 175) und ben anderen Infeln bes Mr. dipele (Bennett a 1, 304) burch frauses, ja wolliges Saar, mahrend das ber Bornehmen Schlicht ift. Auch fcmargliche Individuen unter ihnen find nicht felten (Roblet bei Darch and 1, 116; Delville 2, 107) und fast nirgend findet fich ein auffallenberes Schwanten ber Farben wie bier. Während Borter die jungen Leute olivenbraun, die alten fupferroth nennt (2, 58), fo fcmanft die Sautfarbe nach Roblet (a. a. D.) swifden Rupferroth, gelblichem Beig und hellem Schwarz und biefelben Farben giebt ichon Denbana an (Dalrymple 140, 147, 149). Melville fand unter ben Dlabchen einige gang hell, andere heller ober bunfler olivenfarb ; einige ichwärzlich und viele goldgelb (2, 105). Auch die Ruahupaner (Borter 2, 11) maren gwar fehr verfchieben an Farbe, Beficht und Grofe, aber boch meift tupferfarbig, freilich einige fo weiß wie europäische Arbeiter und Die Madden nicht buntler wie brunette Nordamerifanerinnen. Daß die Beiber befonders hell find, wird uns nicht wundern, ba die Bornehmen unter ihnen nie fich ber Conne ausseten und einen Bflangenfaft branchen, um die Saut gu bleichen (Stewart a im Bafeler Miff. Magazin 1839,60; Vincendon-Dumoulin, Marquis. (276). Bangenröthe und Errothen bemerfte Bilfon an einem Dabden mit gefunder, in reines Gelb fallender Gefichtefarbe (240) und Del. ville (1, 166) öfter. Befonbere merkwürdig ift, mas Bilfon 262 ergablt, bag nämlich mehrere Frauen von befonbere heller Farbe braun wurden, als fie langer auf bem fonnigen Schiffe verkehrten. Auffallend hell find nach Quiros und Figueroa (Marchand 1, 80) bie Bewohner von Dabalene, welche jene als fast weiß, von angeneh. mem und regelmäßigem Beficht, ichonen Augen, guten Bahnen ichilbern; fie maren blond und langhaarig, aber fo fcon, bag Quiros fich bes Genfgens nicht enthalten tonnte, fo volltommene Befchöpfe Gottes ale Beiben au feben (eb. 1, 81).

Der Schädel ist eigenthümlich: oblong, seitlich zusammengedrückt, mit niedriger Stirn, welche aber äußerlich durch Rasiren des Borderstops (Rodriguet revue des deux mondes 1859 2, 64) hoch ersscheint; der Naden ist wie bei den Hawaiern start entwidelt (Vinc. Dum. 2, 92). Auch hier ist der Hintertops schief nach vorwärts wie abgeschnitten (Meier in Menkels Archiv 1828, 4, 37). Zu erwähren ist noch, daß das Haar blond, brann oder schwarz, schlicht oder gekräuselt, doch nicht wollig (Marchand 1, 114) ist. Der Begriff wollig ist verschieden zu sassen und so branchen wir hier keinen Wiederspruch mit der obigen Bemerkung Arusenskern du sehen. Die Rase ist gerade oder gebogen, meist ein wenig platt, doch nie häßlich, der Mund proportionirt, aber mit vollen Lippen (Rodriguet revue des deux mondes 1859, 2, 611).

Nirgends in ganz Bolynesien ift der Unterschied der Stände rudsichtsloser durchgeführt, als auf Sawaii; daher zeigt sich auch in der leiblichen Erscheinung des Bolkes eine so große Berschiedenheit, daß sich noch Du Betit-Thouars (1, 387) zu der Meinung

großere Dannheit, fagt Becchen (231) floft hobere Achtung ein, als bie tabitifche Berweichlichung. Much bie Beiber find fraftig, wie benn Cheever 109 ein Beifpiel einer riefenhaft ftarten Frau giebt. Betrachten wir nun die einzelnen Individuen, fo ift das Saar grob, ang und folicht ober tury und fraus, bieweilen, jeboch febr felten, auch wollig fraus, und entweder ichmars ober braun. Rinder haben häufig hellblondes Saar, (3 ar ves 79; Ellis 4, 23.). Es machit did und üppig; ber Bart bagegen ift nur bunn (Birgin 1, 251). Dan lagt ihn entweder gang ober auf der Oberlippe machfen (Ring bei Coof 3. R. 3, 428). Das Beficht ift offen, breit und gutmuthig - Cheever 58 nennt es malaifch, nach Ellis 4, 23 ift es oft gang europäisch - das ber Beiber nicht ohne Anmuth, bei beiben Befchlechtern aber voll Ginnlichfeit. Die Rafe ift breit, namentlich an ber Spite, und baburch die Rafenlocher groß (Jarves 79, Ring a. a. D. 416). Un ber Burgel ift fie eingebrudt, an ber Spite oft nach unten berabhangend und entweber gerad ober romifch gebogen (Birgin 1, 251). Die Baden fpringen vor (3 arves 79) fteben aber nach Cheever (58) hoch, wie bei ben amerikanifchen 3nbianern. Gehr eigenthumlich ift ber Mund gebilbet, an bem man bie Samaier ftets (Sale 12) ertennen fann. Die Lippen find voll, die obere Lippe aber fteht rechtwintelig gebogen bor, fo bag fie wie ein rechtwinkeliges Dreied überhangt; mas bas treffliche Titeltupfer bei Birgin fehr genau barftellt. Gine abnliche Mundbilbung finbet fich bei ben Drang Benna (fiehe fünfter Band erftes Beft G. 86). Die Bahne find weiß und regelmäßig, die Augen aber - mas als Schönheit gilt - roth unterlaufen (Jarves 80). Die Stirn ift hoch, fcmal und gurudfliebend (eb.), die Schläfen wie eingebrudt (Sale 12), ber Ropf verhaltnigmäßig ju groß, ihr Sale ju furg (Birgin 1, 251). Wir haben ichon borbin ben hamaiifchen Schabel betrachtet; bier mag noch bingugefügt werben, daß er eine ungebühr= lich breite Bafis und ein auffallend plattes Sinterhaupt hat. Da biefe lettere Gigenthumlichfeit fur ichon galt, fo wurden ichon die Rinberichabel burch fünftliche Mittel abgeplattet (Cheever 59). Wenn man aber bamit die Gewohnheit ber Samaier, auf dem Ruden gu fclafen in Bufammenhang gebracht hat, (Magazin für Literat, bes Muel. 1853, 623), fo ift dies ein Brrthum, benn bas lettere ift Sitte im gangen Drean. Die Dlanner find iconer wie bie Beiber,

boch haben diese oft einen eigenthumlich milben Gesichtsausbrud (King a. a, D. 415) sowie sehr schone Hamuthig sind fie nur gleich nach ber Geschlechtsreife, im 10. ober 12. Jahre, ba sie balb nachher bid und häßlich werden (Jarves 79).

Bon hoher Schönheit aber find die Hänptlinge. Ihre Größe ift enorm, 6' 5" nach Meares 1, 11 und Mehen 162; Paki, den Birgin sah, war 3½ Elle groß (1, 258). Die Weiber sind nicht kleiner, und ihr Körperbau ist dieser Größe entsprechend entwickelt. Die Weiber jedoch werden nach der ersten Jugend geradezu unsörmlich, denn ihr Fleisch, was freilich in den Augen ihrer Männer als Schönheit gilt, wächst dann ins llugeheure und hängt in dien Falten herab, so daß ihre Anmuth und Beweglichkeit sich gleichmäßig verringern (Jarves 77). Doch meint Cheeber, daß sie in europäischer Aleidung nicht übermäßig abschreckend wären. Diese enorme Korpulenz ist nur Folge der zu guten Pslege, welche ihnen von Jugend auf zu Theil wird. Allein es gab unter ihnen auch anders gestaltete, Tamehameha selbst, der aus einer Seitenlinie der königlichen Kamilie stammte, alich ihr weder an Größe noch an Gesichtsbildung

- fo die Tanmataner bes Duiros, fo die 20 Gingeborenen bon Baihu, welche bas fubameritanifche Rauberfchiff Ranch mit fortgefoleppt hatte (Dorenh. 2, 277). Bon allen aber leiften die Canb. michinfulaner bas erftaunlichfte. Bei einem Schiffbruch fprangen fie ine Deer und fcwammen 25 Diles bie jum Lande (Dom ftebt 205). Ein hamaiifches Chiff fiel auf hober Gee um und ein Mann und eine Frau fuchten fich burch Schwimmen ju retten; ben Dann verließ die Rraft, die Frau aber nahm ihn auf den Ruden und ichwamm fo mit ihm weiter, bis fie endlich halbtodt jum Strande getrieben ward (Cheever 109). Gie hatte ihn 30 Stunden burche Deer gefchleppt (Gimpfon 2, 208). Roch munberbarer find bie Leiftungen ber Samaier im Tauchen. Gie tauchten, wie Turnbull 161 ergablt, in eine Tiefe bon 15 Faden hinab, um in biefer Tiefe ein Antertau, bas fich verwidelt hatte, loszumachen; in ber Tiefe von 10 Faben malgten fie einen fcmeren Ambof etwa eine halbe englische Deile auf bem Deeresgrund bin, wobei fie fich immer ablöften, und brachten ibn wirflich ane Land (2)oung bei Turnbull eb.); fie fturaten fich von ber bochften Spite ber oberften Segelftange ins Deer und ichmammen unter beständigen Boffen unter bem Schiff ber; ale beffen Aupferbeichlag Tosgegangen mar, nagelten ibn die Tancher wieder an, wobei fie immer 3-4 Minuten unter bem Baffer blieben, bann Uthem holten und wieder an ihre Arbeit gingen. Turn. bull ber bies 162 f. ergahlt, fagt felbft, er murbe es nicht glauben, wenn er nicht Augenzeuge gewesen mare. Auch Franchere (56) fagt, baf fie 4 Minuten unter bem Baffer bleiben tonnten. Bang unglaubliches aber ergablt De ar es (2, 181), ber boch ein burchaus glaubwürdiger Dann ift, von ben Tauchern bes Ronige. Bon biefen, 6 Dann an ber Rabl, welche por jedem Tauchen eine gute Dablgeit gu fich nahmen, blieben 4 nur 4 Minuten im Baffer, ber 5te, welcher bewußtlos herausgezogen ward, 5 Dinuten, ber 6te aber, ber gleichfalls bewußtlos und aus Dund und Rafe blutend an den Strand gebracht murbe, blieb 71/2 Minute aus, bei einer Tiefe von 30 Faben! Dan begreift, wie Bantouver (2, 186), ber fo erftaunliche Leiftungen nicht felbft fab, Diefelben bezweifelt. Turnbull hat gang ahnliches gefeben und auch er verfichert, daß folche ungehenere Anftrengungen ben Tauchern febr fchadlich find; mit gefdwollenem Beficht, aus Rafe und Ohren blutend, tauchen fie wieber auf, um fich jeboch rafch ju erholen. Beim Tauchen berftopfen fie

forgfältig alle Körperöffungen, damit das Wasser nicht eindringen tönne (Turnbull 162); eher wohl, um die Lust im Körper sestzuhalten. Nach alle dem ist es kein Wunder, daß au Cooks Schiff die Nägel vom Schissboden unter dem Wasser her gestohlen wurden (King bei Cook 3. R. 3, 309). Zuweilen liegen die Hawaier den ganzen Tag auf dem Wasser, indem sie höchst träge sich weiter rudern und sich äußerst wohl besinden (Turnbull 161). Der ganze Boltsstamm ist ein sast amphibischer und nirgends hat es die Menschheit in der Beherrschung eines seindlichen Elementes weiter gebracht, wie in Polhnessen.

Auch im Klettern find alle Polynesier äußerst geschidt, mag es nun an Korallenriffen oder Felswänden oder Kotosbäumen sein. Un letteren laufen sie mit bewundernswerther Schnelligkeit empor, oft schon kleine Kinder (Melville); bisweilen bedienen sie sich dabei eines kleinen Strides um den Fuß (Schonten Diar. 43).

Der Gefundheiteguftand aller polynefifchen Infeln mar bor ber Entdedung ein guter. Drganifche Gehler und bergleichen waren felten Dieffenbach (2, 17-23) ermähnt aus bem Innern von Reufeeland, wohin ju feiner Beit (1840) der Ginflug der Europäer noch wenig gedrungen war, Beifpiele von Klumpfuß, Safenicharte (welche Beechen 140 auch auf Mangareva fab) fowie erbliche Hebergabligfeit von Fingern und Beben. Rach Thomfon (73) freilich find folche organische Gebrechen nicht feltener als in England; boch bezieht fich bies wohl nur auf die Ruftengegenden, beren Wefundheit fehr gelitten hat. Anderes Bereinzeltes ermahnt Forfter (Bem. 418). Um häufigften waren folde Digbildungen auf ben Sandwichinfeln, wo Ring (Coot 3. Reife 3, 416) Budlige, einen jungen Menfchen ohne Buge und Banbe, viele Schielende und einen angeblich Blindgeborenen fah; am felteuften waren fie auf den Dartefasinfeln (Roblet bei Marchand 1, 114; Delville 1, 245, Rrufenftern 1, 169). Albinos fanden fich überall, in Reufeeland (Dieffenbach 2, 8 f.), Tahiti (Mörenh. 2, 155, Coot 1. R. 2, 99; 186 u. f. m.), auf Martefas (Delville) und fonft. Much Bahnfinnige merben ermabnt, welche in Samaii 3. B. nicht fchlecht behandelt wurden, ba man fie von einem Gott befeffen glaubte (Jarves 82; Dieffenb. 2, 17 von Reufeeland). Doch gab es auch epidemifche Krantheiten icon por ben Europäern, wie g. B. eine Epidemie, die mit Berluft bes Saupt-

haares verbunden war, fury vor Coofs Anfunft fo beftig auf ber Oftfufte von Reuseeland muthete, baf nicht alle Todten begraben merden fonnten (Dieffenb. 2, 16). Gine Art Abgehrung mit Suften verbunden und auftedend tam auf Tahiti aber nur hochft felten vor (Moren hout 2, 155); man fannte fie auch auf Tonga (Mariner 2, 271 f.). Suften, aber ungefährlich, war auch fonft auf Tahiti betannt (Forfter Bem. 419), fo wie ein leichtes Wechfelfieber (Do " renh. 2, 155). Anschwellen ber Soben war hier und auf Tonga nicht felten; die Rrantheit flieg in beiden Archipelen oft auf einen fehr hohen Grad (Mariner 2, 257 f. Forfter Bem. 419). Gind Dies nur vereinzelte ober gang feltene Leiben, fo bestanden Die eigentlichen Nationalubel ber Bolynefier in Santfrantheiten, welche gwar meift nicht lebensgefährlich, auch felten fcmerghaft, immer aber febr entstellend auftraten. Ichthhofe und andere Arten von Ausfat, Glephantiafis, Ausschlag, Gefdwüre waren überall häufig (Samoa Ersfine 36; Tahiti Morenh. 2, 155 f., Ellis 1, 84; Tonga Mariner 2, 271, Umea Dich. 482; Forfter Bem. 419), nur bag Reufeeland weniger bavon beimgefucht ift. Auf Sawaii foll Rrate baufig fein (Freycinet 2, 574). Auf Tonga fommen auch fcrophuloje Gefchwure und Berhartungen bor, und namentlich leiden bie Rinder bier und ju Umea an fehr bosartigen eiternden Bufteln, welche fich gerade an ben empfindlichften Körpertheilen (Mund, Scham, After, Suffohlen) einstellen, aber mit bem 9. Lebensjahr von felbft verfdwinden (Dar. 2, 270 f. Dichel. 482 f.). Reben einer ungefahrlichen Augenentzundung (Mar. 2, 262) fand fich auf Tonga noch eine Gonorhoe mit ardor urinae (eb. 268), welche Mariner ausbrudlich ale etwas nicht Spphilitifches bezeichnete. Spphilis berrichte gu feiner Beit nicht, ba ein einziger Fall, ber auf frangofischer Muftedung beruhte, raich töbtlich verlaufen war (270). Allein alles bies find auch bier feltene Falle: im gangen berricht Gefundheit (Ers. fine 161) und die Beilfraft der Ratur ift außerordentlich groß, man erträgt bie gewaltigften Schabelverletungen, die barbarijchften Dperationen ohne fclimmere Folgen (260).

Die Geburten find überaus leicht; die Mutter schneidet die Rabelschnur felbst ab und geht bann gleich mit bem Kinde zum Bade (Diefsenb. 2, 24; Bilfon 461; Ellis 1, 261). Allein so gesund die Rinder auch geboren werden, so ift doch die Sterblichkeit unter ihnen febr groß (Tabiti Bennett a 1, 148; Ellis 1, 260; Sawaii Birgin 1, 268) und bies tommt burch bie fchlechte Pflege, welche man ihnen in ben erften Jahren zuwendet. Dan hat von einigen Geiten behauptet, die Bolynefierinnen feien nicht fruchtbar und hierin wohl gar eine Raceneigenthumlichfeit feben wollen. Doch, wie wir an einem anberen Orte ausführlicher gezeigt haben (Ausfterben ber Naturvölfer, Leipzig 1868, G. 26 f. G. 48 f.), mit Unrecht: wo Rinderlofigfeit vortommt, ift fie theils bie Folge ber unglaublichen Ausschweifungen biefer Bolfer, theils ihrer politischen Berhaltniffe, theile bes unter ihnen fehr verbreiteten Rindermorbes, untergeordneterer Urfachen nicht zu gebenten. Jebenfalls find bie Beiber nicht unfruchtbarer ale in anderen Landern; Cheever (68) ermahnt eine Frau auf Samaii, welche 25 Kinder verloren hatte; gablreiche Beifpiele ziemlich großer Fruchtbarfeit der Tabitierinnen gibt Forfter (Bemert. 195) und Billiams (560 f.); auf Reufeeland, mo 3millings. geburten nicht felten find maren Die Chen durchaus fruchtbar (Die f. fenb. 2, 24; 152), ebenfo in Tonga, Tufopia, Samoa: und jest wo ber Rinbermord, die Ausschweifungen nach und nach aufgehört haben, ba werden auch die Geburten und die Kindergahl reichlicher. Der Kindermord ift auch, ba man porzugemeife weibliche Rinber auf manchen Infeln tobtete, bie Urfache, bag auf Tahiti die Frauen weit weniger gablreich (nach Turnbull 159 betrugen fie nur ben 10. Theil ber Bevölferung) ale bie Manner find, mahrend auf Samaii 3. B. bas umgefehrte Berhaltniß herrichte. Die Lebensbauer ber Polynefier war, wo nicht außere Urfachen, wie allzuelendes Leben, ichlechte Behandlung im Alter, zu häufiger Rrieg u. brgl. schädlich wirfte, feineswege fürzer als in Europa; auf Tabiti befannen fich 1791 viele noch auf bas Scheitern eines ber Roggebenichen Schiffe, alfo ein Ereignift ans 1722 (Wilfon 444). Dies ift freilich tein fehr ficherer Beweis für Die Lebensbauer; allein überall fanben bie erften Entbeder weißbartige Manner und auch Frauen vor, welche febr alt fein mußten (3. B. Boron bei Schiller 1, 102; Coot eb. 2, 156). Berfall bes Körpers burch bas Alter wird nur felten bemerft (Ellis 1, 99).

Anhangsweise wollen wir hier noch furz betrachten, welche Umänderungen die leibliche Beschaffenheit der Polynesier durch fünftliche Mittel erlitt. Ueber die fünftliche Formung des Schadels auf Tahiti, Hawaii, Paumotu und sonst ift schon gerebet. Sie herrschte

auch in Samoa (Heath in L'institut 1844 2, 15). Man fonnte baran benten, ob nicht bie eigenthumliche Schabelbilbung ber Bolonefier, welche wir oben icon erwähnten, burch biefe fünftliche Formung im Lauf ber Jahrtaufenbe hervorgebracht fei. Go alt ift jebenfalls biefe Sitte, ba wir ihr auch in Malaifien begegnet find (5ter Band 1. Seft G. 85; 109). Möglich ift es gewiß, bag manche Berichtererftatter fünftlich abgeplattete Schabel bor fich hatten: ba man aber bisher noch feinen Beweis hat, bag fünftliche Schabelumformung fich vererbt habe, weshalb auch (Band 1, 98) Morton und v. Tichubi gegen bie Doglichfeit einer folden Bererbung find: fo ift jener Bebante wenigstens für ben jegigen Stand ber Biffenschaft abzuweifen. Bielleicht war bas Berhaltnif gerabe bas umgefehrte, man fant eine hobe und hinten flach abfallende, alfo einigermagen fpige Ropfform, weil man fie häufig fah, icon, und wandte nun fünftliche Mittel an, fie ju berftarten. Much bie Sitte, bie Rafen platt zu bruden, ift uralt, wie auf Tahiti fand fie fic auf Celebes (Forfter Bem. 516, nach Gomara), bei ben Malaien, ben Drang Benua und fonft in Da. laifien (1. Seft bes 5. Banbes G. 85; 86), und fie mag vielleicht abnlich wie bas Abplatten ber Schabel entftanben fein, um eine natürliche Eigenschaft, die man ichon fand, fünftlich zu verftarten.

Das Durchbohren ber Dhrlappchen mar früher wohl allgemein malaiifche Gitte, wie fie benn Bigafetta (70) 1522 bei ben Togalen noch fo im Schwunge fand, bag biefelben burch ihre Dhrloder ben Urm burchfteden fonnten. Die Dalaien auf Dalatta und Sumatra gieben ben Rinbern bei ber Beburt bie Dhren lang (5. B. 1. S. 85). Auch in Polynefien fand man fie nur noch im Abfterben. Muf ber Ofterinfel hielt fie fich am langften. Bu Behrens Beiten (1722) hingen ben Gingeborenen bie Ohrläppchen, in beren. Deffnungen fie "weiße Rlope" trugen, bis auf bie Schulter (87) Ebenfo fand es noch Morenbout 1, 25, mahrend nach Chamiffo (139) bie Sitte icon im Abfterben mar, nur bie Greife hatten noch burchbohrte Dhelappen, beren Bipfel fie burch bie Deffnung zogen. Muf Renjeeland fand Coof 1. R. 3, 47 bie Deffnungen nur bon bem Durchmeffer eines Fingers. Much die Tabitier hatten burchbohrte aber feineswegs ausgebehnte Dhrlappchen (Darmin 2, 176), in beren einem fie eine Blume, eine rothe Beere ober bergl, trugen (Coof b. 2, 191). Die Marfefaner trugen große, runbe, weiße Duicheln in ten Etrlichern (Krusenstern 1, 175). Das Durchbohren bes Rosentworrels, welche Sitte im nortwestlichen Polimesien vorlam, ermachtt Cool 1, R. 3, 47) auch von einem Renseeländer, ber eine Blume in ter Cessung trug. Es ist dies nur ein vereinzelter Hall, der im östlichen und centralen Polynesien leine Analogie hat. Lange Rägel, welche sorgiāltig rein gekalten wurden, obwohl man sie bisweilen gliedlang wachen läßt (Forster Bem. 515), trugen die Häuptlinge in Tahiti an einem oder an allen Fingern (Forster Bem. 243; Bongainville 176), welche Sitte gleichfalls in Malaissen, in Mindanao, in Java herrscht (Forster 515); in Polynesien haben wir sie schon an einigen Orten gefunden; sowie wir auch schon das Anstrupsen der Korperhaare, welches sast überall herrscht, erwähnt haben.

Dieselbe Art ber Beschneidung, welche die Orang Benna in Malatta haben (1. Sest des 5. Bandes 176), herrscht auch auf den meisten Grupven Bolouesiens: sie besteht darin, daß schon in früher Jugend die Borhaut aufgeschlitzt wird, welche Ceremonie für Tahiti, wo sie der Priester besorgt (Forster Bem. 482), weilläusig von Ansterson in Santa 3 Reife (2 349) beschrieben in Santa der Benta



ben meiften Infeln mit bem Ruf ober ber Roble, welche man durch Berbrennung der Ruft von Aleurites triloba gewinnt, während man auf Reufeeland (Dieffenb. 2, 34) bas Soly ober Sary ber Raurifichte in gleicher Beife benutt. Die Roble wird pulverifirt und mit Del vermifcht; welche Mifchung unter bie Sant gebracht eine anfangs fcmarze, nachber eine blauliche Farbe hervorbringt (Ellis 1, 166). Um fie unter die Sant ju bringen, bediente man fich eines Anochens ober einer Dufchelfchale in Weftalt eines icharfen feinzintigen Rammes, ben man in die Farbe eintauchte, auf die betreffende Stelle auffette und burch Darauffclagen mit einem befonders bagu bereit gehaltenen Stab, ber auch jum Umrühren ber Farbe biente (Forfter Bem. 483), in die Saut eintrieb. Auf Tabiti hatte ber Ramm bis 20, auf Tonga und Samoa, wo er ans Menschentnochen gebilbet war, 6-60 Binten (Turner 181; Mariner 2, 265). Muf Reufeeland bediente man fich anftatt bes Rammes eines fcharfen Deifiels (Dieffenbach 2, 34; Taylor 152). Auf ben Dartefas foling man erft bie Bunbe und rieb biefe bann erft mit ber Farbe ein (Arufenftern 2, 171). Auf Reufeeland war die Beichnung tiefer ale im übrigen Bolynefien; bamit fie bauerhaft fei, murbe fie mehrmale, nach Jacquinot (d'Urville b Zool. 275) bis zu fünfmal überarbeitet. Das Dinfter murbe erft mit Solgfohle auf die Saut gezeichnet, bisweilen aber bom Operateur gleich mit bem Bertgeng felbft nach feinem Angenmaag angelegt (Ellis 1, 264; Friedr. Muller b 49). Da die Operation außerordentlich fcmerghaft ift, fo baft bie, an benen fie bollgogen wirb, oft aus einer Dhnmacht in die andere fallen (wie Rrufenftern auf ben Martefas fah) und auf Tabiti oft mit Bewalt gehalten werben mußten (Cool 1. R. 2, 188); ba die Beichwulft und Sautentzundung, welche fie oft für lange Beit nach fich zieht, töbtlich fein fann und gar nicht felten tobtlich ift (Ellis 1, 266); fo wird nie der gange Schmud, felten auch nur eine Figur auf einmal ausgeführt (Ellis 1, 264), vielmehr vergeben Jahre, ja ein ganges Menschenleben, bis alles vollendet ift. Doch galt es für Ehrenfache feinen Schmerzenslaut ju aufern (Dief. fen b. 2, 34) und mabrend ber Operation murbe von ben Bermandten bes Betreffenben fowie vom tattuirenben Briefter gefungen und gwar Lieber, welche auf religiöfer Grundlage beruhend jugleich den Berth des Tattuirtfeine preifen und ben Leibenden ermuthigen

(Tanfor 154; Thomfon 76; Düller b 50, ber beutiche Ueberfetungen biefer Lieber gibt). Der Operateur, ber, an welchem bie Operation vollzogen murbe, fo wie beffen ganges Dorf maren Tabu. Der erfte Unfang des Tattnirtwerbens geschah mit dem Beginn ber Dannbarfeit bei beiden Gefchlechtern (Dieffenb. 2, 9). Cbenfo mar ce in Nufuhiva (Dath. G\*\*\* 130). In Tahiti begann man bie Operation (Ellis 1, 262) mit bem achten ober gehnten (Wallis bei Schiller 1, 257 fagt mit bem gwölften) und vollendet mar fie etwa bis jum breifigften Jahr, auf anderen Infeln aber, wo man ben gangen Rorper mit biefem Schmud bebedte, murben oft noch im höheren Alter Bufate gemacht. Auf Samoa galten Die noch nicht Tattuirten für minderjährig und durften nirgend mitfprechen, obwohl man bier erft mit bem 17. Jahre die Operation begann. Gie murbe meift an 6-12 Jünglingen zugleich unternommen und bauerte 2-3 Monate (Turner 181 f.; Erskine 36). In Tonga berrichten Diefelben Bebrauche (Sale 39; Erskine 155). Die Beiber find meift viel weniger tattuirt als die Danner; Eflaven ober Leute aus bem Bolfe burfen eigentlich nicht tattuirt werden (Rrufenftern 1, 172), ja murben auf Reufeeland freie Danner, beren Tattuirung noch nicht vollendet war, im Rriege gefangen und dadurch ju Stlaven, fo unterblieb die Fortfetung ber Operation (Dieffenb. 2, 34 f.). Muf ben Martefas freilich mar auch bisweilen bas Bolt tattuirt, aber niemals fo forgfältig wie die Sauptlinge (Melville 2, 177), ab und ju auch in Reuseeland (Quoy und Gaimard bei d'Urville a Zool. 20), wenn bies lettere fein Irrthum ift. Denn wenn 3. B. Bolad Narr. 1, 386 fagt, bag ebendafelbft auch Stlaven oft fcon tattuirt feien, fo waren dies gewiß im Rrieg erbentete Sflaven, welche aus früherer freier Beit ben Schmud befagen.

Ueberall besorgten Männer die Operation, welche daraus ein bestimmtes Gewerbe machen (Ellis 1, 263 Tahiti; Samoa Tursner 181 f.; Markesas Krusenstern 1, 172); für Neusees land nennt Thomson 76 und Dieffenb. 2, 34 f. geradezu den Priester und allerdings bezeichnet neus. tohunga, tahit. tahua, entweder Künstler oder Priester (Hale s. v. tufunga). Auf Neuseeland, wo die Tattuirung moko, d. h. Eidechse, Schlange heißt, nach Hale 39 wegen der krummen Linien, aus der sie besteht, bedeckt sie das sicht, den Rücken und die Borderseite der Schenkel (Dieffenb. a.

a. D.; Tanlor 154), wo fie befonders bicht mar (Cool 1. R. 2, 356). Das Geficht, bas man in Rarotonga nicht tattuirte, foll in altefter Beit auch unter ben Maori freigeblieben fein; die Sage ergablt, daß man es erft nach ber Einwanderung zu tattuiren angefangen habe (Thomfon 75). Die Zeichnung folgt ben natürlichen Falten bes Befichtes, wodurch feine Eigenthumlichfeit febr fcharf bervorgehoben wird (Dieffenb. 2, 9). Gie besteht am gangen Rorper bei allen Stammen aus fpiralformigen und anderen Linien, beren jede ihren eigenen Ramen hat (Dieffenb. 2, 34), welche aber in verschiedener Bufammenftellung bon bem Einzelnen gemablt merben, fo bag auf biefe Beife ein jeder fein ihm perfonlich eigenes Mufter bat. Die Beiber erhielten Borigontalftreifen auf die Lippen, benn "rothe Lippen haben," gilt ale Schande. Beim Stamm ber Baifatos, welche für bie geschickteften Tattuirer gelten, wird ihnen oft auch bas Rinn und ber Raum gwifchen ben Angenbrauen tattuirt (Dieffenb. 2, 35; bgl. bas Lied bei Friedr. Müller b, 50). Es gefchat in beftimmter Reihenfolge ber Rorpertheile und mar, ba es ale bochfter Schmud galt, ein Gegenftand bes Chrgeiges und ber Gitelfeit auf Reufeeland (Taplor 154), auf Tabiti (Dioren b. 2, 122), auf Tonga, wo man es für unmännlich und unanftanbig hielt, nicht tattuirt gu fein (Da ariner 2, 265 f.) Auf Tabiti, mo bie Dufter gierlicher maren ale im übrigen Dzean, wurden die Befichter nie ober nur felten (Ellis 1, 266) tattuirt, ebenfo auf Baumotu (Morenh. 2, 124; Coot 1. R. 2, 189), mohl aber bie Beine bon ben Anocheln an und ber Leib bis ju ben furgen Rippen, ber Ruden mit geraben wellenförmigen ober Bidgadlinien, welche bem Rudgrat parallel laufen, die Arme und die Bruft (Ellis 1, 265). Auch die Finger und die Beben, fo wie ber außere Rand bes Fußes trugen folche eingeritte Dufter, Finger und Beben häufig in ber Beftalt eines z (Coot 1. R. 2, 188 f.). Darwin, ju beffen Beiten schon lange nicht mehr alle Danner tattuirt maren, hatte boch noch Gelegenheit zu bemerten, bag bie Linien gar anmuthig ben Linien ber Dusteln folgten; auch fand er noch verschiedene Doben ber Beichnung bor. Die Beiber fah er wie die Manner tattuirt (2, 176), mahrend fie früher viel weniger ale biefe und nur an Sugen, Jug : und Sandgelenten fo wie an den Fingern (Ellis 1, 266) tattuirt waren. Befondere Bornehme trugen ein einfach gewürfeltes Dufter (Ballis bei Schiller 1, 257)

andere hatten Quabrate, Kreife, Salbmonde, Menfchen, Bogel, Sunde ziemlich roh eingeritt, wovon indef manches eine geheimnifvolle Bebeutung hatte. Am bichtesten waren die Zeichnungen vom Gürtel bis an die Lenden (Coot a. a. D., Forfter Reise 2, 70). Beichnungen felbst konnte man willkührlich mahlen, und fo maren namentlich beliebt Rotospalmen, Brodbäumemit herabhangenden Bindenranken, Früchte sammelnde Anaben, Männer im Gefecht triumphirend über tobte Feinde ober ein Mann, der den todten Feind in den Tempel als Opfer trägt; dann alle Arten Thiere, Hühner, Hunde, Fische; ferner Baffen u. f. w. Ellis 1, 267. Auch auf Baibu maren ju Behrens Zeit (87) bie Manner fast gang tattuirt mit Bogeln und Thieren; ale Morenhout (1, 24) fie befuchte, fand er biefe ben Reuseelandern ahnlich, die Beiber von ben Ferfen gu ben Anieen, und an Stirn und Lippen mit Bunkten bezeichnet. Chamiffo fab ein Mufter, bas aus lauter Längsftreifen beftand (138); bie Frauen fanb du Petitthouars 2, 230, nur um den Mund, am obern Rand ber Stirn und an ben Schenkeln tattuirt. Schouten erzählt (Diar. 23 f.) daß auf Sondergrond (Takaroa und Takapoto) bie Einwohner Zeichnungen von Eidechsen, Schlangen u. f. w. trugen. Sonst glichen bie Mufter ber Baumotuaner ben tabitischen, nur bag fie plumper waren (Sale 40; Ellis 1, 264). Die Anaaner tattuirten sich nur mit Kreuglinien, die Bewohner der öftlichen Infeln überhaupt nicht (Sale 40), Kreuze und Quadrate bilben die Mufter ber Rarotonganer (eb.).

Je vornehmer und älter ein Markefaner ist, um so reicher ist er tattuirt (Porter 2, 11), so daß im hohen Alter alle Glieder, bei sehr vornehmen Personen, wie beim König, dem Hohenpriester, auch das Gesicht, das sonst häusig frei bleibt und die kahlgeschorenen Stellen des Kopses tattuirt waren (Melville 1, 180; Krusenstern 1, 171; 126). Die Muster sind ähnlich wie die neuseeländischen, arabestenartig, doch hatte man auch gewürfelte, man zeichnete concentrische Kreise, längliche runde Figuren u. dryl. auf, welche an entsprechenden Körpertheilen, z. B. den Wangen, den Beinen, einander gleichsalls entsprechen (Marchand 1, 117; Krusenstern 1, 172). Die Linien sind indes hier breiter als zu Reuseeland und häusig zeichnet man Thiere zwischen sie hinein (Ellis 1, 264); Fische und andere Gestalten sah Marchand (1, 81). Ist das Gesicht tattuirt, so zeigt es

gewöhnlich ein ftreifiges Mufter (Melville 1, 151; 161; 2, 19; Morenh. 123). Rrufenftern 1, 72, fand die Beiber daselbit an Sänden, Armen, Ohren und Lippen, Melville (1, 167) nur mit 3 Bunften auf ben Lippen und garten Linien auf den Schultern tattuirt. Merkwürdig ift noch, daß die Reichsten (und alfo Bornehmften) benen große Speifehäuser geboren, bestimmte Tafelgenoffen von gleicher und gang fester Tattuirung haben (Kruf. 1, 177); und daß ferner jede vornehme Familie mit einer anderen Familie in Beziehung steht, von ber fie tattuirt wird, welches Berhaltniß erblich ift (Mathias G\*\*\* Auch zeichneten fich verheirathete Beiber nach Melville 2, 121 dadurch aus, daß fie an ber rechten Sand und dem linken Fuß tattuirt waren. Die Mufter auf Samaii maren plump, zwar reich, aber nicht regelmäßig (Ellis 1, 264; Chamiffo 150); auch hier wurden fie gewöhnlich nur auf den Armen, den Beinen und der Bruft (Sale 41) angebracht. Auch die Bungenspite murde tattuirt, aber nur bei Beibern und nur jum Beichen ber Trauer (eb. Coot 3. R. 3, 429). Die Samoaner maren nur von dem Burtel bis zu ben Anieen tattuirt; es fah aus als ob fie dunkelblaue hofen trugen (Turner 181 f.; Sale 39). Ebenso mar es in Tonga; boch murde bier auch die Sichel tattuirt, mas fehr häufig Schwellung und Eiterung der Inguinaldrufen veranlagte. Die Weiber waren nur an den Fingern, soust nicht tattuirt (Forster Reise 2, 70; Mariner 2, 265 f.). Der Tui-tonga, der höchste Herrscher ber Insel, mar gang frei von diefer Operation (Coot 3. R. 2, 101; Mar. 2, 79).

Sest ist diese Sitte so ziemlich überall abgeschafft, theils durch den Umgang mit den Europäern ohne besondere Absicht, theils aber auch durch den Eifer der Dissionäre, da sich mit dem Tattuiren sehr viel Unsittliches verband (Ellis 1, 264 f.; Turner 181 f.). Birgin sand sie nicht mehr im Gebrauch (2, 37); nur auf dem Martesas soll sie noch herrschen (Ausland 1868, 487), was bei der abgelegenen Lage dieser Inseln begreissich ist; und so mag sie sich auch sonst noch an minder besuchten Orten, wo die Eingeborenen ihre Eigenthümlichkeiten länger bewahren konnten, erhalten haben; sicher aber, um bald für immer zu erlöschen. Doch wird sie z. B. in Savaii (wohin deshalb auch viele Tonganer sahren) noch heimlich und gegen den Willen der Nissionare ausgeübt (Hood 124).

Ueber die Entstehung und eigentliche Bedeutung diefer Sitte ift Bais. Anthropologie, er Bb.

nun viel geredet worden. Taylor fagt (151), daß sie nach Angaben der Maori entstanden sei aus dem Anmalen mit schwarzer Farbe, um sich im Kriege surchtbar zu machen. Aehnlich sagt auch Thomsson (77), man habe sich tattuirt, um Schred oder Aussehen zu erresgen, doch läßt er zugleich die Tattuirung zum Schmuck, ja zu einem Mittel dienen, das Alter zu verbergen.

Letteres ist thöricht, da man die Operation schon so früh begann, da sie bei Frauen so sehr beschränkt angewandt wurde, namentlich aber, da sie, anstatt das Alter zu verbergen, es vielmehr anzeigte,
denn die Ausdehnung derselben wuchs ja mit den Jahren. Und schließlich, was lag daran das Alter zu verbergen, welches man in den seltensten Fällen kannte und nie beachtete.

Aber auch des Schredens halber ist die Sitte nicht aufgekommen. Warum wären sonst die Frauen, und wenn auch im beschränkten Maaße gleichfalls tattuirt worden? Warum wäre gerade das Gesicht fast überall frei geblieben? Auch dies ist nur eine leere Bermuthung, sei es der Eingeborenen, sei es der Reisenden. Andere suchen deshalb den Grund in der Schambastiakeit. Die Samoaner, saat Hale 39, nach der Au-

ein beiliges Geschäft, (Mathias G\*\*\* 130), welches vom Briefter oft im Tempel und unter bestimmten religiöfen Ceremonien (Ellis 1, 264) vollzogen murbe. Bei jeder erneuten Operation murden neue Gebete gesprochen, mahrend berfelben feierliche Befange ausgeführt (Danlor 154; Thomfon 75). In den unbesuchteften Theilen des Oceans wo sich polynesische Sitte am reinsten bewährt hat, ift die Beiligkeit der Tattuirung noch fo ftreng, daß 3. B. Chamiffo auf Ratat fie trot wiederholtem Bersuche nicht erlangen fonnte. Un anderen Orten. (3. B. auf Tobi, Bidering 280) follten alle Fremden mit Gemalt tattuirt werden, "denn, sagte der Tobite Barabua ju Borag Bolden wenn ein Engländer nicht von einem Tobiten tattuirt wird, fo muß er fterben, Parris (ber Gott ber Infel Bb. 5, G. 136 f.) fommt und tödtet ihn" - alfo auch bier war die Ceremonie von ben Göttern verlangt. Wenn aber jest in Tahiti und Nukuhiva fremde Matrofen leicht es erreichen tattuirt zu werden, so ist darin nur eine Entartung des Gangen zu feben. Denn überall ftand urfprünglich die Operation unmittelbar unter bem Schut ber Götter. In Tabiti bestand die Sage, bag zwei Sohne des Taaroa — dag Taaroa (Tangaloa) genannt ift, beweist für das Alte der Sage und Sitte — die Tattuirung erfunden hätten, um dadurch ihre schöne Richte, welche in strenger haft und engem Gewahrsam gehalten murde, hervorzuloden, und ihrer Liebe ju Beides gelang, und diese beiden Götter, sowie das Madden und feine Mutter, die Tochter und Gemahlin Tangaloas find in Tahiti Schutgötter ber Operation (Ellis 1, 263). Gine ähnliche Mythe herrscht auf Samoa, wohin zwei Gottheiten, Taema und Tilafainga von Fidschi herübergeschwommen sein sollen, unter dem beständigen Gefang: "tattuir die Manner, nicht die Frauen"; fie find nun Schutgötter Diefer Runft.

Warum war nun aber das Tattuiren so heilig? warum führte man es auf die Götter selbst zurud? Bene Sagen, die gewiß erst einer späten Zeit angehören, geben darüber keine Auskunft.

In Reuseeland heißt die Tattuirung moko, Eidechse, Schlange; Sales Deutung von den schlangenähnlichen Linien ist nicht richtig, da diese Linien erst späteren Ursprungs sind. Allein Eidechsen, Schlangen, Fische, fanden wir überall häufig aufgezeichnet und Schouten sand 1616 dies Muster in Paumotu als einzig gebräuchliches. Wie nun, wenn das Bild dieser Thiere für die Tattuirung von ganz be-

sonderer Bedeutung war? Es ift beutlich, wie bann der neuseelandische Rame eine wirklich feste Bedeutung gewinnt.

Die Eidechse aber ober Schlange (auch der Mal wie in Mitronesten oft) war ein vielfach beiliges Thier. So in Reusceland felbst. wo die Götter und die Beifter ber Berftorbenen vielfach die Geftalt einer Gidechse annehmen (Bolad 1, 241; Shortland 73; Thomfon 1, 113). Auch in der tahitischen Mythologie spielt die Schlange ihre Rolle als Infarnation bamonischer Mächte (Mören. hout 1, 447); ebenso in Tonga (Geschichte 47) und Samoa (Hood Die Neufeelander hatten eine abergläubische Furcht bor aroken Eidechsen, welche in ihren Bergen fich aufhalten follen (Sochstetter 266) und die Berehrung des Krofodils, welche auch auf den westlichen Karolinen fich finden foll, berrichte auf Timor, Java, Sumatra, auf Celebes bei ben Bugis und den Mataffaren, auf Borneo und den Bhilippinen (Epp 159 1. Rougemont le peuple primitif 1, 334; Sal. Müller b, 397), ja die Bewohner von Buro wollen fogar von einem Krotodit abstammen (v. d. Hart in Bullet. soc. geogr. 1855, 2, 192). ehr häufig maren Kifche bie Thiere in beren Geftalt man ben Gatt

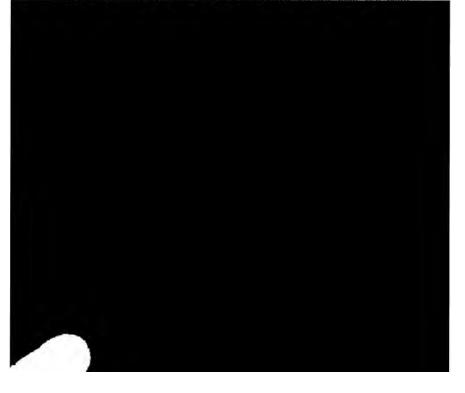

Robong hat (Aussterben 34 f.). Bange Bolter in Amerita, Afrita, Bolynefien stammen von folden Thieren ab. Und wie nun auch bei ben füblichen Bölfern Nordameritas bie Tattuirung nationales Zeichen war, indem der Fremde, ber in ben Stamm aufgenommen murbe, biefe Marte gleichfalls aufgezeichnet erhielt (Band 3, 95); fo lag bem Tattuiren bei den Bolynesiern gewiß berfelbe Gedanke ursprünglich zu Grunde: man malte sich bas Zeichen bes Gottes auf, dem man angehörte, fei es als Einzelner, fei es als Stammgenoffe; vielleicht auch fomudte man fich mit der Marte beider Götter, des Schutgeiftes und Diefe Beichnung mußte dauerhaft fein, beshalb des Stammgottes. ritte man sie in die Saut. Auch die Zeit, in der man sich diese Bilder einritte, stimmt mit ber, in welcher man Totem und Robong betam, überein: es mar die Beit ber beginnenden Beschlechtereife und biefe gewiß beshalb, weil man nur ben fertigen, felbständigen Menfchen für fähig hielt, Eigenthum ber Botter zu fein. Go entspricht die Tattuirung alfo unferer Confirmation einigermaßen. Man begreift nach alle diesem, warum der in der Operation Befindliche tabu war: der Gott fentte fich mit feinem Bild auf ibn nieder und beiligte ibn und seine Umgebung durch den Ginzug; man begreift, wie man von der Tattuirung fogar einen gemiffen moralischen Ginfluß erwarten durfte (Ellis 1, 263). Run erst begreift sich auch der höchst merkwürdige Rug, daß der Tuitonga und ebenso in Neuseeland die Säuptlinge, welche zugleich Briefter und beilige Berfon find, weder beschnitten noch tattuirt murden (Mariner 2, 79; Bafefielb 1, 64); bag bas gemeine Bolt ebensowenig tattuirt werden durfte, daß Weiber diesen Somud in viel geringerem Daag erhielten, daß aber, je vornehmer einer war, er benfelben um fo reichlicher befaß. Denn der Tuitonga, das geiftliche Oberhaupt der Inseln, und jene heiligen Säuptlinge gelten felbst ale Gottheit, ba fie Stellvertreter der Gottheit sind und bedürfen alfo teines Schutgeistes mehr, auch nicht ben bes Stammes, . benn fie felbst find ja Gottheit auch für ben Stamm. Das gemeine Bolt aber hatte nach polynefischer Auffaffung feine Geele, fonnte alfo mit den Göttern in feiner Berbindung fteben und daher auch feinen Schutgeist haben. Finden wir nun bennoch Spuren von Tattuirung auch bei ihm, so beruht das wohl nur auf Entartung späterer Zeit. Die Beiber standen aber überhaupt so tief unter den Männern in allen ihren Rechten, fie maren burch eine folche Menge religiöfer Cap-

ungen eingeschränft, bag wir uns nicht wundern tonnen, wenn wir fie auch im Berhaltnif ju ben Gottern nachftehend finden. Be pornehmer aber ein Mann mar, um jo naher ftand er ben Göttern; um fo mehr tam ibm bas Reichen berfelben an und als fpater biefe Aufprägung ber Bötterbilber ausartete in einen beiligen Schmud, um fo mehr tam ihm biefer Schmud ju. Go fonnte bie Tattuirung gerabegu Beichen hober Abfunft werben, wie benn besonders vornehme Ramilien öftere ihre besonderen Mufter für fich hatten (d'Ur ville a 2, 452). Sierher gebort es auch, wenn jede vornehme Familie ju Rufuhiva ihre bestimmten erblichen Tattuirer bejag. Much ber Stola. ben alle Bolynefier über biefen Schmud hatten, ftammt wohl eben baber und nicht blof aus bem Bewuftfein, ihn fo mubevoll errungen ju haben. Bollten nun bie Tobiten Solben und feine Begleiter, bie Martefaner Melville (2, 173) burchaus tattuiren, jest ift es flar, warum: ber Schutgott ber Infel bulbete niemanben in feinem Bereich, ber nicht fein Zeichen trug, nicht baburch fich ihm hingegeben hatte. Die gegentheilige Birtung hatte die Beiligfeit ber Operation in Mifronefien : Fremden, Rengierigen die beiligen Zeichen einzuprägen, mare Gunde gemefen.

Es ift nach alledem auffallend, wenn Coot (1. R. 2, 239) behauptet, daß weber Befchneidung noch Tattuirung in Busammenhang mit ber Religion ftebe; fagt er boch felbft, bag es größte Chande gemejen fei, diefer Operation nicht theilhaftig ju fein. Allerdings ift fcon lange die Tattuirung zu etwas anderem geworden, als was fie urfprünglich war. Go bient noch jest in Mifronesien bas Mufter ber Tattuirung ale Rennzeichen ber Familie und bes Dorfes; und ebenfo war es auf ben Martefas (Vinc. Dumoulin Marg. 223), auf Mangareva (Lesson Mang. 146) und in Neufeeland (Ellis 3, 355; Polack 2, 43), wo man ichon lange bie Schlangen und Gibechfen aufgegeben und fie in Arabesten aufgelöft batte, welche jeber . Einzelne fich nach feinem Befchmad aufzeichnen ließ. Go unterschied er fich beutlich von anderen Stammesgenoffen und ba fein eigenthumliches Mufter allen befannt mar, fo tonnte er baffelbe ale feine Chiffre brauchen, wie bies häufig geschah: Contratte unterzeichnete man fo (Nicholas 354; Bolad 2, 48; Dieffenb. 2, 34). Bon Sawaii horen wir (Ellis zuverläffige Rachrichten von Cooks 3. R. Frantfurt 1783, p. 252), daß Manner und Weiber bie Zeichen ihres Begirtehauptlings an fich trugen. Alles bas find neue Erfindungen,

welche aber fich in fpaterer Beit fast mit Rothwendigkeit aus ben alten heiligen Grundlagen entwideln mußten. Bon hier aus ift es nur noch ein Schritt ju der Auffaffung, nach welcher die englischen Bücher bas Cattuzeichen bes weißen Mannes heißen, wobei man fich die unnüte Wiederholung beffelben Beichens munderte nur über Ferner liegt es nah, daß man die Tattuirung einfach (Sale 76). als Gedächtnifzeichen brauchte, wie 3. B. Lutte (eb.) einen Dann erwähnt, der fammtliche Infeln des Dzeans nach ihren Reichen auf feinem Leibe eintattuirt trug, ober Sale (eb.) eine Frau auf Bonapi, welche alle Borfahren ihres Dannes fich auf den Urm hatte einzeich-Doch könnte letteres noch religiofe Bedeutung haben. Spater war es gang gewöhnlich, fich Erinnerungezeichen an Schlach. ten, große Festlichkeiten, Denschenopfer, ja an einzelnen befondere freubenvolle Schmausereien eintattuiren ju laffen. (Coulter 212. Langs. borff 1, 103). Richt blog Erinnerungszeichen ift es indeff, wenn an Raiatea (Forfter Bem. 374) die Mannbarteit der Madchen (die ftets mehr oder minder feierliche Ceremonien herbei führte) durch beftimmte Tattuirung angezeigt murbe. Die Mufter, welche man fich als Erinnerung an eben Berftorbene einpunktiren ließ, hatten wohl ursprünglich religiofe Bedeutung; diefer Bebrauch mifchte fich mit ben Celbftverwundungen, die man fich im Uebermaag des Schmerzes bei-"Größer als mein Schmerz ift meine Liebe", fagte eine hawaiische Fürstin, ale fie fich ju Ehren ihrer verftorbenen Schwiegermutter die Zunge tattuiren ließ (Ellis 4, 180; Byron 131; 136).\*)

Noch größere Berblassung der ursprünglichen Bedeutung dieser Sitte ist es denn, wenn sie nur noch als Schmud dient, wie in Tahiti und überall da, wo sie den ganzen Körper bedeckt, also wie in Reuseeland. Doch auch hier zeigen sich noch bedeutsame Spuren: so die tahitischen Darstellungen die wir vorhin erwähnten, von getödteten, im Triumph davon getragenen Feinden u. dergl. Was man sich am meisten wünschte, das zeichnete man gleichsam als gutes Omen durch diese heilige Kunst und Art auf den Körper. Und auch in Tahiti, maren jene Thierbilder noch von geheimnisvoller Bedeutung,\*\*) obwohl

<sup>\*)</sup> Auf die gleiche semitische Sitte (Lev. 19, 28; 21, 5), ist vielsach hingewiesen.

<sup>\*)</sup> Bielleicht auch die häufig eintattuirten Rotospalmen, ba auch in biefe bie Botter fich häufig niederließen.

man hier und an anderen Orten die Sitte meift nur noch als Schmud auffaßte: "was euch die Aleider, ift uns die Tattuirung", fagte jener Mitronesier (S. 67).

Wenn nun Langsdorff 1, 103 und andere versichern, wer am besten zahle, habe die schönste Tattuirung erhalten, so ist auch dies nur eine anderweitige Entartung der Sitte, welche kommen mußte und in späteren Zeiten allerdings häusig genug war.

Bon ben Bunben, bie man fich aus Schmerz um geliebte Tobte aber symmetrifch und alfo ber Tattuirung abnlich beibrachte, reben wir fpater; hier muffen wir nochmale auf die Beschneidung gurudfommen. Much fie mar religios, ba fie ftete vom Briefter, ftete unter Gebet ober heiligen Geremonien verrichtet wurde, ba ber Tuitonga nicht befcmitten war. Es ift boch fehr auffallend, baf die Bolnnefier fo empfindlich fcambaft in Beziehung auf die Gichel find und bennoch bie Borhaut aufschliten, und z. T. (in Tonga) bie dadurch boch erft entblöfte Eichel tattuiren. Alles dies widerspricht fich; und widerspricht ber fonft fo abicheulichen Schamlofigfeit ber Bolynefier. Die Schen por bem Unblid ber Eichel icheint auch gar nicht aus Gittfamfeit fonbern aus Religiofität bervorgegangen, biefer Körpertheil ftreng tabn und baber allen Bliden ein Frevel gewesen zu fein. Benn man weiß, wie ftreng Tabubruche geahndet wurden, fo erklart fich, was wir oben über die Schen por ber Eichel fagten, volltommen. Es erflart fich dann auch, warum man fie tattnirte. War fie befonders beilig (tabu), fo verdiente fie auch bas Bild ber Gottheit ju tragen. Barum fie aber für befonders heilig galt, geht aus dem hervor, mas wir ichon oben nach Sale (39) von den Samoanern ergablten: fie tattuirten die Begend um den Rabel, weil diefer Theil mit dem Mutterleibe verbunden gemefen fei und fie fich fcamten, ihn nadt ju geiten. Much bier ift mehr an religiofe Schen ale an Scham ju bengen. Die Thele, von welchen das Leben ausging, icheinen in altefter Beit beilig gewesen ju fein, in welcher man noch tein Schamgefühl (bas nicht angeboren, fondern anergogen ift) tannte, vielmehr den Bliebern in unentwidelter Robbeit noch gleiche Beltung ließ. Die Gichel betrachtete man nun ale vorzüglich lebenfpendendes Glied, wie den Dabel ale ben Ausgangspunkt bes neuen Lebens, und wie bas neue Leben und Befen felbft bem Gott beilig maren, fo auch jene Korpertheile, welche man beswegen ursprünglich mit bem Bilbe ober Beichen des Gottes versah. Man sollte erwarten, daß man auch die weibliche Scham tattuirt habe; und wirklich finden wir diese Sitte auf den Fidschiinseln (Mariner 2, 267). Allein gerade diese Theile zu tattuiren war besonders gefährlich, besonders schmerzhaft, und so kam diese Sitte früh ab, wie ja auch die Beschneidung und die Tattuirung selbst ganz aushörte auf einigen Inseln.

Man schlitzte die Borhaut auf, um den den Göttern besonders heiligen, lebenspendenden Theil nicht zu verhüllen; man band ihn (aber wohl erst viel später, als sich polynesische Eigenthümlichkeit streng entwickelt hatte) wieder zu, um den Theil, der wegen seiner Heiligkeit streng Tabu b. h. den Göttern angehörig war, den Blicken der Mensichen zu entziehen, damit kein Bruch des Tabu entstehe.\*)

Wir find hiermit icon weit über die Darftellung der phyfischen Gigenthümlichkeiten hinausgegangen und muffen nun die culturhiftorifche Schilberung der Bolynefier, welche wir hiermit icon begonnen haben, allfeitig zu vollenden suchen.

Bunachft befprechen wir die Kleidung.

Das haar tragen die polynesischen Männer meist lang und schlingen es auf dem hintersopf meist in einem Knoten zusammen. Die Weiber scheeren es meist kurz ab (Tahiti Cook 1. R. 2, 187; Reuseel. eb. 3, 40; Samoa Turner 205 f.; Tonga Birgin 2, 70); anch die Kinder trugen kurzes haar, das auf Tonga mit Bimstein abgeschoren wurde (Mariner 2, 282). Oder man schor das Haar ab und behielt nur eine Lode (wie die samoanischen Frauen) an der linken Schläse oder je eine auf beiden Seiten des Hauptes (Samoa Turner 205 f.; Markes. Krusenst. 1, 175). Die Hamaierinnen trugen nm die Stirn einen aufrecht stehenden längeren Kranzweisgebeitzter Haare, bisweilen auf der Stirn eine violett gebeitzte, nach hinten liegende Lode; die Männer verschnitten das Haar helmsörmig und beitzten nur die Spitzen weiß (Chamisso 150; Freyc. 2, 579). Beitzen der Haare durch eingestreuten Muschelkalt ist gar nicht selten (Samoa Turner 205; Tonga d'Ewes 135; Tahiti Forster Bem.).

<sup>&</sup>quot;) Die judische Beschneidung ist im wesentlichen nicht anders ausufalsen. Sie wird Gen. 17 von Gott geboten, jugleich wird bort dem Abram der Rame Abraham "Bater der Menge" gegeben und ihm eine zahllose Rachelommenschaft versprochen. Er seinerseits soll dafür die Beschneidung einsuheren. Man sieht hier deutlich den Zusammenhang : für die versprochene Rachelommenschaft wird Gott das lebenspendente Glied geweiht.

Bis zur Befchlechtereife ging die Jugend überall nadt. Erwach: fene Manner thaten bies nur auf einzelnen Infeln Baumotus (Byron bei Schiller 1, 99), nach Dorenhout auch auf Dangareva (1, 93), auf anderen Infeln felten und dann meift nur bei fchmeren Arbeiten oder arger Site (a. B. auf Dibe Erskine 26; auf Martefas Rrufenft. 1, 173; auf Baihu Behrens 87; auf Samaii Jarves 68); doch trug man auch in biefen Fallen meift einen fcmalen Burt, ben auf Mangareva nur die Greife tragen (Dorenh. 1, 93), ben Maro (Coof 1. R. 2, 190; Jarves 57; Krufenft. 1, 173; Mariner 2, 265). Außer biefem trug man gu Tabiti bie Tiputa, ein Stiid Beug, und zwar nahm man dagu bas feinfte (Morenh. 2, 118), in welches für ben Ropf ein Loch geschnitten mar und bas born und hinten ziemlich lang über Bruft und Ruden berabhing. Um bie Taille bis etwa jum Rnie reichend trug man ben Barau, ein 12-15' langes Stud Beug, welches bei einer Breite von etwa 3' zierlich und vielfach um den Leib gewunden murde. Die Danner jogen es überdies noch hofenartig gwifden ben Beinen binburch. Dft jog man mehrere von biefen Rleidungeftuden übereinander, benn dies ift ein Zeichen von Reichthum und Bornehmheit (Ballis bei Schiller 1, 257; Coot eb. 2, 190). Richt andere war die Tracht zu Sawaii (Jarves 68) und fast gang fo zu Tonga und Samoa (Mariner 2, 345 f.; Erskine 36). In Renfeeland trugen die Manner außer bem Maro noch einen aus Phormium tenax bereiteten Mattenumbang um bie Schultern; ber vorn zugeftedt werben fonnte, die Beiber (bisweilen auch die Manner) ein rodartiges Gewand vom Gurtel bis auf die Rufe ober jum Rnie, barunter aber einen Brasgurtel, an bem vorne nach innen ein Bufchel ftarfriedenber Blatter befestigt mar (Coot 1. R. 3, 44; 2, 309; Dief. fenb. 2, 53). Auf Baumotu trugen die Weiber meift nur einen Mattenrod (Byron bei Schiller 1, 99; Ballis eb. 200; Do. renh. 1, 111 f. 162; Belder a 1, 375), ebenfo auf den Dar: fe fas, wo man aber ben Barau tannte (Rrufenft. 1, 176) und bismeilen auch Dantel trug (Delville 1, 169; Borter 2, 61; 2, 23). Chlampsartige Mantel, welche man über bie eine Schulter warf, unter bem entgegengesetten Arm bergog und auf die ichon bebedte Schulter gurudwarf, fo bag bas Beug von biefer herabhing, hatten die Männer zu Tahiti gleichfalle (Ellis 4, 111). Müten von Kolosland, turbanartige Kopfbededungen u. drgl. kommen überall vor; auf Tonga und Hawaii trug man sie nur im Krieg, auf Tonga wurden sie jedoch auch bei schwerer Arbeit vom Bolke und Rachts von den Bornehmen getragen, vor denen das Bolk bei Todessstrafe immer sein Haupt entblößen muß (Mariner 1, 167; Turnsbull 265, Cook 1. R. 2, 190; Jarves 57). Aus Gras gestochstene Fächer hatte man auf den Markesas; sonst brauchte man ein Bananenblatt als Schirm (Krusenst. 1, 176; Turner 205).

Der Stoff ju ben ermähnten Rleidern ift verschieden; theils merben fie aus Dlatten geflochten, welches indefi ju Tabiti nur die Manner trugen (Morenh. 2, 120), theile bereitete man ein eigenthumliches Zeug aus ber Rinde einzelner Baume, des Brodfruchtbaums, einiger Fifusarten (prolixa, tinctoria) und vor allen Dingen ber Broussonetia papyrifera, welche mit großer Sorgfalt und in verschiedenen Abarten gezogen wird (Ellis 4, 109). Die Bereitung biefes Beuges fchilbert Mörenhout (2. 113 f.) für Tahiti; ba inbeffen biefe Schilderung im mefentlichen für gang Bolynefien gelten tann, ba ferner die Bereitung biefes Beuges, des Tapa, fur bas gange polynefifche Leben ein charafteristischer Bug ift, fo wollen wir bier turg Mörenhout folgen. In den für die Tapabereitung eigens bestimmten Baufern hatte man Tafeln von braunem, hartem, tonendem Bolge, welche bis ju 20 ober 30' lang auf Ständern, alfo hohl ftanden. Rachdem nun die Rinde, welche man verarbeiten will, junächst in Baffer erweicht, die äußeren grünen Theile abgeschabt und der fo entftandene Baft wieder ins Baffer gelegt ift, breitet man benfelben auf jenen Tafeln aus und klopft ihn mit einem fehr eigenthümlichen Hammer von hartem, schwerem Holze, der etwa 1' lang und 2" breit, vier übers Rreuz gestellte Schlagflächen hat, von welchen brei verschieden breit gestreift, die andere aber carrirt ist (Ellis 4, 110). biefen 4 Flächen wird bas Beng geklopft, indem man mit ber gröbften anfängt. Feines Beug wird länger geflopft als grobes. Die praparirten Rindenstude legte man fo neben einander, baf fie fich mit ben Rändern dedten und indem man die Ränder mit Leimwaffer verflebte oder aber durch festes Sammern die Safern haltbar in einander wob, brachte man Stude von 6-9' Breite und 150' Lange hervor (Forfter Bem. 384; Cook 3. R. 2, 106; Ellis 4, 111). Auch Aebte man auf diese Beise durch hämmern mehrere Stude übereinander, um bem Beng größere Starfe und Dichtigfeit ju geben. Bebe Familie hat nun zwar ihr eigenes Tapahaus, ebenfo aber auch jede Gemeinde und in Diefem letteren wird der Tapa für öffentliche Feste bereitet, öftere von 2-300 Frauen auf einmal, unter größefter Beiterfeit, mit Lachen und Gingen, wie man benn ftete bei ber Tapabereitung frohlich ift und 3. B. die Bollendung jedes größeren Studes mit Tangen feiert. Un den Tagen, wo die fammtlichen Weiber im Gemeinbehaus beschäftigt find, fochen bie Danner. Dan firnift die eine Geite bes Beuges bann mit bem bunfelrothen Gummi, ben man aus ber Rinde von Aleurites triloba focht, um bas Beug mafferbicht ju machen; allein bies reicht nicht gang aus. Auch farbte man bie Beuge mit gwar glangenben, jeboch verganglichen Farben, roth aus ben Früchten von Ficus tinctoria und ben Blättern von Cordia sebestana und gelb aus Kurfuma; dunflere Farbung, braun, fdmarz erzielte man mit bestimmten Erbarten. Auch verftand man fcone (meift rothe) Blatterborben auszuseten; man legte bas Blatt, Die Bluthe, welche man nachbilben wollte in die Farbe und brudte fie bann auf bem Beng ab; ober man fchnitt die Dufter in Bambus ein und brudte fie fo ab. Die Farben überftrich man mit einem ichupenden Firnift (Ellis 4, 112). Auch tranfte man bas Tapa bisweilen mit wohlriechendem Del, doch mar es bann minder fest (eb. 109). Die Weiber und Tochter ber Sauptlinge fetten eine Ehre in biefe Tapabereitung und Dariner ber gang baffelbe Berfahren auf Tonga ichildert, fagt bag man oft bes Morgens ober bes Abende nab und fern aus ben Saufern bas Klopfen ber Tapahammer gehört habe (1, 298). Man batte verschiedene Arten biefes Bengs, von welchem bas gewöhnlichfte ju ben Paraus und Maros, eine besonbere bide, and 5 Lagen bestehende aber nicht febr große ju den Schlasmatten, bie feinfte aber ju ben Tiputas fowie ju bem dlampsartigen Mantel ber Manner benutt wurde (Ellis 4, 111). Auf Reufeeland waren Die Rleider alle aus Matten bereitet, die man in verschiedener Qualitat and Phormium tenax bereitete - ibre Bereitung beichreibt Uns gas 1, 321 - und verichieben farbte: fcmarg und weiß geftreifte mit biden ichwarzen Trobbeln war die gewöhnliche Rleidung ber Sauptlinge (Dieffenb. 2, 53). Das werthvollfte Rleidungsftud bafelbft maren folche Matten, auf welche Dunbefell in Streifen ober Raros ober fie gang bebedent aufgenaht mar (Forfter Bem. 287; Coof

3. R. 1, 169). Noch höher murben Mäntel von Kimifebern gefchatt, (Taylor 397) wie denn auch fonft Federmantel verfertigt wurden, indem man in fehr feines Mattengeflecht die Federn mit ein-Der berühmteste und fostlichste von allen ift ber Febermantel ber hamaiischen Könige (Jarves 57). Auf Samaii gibt es ein fleines nicht häufiges Bögelchen, welches unter feinen Flügeln ein ober zwei kleine glanzend goldgelbe Federn hat. Aus diefen Federchen, welche man ben gefangenen Bogeln ausriß, ift nun ber ziemlich große Mantel gebildet, ein Wert, ebenfo ftaunenswerth megen ber Arbeit und Geduld die es erforderte, als in feinem Werth unschätbar. Tahiti, Samoa und fonft waren namentlich Matten mit eingewobenen rothen Federn fostlich; ber Burtel mit welchem ber junge König bei feiner Thronbesteigung bekleibet murbe, mar auf diefe Beise verfertigt. Auch fonft bienten Febern, vorzüglich rothe, zu begehrtem Schmud, ber ferner namentlich aus Blumenfrangen, Die man um Sals und Naden trug, einzelnen Blumen, Dauscheln und Balfischzähnen, in Ketten, Berlen, welche flein und schlecht gebohrt, aber gut gefarbt find, rothen Abrusfrüchten welche man auf schildformige Brettchen klebte, Retten von Bandanusschuppen u. drgl. besteht. (Belege zahllos: 3. B. Coot 1. R. 2, 191; 3, 45; 3. R. 1, 205; 3, 430 f.; Behrens 88; Arusenstern 1, 173; Melville 2, 63; Wallis bei Schiller 1, 257; Denen 132; Turner 203 f. u. f. m.). Auf bem blumenarmen Reuseeland ift Blumenschmud jest nicht fehr beliebt, weil man "Blumen nicht effen tann", wie ein Gingeborener ju Dieffenbach fagte (2, 55); boch mar es früher anders, benn in ben alten Sagen bei Gren fpielt Blumenschmud teine unbedeutende Rolle. Eigentbüm. lich ift bagegen für diefe Infel der fehr hoch geschätte Grunftein, welchen fie zu allerhand Botterfiguren und fonftigen Gestalten geschnitt im Ohre und am Salfe tragen (Tanlor 149; Coot 1. R. 3, 45). Ein mertwürdiger Schmud, ber in gang Bolynefien jum bochften Brunte getragen wird, ift geflochtenes frembes haar. Go haben bie Martefanerinnen Banber aus Denfchenhaar geflochten um Urm und Bein (Melville 1, 151). Menschenhaare ale Bergierung ber Baffen und Reulen murbe hier (wie von den Uritaos der Marianen) febr hochgeicatt, und Coot fah auf Tahiti Inotenlofe Beflechte aus bemfelben Material von der Länge einer engl. Meile (1. R. 2, 191), in die man Blumen, Febern u. f. m. ftedte. Auch Berruden von Dienichen-

ober Sundehaaren, bieweilen auch nur von Cotosfafern ftedte man hier ine eigene Saar (eb.), wie man auch auf Samaii falfche Bopfe bon Menschenhaar, welche fingerbid bis auf ben Ruden berabhingen, ins eigene haar flocht (Co of 3. R. 2, 431; 446). Aehnlich mar es auf Mangeia (Coof eb. 1, 188) und auf Samoa (Turner 330); Gurtel von geflochtenem Menschenhaar hatte man auf Nive (eb.). Dan verwendete bas abgeschnittene eigene Saar ju folden Geflechten (Boob 49). Die Beiber ftrichen fich öftere bas Beficht roth an, feltener (in Reufeeland )auch die Danner (Baibu Chamiffo 139; Tabiti Ballis 250; R. Geel. Coot 1. R. 2, 309; 3, 40; Dieffenbach 2, 53; Taylor 149 f.) Auch mit Rurfuma farbten fich die Beiber oft (Tabiti Dorenh. 2, 118; Martefas Delville 2, 105; Samoa Turner 203). Beide Beichlechter reiben fich mit Rotosol ein, welches man oft burch Blumen ober Burgeln oder Santelholz wohlriechend machte (Delv. eb. 1, 216; Turner eb.; Diorenb. 2, 109; Mariner 1, 319; Dieffenb. 2, 53). Ramentlich Die Saare falbte man mit Del.

Jett hat sich die Kleidung der Bolynesier sehr geändert, sie ist aber nur an wenigen Orten schon fest geworden; meist zieht man noch barbarisch lächerlich von europäischen Kleidungsstücken an was man eben auftreibt und wenn es bloß ein Hut oder ein Frack u. dryl. wäre. Doch tragen die hawaiischen und tahitischen Frauen meist ein langes weites Gewand, das von den Schultern dis zu den Füßen sallend meist in bunter Farbe prangt (Birgin 1, 252; 2, 37 f.); die Männer tragen in Samoa und sonst ein Hemde und entweder ein paar weite Hosen oder ihren alten heimischen Gürtel (eb. Mörenh. 1, 218 f.); Darwin (2, 175) hat ganz Recht, wenn er ihre Kleidung noch unsicher nennt. Schuh und Strümpse trägt Niemand; Strohhüte nur die Häuptlinge, disweisen die Frauen. Doch ist kein eigentlicher Unterschied, wie in alter so in neuer Zeit zwischen Häuptlingen und Bolt in Betress der Kleidung.

Außer dem Tapa bereitete man nun noch alle Arten von Matten, nicht bloß zur Kleidung, sondern um darauf und darunter zu schlafen, zu Segeln, zu Zwischenwänden, zu Fußdeden der Häuser, ganz besonders dicht geflochtene als Einlage in die Kähne, um diese wasserdicht zu machen, gröbere Geslechte zu Körben, zur Bededung der Häuser u. s. w. Ganz besonders war Samoa durch seine Matten berühmt, zu beren feinsten man zwei Jahre Zeit brauchte (Mariner 1, 162). Auch in Reufeeland war ein Stamm durch seine besonders guten Flechtwerke berühmt (Dieffenb. 1, 105) und Cook (3. R. 3, 445) lobt gleichsalls die hawaiischen Matten aus Binsen, Pandanus und zu demselben Zweck geflochten, gar sehr.

Alima und Naturumgebung zeigen namentlich ihren Ginfluß in Beziehung auf die forperliche Reinlichkeit diefer Bolker, welche überall in ber warmen Bone, wo man täglich mehreremale babet, fehr groß, minder groß bagegen in Neuseeland ift. In Tabiti badet man breimal des Tages im Meere, worauf man fich ftets mit fugem Baffer abspult (Forfter Bem. 345); baber Coof auch im bichteften Bolfegewühl nie einen üblen Geruch bemerkte (1. R. 2, 207). Rach Tische wusch man ftets die Bande; auch die Eggerathe, die Baufer maren reinlich. Tropdem aber maren ihre Baare voll Läufe, welche man absuchte und -Doch hielten fie auch bas haar fehr rein, als Coot ihnen Kämme gab (1. R. 2, 187). Anders war es in Reuseeland, fich die Eingeborenen in dem tälteren Klima mit dichteren Kleidern bededen mußten und weniger baben konnten wegen ber Ralte; ba badeten und mufchen fie fich nun fast nie und ihre Rleider sowohl wie ihr Rorper mar voll Läufe, welche auch fie fragen. Freilich zeichneten fie fich durch etwas vor allen Bolynefiern aus: Coot fand bei jedem Behöfte einen Abtritt (1. R. 2, 301), mahrend nach Crozet (33) jedes Dorf gemeinschaftlich einen folden besitt, und zwar nach d'Urville a, 2, 464 an der steilen Seite des Berges, auf welchem es In den Dörfern leiden fie teine Unreinlichfeit, tropbem fie an ihrer Person gar nicht reinlich sind (eb.). In Hawaii und überall waren die Fürsten bei weitem reinlicher ale bas gemeine Bolt, beffen Baufer häufig fehr fcmutig maren (Jarves 67). Sonft gilt bas von Tahiti gesagte auch von Samoa, Tonga, Nukuhiva und Hawaii. Auf Baumotu mar man ichon durch das elende Leben weniger für Reinlichkeit beforgt, so daß man auch hier wieder den Ginfluß der Naturumgebung fieht.

Das polynesische Haus unterscheidet sich wenig vom mikronesischen; auch hier haben wir das lange Walmdach, dessen First auf
hohen, dessen Seitenslächen auf niederen Pfosten ruhn, dessen Wände
offen, aber durch Sinsapstücke von Rohrgeslecht schließbar sind. So
sinden wir es namentlich in Tahiti, wo die Häuser der Vornehmen
an 300', die der Armen, welche meist mehreren Familien gemeinschaft-

lich gehören, 60' lang find. Fefter und bauerhafter, aber minder hubich, benn hier mar ein großer Theil ber Band von Solg gebildet und nur wenig Raum für die Robreinfate, waren bie hamaiifden Saufer, von benen bie größeren ben Fürften geborig 40-70' lang find. Diefe baute ber gange Ban: ber Arme baute fich felbft fein Sans; doch gab es auch Manner, welche ben Sauferbau zu ihrem Sandwerf gemacht hatten. War ein neues Saus fertig, fo fchlief ber Briefter, nachdem es burch Beichente an benfelben und Opfer und Gebete eingeweiht mar, die erfte Racht in ihm, um die bofen Beifter davon abzuhalten (Barves 68; 76; Ellis 4, 321 f.). Die Saufer ftanben hier wie anderwärts (Tahiti, Samoa, Tonga) meift in Behöften beifammen, welche in Samaii oft burch einen Steindamm, fonft burch Solgaune abgeschieden waren, benn ju jeder größeren Wohnung geboren noch Rebengebaube, Borrathehaufer, Schlafhaufer, Ruche, Speifehaus, Tapahaus u. brgl. Diefer Bof, welcher ju Tahiti gleichfalls wie bas Saus mit Gras bebedt war, mahrend man fouft nur bas Innere ber Saufer mit Matten auslegte, war fur die Tabitier ber gewöhnliche Aufenthalt mo fie nichtsthuend und icherzend die Zeit berbrachten (Turnbull 284; Morenhout 2, 84 f.). Aehnlich, nur fleiner, waren die beften Saufer auf Paumotu; indeg findet man bafelbft meift nur elende Sutten, in die man faum friechen fann (Morenh. 1, 166; 173). Die martefanifden Baufer fteben auf größeren ober fleineren, höheren ober nieberen Steingrundlagen, welche zugleich auch die abgesonderte Ruche tragen (Melville 1, 158 f.; Di ath. G\*\*\* 123 f.); feine Sinterwand, welche bisweilen etwas höher ift, fo daß bas Dach nach vorn hängt (Krufenft. 1, 176), befteht aus Rotosftammen, Die Geitenwande aus Bambusrohr, Die Borbermand ift burchbrochen burch eine niedere Thur. 3m Thal von Abatoni fleben die Saufer flatt auf den Steinflächen auf Bfablen und find nur durch eine Leiter erfteigbar (Bennet a 1, 302). Wenn aber Marchand (1, 138) dies fo wie ben unter ben Rufubivern gewöhnlichen Gebrauch von eigenthumlichen Stelgen, beren Fußftud von hartem, deren Griff von leichtem Solg war, durch Ueberschwemmungen erflaren will, benen die Infel ausgesetzt fei, etwa in der tropischen Regenzeit, wo allerdings die Regenguffe bei der Enge ber Thaler gefährlich genug werden fonnen, fo fpricht boch gegen bieje Erklärung fo weit fie wenigftens ben Unterbau ber Saufer betrifft ber Umftand, bag wir folche Steinflachen auf allen Theilen ber Infel, hoch und niedrig gelegenen, ja überall in Polyneften antreffen. Das neufeelandische Baus, welches Bolad 1, 105 mit ber Geftalt eines langen Sundehaufes vergleicht, unterscheidet sich von ben übrigen burch Holzwände, in beren vorderen eine 21/2' hohe Thur und 2 fcmale durch Schiebstude fcliefbare Fenster fich befinden, burch ben mannigfachen Schmud an Schnitereien, welche an den Pfosten sowie atroterienartig am Giebel angebracht find, und durch eine etwa 6' lange freie Salle an der Borderfeite des Saufes; ahnlich wie ju Rusaie ragt ber Firstbalten, ber vorn von einem neuen Bfoften unterftütt wird, über das Saus vor, indem er das Dach ber Salle trägt. Die Thur bes Saufes ift ftets nach Morgen gerichtet (Taylor 387 f.). Ihre Borrathshäuser, welche nach Ernife 26 ihre größten Bebaude find, fteben ber Ratten megen auf Solche Baufer fteben auch oft außer bem Behöfte mitten im Felbe, beffen Früchte es bergen foll; ihr Behöfte bagegen umfclieft haufig noch ein Begrabnifhaus, sowie fast immer einige Phormium-Bufche jum täglichen Gebrauch (Dieffenb. 2, 63 f.; Tanlor 387 f.).

Die Häuser von Tonga und Samoa, welche einander ganzähnlich sind, sollen nach Pickering The races pp. 74; 80 den übrigen polynesischen Bauten nachstehen; die Beschreibung aber, welche Erskine 46 gibt, obwohl auch er die Samoaner in technischen Fertigkeiten unter die übrigen Polynesier stellt, sprechen in mancher Beziehung gegen diese Behauptung. Die Häuser stehen auch hier in einem Gehöfte, welches meist nur eine von innen zugeriegelte Thür besitzt, so daß man, um eingelassen zu werden, klopfen muß. Sie sind oblong, mit elliptisch gewölbten Seitenwänden, welche letztere geschlossen, Border- und Hinterseite dagegen offen sind. Auch das Dach, welches von dem Firstbalken gerade abfällt, ist an seinen Enden gewölbt, in dem die Dachsparren hier nach außen umgebogen sind. Ein solches Haus ist schwerz zu bauen, doch leicht zu versetzen. Auch hier ruhen die Häuser, indeß nur die vornehmer Leute, auf 3' hoher Steinsläche (Turner 57). Unch Pood 32 schildert das samoanische Haus als zierlich und zweckmäßig.

Die Wohnungen stehen in Dörfern zusammen (Hawaii Cook 3. R. 3, 434, Rukuhiva Porter 2, 102, Samoa Erskine 36, Tonga Wilkes 3, 13, 22), lagen aber oft ziemlich weit von einander zerstreut (in Tahiti etwa 50' von einander Cook 1. R. 2, 183) und waren steks von Bäumen umgeben; daher manche Reisende ihnen

Die Dorfer absprechen, wie 3. B. Delville 2, 129 ben Martefanern. In Reufeeland waren alle Dorfer ftete auf einem Berggipfel gebant und von einem Ball und boppelter hober Ballifabenreihe umgeben. Die Blate mahlte man meift febr gut, fo baf fie ichon burch die Ratur fest maren, wenigstens nach einer Seite bin (Nicholas 117; 191; 221; Coof 1. R. 2, 337 f.; Bolad 2, 26; Rarr. 265), ja man fteilte bie Abhange oft noch fünftlich ab (Croget 28). Nach ber Seite bin, wo fie juganglich waren, murben fie burch Befestigungen geschütt, durch jene Ballifaden, beren außere Reihe 6-8', beren innere 20-30' hoch war und vergerrte in Solg geschnittene Gefichter trug, wie Thom fon meint, um die Reinde ju fchreden; doch waren diese Gefichter mobl eber Gögenbilder, Tifis, den Bildfanlen Baihus entsprechend. Zwischen beiden Reihen mar ein 24' tiefer trodener Graben ; ber Eingang wurde burch ein Beruft hinter ber zweiten Reihe, auf welchem die Bertheidiger ftanben, gefcutt (Thomfon 1, 132); auch tamen befeftigte Mufenwerte bor (Croget 28), und in jedem berfelben mar ein großes Magagin für Waffen und Lebensmittel (eb. 29). Coof gabite 80-100 Saufer in einem folden "Ba" (1. R. 2, 392). Es ift flar, wie bei bem beftandigen Krieg hier die Dorfer fo angelegt werden muften. Doch gab es überall Berfchanzungen, in die man fich gelegentlich jurudzog, 3. B. auf Mutuhiva Pallifadengaune (Marchand 1, 93) und bogenformige Mauern auf ben Bergen (Porter 2, 102); auch auf Samaii batte man einzelne Berggipfel ober Orte mo Quellen entsprongen mit 18' hohen und 20' biden chtlopischen Lavamauern befestigt, mobin man Kinder und Weiber bei drohender Kriegegefahr flüchtete (E Ilis 4, 154). Much die oben erwähnten halbunterirdifden Wohnungen auf den Bergen Baihus find mohl gleichfalls Bufluchteorte. Steinwälle ale Berichangungen eines Dorfes fand Biltes (2, 66) auf Samoa, Graben, 12' hohes Flechtwert zu bemfelben Bred (3, 13, 22) auf Tonga und nirgende maren folde Geftungebauten ftarter ale bier; auf Bavau befand fich einer ber 8000 Dann faßte und einen Erdwall gegen Ranonen hatte, wodurch diefe wirklich unschädlich wurden (Mariner 1, 158; 192). Man verschangte fich bier mit Mauern, Graben, Ballifadengaunen, welche mit Thuren und Schieficharten verfehen maren (eb. 1, 91). In Tabiti hatte man bas Deer und einzelne Bache mit Steindammen eingefaßt (Coof 1. R. 2, 157).

Die Häuser der Bolynesier, so einsach sie waren, hatten doch ihre Borguge. Runächst waren sie durch den beständigen Luftzug fühl und gefund, wenigstens die beffer gebauten ber Reicheren, und wie icon die zierlich geflochtenen Robreinfate ihrem Innern ein angenehmes Aussehen gaben, fo fehlte es auch nicht an fonftigem Schmud. Die Dachsparren, bas Solzwert maren meift burch Cotos- ober Baftfeil feftgemacht; und bies Seil benutte man gur Deforation, indem es zu Tahiti, Tonga und Samoa häufig bunt gefarbt und die verfciebenen Farben burch gefchidte Anordnung zu bestimmten Duftern ausammengestellt murben, welche bem gangen einen eigenthumlichen Reiz gaben (Mörenh. 2, 84 f.; Mariner 2, 79 f.). feeland aber, wo dies Holzgerufte eines Haufes mit Nägeln und Zapfen von Solz befestigt mar (Crozet 31), verzierte man die Brettermande burch Schnigereien, Die Rohreinfätze mit aufgemalten Spiralen und Arabesten, wie man auch häufig den Firstbalten bemalte (Dieffenb. 2, 68 f.; Coot 3. R. 1, 171). Auch fehlte es feinesmege an Bequemlichkeiten: durch Rohreinfage von 6 - 8' Fuß Bohe, sowie burch Mattenvorhänge, welche entweder einfach aufgehangen murden, bisweilen aber auch auf- und jugezogen werden tonnten, mar bas tonganische, samoanische (Sood 32) und hamaiische (Menen 107) Saus in mehrere Gemächer getheilt, abnlich wie das marianische. Auch an Sausgerathen fehlte es nicht. Bunadift hatte jedes Saus feine vertiefte Feuerftatte unfern bes Mittelpfeilers, in welcher jedoch nie gefocht murbe. Da man nun ferner meift in ben Wohnhäusern schlief, so hatte man in jedem außer den Datten, mit welchen ber Fußboden gededt mar (und welche man bei Besuchen, Festen u. f. w. häufig mit frischen vertauschte), noch besonders weiche Schlafmatten, fo wie hölzerne Schemel, um beim Schlaf bas haupt barauf zu legen, welche in ber Mitte etwas vertieft maren und auf vier turgen Beinen ruhten. Man legte bas Saupt in die Bertiefung und ichlief auf dem Ruden, auf den Martefasinfeln legte man auch die Beine auf einen ähnlichen Schemel (Dathias G\*\*\* 23 f.). Dazu hatte man in Samaii Rorbe, Ralebaffen — lettere oft bunt gefärbt und durch Binden, welche man ber unreifen Frucht anlegte, aufe verschiedenfachste geformt (Jarves 67; Birgin 1, 253) - hölzerne Schalen, sowie eine Art Ständer, der oft febr funftlich geschnitt, oft nur ein Baumftamm mit feinen Aesten war, an welchen man verschiedene Gegenstände bing (Ellis

4, 321 f.). In Tahiti wo wie auf Rufuhiva vieles mas man befaß, 3. B. die Mattenvorrathe eingewidelt an Schnuren von ber Dede herabhing (Morenh. 2, 84 f .: Melville 1, 158 f.) und Die Woffen und Dufifinftrumente gierlich geordnet um den Sauptpfeiler ftanden (eb.), hatten bie Sauptlinge plumpe Stuble, die armeren Leute ichemelartige Geffel, man batte bolgerne Dorfer, 4' lange, 1' tiefe icon geichniste Raften ober Laben, die man für gang unentbebrlich hielt, und ein eigenthumliches Gerath, 10-12' lang, fabnformig, auf welches man bei großen Gaftereien bie Schuffeln ftellte. Alle biefe Berathichaften waren meift aus bem ebenholgartigen Solg bes Calophyllum verfertigt (Morenh. eb.). In ben Saufern gu Rufuhiva mar der Thur gegenüber das Lager für den herrn des Saufes: gwifden zwei fcon polirten Cotosbalten, beren einer an ber Band, ber andere 3' von diefem entfernt befestigt mar, lagen buntgefärbte Matten, auf benen man bei Tag rubte, bei Racht schlief (Delville 1, 158 f.). Auf vielen Infeln fchliefen alle Sausbewohner in einem Saus, fo auf Tahiti, wo ber Sausherr und feine Frau ihren Plat in ber Mitte hatten, bann folgten die Berheiratheten, bann bie Madden und abgesondert von diefen lagen die Junglinge. Die Stlaven mußten bei gutem Wetter im Freien ichlafen, mas oft auch die übrigen Tabitier ohne Rudficht auf ihre Gefundheit thaten (Coot 1. R. 2, 192 f.; Turnbull 286). In den Maorihäufern maren bie Schlafplage häufig burch niedere Brettermande von einander gefchieben. Dan fchlief bort in ber Tagesfleidung, Manner und Beiber burcheinander, oft auch noch bie Cflaven; boch fcbliefen biefe letteren oft in der Ruche (Dieffenb. 2, 68; Taplor 387 f.). Sier aber wie in Nutuhiva fchliefen die unverheiratheten Manner nicht im Familienhaus, fondern in dem öffentlichen Gemeindehaus (Delville 2, 45; Porter 2, 38; Sochftetter 211). Ueberall nämlich in Bolynefien hatte das Dorf, die Gemeinde, ber Diftrict ein großes öffentliches Gebaube, welches zwar im Styl ber Brivathaufer aber größer und prachtiger aufgeführt wurde; auf Tabiti fand Coof ein foldes 200' lang, 30' breit, 20' hoch (1. R. 2, 192 f.). Ballis fab eine von 327' Lange (bei Schiller 1, 210). Auf Baumotu waren fie bis 100' lang und mit farhatibenartig gefchnitten Bfeilern verfeben, in einem befand fich eine erhöhte Eftrade von Rorallenfalt, welche gugleich ale Git biente; und vor ihnen mar, ahnlich wie

zu Tahiti, oft ein gepflasterter Borhof (Mörenh. 2, 93—4). Man erbaute fie auf öffentliche Kosten. In ihnen wurden Fremde beherbergt und schliefen auf einzelnen Inseln immer, auf anderen sehr häufig die unverheiratheten Männer; was indeß die Missionäre abgeschafft haben, da es manchen Unfug veranlaßte.

An diefem Sausbau, ber dem Rlima ber Infeln fehr angemeffen ift, hat man bis jest in ben meiften Fällen festgehalten und mo bies nicht geschehen ift, ba mar es nicht jum Beil ber Gingeborenen, wie 3. B. an ben Ruftengegenden in Reufeeland; mahrend bagegen fich ein Sans, welches ein Diffionar im Inneren bes Landes nach dem alten Rodell ber Maoris jedoch mit einigen europäischen Berbefferungen baute, für die gange Art des Landes fehr bemährt hat. Alehnlich find jest die Wohnungen in Tahiti, Hawaii und Samoa (Erskine 47). Best haben die Maoris auch wirkliche Unfange eines flädtischen Lebens gemacht: benn ihre Stadt Rangiamhia, mitten in gut bebauten Feldern, gelegen, bat breite Fahrstragen nach verschiedener Richtung, einen eigenen Rennplat, ein Gerichtshaus, einen Raufladen, eine Duble, eine tatholifche und evangelische Kirche (boch ftetter 314). Tonga und Samoa haben die Eingeborenen gleichfalls Rirchen von Rorallentalt, nach Angabe ber Diffionare aber möglichft nach bem Dodell ihrer einheimischen Säuser aufgeführt (Goob). Das lettere haben fie auch nach Melanefien gebracht, wo fie ale Miffionare vielfach thatig find (Erskine 47; 117). Säufer fomohl mie Berathe murden fehr forgfältig rein gehalten, auch ftete für gute Luft geforgt (Simpfon 2, 178); ja die Tongauer reinigten fich die Fufe, ebe fie das Saus betraten (Coot 3. R. 1, 257).

Die Nahrung ist in ganz Polynesien gleich, nur daß Neuseeland wegen seiner Lage und seiner so ganz anderen Erzeugnisse eine selbständige Stellung hat. Ueberall aber herrscht dieselbe Art der Zubereitung, wie sie z. B. Wallis und Coot (bei Schiller 1, 259; 2, 150) von Tahiti beschreiben. Man gräbt ein Loch etwa einen Fußtief in die Erde, bedeckt den Boden desselben mit großen Steinen und zündet auf diesen letzteren ein starkes Feuer. Sind sie heiß genug, so kehrt man die Asche so von ihnen weg, daß sie an den Wänden der Höhlung emporgehäuft ist, legt über die Steine eine Lage von Kotosblättern und auf diese das zu Bereitende: Ferkel, Hunde ganz, Schweine ganz (auf Tahiti und sonst) oder halbirt (auf Hawaii Coot

3. R. 2, 414), alles aber in Bananenblätter eingewidelt. Muf bieje Speifen legt man entweder unmittelbar die Früchte, die man bereiten will, ober auch biefe in Bananenblätter, ober man legt auf bie unteren Speifen erft wieber eine Schicht erhibter Steine und erft auf biefe bas übrige. In Tonga füllt man größere Thiere mit beifen Steinen an (Da = riner 1, 284). Das gange wird wieder mit einer Schicht von diefen und glübender Afche, bann mit Rotosblättern bebedt und die ausgegrabene Erde barüber geworfen. Rad Berlauf einer Stunde etwa wird die Grube eröffnet, alles ift gar und bas Fleifch nach einmüthiger Berficherung aller Reifenden fo gart und faftig, wie es bei feiner anderen Urt ber Bereitung wird (Arufenft. 1, 179; Taylor 389; Soch ftetter 210 u. f. m.). Doch briet man in Reufeeland und Tabiti auch an einer Art von Spieg, welcher burch Steine geftütt fchräg gegen das Fener geneigt ftand (Coof 1, R. 3, 50). Als Schüffeln und Teller dienten fehr gewöhnlich Bananen- ober fonftige Blätter (wie es Turner 109 3. B. vom heutigen Samoa fchildert), boch hatte man auch größere und fleinere Blatten von Solg zu diefem Bred, in Reufeeland gebrauchte man Rorbchen von Phormium geflochten und zwar hatte jeder gang ftreng fein eigenes, wie man überhaupt in Polynefien fast nie mit einem anderen aus einem Gefäß ift. Much befommt jeder feine eigene Bortion gleich fertig zugereicht (Dief. fenbach 2, 43 f.; Coot 1 R. 1, 198.). Man ag nie im Wohnhaus und Danner und Beiber ftete ftreng gefchieden; Rochen ift Stlavenarbeit, und die Eflaven, welche gefocht haben, ferviren auch. Das Fleifch, welches man in Tabiti häufig in Rotosichalen auftrug, gerlegte man mit fpigen Bambusftaben. Bei Tifche trant man gewöhnlich etwas Salzwaffer, baber eine Kolosichale mit Salz- und eine andere mit fugem Waffer bem Effenden immer bereit gestellt murbe. Man af mit den Fingern allein, Diefe wusch man fortwährend, wie man fich auch ftete vor und nach ber Mahlgeit ben Mund ausspülte (Coof 1. R. 1, 198; Brown 62; Dieffenb. 2, 43 f.; Dorenh. 1, 24; Byron 239 n. f. m.). Die übriggelaffene Speife werfen die Maoris aus abergläubifden Grunden weg (Taylor 168). Man ag meift febr gierig und tonnte riefenhafte Portionen verfchlingen (Rrufenftern 1, 179; Forfter Bem. 360).

Die Nahrung war meift vegetabilifch. Auf ben meiften Infeln fpielte die Brodfrucht bie wichtigfte Rolle, die man theils frifch ge-

baden, theile einfach ober boppelt gegohren (au welchem Ende man bie Bruchte mit Waffer in einer Grube fteben lieft), verzehrte. Tahiti war ferner noch folgende Art der Bereitung früher gebräuch. lich: man erhitte eine fehr große Grube, die oft 30' Umfang hatte und legte in fie einen entsprechenden Baufen Früchte binein, welche darin zwei Tage baden mußten. Diefe Gruben murden von einer ganzen Bemeinde angelegt und ber fertige Inhalt fpater an alle Theilhaber vertheilt, welche bann, obwohl die Früchte fich nach diefer Bubereitung mehrere Bochen halten, tropbem ihren Borrath gleich auf einmal in andauernden Gelagen aufzehrten. Man hatte auch eine Menge Barietaten des Baumes, ber am besten auf den Dartefas gebich (Coof 1. R. 1, 196; Ellis 1, 40 f.; Melville 1, 221 f.; An zweiter Stelle muß ber Taro ermähnt werden, ber Burzelstod von Arum esculentum u. a. Arumarten, dem man durch Baden feine Scharfe nahm. Man Inetete bas Sammehl ber Burgel mit Baffer und indem man biefen Teig gahren ließ, bereitete man bie nationale Lieblingsspeife ber Bolynefier, das Boi (Samaii), welches man in Erdgruben lange aufbewahren tann (Jarves 68). Speife, bon fauerlich fabem Beschmad, ift europäischem Baumen taum geniefbar; es erfordert auch eine eigene Geschidlichkeit, aus ber gemeinschaftlichen Boischuffel die dunne gabe Dage durch rafches Umfonellen ber eingetauchten zwei Finger zunächft auf biefe und bann von ba in ben Mund zu bringen. Es gibt von ben verschiedenen Arumarten 33 namhaft verschiedene Barietäten (Ellis 1, 44). Gleichfalls in mannigfachen Barietaten wird die Damewurgel (Igname Dioscorea alata) gebaut, welche gebaden fich über ein Jahr halten tann (Ellis 1, 46: Mörenh. 2, 96) und die Batate (füße Rartoffel, Convolvulus batatas, chrysorrhizus), welche hauptfächlich in Sawaii gut gedeiht, in Tahiti aber nur gegeffen wird, so lange Die Prodfrucht noch unreif ift (Ellis 1, 46), ferner Die Pfeil. wurzel (Tacca pinnatifida), fo genannt, weil ihr hoher Schaft zu Pfeilen benutt wird, und namentlich verschiedene Bananen (Musa paradisiaca und sapientum), welche nach Forfter (Bem. 155; Ellis gibt 30 Barietaten an 1, 60) ins Unendliche variiren, mah. rend nach Ellis (1, 60) noch etwa 20 aber minder nützliche Arten in den Bergen wild wachsen. Die Früchte, welche man unreif erntet und ju Baufe nachreifen läßt, fehlen bei teinem Effen. Ueber die Wichtigseit des Kososbaumes, deffen Rüsse man sehr geschickt mit den Zähnen zu öffnen verstand (Erskine 44. Coof 1. R. 2, 199; Cheever 124) brancht nicht geredet zu werden. Er gedeiht am besten auf ten niedrigen Inseln und bildet daher mit den Früchten des Pandanus die Hanvlahrung des Paumotuarchipels. Die ganze Reihe anderer Nahrungspflanzen des Dzeans, wie Spondias duleis, Eugenia malaccensis, Dracaena terminalis, deren Burzeln man ist, des viel gebauten Zuderrobre, das man zur Erfrischung genießt, Inocarpus edulis u. s. w. mag man bei Ellis (1, 46 s.), dei Mörenhout (2, 95) und sonst nachlesen. Auf den Markesas galten die Spitzen einer gewissen Tangart als große Telisatesse (Melville 1, 221), auf Tabiti thaten zur Zeit von Hungersnoth manche Gebirgspflanzen gute Tienste.

Biemlich durftig war die vegetabilische Rahrung der Reusees länder, der Hauptsache nach bestand sie in der Burzel des Farnkrautes Pteris esculenta, welche man schälte und dann kaute; den ungenießebaren Faserrest spie man aus (Cook 1. R. 2, 308); ferner aß man das Mark von Cyathea medullaris, den Kohl der Areca sapida,

Grey), wie man daselbst auch Fett und Del sehr liebte (Taylor Salz gilt als hochfte Lederei; man ift es felten, bebt es vielmehr meift für Fremde und Feste auf, nicht jum Bortheil ber eigenen Gefundheit (Angas 2, 9; 110). Um ben Taupo-See af man auch einen weißen, alkalischen Thon, ber zugleich als Geife biente (Dieffenb. 1, 185). An den polynesischen Sunden, welche nur mit Früche ten genährt, durch Erstiden getobtet und dann in den Gruben bereitet wurden, fanden auch Europäer Bohlgeschmad (Coot 1. R. 2, 250 f.), nach Turnbull (147) schmeckten fie wie Ziegen. Ratten af man auf Neufeeland und Baumotu; auf Tonga mar ihre Jagd gmar ein ausschließliches Bergnugen ber Fürsten, allein nur bas gemeine Bolt verzehrte fie, auf Tahiti nur die Weiber (Dorenhout 1, 25; Das Schweinefleisch, welches man auf den Markefas riner 1, 265). nur bei festlichen Belegenheiten, bann aber auch im Uebermaaß genoß (Krufenstern 1, 120; Melville 2, 72) falzte man auf hamaii in Ralebaffen ein, wozu man bas Salz durch Austrodnen falzhaltiger Teiche gewann (Cook 3. R. 2, 435); in Tahiti war es mit dem Bleifch der hunde und huhner, mit Taro, Brodfrucht und Kotos Sanptnahrung (Thermann und Bennet 1, 179; 344), boch nur für die Bornehmen. Dlanner aus bem Bolfe erhielten Schweinefleifch nie (Coof 3. R. 339). Schildfroten af man auf Tonga felten (Das riner 1, 282 f,), häufig aber auf Samoa (Turner 192), mahrend Fische überall eine Hauptnahrung bildeten. Ginige ag man roh, indem man fle in Salzwaffer tauchte (Dtoren b. 2, 109; Delville 2, 156; Mariner 1, 197) und felbft Europäer fanden bies fcmad. haft (Sainson bei d'Urville a 4, 358).

Der Fischfang, welcher überall eine ber wichtigsten Beschäftigungen bildete, wurde auf verschiedene Art betrieben. Oft sischte der ganze Distrikt, indem die sämmtlichen Netze der einzelnen an einander gebunden, die so gewonnene Beute aber dem häuptling abgeliesert und nach Berhältniß an die Familien vertheilt wurde. In Tahiti hatte fast jeder seine eigene, künstlich im Wasser gebaute Steinumwallung, um Fische zu sangen, die jeder andere streng respectirte und and welcher man die Fische jeden Morgen mit Handnetzen heraus nahm. Feruer sischte man mit einer Menge sehr sinnreich gesormter Angeln (durch Federbüschel über dem Canoe ahmte man sogar die Seerandvögel nach, welchen die Boniten zu solgen pslegen, um andere

Fische, welche den Boniten nachstellen herbei zu loden), oder mit 4' langen vergisteten Lanzen, in deren Gebrauch man sehr geschickt war, mit Fischförben, man vergistete durch bestimmte Pflanzen das Wasser und nahm dann die betäubten Fische mit der Hand heraus und sehr gewöhnlich waren nächtliche Fischereien wo man durch Fackelschein die Thiere anlocke, durch Lärmen häusig sie in Berwirrung setzte. Die Netze, die Angelschnüre, waren sast unzerreißbar, die Angelhaken aus Perlemutter oder Anochen (meist in Gestalt eines kleinen Fischens) so tresslich, daß die Tahitier sie ost den europäischen Hasen vorziehen. Die Häuptlinge waren, obwohl es auch Fischer von Prosession gab, im Fischsang am besten geübt, der auf einigen Inseln, wie z. B. Tahiti ihr einziger Sport war. Auch Frauen sischen, in Tahiti aber nur Südwasserssiche Nachts bei Fackelschein, in Paumotu, wo sie alle Arbeit besorgten, stets und allein (Ellis 1, 138 f.; Mörenhout 2, 101 f.; Dieffenb. 2, 44; Melville; Turner 273).

Man af zweimal am Tag, am Morgen, da aber nur weniges, was man oft von ber Abendmablgeit gurudlegte, Bananen, Rotos; und Abende, nach Connenuntergang oder fpater, und bann die Sauptmahlzeit, wo bie Berichte in bestimmter Reihenfolge fervirt murben. Bierju hatte man auf Tabiti und ben Martefas ein trog- oder tabnformiges Bolggerath, auf welchem die einzelnen Speifen ftanden (Byron 239; Morenhout 2, 84 f.; Melville 2, 68; 210). Rach bem Frühftud, bas man nach bem erften Bad bei Connenaufgang genog, ging man an die Arbeit, bis jur Beit ber Site, welche man berfclaft. Dann fucht man allerhand Zeitvertreib, geht plaudernd umber ober arbeitet wieder bis jur Abendmahlzeit, nach welcher man fich entweder ichlafen legt ober noch fingt, ichmast, tangt (Delville 2, 40 f.; Mörenhout 2, 94; Mariner 2, 354 f.). Auch jest ift Die Lebensart noch gang abnlich (Turner 199; 345; Sochfletter 176). Uebrigens af man auch zu außergewöhnlichen Zeiten wenn man Sunger batte einen 3mbif, ja man ftand jur Dacht auf, af etwas und ichlief bann weiter (Delville, Mariner, Dorenh. a. a. D.). Bei nächtlicher Beile bienten bie ölreichen Früchte von Aleurites triloba (aus benen man jett ju Sawaii Del preft Gimpfon 2, 290) ale Licht. Man ftedte die Ruffe, beren jebe etwa 10 Dis nuten mit unruhiger, blaulicher beller Flamme brennt und beren eine Die folgende angundet (Melville 2, 155), auf die Rippe eines Rotosblattes, welche den Docht bildete (Coot 1. R. 2, 203) und von einem Manne gehalten wurde. Zugleich hatte dieser ein Körbchen, in welches er die Asche der Lichtnusse sammelte, da man sie zum Tattusiren brauchte und deshalb sehr hochschätzte.

Bon berauschenden Getränken fannte man in Polynesien nur eine, ben Amas ober Kamatrant, \*) welcher aus ber Burgel von Piper methysticum bereitet murde. Die Burgel, welche bis an 40 Bfund fower werben tann (Turnbull 82), wird gereinigt, in fleine Stud. den geschnitten und bann in Tahiti von Weibern, auf bem Martefas von Anaben, auf Tonga von den Leuten aus dem Bolf gefaut. rauf fpeit man fie in große, eigens für diefes Betrant bestimmte bolgerne Schalen aus, in welchen einige gerftoffene Blätter ber Pflange liegen, gießt Waffer (oder Rotosmild) ju, rührt das Bange wohl um und feiht es durch Rotosfasern oder ein Brasgeflecht durch, um die Fafern zurudzubehalten. Dann trinkt man es aus Bechern, welche man aus Bananenblättern verfertigt, allein nur die vornehmen Männer haben diefen Benuff, der Leuten aus dem Bolte und Beibern ftreng Während man nun in Tonga (wo die samoanische Rauntersagt ift. wawurzel als besonders gut galt (Mariner 1, 169) den Trank täglich aber ftete unter den feierlichsten Ceremonien genoß, pflegte man ihn in Nukuhiva nur bei festlichen Gelegenheiten zu trinken, wie benn tein Opfer oder bergl. im gangen Bolynesien vollzogen werden konnte ohne den Genuß des Kawa. In Sawaii tranken ihn die Säuptlinge vor jeder Mahlzeit (King bei Coot 3. R. 3, 436), in Tahiti gleich, falls häufig und ohne besondere Beranlaffung, aber daher auch minder feierlich und mehr für sich (Wilson 309); doch ift es ein Irrthum Cools wenn er meint (3. R. 3, 419), der Trank habe fich erft gu feiner Zeit auf den Befellichafteinfeln mehr und mehr ausgebreitet. Er foließt bies barans, bag er bei feinem zweiten Aufenthalt in Tahiti an vielen seiner alten Befannten die Bermuftungen welche ber Kawatrant hervorruft, start vorhanden fah, mährend er früher an ihnen auch noch feine Spur davon bemerkte - gang natürlich, da jene folimmen Wirkungen fich erft nach und nach einstellen. Da wir aber den Kawatrant als religiös geheiligten Genuß, der deshalb nur für die Säuptlinge und ihre Bermandten, nicht fürs Bolf erlaubt mar,

<sup>&</sup>quot;) Tongan. Rarotong. Reuseelanbisch Markefan. Kava, Sam. Tab. Sawaiifch 'ava.

in ganz Bolynesien finden, wie denn 3. B. in Tutopia nur der Briefter vom Kawa trinkt und zwar als Kultushandlung, indem er das Uebrige den Göttern ausgießt; so kann er auf Tahiti, wo er in derselben heiligen Geltung stand, daher 3. B. europäische Matrosen seinen Genuß nur selten und schwierig erlangten (Turnbull 82), er kann auf Tahiti nicht erst eine spätere oder gar ganz junge Sitte sein.

Die Folgen bes Tranfes waren ichlimm genug. Bunachft bewirfte er einen ftarten Raufch, der fich in Mudigfeit und Schlaffucht zeigte, in diefem Schlaf aber reizvolle ober wolluftige Traume. Trank man ibn öfter, fo trat allgemeine Schwäche und Stumpfheit bes Beiftes und ber Ginnen ein, bann große Abmagerung, Entzündung ber Mugen und gulett eine aussabahnliche Rrantbeit: ein weißer Schorf ichuppte fich um die Saut, welche jufammenfdrumpfte und auffprang. Diefe Entstellungen aber und die Marben, welche biefe Rrantheit bervorrief, fab man als bodifte Chrenzeichen an, benn ba nur die Bornehmen Rama trinfen burften, fo maren folche Rarben ein Zeichen bober Abtunft. Wer übrigens fich des Trantes wieder entwöhnt, wird rafch und ganglich von feinen übelen Folgen wieder bergeftellt, ja mafig genoffen icheint er eine anregende, forderliche Birtung ju haben. Doch trinfen ihn bie meiften Manner im Uebermaaf und vermogen nur fehr felten von diefem Benug wieder abgulaffen, auf den übrigens auch europäifche Matrofen (Turnbull 82) nach turger Beit febr begierig wurden (Turnbull 81 f.; Bilfon 511; Mariner 2, 174 f .: Coof 3. R. 2, 12 f.; 341; 3, 295; 419; Melville 2, 71; Rrufenftern 1, 169; Porter 2, 51; Sale 43). Auf Tabiti wurde die Ramawurgel forgfältig gebaut (Turnbull 82), ebenfo auf Tonga (Coot 3. R. 2, 12) und fo groß ift die Reigung ju biefem Benug, daß, obwohl fich die Diffionare aufs lebhaftefte dagegen fetten bie feierlichen Ramafeste auf Tonga und Samoa auch in driftlicher Beit noch fortbauern (Brierly in J. RGS. XXII, 106 u. 115; Turner 197; Sood). Doch wird ber Rama jest felten unmäßig getrunfen eb.) Auf Deufeeland tannte man dies Getrant nicht, obwohl eine andere (Bfefferart, Piper excelsum, ben Ramen Rama tragt (Dieffenb. 2, 52; Polad narr. 2, 133); auf Mangareva war die Pflanze und ber Trant unbefannt (Leffon Mang. 101; Morenhout 1, 142; 181) - auf beiden Infeln gewiß nur beshalb, weil die Ginmanderer Die Bflange nicht mitgenommen hatten und fie auch in ber neuen Beimath nicht vorsanden. Andere geistige Getränke hatte man nicht, Wasser war der einzige Trank und auf den tropischen Inseln kaute man häufig zur Erfrischung Stengel des Zuderrohrs (Dieffenb. 2, 52; Wallis 259: Cook 1. R. 2, 197). Alle Polynesier hatten ferner einen großen Abscheu gegen die europäischen Spirituosa, namentlich gegen den Branntwein (Crozet—1771—35; Dieffenb. 2, 52; 1, 41; Brown 51; Wilkes 2, 397; Shortland 116; Cruise 304; Turner 197), welcher auf Jahiti und Hawaii gewaltsam eingeführt ist und erst als die Eingeborenen berauschende Getränke nach und nach von den Fremden kennen gelernt hatten (Ellis 1, 108; Lutteroth 172). Auf Neuseeland nennt man ihn Stinkwasser (Mundy 2, 49). Zett ist Tabad ein sehr gesuchter Artikel und auf Samoa besliebter als der Kawatrank (Turner 122); auch die Weiber rauchen (Welville 2, 8; Mathias G\*\*\* 148: Dieffenbach 2, 20).

Auf ben Aderbau verwendete man in gang Bolynefien viel Die Reufeelander, welche guten Boden fehr mohl von folechtem ju unterscheiben mußten, hielten ihre Meder gut und fauber, obwohl fie oft weit von ihrer Wohnung entfernt maren. pflanzte, mard ber Boben mit icharfen Staben umgeriffen, die Schollen mit den Banden gerkleinert, Burgeln, Steine entfernt; Die Pflangen feste man symmetrisch in gerade Reihen und jätete das Unkraut aus (Shortland 186; Dieffenbach 2, 123; 1, 329 f. 1, 243; Ricolas 173; Pate 645). Waldboden machte man durch Abbrennen bes Balbes urbar und pflanzte bann auf ein und biefelbe Stelle fo lange diefelbe Bflange, ale fie gedieh; bann erft wechfelte man (Dief. fenbach 1, 243). Doch fagt Dupetit Thouars, daß man felten baffelbe Stud Land zwei Jahre hinter einander bebaute; es begieht fich bas auf Land, welches nicht frisch gerobet mar. Dünger benutte man nicht, wohl aber verstand man es durch Bufage, 3. B. von Sand ju fcmeren Boden leichter zu machen (2) ate 645; Dupetit-Thouars 3, 20; Dieffenb. eb.) und Coot 1. R. 2, 308 nennt ihre Felder, die in der Größe von 1 bis 2 ja bis 10 Morgen mit Rohr dicht umzäunt maren, fo gut angebaut wie die tuchtigften in England. Die Feldarbeit ward gemeinsam verrichtet und ebenso die Ernte; fie lag den Stlaven ob nach Brown 62. Doch ift dies mohl nur bon ber allerniedrigften und harteften Arbeit zu verfteben, ba Bolad narr. 2. 75 ausdrüdlich erwähnt, daß die Häuptlinge sich an der Feldarbeit betheiligen, wie bies überall auch fonft in Bolonefien gefchieht. Auch alles, was une fouft berichtet wird, felbft Mothen und Cagen fegen bies voraus. 9 Monat find fie amfig auf ben Felbern mit Beftellen, Bflugen und Ginbringen beschäftigt; die zwei übrigen Monate in welden nichts zu thun ift, ichmaufen fie und vergnugen fich (2) ate 616) Der Ertrag ber Ernte ward in jedem Dorf auf einem boben Geftell, welches bie Stelle einer gemeinsamen Schener vertrat, aufgeschichtet (Darwin 2, 198). Bahrend nun früher ber Aderbau in Reufeeland wegen ber ewigen Kriege nicht febr ausgebebnt und meift auf Bataten und Taro beschränft mar (d'Urville a 2, 489), woneben freilich Coof auch Baumplantagen, namentlich von Morus papyrifera erwähnt (1. R. 2, 363); mabrend nun durch öfteres Wechseln und durch die bestimmte Borliebe für Meder, welche nach Diten lagen, viel gutes Land unbenutt und die Rechtsaufpruche auf baffelbe ichwantend blieben (Dieffenbach 1, 329 f.; Schirren 5-6), fo bat fich burch die Befanntichaft mit ben Europäern die Landwirthichaft ber Dlaoris fo febr gehoben, daß fie einen eigenen Bflug mit fpatenabnlichem Gifen erfunden haben, im Inneren des Landes den Unban von Rartoffeln, Dais, Delonen, fowie die Schweinegucht im Großen treiben (on the british colonie of New Zealand 46) und ben Darft bon Aufland 100 Diles von Morben ber verfeben (Smainfon 65 f.). 3m Jahre 1857 lieferten fie ben englischen Sandlern 46,000 Scheffel Baigen im Martipreis von 13,000 Bfund (eb.). Die Gefchichte, welche Repbaud von einem Reufcelander erzählt, ber mit auferfter Energie und Gelbftaufopferung ben Aderbau unter feinen Landeleuten einführte, ift romanhaft gefarbt; bie Maoris haben von jeber ben Aderbau mit größter Luft cultivirt.

Daß auch im übrigen Polynesien die Agrikultur ziemlich entwidelt war, geht wie in Mifronesien schon aus den zahlreichen Barietäten der Früchte, welche man zog, hervor. Bäume pstanzte man aufs sorgsamste an, man hatte Bananen- und Kososgehege, man zog die Yamswurzel, die Thespesia populnea, den Bapiermanlbeerbaum, die Brodsrucht und vieles andere (Mörenhout 2, 95; Cook 1. R. 2, 168; Forster Bem. 351; Ellis 1, 30 f.) und es ist eine arge Uebertreibung, wenn Turnbull (82) behauptet, nur die Kawawurzel, sonst nichts, werde auf Tahiti wirklich sorgsältig angebaut. And hier hatte man spie im Feuer gehärtete Stäbe oder lange meisten.

Belartig breit werdenbe Bolger, die jest gewöhnlich unten mit Gifen verfeben find (Ellis 1, 137) ale Wertzeug; auch bier zäunte man die einzelnen Felder ein (Ellis eb.) bei beren Bestellung die Bauptlinge mit dem größten Gifer mitarbeiteten, denn es galt ihnen auch bier fich vor dem Bolle hervorzuthun ale Ehrenfache (Thermann und Bennet 1, 179; 219; Vincendon-Dum. 487; Ellis eb.). Much auf Baibu fand Behrens 1722 abgegrenzte Felder, melde meift um bas Saus bes Befiters lagen und tuchtigen Aderbau (85 f.). Rutuhiva und Samaii ftanden Tahiti gleich, man hatte dort reinliche Wege, eingezäunte Felber, Baumpflanzungen (Arufenftern 1, 139), hier (1787) funftlich bewäfferte außerst forgfam gepflegte Tarofelber (Portlock und Dixon 124; 239; 77; 84; Stewart 193), wie benn and bier bie Bauptlinge eifrig mitarbeiteten (Camp. bell 93; vergl. Broughton 1, 53). - Gang besonders aber wird ber Landbau auf Tonga und Samoa gerühmt. Die einzelnen Felder maren forgfam eingezäunt (Labillardiere 2, 148; Turn. bull 312), man jog Buderrohr, Bananen, Ignamen u. f. w. und die Bflanzungen maren trefflich gehalten (d'Urville a 4, 80; Quoy Dan hatte bier ein ähnliches Solg jum Feldbau wie im übrigen Ocean; auch bier betheiligten fich die Bornehmen an der Arbeit (Coof 3. R. 2, 107 f.). Go ist benn auch jett noch auf Samoa trefflicher Aderbau, auch eine robe Art Rotosol ju bereiten im Somange, das man in hohlen Bambusftaben (wie überall in Bolyneften das Baffer) aufbewahrt); 1850 betrug die Ausfuhr ichon 500 Tonnen und war im Steigen (Turner 277; Hood 70 f. 123).

Wit dem Gesagten steht es nicht in Widerspruch, daß man sich oft heftig gegen die Einführung des europäischen Biehes sette; dies geschah weil die Thiere auf den engen Inseln sehr häusig geheiligte Pläte entweihten und mehr noch, weil sie den jungen Pstanzungen sehr empfindlich schadeten. Daß viele Neuerungen an der Unkenntwiß der Polynesier sürs erste scheiterten, ist natürlich, wie z. B. die Tahitier Weinpstanzungen zerstörten, weil sie glaubten die berauschende Kraft der Pstanze sei wie beim Kawapsesser in der Wurzel (Turn. bull 82). — Auch darf man sich nicht wundern, wenn trotz der beschriebenen Bodenpstege nicht selten Hungersnoth eintrat. Vorräthe pstegte man nirgend zu sammeln, außer jenem gegohrenen Brodfruchtwud Taroteig, wozu auf Nusuhiva noch gedörrte Fische kommen (Krus

fenstern 1, 179); diese Borräthe aber gehörten nur ben Begüterten, ben Häuptlingen, welchen überhaupt jeglicher Besit des Bolles, wenn ihnen darnach gelüstet, überlassen werden muß; große Massen von Speise werden bei reichlicher Ernte, bei großen Festen sorglos auf einmal verschlungen; die höchst wilden Kriege, welche auf allen den Inseln häusig genug sind, zerstören Bieles; so ist es kein Wunder, daß oft, namentlich im Winter Hungersnoth eintrat, der viele Menschen, besonders aus dem Bolke, erlagen (Cook 3. R. 2, 338). Namentlich auf den minder begünstigten Inseln mußte dies eintreten, und so geschah es wie Tahlor berichtet häusig auf Neuseeland und noch öfter auf den noch dürftigeren Austral- und Paumotuinseln, wo Stürme und Springssluthen nicht selten alles vernichteten (Mörenhout 1, 142; 88 s.). Auch auf Tonga und Samoa kamen derartige Unglücksfälle vor; heutzutage aber, obwohl die Taroernte bisweilen durch Raupen verdorben wird und trot der gefährlichen Stürme nur selten (Turner 193).

Beben wir nun zu den technischen Leiftungen ber Bolynefier über, fo fteben bier in erfter Reihe ihre Rahne. 3m Dodell und ber Bauart find biefe ben mifronefifden abnlich und gwar bie ber Baumotuaner fo fehr, daß man beshalb an eine befonders nahe Berwandtichaft der letteren mit ben Mifronefiern gedacht hat (Dt orenh. bei Sale 144). Bewiß grundlos. Echon jur Beit ber Entbedung ftanben bie Bolynefier nicht mehr auf ber alten Bobe ihrer Schiffsbaufunft, bennoch maren ihre Rahne burchgebends größer als bie mitronefifchen, Die Chiffahrt ber Reufeelander bat fogar nach Dieffenbach feit ihrer Befanutschaft mit ben Europäern abgenommen, benn bie großen Doppelfahne welche Tasman (journal v. d. reis naar het zuidl. 1642 ed. Swart Amsterdam 1860, 82) und noch Coof (1. 92. 2, 523; 32; 1, 172) bei ihnen fah findet man fpater nicht mehr (Taylor 6 f. Cavage 62). Gie hatten große Rabuflotten, welche fie oft von Blug zu Flug und von Gee zu Gee im Juneren bes Landes trugen (Dieffenb. 2, 127). Coot befdreibt einen folden Rahn von 681/2' Lange, 5' Breite, 31/9' Tiefe, beffen beiden Enden fpit julaufend fich hoch über das Waffer erhoben und namentlich vorn reiche und buntgemalte Schnigereien, meift eine Figur mit verzerrtem Untlit und eine Menge durchbrochener Bergierungen trugen, Der Riel war aus drei ausgehöhlten Baumftammen, Die Geitenwande aber nur aus je einer Planke von 62' Lange gebilbet (1, R. 2, 317). Bo

inbeg bie Seitenwände aus einzelnen Studen gebaut maren (bie man aufe festefte gufammenband), ba waren immer über die Fugen fcmale Solgleiften gezogen, bag bas Baffer nicht einbringe (3. R. 1, 172). Umgetehrt aber waren bie Rielbalten häufig nur aus einem einzigen Stamm gebilbet, im Rorben aus ber jum Schiffsbau unübertrefflichen Kaurifichte, im Guben aus bem Totarabaum (Podocarpus Totara), und boch häufig von 80' Länge, von welcher Länge allerdings nur Rriegefahne ju fein pflegten, Diefe aber auch oft genug (Earle; Polack narr. 2, 181; Dieffen b. 2, 128); wie 3. B. Cruife 50 Canoes faft alle 70-80' lang und mit je 2 Segeln fab (37). Dach Thomfon 1, 135 waren diefe langen Rahne 4' breit und 4' tief und hatten auf jeber Seite 50 Ruberer. Deift mar an ber Seite Diefer Rahne ein Ausleger mit Flache von Phormium tenax verbunben; boch hatten viele Schiffe benfelben nicht (Bolad 1, 224), nach Sale (42), weil die Breite ber neufeelandifchen Rahne das Umichlagen berhinderte, und benfelben Grund gibt auch Coof 3. R. 1. 172 an. Ihre Ruder find lang und fpit (eb.), ihre Gegel wie überall in Bolynefien breiedt und aus Mattengeflecht (Dieffenbach 2, 128; Bolad narr. 2, 23). Bieredte Gegel und Rahne ohne Musleger find, wie Biltes 2, 89 vermuthet, eine erft neuerdings eingeführte Berbefferung. Dan ftrich bie Schiffe aus einer mit Oder und Del angemachten Farbe an (Dieffenbach 1, 160). Bei ben Sahrten herrichte unter der Mannichaft ftrenge Ordnung. Beber Rahn hatte einen Borfanger ober Raitufi, (febr lange Rahne auch wohl zwei) welcher durch Singen und Beften Die Ruberer leitet. Soll langfamer gefahren werben, fo fingt er langfam und nach bem Tempo feines Befanges, ber oft ju unglaublicher Rafcheit und Leidenschaftlichfeit fich fteigert, richtet fich bie Schnelligfeit ber Fahrt, welche fich bie Ruberer burch allerlei Schergreben ju verfürgen pflegen (Shortland a 143). Rabne aus Binfengeflecht, welche in alter Zeit auf Deufeeland üblich waren, erwähnt Bolad narr. 1, 218; fie erinnern an die Floge ber More-ore, bie bon Bluthenichaften bes Phormium jufammengefett born einen hoben zierlich gefchnitten Schnabel hatten (Travers bei Be. term. 1866, 63).

Da auf Tahiti minder gutes Holz zum Schiffbau wuchs, — man nahm zu den größeren Rähnen Spondias dulcis, zu den Keineren Brodbaumholz. — so mußte man hier alle Kähne aus einzelnen Brodbaumholz, er Bb. Stüden bauen, welche man mit Kolosfasern ausst sestend; die Fugen überstrich man mit Gummi vom Brodbaum, der mit seinen Kolossasern vermischt wurde. Die Bersertigung eines solchen Kahnes mit den einheimischen schlechten Steinwerkzeugen, die alle Augenblicke stumpf wurden, war im höchsten Grad beschwerlich. Die Kielbalken höhlte man (hier wie überall) meist durch Feuer aus und Feuer half auch die Seitenplanken bereiten: man legte die dazu bestimmten Stämme in die Gluth, erweiterte durch Keile die sich bildenden Risse und am Kiel und an einander besestigte. Auf den gehöhlten Kielbalken wurden zunächst gerade Planken (meist 4' lang, 15" breit, 2" die) doch schräg nach ausen gerichtet aufgesetzt; auf diese solche, welche nach innen umgebogen waren, da der Rand des Kahnes sich nach innen wölbte (Coof 1. R. 2, 222); was alles ohne Sisen versertigt werden mußte!

Und tropbem bauten fie Schiffe von 50 - 90' Lange, tropbem fab Rorfter (Reife 2, 306) eine Flotte bon 159 grofen Doppelfahnen und 70 fleineren Schiffen (310)! Die Bauart ift wie in Reufeeland; Schnabel und Stern erheben fich aus bem Baffer und namentlich ift ber Stern hoch, bis ju 18' über bem Baffer emporgebogen; beibe find mit verichiebenen Schnitzereien gefcmudt, welche gewöhnlich eine unformliche menschliche Figur barftellen, ben Coutgeift bes Rahnes; auch Feberschmud und bergl. ift öftere an biefen Theilen angebracht. Allerdings ift die Form ber Schiffe nach ber Bestimmung ber letteren verschieden, und biefe ift febr verschieden. Es gibt Fifcherfahne, Die oft nur zwei Berfonen faffen, oft auch viel großer find, bann Reifetahne, Kriegsfähne, und Rahne, welche ben höchften Fürften ober gangen Landestheilen gehören. Faft alle Schiffe waren Doppelfahne, nur die fleinen Fischerfahne nicht, diefe aber hatten bann ben Ausleger. Die Staatsschiffe, welche bie größten und geschmudteften bon allen find, wie benn auch bie in ihnen Fahrenben flets feftliche Rleidung trugen, zeichneten fich durch einen Bavillon auf der Balfenlage aus, welche beide Rabne mit einander verband. Much bie Reifefahne hatten einen abnlichen Bavillon ober wenigftens einen Schirm (ber bon vier Stangen getragen murbe), nur bag bier bie Querbalfen, welche oft weit bas Schiff überragten, mehr nach bem Schnabel au gelegt waren und bas gange Borbertheil bes Schiffes bededten. Much bie Rahne, welche bie Kriegefchiffe bilbeten, maren

meift durch eine folche Reibe von bicht gelegten Querbalten an einander befestigt, auf benen die Ruberer fagen und alle die, welche mit ber Schiffahrt felbit ju thun hatten. Ueber Diefem Balten Berbed war nach bem Schnabel ju auf 4-5' hoben Ständern eine zweite Blateform errichtet, auf welcher bie Rampfer felbft ftanden. Deift ruderte man bie Rahne fort und fo ftete bie Staate und meift die Ariegeschiffe. Doch tonnte man Gegel anbringen, indem man in bem einen Schiff ben Sauptmaft, in bem andern einen Rebenmaft errichtete. Der Riel war meift icharf und die Seiten gewölbt, doch hatte man auch Schiffe mit plattem Riel und fenfrechten Banben; wie man auch Floge benutte. Die Ruder batten an einem langen Stiel eine fcaufelformige Blatte; die Gegel maren nicht fehr breit, nach oben fehr fpit julaufend und zwifden bem Daft und einem von diefem in mäßigem Bogen ausgehenden dunnen Solgrahmen, welcher nach oben mit bem Daft parallel lief, aber ibn überragte, ausgespannt, fo bag fie nicht eingerefft werden tonnten. Die gewöhnlichften Schiffe maren 20-30' Fuß lang, mit jenem Berbed über beibe Rahne und hohem ichilbformigen Stern. Größere Rahne hatten, wie in Reufeeland und fonft, Eigennamen, boch murben fie nie nach Menichen ober Gottern genannt mohl aber erbten diefe Ramen von Schiff ju Schiff, fo bag bas tonigliche Schiff ftete anuanua, b. h. Regenbogen bieg. Die Ruberer, welche auch bier einen befonderen Unführer hatten, fagen auf beiden Seiten bes Schiffes, ber Steuermann, ber gleichfalls ein großes Ruber bat, am Stern. Große Schiffe faßten 200, ja (Bilfon 516 Unm.) 300 Menichen, unter ben großen Rriegsfanoes fab Forfter einige, welche 144 Ruberer hatten. Best findet man biefe großen Schiffe nicht mehr, fcon Bilfon fab (306) ale größtes eine von 58' Lange; benn jene großen Schiffe (Wilfon 432) find beinahe alle in ben Rriegen Bomares (Dins) und feiner Begner vernichtet (Coof 1. 92. 2, 218 f.; Ballis 261 f.; Bilfon 514 f.; Forfter R. 2, 306 f.; Bem. 396 f.; Ellis 1, 152 f. u. f. w.).

Die Fahrzeuge von Mangareva find nur Flöße aus Baumflämmen (Beechen 137; 143) mit dreiedigen Segeln, woneben d'Urville b, 3, 423 allerdings auch einzelne, aber nur schlechte Rahne vorfand — eine Erscheinung, welche Mörenhout (1, 109) aus ben Korallenriffen, welche diese Inseln umgeben und jede andere Schiffahrt unmöglich machen, erklären will. Sonft ober gelten die Baumotuaner bei den umwohnenden Bölfern für die fühnsten und besten Schiffer. Ihre Kähne sind bis über 100' lang über einen Kiel mit Seitengebält gebaut, welches die Seitenplanken trägt. Auch ihre Kähne sind stets gedoppelt, durch eine Plattform mit einander verbunden, nach vorn und hinten spitz zulaufend und so gleich gebaut nach beiden Seiten, daß man, um das Schiff zu wenden, einsach nur das Segel, welches aus Mattenzeug sehr gut gearbeitet und zwischen den beiden Masten des Doppelkahnes ausgehängt ist, umzudrehen braucht. Auch das Tauwerk, aus Kokossassen, ist tresslich gearbeitet. Die Fugen der einzelnen Planken sind mit Schildkrötenschale bedeckt. Bielsach werden diese Schiffe nach Tahiti verkaust; ihre Länge ist gegen 50', doch ist der eine Kahn stets fürzer als der mit ihm verbundene andere (Byron 97; Wallis 200; Mören h. 1, 159).

Minder gut find die Kähne der Marke sas, welche nicht immer wasserbicht sind und von denen nur die Reisedoppelkähne ein Segel haben. Diese Art von Schiffen war 40' lang, 13" breit und 18" tief, die Kriegskanoes aber 50' lang und 2' breit. Sie waren aus einzelnen Stüden zusammengesett, deren sedes seinen besonderen Eigensthümer hat. Gewöhnlich sind auch hier die Kähne gedoppelt, nur die kleinen Fischerkähne nicht. Größere Schiffe sassen 50—60 Personen; die Segel sind dreieckig (Porter 2, 13; 72 f.; Mathias G\*\*\* 121; 233). — Die Kähne von Hawaii sind zwar kleiner, aber besser gebaut als die tahitischen (Ellis 4, 341; Ohmstedt 293); nach Erzählungen der Eingeborenen hatten auch sie einst größere Kähne, mit denen sie dis nach Tahiti suhren (Hill 39). Bis auf die Gegenwart hat sich der Doppelkahn mit Platform, auf welchen die nicht rudernden sitzen, erhalten. Das Segel ist jetzt meist aus Baumwolle (Cheever 177).

Die samoanischen Boote, welche Erskine 60 und genauer Turner 266 f. bespricht, haben Bänke für die Ruberer und an Stern und Schnabel, welche beide spitz zulausen, ein Berded, welches als Ehrensitz gilt und oft mit Reihen von Cyprasa ovulum geschmüdt ist, wie auch der nie sehlende Ausleger. Der Schnabel trägt oft irgend eine Thiergestalt, das Wappen des betreffenden Dorfes (Hood 46). Diesem gegenüber steht auf der Windseite des Schiffes (das hinten und vorn gleich ift, also beliebig gedreht werden kann) ein Balken vom Schiff ab, auf welchem ein Mann, um ihn zu beschweren, je

nach der Stärke des Windes bald näher, bald ferner dem Schiffe steht (Erskine). Die Länge beträgt 15—50', die Breite 18—30", doch hatte man noch vor 2—3 Generationen auch hier die großen polynesischen Doppelkähne. Best baut man meist Boote nach europäischem Muster, zwar ohne Nägel, aber haltbar auf 20 Jahre (Turner).

Treffliche Schiffer maren die Tonganer, welche freilich ihre Schiffe auf ben Fibichiinfeln bauten ober bauen liefen (zu einem brauchte man 6-7 Jahre Beit), aber nur, weil bort ein befferes Solg jum Schiffbau muche (Mariner 2, 275 - 7). Ihren Schiffen geben fie baburch bie entgegengefeste Richtung, bag fie, anftatt ben Stern jum Schnabel ju machen wie die übrigen Bolynefier, bas Segel von einem Ende bes Schiffes jum anderen hintragen. Wenn fie bies nun einen Bebrauch nennen, ben fie von den Fiofchis erlernt batten (Sale 42), fo ift es burchaus unwahrscheinlich, bag bies eine melanefifche Erfindung fei, mas auch Sale bezweifelt, ba fie bei weitem beffere Schiffer find, als die Fibichis und g. B. allen Bertehr zwischen biefen und ben Samoanern vermitteln (Mariner 2, 276). Es war aber in Tonga Dode geworben, Fibschisitten anzunehmen: mas von Fibichi fam, galt für befonders gut; und fo mag man auch diefe wohl in Tonga erfundene Berbefferung bes polynefifchen Geemefens eine Fibichifitte genannt haben, um fie gleich burch ben Ramen gu loben. Sonft find die Schiffe wie bie im übrigen Bolynefien gedoppelt, bie ju 80' lang und furgere nach bemfelben Dobell find auch jest noch, aber mit Rompag verfehen, in Bebrauch (d'Ewes 136; d'Urville a, 4, 115; Pigeard in nouv. ann. d. voy. 1845, 4, 153).

Bon ihren Zeugen, Neben, Häusern und dem wenigen Hausgerath war schon die Rede. Doch mag hier noch einzelnes zugefügt werden. Auf den Markesas hatte man eine gezähnte Muschel in einem hölzernen Bod befestigt, also eine Art Hobel, womit man die Kotosnüsse über einer Kalebasse schabte (Melville 1, 225). Auch wußte man hier Kotosschalen außerordentlich sein zu polieren (2, 43). In Tonga und Samoa hatte man Bohrer von Haizähnen (Turner 271 f.) und hier wie in Tahiti Raspeln oder Feilen von Fischhaut (Cook 3. R. 2, 112). Während sonst die Beile von Stein waren, mit denen sie viel fertig brachten, so hat man sie zu Paumotu auch von Aussernschale (Byron 100). — Lasten tragen auf Samoa zwei Menschen, deren einer vorn, der

andere hinten ging, an einem Querftod (Turner 313); auf Tahiti und Samaii bagegen tragt ber Gingelne ein Tragholy über ber einen Schulter, an bem binten und born bie Laft hangt, welche nach Darwin bis zu je 50 Bfund beträgt. Bur Benuge wird ihre prattifche Tüchtigkeit, ihre geiftige und leibliche Behendigkeit burch Biderings Borte bewiefen, welche er gwar nur von ben Tahitiern fagt, welche aber für bas gefammte Bolynefien Geltung haben, "Die habe ich, fagt er The races of man 71, auf meiner gangen Reife ein für Fremde nütlicheres Bolt fennen gelernt, ale die Bewohner von Tahiti, benn fie icheinen gu jeder Beit über die wefentlichften Bequemlichfeiten des Lebens ju gebieten. Gine halbe Stunde am Tage war für fie hinreichend, ein Saus aus ben Stämmen und Blattern ber Fehi Banane ju bauen und fie machten Feuer burch bas Uneinanderreiben von Solgern. Un einer Stelle mar bas fliegenbe Baffer tief unter einem Steine berborgen, burch Benutung bon Bananenblattern forberten fie es an die Oberflache. Die Jagd auf Male, welche in diefen feuchten, mafferreichen Bergen fast zu Umphibien murben, gab einen anderen Beweis ihrer Geschidlichkeit. Dit ben Bahnen riffen fie die fafrige Rinde vom Burau, Hibiscus tiliaceus, ab und im Augenblid barauf fingen fie bamit fleine Fifche in ber Schlinge. Burde einer nach Früchten ausgeschieft, fo flocht er gewöhnlich unterwege einen Rorb bagu aus Streifen von Rotoslaub. Gine Matte wurde fast mit derfelben Leichfigfeit angefertigt. Rleidung war alfo immer bei ber Sand und ein Bananenblatt biente ale Regenschirm, mabrend fie bei gutem Wetter Blumenfrange flochten. Becher und Blafden brachten fie aus Bambusrohr hervor, beffen lange Stämme ihnen Gimer und Faffer lieferten und man mochte nach einer Urt, einem Meffer ober Löffel, einer Babnburfte ober Bafchichuffel fragen, nie maren unfere Führer darum in Berlegenheit." Theilung ber Arbeit finden wir vielfach in Bolynefien; am meiften aber auf Samaii, mo faft jebe Befdjäftigung einer befonderen Rlaffe von Leuten angehörte: es gab Rahnbauer, Schniger, Sausbauer, Sausbeder u. f. m. (3 arves 67; Turner 266 f. u. f. w.). Auch muffen wir uns hier an ihre große Beschidlichkeit erinnern, mit welcher fie fich europäische Sitten aneigneten, um diefelben, aber nicht ohne verftandige Brufung, praftifch in ihr Leben einzufügen; wie fie es gleichfalls vermochten, fich rafch und leicht in europäisches Leben bineingufinden, fo bag 3. B.

Liholiho ber Sohn Tamehameas bei feinem Befuche in England mit ber englischen Aristotratie tatt- und würdevoll leben konnte, ohne gegen beren gesellschaftlichen Ton auffallend zu verstoffen.

Bichtiger aber als alle diese technischen Fertigkeiten und Leiftungen find andere Büge ihres Lebens, welche auf geistige Fähigkeit und Thätigkeit schließen lassen. Bunächst muffen wir von ihrer Kenntniß bes himmels und ihrer Zeiteintheilung reden. Die erstere muß, wie schon ihre Tüchtigkeit als Seefahrer beweist, nicht gering sein, und mit ihr steht die Zeiteintheilung im nächsten Zusammenhang.

Die Zeitrechnung in gang Bolyneffen richtete fich nach bem Monde. Dan rechnete nach Nachten, beren 28 bis 30 einen Monat bilbeten; 12 Monate maren ein Sahr, beffen Anfang verschieden gelegt murbe, auf Reufeeland in ben Dai (Dieffenbach) ober Juni (Thomfon), auf Tahiti in ben Dary (Forfter Bem. 438) ober gegen Enbe December oder in die Mitte bes Mai (Ellis 1, 86-7); jede Infel hatte wie ihre eigenen Monatonamen fo ihren eigenen Jahrebaufang; boch ftimmten alle in ber Lange bes Jahres überein (Deufeeland Dieffenbach 2, 121-3; Taylor 175 f.; Thomfon 1, 198; Tahiti Forfter Bem. 436 f.; Ellis 1, 86 f.; Billes 4, 42; Morenhout 2, 179 f.; Martefas Desgraz bei d'Urville b, 4, 328; Vinc. Dum. 290; Sawaii Bidering 93; Jarves 74 f und wortlich übereinstimment Remy 75 f.; Samoa Sale 169). Benn Thomfon a. a. D. fagt, bas Jahr ber Maoris habe 13 Monate gehabt, wenn auch Dieffenbach (2, 122) ben 10. Monat boppelt gablt und ben 11. und 12. ale 12. und 13. anfest (Schir : ren 205): fo ftimmt bagu, mas Ellis uns von Tahiti berichtet (1, 87), bag man auch bort eigentlich ein 13 monatliches 3ahr (wie auch Coot 1. R. 2, 224 angibt) gehabt, in diefem aber bisweilen einen Monat überschlagen habe, um nicht allzusehr bie naturliche Uebereinstimmung ber Monate mit ben Jahreszeiten zu verlieren. Denn bie Monatonamen, welche freilich vielfach von einander abwichen (vergl. Ellis a. a. D. und Forfter 438) fpielten oft auf bestimmte Stufen ber Fruchtentwidelung und bergl. an. Doch beruhten fie an einigen Orten nur auf Bahlung. Dach Forfter mard bisweilen ein breigehnter Monat jugefett, ale Schaltmonat, mas mit Ellis Rachrichten mobl übereinstimmt, aber minber genau icheint. Auf Reufeeland

gerfiel nach Tahlor (175 f.) jeder Monat in 3 Detaden, mas freilich ju ben 28 Rachten, die nach ihm einen Monat bilben, ichlecht paft; etwas genauer aber ftimmt es, wenn man mit Thomfon ben Dionat au 29 Rachten annimmt. Muf Tabiti fannte man eine folche Gintheilung bes Monates nicht (Ellis a. a. D.). Die verschiebene Bahl ber Nachte erflart fich mohl richtig aus bem, mas Forfter Bem. 439 fagt: bag man ben Monaten je nach bem Laufe bes Monbes bald 29, bald 30 Rachte gegeben hatte. Taplore Ungabe, baf man zu Reufeeland nur 28 angefest habe, beruht benn vielleicht nur auf abstratter Berechnung ber Umlaufszeit bes Mondes. Die Ramen ber einzelnen Rachte - benn die Tage benannte man nicht, wie man fie nicht gablte - beziehen fich auf bestimmte Banbelungen bes Monbes und des Meeres (Ebbe, Fluth; Taylor a. a. D.; Ellis 1, 88; Jarves 74). Much bie Stunden bes Tages bezeichnete man genau durch Ramen, welche fich entweber auf ben Stand ber Sonne ober auf Ericheinungen aus ber Thierwelt beziehen (Ellis 1, 89), boch hatte man, nach Forfter Bem. 440 f., 6 Saupttheile für ben Tag und ebenfo viele für die Dacht.

Run hatte man aber noch eine andere Eintheilung bes Jahres in zwei Salften nach bem Sichtbar. ober Unfichtbarfein ber Blejaben; und zwar begann dies Jahr auf Tahiti (Ellis 1, 87), wenn die Blejaden querft wieder gleich nach Connenuntergang am Borigont gefeben murben; fab man fie um biefe Beit nicht mehr, fo begann bie zweite Jahreshälfte. Jahresanfang fiel bei biefer Beitrechnung in bie Beit des Binterfolftitiums Bolynefiens, alfo in ben Juni (Chortland a, 205; Schirren 205). Die Jahresbestimmung galt burch gang Bolynefien, in Tahiti, Sawaii, Rarotonga (Sale s. v. matahiti, b. h. Aufgang ber Blejaden, Jahresanfang, Jahr), in Neufeeland (Thom fon 1, 198; Schirren 206) und vielleicht auch auf Rotuma, benn wenn man bier nur 6 Monate gablte (Sale 169) und nach bem 6, wieder mit bem erften anfing, fo haben wir eine wie es scheint in Bergeffenheit gerathene und badurch zertrummerte Jahrebrednung nach 12 Monaten und 2 Jahrebhälften. Auf Tahiti hatte man auch noch eine Dreitheilung bes Jahres nach Jahreszeiten (Ellis 1, 87).

Schirren (204 f.) glaubt nun nachweisen zu fonnen, daß man in früheren Zeiten neben bem 12monatlichen auch ein 10monatliches Jahr

in Polynefien gehabt hat, wie es allerdings auch fonft in Malaifien ein Jahr von gebn Monaten gab (Bali Bybragen N. V. 1, 215; Mentawei v. Rofenberg Tijdschrift a, 1, 437). Geine Beweife find, daß in Neufeeland (ebenfo wie in Java) nur die erften 10 Monate gegablt, bie beiben anderen benannt murden, ferner, bag auch fonft bie Bahl 10 bei manchen polynefifchen Beitbeftimmungen eine Rolle fpielt, ja bag auf ben Kingemillinfeln überhaupt nur 10 Monate gegablt merben. Allein feine Beweife find nicht gwingend. Rach Shortland (a, 205, welche Stelle er felbft anführt), bezeichnet man auf Reufeeland alle Monate, auch bie beiben letten, mit Bablen. Es ift ferner befannt, daß das Rableninftem der Bolynefier ein befabifches, baf es aber über 10 binaus wenig entwidelt ift. Sieraus erflaren fich Schirrens Angaben icon fo volltommen, bag wir nichts weiteres auf fie bauen durfen. Die Monatonamen bes tropifchen Bolynefiens paffen in ihrer Bedeutung (vergl. Sale 170; 171; Forfter Bem. 438; Ellis 1, 86) nicht für Reufeeland, baber es gang natürlich mar, bag man fie fpater entweder alle ober wenigstens die nicht mehr paffeuben aufgab, (ein neufeel. Monatoname ftimmt noch zu ber tabit. Form Shirren 205) und bafur bas nachftliegende Erfatmittel mabite; bas waren aber die Bahlen. Indef hatten auch die Reufeelander (Shortland a 205) einzelne nabere Bestimmungen für ihre Monate ihrem Aderbau entlehnt. Go beift es vom 7. Monat (unferem December): jest ift man frifche Bataten; jum Sten (Januar): man grabt die Bataten jum Aufbemahren; jum 10ten (Marg): man flicht Rumaraforbe; jum 11ten (April): man erntet bie Rumara u. f. w. Bablte man auf ben Ringsmillinfeln überhaupt nicht weiter als 10, fo beruht bies gleichfalls auf dem polynefifchen Bablenfuftem, bann aber wohl auf jenem Umftanb, bag bas Leben ber Dzeanier in mancher Beziehung von hoberer Entwidelung berabgefunten fcheint; wie benn gerade in Begies hung auf die Beitrechnung die Polynefier in ber Rahe bes Mequators febr wenig forgfältig find (Sale 169). Damit fällt benn auch Schirrene Bermuthung, bag mit ber Kumara bas 12theilige 3ahr nach Reufeeland gefommen fei; welche Museinanderfetung bei ihm untfar genug ift (206).

Doch ift bei allem Borftehenben zu beachten, bag eine wirklich genaue Rechnung nirgends ftatt fand, auch in Hawaii nicht, wo man immer noch am genauesten war. Da eine ungefähre Zeitbestimmung dem Bedürfniß dieser Insulaner durchaus genügte, so gab man sich auch keine große Mühe mit großer Genauigkeit und aus diesem durchaus zu beachtenden Gesichtspunkt lösen sich manche der Schwierigkeiten und Dunkelheiten, welche unsere Duellen uns überliesern: wir können hier nichts genaueres erforschen, weil jene Bölker nichts genaueres gedacht hatten. Wie übrigens einige von den polynesischen Monatsnamen auf dem Erscheinen gewisser Thiere beruhten, so richteten sich auch die Neuseeländer in ihren Arbeiten u. s. w. nach dem Erscheinen bestimmter Thiere oder Pflanzen (Diessend. 121, 2 f.). Jest haben die Engländer wohl überall die europäische Zeitrechnung eingeführt (Ellis 1, 89).

Die Planeten fannten die Tahitier und unterschieden Dars, Benus, Jupiter, ben fie als Morgenftern "Sund bes Morgens" nannten (Dorenh, 2, 181) und Saturn burch befondere Ramen (Dorenhout 2, 180 f.; Forfter Bem. 441). Much die Bewegungen ber Planeten follen einzelne wenige nach Forfter (eb), gefannt haben, was indeg Diorenhout (eb). laugnet; boch ftimmen Thermann und Bennet 1, 288 Forfter bei. Coof (1. R. 2, 225) fagt, daß fie fich auch Dachts nach dem Fortruden ber Sterne gurechtge. funden hatten, wie benn Tupana auf ber Reife burch ben Dzean jeder. zeit richtig die Gegend in welcher Tabiti lag anzugeben wußte. Doch waren berartige Renntniffe nur im Befit bes Abels und auch in ihm feinesmegs gang allgemein verbreitet. Bon ben Firfternen bezeichneten fie ben Girins, ben Gurtel Drions, einige Stellen ber Milchftrage und manches andere mit eigenen Ramen (Dioren b. Forfter a. a. D.), fo auch die Zwillinge, welche auch bei ihnen Zwillinge hießen (Morenhout 2, 210). Gerner hatten fie dunkele Gagen bon Berfinfterungen ber Conne (eb. 181). Much bie Reuseelander hatten abn= liche Kenntniffe, benutten fie aber meift nur ju aftrologischen Zweden (Bidering 81; Richolas 31). Un aftrologifchen Aberglauben fehlte es natürlich auch auf Tahiti nicht; die drei Nachte nach dem Bollmond galten als besonders angenehm für die Beifter,") welche befihalb in ihnen gablreich umbermanberten; boch auch als den Dieben befonders günftig (Ellis 1, 88). Db es hiermit zusammenhängt, bag in Sawaii in jedem Monat viermal einige Rachte beilig (tabu) waren (Jarves 75)? Rometen fannte man mohl: Tupana rief, als

<sup>\*)</sup> Dies erinnert an ben oben ermafinten Glauben ber Tokelau-Infulaner nach welchem ber Mond die Speife ber Geifter ift (5. B. 2, 197).

er bon Coofs Schiff einen erblidte: "nun werden die Einwohner bon Borabora die von Raiatea angreifen und biefe werben in die Berge flüchten" (Coot 1. R. 2, 278). Gie wußten, bag Rometen erft nach vielen Jahren wieder erfchienen (Bougainville 192). Sternfchnup. pen galten ale unheilverfündende Benien (eb). Als Wetterbeobachter waren fie ausgezeichnet (Cool 1. R. 2, 224). In Reufeeland fannte man 8 Simmelegegenden (Dieffen b. 2, 121 f.), und fo auch fonft; überall benannte man verschiedene Winde, welche die Tahitier in Bob. len im fernen Beften und Dften eingeschloffen bachten (Thermann und Bennet 1, 288). Roch genauer aber beobachteten fie bie irbifche Ratur. Es ift eine bochft beachtenswerthe Erscheinung, daß die Maoris 3. B. nicht nur die genaueste Kenntnig ihres eigenen Landes fondern jedes Thier, auch bas fleinfte Infett, jede Pflange, ja felbft die berichiebenen Arten des Gefteines mit besonderen Ramen bezeich. neten (Sod ftetter 203, 468). Bang Bleiches aber wird bon ben übrigen Bolhnesiern berichtet. Daber vermochten fie es, genaue Rarten ihrer Lander, ihrer Infelgruppe und weiterer Diftricte aufzuzeiche nen. Das berühmtefte Beispiel ift bie Karte bes Tupaya, welche bie Martefas, die Auftralinfeln, Fibichi, Tonga und Rotuma umfaßt. Bon fpeziellfter Localfenntnif zeugen bie Rarten, welche von Reufeelandern entworfen fich bei Chortland 80 und 205 finden; auch Colline 522 gibt eine Rarte von Reufeeland, melde ein Gingeborener entwarf (vergl. Sochftetter 204) und biefelbe Fertigfeit findet fich überall, ftets aber nur bei bem Abel und natürlich auch hier nur bei begabteren Individuen.

Die Tahitier konnten meistens nur bis 10 zählen und zwar stets an den Fingern; dis 200 zählten nur solche, welche besonders unterrichtet waren. Diesen Unterricht gaben einzelne Lehrer die man hoch ehrte und die dem Abel angehörten; sie überlieserten zugleich auch die geographischen, astronomischen u. s. w. Kenntnisse (Forster Bem. 459). Sie rechneten, indem sie kleine Stücke eines Koloszweiges für jedes Behend abbrachen, jedes Hundert aber durch ein größeres Holzstück absschieden (Lutteroth 4). Auf den Sandwichinseln diente früher eine lange Schnur mit verschiedenen Schleisen und Büscheln den Einnehmern der Abgaben als Register (Thermann und Bennet 1, 455), ähnlich wie den Pernanern ihre Knotenschnüre als Gedächtnissbülse dienten. Bemerkenswerth ist noch, daß die Polynesier häusig

namentlich kleinere Gegenstände, Früchte, Fische u. s. w. paarweise zählten, ja auf Hawaii, Neuseeland und z. Th. auf Nukuhiva (wo man z. B. Brodfrucht nie anders zählte) war eine quaternäre Zählung ganz gewöhnlich; man zählte bis 40, dann wieder bis 40 und so bis 10 mal 40; man hatte besondere Worte für 4, 40, 400, 4000, 40,000, 400,000 (Hale 246—250; Zeitschrift für Erdkunde 7, 361 nach Clark). Auch hatte man sür verschiedene Gegenstände verschiedene Ausdrücke für ein und dieselbe höhere Zahl, z. B. hawaiisch iato, tanahá' ta'au sür 40, doch brauchte man iato nur von Tapastücken, ta'au nur von Fischen, dagegen tanahá, allgemein (Hale 250). Uehnliches sindet sich überall; es beweist wie die Polynesier den Zahlbegriff nicht in völliger Abstraction gesaßt haben. Doch treiben die Hawaiier sett die Wathematik vorzugsweise gern (Pickering mem. 210; Cheever 60). Berechnung des eigenen Alters war ihnen fremd (Chamisson 252; Forster Bem. 413).

Der Sandel ber Bolyneffer war verhaltnigmäßig nicht bedeutend entwidelt; ein allgemeines Werthobject, ein Geld hatte man nicht und aller Baarenvertehr geschah durch Tausch. Allein dies lag nur in ben äußeren Umftanden Polynefiens, welche eine wirkliche Entwidelung bes Sandels gang unmöglich machten. Rur in Samaii murben Martte an bestimmten Orten und Tagen gehalten, mo Beug (Tapa), Lebensmittel u. bergl. nach bestimmter Ordnung ausgeboten murben. Beftimmte Schiederichter, welche eine Abgabe für ihre Dubverwaltung empfingen, ichlichteten etwa vortommenden Streit. Beber ber fich am Martt betheiligte mußte einen Boll geben (Jarves 68). Daber baben benn auch bie Sandwichinfulaner fpater, als burch bie Europäer ein Umfdwung in die Berhaltniffe tam, fich bor allen Dingen als treffliche Sandelsunternehmer gezeigt; icon unter Tamehameha fuhren fie häufig nach ber Nordwestfüste von Amerita, wo fich gar mancher ein bedeutendes Bermogen erworben bat; ja fie wollten einen Sandel nach China eröffnen (Turnbull 160; 165), fo wie fie mit ben Europäern gemeinschaftlich gar manches Unternehmen ausgeführt haben. Much bie Reufeel ander leiften jest Bedeutendes; Sandelstaramanen durchziehen zu feften Beiten das Land und ber Umfat fowie ber Erwerb ber Einzelnen ift groß (Sochftetter 125). Bon Gamoa und anderen Infeln wird ein Gleiches berichtet (Turner 271); und wenn Tahiti bier gurudbleibt, fo ift bies nur eine Folge ber frangofifden Unterbrudung. Much mas bie Bolynefier in ben Runft en geleiftet hatten ift nach

einer Geite nicht unbedeutend - um fo ichmacher freilich nach andes ren. Bu letteren gebort die bilbende Runft, welche nur burch jene Schnitzereien vertreten ift, die wir icon ermahnten. Rahne, Die Sauspfoften und Sausgiebel, Die Waffen, Die Berathe, 3. B. fleine Raftchen und Laben vergierte man mit ihnen oft aufe funftreichfte und wirklich gefchmadvoll. Auch die arabestenartigen Dufter welche fie baufig als Schmud anbringen und mit benen fie ihren eigenen Leib zeichnen find oft geschmadvoll genug, wie fie benn bisweilen an mittelalterliche europaifche Arbeiten erinnern. Ihre Götterbilder find freilich immer miggeftaltet und fragenhaft, aber mit Abficht, mahricheinlich aus religios. confervativen Grunden fo gebildet. Doch auch biefe Fragen erinnern oft an mittelalterliche Schnigereien. Much waren fie im Stande beffere ja verhaltnifmäßig gute menfcliche Figuren ju fcnigen, wovon g. B. Cool 3. R. 3, 444 ein Beispiel gibt. Faft noch weniger leiften fie in ber Dufit, bei welcher fie fich breier Inftrumente bedienen, ber Erommel, der Mote und ber Dufcheltrompete, letterer aber faft nur ju Gignalen. Daber barf man fie bier füglich gar nicht anführen, ebensowenig wie bas lange Solaftud welches ju Reufeeland in ben Babe (Teftungen) der Eingeborenen bing und durch feinen bumpfen weitschallenben Ton bie Untunft von Weinden anzeigte (Dieffenbach 2, 132). Die Flote, welche man nur auf Samoa (Turner 210) und ben Sandwichinfeln nicht tannte (Ring bei Coof 3. R. 3, 438) war aus Bambuerohr, nur auf Renfeeland aus Knochen verfertigt (Bolad narr. 1, 184) und entweder einfach ober doppelt, meift mit vieren, feltener (Tahiti) mit zweien und noch feltener (Tonga Dariner 2, 322; Labillarbiere 2, 152) mit feche Löchern verfeben. 36r Ton, ber gewöhnliche Begleiter von Tang und Befang, mar fanft und tonnte, indem man ein aufammengerolltes Blatt in die Rohre bes Inftrumente fette, geftimmt werben. Die Flote murbe mit ber Rafe geblafen, indem man mit dem linten Rafenloch blies, und bas rechte aubielt, in Tonga aber bas rechte jum Blafen brauchte und bas linke aubielt (Mariner 2, 322; Coot 3, R. 2, 104; Tahiti Ellis 1 197 f .; Coot 1. R. 2, 98: Meufeeland Bolad narr. 1, 184; Dieffenbach 2, 57 f.; Marfejas Mathias G\*\*\* 187; Delville 2, 190). Gine Baneflote, welche aus verschieben langen Rohrftuden beftand, die aber nicht nach Lange und Rurge, fondern beliebig geordnet maren, ermahnt Forfter (Reife 2, 94; Abbild, 75) von Tonga. 78 Mufif.

Die Trommeln fehlten nirgends. Dan hatte fie in verfchiedener Große, alle aber maren aus einem Stud Soly, welches man ausgehöhlt und oben mit einem Stud Saififchaut überfpannt hatte. Das Soly mar meift mit Schnigereien verziert und oft bei ber Breite von nur einem Ruf 8 Ruf lang, boch oft auch breiter und furger. Größere Trommeln wurden mit 2 Solgftuden, fleinere mit ben Fingern gefchlagen. Der Ton war bumpf und mahrhaft furchtbar muß ber Schall ber großen Opfertrommel zu Tabiti gewesen fein, welche oft wenn man ein Menschenopfer brauchte um Mitternacht von ben Bergen wiederhallend bem Bolle Angft und Schreden bereitete. Die Trommeln brauchte man bei allen Gelegenheiten, bei Opfern, im Kriege, bei Tang und Spiel, beim Befang und in Tonga murden fie, ba fie nicht leicht au fpielen waren, bon ben vornehmen Sauptlingen und namentlich bann von ihnen gefchlagen, wenn ein anderer Bornehmer fich am Tange, ben fie begleiteten, betheiligte (Tabiti Ellis 1, 194 f.; Dorenbout 1, 134; Baumotu Dorenh. 1, 109; 95 f.; Martefas Delville 2, 76; Mathias G\*\*\* 187; Tonga Mariner 2, 317 f.; Samoa Turner 210). Man hatte ju Camoa auch überfpannte Bambusröhre bon 4' an wie eine Bansflote unter einander verbunden, welche man foling und baburch verschiedene Tone hervorbrachte, ober wie auch in Tonga Bambusftuden von verschiedener Lange, oben offen und unten mit weichem Solg gefchloffen, die man ju gleichem Zwed auf die Erbe auffließ (Turner 210; Dariner 1, 137). Ein ahnliches Robr, oben offen und lang aufgeschlitt, murbe in Tabiti auf ber Erbe liegend mit Stoden geschlagen, wodurch ein lauter aber miderlicher Ton erzeugt murbe (Ellis 1, 197). Aehnlich fchlugen Die Martefaner und Tonganer jur Begleitung ihrer Lieder Solgftuden taftmäßig an einander (Melville 2, 188; Dathias G\*\*\* 187; Mariner 1, 137). Much Sandeflatichen biente ale rhythmifche Begleitung (Krufenftern 1, 197; Turner 210). Trommeln und Bloten gemeinschaftlich begleiteten oft ben Befang (Coot 1. 92. 2, 147), ja Coof fchilbert uns ein ganges Orchefter tonganischer Dlufit; 5 Manner fliegen jene hohlen Robre auf ben Boben, andere fchlugen Die Bolgfteden und alle biefe fowohl wie noch andere fangen, - und bie Wirfung biefer Dlufit war machtig und bezaubernd auch für europaifche Ohren (3. Rt. 1, 281). Freilich follen auch nach Burnen und Bhilips (eb. 3, 438 Unm.) Die tonganischen Mufiter ihre

Stude welche fie aufführen wollen erft vorher burchproben und lernen. 3hr Befang mar eintonig und bewegte fich nur zwifden wenigen Tonen. Go fchildert 3. B. Dielville ben allabendlichen Befang ber Sausbewohner bes Taipithales, welcher 1-2 Stunden bauerte und Lang 8borff (1, 139) gibt Gefange von Rufuhiva, beren Beifen fich gwiichen e-g bewegen. Lan (225) erwähnt 2 Lieber ber Befellichafts. infeln, welche fich innerhalb einer Quarte bewegten in ben Tonen c, cis, d, e, f, wie benn auch Turnbull 75 nur 4 Tone in Tabiti borte. Melodien und Gefange von Samoa gibt Wilfes 2, 77; 135; 145; von Tonga 3, 20 und Mariner 2, 324. Auf Sawaii fang man wie Capitain Burnen, ber Gohn bes befannten Dufifhiftorifers berichtet, einformige (fo auch Chamiffo 152) Lieber mehrstimmig (Cool 3. R. 3, 438) und auch biefer Gefang wird gerühmt. Enrnbull rühmt auch ben tabitischen Befang und gwar ale bochft mannigfaltig, harmonisch und ftreng im Tatt; wie man benn bei einem Chor von 90-100 Frauen ober 50 Burichen nur einen Menfchen au boren glaubte (208). Der neufeelandifche Befang machte auf Coot (1. R. 3, 28 f.) einen feierlichen Gindrud und ebenfo fagt Dieffen bach (2, 57) bag er fich in tiefliegenden, einfachen, aber angenehmen Melodieen bewegte. Rach Davies in einer gelehrten Abhandlung bei Gren Appendig 321 ift ber Dlaorigefang gebunden, aber vielfach mit Bierteltonen, wie aller Naturgefang, gemifcht. Taft ober Rhuthmus fehlte; ber Ganger bielt beliebig bald bei bem einen, balb bei bem andern Bort an (eb. 326). Die fehr intereffanten Rotenbeifviele, bie er, bie Bierteltone mit bezeichnend, gibt, enthalten gwar manches rhnthmifche und melodioje Element, find aber für europäische Ohren wenig geniegbar. Auffallend ift ihre fehr tiefe Lage. Benn Davies biefen Maorigefang nach manchen Geiten mit bem altgriechischen bergleicht, fo hat er gewiß febr recht. Doch fingen die Maoris bei allen Belegenheiten, beim Spiel, bei ber Arbeit, bem Rubern, beim Auszug jum Rrieg, beim Tang, auch ohne befondere Beranlaffung nur jum Bergnugen, und ju letterer Urt muß man bie Wechfelgefange amifchen einem Gingelnen und bem Chor, welche öfters ausgeführt murben (Chortland a, 139; Dieffenbach 2, 57; Davies bei Gren 332), rechnen. Alle Diefe Befange, bei ber Arbeit, bem Rubern, jum Tange u. f. w. hatten ihre befonberen Beifen (Tanlor 148 f.). Dieje Befangeluft theilten alle Bolnnefier, und man tann baber, mas Sale 151) von Fataafo fagt, auf alle anwenden, baft jebe Regung ihnen fofort ju Befang murbe. Doch haben mir auch minber gunftige Urtheile. Bennet (a) tadelt ben polynefifchen Befang gar febr wegen feines nafalen Rlanges; Erufenftern (1, 197) nennt ben ber Martefaner geradezu Beheul. Wir thun alfo mobil nicht Unrecht, wenn wir fo über die polynefische Mufit urtheilen : ber Befang, unentwidelt, nur wenige und ftete febr nabe neben einanderliegende Tone umfaffend, murbe auf ben verschiebenen Infeln mehr ober weniger rob vorgetragen, machte aber oft eben burch feine Ginfachbeit und Langfamteit fowie durch bie Tiefe ber Lage, die Reinheit ber 3ntonation einen nicht ichlechten Ginbrud; ihre Inftrumentalmufit ift gan; roh und eigentlich gleich null. Allein bennoch muffen wir ben Bolyneffern auch in mufifalifder Begiehung tuchtige Unlagen gugefteben; benn geborte ichon etwas bagu, bag Inftrumente bismeilen burchaus nicht fibrend flangen für ein europäisches Dhr, fo fpricht noch mehr bafür. baft ibr Befang meiftentheils rein und öfter fogar nicht ohne Anmuth befunden murden, auch von Reifenden, benen man ein mufifalifches Urtheil autrauen barf.

Tange gehören ebenfo mefentlich jum Leben ber Bolynefier als Befange und auf allen Infeln vertangte man oft gange Rachte, na. mentlich wenn ber Mond ichien. Säufig tangten bie Manner allein. bäufig auch die Frauen, oft beide Gefchlechter in Gemeinschaft, bann aber abgesondert in Reihen gegeneinander. Fast immer find die Tange Maffentange, zwifden welchen fich ber Golotang einzelner nur felten einschiebt; boch waren auch Golotange gebräuchlich. Der Tang felbft bestand meift in einem Supfen und Biegen auf einer Stelle, mobei man die Arme erhob und die Finger in eine gitternde Bewegung fette (Arnfenftern 1, 197; Melville 2, 46 f.; Mariner 2, 332; Turner 210; Forfter Bem. 415; Berben Coof 3. R. 1, 207). Diefe Bewegungen maren feinesmege ohne Grazie (Coof 3. R. 1, 281), ja Chamiffo 152 fchildert einen hamaiifchen Tang ale febr fcon, wie benn auch Jarves bie Tange ber hamaiifden Jugend anmuthig nennt; allein meift waren die Bewegungen (und fo faft immer gegen bas Ende ber Tange) übertrieben, vergerrt und baburch entweber lächerlich ober unangenehm (Jarves eb. Coot 3. R. 3, 316). Natürlich gab es verschiedene Arten von Tangen, wie benn 3. B. die Baffentange ber Danner befonbers genannt werben muffen

(Coot eb .: Savage Eretine 29); auf Tahiti führten bei großen Reften gange Schaaren Bechtfpiele auf (Morenhout 2, 140; 1, 141), welche ficher hierher gehören; ebenfo in Tonga (Coot 3. 92. 1, 343 f.); in Denfeeland begannen und beenbeten folche Tange in fonderbaren und wilden Bergerrungen bestehend jeden Krieg und folde Bergerrungen namentlich bes Befichtes waren überall häufig und überall bewundert (Dieffenbach 2, 56; Coof 1. R. 3, 58). Auf Tonga gab es Nacht= und Tagtange, ferner Rubertange, bei welchen jeder Mittangende ein Ruder in der Sand hielt und die bon Riva nach Tonga gefommen fein follen (Mariner 2, 332; Coof 3. R. 1, 279). Much obscone Tange waren vielfach verbreitet, boch maren fie in berbfter Form verhaltnifmäßig felten (Samoa Turner 211; Reufeel. Taylor 155; Tahiti Dorenhout 2, 128; Baumotu Arbouffet 290). Die Weiber tangten baufig auch allein und auch fie gange Rachte hindurch (Coof 3. R. 1, 338). - Die Tänger hatten meift eine eigenthumliche Tracht, und wenn Blumenfrange, namentlich bei ben Tangerinnen, fowie Ropfput und Salsbander von geflochtenem Menfchenhaar fich von felbft verfteben, fo verbient es Ermahnung, bag bie Tanger auf Sawaii um Sand- und Fußgelente Blechtwert, reichlich mit Bahnen befett (Coot 3. R. 3, 316; Jarves 65), auf Tabiti eine 4' hobe Dlütze trugen, die wie ein Korb geflochten und gleichfalls mit Febern und Bahnen gefchmudt mar (Coot 1. R. 2, 260). Die Tracht ber tabitifchen Golotängerinnen, welche je nach bem Tange verschieden maren, ift aus ben freilich ibealifirten Abbilbungen in Coofe erfter Reife (2, 260) allgemein befannt.

Ursprünglich war der Tanz eine religiöse Ceremonie (Jarves 65) und sehlte daher auch bei größeren Festen nie, und die Areois, eine religiöse Genossenschaft in Tahiti, durchzogen sortwährend
die Inseln, um Tänze, die nur sie tanzen konnten und dursten, und
welche sehr häusig Kämpse und andere Erlebnisse der Götter darstellten,
aufzusühren (Mörenhout 2, 130). Aber dieser religiöse Charakter
war nach und nach zurückgetreten; die Tänze waren nur noch Bergnügungsmittel und so auch meist die der Areois. Aus diesen religiösen Darstellungen hatten sich nun mimische Tänze entwickelt, theils
eruster, theils komischer und bisweisen höchst obsconer Art, welche
letzere Mörenhout mythologisch deuten will (2, 128; 131). Die
komischen Tänze waren nicht ohne Interesse; so sah Banks (Cook

1, R. 265) von einer Gefellichaft Areois eine Darftellung, in welcher Die Aufführenden, lauter Manner, in zwei Barteien getheilt waren, beren eine, braun gefleidet, ben Berrn und die Diener, Die andere, in weißen Gewändern Diebe barftellten. Der Berr gab ben Dienern einen Fleischforb gur Bemahrung, welchen die Diebe mit mannigfacher Lift an ftehlen fuchten, jene aber im Tange auf die verschiedenfte Beife vertheibigten, bis fie fchläfrig wurden, fich um den Rorb fetten und einschliefen; nun hoben die Diebe die Schlafenden auf und trugen ben Rorb bavon, bas Erwachen ber Eigenthümer und ihr Guchen nach dem Rorb endete die gewiß nicht ichlecht erfundene Bantomime. Doch wurde diefelbe oder andere abnliche Darftellungen auch mit bem Schluft gegeben, daß die Gigenthumer bei ihrer Berfolgung die Diebe erhaschen und berb abprügeln. Golde balletartigen Aufführungen wechselten mit Golotangen ber Beiber jener Areoigefellichaften ab. Der Golotang einer Paumotuanerin (Messag. de Tahiti Jul. 1864, Arbouss. 353 f.) ftellte bie Gehnsucht nach bem fernen Beliebten, ben Entichluft ibm ju folgen und bie Freude bes Wiederschens bar, unter Begleitung eines ichonen Liebes gleichen Inhalts.

Anhangsweise mag hier erwähnt werden, daß die Markesaner (Coulter 178) eine ausgebildete Zeichensprache besaßen. Nachrichten in die Ferne, welche rasch verbreitet werden sollten, theilten sie durch eine Art Bocaltelegraphen mit, indem einer das Mitzutheilende laut ausrief, ein anderer in der Ferne den Ruf aufnahm und weiterrief (Melville 1, 144), ganz ähnlich also wie nach Cäsar (de bello gallico 7, 3) die alten Kelten versuhren. Auf Tahiti (Thermann und Bennet 1, 541) dienten Blumen, wie so vielsach im Morgenund daher im Abendlande zur Berständigung für Liebende, und wandernde Maoris pslegen auf die Blätter der am Wege wachsenden Pformiumbüsche Nachrichten, Lieder, Grüße an andere Wanderer u. dergl. zu schreiben und dann den Busch zusammen zu binden, Andere welche des Weges ziehen, sehen die zusammengebundenen Blätter, öffnen sie und lesen das Geschriebene (Ho och stetter 132).

Gehen wir nun zur Poefie der Polynesier über, so haben wir Ihrische, epische und sogar dramatische Leistungen zu besprechen. Wir beginnen mit der lyrischen Poesie, nicht weil diese die alteste ist, denn auch hier hat wie überall sich aus den ersten epischlyrischen Ansätzen menschlicher Dichtung zunächst das Epos entwicklt, sondern weil die

Pprif bas gange Leben biefer Bolfer begleitet und umgibt und baber jeber Beobachter berfelben, fei er Reifenber, fei er gelehrter Foricher, gunachst mit ihr befannt wird. Bei feinem erften Gintritt in bas Leben wird das Rind von Boefie empfangen, denn die Mitter haben bubiche bergliche Biegens und Schlaflieder (Dieffenb. 1, 26 bon Reufeel.); alle ihre Spiele find von Liedern, die fie abnlich wie unfere Rinder ihre Rinderliedden dagu fingen, begleitet (Dieffenb. 1, 262-3; Shortland a 137). Aber auch die Arbeit ber Manner ift ftets burch Lieber erleichtert und erheitert, man hatte auf Tabiti 1. B. Gefange für die Erbauung eines Saufes, das Fällen eines Baumes, das Berablaffen eines Rahnes ins Deer u. f. m. (Ellis 1, 200) und gang ebenfo auf Reufeeland Lieber beim Bflangen, beim Lafttragen, beim Rubern, fury bei allen und jeglichen Befchäftigungen. Beim Lafttragen und Rubern fang ein Borfanger eine furge Beile por, die Arbeitenden fangen bann nach bem Tempo ihrer Arbeit eine furge Antwort (Dieffenb. a. a. D.; Chortland a 139 f.). Es verfteht fich nach alle diefem von felbft, daß die gewaltigfte Arbeit ber Manner, ber Krieg, gleichfalls von Gefangen begleitet mar. Bor Beginn ber Schlachten fette man fich burch Lieder in die nothige Stimmnng, ja oft geradezu in die wildefte Buth und Leidenschaft. Bur Dade feuerte man fich burch ahnliche Gefange an (Forfter Bem. 412; Shortland a 150 f.); Ellis gibt ein langeres Beifpiel von Tabiti (1, 200 f.), und es lagt fich nicht verlennen, daß fie mit außerordentlider Rraft, in ftromender Fulle von Bildern und Worten und wirflich binreifend verfaßt find. Much fpottifche und nedifche Bedichte, oft freilich unauftandig genug, maren über ben gangen Archipel verbreitet (Denjed. Thomf. 1, 164; Bafer transact. ethnol. soc. N. S. 1, 48; Samoa Erefine 75; Tonga Dar. 2, 337; Paum, Arbouff. 357). Gie hatten eine folche Bedeutung, daß es bisweilen über fie jum Rrieg tam. Che wir nun über die gablreichfte Rlaffe ber polynefischen Lyrit, über die ethijden und erotifden Gedichte fprechen, ift es nothig einen Blid auf die metrifche Form und die Bortrageweise ber Lieber gu werfen. Gehr baufig finden wir in ihnen gar feine metrifche Form und feinen anderen ale den gewöhnlichen Rhhthmus ber Gprache: fie nutericheiden fich bann von der Proja nur durch Freiheiten in der Bortbildung, durch Ellipfen, fprungartigen Bang ber Gedanken, burch lettene Borte und Formen. Rach Bartine (387) bildet ber Athem

bas Maak der hamaiischen Boefie: jede Zeile umfaßt nach ihm fo viel Worte, ale fich bequem in einem Athem aussprechen laffen; mas auf bas oben Befagte binaustommt. Dft aber zeigt fich in den Bebichten ein gemiffer Parallelismus ber Gebanten, ber mehr ober meniger ftreng burchgeführt mar (Bater a. a. D. 47 von Reufeeland; vergl, das gleich folgende tonganische Gedicht). In Tonga indeft, wo auf die meiften Lieber gwar die obige Schilderung paft, gab es eingelne, welche mit Mhythmus und Reim verfeben maren (Dariner 2, 332 f.), auf Reufeeland eine gange Rlaffe mit festem Merrum, welches freilich für jeden Sat befonders gestaltet mar (Shortland a 156). Wichtig war auch ber Unterschied, daß die einen Lieder mit Tangbegleitung (welche bisweilen unanftandig war), die anderen ohne diefelbe gefungen wurden. Die Tanzbegleitung war eine doppelte: entweder war der Tang die Sauptsache und bas Lied, die Mufit fecundirte nur ober das Lied ftand an erfter Stelle und die Tangbewegungen, welche bann meift im Gigen ausgeführt wurden und nur in Bewegungen bes Oberforpers, ber Arme und Finger bestanden, waren untergeordnet. Dieje beiben Arten unterschieden fich auch burch die Dufit von einander. Befungen murben alle polynefischen Gedichte; die mit Tang aber hatten eine mehr rafche beitere, Die anderen eine ernftere langfamere Gingweife.

Wie nun die Rinders, die Arbeitss, die Kriegslieder als beftimmte Gattungen ber Boefie angefeben werben und baber ihre befonderen Namen hatten, fo zerfällt auch die erotifchethijche Boefie in zwei Rlaffen Die eine bilben bie Lieber, welche man auf Reufeeland Sata nennt, furge Strophen, die Abende von den feftlich geputten Jünglingen ober Dabden, welche fich jufammen vergnügen wollen, abmechfelnd gefungen werden, indem ber Chor der übrigen einen Refrain fingt von Gilben ohne Bedeutung, ja oft nur von unartifulirten heftig hervorgestoßenen Gutturaltonen und ben Gefang mit jenen Tangbewegungen begleitet. Der Inhalt ift meift erotifch, oft febr leidenfcaftlich; boch fingt man auch Spottgebichte in biefer Form. Die zweite Rlaffe umfaft die lprifchen Gebichte, welche ohne Tanzbegleitung, in ernfterer Melodie und festem Metrum von einer ober mehreren Stimmen gefungen werben. Gie heißen auf Reufeeland Waiata und bruden ernftere Empfindungen oft moralifder Art, Betrachtungen, Freundschafts, auch wohl Liebesgebanfen aus, lettere aber immer in ruhigerer ernsterer Beife (Shortland a, 146 f.; 156 f.). In Tonga scheidet man von gewöhnlichen Liedern Lieder in der Nivas und in der Samoaweise ab, welche lettere den Halas der Reuseeländer, erstere den Baiatas etwa gleichsteht (Mariner 2, 332 f.). Eine besondere Unterabtheilung, welche man auf Neuseeland zu den Waiatas rechnet, (Shortland a, 156 f.) sind die Tangi, die Klages oder Tranerlieder, welche theils beim Abschied von geliebten Personen oder bei ihrem Tod oder soust bei traurigen Beranlassungen gedichtet und gesungen werden. Auch der Noth des Baterlandes galten sie bisweilen (Baster transact. ethnol. soc. N. S. 1, 48; Beispiele von Neuseel. bei Shortl. a. a. D.; Davis; Hochstetter 520 f.; von Hawaii Ellis 4, 178; Tahiti 1, 199). Sie sind oft von großer Innigsteit und Zeidenschaftlichkeit und gehören jedensalls zu den schönsten Blüthen der polynessischen Boesie (Bal. ferner Thoms. 1, 164 f.; Tahl. 126 f. Banm. Arbouss. 353).

Die Dichter schätzte man hoch; auch Dichterinnen finden sich in Renseeland (Sochstetter 508 f.) und überall gab es einzelne namhafte Dichter, die man hoch ehrte, auch wenn sie von niederem Stande waren. Auf Tonga zogen sie sich um ihre Gedichte zu machen, oft in die einsamsten und schönsten Gegenden (für deren Reize sie sehr empfänglich sind) zurüd und mit dem Gedicht schusen sie zugleich die Singweise desselben (Mar. 2, 336; Jarves 61). Mariner nennt zwei Dichter mit Ramen, deren einer nur scherzhafte, der andere nur ernstere Poesien dichtete— die also beide einen freiwillig abgeschlossenen Dichterberuf hatten.

Als Beispiel wollen wir zunächst ein Lied von Tonga, wo Liebe und Rrieg selten, Naturschilderungen und moralische Reslexionen häusig den Inhalt der Poesie bilden (Mariner 1, 293), in der Nivaweise, welches Mariner (2, 378 f.) mittheilt, hier einrücken und zwar in humboldts Uebersetung (3, 457).

- 1) Wir fagen plaudernd über Wawau Tua Lifu, da fprachen ju nns die Beiber:
- 2) Lafft uns wandern nach Lifu, den Untergang der Sonne zu schauen; laffet uns auf das Zwitschern der Bögel horchen und die Klage der Turteltaube.
- 3) Bir wollen Blumenfranze pflüden am Abhange bei Matato. Bir wollen bleiben und vertheilen die uns von Litu One gebrachten Lebensmittel.
  - 4) Bir wollen baben im Deer, bann uns wafden im

gen Waffer Wan Atas, falben mit wohlriechendem Del; wir wollen Rrange flechten und die Blumen winden, die wir pflückten von Matato.

- 5) Stehend innbeweglich am Abhang bei Ana Manu ftarren wir athemlos hinunter in die Ferne des Meeres in der Tiefe.
- 6) Wie unfer Gemuth finnet, rauschet von den hohen Toabaumen in den Ebenen des Inlands der mächtige Wind zu uns her.
- 7) Mein Gemuth erweitert fich, wie ich schaue bie Brandung in der Tiefe die sinnlos ftrebende zu durchbrechen den festen Felsen.
- 8) D wie glüdlich ift unfer Beilen hier gegen unfer Beilen auf Mua.
- 9) Es ift Abend, laffet uns gehn jum Orte. Horch! es tont her von den Sangern! Bereiten fie einen Tanz, zu begehen die Nacht auf dem Grabplat zu Tanea?
  - 10) Dahin laffet uns manbern,
- 11) Sollten wir nicht gedenken unseres früheren Buftandes, als ber Krieg noch nicht gerriffen hatte unser Land?
- 12) Bebe! ein furchtbar Ding ift ber Krieg. Schauet bin! Buft ift bas Land und getöbtet graufam ber Menfchen Menge.
- 13) Wohnfitzlos find die Sauptlinge, schleichen nicht mehr eins fam beim Mondlicht zu ihren Geliebten.
- 14) Brechet ab euer Sinnen! Es find Bunfche! In Krieg ift unfer Land.
- 15) Das Land Fidschi hat hergebracht ben Krieg in unser Land Tonga; nun muffen wir handeln wie fie.
- 16) Laffen wir fahren das schwermuthige Sinnen! Morgen vielleicht find wir todt.
- 17) Wir wollen uns bekleiben mit der Tschikula, anlegen die Tapa, die Stirn schmucken mit vollen Biale-Kränzen und den Hals umwinden mit weißen Huniblumen, zu zeigen unsere Sonnen-bräune.
  - 18) Boret bas Preifen bes Bolfes.
- 19) Bu Ende gehet der Tang und fie vertheilen das Dahl unferes Festes. Laffet uns morgen zum Wohnort fehren.
- 20) Die Manner find begierig auf uns, bitten um unfere Blumenfrange; die Worte ihrer Schmeichelrebe lauten alfo gu uns:
  - 21) Schon find unfere Franen von Lifu, reigend ift ihre fon-

nengebräunte Haut, ihr Duft gleich dem blumigen Abhang Matalotos und Weibuas; mich verlangt zn gehen nach Lifu; morgen, morgen laffet uns wandern dahin.

Humboldt nennt das Gedicht, das so wörtlich als möglich überset ist, ein höchst liebliches; man wird diesen Ausdruck nicht übertrieben sinden, auch nicht erstaunen, wenn Elis von außerordentlich schönen Liedern auf Tahiti spricht. Er erzählt von einem Klaggesang
auf den Tod eines einzigen Sohnes, welcher schloß (1, 199):

Dicht fallen Regentropfen aufs Untlit ber Gee,

Richt Regen; Thranen finds des Dro.

In einer neuseeländischen Sage (Grey a 15) heißen die Thautropfen Thränen des von der Erde gewaltsam getrennten himmels, die Nebel Seuszer der Erde; man fühlt wie durch jene mythologische Beziehung das tahitische Klaglied erhoben und verklärt wird.

Die Fabeln, welche wir aus Polynefien haben, frammen von Reufeeland (Tanlor 134) und von Samoa. Die neufeelandischen find furge Zwiegefprache gwifchen einzelnen Thieren, in welchen bas benfelben Eigenthumliche hervorgehoben, bas für fie paffenbe und nicht paffende and Licht geftellt wird. Die famoanischen find abnlich: boch ergablen fie mehr wie unfer Thierepos, indem fie die Thiere und Bflangen allerhand Erlebniffe burchmachen laffen, um einzelne Buge ibrer Natur ju erflären. Gine Moral ift häufig wohl in ihnen enthalten, häufig aber auch nicht. Go ruft in einer Maorifabel Die Gibechfe ber Ratte gu, fie follte gum Fruchtfammeln auf die Baume mit ihr fteigen, was aber die Ratte ablehnt, benn, fo fchlieft die Fabel (Davis 188), "biefe beiben Leute, Ratte und Gibechfe, geboren auf bie Erbe, es pafte nicht für fie Baume zu erfteigen; und bas foll bas Zwiegespräch zeigen." Früher hatte, erzählt eine famoanische Fabel, bie Ratte Blügel, Die Flebermans aber feine; Die Ratte borgte fie ihr und befam fie nicht wieder; welche Fabel geradezu fprichwortlich geworden ift. Die wilde Banane, lautet eine andere, befiegte die andes ren Bananenarten: baber trägt fie allein ihre Früchte aufrecht (Tur: ner 251). - Much Rathfel hatte man in Samoa: ein Dann fteht por ber Thur mit einem Bunbel auf bem Ruden - gemeint ift bie Banane mit ihrer Fruchttraube. Es fteht ein Mann zwischen zwei gefrägigen Fifden; Die Bunge gwifden ben Bahnen. Bier Brüber find es, bie ihren Bater tragen; ber Ropfichemel mit feinen vier SitHer Verläßt den Wald flein und kommt groß zur Küste? der Bapiermaulbeerbaum, aus dessen Ninde Tapa gemacht wird; u. s. w. (Turner 216 nach dem samoan. reporter). Hier schließen sich enge ihre Sprüchwörter an, welche bisweilen selbst räthselartig — z. B.: "o Stlave eines doppelten Wachsthums, des Aufblühens, des Berblühens", ein Maorisprüchwort bei Shortland a, 181, 8 den Menschen bezeichnend — oder sabelartig sind — z. B. Greh b, 13: "ein sauler Hund bleibt so dicht beim Fener liegen, daß ihm der Schwanz andrennt; ebenso machts mancher saule Mensch." Die Reihe von Sprüchwörtern serner, welche Greh eb. 11. als Zwiegespräch zwischen Hai und Eidechse ansührt, sind geradezu eine Fabel, welche indeß zurückgeht auf alte Mythologeme: denn im Mythus von der Erschafsung der Welt (ders. a, 1. Erzählung) kommt ganz dasselbe vor, nur als Zwiegespräch zweier Götter.

Die Grey'fche Sammlung von Maorifprudmortern ift ein bochft intereffantes und außerft reichhaltiges Buch. Es enthält alle vier Urten polynesischer Spruchweisheit : historische ober poetische, b. b. aus Bebichten entnommene Spruche, allgemeine Beisheitelehren und eine Reihe von ftehenden Redensarten abergläubifden Inhalts. Gine Reihe folder Spruche wollen wir hier anführen und zwar zunächft aus Tanlor (126 ff.), Chortland (a 176) und Sochftetter (518). Die Spinne verbirgt fich im Det und der Gedante im Bergen. Bu Saufe Mufchel, in ber Fremde Bapagei (ber Prophet gilt nichts in feinem Baterlande). Die Sand ift flach, ber Schlund tief (von einem der viel ift und wenig arbeitet). Tapferfeit im Krieg hat unficheren Erfolg, aber Fleiß im Landbau hat ficheren Lohn. Der Sund ledt Die Sand, Die ihn fchlägt; ber Dann guchtigt fie. Unfraut jaten ift ichwer. Der Weg nach Sawaiti ift abgeschnitten. Fremde Speife ift Gaumentigel; felbfterworbene macht fatt. Die folgenden find aus Grey: S. 3: Der Menich ift nicht wie ein Tibaum, ber abgehauen, wieder auffprofit), G. 4. Die Gabe ift tlein, boch Liebe gab fie. 8: zweis mal acht ift fechezehn, (wie unfer zweimal zwei ift vier). 12, vergl. 17: Bas liegt baran ob er häßlich ift oder nicht? er ift der Cohn bes großen Fürften Auripo. 13 : Ein feiger Sund nimmt ben Schwang amifchen die Beine. 19: Beim Pflangen find die Freunde rar; ift die Ernte herein, fo tommen fie Schaarenweise. 25: Ein Fruchtbaum, ber

in einem Difthaufen machft, gebeiht. 33: 3m Frieden fei treu, im Rrieg tapfer. 41 : Das Solaftud hat den Runftler nichts vorzuschreis ben: er macht darans was er will. 51: Sandle wie ein Mann, nicht thoricht, nicht hartnädig. 58: Ein Saus voll Leute ift voll von Deinungen. Bift bu etwa Tambali? fpottifch, wie wir ben Grofmogul anführen. Tambafi ift ein Saupthelb polynefifcher Mythologie. 59: Sie find verschwunden wie der Moa (Dinornis, Palapteryx). Wie der Moa von Luft leben (der Doa fand immer auf einem Bein; er hatte ben Schnabel offen, man glaubte er lebe von Luft). 18: Der Koromito war ber Baum, mit beffen Solg man ben Dloa fochte. 74: ber Moa trat ben Ratabaum nieder (was in der Jugend verdorben ift, wird ebenso wenig wieder gut, wie ein vom Moa niedergetretener junger Ratabaum). 61: Weiber und Rrieg find die zwei Rlippen ber Danner. ) 67: Kannft du mit einem Stod die Sterne bom Simmel holen? b. h. fannft bu einen bornehmen Fürften gefangen nebmen? Bie auch in ber oben ermähnten Soflichfeitsfprache die Fürften und ihr Befit mit bem Simmel und ben himmlifchen Erscheinungen identificirt werden und g. B. der Rahn der tabitifchen Ronige ftets "Regenbogen" heißt. Dan bente auch baran, bag nach bem Tobe die Fürsten fich in Sterne verwandeln. 83: Der großängige Tangaroa fieht dich überall. 91; Gine Menge Sterne fteben am Simmel aber eine fehr fleine Bolfe bededt viele.

Es ift schwer, sich von diesem höchst interessanten Material zu trennen, und unsere Auswahl beweist schon, daß Grehs Sammlung für den Charafter, die geistige Fähigkeit und die Geschichte der Neusseländer unendlich wichtig ist.

Bon den mythologischen Sprüchen wollen wir nur zwei anführen Greh S. 43: die Männer sind nach Wiwi und Wawa, d. h. in alle Winde zerstreut. Wiwi und Wawa, welche auch sonst sprüchmörtlich erwähnt werden (z. B. 63; 64) sollen zwei Inseln sein, welche die Borsahren der Maoris vor ihrer Einwanderung nach Neuseeland zu besuchen pslegten. S. 50. Dent, wie es Kona ging, weil sie dem Mond stuckte. Kona (Davis 165) wollte im Mondschein Wasser holen: der Mond indeß trat hinter eine Wolke, so daß sie strauchelte. "Bersluchter Mond, rief sie, kannst du nicht scheinen"?

<sup>&</sup>quot;) Go beift in einem Marchen ber Malgaichen (Diefes Bertes 2ter Band G. 444 A.) Die fcone Ronigstochter Fibali, b. b. Streit.

Darüber wurde der Mond bose, stieg vom himmel und verfolgte sie. Rasch erstieg sie einen Baum, welcher am Strome wuchs: doch der Mond grub ihn aus und nahm ihn sammt der darauf sitzenden Rona mit sich zum himmel empor. Noch heute kann man sie im Mond auf dem Baume sitzen sehen.

Zwischen epischer und Ihrischer Boesie stehen die kleinen Strophen und Lieder, welche die Polynesier auf jedes beliedige Ereigniß sosort improvisiren, kürzer oder länger, meist aber nur zweizeilig. Diese kurzen Gedichtigen verbreiten sich ungemein rasch und werden lange Jahre sestigehalten, als historische Ueberlieserung, ja als endgültiger Beweis für irgend etwas Geschehenes. So hörte Ellis (1, 203) noch einen solchen Bers 1822, der während Blighs Ausenhalt entstanden war:

Solch einer ift ein Dieb und Taren ift ein Dieb,

Stahl die Boje dem Bligh.

Andere Beispiele stehen bei Cook (1. R. 2, 203) und bei Forster (Bemerk. 407), wo ein solches Liedden, welches die jungen Madchen im Mondschein sangen, lautet:

Das Licht vom Monbe, Das Licht hab ich gern.")

Und ein anderes ebendafelbft:

Bielleicht befreundete biefer Mond ben Banto, ber ber ju feinen Freunden fam.

Doch hatte man auch größere Gedichte der Art, wie z. B. auf Reuseeland die Einführung der Batate (Dieffenb. 2, 47) und ähnsliche Ereignisse besungen waren und wie man auf Hawaii eine ganze Reihe solcher historischer Lieder hatte, welche früher im ganzen Bolt durch mündliche Ueberlieserung verbreitet waren, jest aber durch die Regierung der Inseln aufgezeichnet und ausbewahrt sind (Jarves 61). Sin ganz eigenthümliches balladenartiges Gedicht, den Gesang eines Geistes, der von seiner Neise ins Land der Seligen zu sprechen scheint gibt Davis 168 und bei Ellis 4, 282 haben wir einen ähnlichen hawaiischen Gesang, welcher die Lebens- und Familienschicksale eines Hawaiers besingt. Er gehört eigentlich schon ganz zu der Gattung der Poesie, zu der wir jest übergehen, zum Epos.

Die epifche Boefie biefer Bolfer überfieht gwar Deinede (104)

<sup>\*)</sup> Forster überseht "bas Bölfchen im Monde"; allein sein uwa kann kaum etwas anderes sein, als tahit. 20 Tag Licht Bolke, nach hale s. v. 20 ursprünglich himmel. Dann aber liegt hier die Bedeutung Licht naber.

wunderbarer Beife gang wenn er behauptet, außer ihrer Lprit batten fie feine Literatur. Und doch gilt wenn irgendwo fo gewiß bei ihnen Leffings Musipruch, daß unter jedem Simmelsftrich Dichter geboren werben. - Bunachft gehören hierher die uralten mythologischen Bedichte, welche auf allen Gruppen verbreitet, jum Theil aber in fo alterthumlicher Sprache abgefast waren, baf fie nur die Briefter und taum biefe verftanden. Der Inhalt berfelben betraf meiftens bie Ericaffung der Belt, ber Denichen; bann die alteften Thaten der Botter, ihre Rampfe, Die Ginrichtungen, welche fie auf ber neubevolferten Erbe trafen - wie g. B. bie Areois auf Tahiti (Morenhout 1, 485 f.) eine Menge bergleichen Lieber hatten, worin die Einrichtung ihrer Gefellichaft durch die Gotter ergahlt murbe (Renfeeland Dief. fenbach 2, 57; Tabiti Morenhout 1, 419; Tonga Mariner 2, 336). Wir haben im vorigen Band (2, G. 205) Brudftude eines folden Liebes von Tahiti gegeben, welches als Brobe bienen mag; die gange Auffaffung ift großartig, ja erhaben. Refte biefer mythologifchen Lieber ober wenigstens nabe verwandt mit ihnen find die Bauberformein, welche Chortland a 111 f. u. 121 f. von Reufeeland mittheilt, welche ahnlich gewiß überall exiftirten, gegen Bahnweb, gegen Brand, für guten Bind, für Gieg u. f. m., bann für Reugeborene u. bergl.

An dief mythologischen Lieder schließen sich nun acht epische Sesange an, welche die Thaten der Ahnen zum Inhalte hatten (3. B.
Greh a, 245). Da diese Gefänge aber in der Form der Prosa sehr nahe standen, so sind sie gar bald in prosaische Erzählungen übergegangen, welche noch heut zu Tage überall in Bolynessen erzählt werden.

Die vollständigste Sammlung dieser epischen Erzählungen polynesischer Bölfer haben wir aus Neuseeland. Grey hat das Berdienst sie gesammelt zu haben und er war freilich wie kein anderer im Stande, eine folche Sammlung zu machen; war er doch Gouverneur und hatte er doch bei und trotz seiner Stellung das volle Bertrauen auch der Maoris, daher er denn mehr von diesen heiligen und oft aus religiöser Scheu und Abneigung gegen die Fremden geheim gehaltenen Wythen und Sagen ersuhr, als irgend ein Anderer (Greh a X). Leute aus allen Enden des Landes erzählten ihm, oft der eine von dorther den Ansang, der andere aus ganz anderer Gegend den Schluß derselben Erzählung (IX); sie waren also im ganzen Lande bekannt. Wenn nun Grehz selber (XI) diese leberlieserungen kindisch, ihren

Inhalt abfurd nennt, fo fonnen wir dies Urtheil unmöglich billigen. Freilich fagt er felbft, bag ber poetifche Werth biefer Erzählungen nicht unter dem altgermanischer oder altfeltischer flebe; allein man tann mit Jug und Recht behaupten, daß fie ben indischen, ja ben altgriechijden Mothen und Sagen inhaltlich vollfommen ebenburtig find, und bag man natürlich immer auf polynefischem Boben fteht und daß baber manches Robe, manches Bufte mitunterläuft. Allein man bedente, wie auch die griechischen, die beutschen Sagen uns in einer Beftalt überliefert find, wie fie eine fpatere perfeinerte Beit nach mannigfacher Umänderung ergablte. Und wenn fich in den polynefischen Mythen bie Blutrache in ber argiten Gestalt zeigt und felbft Anthropophagie in diefen Sagen portommt, fo zeigt fich auf ber andern Seite als durchaus charafteriftifch für die gange Sammlung die innigfte Familienanhänglichkeit: eine geliebte Schwester, Mutter ober auch Gattin ju fuchen wird die Erde burchwandert, die Unterwelt durchfucht und felbft ber Simmel erftiegen. Ferner zeigt fich barin eine Bartheit und Innigfeit der Empfindung, welche dem besten ber Boefie vieler anderer Boller nichts nachgibt, eine Reinheit und Gicherheit ber Zeichnung, eine Rraft und Große ber Phantafie, die ben Lefer fortwährend in reinem poetischem Benuft balt, ben einzelne besonders überraschende tiefere Anschauungen nur erhöhen. Marting Behauptung, Die Bolynefier hatten zwar Big und Nachahmungstalent, aber feine Phantafie (303) wird burch Grens Sammlung, welcher möglichft wortgetreu nacherzählt hat (XI), vollständig widerlegt. In ethnologischer wie äfthetifcher Begiehung halten wir biefe Ergahlungen für unfchatbar, und wenn wir ihren hohen Werth bier felbftverftandlich nicht erfchopfen fonnen, fo mag doch noch gesagt werden, daß fich die Maoris in ihnen ale geiftig bochft begabt und von grofer Gemuthetiefe zeigen; baß fie bei einem Bolfe in biefer Abgefchloffenheit und Rummerlichfeit bes Lebens eine geradezu einzige Erscheinung find, welche nur badurch fich erflärt, daß einft die Daoris bober ftanden und ein reicheres Leben hatten als gur Zeit ber Entbedung. Diefem unglüdlichen Ginflug, einmal ber Raturumgebung, bann aber auch ber mangelhaften Entwidlung ber Gprache, die fich in ber großen Ginformigfeit ber Berhältniffe nicht weiter entwideln tonnte, ift es auch gugufchreiben, bag in Deufeeland und überhaupt in Bolynefien tein Somer aufgetreten ift, ber die berfchiebenen Elemente ber Sage zu einem größeren Cpos umichuf: an und für sich würden sie dazu vollsommen geeignet und bedeutend genug sein. Auch ist zu bedeuten, daß bis auf die neueste Zeit dies alles durch mündliche Ueberlieserung sich vererbt hat. Und so sagt Ellis (1, 330 f.): "ich habe oft bei Anhörung ihrer Sagen und Mythen gedacht... daß, wenn die Tahitier Schrift gehabt hätten, ihre Mythen ihnen reiches Material zu Legenden geliesert haben würden, welche an Glanz der angewandten Mittel und an Großartigseit der Aussührung der glänzenden Mythologie der Drientalen sich hätten an die Seite seben lassen. So roh ihre Sagen auch sind, in den gigantischen Thaten die sie erzählen und in den kühnen und reichen Schilderungen die sie enthalten, weht doch ein Zug von Poesse welcher zeigt, daß dus Boll keine minder begabte Phantasse besitet." Der Mangel an Schrift ist nicht die Hauptursache der stehen gebliebenen Entwicklung; aber was Ellis sonst sagt, gilt von allen Polynesiern und zwar im reichsten Maasse.

Denn ähnliche ja oft ganz dieselben Erzählungen wie in Neusesland, wo sie zunächst vor der Weltschöpfung, dann hauptsächlich von der Auswanderung aus Hawaiki und den Abenteuern der einzelnen Stammhelden handeln, sinden sich durch ganz Polynesien, ganz besonders reich aber wieder in Tonga und Samoa. Wenigstens sind wir von diesen Inseln durch Mariner, Turner (245), Walpole, Hale u. andere besonders genau unterrichtet. Dieselben Eigenschaften, welche die Poesie der Maoris auszeichnen, sinden sich dort wieder, so daß wir sehen, diese Borzüge sind Eigenthum des ganzen polynessischen Stammes. Seit 2000 Jahren meint Greh XII., welcher Zahlenangabe wir ohne zu weit zu greisen noch weitere 1000 Jahre ruhig zusügen können, werden diese Mythen auf allen Inseln erzählt, und noch heute haben sie ihre Lebenskraft, ihre rein menschliche Geltung nicht verloren.

Einige folder Legenden und Sagen muffen wir jum Beleg bes Gefagten berfeten.\*)

Folgenden Tongamythus ergablt Mariner 2, 129-134:

Im himmel wohnte mit feinen beiden schönen Tochtern ber Gott Langi (himmel). Als dieser einstmals nach Bulotu, dem Wohnsitz ber Götter, zu einer Götterversammlung berufen war, ließ er seine

<sup>&</sup>quot;) Gin anferordentlich ichones Madchen ber Malgaichen fiebe Band 2,

Töchter vor fich fommen und fagte: "ich weiß, daß ihr neugierig feid, und meine Abwesenheit gern benuten möchtet, um nach Tonga hinab gu fteigen und bort bie schonen Fürften gu feben und fennen gu lernen. Thut es nicht, benn es wurde die fchlimmften Folgen haben, wenn ihr hinginget." Als ihm nun die Töchter verfprochen hatten zu bleiben, ging er nach Bulotu. Kaum aber mar ber Bater weg, als bie Mabden untereinander fprachen: "wir wollen nach Tonga geben, benn bort erft wird man unfere himmlifche Schönbeit bewundern. Wer aber fieht uns bier im Simmel an, wo alle Beiber fo fcon find? barum wollen wir nach Tonga geben." Go eilten fie benn hinab und als fie bie Infel betreten hatten, fcmudten fie fich aufs herrlichfte mit Blumenfrangen: dann gingen fie Urm in Urm dabin, wo die Fürften beim Fefte fagen und ftanden fcuchtern bon fern. Die Jünglinge aber erblidten fie und erstaunt von ihrer göttlichen Schönheit fprangen fie auf und "mein ift bies Dabchen" rief ber eine, "mein ift es" ber andere, und fo geriethen fie in heftigen Streit. Immer lauter ward bas Getimmel ber Rurnenden, fo bag es endlich die Götter in Bulotu borten. Ergurnt fchidten fie ben Langi ab daß er feine Töchter gurudriefe und fie bestrafe und eilend fturmte diefer nach Tonga. Doch als er ankam, war die eine Tochter schon tobt, ber anderen rig er im heftigen Borne bas Saupt ab und warf es ins Meer. Allein dies schwamm weiter und wurde zur Schildfrote; baber Schildfroten zu effen ein Frevel gegen bie Gotter märe.

Es mag nun eine neuseeländische Erzählung aus Davis (179— 187) folgen, welche schon badurch sehr merkwürdig ist, daß sie mit allbekannten indogermanischen Sagen große Aehnlichkeit hat.

D laß mich weinen! Laß mich aussprechen meine Rlagen Um beinen jungeren Bruder, um Waihuka; Sieh, das Jahr ist lang, o Tuteamoamo — Und dies lange Jahr ist dein.

Die Männer waren geboren, der ältere und der jüngere Bruder; aber sie hatten weder Bater noch Mutter, weder Stamm noch Wohnort. Der Name des Jüngeren war Waihuka und der Name des älteren Bruders war Tuteamoamo. Der jüngere Bruder freite ein Weib, Namens Heneitekakara, ein sehr schönes Weib, sehr schön in Wahrheit. Der ältere Bruder wurde neidisch und sagte "mein jungerer Bruder hat dies schöne Weib davon getragen; was muß ich thun, um sie für mich zu gewinnen"?

Der altere Bruber bachte nach und fand ein Mittel, ben jungeren Bruder los ju werben, wenn fie jum Fifchfang in Gee fubren. Deshalb fagte er ju feinem Bruber : "laß uns zwei ausgeben und Rifde fangen", und fein Bruder ftimmte gu. Gie ruberten nun weit hinaus, bis die Rufte außer Gicht war und fie fein Land mehr faben. Der jungere Bruber faft vorn im Schiff, ber altere hinten. Der Unter war berabgelaffen, der Rober befeftigt und die Angelichnur ausgeworfen. Gie fifchten lange, und jeder fing hundert Fifche, lauter Wapulus. 218 ihre Rahne ichmer geladen waren, gedachten fie ber Beimfehr. Der altere Bruder aber bielt an ber Abficht fest die er im Bergen fich ausgedacht hatte, feinen Bruder ju tobten und beffen Beib für fich zu nehmen. Der altere Bruder fagte nun: "gieb ben Anter empor in unfer Schiff." "3ch fann nicht, antwortete ber jungere Bruder, ber Unter ift ju groß". Der altere Bruder fagte: "gieb ihn bennoch empor." "3ch bring es nicht fertig" fagte ber Bruber. Der jungere Bruder zog an der Leine und machte den Berfuch ben Unfer zu beben, aber er lag unbeweglich am Gergrunde; und er rief aus: "ich tann ihn nicht emporbringen, tomm bu und gieh ihn beraus." Der altere Bruder ermiberte: "tauche boch und mach ihn los." "Tanche bu felber" war die Antwort des Bruders. "Rein tauche bu" fagte ber altere Bruber und ein Streit entftand, wer nach bem Anter tauchen follte. Bulett erreichte ber altere Bruber feinen Bunfch; ber jungere fprang in die Gee um nach bem Unfer ju tanden. 218 er im Waffer und nicht mehr fichtbar war für bas Muge feines Brubers, fcmitt biefer bas Antertau ab und fette bas Gegel bei.

Als der Kahn von dem Ankerplatz sich entfernt hatte, tauchte der jüngere Bruder auf und rief: "komm mit dem Kahn zu mir hierher." Da nahm der ältere Bruder die Kleider des jüngeren, warf sie ins Meer und rief: "deine Kleider da branche doch als Kahn." Der jüngere Bruder rief wieder: "bring den Kahn hierher."
"Rimm dies für den Kahn" fagte der ältere, und warf ihm seine Decken in die See. "D laß mich in den Kahn" rief der jüngere Bruder. Aber der ältere Bruder warf ihm alle seine Habe nach und nach zu und rief: "das soll dein Kahn sein" — die Angelschnur, den Taupslod, das Ruder und den Ausleger. Der jüngere Bruder

fimamm und in der der und gedachte bei fich wie er entformen linute. Er beute zu den Földenn und dann rief er die Bögel an indem er fazu, "a Toran veing mich und Lund"; aber der Bogel antmorten und Tunn fazu er: "a Kurren, being mich and Land! a Kaman bring mich und Lund." Aber fie hörten nicht auf ihm.

Dinn rief er bie friche des Meeres an und feiner von den Fiften berte inf inn aufer dem Balfich, denn der Balfisch war ein Berfahre von ihm, indem er das beilige Thier Tinirans, des grofen Firiefer diefer Welt nan. Kann batte er daber gejagt: "o Malfift bring mid and Lind." so kan der Balfisch herbei, seste ihn auf seinen Rüden und brachte ihn aus Ufer.

Der allere Bruder segelte vorwarts, bis er ans Land tam und als er ausfrieg, tam die Fran aus ihrem hause und da sie ihren Mann nicht jab, sagte sie: "wo ift dein jängerer Bruder"? "In einem anderen Kabn" mar die Antwort. Die Fran dachte, ihr Mann ware todt: denn riöplich murde sie so traurig und sie ging in ihr haus um zu weinen. Abends tam der altere Bruder an ihre hansthüre und rief: "Beneitelasara, schied den Riegel von der Thur zurud."

suchte die Leiche oder das Gebein ihres Mannes, denn sie dachte, cr wäre todt. Da sah sie einen Albatroß und sagte zu ihm: "hast du irgendwo hier einen verwesenden Körper gesehen?" Der Bogel antwortete: "Nein." Dann sah sie den Kawau, den Karoro und viele andere Bögel und sagte zu ihnen und zu den Fischen des Meeres: "habt ihr irgendwo hier einen verwesenden Körper gesehen?" "Wir haben nichts gesehen" antworteten sie alle. Da sah die Frau einen Walsisch und fragte dasselbe und der Walsisch antwortete: "er ist dort am Land." Da ging die Frau dahin, wohin sie der Walsisch beschieden hatte, und sand ihren Mann daselbst sitzen und sie siel ihm um den Hals und sie weinten mit einander. Als sie ausgehört hatten zu weinen sagte der Mann: "laß uns zu unserem Hause gehen." Sie gingen zu ihrem Hause und als sie eingetreten waren, weinten sie wieder heimlich, so daß der ältere Bruder ihre Klagen nicht hören konnte.

Dann nahm Waihuka seinen Kamm, kämmte sein Haar und schmudte es mit Febern. Dann nahm er seine besten Kleider, welche er anlegte, ergriff seine beste Lanze und sagte zu seinem Weide: "schwing ich sie gut?" "Ja", sagte sein Weid. Da legte er die Lanze nieder, nahm seine Keule und indem er sie schwang, sagte er: "wie nun, seh ich gut aus?" "Leg diese Wasse weg" war die Antwort. Dann nahm er sein Wesser und sagte: "sieh mich an, seh ich damit gut aus?" "Nein, schlecht", sagte die Frau. Da ergriff er wieder seine schöne Lanze, und wie er nur die Erde damit berührte, da regte sich das Eisen und Heneitekakara sagte: "jest machst du's recht. Wenn du so thust, so wird dein älterer Bruder dir unterliegen."

Bur Abendzeit, als es fühl wurde, kam Tuteamoanio an die Hausthur und fagte: "Heneitekakara, riegel auf, riegel auf." "Komm herein, Tuteamoamo" sagte Heneitekakara. Tuteamoanio trat hinein, aber sein jungerer Bruder sprang vor und durchbohrte ihn. So, das ist das Ende.

Die Entstehung des Brodbaumes erzählte man in Tahiti so (Ellis 1, 68 f.): Zur Zeit eines gewissen Königs, da das Volk noch rothe Erde aß, hatte ein Mann und seine Frau einen einzigen Sohn, den sie zärtlich liebten. Der Knabe war zart und schwächlich, und eines Tages sagte der Mann zu seiner Frau: "unser Sohn thut mir leid, er verträgt nicht die rothe Erde zu essen. Ich will sterben und Speise werden für unsern Sohn." Die Frau sagte: "wie willst du Balz, Anthropologie, Er Bb.

Speife werben?" Er antwortete : "ich will ju meinem Gott beten, er ift mächtig und wird mir Rraft geben es ju thun." Alfo ging er bin ju feinem Sansgott und trug Diefem feine Bitte bor. Er erhielt eine gunftige Antwort und am Abend rief er fein Beib gu fich und fprach: "ich werbe jest fterben; wenn ich todt bin, nimm meinen Leib, gertheile ibn, pflange mein Saupt an eine Stelle, mein Berg und meinen Dagen an eine andere; bann geh ins Saus und warte. Wenn bu bann einen Ton hören wirft, zuerft wie von einem Blatte, bann wie von einer Blume, barauf von einer unreifen Frucht und endlich wie von einer reifen vollen Frucht, welche zu Boben fällt, fo miffe, bag ich es bin, der ich Speife geworden bin für unferen Gohn. Bald darauf ftarb er. Gein Beib gehorchte feinen Beifungen, indem fie ben Dagen, wie er gefagt, beim Saufe pflanzte. Rach einer Beile borte fie ein Blatt fallen, bann die langen Bluthenhullen, bann eine fleine unreife Frucht, barauf eine ausgewachsene reife. Unterbeffen murbe es Tag, fie wedte ihren Gohn, nahm ihn mit hinaus und fie faben einen großen ichonen Baum mit breiten, glangenden Blattern bebedt, und beladen mit Brodfrucht. Gie lief ihn mehrere Früchte fammeln, die erften bem Sausgott und bem Konige bringen und feine rothe Erbe mehr effen, fondern die Frucht des Baumes, ber vor ihnen wuchs, röften und effen.

Diefe Erzählungen halten bie Polynefier, wie ihre gefammten literarifchen Erzeugniffe, felbft fehr boch. In ihren Gefprächen tommen ftets Unfpielungen auf biefelben und fprudmörtliche Rebensarten bie aus ihnen genommen find bor und gar nicht felten führen fie Stellen aus ihnen als Beweis an bei ftreitigen Bunften, Die fofort als ftrenger Beweis anerkannt werden (Ellis 1, 203). In einer religiöfen Disputation, welche öffentlich zwischen tatholischen und protestantischen Diffionaren abgehalten murbe, um die Reufeelander felbft über ben Werth ber beiden Lehren entscheiben ju laffen, trug ber Protestant ben Sieg bavon, weil er einige Maorifprudmorter gefchidt einzuflechten verftand (Chortland a. 177). Huch bei Rechtsftreitigfeiten maden fie es oft fo und Gren (VII) mar gerade beghalb genothigt, ein besonderes Augenmert auf ihre Sagen ju richten und fam fo bagu, fle zu fammeln. - Deben diefen ernften, epifchen Erzählungen pflegten und pflegen fie auch fonft fich gern burch Erzählungen ju unterhalten, oft aus bem Stegreif, wo fie bann ernftes, fchredliches, tomi.

fches oft auch nicht febr begentes, oft aber auch febr anmuthiges vorbringen. Bute Ergabler find febr beliebt und baber febr gefucht (Dt'oren h. 2, 81). Erfinderifch und phantaftereich find fie in hohem Daas fe. In Tonga bilben häufig Besuche in Bulotu und Schilberungen ber Botterheimat, ober erdichtete Reifen ins Land ber Papalangi, ber Europäer, bas mit ben tollften Uebertreibungen, aber oft aufs mitigfte gefchildert wird, ben Inhalt diefer Ergahlungen (Mariner 2, 126; 334). Much ben Europäern ergablten fie, anfange mohl unbefangen, folche Beschichten, womit fie fich ju unterhalten pflegten; als fie aber faben, daß jene manches bavon für baare Münge nahmen, fo reigte, fie bas immer mehr, ba Undere zu neden ihnen große Freude macht und fie ergahlten immer ausschweisenbere Dinge. Auf folden Ergablungen mag benn auch folgende tolle Gefchichte beruben, welche Bilfon zwar zweifelnb, aber nicht ohne frommen Schauber auf Tabiti borte (292 Mum.): Coot, fo ergablte man ibm, batte einen groffen Affen bort gurud gelaffen, ben man jum Dberhaupte von Attaburu, einem Diftritte ber Infel, machte und ihm ein Weib nebft breifig Bedienten und Ueberfluß an allen Dingen gab. Dan nannte ihn ben großen Menfchenhund. 218 aber fein Beib ihn eines Tages Fliegen, dies verabscheute Ungeziefer, fangen und freffen fab, ba marb ibr Abicheu ju groß und fie floh ins Bebirge. Der Affe und feine Diener festen ihr nach. Allein ein anderer Sauptling begegnete ihnen, und diefer, eiferfüchtig auf die Dacht bes großen Menschenhundes, erichlug ihn.

Daß diese Geschichte, welche nach polynesischen Begriffen fast nach unmöglicher ift als nach unseren, nicht wahr ist, braucht nicht erst gesagt zu werden; aber gerade beshalb mußte fle den Hörern wißig vorsommen und gut ersunden ist sie jedenfalls.

In Tahiti zeigen sich denn auch Spuren dramatischer Compositionen noch neben jeuen mimischen Tänzen. Meist sind sie komisch und öfters von groteskem Inhalt. So schling in einem Stück (Forster 409) ein Bater seine Tochter einem Liebhaber ab, das Mädchen aber und der Jüngling begegnen einander in der Nacht, sie entlaufen und im Folge davon erscheint die Tochter gar bald kreißend auf dem Theater. Nach allerhand "Gankeleien" kommt das Kind, ein großer Kerl, zur Welt, der sofort mit Rabelschnur und Mutterkuchen, versolgt von der Hebamme, umherläuft, zu besonderer Ergöslichkeit der Zuschauer,

bis benn endlich ber Bater, durch den Enkel versöhnt, die Heirath zugibt. Es scheint nicht, daß Forster etwas hinzugesetzt hat; die spanischen Berichte von 1775 (Bratring 177) erwähnen ganz ähnliches, indem sie z. B. als Inhalt eines solchen Stückes, die Geschichte einer Tahitierin, deren Mann sehr eisersüchtig ist, angeben. Bieles wird aus dem Stegreif ansgesührt (Forster 403), momentane Satire ist gar nicht selten (Forster eb.) und es war gewöhnliche Sitte, diese auch rückhaltslos über die Hänptlinge zu ergießen (Wilson 480). Nach Mören hont (1, 134) überwiegt in diesen Borstellungen mythologischer Inhalt, und so sagt auch Forster, daß auf einer anderen Insel bei Leichenseiern solche Schauspiele ausgesührt seien; auch hier also hat man denselben Ursprung des Dramas wie überall.

Auch in der neueren Zeit ist die poetische Fähigleit der Polynesser nicht erloschen; dieselbe Liederdichtung aus dem Stegreif lebt weiter, Darwins Ankunft auf Tahiti besang ein junges Mädchen in vier improvisirten Strophen, welches die übrigen Mädchen im Chor begleiteten (Darwin 2, 177); Cheever (177) führt ein christliches Gesticht einer hawaiischen Fürstin an und nach Nemy ist der Kanala David Malo der Bersasser der Geschichte von Hawaii, welche z. T. im hawaiian spectator, einer hawaiisch und englisch geschriebenen Zeitschrift 1838 erschienen ist. Auch die Neuseeländer haben eine Zeitschrift in ihrer Sprache, den Maori Messenger.

Die Beredtsamkeit der Polynesier ist gleichfalls nicht unbedeutend und wird in Neuseeland durch eine reiche Bilber- und Geberdensprache, welche die Häuptlinge besitzen — denn Beredtsamkeit ist nur die Sache der Häuptlinge — unterstützt. Durch poetische Anspielungen, Doppelsinniges, Citate u. s. w. werden die Reden oft dunkel und daber schwer verständlich für Fremde (Shortland 169). Und doch sind jene Anspielungen oft wichtig genug, da sie auch in ihren politischen Anschauungen und Forderungen sehr häusig sich auf ihre alten Sagen und Nithten stügen (Greh VII); daher hat sich denn bei den neuseeländischen Reden solgende Form als die gewöhnlichste aller Reden sessen sehr bei Ginleitung wird durch Gesänge oder poetische Citate gebildet, dann solgt die Rede in Prosa, auf diese wieder ein poetischer Erguß ans Citaten zusammengesetzt und dann der Schluß.

Auch jest noch find die Maoris tudtige Redner, daher viele von ihnen Prediger werden (Sochftetter 510) und die politischen Briefe,

welche im letzten Kriege der Maorianführer Thompson schrieb, waren ebenso beredt als schlagend (eb. 497). Auch auf Tahiti blühte die Beredtsamseit, wie sie auch auf den Markesas (Mathias G\*\*\* 189) und auf Hawaii (Jarves 61) in hohen Ehren stand und viel geübt wurde; nur hat die neuere Geschichte Tahitis zu ihrer Entwicklung keine Gelegenheit geboten. Doch sind sehr viel Tahitier gleichfalls als Missionsprediger thätig.

In hoher Bluthe bagegen fland bie Beredtfamfeit in Tonga und Samoa, Mariner ergahlt, daß Konig Finau, als er ber Infel Bavao den Frieden anbot, eine Stunde lang mit hinreifender Beredtfamfeit gerebet habe (1, 178) und bie Rebe welche ber junge Finan bielt, ale er feinem Bater in ber Berrichaft folgte (Dariner 2, 382; Sumboldt 3, 460), ift gleichfalls durch Form und Inhalt hochft bedeutend. Denn fie fcildert die Segnungen des Friedens und empfiehlt die friedliche Befchäftigung bes Aderbaues, bas ruhige Bleiben im Lande ale bas Befte. "Das ift mahrhaft mannliche Gefinnung, fagt Finau, ba mo man fteht, mit Liebe und Bufriedenheit au verharren." In Samoa fprachen die Redner in großen Berfammlungen ftebend, auf einen großen Stab geftutt, in ber Sand einen Fliegenwebel; in fleineren figend. Beber Rebner fpricht für feinen Stamm und fo berrichte in ber Reihenfolge ihres Auftretens eine ftrenge Etifette. Die Reden felbft find fliegend, oft von Beifall unterbrochen ober von anftandig gemäßigtem Laden, wenn eine ironifde Wendung vorfommt (Erstine 73). Auch bier wenden die Redner, wie in Reufeeland, Allegorien gern und häufig an; fowie auch bier Unfpielungen auf bie Gefchichte bes Landes, auf Sagen und Dinthen haufig find. Gind boch bier die Redner zugleich die Bemahrer der alten Ueberlieferungen, fowohl für das Land, ale für die eingelnen machtigen Familien, beren jebe ihren Redner hat. 3hr Biffen ift geheim und wird bom Bater nur auf ben Gohn ober den nachften Bermandten vererbt. Als Unhaltspunft für ihre Ueberlieferungen bienen ihnen, wie ben Beruanern ihre Knotenschnüre, gemiffe außere Dinge ale Beheimzeichen, welche nur die Gingeweihten berfteben; wie g. B. ein Redner eines ber bornehmften famoanifchen Beichlechter einen Stab mit verschiedenen Ginichnitten hatte, welcher ibm ben Stammbann bes Befchlechtes, bem er jugeborte, bezeichnete. (Sood 98). Die Rebe eines Sauptlings von Umea, welche acht po102 Fronie, Bergnügungen.

lynesischen Gepräges und ben neuseeländischen Reden in ihrer gangen Urt nabe verwandt ift, gibt Sood 154.

Denn bas ift ein Bug, ber burch ihre gange Beredtfamteit binburchgeht, aber auch in ihren gangen Gebichten fich findet: fie lieben ironische Wendungen und diese Ironie ift gleichsam bei ihnen versteinert, indem fie fehr häufig, um recht ftart aufzutragen bas Gegentheil von bem fagen, mas fie meinen. Es hangt biefer Bug jebenfalls mit ibrer Luft am Reden gufammen; fie neden fich weit freier und fcherghafter ale die Europäer untereinander und namentlich Fremde, Europaer gieben fie gern auf (Turnbull 297); Spottgebichte maren nicht felten bei ihnen und in Samoa hatte jeber vornehme Sauptling angestellte Boffenreißer (Turner 210), welche alle aus ein und bemfelben Dorf tommen. Da fie felber tabu find, fo haben fie die Freiheit die fich bei Todesstrafe fein anderer erlauben durfte, das Tabu, meldes auf ber Berfon ber Sauptlinge liegt, burch allerhand ju brechen; fie durfen über die Beine der Fürsten wegschreiten, ihren Beren beim Gffen die Speifen bor dem Dund, um fie felbft zu verzehren, meg nehmen u. f. w. Auch gebraucht man fie, eben weil fie tabu find gu Boten im Krieg an die feindliche Partei, bei welcher fie ungehindert Butritt haben (Sood 102 f.). Much hatten einzelne Infeln, wie bei une viele Städte, ihre befonderen Beinamen oder Befchichten, mit benen man fie nedt; fo biegen die Tabitier Schilbfrotenwürger, weil fie einstmals eine in ber Schale verborgene Schildfrote hatten mit ben Fingern erwürgen wollen; Die Suaheiner Scheerenbrater, weil fie einft eine Scheere, um fie ju fcharfen, im Dfen mitbrieten u. f. w. (Ellis 1, 96 f.).

Anhangsweise wollen wir gleich hier alles Andere betrachten, was zu den Bergnügungen der Polynesier gehört, ihre Spiele. Bon den Schwimmspielen, in welchen die Hawaier es den Tahitiern zuvor thaten (Ellis 1, 224) haben wir schon geredet. Hierher gehört es auch wenn in Tonga zwei Parteien unter dem Wasser einen sehr schweren, Stein 70 Ellen weit zu einem bestimmten Ziel wetteisernd schleppten, so daß die gewannen, welche zuerst ankamen (Mariner 2, 344); oder wenn in Hauheine sich drei Männer in ein
kleines rundes Schiff seyten und dies mit Anderschlägen unglaublich
rasch so lange im Kreis drehten, bis es umfiel (Turnbull 95).

Wettfampfe im Tangen, Laufen u. f. w. waren häufig (DI ö-

renhout 2, 13 f.); aber auch Rampffpiele hatten fie vielfach; 3. B. Speerwerfen , Ringen , Fauftlampf, Boren , Fechten (Ellis 1, 211); 4. 150; Turner 212 f.). Dies lettere wurde auf Camoa oft fo leidenschaftlich betrieben, daß es jum Rrieg führte; und Wettringen biente in Tonga gar oft in einer Disputation, wo Grunde nicht jur Einigung führten, als lette Entscheidung, benn Recht hatte, mer fiegte (Mariner 2, 8). In Samoa führten meift zwei Barteien ein Bettringen auf, nach welchem bie besiegte bie Gieger bewirthete. Das Speerwerfen betreiben fie oft ebenfo (Turner eb.), oft auch ftellt fich bier und in Samaii ein Gingelner den Speerwürfen bon mehreren, ja bon 6 Mannern ans, benen er blog burch Befchicklichfeit bes Musweichens entgeht (Ellis 4, 149). Wettschießen mit Pfeilen, aber ohne eigentliches Zielen, mar in Tahiti gebräuchlich, wobei benn junge Leute mit weißen Fahnen anzeigten, wie weit ber Bfeil geflogen mar. Da aber bies Spiel besonders beilig war, fo durften es nur bie Gurften fpielen und auch diefe nur, indem fie eine befondere Rleidung anlegten, welche fie vom Marae, bem Tempelplat, wo fie für gewöhnlich bing, holen und borthin gurudbringen, und indem fie nach dem Gpiel fich durch Baffer bom Tabu befreiten (Dorenhout 2, 148 f.; Ellis 1, 219). Much bas Ringen war hier febr feierlich, ftets mit Unruf ber Botter und großer Ehre für den Gieger verbunden; auch Weiber rangen mit (Ellis 1, 205; 208; Turnbull 206). Ferner maren Ballfpiele verschiedenfter Art, wobei ber Ball bald gefchlagen, bald geworfen, bald mit dem Fuße geftogen wurde, fehr verbreitet (Coot 3. R. 3, 443; Dieffenbach 2, 57; Ellis 1, 213-4; Mörenhout 2, 153; Mariner 2, 344). Brettfpiele hatte man gu Samaii (Coot 3. R. 3, 440), ju Reufeeland (Shortland a, 136) wohin es nicht erft, wie Dieffenbach (2, 58) will, aus Europa eingeführt mar; auch hierbei gerieth man oft in Streit. Undere Spiele waren gabllos; ba ließ man Drachen fliegen, fpielte mit Kreifeln, warf Steine flach übers Baffer, daß fie immer wieder auffprangen (Geejungfern in Mittelbeutschland) fprang burche Geil, verftedte, ichaufelte fich, lief wie ju Ruluhiva und in Reufeeland Stelgen, fuchte einen Stein in ber Sand vieler im Rreife flebenber Berfonen u. f. w. (Ellis 1, 228; Morenhout 2, 150; Taplor 169 f.; Thompjon 1, 196; Frencinet 2, 604; Turner 215 f.). In Reufeeland hatte man, wie bei une die Rinder, eine Beheimsprache burch Zusatz einer bestimmten Silbe (Shortland a, 135; ber noch viel Kinderspiele erwähnt). Eine Art Morraspiel hatten die tonganischen Fürsten; man mußte die außerordentlich raschen Bewegungen der Gegener errathen und gleichzeitig nachahmen; das Bolt spielte dies Spiel einsacher (Mariner 2, 240). Ein Spiel der Fürsten auf Hawaii beschreibt Ellis 4, 81: in der Mitte der spielenden Parteien liegt ein Tapatuch, unter welches ein einzelner aus der Partei einen Stein versteckt; die andere schlägt mit Ruthen dahin, wo er liegt und trifft sie den Punkt, so hat sie gewonnen. Es ist interessant, wie man meist aus der Bewegung der Armmuskeln richtig schließt, wo der Stein liegt. Das ganze Bolt, oft 7—8000 Menschen, pflegte auf eigens dazu hergerichteten 50—60' langen Flächen einen schweren Holzstad oder einen runden sehr sorgam ausbewahrten Lavaskein zwischen zwei aufgerichteten Pfählen hindurchzuwersen. Auch dies Spiel ward sehr leidenschaftlich bestrieben und oft alles Vermögen dabei eingesetzt (Ellis 4, 198 f.).

Sehr beliebt waren, wie auf den Marianen, auch in Polynesien Hahnenkämpse. In jedem Haus in Tahiti war ein Pfeiler, an welchem der Hahn, der sehr zärtlich behandelt wurde, mit einem weichen Seil angebunden war (Mören h. 2, 146 f.). Die Bögel wurden mit Nudeln von Brodfrucht gesüttert (Ellis 1, 222) und ihre Gesechte und Siege in eigenen Gesängen gepriesen (Mören h. 2, 146 f.). Ganze Distrikte kämpsten so miteinander, wobei man die Hähne mit künstlichen Sporen versah und ganz früh, damit sie noch recht frisch wären, kämpsen ließ; auch stand diesem Spiel ein besonderer Gott vor (Ellis eb).

Für die tonganischen Fürsten war früher ein Hauptvergnügen die Nattenjagd, welche mit ihren ziemlich weitläusigen Einrichtungen und Ceremonien Mariner beschreibt. Die Zagenden, welche in einer Reihe gingen, waren in zwei Parteien getheilt, und zwar so, daß der erste, dritte u. s. w. des Zuges der einen, der zweite, vierte u. s. w. der anderen Partei angehörte; jede Partei durste nur nach einer Seite schießen, und welche von beiden schließlich die meisten Ratten getödte hatte, trug den Sieg davon (Mariner 1, 279 f.). Auch in Neutseeland war diese Art der Jagd früher eine beliebte Unterhaltung (Taylor 83 f.). Auf Samoa dagegen jagte oder besser sing man die Tauben (den Didunculus strigirostris, der jetzt immer seltener wird, da die eingesührten Katen die Nester zerstören), indem man die

wilden Bögel durch gegähnte anlocke und dann mit Neten an langen Stangen fing (Turner 212 f.). In Tonga herrschte dieselbe Sitte; die Lockvögel waren aber schwer zu zähmen und daher so kostbar, daß jedes Paar einen eigenen Wächter hatte, der bei Hungersnoth jegliche Nahrung für sie tabuiren durfte (Mariner 1, 246 f.; 2, 342).

Dies mag zur Uebersicht über die Bergnügungen der Polynesier genügen; allein schon aus dem hier Erwähnten, das sich sehr vermehren ließe, erhellt zur Genüge, einmal, daß die Polynesier ein sehr vergnügungsssüchtiges Bolt, wohl das vergnügungssüchtigste von allen sind, dann aber auch, daß sie mit der größten Leichtigkeit und Kühnheit, ja auch nicht ohne Geist sich jeden Augenblick ihre Unterhaltungen, ihre Spiele zu bereiten wissen.

Diese Fröhlichkeit herrscht auch jest noch in vielen Gegenden; da überall, wo die Europäer nicht zu feindselig aufgetreten sind. So besuchen sich in Samoa (Hood 45) die Eingeborenen sehr häusig dorfweise und dann werden ein oder einige Tage in anhaltender Lust-barkeit verbracht.

Diefe allgemeine Beiterfeit und frohe Laune, ber Wunfch ju gefallen und fich zu vergnugen war es benn auch, welcher ben Europaern por allen Charaftergugen ber Bolynefier gunachft in die Mugen fiel. Gie maren ftete in eifriger Unterhaltung begriffen, untereinander ober mit ben Fremden; fie auferten ihre Freude fo lebhaft, fie mußten fich einen folden Anfchein von Unschuld und Liebenswürdigfeit gu geben, batten fo etwas bergliches, zuvorfommendes, bieberes, bag bie erften Reisenden, wie es ja befannt genug ift, geradezu bavon bingeriffen und ju fehr geblendet maren, um ihre Schwächen zu erfennen. Uns ter fich waren fie, wenn fein Rrieg war, burchaus friedlich und Schlagereien tamen niemale vor (Turnbull 297; Ellis 1, 96; Brown 45; 46; Baumoin Belder a I 374; Borter 2, 57) oder murden menigftens gleich von ben Umftebenben geschlichtet (Forfter Bem. 318). Doch waren die Beiber nicht immer fo friedfertig (Brown 45) Diefe frobliche Liebenswürdigfeit wird auch von einzelnen Paumotuas nen, namentlich den Dangarevern und den Bewohnern von Sao geruhmt (Dorenh. 1, 169; Belder a, 1, 372; Dorenh. 1, 98). Allein wenn wir auch gewiß nicht leugnen wollen, daß eine folde Beiterleit fie fortwährend umgab, wie fich diefelbe ja bis in die jegigen auch für bie Polynefier nichts weniger als beiteren Zeiten bewahrt hat (Darwin 2, 187): so beruhte dieselbe auf der stets leicht angeregten momentanen Lebenslust der Polynesier, auf ihrer leichten Empfänglichkeit für neue Eindrücke, keineswegs aber auf wirklicher Gesdiegenheit und Reinheit des Charakters. Bielmehr werden sie ebenso leicht zu tiesster Melancholie hingerissen, welche so mächtig werden kann, daß sie den Tod herbeisührt, wie denn Todessälle durch Einbildung, aus Furcht bezaubert zu sein, eine religiöse Satzung, ein Tabu gebrochen zu haben, gar nicht selten sind (Brown 75); wie überall, auf Hawaii und Tahiti und Neuseeland die Eingeborenen den trüben Glauben an ihren eigenen Untergang haben: "der Hibiskus wächst, die Koralle breitet sich aus, der Mensch stirbt dahin" lautete eine Weissaung auf Tahiti (E11 is 1, 103), welche die verschiedensten Besucher von ihnen ausssprechen hörten, und ganz ähnliche Sprüche leben im Mund der Neuselsänder (Darwin, Hoch sietter 479).

Muf ber anderen Geite aber ift die Beiterfeit nur fünftlich gemacht und nur ber trugende Dedmantel für Diftrauen, Falfcheit, Berratherei, welche fehr häufig bei ihnen find und fich gern binter bem Schein ber harmlofesten Offenheit verfteden. Das Miftrauen, Die Schen, welche fie oft ben Fremden gegenüber zeigten, erflart fich freilich aus ber Ueberlegenheit ber Europäer, aus ber feinbfeligen Art wie diefe häufig auftreten, fowie aus jenem ichon öfters erwähnten Glauben, daß bon ber Gee ber ihnen ein Unglud brobe, und baf bie Beifen Götter maren, gang vollständig. Allein wie verratherifch und treulos fie find, bas mußten die Spanier erfahren, welche um 1775 in Tabiti querft freundlich aufgenommen, bann jeber Insulte ausgeset waren (Bratring 147-167), bas erlebte bie Manuschaft gar vieler Schiffe, welche plöglich von ben Eingeborenen überfallen murben, mochte nun ber Angriff gelingen ober mifgluden. Freilich maren in ben meiften Fällen die Europäer an bem entftehenden Streit fculd; allein faft immer ftellten fich bie Eingeborenen auch noch nach ben Beleidigungen fo lange freundlich und gang barmlos, bis ber geeignete Beitpuntt der Rache ihnen gefommen ichien; bann brachen fie los. Much Birgin nennt die Tonganer wie die hawaier unzuverläffig (2, 69; 1, 270 f.) und Turnbull (119 vergl. 102) bezeichnet ben Charafter ber Tahitier ale ein Gemifch von Bosheit und Berratherei. Wenn freis lich Mörenhout (1, 226 f.) erlebte, daß die Tahitier ihm Taffamurgeln versprochen hatten und trot des empfangenen Breifes fie ihm nicht brachten, fo ift feine moralifche Entruftung über ihre Unehrlichfeit lächerlich genug; benn ber ehrliche Belgier ergahlt furg vorher, bag alle bie Rode, welche er ale Breis gegeben batte, fo eng gewefen feien, baft fein Tahitier fie brauchen fonnte. Das findet er gang in ber Dronung, und wundert fich, wenn jene zuerft Betrogenen ihn wieder betrugen. Auch mare es nicht Recht, wenn man aus dem Umftande, daß die Reufeelander ihre Improvifatoren "große Lugner" nennen (Bolad 2, 102) foliegen wollte, Die Reufeelander feien burchaus verlogen gemejen: vielmehr beweift gerade biefer Rame, daß ihnen Lugen im gewöhnlichen Leben nicht febr geläufig waren. Beifpiele indeg von abichenlichem Berrath gegen die eigenen Landeleute erzählt von Tabiti Turnbull 305, von Tonga Mariner, von Renfeeland Coof 3. R. 1, 148 und Bolad narr. 1, 205; 2, 10 und folde Beifpiele find nicht felten. Die Tabitier verlodten häufig Matrofen jur Defertion und lieferten fie nachher für die ausgesetzte Belohnung aus (Turnbull 296). Ferner ift befannt genug, daß bie hervorragendften Bolynefier mabre Dlufter von Berichlagenheit gemejen find, fo Finau auf Tonga, Tamehameha auf Sawaii und Bomare auf Tahiti. Doch tommt es auch bor, bag gerade Berrather im Rrieg bon ben Beinden, zu welchen fie übergeben, umgebracht werden (Bolad 2, 36). Sonft wird ber Rrieg aber gang ihrem hinterliftigen Charafter gemäß geführt; faft immer burch beimlichen Ueberfall, burch Sinterhalt, felten burch offene Schlacht. Und auch in ihren alten Sagen fommen Ueberliftungen, ja arge Treulofigfeiten nicht felten vor. Zwar nicht immer ift ihre Unguverläffigfeit ichlimm gemeint, häufig beruht fie nur auf ihrer Ungeschidlichfeit in ber Berftellung, auf ihrer Unfabigfeit, ein Bebeimniß zu bewahren. Die Schiffe welche man angreifen wollte erfuhren biefe Abficht vielfach burch birettes Ausschwagen ober burch unvorsichtiges Betragen ber Jufulaner. Cbenfo verrathen fich Berbrecher meift felbft und politifche Berichwörungen werben meift ausgefdwast (Sale 16). Treibt fie aber perfonlicher Rachedurft, fo find fie im hoben Grabe an fich haltend, fie verfehren burchaus freundlich oft lange Beit hindurch mit dem Gegenstande ihres Saffes, bis eine ber Rache gunftige Beit tommt. Rachfüchtig find fie alle und bergeffen angethane Beleidigungen wie die Malaien nie und wenn fie Jahre lang fich verftellen. (Coof 3. R. 1, 148; Thomfon 1, 113; Dieffenbach 2, 110; Mariner 1, 147; 1, 288 und oft). Da= vis (227) erzählt eine Maorisage, in welcher ber Sohn eines ihrer berühmtesten alten Könige, um sich an seinem Bater zu rächen, sich selbst und 140 Begleiter, die tüchtigsten seines Stammes, umbringt. Unter den Renseeländern kommt auch jest noch erbliche Blutrache vor, welche in früherer Zeit, nach den Sagen bei Greh, häusig war; jest ist sie selten (Brown 44). Auch auf den andern Gruppen herrschte sie (Krus. 1, 184).

Wir sehen also als ersten Zug ihres Charakters heimlichkeit, Falschheit, hinterlist, welche indeß verdedt werden durch ihre große Erregbarkeit und Bergnügungslust.

Diefe Erregbarteit ift es benn auch, welche fie in ben Ruf ber gröften Unehrlichkeit gebracht hat und boch find fie bier "beffer als ihr Ruf." Freilich ift Fremden gegenüber Diebstahl, ber meift mit großer Schlauheit und Beschidlichfeit ausgeführt wird und oft von erstaunlicher Frechheit ift, fast ausnahmslofe Regel. Diebisch nennt Coof (3. R. 1, 176) bie Maoris, Diebifch nennt er (eb. 1, 202; 2, 98) die Tonganer, die Hawaier (eb. 3, 309), diebifch maren die Tahitier, (Ballis 1, 209; 230; Bratring 147 f.; Coot 1. R. 2, 186 u. f. m.). Die Baumotuaner (Byron 1, 96); diebifch bie Martefaner (Wilfon 254; Marchand 42), die Bewohner ber Dibagruppe (le Daire n. Beltbott 7, 61 f.). 3a Turnbull ergablt Beifpiele, wo die Dieberei auf ben Befellichafteinfeln geradegu in offenen Raub ausartet (205; 234 f.). Dur Furcht und zwar nur recht ftarte Furcht fonnte die Infulaner abhalten alles zu ftehlen mas fie faben; mar die erfte Schen ben Fremden gegenüber abgelegt. fo ftahlen und raubten fie, mas fie fonnten. Mit bewundernswerther Gefchidlichteit gogen fie die eifernen Ragel unterm Baffer aus bem Schiffe; fie riffen ben Europäern Dinge aus ber Sand und fprangen damit über Bord. Allein nun ift junachft ju bemerten, daß alle Bo-Innefier unter einander fast immer ehrlich find (Tabiti Turnbull 296; Bilfon 441; Tonga Coof 3. R. 2, 98; Mariner 2, 162; Martejas Rrufenftern 1, 199; Marchand 150; Samaii Ring bei Coof 3. R. 3, 454). Dirgends murbe bas Eigenthum verschlossen oder soust verwahrt und war boch überall vollständig ficher (Bougainville 163; Delville 2, 141; Coof 3, 454). Auch waren fie beim Sandel faft immer ehrlich, fo namentlich (Coof 3. R. 2, 97) die Tonganer, und die Tahitier brachten, als Ballis Matrofen fie mit Bleinageln betrogen hatten, gang treuherzig diefe wieder, um

fie gegen beffere Baare umgutaufden, benn fie glaubten , bie Bermeche. lung fei nur ein Brrthum (Ballis 234). Auch bie Bewohner von Sao (Banmotu) waren fehr ehrlich (Belder a 1, 372), ebenfo bie Dartefaner (Darchand 1, 148). Bie wenig Die Dieberei bei ihnen Charaftergug ift geht baraus hervor, bag bie Infulaner jett burchfcnittlich ehrlich find, wenn auch felbftverftandlich Musnahmen vorfommen und auch in alter Zeit vorfamen. Aber ehrlich nennt Birgin 2, 69 die Tonganer, Liffanety und Dhmftedt 259 bie Samaier, Lutteroth (51) und Ellis (2, 21) Die Tabitier. Auch maren es mohl nie die Bornehmen, welche ftablen, fonbern ftets bas gemeine Bolt; überall wenigstens nahmen bie Sauptlinge ben Borwurf eines Dieb: ftahle febr übel (d'Urville a 2, 424; Coof 1. R. 2, 100; Mariner 2, 162; vergl. Porter 2, 57) und ber Diebftahl galt als gemein; freilich nicht als Berbrechen (Mar. eb. Roquefueil 1, 313). Daber geftanden bie Martefaner gleich ein, mas fie geftohlen hatten ober trugen es gang öffentlich (Darchand 43) und nur ber Gifer ber Europäer gegen ben Diebstahl und bie Furcht vor ihnen ließ bie Diebe fich verbergen. Satte fich ein Europäer unter ben Schutz ber Maoris geftellt, fo war er und fein Eigenthum ficher (Cruife -1829 - 29; 154; Shortland 203). Ebenfo mar es auf Samoa, Tonga und Rufuhiva (Balpole 384; Mar.; Bilfon 254). Huch ftanden harte Strafen wenigstens in Tabiti auf dem Diebstahl, wenn ein Tahitier bem anderen etwas geftohlen hatte : man ertrantte die Diebe (Forfter Bem. 318) ober hangte fie auf (Bougainv. 181) Doch auch fte machten einen Unterfchieb : wer ben Europäern etwas geftohlen batte, befam nur Stodichlage und mußte feine Beute berausgeben (eb.). Auch waren die Eingeborenen ichon burch die ftrengen Tabugefete in den meiften gallen por bem Diebstahl behütet: es mare bas außerfte Berbrechen gegen bie Gotter gemefen, wenn ein Dann aus bem Bolfe einem Gurften etwas entwendet batte, mabrend umgefehrt bas Eigenthum bes gewöhnlichen Mannes dem Fürften vollftandig jur Berfügung ftanb.

Die Dieberei ben Europäern gegenüber beruht nur auf ihrer unbezwinglichen Begehrlichkeit nach den neuen herrlichen Sachen ber Ankömmlinge; diese Begehrlichkeit ist so groß, daß sie die Singeborenen oft das Neußerste wagen läßt.

Die Sabgier nach europäischem Befitthum, welche g. B. bei ber

Konigsfamilie von Tabiti gang übertrieben war und in ein finnlofes Muffpeichern ber erworbenen Schape ausartete (Turnbull 202), ift, tropbem fie fich leicht erflart, boch auffallend genug: benn alle Bolyneffer waren freigebig im boben Grade, geigig fein galt ale bochfte Schande und Anider ale ärgftes Schimpfwort ju Tabiti (Wilfon 441; Thermann und Bennet 1, 176). Geinem Freunde theilte man mit, um was er bat, und mare es das lette Befitthum gewefen (eb.); von ihren Speifevorrathen theilten die Fürften aus, fo lange noch irgend etwas zu theilen mar (Forfter Bem. 328). Daber war auch die weitgebenofte Gaftfreundschaft in gang Bolynefien gu Saufe. Ueberall, wo die Europäer binfamen, wurden fie aufs Freundlichste aufgenommen, aufe Reichlichfte bewirthet und die europaifche Sitte, Bezahlung für eine folche Bewirthung anzunehmen, wurde ale gemeinfter und fchimpflichfter Beig 3. B. auf Reufeeland (d'Urville a, II, 407) und noch mehr auf Tonga verhöhnt (Mar. 1, 65). Finan rief, ale er weitläufige Nachrichten über bas Gelb befommen hatte, nach einigem Befinnen aus: jest weiß ich, mas die Europäer fo habfüchtig macht - bas Geld! (Mar. 1, 264). Much unter ben Maoris gilt als wesentlichste Tugend ber Bornehmen ihre Freigebigfeit, an bie man baber große Unsprüche macht (Bolad 1, 37) und bie Weichente berfelben pflegen freilich groß genug ju fein (eb. narr. 2, 79). Reifende, welche Lebensmittel brauchen, burfen aus ben Saufern auch in Abwesenheit des Befiter bas Dothige fich nehmen (Dieffenbach 1, 375; 379). Gafte mußten, fo wollte es ber Unftand unter ben Maoris, wie auf Dinbango und bei ben alten Romern (Forreft 218), ben Reft ihrer Portion mit nach Saufe nehmen (Batefield 1, 81); auf welche Sitte wir indeft gurudfommen.

Der Bertehr mit den Europäern hat, wie er auf der einen Seite die Sabsucht der Eingeborenen steigerte, ihre Gastlichseit herabgedrückt. Die Maoris sagten, sie hätten die habgierige Freiheit von den Europäern gelernt (Brown 77). Gine interessante Anesdote erzählt Batesield 2, 138 f., welche den Widerstreit des Alten und Neuen im Bergen der Maoris zeigt — zu Wasesields Zeiten siegte noch das Alte.

Sahen wir schon vorhin den Polynesier gang und gar von feinen Borstellungen abhängig, so zeigt sich bas in den raschen Uebergangen von einer Stimmung zur anderen. Ganze Gesellschaften können plot-

lich bon ber larmenbften Greube jur tiefften Trauer übergeben, wenn fie an irgend etwas Trauriges vielleicht gang jufällig erinnert werden (Bolad 2, 165). Und umgefehrt: in eine larmende Schaar, welche fich in Todtenflagen erging, brangten fich zwei Weiber ein und riefen: wir find mit Weinen noch nicht fertig, aber wir wollen erft unfere Rartoffeln im Dfen braten, dann fommen wir wieber und feten bas Beinen fort; fo wollen wir es machen, riefen alle mit weinerlicher Stimme und fo gefchah es (Bafeler Diff. Magaz. 1836, 613). 3d babe fie, fagt Eroget 68, in berfelben Biertelftunde von einer tinbifchen Freude gur ichmargeften Traurigfeit, von völliger Gemutherube ju ärgfter Buth übergeben und dann wieder in unmäßiges Lachen ausbrechen feben. Die blieben fie lange in einer Bemitheverfaffung. Dabei ift an feine Berftellung ju benten, es ift ihr Charafter fo und manches, was man ihnen als Berratherei und lang hingehaltene Abficht ausgelegt hat, durfte fich mit mehr Recht von diefem Gefichtepuntt ans erflären laffen. Ebenfo erhalten wir durch Porters Ergah. lungen bon feinem Aufenthalte auf ben Martefas (Vincend. Dum, Marg. 44-92) ein treffendes Bild von einem Bolte, welches jedem Ratureindrud folgend rafch und unmotivirt bon einem gum andern übergeht und nur von Rudfichten auf feinen Bortheil geleitet wird, Much Darchand (1, 146) ftimmt hiermit genau überein. Bon Tahiti und Samaii gilt baffelbe. Much ba, wo bie Polynester fcheinbar beharrlich fich zeigen, zeigt fich biefelbe Berrichaft außerer Ginbrude und pfpchifcher Borgange: fo zeigen bie Candwichinfulaner einen Gifer und eine Unftrengung bei ihren Spielen, wie fie ihn nimmer mehr bei Feldarbeit, Saus : und Rahnbau zeigen (Ellis 4, 199). Auffallender freilich ift es, wenn Turnbull (313) fagt: "Die Gabe ber Beharrlichteit ift überhaupt bas vorzüglichfte Talent ber Wilben", ein Sat, ber in biefer Allgemeinheit völlig unrichtig ift; allein Turnbull fahrt fort "im Bergleich mit einem Europäer arbeiten fie gwar hintereinander und in einem Buge nur febr wenig, allein mit einer Lieblingsarbeit fangen fie taufendmal wieber aufs neue an und ruben nicht eber, bis fie damit fertig geworden find." Ein fortwährendes Sin und Wiberfpringen zeigt fich bemnach auch bier, und alfo bas gerade Wegentheil von Beharrlichfeit; fertig werben fie, weil ber felbe Wegenstand fie ftete von neuem reigt, ihre Lebeneverhaltniffe eng genug find, fo daß fie fich nicht bauernd gerftreuen fonnen und

oft auch die Noth, die sicherste Lehrmeisterin der Menschen, fie zwingt.

Denn man wird sich nicht wundern, daß Faulheit, Indolenz ein Hanptzug ihres ganzen Wesens ist, wie derselbe Turnbull von denselben Tahitiern hervorhebt (212). In ihrer Naturumgebung, bei ihrer Regierungsform mußte dieser Charakterzug sich besonders ausdilden, daher sie auch Ohmstedt 276 viel fauler als die Hawaier nennt. Noch ärger indeß ist die Indolenz auf Paumotu, wo die Männer meist in absolutem Nichtsthun die Tage hindringen. Trägheit, welche auf geistigem Gebiet besonders groß ist, hat die Missionäre sehr gehemmt (Hawaii\*) Cheever 260; Birgin 1, 270; Uwea Gräffe im Aust. 1868, 530 und sonst). Die Tonganer, Samoaner und Neuseeländer haben diesen letzten Charakterzug am wenigsten.

Die Polynefier lieben mit Ausnahme jener Infeln des weftlichften Zweiges, wie Fataafo und Tutopia, ben Krieg in hohem Dlaafe. Much ben Europäern find fie vielfach feindlich gegenüber aufgetreten, wie benn Coot auf feiner erften Reife in Reufeeland fast überall einen friegerischen Empfang fand. Allein wo es wirklich ju Blutvergießen in diefen Fallen fam, find faft immer die Europäer fchuld gewefen; wurden doch nach einer Angabe ber Diffionare (ber Reufeelander 95) nach Gründung ber Miffion in ihrer Rachbarfchaft nicht weniger als 100 Reufeelander burch Europäer ermordet und daß es für biefe Diorder feine Juftig gab, verfteht fich nach dem Auftreten ber Englanber unter unfultivirten und ichwachen Bolfern von felbft, Marions Ermordung 1772 war mahricheinlich bie Folge von Survilles Benehmen (d'Urville a, II 394) an der Ermordung der Mannichaft Fourneaur's, fpater an ber Ermordung ber Bemannung bes Schiffes Boyd (1809), der Agnes (1816) waren rudfichtslofe Beleidigungen welche die Europäer ben vornehmften Gingeborenen gufügten fculd (vergl. Coof 3. R. 1, 143; Dillon 1, 217). Ihre Tapferfeit ift indeß nicht gering. Wenn Date (Baf. Miff. Mag. 628) und Bolad (2, 22) behaup. ten, fie feien furchtfam, ibre Bravour beftebe nur in Schreien und Parm, ihre Rriege zwedten nur auf Umbringen, Bentemachen , Befangennehmen ab, wenn auch Brown (44) und ähnlich Martin (299) fagt,

<sup>&</sup>quot;) Benn Turnbull 163 und Simpson 2, 143 die Sawaier "fehr arbeitfam" nennen, fo thun fie bas nur aus Parteilichkeit. Simpson ift ein heftiger Feind ber Miffionare.

fie feien weber tampfluftig noch fühn, obwohl fie viel von Rrieg rebeten, fo ift allerdinge richtig, bag ihre Rriege weit mehr burch Sinterlift ale durch Tapferfeit entichieben werben, daß ber große Saufe fehr leicht fich jur Blucht wendet, oft fcon beim Rriegsgefchrei ber Feinde, ficher aber nach ben erften Bermundungen ober Töbtungen; daß fie freilich bon Tapferfeit einen anderen Begriff haben ale bie Europäer, benn die Tonganer g. B. halten nur ben für tapfer, ber fein Leben an einen vernünftigen Zwed magt und fede Selbenftudden gelten ihnen feineswegs für rühmenswerth, fie tadeln vielmehr baufig die Europäer beshalb (Mariner 1, 240). Auch die Tabitier halten im Krieg fortgulaufen nicht für schimpflich, wo bingegen ihnen Bunben eher für einen Beweis von Thorheit und Ungefchid als von Tapferfeit ericheinen und fie die Narben baber lieber verbergen (Bilfon 472, 479 Rote). Allein feige barf man bie Bolynefier nicht nennen. Wenn es ber Drang der Umftande verlangte, ha= ben fie fich ftete außerorbentlich tapfer gezeigt, wie die Europäer felber oft erfuhren; fo fand Porter 1813 auf bem Martefas, wo bie Gingeborenen fich in engen Thalern hinter Feftungswerten hielten, einen fo tapferen Widerftand, bag biefe Werte ohne Artillerie nicht zu neh: men waren. Die Tahitier haben fich gleichfalls in ben Rampfen, welche die frangofische Occupation veranlagte, fo heldenmuthig gezeigt, daß felbft Morenhout (1, 334) ihre tuchtige und tapfere Saltung rühmend anerfennt. Und friegeluftig waren fie von jeber. Brachten fie boch weit mehr Madden als Anaben bei ber Beburt um, weil erftere unbrauchbar für den Rrieg, lettere aber tüchtige Rrieger fein wurden; war boch bies bas hochfte in ihren Augen, was man werben tonnte (Ellis 1, 295). Und jene ichlimmen Urtheile über Reufeeland find am icharfften durch die Kriege widerlegt, welche bie Maoris mit ben Englandern felbft geführt haben, in welchen fie eine bewunderns. werthe Ausbauer, große moralische wie phyfische Kraft und fo große Alugheit gezeigt haben, bag bie Englander mehr wie einmal fich in ber mifliciften Lage befanden. Dazu tommt nun, daß bie einzelnen Sauptlinge ftete fehr tapfer find, ja bag fich unter ihnen eine Reihe wirflicher Belben findet. Gin Sauptling antwortete auf Die Frage, warum er feine Leute nicht an den Aderbau gewöhne: wenn ich fie arbeiten beiße, fallen fie in Schlaf; wenn ich fie tampfen beiße, reißen fie die Augen auf wie eine Theetaffe (Deufeelander 281). Der Saupt-Baib. Unthropologie, fr Bb.

ling Chonghi erhielt im Kampfe eine Augel in die Bruft, boch fiel er nicht augenblidlich, Alls nun die Feinde auf ihn eindrangen, rief er mit aller Dacht nach feinen 200 verftedten Kriegern. Der Feind ftuste. Es zeigte fich ungefähr ein Dupend ftreitbarer Dlanner, wie Shonghi wohl wußte, Alles, mas er entgegen gu ftellen hatte. Allein Schreden ergriff die Feinde und die Sieger wurden die Befiegten (Carle 64). Ferner bente man an Te Seuben, an William Thompfon und fo manche andere Namen aus der nenfeelandischen Gefchichte; man bente an ihre Gagen, welche gleichfalls ihre Tapferfeit binlänglich beweifen, wie benn auch Tapferfeit, nebft Freigebigfeit, Standhaftigfeit . und religiöfer Strenge als Saupttugend ber Fürften galt (Thom fon 1, 113). Wir brauchen über die Tapferfeit ber übrigen Polynefier nicht fo ausführlich zu handeln; die Namen Finau, Tamehameha, - Sopfine 345 nennt Duth und Tapferfeit geradezu Charafterzug ber Sawaier - Bomare und die Kriegsgeschichte, welche fich an fie fnüpft, beweift fie jur Benuge. Much ben eblen, ja beinahe beroifden Bug, melder ben Reuseelandern nicht abgusprechen ift, finden wir zu Tonga wieder und ebenfo bei einzelnen Mannern auch ber übrigen Gruppen, obgleich er bort nicht allgemein ju finden ift. Denn wenn überhaupt in Polynefien bie Kriege graufam und wuft geführt werben, wenn die Bolynefter im Allgemeinen gegen Schwache, Sulflose wild und unmenfchlich find, und im feindlichen Land Weiber und Rinder ebenfo ichonungelos tobten, wie die Dlanner, fo gilt dies befonders von den öftlichen Gruppen, von Tabiti (Coot 3, R. 2, 331), Rufubiva (Rrufen ftern 1, 199), Sawaii (Remy XLVI) und Baumotu (Dorenh. 1, 164; 299).

Indeß auch die Tonganer waren sehr grausam und unmenschlich hart (Mariner 1, 142; 147; 164 f.), auch auf Neuseeland wurde nie Pardon gegeben (wosür die Sprache gar kein Wort hat, Polad 2, 22 f.) und man zweiselte nicht, daß jede Art von Wilkfür und Grausamkeit gegen Gesangene erlaubt sei, da ja die Götter nicht anders gegen die Menschen versuhren; häusig sind daher die größten Grausamkeiten, worauf Mundy 2, 219 mit Recht hinweist, geradezu durch die Sitte geboten und keineswegs Folge persönlicher Neigung. D'Urville a 2, 399 hat mehrere Beispiele von Edelmuth der Sieger gegen die Besiegten zusammengetragen, sowie auch auf den schönen Zug hingewiesen, der in Neuseeland nicht selten ist, auch den Worten

des Feindes zu vertrauen. Ein Beispiel solches Ebelmuthes und Bertrauens gegen Feinde erzählt eine schöne Sage bei Greh a, 299, Auch die Tonganer erkannten alles Gute vom Feinde an (Mariner 1, 229), Sie und die Maoris besitzen die Tugenden tapferer Krieger in höherem Grade als die übrigen Polynesier. Doch sind, wie alle jene Bölker, auch die Maoris gegen die Europäer immer friedsertig gewessen; zum Krieg haben sie sich nur auß äußerste bedrängt entschlossen.

Dit Diefen friegerifchen Gigenschaften bangt ber Stoly, bas bobe Gelbstgefühl ber Bolynefier zusammen, mas 3. B. Tonganer (b'Ewes 145), Reufeelander, (Dieffenb. 2, 107, 111), boch auch alle übrigen im reichften Daage bejagen; baber bie verächtliche Behand. lung, welche fie von den meiften Europäern ju bulben hatten, nicht jum wenigsten ju ben Feindfeligfeiten zwischen ihnen und ben Europaern beigetragen haben und beitragen (g. B. Sochftetter 224 f.; 485). Die Tahitier find fehr empfänglich für eine wohlwollend freundliche Behandlung und fehr empfindlich fur bas Gegentheil (Turn : bull 252). Gelbftmord aus Giferfucht ober fonft beleibigtem Stolze, ift in Reufeeland nicht felten (Bolad 2, 36; Dieffenbach 2, 112; vergl. Dillon 2, 135; Enrner 470). Dies Gelbftgefühl artete haufig in Prablerei und Gitelfeit aus; fo namentlich in Deufeeland (Brown 64; Martin 299) und auch bon ben Tonganern, welche Mariner (2, 144, 342, 155) gang frei von biefen Fehlern nennt, ergahlt Erefine (159) einen abnlichen Bug. Auf ber anderen Geite beforbert er aber auch ihren Unternehmungsgeift, ber nicht gering war. Wie viele Bolyneffer haben die Europäer auf weiten Geefahrten begleitet! ber Neufeelander Chonghi reifte nur nach Guropa um dort fich Feuerwaffen zu verschaffen, welchen Blan er indeß forgfältig zu verbergen wußte (Darwin 2, 193; Reufeelander 267 f.). Und welchen Unternehmungsgeift und welche Rraft und Energie jur Durchführung befagen die großen Manner der Bolynefier, Tamebameha, Finau, Bomare, William Thompson und andere. "Wäre ich Ronig von England, rief Finan I. aus, Alles follte mir gehören, alle Infeln ber Welt. Rach Tonga tame ich nicht um Schweine und Dams zu erbitten, fondern an ber Spite von Ranonen. Dur Unternehmenden follten Ranonen gehören, die anderen aber fich diefen fügen" (Dar. 1, 423).

Ueber ihre Mäßigkeit im Trinken haben wir fcon oben (G. 61) gefpro-

chen; wirklich unenthaltsam sind sie nur in der Wollust, aber Tonganer, Samoaner und Reuseeländer sind auch von diesem Laster viel freier als die anderen Gruppen, deren zügelloseste Tahici war. Schambaftigkeit kannte man zu Tahiti weder in Worten noch in Werken (Cook 1. R. 2, 194; Mörenhout 1, 229); wohl aber auf Neuseeland (Dieffenb. 2, 161), auf Tonga und Samoa.

Auch religiös waren fie im hohen Grabe und bis aufs peinlichste gewissenhaft im Dienst ber Götter; und so zeigen sie sich, wo fie wirklich bekehrt find, als Christen ebenfalls.

Doch gab es auch Freigeister unter ihnen, wie denn z. B. Finau zum Entsetzen seiner Unterthanen im hohen Grade irreligiös war (Mar. 1, 159) und ebenso war es Pomare I. (Turnbull 254). Es ist ein auffallender Zug, daß die Polynesier sich so leicht von ihrer Religion, die sie dann selbst verlachen, abwenden lassen (Dieffenbach 2, 60); sie scheint ihnen nicht mehr genügt zu haben.

Man hat ben Bolynefiern jedes Gewiffen und fittliche Gefühl absprechen wollen, von Dantbarfeit z. B. follten die Tabitier nichts wiffen, weil ichon bas Wort bafür ihrer Sprache fehlt. (Go Ben nett a, 108; vergl. Martin 298 f.). Wie irrig aber ber lette Schluß ift, liegt auf ber Sand und fo fagen benn auch Thermann und Bennett (Journ. 1, 78) ausdrüdlich, daß die Tahitier biefe Tugenben und gwar ichon in beibnifcher Beit befeffen haben - wie ja fo mancher Bug bei Coot u. Anderen beweift. Und daß auch jene anberen Anklagen zu ftreng find, beweift Folgendes. Die Tonganer fagten: "nach einer guten Sandlung bat man ein fcones, herrliches Gefühl, beshalb handeln wir gut" (Mariner, 2, 150) und edle Thaten (Beifpiele g. B. Dar. 2, 6 f.) entgeben ber allgemeinen Bewunberung borten nicht (eb. 2, 139). Gie haben Ginn fürs Eble, Feine, Grofartige (eb. 153), fie ehren bas Alter, bie Weiber, bie Eltern, fie lieben bas Baterland (2, 154-6; Erskine 158). Wenn Da= riner neben Finau I. jum ichlafen lag, fo legte ber Fürft, wenn er glaubte, baf jener fchliefe, bieweilen die Band auf feine Stirn und fagte: armer Bapalangi (Fremder), wie fern bift bu von beiner Beimath! vielleicht troftet fich jest fein Bater und feine Mutter und fagt: morgen fommt unfer Cohn! (Dar. 2, 40). Strenges Rechtsgefühl zeichnete ihn und die übrigen Fürften aus (wobei man bedenken muß, daß das Bolt taum als Menfchen galt) : weil er felbft außerordentlich

jähzornig war, hatte er einigen aus feiner Umgebung befohlen, ibn bei jebem Anfall folder Site fo lange feft zu halten, bis fie verraucht fei (Dar. 1, 426). Auf Reufeeland verwaltete für einen Anfiedler, einen Europäer, ber berrudt geworden war, ein Maori beffen Bermogen, bis ein jur Uebernahme beffelben Autorifirter tam (Brown 97). Gelbstmord aus Scham wegen begangenen Diebstahls ift gleichfalls bafelbit vorgefommen (3ame fon 319) und Beifpiele von Befcamung über undantbares ober ungeschliffenes Betragen, von Rene und badurch bewirfter ganglicher Rachgiebigfeit findet man im Miss. Guide book 268, bei A. Earle 192, welcher letterer (146) auch einen Fall ergablt, bem bie feinfte Rudficht gegen Undere gu Grunde lag: um die Beifen in ihrer Conntagefeier nicht ju ftoren, ftanben bie beidnifchen Maoris vor Tage auf um ju arbeiten, borten aber obwohl fie von einem herannahenden Kriegezug gedrängt wurden, in ihrer Beichäftigung auf, wenn bie Beifen fich zeigten. - Strenges Rechtsgefühl zeigten auch die Tahitier (Coot 1. R. 2, 102); auch laugnen biefe ein Berbrechen bas man ihnen borhalt felten ab (Thermann u. Bennett 1, 78). Buge ber innigften Unbanglichfeit, ber treueften ja aufopfernoften Liebe gegen Europäer find überall baufig gewesen. Beut ju Tage fand Birgin (1, 270) die Samaier gutmuthig, trage, leicht aufbraufend, leichtfinnig, gebantenlos, unguverläffig, eigenfinnig, grob und plauberhaft; grobe Berbreden find felten. Grob waren auch die Tonganer häufig (Erskine 159). Die heutige Indoleng ber Tabitier, über welche viel geflagt wird, ift bie nothwendige Folge ihrer Schidfale. Die Reufeelander im Inneren fteben hoher ale die an ben Ruften und in den europäischen Rolonien, wo fie ein widerliches Bemifch von Dandy und Bettler find (Dieffenb. 2, 147).

Ueberbliden wir nun alles dieses noch einmal, so werden wir zunächst sehen, daß die Charakterentwidlung eine sehr mannigsaltige ist; ein Beweis dasur, daß die Polynester auf keiner niederen Stufe stehen. Ein Gesammtbild würde etwa folgende Züge enthalten: die Polynester, mit Ausnahme der Hochbegabtesten noch ganz unter der Herrschaft ihrer Borstellungen stehend, sind begehrlich, diebisch, genussiuchtig, unzuverlässig; sie sind freigebig, gastfrei, rachgierig, nicht immer tapfer, immer aber wild und gransam, kalt und rücksichtslos oft gegen die nächsten; großmäthige, edlere Züge sinden sich selten; dabei stolz,

ja prahlerisch und eitel und im guten und bösen Sinn sehr empfindlich, bis zur Melancholie, wie denn ein melancholischer Zug ihnen nicht sehlt; mäßig, zum Theil aber durch Wollust entartet; von warmer Religiosität und auch seineren Regungen des Gewissens nirgends unzugänglich; sie zeigen also im Ganzen ein melancholisch-cholerisches Temperament, das zwar leicht sanguinisch erscheint, aber keineswegs sanguinisch ist.

Das niedere Bolk bei höchst unfreier Lebensstellung stand tiefer als die Freien, die Fürsten. Am höchsten entwickelt sind wohl die Tonganer und Samoaner, nächst ihnen die Neuseeländer; am geringsten die Tahitier und Baumotuaner.

Aber auch zeitlich ift ein Unterschied; in alteren Zeiten scheinen alle Polhnesier höher gestanden zu haben als später, wie mancher Zug in ihrer Religion, in ihren Mythen und Sagen, in ihrem ganzen Leben ausweift.

Jest endlich können wir ein Gesammturtheil über das geistige Leben der Polynesier fällen und dies wird, wenn wir unparteiisch sein wollen, kein ungünstiges sein. Freilich haben wir es mit Barbaren zu thun, bei denen die Entwicklung einer wirklich seinen Sittlichkeit nur selten und nur in Ansängen zu sinden ist. Was aber in ihren Berbältnissen aus ihnen werden konnte, ist aus ihnen geworden und einzelne Beispiele aus der heidnischen Zeit, sowie fast sämmtliche christliche Polynesier beweisen, daß sie einer höheren moralischen Entwicklung fähig sind und, was nicht unwichtig ist, daß sie dieselbe in verhältnismäßig kurzer Zeit erreichen können. Durchaus irrig ist daher die Behauptung Forsters (Bem. 501), welcher auch Darwin (2, 196) beisstimmt, daß die Neuseeländer in ihrer ganzen Entwicklung nicht viel über den Patagoniern und Essimos ständen; ein Urtheil, welches Mören hout 2, 185—97 auch auf die Tahitier ausdehnt — in einsseitiger llebertreibung.

Denn ohne Zweifel sind die Polynesier auch ein Bolt von sehr guter intellektueller Begabung, wenn auch anhaltender Fleiß sie schnell ermüdet und ihr Leichtsinn immer durchbricht. Daher erscheisnen die Samoaner, welche diesen Leichtsinn in minderem Grade bestitzen, begabter als die übrigen Polynesier (Walpole 2, 351) und die ernsteren Neuseeländer zeichneten sich, wie Meinese mit Necht sagt (224; Nicholas 6 f.), vor allen anderen Südseeinsulanern durch

Bilbfamfeit aus. Bolad (Narr. 2, 331) erwähnt einen, ber bom Rajutenjungen fich bis jum Dberoffizier empor ichwang und vollfommen fabig war, ein Schiff ju regieren. Gie find gute Rechner, haben Sandeleichiffe von 10-120 Tonnen an der Rufte und den Rachbarfolonien und beträchtliche Summen in der Unionbant (d'Ewes 227). Sie find beffer begabt als bie unerzogene Rlaffe ber europäischen Befellichaft (Power 157) und Urtheile, wie das Thomfons, ber 1, 82 ihre Fabigfeit in jeder Begiehung gering und ungunftig nennt, find falfch. In ber Nachahmung und wenigftens äußerlichen Aneignung der europäischen Sitten waren alle Bolynefier im hohen Grade gefcidt, namentlich die Tabitier, die überhaupt außerft begabt find, wenn freilich ihre Fähigleiten durch ihre Weichlichkeit und Genugfucht febr gehemmt find. Als typifches Beispiel für fie tann jener Dmai gelten, ber nach langerem Aufenthalt in England bei feiner Rudfehr mi Coof nichts gelernt und nichts vergeffen zu haben ichien (Ellis 2, 365). Doch tennen auch fie jest ben Geldwerth, fie rechnen gern und leicht, und gar mancher bat fich ju Darwins Beiten (2, 177) ein tuchtiges Bermogen, bis ju 160 Bf. Sterl., erfpart. Roch beffer fteht es mit ben Sandwichinsulanern, die in mancher Sinficht ben Reufeelanbern abnlich find; ihre große Fahigfeit geht ichon mit Giderheit aus ber einzigen Bemerfung Coofs hervor (3. R. 2, 429), daß fie fogleich ohne Stol; und Gelbftüberichätzung die Ueberlegenheit ber Beigen in ben Runften anerkannten. Alle Polynefier thaten ferner Fragen an die Europäer, welche fowohl von icharfer Beobachtungegabe ale von wirflich tiefem Denten Zeugnig ablegen, wie die Europäer öftere nach ihrem Gott gefragt murben, wie g. B. Finan II. darüber nachbachte, weshalb bie Antipoden nicht herunter fielen und fich erft befriedigt fand, als man ihm die Schwungtraft der Erbe an einem umgeschwungenen Schleiffteine verdeutlicht hatte (Dar. 2, 41). Ueberhaupt haben die Tonganer por allen Dzeaniern wohl die hochfte Culturftufe erreicht, wie aus Mariners gangem Bude bervorgeht. Den richtigen Daafiftab an die geiftigen Leiftungen ber Bolynefier fann man aber erft bann anlegen, wenn man ihre großen Manner - und wir fennen nur die bes letten Jahrhunderts - mit in Aufchlag bringt. Männer, wie Finau I. u. II., wie Pomare I., wie Billiam Thompson, wie vor allen Tamehameha und noch fo mancher würden auch in Europa ju den bedeutenden Dlannern gegablt merden;

## Benfige Führgfeit der Balmiener.

120

wie viel mehr minen fie das, da wir ihre oft ben Encopaern aberlegene klauben ihre Feldberrngabe, ihre gange geffige und fittliche 14. B. Finan II. Eriffe und ihren beimifchen Berhaltniffen fich entmideln feben. Go kun man feinesmegs für alle kalle mit hale 14 fagen. das die Boloneffer mehr durch ruiche Faffungefraft und Talent ju mechanifien Künften, als durch Geneigtheit ju eigentlichem Rachtenfen fich auszeichnen. Gie fieben an geiftiger Begabung um ein bedeutendes laber, als alle übrigen Raturvoller der Erbe, ja fie baben fich verbultnigmäßig fo boch entwidelt, wie taum ein anderes Boll der Belt. Dan bringe aber hierbei die angerft ungunftige Ramrumgebung biefer Boller und bie ungeheure Schwierigleit mit in Rechnung, welche die plopliche Aufnahme einer fo boch gefteigerten Cultur mie die europäische mit fich beingt; man bedeute ferner, wie englischer Dochmuth, frungoniche Leichtfertigfeit und ameritanifche Geminnindt ten Bolnnefiern tiefe Aufnahme, ja ibre eigene Existen; erifimert und vergiftet baben und laffe fich nicht blenden burch Dellamationen wie bie Dochftetters (163); \_bag nicht bie phyfifche Rraft ben Rampf ums Dafein entideibet fonbern bie moraliiche Rraft Dann fiete, ja fie geben oft mit in ben Rampf, um die Manner angufeuern; barte Arbeit liegt ber Frau nicht ob, fie pflangt, flicht Matten, beauffichtigt bie Rinder, mahrend ber Mann ben Saus- und Rahnbau, bie Aderbestellung, Jagb und Fifchfang beforgt (Dieffenbach 2, 38-39). Bant zwischen Chegatten ober gar Diffhandlung ber Frau bon Seiten bes Mannes fommt nie ober boch felten bor (Brown 33); auch affen Manner und Weiber hier gemeinschaftlich (Bolad 1, 94) und die Mutter findet bei den Rindern denfelben Behorfam wie ber Bater (Nich ol. 280). Alles dies widerspricht fich Forftere Behauptung (Bem. 212), die Maoriweiber litten eine fchlechte Behandlung, boch fehlt es an einzelnen Brutalitäten auch bier nicht. Much in Gamoa (Willes 2, 148 und Erstine 51) affen die Manner mit ben Weibern (Cool 3. R.2, 116), fie thun felbft bei ber nieberften Rafte (Mar. 2, 300) feine harte Arbeit und werben als bie Schwächeren mit einer gewiffen Feinheit und Aufmertfamteit behandelt (Mariner 2, 92); fie durfen in der Bolfeversammlung reben (eb.1, 15 7), ja fie tonnen jogar an die Stelle eines Stammesfürften treten und finden ftrengen Behorfam (eb. 156; 175). Einzelne Beiber fteben befonders hoch und werden in religiöfen wie in politifchen Dingen von den Fürsten um Rath befragt (eb. 1, 437) und daß ber Dann feine Frau ichlägt, fteht gang vereinzelt (eb. 2, 18-19). Doch ift es auch vorgefommen, daß bei einer Sungerenoth ein Dann fein Beib tobtete und - auffraß (eb., eine ahnliche Sage bei Shortland a 178 f., boch als Mufter rudfichtslofer Schlechtigfeit). Muf ben Martefas ifte wie in Tonga; die Weiber effen mit ben Mannern, arbeiten nur im Saufe, nur leichte Arbeit und nur nach Luft und Laune (Borter 2, 116-7; Melville 2, 247), obwohl fie fonft durch manches Tabu eingeschränkt find (Dathias G\*\*\* 113; Melville).

In Hawaii dagegen aßen die Weiber abgesondert von den Männern und die besten Speisen, Schildkröten- und Schweinesleisch, Bananen, Kolos u. f. w. waren ihnen durch ein Tabu verboten (Cook 3. R. 3, 437; Jarves 84 f.) Ihre Arbeiten waren indeß nicht schwer, nur Häusliches wie Mattenslechten u. dergl. lag ihnen ob (Cook eb. Jarves 80). Auch hatten sie politischen und religiösen Einfluß, wie die Geschichte Hawaiis beweist, ja sie konnten selbst an der Spitze des Staates stehen (Jarves 84) und an dem Leben der Männer nehmen sie vielsach Theil. Doch wurden sie oft brutal behandelt und selbst

pornehme Beiber von ihren Manuern gemifchandelt (Coot 3. R. 3, 463). Roch ftrenger mar die Scheidung ber beiben Gefchlechter in Tabiti. Die Frauen, benen bier Dieselben Speifen wie in Tabiti verboten maren, durften nicht einmal an bemfelben Wener, mit bem für die Manner gefocht murbe, tochen, nicht diefelben Befage benuten und mußten in eigenen Raumen effen; Die beiligen Stätten durften fie bier fo wenig wie anderwarts betreten (Ellis 1, 129). Auch fam es bier gleichfalls vor, daß fie von ben Mannern (meift aus Giferfucht) gemighanbelt wurden (Coot 3, R. 2, 347). Souft indeg war ihre Stellung nicht ichlecht; die Arbeit war angemeffen unter beide Beichlechter vertheilt (Morenhont 2, 77), am öffentlichen Leben nahmen die Frauen lebhaft Antheil, ja fie waren jogar nicht ohne politifden Ginfluß (Coot, Bennett a 1, 108). Aehnlich mar es auf Mangareva (Dorenh. 2, 72), mahrend im übrigen Baumotu (mit Ausnahme von Bow Belder a 1, 374) fie aufs allerichlechtefte behandelt murden; alle, auch die ichwerfte Arbeit lag auf ihnen, - nur Saus- und Rabnbau ift Gitte ber Manner - alle Nahrung gehört ben Männern und fie find ben robeften Diffhandlungen ausgefett (Dorenh. 1, 51; 1, 138; 2, 71).

In früheren Beiten aber icheinen die Beiber überall eine bobere Stellung gehabt zu haben. Das beweifen ichon die uralten neufeeländischen Dothen bei Gren; bas beweifen ferner bie Spuren, baf früher die Erbfolge allgemein eine weibliche mar, mas fich am reinften in Tonga erhalten hat (Dar. 2, 89-97). In Reufeeland tam burch bie Che ber Dann in den Stamm und ben Rang feiner Frau, nicht umgetehrt und gehörte biefem auch im Rriege mit bem Stamm, in bem er geboren, an (Tantor 162 f.; Thomfon 1, 177; Brown 34). Daraus erflart es fich auch (Ellis leitet irrig bas Gegentheil ab), warum in ben ichlimmften Flüchen der Tabitier bie Mutter vortommt. Golde Flüche find: mogeft bu eine Flafche mit Galgwaffer für beine Mutter werben; mögeft bu als Speife für beine Mutter gefocht werben; reif dir's Muge (ben Git ber Geele) aus und gib's beiner Mutter qu effen (Ellis 1, 129 - 30). Auch auf ben Dartejas galt es als größte Beleidigung, ber Mutter eines anderen ju fluchen (Borter 2, 25) und auch hier gog meift ber Schwiegerfohn ins Saus feiner Schwiegereltern (Dathias G\*\*\* 113).

Bor ber Che leben beibe Befchlechter fehr ausschweifend und bie

Dabden tonnen wem fie wollen ihre Gunft ichenfen. Go mar es in Reufeeland (Dieffenbach 2, 40; Nicholas 163; Bolad 1, 145), boch entzogen fie fich häufig aus Schamhaftigleit ben Bliden der Fremden wenigstens ba, wo Europäer noch nicht hingetommen waren (Bolad Narr. 1, 133; 164; 214); fo auch in Tonga, nur galt es bier boch fchimpflich fur bie Dabden, Die Liebhaber oft gu wechseln und ihre Gunft ift fcmerer zu gewinnen (Mariner 2, 174), namentlich für Fremde (2, 23). Die unverheiratheten Beiber fclafen alle in einem Saus gufammen und bort befuchen fie bie jungen Danner (J. R. G. S. 3, 194). In Samoa, wo fich größere Schamhaftigfeit icon baburch anfundigt, baf im Saufe bie Schlafftellen ber Einzelnen burch Datten getrennt find (Balpole 358), find bie Beiber gurudhaltend, es gab bort 1840 noch feine Spphilis, boch war den Madchen freier Umgang mit Fremben erlaubt, aber nicht mit Einheimifchen (Biltes 2, 73; 125; 138); und die Bewohnerinnen von Manna boten ber Mannichaft La Beroufes ihre Bunftbegengungen feil (la Ber. 2, 186) ober murben von ihren Angehörigen an die Frangofen verhandelt (2, 219 f.). Indeffen ift auch bier mit Ausnahme ber Dabchen boberes Ranges, die gang ftreng find die Lebensweise burch europäischen Ginfluß fehr unteufch geworben und beffert fich erft jett burch den Ginflug ber Diffionare (Turner 184). Auf Samaii fand Coof (vergl. Bantouver 1, 127) bie Beiber bes geringen Bolfes gang zugellos, mahrend bie bornehmeren fich gurudgezogen bielten (3, R. 3, 423). Wie fchamlos aber auch dieje mit ber Beit geworden find, beweift ein Beifpiel bei Cheever 68. Am fcamlofeften find unftreitig die Beiber in Tabiti, namentlich in den besuchteren Safen, mo ber geschlechtliche Umgang der Sauptgegenftand ber Conversation ift und ohne allen bildlichen Musbrud besprochen wird (Coof 1. R. 2, 204). Doch follen bier in fruberen Beiten bie Beiber viel ftrenger gewesen fein (Ellis 1, 270) und Forfter (Bem. 373, Unm.) behauptet ausbrudlich, bag alte Beiber ausgenommen feine Frau "bom Stande" fich ju vertrautem Umgange bergegeben hatte. Unteufche Befprache find übrigens in gang Bolyuefien gewöhnlich und nicht blog aus Ratürlichfeit, fonbern als fderghafte Unterhaltung, mobei in Tonga die Weiber errötheten (Mar. 2, 177; Reuf. Brown 36; Sam. Turner 184). Indeft ftehen ben Bewohnerinnen von Tahiti die Martefanerinnen forvie die Beiber auf Baibu

wenig nach (Forfter Reise 1, 225; Behrens 85 f.; Marchanb 1, 44). Auf Nutubiva bot fich mit ben anderen Beibern ein junges Madchen von 8 Jahren auf bas bringenofte an (Rrufenftern 1, 128) und als der Miffionar Barris den Bewohnerinnen nicht zu Willen war, tamen Rachts bie Weiber zusammen und befaben ben Schlafenben, ob er wirklich mannliches Gefchlechtes fei (Bilfon 256). In Tabiti murbe die Begattung, wie Cools Reisebegleiter faben, öffentlich vor aller Augen vollzogen, unter gutem Rath ber Umftehenben, namentlich ber Beiber, worunter bie Bornehmften fich befanden: boch wußte bas betheiligte Madchen - von 11 Jahren foon allein guten Befcheib (Coot 1. R. 2, 176; andere Beispiele Bougainville 157; 164). llebrigens erlebte la Beroufe abn. liches auf Samoa (2, 220). Sehr häufig zogen fich die Beiber nadend aus, um die fremden Manner ju loden (Baihu Behrens 88; Tabiti Bougain v. 157 und fonft). Auch unnatürliche Lafter waren nicht felten: so gab es auf Tahiti Manner, welche als Weiber verkleibet und gang wie Weiber lebend bas ichandlichfte Gewerbe trieben; inbef maren nur 6-8 folder "Mahus" auf ber Infel und biefe hatten ihre Liebhaber nur unter ben Bornehmen, von benen Einzelne freilich gang mit ihnen lebten und biefe gogen fie vor (Bilfon 277; 319 Note; Turnbull 306). Unter den unbemittelten Männern bes Bolfes, welche fich feine Beiber taufen fonnten, mar bagegen Onanie im hohem Grabe verbreitet (Wilson 311). in Samaii maren unnatürliche Lafter nicht felten (Remy XLIII) und in Tabiti gab es eine besondere Gottheit, welche ber unnatürlichen Luft vorstand (Mörenhout 2, 168). — Dag folche Buftande burch Ankunft ber Europäer sich nur noch verschlimmerten, liegt auf ber Namentlich rif jest die Broftitution ber Beiber ein, welche bon ihren nächsten Bermanbten ober ihren Männern für Gifen und bergl. den Fremden angeboten murden, oft aufe ichamlofefte: den Preis erhielten bann fehr oft bie Männer. So in Neuseeland (Coot 3. R. 1, 132; Cruise 230; Dieffenb. 2, 40), mo fie indeß ichon in ben 40er Jahren feltener murde und für fcanblich galt (Brown 35). Auf Tahiti mar fle im vollen Schwunge (Bougainv. 157): Bomare I. trieb machtigen Sandel mit Weibergunft gegen Bulver (Turnbull 299); auf Paumotu, Nutuhiva (Krusenstern 1, 128 f.), Tonga (Turnbull 310), Hawaii (Freycinet 2, 587) herrschte diese Unsitte gleichfalls. Uebrigens urtheile man hier nicht zu einseitig über die Polynesier: Mathias G\*\*\* bemerkt (152) ausdrücklich, daß die Prostitution nur in den von Europäern besuchten Häfen herrsche; man bedenke, wie die Europäer sast alles auss schamloseste mitgemacht haben, die öffentliche Begattung (Bougainv. 157; 164), die lüderlichste Unzucht, mit welcher sich die Schisse Bougainvilles (157), Marchands (1, 44), Dumont d'Urvilles (4, 6; 17 f.; Roquemaurel eb. 274; Lutteroth 136 f.); Laplaces (Lutteroth 166 f.) und Dupetitthouars (eb. 192) bessecht haben; man denke serner an die berüchtigte Reise der Pandora und man wird sich wenigstens vor Einseitigkeiten im Urtheil hüten.

Uebrigens tommt auch reine, leidenschaftliche Liebe in Bolynefien vor. Die Reufeelanderinnen, welche mit den Europäern zu thun hatten, wollten am liebsten Che mit ihnen, nach beren Schliegung fie durchaus nicht wolluftig, aber im hoben Grabe treu maren (Dieffenbach 2, 40; Cruise 269; 274). Die Maorimpthen bei Gren enthalten ferner fehr häufig bie Schilberung ber reinften und garteften Liebesverhältniffe. Melancholie, ja Gelbftmord aus ungludlicher Liebe fam in Reufeeland gleichfalls vor (Davis 171) und ebenfo nicht felten auf Rive (Sood 22). Auch in Tahiti maren folche Falle haufig und Ellis gibt Beifpiele, von benen eins freilich zu einer febr ungludlichen Ehe führte (1, 267 f.); auch die Tahitierinnen fchloffen fich oft mit ber treuften Bartlichfeit an Europäer an, wie die Ehen auf Bitfairn und ber rührende Fall beweifen, welchen Wilfon 468 f. ergablt. Gine febr romantifche Liebesgeschichte von Tonga fteht bei Mariner 1, 259, ber auch verfichert (2, 174), bag in Tonga Die Che aus Liebe gefchloffen wurde. Wer in Samoa eine heftige Liebesleibenschaft fühlte, brachte fich am Urm Brandwunden bei, um fo finnbildlich feine Glut auszudrüden (Erskine 50).

Die She ist insofern streng, als verheirathete Weiber meist teusch sind. Geschlossen wird sie auf verschiedene Art, in Neuseeland ohne Seremonien und es genügte, wenn das Mädchen nur in das Haus des Mannes ausgenommen war (Thomson 1, 177; Polad 1, 141; Greh 243), doch sand bisweilen auch priesterliche Einsegnung statt (Polad 1, 270). Die Einwilligung des Bruders galt für besonders wichtig (Thomson 1, 178), wie nach dem Tode der Estern der Bruder auch über die Berheirathung der Schwester verschieden.

126 Che.

fügt. Gehr gewöhnlich indeg mar es, das Madden mit Bewalt gu rauben; babei tam es oft ju febr erbitterten Rampfen, in welchen bas Dabden felbft bieweilen verwundet, ja wohl gar, um es nicht ber feindlichen Bartei ju überlaffen, getobtet murbe. Doch auch bann, wenn Riemand fich der Beirath widerfeste, führte man Streit und Berfohnung jum Scheine auf (Tanlor 162 f.). Aehnlich ergablt Dieffenbach (2, 36 f.), bag wenn ein Dabden von zwei Lieb. habern umfreit fei, biefe die Beliebte je an einem Urme faßten und gu fich bingogen; ber Stärfere habe fie befommen, boch fei es auch bier bisweilen nicht ohne Berrentungen abgegangen. Gin Reft Diefer Gitte fonnte es fein, daß die Reuvermählten von ihren Freunden ausgeplünbert und geprügelt werden (Bolad narr. 1, 379; Date Bafel. Diff. Dag. 1836, 610). Doch fommt foldes Ausplündern bei allen wichtigen Beranderungen in der Familie bor (2) ate eb. 718). Ferner verfprach man oft Kinder, bisweilen ichon vor der Geburt (Bolad 1, 135) mit einander, Die dann bis jur Che, welche man im 18 .- 20. Lebensjahr fchloft, ftreng Tabu maren (eb.). Die Frau brachte, wie fonft nur in Samoa, die Mitgift mit (Bolad 1, 95) Muf Tahiti murben bie Chen gleichfalls fehr einfach geschloffen: ein junger Menich, ber beirathen wollte, brachte bem Bater ber Brant und ber Braut felbft (Ellis 1, 270) ein Befchent - ein folches aber mar nothwendig und arme Manner blieben baber unvermählt. (Bilfon 311); ward er angenommen, fo ichlief er gleich bie Nacht bei feiner Braut und nach einem fleinen Gesteffen bes Morgens barauf mar bie Che fertig, nur bag, wenn ber Dlann bie junge Frau nach brei Tagen ine Saus feiner Eltern brachte, noch einmal ein Fefteffen abgehalten murbe (Dorenhout 2, 62 f.). Die Bornehmen aber wurden, nach Tangen und Westlichkeiten Tage guvor, im Familienmarae bom Briefter mit der Frage "wollt ihr einander treu bleiben" und mit Bebeten für das Beil des Baares jufammengegeben. Dann ftellte fich bies lettere auf ein Stud Beug und nach einigen Ceremonien (die weibliche Bermandtichaft frieß fich bisweilen mit einem Saififchahn blutig, fing bas Blut auf einem Stud Beug auf und legte es ju ben Fugen ber Braut) murben fie mit einem anderen Stud Beng jugebedt, worauf bie Che gefchloffen und nun durch reichliche Wefte gefeiert wurde. Das gebrauchte Beug, welches für beilig galt, befam der Ronig ober die Arcois. Auch hier famen Berlobniffe in ber Rindheit vor, worauf benn ber Verlobte abgesondert schlief und sehr sorgfältig ihre Keuschheit gehütet wurde (Ellis 1, 270 f.). Die Töchter
ber tonganischen Fürsten wurden immer so behütet, vor und nach der
Ehe (Authentic narr. 142). Auf Rufuhiva sehlen der Ehe alle Ceremonien (Math. G\*\*\* 113); sie wird durch längeres Zusammenwohnen geschlossen (Lisiansth 82.) Auch hier wurden die Kinder
oft sehr frühe verlobt (Bennett a, 1, 327). Auf Hawaii warf der
Bräutigam vor den Augen der Berwandten ein Stück Zeug auf die
Braut und die Ehe war sertig, welche dann durch ein Fest geseiert
ward (Jarves 80); doch mußte früher jeder vornehme Mann, ehe
er sich verheirathete, die verschiedenen Häuser zum Essen, Zeugbereiten,
Schlasen u. s. w. dauen (Malo bei Eheever 64). In ganz Polynesien war es dann ferner häusig, daß die Weiber oft die Männer
freiten (Cheever 135; Ellis 1, 270 f. u. s. w.).

Muf Tonga und Samoa maren die Bodgeitsgebrauche giemlich Turner (184 f. vergl. 3adfon bei Erefine 414) befdreibt die weitläufigen Festceremonien, welche bei Bornehmen im Marae, bei Beringeren im Saufe des Bräutigams vor fich gingen und hauptfächlich in Ueberreichung gabtreicher Gefchenke, welche bier bie Braut brachte, in Tonga bann noch in allerlei Luftgefechten beftand (Mariner 1, 161 f.). In Samoa folgte bann etwas obfcones: der Brautigam machte "digito admoto", wie Mariner (1, 169) fagt, die Brobe auf die Jungferschaft der Braut, was in Tonga nicht gefchah. Für eine jungfräuliche Braut gab ber Bräutigam große Beichente; Braute, welche ihre Renfcheit nicht bewahrt hatten, murben oft nach ber Sochzeit von ihren Freunden heftig geschlagen (Dari. ner eb.; Turner eb.). Doch tam, an jene alte neufeelandifche Sitte des Brantraubes erinnernd, auch in Samoa ein Entführen der Braut, ein Entlaufen des Baares por; bann fangen die Freunde des Brautigams, ju feinem Breis, die Entführung laut ab, nannten die Braut und die Eltern mußten ihre Buftimmung geben (Turner 188).

Polygamie war überall in Polynesien zu Haus; auf Samoa galt sie bei den Häuptlingen hauptsächlich wegen der Ausstener und die Frauen liesen nachher die auf zwei etwa meist wieder weg. Die Bruderstochter der Frau wurde, aber auch nur der Aussteuer wegen, denn sie konnte leben wie und wo sie wollte, stets die Concubine des Mannes (Turner 189). In Neuseeland kam Polygamie unter den Bornehmen

vor, mar aber feineswegs allgemein berrichende Gitte (Dieffenb. 2, 37). Go heirathete ein Mann wohl 3-6 Beiber, namentlich leicht mehrere Schweftern, bon benen bann bie querft gemablte (Tahlor) ober die Mutter des Erftgeborenen (Thomfon) Sauptfrau mar. Bede hatte ihr Feld und ihre Befitzungen für fich (Tanlar 162-4; Thomfon 1, 179; Bolad 1, 24 Rote). Die Beiber lebten untereinander, aus Giferfucht, nicht fehr friedlich, obwohl Dicholas 120 f. bas Begentheil verfichert und behauptet, fie nahmen fich fogar bas Gaugen gegenseitig ab; die Sauptfrau behandelt häufig die anderen auf bas Schlechtefte (Bolad 1, 146) und Bolad ergablt 149 f. eine ergötliche Befchichte von einem Manne, ber burch außerft liftige Behandlung feine Frau bahin brachte, ein zweites Weib zuzulaffen. Auf Tabiti mar die Bolygamie noch viel ausgedehnter; jeder, der fich mehrere Frauen faufen und fie erhalten fonnte, hatte 2-3 ober noch mehr Beiber, wodurch die Aermeren ebelos ju leben gezwungen murben und bie Sittlichfeit ber Infel großen Schaben litt. Die erftgemablte Frau ober bie vornehmfte galt als eigentliche Gemablin, Die übrigen ale Mebenweiber, Gleich bornehme Gatten trennten fich öfters, indem der Mann andere Weiber, das Weib andere Manner nahm; war bie Frau vornehmer, fo hatte nur fie bies Recht, wodurch alfo Die Che feineswegs aufgehoben murbe (Ellis 1, 273 f.). Bon ben Martefasinfeln hatte nur Sta. Christina wirfliche Monogamie (Ben= nett a 1, 327), fouft tam bisweilen aber felten Bigamie (nie mehr) vor (Mathias G\*\*\* 111); bagegen mar, weil es auf Rutubiva mehr Manner als Frauen gab, Bolhandrie nicht felten bafelbft und namentlich vornehme Frauen hatten zwei Manner (Lifiansty 83; Roquefeuil 1, 308; Mathias G\*\*\* 111), beren einem fie ichon in früher Jugend vermählt wird; und bann nimmt fpater beibe ein reiferer Lieb. haber ju fich ins Saus - nach Delvilles Darftellung (2, 122). Die Danner leben, ba fie nicht eifersuchtig find, in Frieden mit einander (Borter 2, 60). In Samaii war Polygamie gleichfalls nicht felten unter benen, welche mehrere Frauen bezahlen fonnten, baber benn bas geringe Bolf meift in Monogamie lebte (3 arves 80). Unter ben Bornehmen fand fie Dichelema y Rojas (131) noch bor.

Die Maoris hielten die Ehe hoch, Trennungen waren selten und Chebruch wurde an der Frau meist mit dem Tode gestraft (Martin 65; 304). Nach Thomson freilich herrscht Treue in der Ehe meist nur, wenn Kinder ba find, fouft felten. Chebruch ber Beiber wird nach ihm burch Forticbiden, Schläge ober Tob ber ichulbigen Frau geftraft; ibr Bubler bat einen breimaligen Angriff mit ber Lange auszuhalten, worauf er erft, wenn er nicht verwundet ift, fich vertheis bigen barf; die erfte Bunde entscheidet ben Rampf (1, 178). Dicholas 125 gibt an, daß bies Berbrechen mit dem Tobe bes Berführers geftraft fei, wenn es in beffen Saus, mit bem bes Beibes, wenn es außerhalb begangen mare. Europaifcher Ginflug hat biefe Strafen gemilbert: boch todtet oft die Frau bes Chebrechers aus Giferfucht beffen Bublerin, ober ber Chebrecher fich felber aus Furcht bor ben Folgen feiner That (Dieffenb. 2, 36-38). In Tahiti trennten fich bie Ehen leicht, die Rinder welche von Geburt an entweder bem Bater ober ber Mutter gehören, folgen bann bem, welchem fie angehören (Mor. 2, 63); boch find Trennungen, wo Rinder vorhanden find, felten (64). Berließ eine Frau ben Dann ohne beffen Ginwilligung, fo tonnte er fie gewaltfam gurudbringen; auch bereinigten fich Betrennte öfters wieder (66; 66), was auch in Reufeeland vorfam; menigftens enthalten bie alten Daorifagen berartige Buge (Gren 235). Chebruch mar auch auf Tahiti verpont und berheirathete Beiber ftreng - wie Forfter Bem. 374 (vergl. 340) verfichert und Turnbull (265) fagt ahnliches. — Auch in Nufuhiva bob gegenseitige Einwilligung bie Che leicht wieder auf, mahrend Chebruch ber Frau ftreng geftraft murde (Lifianefy 82); aber tropbem profituirten aus Sabfucht die Manner ihre eigenen Beiber! Bang ebenfo mar's auf Sawaii (3 arves 80; vergl. Coof 3. R. 3, 468). Auch auf Tonga löft fich die Che fehr leicht, indem der Mann die Frau fortichidt; Diefe ift dann gang frei (Mariner 2, 173), mahrend auf Samoa eine Gefchiedene auch nach dem Tod ihres Mannes nie wieder beirathen darf (Billes 2, 138; Turner 190), es fei benn einen Bruder ihres Mannes, der auch fur die Rinder forgen muß (Turner eb). Chebruch führte bier oft gur Todtung ber ichulbigen Frau; oft aber tobtete man einen ihrer naben Bermandten (Turner 186). Much fam es vor, daß ber ergurnte Gatte der Schuldigen die Rafe abbig (337), ober ein Muge, - ben Git ber Geele - ausftach (325). Chebrecher fchlug man tobt (310). Auf Tonga fam Untreue ber Beiber felten por; auch hier tonnte fie, wenn bas Beib nicht burch boberen Rang ber Strafe entging, mit bem Tobe geahndet werben (Da a -Baly. Unthropologie. 6r Bb.

riner 2, 171; Coof 3. R. 2, 68); Männer waren freier, nur verbargen sie ihre Liebschaften vor ihren Beibern und Berführer vornehmer Beiber mußten für diese den Tod leiden (Coof eb.; Mariner 2, 175). Auch die Beiber der untersten Bolkstlasse sind treu, nur daß sie disweilen bei Begegnungen den Bünschen der Häuptlinge sich sügen, da diesen nichts abgeschlagen werden darf (Mar. 2, 173). Kriegsgesangene Beiber brauchte man gleichfalls, doch ohne Schmach (eb. 176). Die Jünglinge dursten unverheirathete Beiber rauben, um mit ihnen zusammen zu leben. Berheirathete aber oder solche die nicht willig solgten, wurden gleich freigelassen (eb.); wurden doch die Jünglinge bei sestlichen Gelegenheiten durch öffentliche Reden zur Keuschheit namentlich gegen Seierauen ermahnt und vor dem Misbrauch ihrer Kraft dem schwächeren Geschlecht gegenüber gewarnt; (Mar. 1, 138).

Bittwen und Wittwer sind auf Neuseeland so lange tabu, bis die Gebeine des abgeschiedenen Gatten an die lette Ruhestatt gebracht sind. Die Wittwen dürsen sich wieder vermählen und übertragen dann, wenn ihr Mann ein vornehmer Häuptling war, ihren früheren Einfluß auf ihren zweiten Gatten (Dieffenb. 2, 40). Auch in Tahiti dursten sie zu Samoa nicht, sie schnitten hier, wie auf Savage (Turner 470) das Haar ab und lebten in Zurückgezogenheit (Melville).

Häufig aber war es, daß beim Tode des Mannes die Frau sich selbst umbrachte, in Neuseeland meist durch Erhängen (Dieffenb. 2, 40; Cruise 293). Auf Tonga war es Sitte, beim Tod des Tuitonga, des höchsten Fürsten der Insel, sein Hauptweib zu erdrosseln (Mar. 1, 342); und auch hier erdrosseln sich disweilen andere Weiber, wenn ihr Mann stirbt (eb. 355; auth. narr. 78). Früher aber so erzählten die Tonganer selbst, wurden alle den Mann überlebenden Weiber gewaltsam getödtet (Mar. 1, 342).

Durch ganz Polynesien herrscht eine Sitte, welche ein arges Licht auf das eheliche Leben werfen könnte, welche man aber etwas milder beurtheilen nuß; es ist das die Sitte der Blutsfreundschaft, welche wie zum Namentausch, so auch zur Mittheilung des Weibes an den Tapo, den Freund, verpslichtet (Neuseeland Polad 2, 131; Tahiti Hamilton 29 f.; Forster ebendas.; Ellis 3, 124; Sainson bei d'Urville a 4, 358; Gaimard eb. 385; Huahine Cool 1. R. 2,

247; Tonga Coof 3. R. 1, 300; Hawait Coof 3. R. 3, 320; Remy XLI. vergl. Jarves 80); dieser aber enthielt sich wie ein leiblicher Bruder aller Geschlechtsgemeinschaft mit den Blutsverwandten seines Freundes (Wilson 467). Jeder ist zum Schutz des anderen verpslichtet. Wenn zwei Berbrüderte (oder auch leibliche Brüder) zussammen in den Krieg zogen, so zeigten sie die ganze Krast ihrer Treue: sie wichen nicht von einander, namentlich nicht in der Kampsesart, in welcher man nicht sliehen durste; siel einer, so tauchte der andere seine Hand in das Blut des Freundes und bestrich sich damit, zum Beweise seiner Liebe und seiner Absicht, dies Blut zu rächen (Ellis 1, 290). Auch erben sie von einander, wenn einer von beiden sinderlos stirbt (Hamilton 32; Wilson 468) und was sie haben, müssen sie mitseinander theilen (Coof 1. R. 2, 84; Turner 350).

Blutschande war zwar überall verabschent (Wilson 4, 68), doch tam aus politischen Gründen bisweilen die Ehe zwischen Bruder und Schwester vor, aber nur in der regierenden Familie, weil in derselben bisweilen nur auf diese Weise eine ebenbürtige Ehe geschlossen und dadurch die Streitigkeiten über die Erbsolge vermieden werden konnten (Tahiti Mörenh. 2, 67; Turnbull 15; Markesas Porter 2, 30; Sandwich Ellis 4, 435; Stewart 129; Wilkes 4, 32). Tamehameha war mit nah verwandten Weibern vermählt; Liholiho, sein Sohn, mit der eigenen Schwester und außerdem aus Liebe zu seinem Bater mit einer von dessen Wittwen (Ellis 4, 436; Arago 2, 149 f.). Auch in Reuseeland war die Ehe unter nahen Berwandten nicht selten (Shortland a 119) und ebenso in Tonga (Geschichte 43). In Samoa war sie aber nicht gestattet (Turner 186).

Die Beiber sind während ihrer Periode unrein und von den Männern getreunt (Bilson 461; Nicholas 187); sie gebären in Zurüdgezogenheit (Hawaii Campbell 112), auf Tahiti (Mörenh. 2, 53) in einem besonderen Häuschen. — In Neuseeland ist die Frau (und ebenso das Kind Shortland a 122) von der Geburt bis zur Taufe tabu, während welcher Zeit sich beide in einem heiligen Hause aushielten (Davis 195). Die Mutter oder eine Berwandte fängt (oft sehr lange) das Kind mit großer Liebe, das alsbald einen Namen bekommt nach irgend einer Eigenschaft, die es hat, die man wünscht, nach irgend einem Ereignis vor oder bei der Geburt (Dief. 2, 25 f.; Greh 247). Oder man hielt dem Kind ein Götterbild

ans Dir und nannte alle möglichen Ramen ber; bei welchem es guerft niefte, ben befam es (Tanlor 74 f.) Doch mar bies nur ber erfte Name, ben bie Mutter ober beibe Eltern ober auch die Berwandten gaben. Die Rabelichnur ward vom Briefter abgeschnitten, wobei er bestimmte Segeneformeln über bas Rind fprach (Short-Iand a 121), bann begraben und ein junger Baum barauf gepflangt, welchen man bas Zeichen bes Lebens nannte (Taylor eb.) Much Die placenta ward unter bestimmten Gebräuchen begraben (Gren 87). In den erften Monaten feines Lebens erhielt bas Rind bann einen zweiten Ramen beim Geft ber Namengebung (Taplor 156), mit welchem eine Art von Taufe verbunden mar (Dumont d'Urville a 2, 443; piec. justif. 682 f.). Der Tohunga (Briefter) taucht einen grünen Zweig ins Baffer und befprengt damit bas Saupt bes Rindes (mobei bie Mutter nicht gufeben durfte Davis 195) unter geheimnifvollen Gegensfpruchen, welche nach bem Befchlechte bes Rinbes verschieden find. Diefe Formeln find bialogisch, aber in fo alterthumlicher Sprache, baf fie gum fleinften Theil nur noch verftanben merben. Junge Leute wohnten diefem Teft nur felten bei (Dieffenb. 2, 27-8). Dann murde bas Rind bem Kriegsgott Tu geweiht (Taylor 76). Doch find im Rorden ber Infeln die Geremonien etwas anders (eb. 75), wie benn auch in einer Ergahlung bei Gren (80) bas Kind gang ins Baffer getaucht wird; benfelben Gebrauch erwähnt Date (Bafel. Diff. Dag. 1836, 602). - Ein britter Name wird beim Tobe des Baters angenommen, der als Familiennamen gilt; er begieht fich gleichfalls auf Thaten, Schidfale, Befitthumer u. bergl. Uebrigens haben Saufer, Rahne, Baffen, Rleider, Bferbe, Rübe, Schweine u. f. w. befondere Ramen (Taplor 158).

Erziehung kennen sie eigentlich nicht. Die Kinder, welche beinahe eher schwimmen als laufen lernen, wachsen ziemlich sich selber und der Natur überlassen auf. Doch werden sie von den Eltern wirklich, ja oft leidenschaftlich geliebt, wie es denn vorgekommen ist, daß man todte Kinder ausgenommen, ausgestopft und so mit sich herumgetragen hat Polas narr. 1, 374). Die Mutter singt den Sängling mit hübsichen herzlichen Schlassiedern ein (Dieffenbach 2, 27; 29 f.), der Bater trägt und wartet ihn nicht selten ebenfalls (Polast 1, 374); später nimmt er den Sohn mit auf die Jagd, lehrt ihm die Sagen der Borzeit u. s. w., doch wendet er förperliche Strafen nur sehr sels-

ten an (bod) ftetter 469). Wie die Dlaoris wirfliche Anhanglich. feit haben an Familie und Bermandte, baber auch großen Ahnenftolg und Stammbäume von 20-30 Generationen, ja bis jum Anfang ber Welt befigen, welche fie mit Gulfe von eingeferbten Brettern führen (Taplor 155); wie fie Liebe ju Land und Boll haben und ber, welcher feinen Stamm verläßt, für fehr undantbar gilt, fo bielten fie es auch für ein Unglud feine Rinder ju haben und töbteten beshalb bie bes Feindes (Bolad 1, 114; 2, 153; 1, 53). Much Entel lieben fie febr (Dieffenb. 2, 40). Gehr gartlich merben inbeg bie Rinder nicht behandelt, wie auch Mann und Beib einander feine Bartlichfeit außern (Brown 39), aber fie lieben und achten ihre Eltern und betragen fich felten unruhig ober unartig, fast immer gefett und gut (Dieffenb. 2, 27; 29; Brown 39). Es berricht überhaupt unter ben Daoris eine große Familienanhänglichfeit; bas beweifen unwiderleglich die Sagen bei Gren, ferner die vielen Rlaggefange bei Davis und manche andere Beifpiele; Dieffenbach tannte einen Daori Briefter, ber auf ber Stelle, mo feine Mutter umgebracht war, fpater ale er Chrift geworben, ftete etwas Religiofes las (1 149; andere Beispiele 168). Der Erftgeborene hatte in jeder Sinficht ben Borgug (Tanlor 165); bies freilich, wie auch die Sagen bei Gren beweifen, mag ju manchem Familiengwift Unlag gegeben haben. 3ft ein Anabe 8 3ahr etwa alt, fo wird er in einen Fluß getaucht, indem man die Botter anruft, bag fie ihn ftart und mannhaft maden (Bolad 2, 258). Bird er bann mannbar, fo erhalt er bie Tattuirung, mit 16 Jahren hat er ichon gang bie Saltung eines Dannes (Taylor 165), benn in Folge ber großen Freiheit in ber er aufwächft, ber mit ben Dtannern gang gleichen Behandlung, Die er erfährt, ift er ichon ein halber Mann in dem Alter, in welchem bei und bie Anaben in Die Schule tommen. Befchlechtsgeheimniffe gibt es weber für Mabchen - bie nach Brown 33 ichon mit bem 12. Jahre mannbar werben - noch fur Anaben und früher coitus ift gang gewöhnlich (Dieffenb. 2, 12).

In Tahiti, wo die Kinder gleichfalls eher schwimmen als geben lernten (Mören h. 2, 61), wurde die eben entbundene Frau nebst dem Kinde in ein möglichst heißes Dampsbad — doch nahm sie dies nach Anderson bei Coot 3. R. 2, 238 nur gegen die Nachwehen — und dann gleich ins talte Wasser gebracht (Wilson 462; Mö.

renh. 2, 59); barauf geht fie mit bem Rinbe in ben Marae, wo nach einem Opfer ber Priefter bie Nabelfcnur bis auf ein Stud von 10" Länge vom Kinde abschneidet. Mutter und Kind bleiben fo lange bort, bis dieses Stud von selbst abfallt, worauf es denn wie bas erfte im Marae begraben wird. Mutter und Kind, welche beibe in einem befonders hergerichteten Sauschen wohnen, in das nur ber Bater eintreten darf, die übrigen Berwandten nur nach Ablegung aller Aleider, Mutter und Kind find 6 Wochen bis 2 Monate tabu, bis au einem großen Feste im Marae, dem Droafeste, mas in Gegenwart ber Areois, ber Sauptlinge bes Begirts und ber Bermanbten gefeiert mird. Die Eltern muffen ben Areois und ben Bauptlingen große Mengen von Tapa geben und ein großes Tapastud, welches auf den Marae gebreitet wird, damit diefen heiligen Blat die Frau betreten burfe, an ben Marae abgeben. Unter Gebeten verwunden fich unn beide Eltern, fangen bas Blut auf einem Blatt auf und legen es als Opfer auf ben Altar; bann geben die Areois festliche Borftellungen als Chrfurchtsbezeugung gegen bie Götter, bamit diefe bem Rinde Glud verleihen (Mörenh. 1, 536-7). Go mar es bei Rindern vornehmen Gefchlechts; ärmere maren nur 2-3 Bochen tabu und kehrten burch 5 Reinigungsopfer wieder in ben gewöhnlichen Buftand gurud. So lange die Mutter tabu war, durfte fie nur bas Rind fäugen, fie felbst mußte gefüttert werben; Alles mas bas Rind berührte, namentlich mit bem Ropf, wurde fein Gigenthum (Bilfon 462). Die Namengebung ift hier ohne Feierlichkeit balb nach ber Beburt; die Namen nimmt man, wie in Neuseeland, von irgend einem Gegenstand, irgend einem Ereignif (Forfter Bem. 482) ober aus ber Familie. Die Rinder gehörten abwechselnd bem Bater ober ber Mutter und erhielten je nachbem ben Namen vom Bater und aus seiner, oder von der Mutter und aus ihrer Familie (Mörenh. 2, 64). Doch nahm man auch später noch Namen an ober veränderte ben, welchen man hatte; so hieß Bomare ursprünglich Otu, wie eine Art aschgrauer Reiher beißt (eb.), er nahm aber später ben Namen Bomare b. h. Nachthusten an, weil, als er sich auf einer Reise ins Bebirge erkältet und beshalb Rachts viel gehustet hatte, den anderen Morgen ein Sclave ihm bedauernd dies Wort fagte.

Die Beschneidung, welche etwa im 8ten Jahr und ftets an mehreren Anaben zugleich vom Priefter vorgenommen wird, dauert 5 Tage

und ift nicht ohne religiofe Beibe (Forfter Bem. 482; Coof 3. R. 2, 349); bann folgt mit ber gefchlechtlichen Reife bie Tattuirung, auf welche namentlich bie Dabden fehnfüchtig marten, benn nicht mannbar fein gilt ale Schande für fie (Forfter Bem. 374). -Bon Erziehung ift auch bier nicht die Rebe. Bon fruh auf find die Rinder bei allem Unanftändigen babei; bie Dlabchen murben bann im Tapamachen unterrichtet und ber Schönheit halber por ber Sonne bebutet; bie Anaben in Baffen geubt und in ben Sagen ber Borfahren, in ben nautischen Renntniffen, welche fie befagen, sowie in ihren praftifden Fertigfeiten unterrichtet (Dorenh. 2, 60; 61; Forfter Bem. 377 f.). Es fehlte nicht an Liebe ber Eltern gu ben Rinbern (Bilfon 310); bagegen fummern fich bie Rinber um bie Eltern fo gut wie gar nicht, ja fie bernachläffigen fie im Alter. Das Alter bat nicht nur feine Achtung, es wird vielmehr öffentlich verspottet (Turn : bull 260; Bilfon 471). Gie fennen feine Bietat (Turnbull 271) und biefe muß ja auch ichon baburch untergraben werben, bag die Kinder fogleich nach ihrer Geburt als Familienhäupter betrachtet werben und ber fonigliche wie ber ablige Bater bei Beburt eines Gobnes fogleich ju Bunften deffelben aller Burben entäußert und nur ale jenen vertretend weiter lebt; baber er fich jeglichem Billen feines Sohnes fügen muß (Ellis 3, 99). Auf Nutubiva, mo Rinder als Glud gelten (Dathias G\*\*\* 108), lieben gwar die Eltern bie Rinber berglich (auch bie Bater, Croof bei Bilfon 268; Marchand 1, 151) und Aboption von Geiten bober gestellter ift nicht felten: allein Die Eltern haben feine Gewalt fiber die Rinder und diefe, melde ihre Rechte früh tennen lernen, betragen fich übermuthig. Sonft ift bier und auf Samaii, wo bas Greifenalter gleichfalls ichlecht behandelt wird (Remy XLVI) alles fo ziemlich ebenso wie auf Tahiti. In Tonga bagegen wird bas Alter febr boch geachtet feiner größeren Beisheit megen (Mariner 2, 89 f.) und ebenfo merben bie Rinder innig geliebt (Beifp. eb. 2, 50; 1, 362 f.; 1, 93; 298), baher auch Aboption wie in Nutubiva (bie auch in Tabiti vorfommt, Bilfon 433) gang gewöhnlich ift. Namentlich Frauen adoptiren Kinder ober Erwachsene um "Mütter ju werben" wie fie fagen, oft wenn bie Mutter ber Aboptivfinder noch am Leben find und gang in ber Rabe wohnen. Diefe Rinder werben bann von ihren zweiten Eltern mit ber größten Sorgfalt gepflegt (Mariner 1, 90; 2, 99 f. Wefchichte

49; Reufeeland Solman 4, 494). Wöchnerinnen und Gäuglinge rieb man mit Kurfuma ein (Wilfon 396), ebenjo bie Weiber bei ber Beriobe (Mariner 2, 273); benn Kurfuma ift ihnen, wie es fcheint, ein Brafervatiomittel. Die Geburt und mas bamit verbunden ift, gilt für die Manner als ftrenges Geheimnig, nur Beiber helfen ber Rreifenden (Bilfon 396; Mariner 2, 273). Auf Umea folgte bann eine große Festlichkeit, wobei man bas Saupt bes Rinbes, wie ju Reufeeland, mit Baffer benette (Dichel. 166 nach annal, de la foi 1841, 1; 14-5). Dagegen foll in Rive (nach Sood Append. 256 f.) die ichauderhafte Gitte geherricht haben, daß die bei ber Beburt belfenden Beiber ben Uterus ber Böchnerin vermittelft eines Rohres mit Galzwaffer füllten, und bann bie Rrante, ben Ropf nach unten, möglichft heftig bin und ber ichwentten, an welcher Probecur, wie leicht begreiflich, Die meisten Frauen gestorben feien. Da bas Leben auf Tonga fittenrein ift, so wachsen auch die Kinder hier in befferer Bucht auf; ja man fordert fie burch ernfte Behandlung auch moralifch. Go werben fie nie, um fie nicht eitel zu machen, ins Beficht gelobt (Da. rin. 1, 418), wohl aber in Gelbftverleugnung und ftrengem Unfichhalten wie es die Gitte will, geubt (Beifp. Mariner, 411) und augerbem hielt man fie jur Reufchheit an. Die Dabden unterrichtete man in Runftfertigfeiten, Die Knaben, beren feierliche Beschneibung im 14. Jahre vorgenommen wird, in Leibesübungen (Dar. 2, 302 f.; Geschichte 48).

In Samoa, wo man die Kinder oft mit wahrer Affenliebe liebt und dadurch daß man ihnen Ales gewährt, ihnen oft schadet, ja ihren Tod herbeiführt (Hood 45), betet bei der Geburt eines Kindes der Bater oder der Mann der Wöchnerin für sie und bringt ein Opser, dessen Größe der Priester bestimmt, das aber bisweilen sogar ein Haus oder ein Kahn war. Hebamme ist meist die Mutter der Wöchnerin; bei besonders schweren Geburten rief man den Gott der Familie an, aus welcher die Mutter stammte. Und wie man in manchen Gegenden Deutschlands die noch ungetausten Kinder mit seltsamen Namen belegt, so nannte man die ebengeborenen hier Koth (merda) des Familiengottes. War es ein Knabe, so hielt man ihm gleich bei der Geburt eine Keule an den Nabel, dem Mädchen dagegen das Brett das zur Tapabereitung diente (Turner 174—5). Am dritten Tag stand die Wöchnerin auf und dann wurde ein Fest geseiert, wobei das

Rind ben Ramen erhielt; die Freunde bes Baters brachten bann Gefchente, oloa genannt, - alfo bas tabitifche oroa, wonach bort bas gange Reft beift - für die Freunde ber Frau und biefe umgefehrt andere Gaben, die tonga hießen, für die Freunde des Mannes. Die Eltern befamen nichts; die Feier dauerte, alles genau wie in Tahiti, brei Tage mit Aufführungen, Tangen, Wettfampfen u. f. w. (eb. 178). - Die erfte Rahrung bes Rindes ift bis jum britten Tag Gaft bes Rotos. fleifches, ben man ausbrudt. Frauen, welche bafür gut bezahlt murben, untersuchten indeffen die Milch der Mutter mit Baffer und zwei beifen Steinen und murbe nur, wenn fle nicht gerann, bas Rind an die Bruft genommen. Die Entwöhnung geschah meift im 4ten Donat, wenn nicht ber Bater fein Rind bem Familiengott weihte. Dann bief es Gottes Banane, weil es fo bid murbe wie eine Banane; benn bas frühe Entwöhnen töbtet viele Rinder (eb. 176). Alle Rinder fteben bis jum Sten ober 6ten Jahre gang unter ber Aufficht ber Dutter; fpater lebrt man bie Dlabden Bafferholen, Mufdelfuchen, Dattenflechten u. f. m., die Knaben aber geben mit bem Bater binaus in die Bflangung, gum Rabn- und Sausbau, gum Fifchen u. f. w. und lernen alle Arbeit auf diefe Beife (eb. 177). Auch bier find Aboptionen anderer Rinder, bier aber meift aus Gewinnsucht, febr banfig; denn die Aboptirenden erhalten von den Eltern und biefe von jenen große Beschente. Daber arbeiten bie Diffionare biefem Branch entgegen (eb. 179). Golde Aboptionen find auch in Dangareva nicht felten (Dichelis 107 nach Caret annal, 1842, 2, V, 13). Das Tattuiren, welches im 17. Jahre bei ben Anaben geschah und bas fie volljährig machte, ift mit manchen Feierlichfeiten verbunden, nicht aber die Beschneidung im 9 .- 11. Jahre (Turner 177; 181). Die Dabden haben ein Feft für fich, wobei man fie beschenkt, beim Eintritt ber Mannbarfeit (eb. 184). - Die Unhänglichfeit ber Familienmitglieber war in Samoa, wo man auch ferner Bermanbte wie Bettern, Reffen, Bajen, Richten, Bruber und Schwefter nannte (Tur. ner 315) groß, namentlich aber liebte man die Rinder. Befehrungen erfolgten oft nach Tobesfällen in ber Familie; Turner ergahlt einen besonbers ergreifenden Fall, wo ein Bater nach Berluft von vier Rinbern jum Chriftenthum übertrat (145 f.).

Erobdem nun, daß innige Liebe zu ben Kindern ben Polynefiern nicht abzufprechen ift, tropdem ift der Kindermord in erschrechenber Beife burch gang Bolynefien verbreitet. Auf Reufeeland mar er minber häufig; bier geschah er meift nur aus Rache, wegen gebrochener Treue, ehelicher Streitigfeiten, barter Behandlung mahrend ber Schwangerichaft u. bergl. (Dieffenbach 2, 25), bann aber namentlich aus Trägheit (Bolad 2, 92). Namentlich Dabchen entschloß man fich leicht zu töbten (Taplor 165). Auch Abortus war nicht felten (Cruise 288). 3mar fagt Bolad (1, 36), bag er Berant. wortung nach fich ziehe, ba bas Rind zugleich als Eigenthum bes Stammes, nicht blog ber Eltern betrachtet werbe; allein er felbft ergablt 1, 381), baf menigftens ein Biertel ber Beiber, Die er tennen lernte, Rinbermord begangen batten. Er marb auch ohne Scheu eins gestanden und man bielt über das gemordete Rind die gewöhnliche Todtenflage; migbilbete Rinder icheinen bier aber nicht umgebracht ju fein (d'Urville a 2, 443). Man töbtete die Kinder entweder durch lebenbig Begraben (Ungas 1, 313), ober burch Erwürgen u. bergl. gleich bei ber Beburt (Dieffenb. 2, 25). Satte bas Rengeborene aber nur etwa eine Biertelftunde gelebt, fo mar es biefer Befahr ents ronnen, es burfte bann nicht getöbtet werben; was auch auf ben anberen Gruppen galt. Geltener mar bies Berbrechen auf ben Martefas, ja Dathias G\*\*\* 108 läugnet es für diefe Gruppe gang und allerdings fcmeigen unfere übrigen Berichte bavon. Allein in früherer Beit wird man es, wenn auch in minber ausgedehntem Dlaafe, auch hier ausgeubt haben, benn auch hier werben wir eine ben Areois gleiche Gefellichaft finden; die Areois aber mußten alle ibre Rinder tobten. Auch fpricht bie grengenlofe Liederlichfeit ber Martefanerinnen bafür. Banglich unbekannt war ber Kindermord auf der Bervengruppe nach Billiams 560 : wenn aber Williams (eb.) und ebenfo Wiltes (2, 80) auch Samoa davon frei nennen, fo ftimmt ihnen gwar Turner (175) hierin bei, fügt aber hingu, daß fünftlicher Abortus (burch Drud') bafelbft befannt war, baf man ihn aus Scham, aus Furcht, aus Faulheit und um feine Schönheit zu bewahren ausführte. Much auf Tonga tam bies Berbrechen vor, zwar aus Trägbeit ober Robbeit nur felten (Dar. 2, 18 f.); um fo weniger aber bedachte fich bafelbft ein Rranfer, ein Rind ju opfern, um baburch ben Born ber Götter ju befdmichtigen und fo am Leben zu bleiben (g. B. Mariner 1, 91). Much in anderen Fällen opferte man Rinder, namentlich gern folche, die aus einer Difchehe ftammen (Mariner 1, 227 f.; Erstine 158). Rirgends aber mar ber Kindermord baufiger ale gu Tabiti und Sawaii. Auf Tahiti murben 2/3 aller Kinder, hauptfächlich Dabchen umgebracht; die erften brei Rinder, fowie Zwillinge, tobtete man immer und mehr wie zwei ober brei Rinber jog niemand auf. Ellis fand Frauen, welche 10 und mehr Rinber getöbtet hatten, Williams ergahlt andere noch fchredlichere Beifpiele (Bilfon 272; 310; Turnbull 293; Ellis 1, 250 f.; Billiams 562 f.). Alle Rinder einer Difchehe, namentlich bann, wenn die Mutter vornehmer mar als ber Bater, murden in allen Fallen umgebracht (Billiams 565) und fo fam es, daß bie Areois alle Rinder bei Strafe ber Ausftogung aus ber Befellichaft tobten mußten. Die hochften Areois brauchten indeg nur ben erften Cohn und alle Madden umgubringen und die vornehmften Fürften durften wenigstens ihren erften Gohn am Leben laffen (Dorenhout 1, 485 f.). Burden alle Rinder einer Difchche getodtet, fo behielten beibe Eltern ihren Rang (Thermann u. Bennet 1, 143); blieben fie am Leben, fo fant der Bornehmere ber beiden Gatten jum Rang bes Geringeren berab (Ellis 1, 156). Stand der Dann tiefer, fo tonnte er fich burch Todtung ber Rinder jum Rang ber Frau erheben, die Frau nicht umgefehrt, da alle Bererbung burch weibliche Linie erfolgt (eb.). Die übrigen Motive (über welche, wie über ben gangen Gegenftand Begener 72 gut gehanbelt bat) waren Trägheit, bann Furcht vor ben ewigen Kriegen und ihren blutigen Berftorungen (Billiams 562 f.) und Gorge für bie weibliche Schonbeit, aus welchem letteren Grund man häufig Abortus bemirfte (Diorenh. 1, 497). Es gab Beiber, welche bie Rinber gegen Begahlung aus bem Wege ichafften (Thermann u. Bennet 1, 143); auch bier aber blieben fie am Leben, wenn fie etwa eine Biertelftunde gelebt hatten. Dan ichamte fich ber That nicht vielmehr geftand man fie offen ein und munderte fich nur über die Europäer, Die fie tabelten (Forfter Bem. 481).

Man tödtete die Kinder auf verschiedene Art, durch Erstiden, Durchbohren, lebendig Begraben (Ellis, Williams a. a. D.; Cook 3. R. 2, 345). Eine ganz besonders gräßliche Art beschreibt Williams 567 f.: man brach den Kindern, von den äußersten Gelenken anfangend, die Glieder und erwürgte sie, wenn sie hieran nicht starben! — Auch in Hawaii zog man, außer in den Familien der vornehmsten Händtlinge nie mehr als 2 oder 3 Kinder auf; Disgebur-

ten tödtete man gleich; auch follen  $^2/_3$  der Kinder umgebracht sein (Stewart 250; Ellis 4, 326—30). Man erwürzte sie oder begrub sie lebendig und nicht einmal, wie doch in Tahiti, vor dem Hause, nein, oft im Schlafgemach der Eltern selbst, welche letzteren meist selbst die grauenvolle That vollbrachten, oft schon wenn es trank war oder zu viel schrie. Denn hier tödtete man die Kinder oft erst ein Jahr nach der Geburt oder noch später. Einen gräßlichen Fall der Art erzählen Ellis (4, 326) und Jarves (73). Auch hier war der Grund der That Trägheit, Eitelseit der Weiber (Ellis; Jarves 85); auch hier gestand man die That ruhig ein, welche erst neuerdings vom Könige und den Häuptlingen als Verbrechen behandelt wird (Ellis 4, 327; 331).

Ellis ift ber Anficht, daß die fchredliche Sitte etwa 50 Jahr por ber Entbedung, alfo um ober nach 1700, fich weiter verbreitet habe. Allein da fie gleichmäßig auf Sawaii wie Tabiti herrscht, da fie auf allen Gruppen befannt war, ba wir auf Tufopia, in Mitronefien fie gleichfalls in großer Musbehnung fanben, ba fie auch bei ben Malaien herrichte, fo find 50 Jahre eine viel zu geringe Rahl und Meinide (59) hat Recht, wenn er biefe Gitte für eine fehr alte balt. Morenhout 1, 496 glaubt ben Rindermord ale Folge fruherer Uebervolferung und Roth anfehen ju muffen, wie ja auch Bomare bies als Grund in einem Gefprach mit Turnbull hinftellte (288). Dag man bies ab und zu unter ben Bolynefiern felbft fpater geglaubt haben, ja mag diefer Grund an manchen Orten in ber That gewirft haben, er ift feineswege ber eigentliche Urfprung ber Sache, wie es ja ichon hiftorifch feft fteht, daß diefer llebervollerung fruber burch ein anderes Mittel, nämlich burch Entfendung von Colonien abgeholfen wurde. Meinede (59) ift benn auch anderer Unficht als Morenhout; er glaubt, daß ber Rindermord von den höheren Gefellichaftsflaffen ausging, ba diefe um die Reinheit bes Blutes und bie feften Stanbesunterichiebe zu erhalten alle in gemischter Che erzeugten Rinder aus ber Belt Schafften. Wir haben wie ben gangen Gegenstand fo auch diefe Spothefe Meinidens an einem anderen Orte, auf den wir bier verweifen, eingehender behandelt (Aussterben ber Naturvoller 54 f.; 60 f.) und zu zeigen versucht, bag, fo viel auch bes Richtigen Deinides Anficht für fpatere Beiten enthalt, fie ben eigentlichen Urfprung ber Gitte boch noch nicht aufbedt, bag biefer vielmehr wohl in religi-

ofen Anschauungen ber Bolter wurzelt. Rinderfeelen gelten für befonders heilig, woher auch die Urt, wie man meift die Rinder umbrachte, ju erflaren ift, auch jene gräfliche von Tabiti, die Williams ergablt: man wollte nicht gern felbft Sand an fie legen, fonbern forberte ben Beift gleichfam auf, fich ju entfernen; batte biefer Beift aber icon felbsiftanbiges Leben burch bie erfte Biertelftunde erlangt, fo hatte er ichon ein Unrecht ans Leben, bas man ihm nicht mehr nehmen burfte. Kinderfeelen alfo gelten für befonders heilig; wollte man baber bei ben Gottern vermittelnde Schutgeifter haben, fo fandte man ihnen folche Rinderfeelen gu. Diefen Glauben, welcher wie fein Bortommen bei fo vielen Böltern beweift (fiehe Aussterben ber Daturb. 61) in ben graueften Urzeiten bes Menschengeschlechtes murgelt, wird man nicht mit Unrecht auf eine boppelte psychologische Grundlage gurudführen, einmal auf bie Liebe, welche auch bas robefte Beicopf ju feinen Rachtommen bat und zweitens auf bas Bewußtfein ber Schwäche ber Rinber, welches für ben burchaus felbstfüchtigen und teineswegs tapferen Raturmenichen von nicht geringer Gewalt mar.

Much über die Unfruchtbarkeit der Chen, welche wir fast überall in Bolynefien finden, haben wir in ber ermahnten Schrift (über bas Musfterben ber Raturvölfer, Leipzig 1868 G. 48; 25 f.) gehandelt, und tonnen beshalb bier um fo fürzer fein. Gie beruht in Tahiti, in Samaii, auf ben Martejas, auf Neufeeland, turg überall, wo wir fie finden junachft auf ben grenzenlofen Ausschweifungen ber Beiber, auf bem allzufrühen Coitus, auf der fchlechten Bartung ber Rengeborenen, auf zu lange fortgefettem Gaugen, wobei Samaierinnen (Remy XLII), Maoriweiber (Solman 4, 494; Sochftetter 157) und gewiß auch andere Polynesierinnen noch Thiere, (Schweine, Sunde) mit anlegten, fie beruht ferner auf ber ichlechten Behandlung, welche 3. B. in Baumotu die Beiber erdulben muffen, in ben bochften Stanben wohl auch auf den Beirathen unter allgunaben Berwandten, woher man g. B. Tamehamehas geringe Kindergabl in Samaii felbft erflarte (Ellis 4, 436) und endlich für die fpatere Beit auf bem vielfachen leiblichen, namentlich aber geiftigen Drud, den die Bolynefier burch bie Europäer ju erleiden hatten - und haben. Daber find Chen, wo diefe Grunde nicht gelten, wie 3. B. vielfach im Inneren von Reufeeland -- allerdings ju Dieffenbache Beit - und Difchehen zwifden Guropaern und Bolynefterinnen (Dieffenbach

2, 33; 2, 40) fast immer und oft fehr fruchtbar. Un eine Raceneigenthumlichkeit, angeborene Schwäche ber Bevölferung u. bergl., wovon man Bieles geredet hat, ift also nicht zu benten.

Es bleibt une noch übrig, von ben polynefifchen Stlaven gu In Tahiti und fast überall maren fie Rriegsgefangene, in Reufeeland bisweilen auch verurtheilte Berbrecher. Dbwohl man fie ftraflos tobten, ja auffreffen burfte, obwohl man fie gerne ju Denfchenopfern nahm, oft auch plotlich ermordete, um feine Rache, Die man noch vom Krieg ber hatte, ju fühlen, fo war im allgemeinen ihr Loos boch, wenn auch vielfache Ausnahmen vorfamen, ein milbes wie fcon baraus hervorgeht, bag man nirgends und niemals in Bo-Innefien Stlavenhandel fannte (Ellis 3, 95 f.). Birft Ellis namentlich ben Maoris Graufamteit gegen die Sclaven bor, fo muß man beachten, bag gerade in Reufeeland die Sclaven (befonders gefangene Sauptlinge) ausgetaufcht, losgefauft, bieweilen freigelaffen und in die Familie bes Siegers aufgenommen wurden (Bolad 2, 53); ja fogar gu Sauptlingen find diefe Rriegsgefangenen bier bisweilen burch Selbenthaten in ber Schlacht emporgefliegen (Bolad 1, 35). Solzhauen, Baffertragen und die verachtete Thatigleit bes Rochens (baber man fie fpater nach bem englischen Wort Kuki nanute) war ihre Arbeit; fie murben nach Batefielde (1, 382) ausbrücklicher Behauptung zwar verachtet, aber äußerft milbe behandelt. Dem wiberfprechen Andere, natürlich, benn die Behandlung war eine gang willfürliche und bing alfo von ber Laune bes Berrn ab. Entlaufene Sclaven maren vogelfrei (Bolad 2, 107) und fanden nur Schut, wenn fie an Beife vertauft und biefen entsprungen maren (109). Wir fprechen über bas Loos ber Sclaven noch genauer und ftellen hier nur einige charafteriftifche Büge aus bem Leben ber Daori gufammen um die Schilderung bes polynefischen Familienlebens baburch zu ergangen.

In ganz Bolynesien herrschen eine Menge Höslichkeitsgesetze und wenn diese auch sehr von den unfrigen abweichen, so läßt sich doch nicht läugnen, daß sie in ihrer Art gleichfalls berechtigt sind und jedenfalls das Leben dieser Bölker weit über ein Leben von Wilden emporheben. Während sonst überall eine muntere Gesprächigkeit herrscht, so geht diese bei Bersammlungen und Berhandlungen sofort in ein würdevolles Benehmen und eine regelmäßige Ordnung über (Neuseel. Watesield 1, 81; Tahiti Ellis an verschiedenen Orten, Hawait King bei Coot 3. R. 3. S. 287 f. an versch. Orten; Tonga Ma-

riner; Coof 3. R. 2, 128), bie befonbere in Samoa von ben Bauptlingen mit viel außerem Unftand und großem Geremoniell ausgeführt wird (Willes 2, 103; Turner 348). Go galt es ichon für eine große Unhöflichfeit, wenn Jemand in ben allgemeinen Berfamm. lungen gu fpat tam (Erefine 52). Rann nun auch bie Art und Beife wie man die Europäer bei ihrer erften Anfunft überall empfing (3. B. Coot in Sawaii 3. R. 3, 287 f.; Tonga eb. 1, 275; auf Berven und Martef. eb. 1, 198; Ballis in Tahiti, Schouten in Niva 44, 42; Sale in Falfaafo 151) nicht maggebend fein, ba man fie nach einem weitverbreiteten polynefischen Glauben für Gotter bielt, fo waren boch auch fonft, wenigstens in früheren Zeiten, große Festlich. teiten mit bem Empfang bedeutender Fremden verbunden, nächtliche Tange, Bettfpiele, große Gaftereien (Turner 199; Dieffenb. 1, 314), fowie eine Menge von Soflichfeiteceremonien, über die fich fcon Schouten (42) munderte. Mirgende war bies mehr ber Fall ale in Samoa, wo man auch eine Menge höflicher Befprachewendungen hatte; baber Erefine nicht mit Unrecht die samoanische Etiquette mit ber fpanifchen vergleicht (72). Doch beruhte fie nicht nur auf Meugerlichfeiten, fondern wirflich auf einer gemiffen Sumanitat, wie benn 1. B. jeder Samoaner, welcher an Arbeitenden vorübergeht, diefen fo lange hilft, bis fie felbft fagen: geh weiter (Turner 341). Go waren auch die Tahitier und Sawaier gegen alle Frembe, auch von nieberem Stande, außerorbentlich höflich, anftanbig und von einnehmenbem Betragen (Turnbull 296; Ring bei Coof 3. R. 3, 308 f.). Der gewöhnliche Grug in Bolynefien wie in Dabagascar (Billes 2, 12; 337) befteht in Rafenreiben, bas gwar auf Tahiti foon 1829 abgeschafft und in Paumotu damale im Schwinden war (Dorenhout 1, 93), welches aber noch Soch ftetter (205; 218-9) in Reufeeland vorfand. Ein Sauptling bafelbft berührte mit der Rafe ben geschriebenen Ramen feines Cohnes, beffen Tobes. nachricht er in einem Brief empfing. 218 eigentliche Sauptfache bierbei gilt die Bermifchung bes Athems ber fich begrugenden (Rendall bei b'Urville 2, 558). Auf Samoa galt biefer Gruß gleichfalls; wollte man besonders höflich fein, fo brudte man die Rafe auf die Sand (Ersfine 57). Uebrigens war auch ber Ruf gar nichts feltenes. Gritgt ein Tonganer einen boberen Bermandten, fo füßt er ibm bie Band, einem febr boben ben fuß. Der Rug befteht bier

wie in Reufeeland aus einer ichnuffelnden Berührung mit Rafe und Oberlippe; gleiche legen auch wohl die Lippen auf einander, aber ohne Bewegung. Ueber den europäischen Rug lachen fie febr (Dariner 1, 238; Schouten 44). Auch in Tabiti fiifte man die Sand ober ben Dand jum Gruf (Ballis 238 und fonft). Ergreifen ober Schütteln ber Sand berricht als Gruf überall und ift nicht erft, wie Erstine 36 will, von ben Europäern eingeführt. Much batte man Grufformeln überall. Auf Tabiti rief ber Wirth und feine Familie wiederholt: "willfommen"; ber Gaft: "ich tomme." Birth : "Gott fegne bich." Der Gaft fest fich bann und fagt: "bier." Dann fragte man nach bem Grunde bes Kommens und fett bem Gaft eine Bewirthung vor. Much beim Riefen fagt man : "Gott fegne dich" (Bilfon 473-4). Auf Samoa und Samaii war der Brug: "meine Liebe bir", (Cheever 115; Turner 341) ben man, wollte man nicht beleidigen, gurudgeben muß (Naut. Mag. 1862; 465). Die Antwort war auf Samoa; "Schlaf und Leben bir" (Turner 341) und bas Abichiedewort: "leb mohl" (Erefine 57). Auf Deufeeland fagte man "tomm ober gehe gefund"; Rommenden auch "bleibe hier" (d'Urville a, 2, 556 f.). Bei befonbers feierlichem Empfang hielt man langere Reden voll Complimente und Bebete um Boblergeben des Andern in Reufeeland (d'Ilrville a 2, 556). In Grens Sagen finden fich Beispiele (252 f.). Auch legte man in einem folden Fall frifche Matten auf die Flur des Saufes. Begruften fich zwei, die fich lange nicht gefehen hatten, fo begann rafch nach bem erften Gruf ein langes und heftiges Wehflagen, Tangi genannt, worin Brown (28, Reufeel.) und Frencinet (2, 589, Samaii) mit Unrecht Freudenthränen fieht, vielmehr ift es eine Todtenflage um alle die, welche gestorben find, mahrend fich jene nicht faben. Go fast auch Caplor (102) Diefe Gitte auf, welche in gang Bolynefien fehr gewöhnlich ift und über die icon Coot und feine Begleiter fich munderten.\*) Man überließ fich bierbei oft einer gewaltigen Leibenschaft. Allein fo wie bies fertig war, fing man auch fogleich an ju effen (Sochftetter 283),

<sup>&</sup>quot;) 1. R. 2, 103; 227; ebenso Turnbull 300; Wilson 312. Es könnte sellsam erscheinen, daß die tahitischen Beiber auch mit Cook dieses Langi ausübten. Aber an vielen Orten Bolhnessens hielt man die Europäer für die wiederkehrenden Seelen der Berstorbenen und so mag es auch hier gewesen sein; dann lag es nahe, beim Wiedersehen nochmals seine ganze Trauer um den Abschied darzustellen.

wovon wir ja oben schon ein komisches Beispiel sahen (Seite 111.). Begegnet man einem Fremden, so ist es äußerst unhöslich, nach dem Namen zu fragen, vielmehr sucht man diesen heimlich zu ersahren; denn man muß jeden bedeutenden Mann kennen (Taylor 155). In den Sagen bei Grey (251; 269) gibt man sich daher gegenseitig Gelegenheit, Erkundigungen einzuziehen. In Samoa ging vor jedem vornehmen Häuptling immer ein Diener voraus, der einen grüsnen Zweig trug und fortwährend den Namen seines Herrn rief (Turner 314). Uehnlich war es in Hawaii (King bei Cook 3. R. 3, 292); allein das geschah nicht, um seinen Namen bekannt zu machen, sondern um Berletzungen des Tabu, mit welchem ein solcher Mann immer umgeben ist, zu verhüten.

Gastgeschenke gab man überall, zum Abschied oder bei der Anskunft, oft sehr kostbare, so daß die Geber sich darüber zu Grunde richteten. In Samoa gibt man sie meist an Höherstehende; auch mag mancher selbstische Gedanke bei dieser Freigebigkeit wirksam gewesen sein (Neuseel. Grey 309; Samoa Turner 329; Tahiti Cook 1. R. 2, 85; Hawaii Cheever 197). Zum Danke legte man in Samoa, Tonga und Niva die Geschenke auf den Kopf (Turner 317; Schouten 45; Forster R. 2, 59; 61 u. s. w.).

Bon anderen Söflichfeiteregeln ift nun noch folgendes gu bemerten. Redet man mit einem Soberen, fo mare es angerft unschidlich, dabei ju fteben; man muß fich vielmehr feten und fagt bann fitend, was man ju fagen hat (Tonga Mariner 2, 83; Coof 3. R. 2, 128; Samoa Turner 332; Renfeeland Dieffenbach 2, 109). Dan fist nie mit ausgestredten Beinen, mas für unanftanbig gilt (Turner 328), fondern mit untergeschlagenen, Die Weiber aber mit feitwarts gelegten Beinen (Coot 3. Rt. 2, 128; Ring bafelbft in ber Rote). Ueber die Fuge oder Beine eines Sauptlings bin ju fchreiten gilt ale fehr unpaffent (Erstine 49), ja ale Tabubruch gegen die geheiligte Berfon bes Fürften, baber es ungeftraft nur bie Gpagmader, die wir oben erwähnten, thun durften, da fie felbft tabn maren; Andere tonnten bafür mit bem Tobe bestraft werden. In etwas ichneiben, mas einem Samoaner gebort, ift ärgfte Beleidigung (Tur: ner 319); ebenfo nehmen es die Renfeelander und Tahitier im bochften Grade übel, wenn man ihre Namen einem Thier ober irgend einem Wegenstand beilegen wollte (b'Urville a 2, 562); Bomare wollte Bait, Unthropologie. Gr 200. 10

ein Schiff, bem fein Name zu feinem großen Diffallen beigelegt mar, einfach wegnehmen.

Ueber den Namentaufch haben wir schon geredet; ebenso über bie Höflichkeitofprache, welche auf vielen Inseln herrschte; wir können also jetzt übergehen zu dem feindlichen Berkehr dieser Bölker untereinander.

Much ben friegerifden Ginn ber Bolynefier haben wir ichon fennen gelernt; feben wir jett, wie fie ibn bethätigen. - In Tabiti und auf Samaii find offene Relbichlachten nicht felten (Ellis 1, 284; 4, 156; Jarves 59), welche in Neufeeland zwar auch, aber lange nicht fo häufig vorfommen. Sier wurde gewöhnlich der Krieg angefagt, die Befchwerde, welche bie Kriegeveranlaffung bildete, auseinanbergefest und Erfat (utu) von ibm geforbert, wie fie es auch in Brivatftreitigfeiten machen (Bolad 2, 2 f.; Jamefon 184) und erft wenn bies (wie gewöhnlich) nichts half, begann ber Rampf felber. In Tahiti ward ber Berold bes Konigs mit ber Fahne bes Ronige im Lande umbergefchidt, um die maffenfabige Mannichaft gu berufen, bie bann auf einem bestimmten Plat jufammentam. Cbenfo war es in Samaii, mo man fur verschiedene Arten bes Aufgebots ver-Schiedene Berolbe hatte. Muffer ihren Baffen trugen die Rrieger Lichtnuffe, eine Baffertalebaffe und Lebensmittel (getrodnete Fifche u. bergl.) bei fich. Bögerungen murben hart bestraft; ju Saufe blieb Diemand aus Furcht por bem Schimpfe ber Reigheit (Ellis 1, 279; 4, 153). Beiber, Rinber und Greife lieft man entweder in den Dorfern, oder brachte fie auf feste Blate in Sicherheit (Ellis 1, 279; 4, 154). In Tabiti traten por Beginn bes Krieges erft Bolfeversammlungen aufammen, welche über Krieg und Frieden beschloffen; auch die Götter wurden ftete befragt, allein biefe ftimmten faft immer mit ber Dajo: ritat (Morenhout 2, 33; Ellis 1, 278). Oft nun murbe ber Krieg burch Ueberliftung geführt, tam es aber gur Felbichlacht, fo führte man bor biefer in Reufeeland erft einen bochft wilben Tang auf, ber in ben entfetlichften Rorperverbrehungen und Wefichtevergerrungen bestand und dem Feinde Berachtung ju bezeigen und Furcht einauflößen bezwedte. Sierau fang man befondere Lieber (Dieffenb. 2, 125 f.) und beibes, Lieber und Tang, lernen bie Rinder ichon in früher Jugend (Coof 3. R. 1, 178). In Tahiti und Hawaii nahm man bie Götterbilder mit ins Feld und mahrend in Tahiti icon bei ben Borberathungen bes Rrieges bie Botter eine Denge Opfer, meift Menschenopfer erhielten, und die Briefter fortwährend ihre eigenen Götter um Gulfe anflehten und die feindlichen Götter baten, zu ihnen überzugeben, wofür fie bei glüdlichem Ausgang reiche Gaben empfingen (Dorenhout 2, 37; Ellis 1, 279), fo gogen Die hamaiifden Briefter, nachdem bor ber Schlacht bie Bahrfager aus ihren Opfern, bem Musfehen bes Simmels und ber Bolfen guten Erfolg verfündet hatten (Ellis 4, 157), fammt ihren Gogen mit ine Feld und indem fie mit ben fchredlichften Gefichtsverzerrungen bie Reihen ber Rampfenden burdmanbelten, fuchten fie ben 3hrigen Duth, ben Feinden Angft einguflößen (Jarves 59). Beber ber mittampfenden Fürften hatte feinen Rriegsgott bei fich in ber Schlacht (Clile 4, 158), Buften, welche aus Flechtwert gemacht und mit rothen Febern bededt waren, ein vergerrtes Geficht und icheufliches Maul hatten (Ellis 4, 158; Coof 3. R. 3, 305). Ueberhaupt ftand ber Krieg unter befonderer Aufficht ber Gotter. - Die Befiegten glaubte man, feien jur Strafe irgend eines Frevels von ben Bottern verlaffen, ber Gieger ein Strafwerfzeng Gottes. Daber hielt man gur Rriegegeit bie Gulte boppelt ftreng (Morenh. 2, 44; 49). 3n Tabiti batte man eine wilde und raube Kriegemufit von Trommeln und Dufcheltrompeten (Ellis 1, 285) und ferner eigene Schlachtredner, Rauti genannt, welche mabrend ber Schlacht und vor und nachber, fo lange ber Rrieg bauerte, im Seere umbergeben und burch einzelne Ermahnungen ober Erzählungen von der Ahnen Thaten, von ber Dlacht ber Gotter u. f. w. die Rrieger anfeuern mußten. "Rollt vorwarts wie die Wogen, - brecht auf fie ein wie die Brandung bes Oceans auf bas Riff. Beigt eure Rraft, eure Buth, Die Buth bes beifenben wilden Sundes - bis ihre Reihe gebrochen ift und fie fliehen wie das Meer jur Reit der Chbe" - fo riefen fie. Es maren meift vornehme Danner und tapfere Krieger, die Anftrengungen ihres Berufe aber oft fo groß, baß fie benfelben fterbend erlagen (Ellis 1, 287 f.) Ihre Reben machten den machtigften Gindrud und noch jest fagt man von einem, ber bringend und heftig um etwas bittet, er ift wie ein Rauti (eb. 288). Uebrigens hatte auch ber Rrieg in Renfeeland religiofe Beibe, benn alle Krieger maren tabu (weshalb fie fich auch mit Beginn des Rampfes ber Beiber enthalten mußten) und blieben es, bis nach Beendigung bes Rampfes ber Brie-

fter bas Tabu aufhob (Tanlor 78 f.). Die Krieger gingen nadt, nur baf fie einen Geberfchmud trugen; burch bie Art beffelben zeich. neten fich die Suhrer vor den anderen aus (Dieffenb. 2, 125 f.). Much in Tahiti hatten bie verschiedenen Stände verschiedene Rriegofleiber, die Bornehmen einen befonderen Wederschmud bes Sauptes nebft einer großen fie fenntlich machenden Blume. Ginige trugen eine Art Belm von Flechtwert, der mit Federn bebedt bisweilen 2-3' hoch aufragte. Ber ihn trug, mar ftete bas besondere Biel ber Angreifer (Ellis 1, 209 f.). Gang besonders reiche und geschmadvolle Belme trugen die Bewohner der Auftralinfeln (eb. 208 f.). Auf Tahiti hatte man ferner ein Brufticild von Febern und Dufcheln und oft noch bie Tiputa, einen Ummurf um die Schultern. Die gewöhnlichen Krieger hatten oft bis zur Unbehülflichkeit viel Rleiber an, um fich zu fichern, auf dem Ropf einen biden und fchweren Turban, um ben Gurtel bis jum Anie drei bis vier Matten, um die Schultern mehrere Tiputas. Doch gingen fie oft auch bis auf ben Maro nadt, ba fie bann fich roth und ichwarz bemalten (Dorenhout 2, 35 f.). Auf Samaii

in befdranftem Raum eine Anordnung nach einzelnen Colonnen. Der bochfte Sauptling, welcher ben Oberbefehl hatte, ftand immer in der Mitte ber Schlachtordnung, jeber einzelne Fürft bei ber Schaar feiner Mannen (Ellis 4, 155). Berichiedene Arten der neufeelandifchen Tattit fowie mancherlei Rriegelift führt Chortland (a 232) an. Much Greys Cagen bieten bierfur mannigfache Beifpiele. Bor ber Schlacht waren Gingelfampfe gewöhnlich, indem befondere tapfere Belben bor bie Schlachtreihe gingen und die Feinde heraus forberten, was fets angenommen wurde (Ellis 4, 159; Tahiti 1, 286; Deufeeland Dieffenbach 2, 125). Much Beiber fochten öftere mit (Reufeel. Dicholas 135, 137; Samaii Ellis 4, 124) ober fie reichten ben Rampfenden Lebensmittel gur Starfung, Baffen u. f. m. (Jarves 58; Inrubull 243). Die Schlacht lofte fich meift in einzelne Scharmutel auf und murbe mit großem garmen und Befchrei geführt; namentlich aber erhob fich jum argften Schreden ber Feinde ein Triumphgefchrei über ben erften gefallenen Feind. Belang es, fich feiner nach heftigem Rampf zu bemächtigen, fo wurde er, nachdem man ihn bes Schmudes beraubt, ben Göttern geweiht (ebenfo gu Reufeeland Thom fon 1, 129) und jum Tempel gefchleppt; lebte er noch, fo trug man ihn auf ben Speerfpigen babin und ber nebenbergebende Briefter bes Dro weiffagte aus ben Budungen bes Sterbenben: ballte er bie Fauft, fo mar ber Erfolg ungewiß, mahrend gute Beichen bas flegreiche Beer mit ber festesten Buverficht erfüllte (Ellis 1, 289; du Betit. Thouars 3, 127). Uebrigens tam biefe lette Graufamteit nur in Tabiti bor; in Sawaii opferte man die fo Gefangenen ohne weiteres (Ellis 4, 159). Andere, die man im fpateren Berlauf bes Rampfes fing, brachte man entweber gleich um, ober machte fie gu Gelaven, ober hob fie gu Opfern auf (Ellis 1, 317; 4, 160). In Reufeeland fchnitt man (und ebenfo gu Samaii Ellis 4, 159) bem gefallenen ober gefangenen Feind eine Lode ab, bavon ein Theil dem Kriegsgott geopfert, ber andere als Trophae aufgehoben murbe. Die gefallenen Rrieger bes eigenen Beeres murben mit flagenbem Befdrei betrauert, an ben gefangenen Teinden von ben Beibern beliebige graufame Rache genbt (Taplor 80). In Reufeeland waren Belagerungen ber auf Bergen gelegenen Bas gar nicht felten; man folog ben Ba ein, jog Graben, thurmte Sola aufeinander, um bon bort aus in den Ba ju fchiegen; bei ber Eroberung murben alle Dtan-

ner getöbtet, die Beiber und Rinder in die Sclaverei gefchleppt. Doch fam es auch vor, bag bie Belagerung und überhaupt ber Rrieg burch einen Bertrag gefchloffen wurde, ben man bann burch große Festlichfeiten feierte (Dieffenbach 2, 125-7; vergl. Ellis 1, 313 f. von Tahiti). Much die Sandwichinsulaner wie die Tahitier hatten folche Bas, Orte, meift burch die Natur befestigt und bann burch Runft noch mehr gefichert; namentlich ben Zugang bedte man burch eine Urt Schange, bon wo aus man Felsstude und bergl. auf die Feinde fchleuderte (Ellis 4, 159; 1, 313). Das Lager mar ftets ungeschütt; nur auf ber Bervengruppe fuchte man auch bies zu beden (Ellis 1, 313 f.). 3m Lager hatten bann bie Rriegsrebner nach Mörenhoute Darftellung (1, 40) die Pflicht, fortwährend zu machen und jum Beichen ihrer Wachsamfeit fortwährend ju reben, bon ber Schlechtigkeit ber Feinde u. f. m., wie man abnlich in Renfeeland ein oft 12' langes Stud Soly in ben Bas hatte, welches in Striden hing und gefchlagen dumpf tonte; man fclug es fortwährend jum Reichen daß man mache und führte es auch bei fich, wenn bas Beer auf bem Mariche mar, um es auf ben Lagerpläten zu benuten (Dieffenbach 2, 133).

Seefchlachten waren in Hawaii nicht felten, in Tahiti sehr gewöhnlich, ja in früheren Zeiten wurden hier fast alle Schlachten zur
See ausgesochten. Man stellte die Schiffe in drei Reihen auf, deren
lette die Reserve bildete. Sehr häusig wurden sie, damit die Reihe
nicht durchbrochen werden könnte, alle in eine lange Kette aneinandergebunden (Mörenhout 2, 41 f.; Essis 1, 312) und nun erfolgte
die Schlacht, welche meist sehr blutig war, denn die Besiegten mußten,
um zu sliehen, wegschwimmen, konnten also sehr leicht eingeholt werben (Mörenhout eb).

Die Sieger hausten schredlich, am ärgsten auf Tahiti, benn zu Hawaii gab es bestimmte Asple für die Flüchtigen, welche man streng respectirte (Mörenhout 2, 39; Ellis 4, 167). Die Leichen ber in der Schlacht gefallenen Krieger wurden auf das schenßlichste verstümmelt und mißhandelt — um nur eines, freilich aber auch das grauenvollste anzusühren, man schlug die Leiche platt, bohrte dann ein Loch in dieselbe und stedte hierdurch den eigenen Kopf, so daß man den todten Feind wie eine Tiputa trug und so kehrte man zur Schlacht zurück. Man nannte dies Bersahren Menschentiputa (Ellis 1, 310).

Säufig weibte man die todten Manner bem Dro, die Beiber dem Tangaroa (eb. 308 f.). Wer ihnen lebend in ber Schlacht ober bei ber Berfolgung in die Sande fiel, Dann, Beib ober Rind, Krante ober fonft Sulfloje murbe mitleibelos niebergemacht. Dan fließ ihnen oft den Speer von einem Dhr jum andern burch ben Ropf, jog bann einen Strid durch die Deffnung und ichleppte fo gange Reihen von Leichen mit fich (Ellis 1, 304 f.; Samaii 4, 161). Auf Reufeeland wurden gefangene Sauptlinge, ehe man fie umbrachte, erft gemartert (Thomfon 1, 129). Das Land wurde aufs ichredlichfte verwüftet, die Baume gefällt, die Saufer verbrannt, der liegende Grund und Boben an die Gieger vertheilt; welches lettere auch bei friedlider Unterwerfung eines Stammes unter ben anderen gefchah (Turnbull 245). Diefe furchtbar blutigen Rriege waren nun überaus häufig, denn ihr Anlag war oft ein gang unbedeutender; in Reufceland hatte ein Sauptling ein Fag Bulber, welches verberben wollte; ba fing er einen Rrieg an, um bas Pulver nicht ungebraucht umfommen gu laffen (Darwin 2, 193). Much wenn Denfchen, welche von bem Rriegegott begeiftert maren (fie genoffen auch fonft abgöttische Berehrung), in ihrer Begeifterung Rrieg verlangten, fo begann man Rrieg (Dorenh. 2, 48 f.). Nichtachtung gegen Bornehme, auch wenn es noch Rinber find (Bilfon 441) ift ferner eine gewöhnliche Beranlaffung bagu, oft fcon nur ein feindfeliges Bort und man wird fich nicht wundern, wenn biefe furchtbaren Kriege von den fchredlichften Folgen waren. In Reufeeland haben fie das Land verodet, viele Stamme gang vernichtet und bas gange Bolf roh und angftlich gemacht (Dieffenbach 2, 130 f.).

Die Knochen ber erschlagenen Feinde nahm man als Trophäe mit, in Tahiti namentlich die Unterkinnlade oder die Kinnhaut, womöglich mit einem Theil des Bartes (Bougainville 181), welche
man in den Häusern an Cotosschnüren aushing (Coot 1. R. 2,
159). Ans den Knochen machte man Geräthschaften, namentlich Fischhaken und es galt dies als eine besondere seindselige Handlung (Neuseeland Dieffenbach 2, 44; Tahiti Ellis 1, 309; Hawaii King
bei Coot 3. R. 3, 429). Während man die Leichen der Feinde
den Krabben und Hunden, der Berwesung auf freiem Felde überließ
(Ellis 1, 308; 4, 160), oder sie gebrauchte, um Kähne über sie in
See zu lassen (eb. 1, 309), so sammelte man die Schädel sorgfältig,

trodnete fie (in Deufeeland af man das Sirn) und bewahrte fie entweber im Marae (Tahiti Ellis 1, 309; 2, 315; Marfefas Delville 2, 129; Rarotonga Ellis 1, 359; Samaii Ring bei Coot 3. R. 3, 359; 371) ober in ben eigenen Saufern auf, wie in Deufeeland gewöhnlich, aber auch auf Rufubiva (Delville 2, 148 f.; Tabiti und fonft nicht felten war. Doch hob man ebenfo auch bie Röpfe ber eigenen Bermandten auf (Lesson Complément ju Buffon 2, 322; Bolad 2, 39; Dieffenb. 1, 364). Rach Date (Baf. Diff. Dlag. 1836, 630) follen die Reufeelander nur biefe letteren Schabel bei fich aufbewahrt haben; boch waren die Schabel, die man ben Europäern vielfach jum Bertauf anbot (Barfinfon 115), ficher Feindesschädel. Wie hoch man die Tödtung eines Feindes Schätte geht aus ber gewiß uralten neufeelandischen Sitte bervor, bag, mer aus bem Rampfe gurudtehrte, nachbem er gum erften Dale einen Teinb getöbtet hatte langere Beit tabu blieb; feine Baffen murben gerbroden (Taylor, 77). Mitten im Rampf biente die Darbietung ber aubereiteten Feindestöpfe jum Beichen, daß man ben Frieden wünsche; was bann fofort entweder angenommen oder verweigert wird (d'Urville a 2, 550); wie benn überhaupt Austaufch ber Schabel ftebenbe Friedensbedingung in Neufeeland mar (Cruife 51). Dan ftedte fie als Trophae ringsher um bas Dorf auf die Bfahle des Zaunes (Dieffe nbach 2, 128 f.). Indef wie man gewöhnlich bie eigenen Befallenen begrub (Ellis 4, 160), fo begruben in einem Rrieg ber Ngatisawa und Ngatisraufana die fiegreichen ersteren alle tobten Feinde, nebft ihren Minten und Bulver in ein großes Grab, bas fie tabuirten (Dieffenb. 1, 105) und aud auf Sawaii war man oft menfchlich: ein nicht unmittelbar in ber Schlacht gefangener Fürft warb meift ungefrantt freigelaffen, ebenfo ber fich in die Nahe bes Ronigs ober eines besonders vornehmen Sauptlinge geflüchtet hatte (Ellis 4, 160 f.). Die Tahitier find die graufamften, wie fie die wolluftigften Bolynefier find - Eigenschaften, welche man fo oft mit einander vereinigt findet.

Als Parlamentärstagge biente ein grüner Zweig vom Tibaum, (Dracaena) oder ein Bananenschaft (Hawaii Jarves 61; Tahiti Coof 1. R. 2, 80; 93; Herven Coof 3. R. 1, 205; Mörenstout 2, 50; Neuseel. Coof 1. R. 2, 296). Doch hatte man auf Tahiti auch Fahnen von einheimischem Zeug oder rothe Federbündel an Stäben mit berselben Geltung. Zu Tahiti brachte biese Flagge

bisweilen ein Beib (Ellis 1, 317 f.; 2, 59). Der Frieden fam nach langerem Reben und merfwürdigen Ceremonien ju Stanbe; beibe Theile gaben einander einen jungen Sund und einen schmalen weiß und rothen Streifen Tapa, welche letteren bann jufammengenaht und unter mancherlei Gebeten ale Band bes Friedens auf den Altar ber Götter gelegt wurden. Dann folgten große Festlichfeiten und Tange, bei beren einem eine Schaar Manner bem von feinen Bachen umgebenen König Die Sand, eine Schaar Beiber bas Untlit ju fuffen fuchten; gelang es, fo mar ber Tang ju Enbe (Ellis 1, 318 f.). In Samaii war es ebenfo; nur wand man als Symbol bes Friebens bier gemeinschaftlich einen Rrang, ber auch ben Göttern geweiht murbe (Barves 61). Much Baffenftillftand murbe respectirt, mahrend beffen in Renfeeland nicht bloß gegenseitiges Besuchen, fondern auch Sanbel, felbft mit Kriegematerial ftattfindet (Bolad 2, 12 f.; narr. 2, 310). Auf ben Martefas hatten einzelne Berfonen bom feindlichen Stamm auch mahrend bes Kriegs freien Durchzug, 3. B. folde, welche in ben anderen Stamm bineingeheirathet hatten (Vinc. Dum. 258; Porter 2, 19; Melville 2, 20). Bwei Stämme, welche bort im Krieg maren, burften fich nur zu Lande befriegen, weil die Bemablin bes Sauptlings bes einen Stammes, eine Fürftentochter bes feindlichen Stammes, jur Gee in ihre neue Beimath gefommen war. Burbe fie in berfelben fterben, jo mufte ewiger Friede gwifden beiben Stämmen fein, um ihren Beift nicht zu ergurnen (Arufenftern 1, 188). Dffene Schlachten find auch bier felten (Mathias B\*\*\* 84); fonft mird ber Rrieg, welchen Berolbe anfagen und ber oft nur angefangen wird, um Gefangene gu Denfchenopfern zu befommen (eb. 90), gerade fo wie ju Tahiti und Samaii geführt (Borter 2, 38; Rrufenft. 1, 187). Beifes Beng galt als Barlamentärflagge (Marchand 1, 40).

Ebenso war's zu Paumotu, nur daß die Einwohner dieser Gruppe gefährlichere Krieger waren. Sie waren sehr wild und gefürchtet, daher man sie östers nach Tahiti rief, wo sie als Hülfstruppen dienten, namentlich auf der kleineren Halbinsel Teiarabu (Mörenh. 1, 159; 1, 164, 299). Bon den Societätsinseln galt Bolabola für die tapserste und kriegerischste (Coof 1. R. 2, 252; 256; Turnbull 158 u. oft).

Auch auf Tonga und Samoa war ber Krieg gang ähnlich. Berwünschungen ber Feinde durch die Briefter waren in der letteren

Gruppe gang gewöhnlich (Turner 318); und mahrend bes Krieges wurden von den Brieftern Feste angeordnet, an benen nur die, welche felbst am Kriege Untheil hatten (also nie Beiber und Rinder) fich betheiligen durften. Wer von den Festspeisen af, ohne mit in die Schlacht ju ziehen, mußte fterben, baber man alle Refte forgfältig vertilgte (Turner 242). Er bestand auch hier meift aus gegenseitigen Ueberfällen und einzelnen Scharmuteln, wobei es an Belbenthaten nicht fehlte; boch auch offene Felbichlachten tamen vor, in benen die Rrieger mit einem rafchen Unprall vor und bann wieder gurudliefen (Da. riner 1, 189-220; 171). Bor ber Schlacht hielt ber Fuhrer eine begeifterte Rede, nach welcher bie einzelnen Krieger meift auffprangen und die Feinde nannten, die fle todten wollten (eb. 1, 171; 159). Dann fchlof man noch einen furgeren Baffenftillftand, bamit bie Bermandten, welche fich feindlich gegenüber fteben mußten, Abschied von einander nehmen fonnten (eb. 1, 188). Gollte Friede gefchloffen werben, fo besuchte die eine Partei festlich betleidet, aber bewaffnet, die andere, bei ber fie die Waffen niederlegt und Rama trinft; den anbern Tag besucht auf Diefelbe Beife Die zweite Die erfte (eb. 1 , 236

Ehrgeiz eines jeden Mannes war es, das Haupt eines Feindes zu erbeuten, welches man feierlich zu Füßen des Häuptlings niederlegte. Nachdem sie später alle in den Marae gebracht waren, wurden sie alle begraben oder den Berwandten zurückgegeben. Auch die Körper begrub man wenn man sie kannte; sonst blieben sie unbeerdigt liegen. Die besiegte Gegend wurde verwüstet, namentlich der Bäume beraubt, (Turner 331); Weiber und Kinder aber tödtete man nicht (304). Auch Seeschlachten hatte man hier (Turner 299—304) und in Tonga (Erstine 62—3).

Es verfteht fich, bag bie einheimische Art ber Rriegführung burch den Ginflug der Europäer febr verandert ift, fcon durch die Fenerwaffen. Gefährlicher find fie baburch nicht geworben; vielmehr thun, ba man ichlecht ober gar nicht gielt, Die Flinten weniger Schaben als bie früheren Baffen (Rufub. Dathias G\*\*\* 87; Tabiti Ellis 1, 302; Camoa d'Emes 167). Finau I. nahm gwar von ben Englanbern bas Marfchieren in gefchloffenen Gliebern an (Mariner 1, 93; 171), aber Kanonen wollte er in feinen Kriegen nicht anwenden ba fie, fagte er, eine Baffe für Götter, nicht für Menfchen feien (eb. 1, 193). Durch die Urt und Beife ferner, mit welcher bie Englanber ben Maoris gegenüber traten, find diefe unter fich ju einer fefteren Einheit gebracht und die Rriege unter ihnen feltener geworben. Much auf Samaii und Tabiti tommen Nationalfriege burch ben Ginflug ber Europäer nicht mehr bor und wenn und wo fie bortommen, ba haben boch die Diffionare auf die Kriegsführung fo eingewirft, daß fie jest frei von folden Unmenfchlichkeiten fein wurde, wie wir fie fcilbern mußten. Bon all biefen Ginfluffen ber Guropaer ift biefer lette, weil er ber einzige ift, ber auf fittlichen Grundlagen beruht, ber einzige, ber wirklich fegensreich für die Bolynefier ift.

Die einheimischen Waffen der Polynesier bestanden hauptsächlich in größeren oder kleineren Keulen, welche meist von Sichenholz, in Reuseeland aber von Stein und zwar wenn sie besonders kostbar sein sollten, von Grünstein waren. In manchen Gegenden, so in Neuseeland, den Australinseln, auf Nukuhiva, Tonga, aber nicht oder nur selten auf Tahiti schnitzte man künstliche Figuren auf diese Wasse. (Reuseeland Hale 42; Polad 2, 28; Hochsteter 224; Cook I. R. 2, 283; Warekauri Travers bei Beterm. 1866, 63; Samoa Turner 300; Tonga Cook 3. R. 2, 114; Uwea Wallis

156

271; Rive Turner 470; Rufuh, Rrufenft. 1, 181; Marcanb 1, 137 f.; Tahiti Ballis 210 f.; Morenh. 2, 35; Ellis 1, 296; Samaii Coof 3. R. 3, 447). Gine besondere Abart ber Reule gebrauchte man zu Tahiti; fie mar auf ber einen Seite flach und mit Baigabnen befett, fo baf fie, wo fie hintraf, alles aufrig. Ein ahnliches Mordwerfzeug fanden wir ichon in Mifronefien und hierher gehört es mohl auch, wenn bie Manner von Bairatea (Osnabrud) in Paumotu, welche im Kampf Rleiber bon Fifchhaut trugen, Urmidienen mit Saififdgabnen befett hatten (Coot 3. R. 2, 367). Die gweite Sauptwaffe mar ber Gpeer, 12-18' lang, Die fleineren jum Berfen, Die größeren jum Stoffen gebraucht (Sale 42), auf ben Martejas nach Bincendon Dumoulin 283 bisweilen vergiftet, auf Nive auch zweizintig und mit Webern geschmudt, an welchen man ben Eigenthumer erfennen tonnte (Erstine 27), auf Deufeeland bis 30' lang (Coof 3. R. 1, 177), boch fo ungleich in ber Arbeit, bag man nicht zwei vollfommen gleiche fant (Richolas 90). Dft hatten fie oben Widerhaten und auch nach unten maren fie gugefpitt (Deufeeland (Sout 1 98 2 314. 343. Samaii 3 98 3 447) Burf.

2, 28; Samaii Ellis 4, 156; 1, 296 f.; Tahiti Moren 6. 2, 35 f.); wohl aber trug man ju Tahiti und auf den Auftralinfeln bismeilen eine Urt Banger von Flechtwert ober auch von Solgplatten (Ellis 1, 300), in Sawaii gurtete man jum Schutz mehrere Matten um (Coot 3, R. 3, 430). - Bogen und Bfeile murben auf Dangareva gebraucht (Beechen 137; 143), fowie ferner auf Tonga, Samoa, Reufeeland - bier aber ift biefe Baffe weber urfprunglich noch verbreitet (Bolad 2, 28) - auf Sawaii und Tahiti, boch brauchte man fie an beiben letteren Orten nur jum Spiel (Chamiffo 151; Coof 1. R. 2, 146; Ellis 1, 220). Auch in Tonga hatte man Bfeile jum Bergnügen, welche in eine Rugel endigten (Jacquinot bei d'Urville b, Zool. 268) und 6' (wie auch der zu ihnen gehörige Bogen) lang waren (Dariner 1, 283). Die Kriegspfeile waren nur 3' lang, bei einem Bogen bon 41/9' Lange; fie batten entweder Dis berhaten ober waren mit einem Rochenftachel zugespitt (Dariner 2, 287). Much auf Camoa bienten fie als Baffe (Billes 2, 151). Dann benutte man im Rriege auf Tonga noch verbedte Graben, in beren Boben fpite Bfahle ftedten und bie eigentlich jum Schweinfang bienten (Mariner 1, 113), eine Ginrichtung, welche an manches ähnliche in Mifronefien und Malaifien erinnert.

Durch gang Bolynefien herricht ber Rannibalismus in febr ausgedehnter Beife. Er wurde ohne Scham als allgemeine Sitte eingeftanden auf Reufeeland, ben Bervehinfeln, Mangareva und Baumotu (Sale 37; Ellis 1, 309; 358; Beechen 171; 176). Much auf ben Martefas mar er fehr verbreitet, obwohl Borter (2, 45) feine Spur davon fand. Man berbarg ihn bor ben Europäern, laugnete ihn mit ben Zeichen bes Abscheu's und schob ihn auf bie Reinde (Melville 1, 47; 200; 2, 198 f.); allein wenn man Feinde erfolagen und ihre Leichen erbeutet hatte, fo murbe ein großes Feft angeftellt und bie letteren gefreffen (Delville 2, 207 f.). Much bei ben Festlichkeiten welche Menschenopfer erheischten, verzehrte man diefe Opfer ichließlich und zwar bieweilen fogar roh! Bom eigenen Stamme fraf man Riemanden; brauchte man folche Opfer, fo machte man eine Streiferei in bas Bebiet eines feindlichen Stammes (Mathias G\*\*\* 65; Roquefeuil 1, 320; Lifiansth 81). Namentlich Rrufenftern ichilbert ben Kannibalismus bier entfetlich; man fturge fich wuthend auf bas Opfer, reife ihm gleich ben Ropf ab und faufe bas

noch warme Blut; Menschenfleisch fei ihnen ein Lederbiffen und in Sungerenoth tobteten oftere bie Manner ihre Beiber, Die Kinder ihre altereichmachen Eltern und an Europäern vergriffe man fich nur aus Furcht nicht (1, 200-2; 187). Go arg fchilbern freilich bie anderen Quellen die Buftande auf Rutuhiva nicht und einen Buntt bat Rrufenftern ohne Zweifel zu viel behauptet. Er fagt nämlich (200): auch die Beiber betheiligten fich an diefen furchtbaren Dahlen; allein Lifianety (81) fowohl wie Langeborff (1, 115), Roquefeuil (1, 320); Radiguet (Rev. des deux mondes 1859, 2, 611) und Vincendon Dumoulin (255) verfichern einstimmig, daß Beiber fich gar nicht betheiligen burfen, eben fo wenig wie Rinder, ja bag fie (Radiguet a. a. D.) einen tiefen Biderwillen gegen biefe Dablgeiten haben. Allgemein ausgeübt werden fie nach Radiguet nur im Rriege, wo man namentlich Mugen und Berg, letteres roh, verschlingt: von ben Menichenopjern burfen außer ben Brieftern (Ellis 3, 313) nur die Sauptlinge und Greife effen. Auch auf Renfeeland begnügten fich Die Bauptlinge oft damit, das linke Muge bes Feindes binabgufchlin-

Coof 3. R. 2, 360 fcbliegen läft: in ben Bergen von Tabiti lebten einft zwei Deufchenfreffer unbefannter Berfunft und thaten großen Schaben auf ber Infel. Zwei Bruder beschloffen fie zu tobten; fie luden beehalb die beiben ein und fetten ihnen glühende Steine bor, die aber in Brodfruchtteig eingetaucht maren und alfo ungefährlich ausfahen. Der erfte ftarb baran; ber andere aber, von bem Bifchen was die Speife in feines Befährten Sals verurfacht hatte, gewarnt, wollte nicht effen. Da überrebeten ihn die Bruder, und fagten die Speife fei gut und beilfam und die erfte feltsame Wirfung ginge rafch borüber. Go af er und ftarb gleichfalls; bie Tabitier gerschnitten beibe Leichname und begruben fie. Das Weib einer ber Menschenfreffer, bas gwar zwei ungeheuer große Bahne hatte, aber fein Denfchenfleifch ag, wurde nach feinem Tobe unter die Gotter verfett. Mehnliche Darden und Sagen gab es in Samaii (Jarves 82). Auch ergablten fie felbft, bag ihre Borfahren Denfchenfreffer gemefen feien (Forfter Bem. 290); worauf auch die merfwürdige Gitte hindeutet, daß bei manden Geftlichkeiten, namentlich bei feiner eigenen Ginweihung, bem Ronig bas linte Muge eines geopferten Dlenfchenopfers bargeboten wurde ; er öffnete bann den Mund, ale ob er es verichlänge (Turnbull 305; Coof 3. R. 2, 361 und oft) und hat es früher ebenfo gut verschlungen, ale ce die Maoris und Martefaner noch fpater thaten. Dan glaubte, er befomme burch diefe Ceremonie Starte und Beift, mas fich baraus erflart, bag man bas linte Muge ale ben Git ber Seele anfah. Much in Samoa war biefe Sitte nicht mehr im Schwange und auf ihr früheres Befteben beuten nur einzelne Bebrauche bin. Go gilt "ich werbe bich braten" für bas hochfte Schimpfwort, das man einem fagen tann, über welches es fogar jum Rriege tommt; fo halt ber, welcher fich bent Gieger unterwirft, indem er fich niederbeugt, jum Beichen der Unterwerfung Solg und Bananenlaub in die Bobe - Soly, um Feuer angumachen, Laub, um die Speife bineinzuwideln. 3a, und in einzelnen Fällen, bei befonders beftigem Sag, tommt Rannibalismus auch jest noch vor; doch ift man auch bier noch ein Stud Bleifch bes tobten Beindes (Turner 194; Ere: tine 102). Auch follen 1845 noch Leute ju Samoa gelebt haben, welche frifer noch oft Menschenfleisch gegeffen haben (nach Sunfin im Samoan reporter Erskine 39). Auch auf Fafaafo, wo fein Kannibalismus jur Beit ber Entbedung berrichte, icheint er fruber geubt

zu fein, benn wie man den Schweinen einen Theil des Ohres abschnitt, so machte man es auch mit den Kriegsgefangenen, fie wurden
bas Schwein, die Speise ihres Besiegers (Turner 324).

Much auf Tonga war der Kannibalismus fo gut wie erloschen und tam nur noch in Sungerenoth, wo auch Beiber fich betheiligten (Mariner 1, 118) und als Beichen bes ärgften Saffes bor. Go war ein Mann von einem andern aufs fchnödeste beleidigt; er erschlug ibn, schnitt ihm die Leber (ben Git ber Leidenschaften, an der fich auch Frevel gegen bie Gotter buft) beraus, tauchte fie fo oft er trinfen wollte, gubor ein und brudte ben Gaft aus ihr in fein Getrant, jum allgemeinen Entsetzen ber übrigen Tonganer. Mariner (1, 329) fah ben Mann noch felber. "Roch beinen Grofvater," ober "grab beinen Bater bei Mondlicht aus und frif ihn," und berartiges find dafelbft die ärgften und beleidigenoften Flüche (Dar. 1, 227). Doch haben zu Mariners Zeiten Krieger, welche auf ben Fidfdiinfeln gewefen waren und diefe Infeln nachahmen, fowie fich recht fürchterlich machen wollten, wieber angefangen, Gefallene zu verzehren, mas bie übrigen indeß und namentlich die Weiber nur mit graufendem Abichen faben (Mariner 1, 115 f.). Beige zu effen bielten fie für fchablich; fie fürchteten die Dacht des Gottes ber Beifen, weil einige Tonganer, welche brei Beife gefreffen batten, febr frant geworben und jum Theil gestorben waren (Mariner 1, 330-1).

Da wo der Kannibalismus so recht in Blüthe war, wie in Neuseeland, auf Paumotu, aß man Menschensleisch aus wirklicher Liebhaberei und gleichgültig, wie jede andere gute Speise auch (Thomson
1, 147). So zeigt sich auch jene viehische Rohheit, welche Ellis 1,
358 vom westlichsten Paumotu erzählt, in etwas milderem Lichte:
dort warsen einem gefangenen Kinde, das in Hungersqualen nur
um einen Bissen Speise slehte, die Sieger ein Stück Fleisch seinen Baters zu. Auch in Neuseeland kam es wohl vor, daß man
durch Berwechselung der Leichen einen Berwandten ausstraß (Polack
narr. 2, 48); doch hatte man davor großen Abscheu (eb. 299).
Allein auch hier gewöhnen sich die Kinder schon früh an jene Scheußlichkeit, indem sie mit den Resten der Erschlagenen und Geschten spielen (Polack 2, 3) und bei allen Mahlzeiten der Art zugegen sind.
Nebrigens ist gar nicht zu verkennen, worauf wir auch anderswo hingewiesen haben (Aussterben der Naturvölker 73), daß der Kannibalismus

in ganz Polynesien zur Zeit der Entdedung schon im Absterben war. Auf Tahiti, Samoa, Tonga war er schon erloschen; auf Hawaii, den Markesas schämte man sich seiner und selbst die Maoris erzählten, dieser schändliche Gebrauch sei keineswegs bei ihnen angestammte sondern erst in später Zeit eingeführte Sitte (Thomson 1, 142) — eine offenbare Ersindung, weil auch sie des Kannibalismus sich schämten. Daß natürlich die Missionäre ihn wo sie konnten ausrotteten, versteht sich und so ist er jetzt so gut wie überall erloschen, mit Ausnahme etwa mancher Paumotu-Inseln. In Neusecland zog er sich (Brown 55) erst ins Innere des Landes zurück, dann erlosch er ganz; 1843 kam daselbst das letzte Beispiel vor (Thomson 1, 148).

Wie aber, fo muffen wir jest fragen, tonnte eine fo unnaturliche Sitte überhaupt auffommen? Dan hat gemeint, burch Dangel an Rahrungsmitteln fei fie veranlaßt, ober boch wenigstens geforbert morden (Sawlesworth bei Forfter Bemert. 288; Quarterly review 1859, 336), eine Unficht, welche icon ber altere Forfter (Bem. 288 f.) treffend widerlegt hat. Deinide meint (44), auch diefe Unthat fei urfprünglich, wie der Kindermord, von den Bornehmen ausgegangen, welche ben Leib verzehrt hatten, wie ber Gott die Geelen, benn allerbings ift es vielfach Glaube ber Bolynefier, bag die Götter die Geelen nach bem Tode fragen (Bolad 1, 17). Allein wenn biefer Glaube auch nicht erft burch die Menschenfrefferei ber Bolynefier aufgetommen ift, fo fragt es fich boch febr, wie er zu beuten, wie er entftanden fei; und auf feinen Fall fann er ber einzige Grund des Kannibalismus fein, weil ja an bemfelben fich auch Leute aus bem Bolfe, bisweilen auch Beiber betheiligen burfen, mas, wenn er nur eine Eigenschaft ber Götter und beshalb ein Borrecht ihrer Stellvertreter auf Erben, bes Abels ware, unmöglich geftattet fein wurde. Bir faben nun oben ichon vielfach, bag auch in Ländern, wo er nicht mehr berricht, besondere gluhender Saft ober Rachedurft jum Kannibalismus führte; und diefer Sag, Diefer Rachedurft, ift eines ber wichtigften Motive jener Unfitte - und nicht nur bei "Wilden" wirffam. Die morning post vom 13. Nov. 1839 ergahlt, daß General Rojas in Montevideo Cullens Ropf und General Aftrudos Gingeweide bei einem Gaftmahl fervieren lieg. Dag auch fonft Beife fich an Diefem fchenflichen Gebrauch thatlich betheiligt haben, ermähnt d'Ewes (150) von Europäern auf Tonga, aus gang neuer Beit. Wie es nun in Neufeeland als befonders fchimpflich galt im Kriege durch Sclavenhand zu fallen (A. Earle 212), so glaubten die Maoris, wer nun gar von den Feinden gefressen werde, der komme in ein ewiges Feuer, die anderen aber (und namentlich wer selbst viel Feinde gestessen habe), kämen in den himmel (Cook 3, N. 1, 148); oder, daß sie durch Ausstressen ihren Feinden das Leben nach dem Tode ganz rauben könnten (Nicholas 281). Dazu trat aber noch Anderes. Die Abiponer assen gern Tiger, Stiere, Wildsschweine, weil diese Nahrung Stärke und Muth verleiht; sie verschmähten hühner, Sier, Schase, Fische, weil sie seige machen (Dobrizhofser 1, 329); wir selbst sagen wohl auch, daß Mark aus Knochen stark, Taubenherzen melancholisch machen. Die Kalisornier glauben nun durch das Ausstressen melancholisch machen. Die Kalisornier glauben nun durch das Ausstressen melancholisch wachen selbst tapser zu werden (la Verouse 1, 376) — und so glauben auch die Markesaner durch das Ausstressen Besiegten sich desse tapseren Besiegten sich desse liegenschaften auzueignen (Vinc. Dum. 298).

Diese beiden Motive nun sind es, weshalb man besonders auf das linke Auge (oder, doch seltener, auf das Herz) begierig war; aß man den Sitz der Seele, so aß man die Seele mit und mit ihr alle ihre Eigenschaften, daher man selbst an Klugheit und Einsicht zunahm, während jene aushörte zu existiren. Thom son (1, 147) will zwar letzteres Motiv nicht gelten lassen und meint nur um Schrecken zu erregen (ein neuer Grund also, der gewiß richtig ist) und aus Haß sei der Kannibalismus ausgeübt (1, 145). Allein dadurch erklärt sich durchaus nicht jenes Verschlingen des Auges und da die Polynesier selbst sagten, durch dies Verschlingen gewänne man an Geist, so ist unsere obige Ausfassung unstreitig richtig.\*) Dabei bleibt aber immer die Analogie mit dem Auffressen der Seele Seitens der Götter zu beachten.

Daß der Kannibalisnus auf allen Inseln früher sehr ansgebreistet war, dasür sprechen schon die zahlreichen Menschenopser, die wir überall sinden. Freilich sagt Ellis (1, 106), auf Tahiti seien diese Opser erst später eingeführt, allein da wir sie auf allen Inseln gleichsmäßig vorsinden, da sie serner aufs innigste mit den religiösen Anschauungen — man denke nur daran, daß die Götter die Seelen frassen — und Gebräuchen zusammenhängen, so ist diese Behauptung sicher falsch. Wan mag sie freilich in Tahiti aufgestellt haben: denn

<sup>\*)</sup> Remy XLVIII (vergl. 125) fagt, die Leiche guter Sauptlinge fei "aus Liebe aufgefreffen." Dies wird auch sonft berichtet und ift, wenn wahr, bann jedenfalls nur eine finnbildliche Darftellung des Berzehrtwerdens der Seele durch die Götter.

man fchamte fich, wie bes Rannibalismus, fo auch ichon ber Menichenopfer gur Beit ber Entbedung. Auf Tabiti brochte man beim Beginn eines Rrieges 4-5; Die Rriegsgefangenen murben meift gleichfalls beim Gieg geopfert (Ellis 1, 276 f.); ja bei gemiffen Simmelsericheinungen, wenn bie Conne "im Buftand bes Rriege ftand," mußte ein Menich geopfert werben (Bongainville 183), wie man die Ericheinung eines Rometen als göttliche Aufforderung Krieg ju führen in Tahiti und Samoa anfah (Coof 1. R. 2, 278; Turner 344). Ferner brachte man folche Opfer bei großen Nationalfesten, bei ber Einführung eines neuen Königs, bei Rrantheit eines Fürften, bei Erbauung von Tempeln (Ellis 1, 346) und bei anderen Belegenheiten welche Morenhout 1, 525 angiebt. Früher ruhten die Tempel gang auf Menschenleichen, indem jeder Bfeiler auf ein bargebrachtes Opfer gestellt murbe (Thermann u. Bennet 1, 242); fpater grunbete man wenigstens ben Mittelpfeiler auf diefe Beife (Ellis 1, 346). Muf bem Martefas wurden beim Tode eines jeden Briefters 3 Meniden geopfert (Lifian 8fy 81; Vincend. Dum. 228) und jährlich außerdem noch 20 folche Opfer gebracht, unter großen Feierlichkeiten (Mathias G\*\* 65). Sier af man biefe Opfer theilmeife noch (eb. Lifianety 81). Doch fcheint man auch bier diefe Gitte nicht mehr gang unbefangen angesehen gu haben; Delville, obwohl er barnach forschte, tonnte nichts davon bemerten (2, 80); man verbarg fie ihm alfo. Muf Sawaii maren Menfchenopfer gleichfalls häufig, doch follen fie auch hier erft von einem besonders friegerischen König eingeführt fein, ber in einem Kriege auf Befehl des Gottes 80 Menfchen tobtete; beshalb follen auch fonft öfters gerade 80 Opfer geschlachtet fein - auch bier wieder eine Erzählung, welche die Sitte gleichsam entschuldigen foll, die fich aber flärlich als ungenügend ausweift: denn war Die Gitte nur durch ben Rrieg eingeführt, wie tam es, daß man bei allen größern Ereigniffen auch ju Friedenszeiten Opfer brachte? Daß man diefe Opfer nicht bloß von ben Kriegsgefangenen, fondern aus dem eigenen Bolle, natürlich nur aus bem niederen Stande nahm? Diefe Opfer aber wurden gebracht ebenfalls beim Beginn und Ende eines Krieges, bei größeren Festen und beim Tobe eines vornehmen Dannes, an beffen Grab man einen Mann und eine Frau fchlachs tete (Jarves 47 f.; Ring bei Coof 3. R. 3, 460). Doch murden beim Tode bes Königs weit mehr, fogar 10 Menfchen geopfert

11'

(Coof eb. 459), junadift bei ber Ausstellung ber Leiche und noch größere Schaaren foll bas Begrabnif felbft gefoftet haben (Remn 115). Früher marf man bier Menichen aus bem Bolf als Opfer ben bungrigen Saien bin, welche man als Gotter verehrte (Thermann und Bennet 1, 422). In Renfeeland brachte man vor bem Rrieg ein Menichenopfer, um ben Musgang beffelben vorherzusehen (Bolad 1, 286), fowie man auch ben erften Gefangenen ben Göttern fchlachtete (eb. 2, 8; Shortl. a, 231; Thomfon 1, 129). Sflaven opferte man bafelbft, wenn ein Sauptling frant war (ber Reufeelander 283), und Menfchenopfer brachte man früher am Grabe ber Sauptlinge (Tanlor 97). Much Bebaude grundete man auf Menschenleichen (Taylor 387 f.), ein Gebrauch, ber jur Beit ber Entbedung freilich icon abgestorben war. Gine eigenthumliche Gitte ergablt Dieffenbach 2, 127: mar irgendwo Blut vergoffen, fo jog eine Schaar aus, welche ftreng tabu mar, und tobtete ben erften Begegnenden, auch wenn er vom eigenen Stamme mar, um die Blutichuld zu tilgen, wie man auch Leute, die ein Tabu gebrochen hatten, opferte ober ein Menschenopfer brachte, um irgend welchen Tabubruch wieder zu fubnen (Barbes 47). Begegnete jener beiligen Schaar aber fein Denich. fo marf ber Briefter etwas Gras unter Zauberformeln ins Waffer und bann genügte auch die Todtung eines Thieres. Auf Tonga und Samoa herrichten biefelben Sitten, Denschenopfer am Grabe (authent. narr. 78; Mariner 1, 295); bei Rrantheiten eines Fürften, bei Berletung eines Tabus durch benfelben; nur daß man in beiden Fal-Ien meift Rinder umbrachte, um die Gotter befto gemiffer zu bewegen. Bei Krantheit des Königs genügte es, ein Kind zu opfern; war aber der Tui-tonga frant, bas beiligfte Saupt bes Staates, fo mar eines nicht binreichend, man tobtete brei bis vier (Mariner 1, 229; 379; 454). Sonft nahm man Stlaven, Rriegsgefangene ober Leute aus bem Bolfe aum Opfer, welche man plöglich und verrätherifch überfiel (Ring bei Coof 3. R. 3, 459); daber benn biefe ungludlichen, fobald eine Belegenheit tam, wo man Menschenopfer brauchte, fofort in die Berge flohen, um fo mehr als man Familien, ja gange Gegenden, aus welchen man einmal ein folches Opfer genommen hatte, als ben Göttern geweiht betrachtete und auch fernerhin namentlich gern aus ihnen Menichen ichlachtete (Ellis 1, 346 f.). Ellis (1, 360) ergablt eine Beschichte, die einem febr verbreiteten abendlandischen

Märchen gleicht und welche, weil sie ein Zeugniß ist sür den Versall des Kannibalismus, hier schließlich stehen mag: auf einer kleinen Insel bei Huahine verschwanden öfters besonders träftige Männer, man wußte nicht, wohin, dis die Königin der Insel durch einen Zufall dahinter kam, daß ihr eigner Gemahl sie heimlich tödten ließ und sie dann auffraß und daß er jetzt eben ihrem Bruder dasselbe Loos bereiten wolle. Die Fürstin theilte diesem die Gesahr mit und er wieder sämmtlichen Raatira, dem zweiten Stand der Insel, welche alle auf Besehl des Gottes Taaroa jenen König zu tödten beschlossen. Das geschah denn auch durch List und seit der Zeit verzehrte man teinen Menschen mehr.

Stande, Berfaffung und Rechteverhaltniffe find in gang Bolynefien ihren Grundlagen nach fo ziemlich gleich. Die Gefellschaft zeigt überall zwei gang icharf geschiedene Stande, Bornehme und Bemeine, zwifchen benen fich auf den meiften Gruppen - nur in Reufeeland und Samaii nicht - noch ein britter Stand, die Laubbefiger, aus dem erften entwidelt hat, mabrend man die Stlaven, die aus Rriegegefangenen bestehen, als vierten Stand betrachten tann. Biemlich allgemein findet fich ein Bafallenthum und eine Art Feubalmefen, bas von mehreren gleich mächtigen Säuptern abhängt; eine centralifirte Regierung, Die festere Ginrichtung und größere Musbehnung befitt, hat fich nur auf Sawaii, Tahiti und Tonga gebildet. Auf Sawaii hat fie fich erft neuerdings unter wefentlicher Mitwirfung europäischer Einfluffe, welche die Dachtmittel lieferte, in europäischer Beife confolidirt. Rampfe aber, welche die Dberberrichaft jum Zwed hatten, find auch im heidnischen Bolhnefien vielfach geführt worden. Die beiden Sauptstände, Bornehme und Gemeine, find aufs allergrellfte überall, doch am wenigsten ftreng auf Samoa und auf Reufeeland gefchieben. Die Bornehmen find im alleinigen Befit alles Rechtes, aller Dacht, alles Eigenthums, nur fie fteben mit ben Gottern im Bufammenhang, benn nur fie haben eine Geele; fie find die Stellvertreter und Darfteller Gottes auf Erden. Bierfür bringt Sale (19) folgenden wichtigen Beweis bei: überall beißt ber Fürft aliki, ariki u. f. w., in Reufeeland aber, wo gar manches Alte bewahrt ift, beift Alifi der einen befonders beiligen Rang angeerbt befitt, der im Rrieg unverwundbar, ber ein "Stellvertreter Gottes" ift, wie Lee im Bofabular bas Bort aliki überfest; wak-ariki beißt einen Briefter

(Stellvertreter Gottes) machen und ebenso samoan ali'i Häuptling, va' ali'i Briefter. Beides also ist ursprünglich gleich. Die Gemeinen sind gänzlich von den Bornehmen abhängig; was sie arbeiten, besitzen, gehört alles den Bornehmen, wenn letztere es nehmen wollen; das Leben der Gemeinen hat gar keinen Werth, mit den Göttern haben sie keinen Zusammenhang, da sie gar keine Seele haben; daser sind die Bornehmen und alles, was ihnen gehört, durch die strengsten religiösen Banngesetze von den Gemeinen geschieden, deren Uebertretung den letzteren den Tod bringt. Dies müssen wir nun im Einzelnen betrachten.

Muf Camoa befteht eine patriarchalifchariftofratifche Berfaffung. Gebe Abelsfamilie, die ftete ju Familiengufammenfünften ein großes eigenes Berfammlungshaus bat, mablt fich ein Familienhaupt, beffen Burbe jedoch nicht erblich ift. Diefe Familienhäupter nun mahlen einen aus ihrer Mitte jum Sauptling bes Dorfes, in welchem fie gufammenwohnen. Auch feine Burbe ift nicht erblich; und wenn es auch oft vortommt, daß er fterbend feinen Rachfolger bestimmt, fo ift es boch nöthig, bag biefen erft wieder bie Gefchlechtebaupter burch ihre Bahl bestätigen (Turner 280 f.). Mus diefen Sauptlingen über die einzelnen Dörfer mahlt man die Diftrifthäuptlinge, beren es gebn gibt, wie die Gruppe in gehn Diftrifte gerfällt (Turner 290). Go find unter ben samoanischen Fürften brei Rangftufen; zwei ober brei ber Sauptlinge find vom erften Rang und ihr Cinflug erftredt fich über Die gange Infelgruppe. Ihre nächften Berwandten und die Regenten ber großen Diffritte bilben ben zweiten, Die Borfteber ber einzelnen Dörfer den britten Rang. Beder Sauptling, von dem eines Dorfes bis jum höchften Fürsten ber Gruppe gilt als Bater feines Bolfes und muß fich daber eines jeden Einzelnen, die er alle als feine Kinder betrachtet, mit Rath und That annehmen; baber muß jedes Dorf einen Sauptling haben: es mare fonft vater- und fcuplos. Diefer wird boch geehrt: er bekommt bei Kavapartieen die Schale querft, er bei Gaftmählern die beften Speifen borgelegt. Wenn er nun auch arbeitet, wie jeder beliebige andere Samoaner, jo redet man ihn doch mit befonderer Soffichfeit an (Turner 282-4), wie benn überhaupt jene Rangstufen nicht sowohl durch verschiedene Titel, als durch eine ceremonielle Sprache unter fich und vom Boll verschieden find. Dieje Sprache, über welche wir oben ichon rebeten, bat je nach bem Rang

andere Borte für Die Thatigfeiten, Die Korpertheile, bas Gigenthum u. f. w. ber betreffenden Berfonen. Go murbe ber Sauptling "ber Schatten bes Bolfes" (ber Schatten, in welchem es ruht) genannt Turner 343); ju einem gemeinen Manne fagt man: ua alu mai, er ift gefommen; ju einem Grundbefiger na alala mai; ju einem nieberen Sauptling un maliu mai; ju einem höheren Fürften un susu mai; jum vornehmften Fürften aber und ebenfo in ber Unrebe an Gott ua afin mai (Sale 29). Die Ramen ber Sauptlinge felbft waren bezeichnend, 3. B. "Meer und Simmel" ober auf Samoa Maunga, b. h Berg : fo lange nun ber Ronig, ber biefen Ramen hat, lebt, fo lange fallen die betreffenden Worte aus ber Sprache aus und muffen burch andere erfett werden (Latham 262, Erstine 44; vergl. 108). Auch in Reufeeland herricht Diefe Gitte (Bolad 1, 37), deren Grund (wie aus Shortland 32 hervorgeht) darin liegt, bag, wenn bie Borte nicht ausfielen, rein zufällig öftere Zweibeutigfeiten entstehen fonnten, welche entweder Unglud bedeuteten ober gar, wenn auch gang unabsichtlich, ber Burbe vornehmer Berfonen zu nabe träten.

Sale (29) und ahnlich d'Urville (b. 4, 105) vermuthet, bag bie Berfaffung Samoas fruber monarchifch gewesen fei, ba ber angesebenfte und reichste Sauptling mit einem Titel, ber nur ihm gutam, tupu genannt wurde. Aber freilich war auch icon ju Sales Beit alle Dacht, welche früher wohl mit diefem Titel verbunden war, ganglich geschwunden, bagegen hatte fich die Dlacht einer anderen boben Burde (fo Dein. 90), des Tamafainga erhalten (Williams 326 f. derf. in Bafeler Diff. Dag. 1838, 116), in welchem "ber Beift ber Götter" mohnte; er mar bis 1830, wo er erfchlagen murbe, ber Schred bes Bolfes gewefen. Erlofch mit ihm eine Burde, bann feben wir hier ben umgekehrten Bang ber Dinge wie in Tonga, wo das geiftliche Dberhaupt, Der Tui-tonga, zwar in höchften Ehren, aber gang ohne Dadt weiter bestand, mabrend die Dacht alle an den Konig, an Finau übergegangen war. Rach Turner (98) aber war Tamafainga ein Eigenname, er felber nur ein einzelner von einem machtigen Rriegsgott inspirirter Mann; und fein Tod baber nur momentan nicht gang bebeutungslos. Es fehlte an jebem feften politifchen Mittelpunfte, baber Die Loderung ber Berhältniffe immer weiter vorschritt. Geit bem Aufftand in Upolu 1848 ift aller Zusammenhang ber 10 Diffritte aufgeloft:

jeder fteht jest für fich und vollfommen unabhängig (Turner 290) ba. Rein famoanifcher Sauptling hatte unumfdranfte Dacht. Denn überall bilden die anderen Sauptlinge und die Saus- und Grundbefiger, jener zweite Stand, die hier Tulafale genannt wurden, eine Berfammlung, welche dem erften Sauptling des Dorfes oder bes Diftriftes berathend und befchliefend jur Geite fteben. Alle wichtigen Angelegenheiten eines Dorfes bestimmt nicht der Sauptling beffelben, fondern die Berfammlung aller feiner Sauptlinge, aller feiner Tulafale; ebenfo haben Die Diftrifte ihre Berfammlungen, welche gebildet find aus den Sauptlingen bes Diftrifts, und die Angelegenheiten ber gangen Gruppe merben burch eine Berfammlung der oberften Sauptlinge beftimmt, deren jeder einen Grundbefiger als Rath und Redner bei fich bat; benn bie Fürsten reben felten öffentlich. Die Berfammlungen, in welchen die einzelnen Stämme getrennt fiten, find im Marge. Der Sprecher, in ber Sand als Emblem bes Redners einen Fliegenwebel, der aus Saaren geflochten ift, fpricht ftebend, indem er fich auf einen Stab (auf eine Lange in Rriegszeiten) ftutt. Er-fangt feine Rede leife an, fpricht aber immer lauter und lauter. Da er nicht für fich, fondern burchaus nur für feinen Diftritt fpricht, fo ift die Reihenfolge bes Auftretens ftreng abhängig von ber Rangordnung ber Stämme, worüber bisweilen Streit entfteht. Die Reden find meift fliegend, öftere unterbrochen von Beifallerufen ober durch leifes Lachen; allein ftete bleibt alles in höchft anftändiger Form. Die Berfammlung entscheidet burch Buftimmung oder Berwerfung und zwar wird die Distuffion, die in langeren Reben für und wiber befteht, fo lange fortgefett, bis ber größere ober einflugreichere Theil ber Berfammlung einstimmig ift. Der Tupu beruft die Berfammlung, wenn es nothig ift; wenn er aber biefe Pflicht verfaunte, fo wurde fie auch ohne feinen Ruf gufammentreten (Sale 29, Erstine 73 f., Turner 287 f. 348). Den Dorfhauptlingen fteht eine ber Befchlechtshaupter bes Dorfes ale befonderer Belfer für das Berufen ber Berfammlungen, ber Beftimmung ber Abgaben für Gemeindezwede u. f. w. gur Geite (Turner 285). Muf Samoa ift jest noch aller Befit gemeinschaftlich und wer eine größere Ausgabe hat, wird ftets von Anderen unterftütt (264). Land barf allein bas Familienhaupt verlaufen: allein wenn er nicht nach bem Billen ber Familienglieder handelt, fo verliert er feine Burbe (Turner 283).

Mus allem Borftebenben zeigt fich, bag bie Dlacht ber Sauptlinge ziemlich gering ift; auch die vornehmften Oberhäupter haben feinen großen Ginfluf (Erstine 80) und ichon La Beroufe wunberte fich über ihre Dachtlofigfeit: trot ihrer Befehle und Stodfchlage that bas Bolf boch, was es wollte (La Beroufe 2, 223). Rur in Tutuila war nach Erstine (44; 105) ein etwas ftrengeres Regiment, das in ben Sanden von 7 Sauptlingen und ber entsprechenben Rathsverfammlung lag. Conft hatte ber Sauptling nur Freiheit von Abgaben, Anfpruch auf ein von ber Bemeinde gebautes Saus u. bergl. (Eretine 43), doch genoß er eine fast religiose Berehrung: es mar eine beilige Sitte, ibm die Erftlingsfrüchte ju opfern (Turner 327). Dem hochften Fürften, bem König fich zu naben, mar wegen feiner großen Beiligkeit nicht ohne Wefahr: man mußte fich porher mit reinem Baffer befprengen (Turner 342). Daber ift es begreiflich, junachft daß die Beichlechtshäupter ibm, wenn er heirathen will, Alles mas er dagu braucht geben; dann aber, daß die Familien fich gern mit einem folden Sauptling durch Beirath verbinden, ba ihnen diefe Berbindung Ehre und Bortheil bringt. Go fam es, daß ein folder Fürft bisweilen fünfzig. und mehrmal fich verheirathete; boch hatte er felten mehr als zwei Beiber; die anderen verliefen ihn wieder. Diefe Gitte war indeg ben Miffionaren recht hinderlich (Turner 282 f.).

Geringer geehrt waren die Tulafale; doch wie sie die Hauptmasse des Bolfes bildeten, so waren sie auch der mächtigste Stand
im Lande. Der dritte Stand, das Bolf, hängt ganz von ihnen ab
und ist vollständig machtlos (Hale 28). Doch lag hier ein minder
schwerer Druck auf ihm wie in anderen ozeanischen Gebieten und das
hatte seinen Grund in folgenden Berhältnissen, welche zur Erhebung
der Tulafale nicht wenig beigetragen haben.

Auf Samoa bilden sich politische Parteien von großer Heftigkeit, die sich (nach Hales Bergleichung) etwa wie Regierung und Opposition zu einander verhalten. Sie haben trotzem, daß ihre Anhänger auf der ganzen Insel zerstreut sind, ihre Hauptmittelpunkte. Die stärkere Partei heißt malo, die schwächere, welche von jener nicht durch Abstinunung, sondern im Kampf bestegt ist, vaivai: sie muß sich alles von der stärkeren gesallen lassen, denn diese verbannen, vertreiben die Bestegten, verwüsten, plündern das Land derselben, doch vernichtet man die Gegenpartei nicht, macht sie auch nicht zu Stlaven, da östers Glie-

ber berfelben Familie zu verschiedenen Barteien gehören (Sale 29 f.). Dieje Rriege find (Biltes 2, 150) oft augerft wild und graufam ; und boch fann man ohne einen folden nicht Malo werden, was doch für jeben Stamm bas Biel bes Chrgeiges ift; ben nur ber Stamm wird Malo, bem fich ein anderer befiegter mit vielen Ceremonien unterwirft. Die Nachbarftamme helfen meift und fo bildet fich auf Seiten des Dalo eine lofe Berbindung, welche von dem Rath ber erften Sauptlinge beberricht wird (Erstine 63 f.\*) Die beiben Sauptorte find Mana (Oftfufte von Upolu) und die gegenüberliegende fleine Infel Manono, in beren Kampfen die samoanische Geschichte feit der Entdedung der Bruppe besteht. Sier haben wir junachst nur die Folgen biefer Berhältniffe ju betrachten: erftlich die große Dilbe bes Regiments, die bier berricht, benn die Sauptlinge ber Baivai-partei wagen natürlich nicht, die 3brigen ju bedruden, damit diese nicht von ihnen zur Dalospartei abfallen. Die Fürften aber der letteren muffen fich aus Furcht vor ber Oppositionspartei gleichfalle fehr vor harten und unliebfamen Dagregeln hüten, benn fonft verlieren fie rafch ihre Macht und werden Baivai. Zweitens geschieht es durch eben biefe Berhaltniffe, daß nirgends in gang Polynefien die Standesunterfchiede minder ichroff find ale bier; Lebensmittel und frohlicher Lebensgenuß find für die höheren und niederen Stande bier faft gleich, ba fich in diefen ewigen Rampfen den Fürften die Rothwendigkeit aufgedrängt hat, das Bolf auf ihrer Geite ju haben (Sale 30).

Die drei Stände finden wir auch, freilich in etwas anderen Bershältnissen, auf Tonga wieder. Sie heißen daselbst Egi Adlige, zwischen denen und den Tua, dem Bolke, die Matabulen und Mua die Zwischenstufen bilden. Schon die Namen sind bezeichnend: matabulo heißt "Auge des Herrschers", mua und tua bedeutet (Hale 31) "die vorn und die hinten." Unter den Tua und außer jeglicher politischen Gliederung stehen die Tamaiveiki, die Sklaven (Geschichte 42). Unter den Egi kann man wieder den hohen Adel vom niederen scheiden. Zum hohen Adel gehören alle diesenigen, welche die höchsten Staatswürden bekleiden oder bekleiden können, also die nächsten Berwandten dieser Würdenträger, die Weiber mit eingeschlossen; die übrigen Egi

<sup>\*)</sup> Caesar (de bello gallico 6, 11 u. 12) fand genau biefelben Berbaltniffe in Gallien vor. Seine Nachrichten konnten geradezu fur Samoa gelten, wenn man flatt der keltischen samoanische Ramen fest.

fann man als niederen Abel bezeichnen und zu ihnen gehört jeder, der irgendwie mit einem der vornehmsten, wenn auch noch fo fern, berwandt ift. Der Stand erbt burch die Mutter (authentic narr. 94): die Rinder einer Egi und wenn der Bater ein Tua ift, werden ftets wieder Egis, Kinder aber, welche der König felber mit einer Frau von nieberem Stande zeugt, gehören bem nieberen Stande an (Dar. 2, 101), nur bag man fie befondere gern ju Opfern für bie Götter aussucht; vielleicht freilich nur aus bem Grunde, weil man folche Difchlingefinder am liebften ans ber Belt ichafft oder aber, weil fie durch ihren Bater ben Göttern genehmer und daher bei ihnen wirtfamer find als Rinder, welche nur ben niedern Ständen entfproffen find. Die Rang- und Erbfolge in einer Familie, in ber Mann und Frau auf gleicher Rangftufe fteben ift die, baf ale erfter ber Mann bann bie Frau folgt; bann fommt vor ber alteften Tochter ber altefte Cohn, beibe aber vor dem zweiten Sohn und der zweiten Tochter, welche lettere wieder vor dem dritten Sohn, der britten Tochter ben Borgug haben u. f. w. 3ft die Che finderlos, fo haben die Befcmifter des Mannes nach bem Alter, boch fo, daß ftete ber Bruder bor der Schwefter ben Borgug hat, ben erften Rang und das erfte Recht: ift aber die Frau vornehmer, fo fteben auch ihre Bermandten nach Rang und Recht benen bes Mannes voran (Mariner 2, 89 bis 90; Erskine 128). Das Eigenthum aber, Bflangungen, Saufer, Rabne und bergl. erbt immer durch die weibliche Linie, in die mutterliche Berwandtichaft (Mariner 2, 97). Die Matabule ftammen ab von ben Egi, von ben jungeren, nicht erbberechtigten Göhnen berfelben. Doch fonnen nach Dariner 2, 90 f. auch folche Danner aus bem Bolfe, welche fich burch befondere Beisheit ober andere große Thaten ben Egi niiglich gemacht haben, ju Matabule erhöht werden; auch ihre Rachtommen bleiben dann in diefem Stande. Die Matabule find eine Urt vornehmer Diener, gleichfam bas Gefinde, die Gefolgichaft ber Egi; beren jeber eine beftimmte Ungahl Databule hat und biefe, welche barauf ju feben haben, daß ber Bille ibres Beren gefchieht, daß er felbft feine gebührenden Ehren erhalt u. f. w., werben je nach bem Rang bes Egi, ju bem fie gehören, geehrt. Ihre Gobne und jungeren Bruder geboren ju bem Stand ber Dina und ein folder Dina wird erft nach bem Tobe feines Baters ober finderlofen alteren Bruders Databule; baber die letteren meift

alle ichon in vorgerudterem Alter fteben und es une einmal nicht wundern fann, wenn fie megen ihrer Weisheit besonders gepriefen find; zweitens aber auch, daß fie eine gewiffe öffentliche Gittenpolizei ausüben. Sie und die Dua theilen nicht nur bei öffentlichen Westen die Speifen, ben Ravatrant aus und forgen, daß bier alles nach ber ftrengften Etifette bergeht, die trot allen europäischen Bofen verwidelt, schwierig und unerbittlich ift: fie haben auch die öffentliche Aufsicht über die jungeren Egi, benen fie an allen Feften ober öffentlichen Bufammenfünften Reden zu halten berpflichtet find, um fie gur Reufchheit an = und von Gewaltthätigfeiten, gegen Beiber, gegen bas niedere Bolt, die Tua, abzuhalten; und man ichenft ihren Worten ftets Bebor. Ihrer Beisheit wegen ift es ferner ihre Pflicht, Die religiöfen, aftronomifchen, geographischen, furz alle Kenntniffe des Bolfes bem jungeren Befchlechte zu erhalten und zu lehren. Much einzelne Bewerbe treiben fie, welche besonderes Beschid verlangen und von befonderer Burbe find; eine bestimmte Rahl unter ihnen find Rahnbauer, andere Balgahnichneider, wieder andere Beforger ber Leichenfeiern, wogu wiederum eine fehr genaue Kenntnig einer ausgebehnten Etifette gehört. Die Gohne ober jüngeren Brüber ber Dua find Tua, werden aber ebenfalls nach bem Tode bes Baters ober älteren Bruders Mua; auch fie gehören zu einzelnen Egi; auch fie haben beftimmte Sandwerfe, wie g. B. Die Steinarbeit, Das Detflechten, ben Fifchfang, den Sausbau, bas Tattuiren, Reulenschneiden, Barbieren; doch find diefe Sandwerfe feineswegs erblich, fondern man mählt fie beliebig als Beruf.

Anders ift es bei der Abtheilung der Tua, welche nicht Mua werden können; sie haften an der Scholle (d'Urville a 4, 241) und machen die unterste Klasse des Bolkes aus. Da sie so gut wie gar keine persönliche Geltung haben (Hale 32), so müssen sie sie sich mit den geringsten Handwerken, welche in gar keiner Achtung stehen begnügen; und so liegt auf ihnen der Feldbau und das Kochen, denn die Köche sind, wenn auch der des Königs ein gewisses Ansehen hat, hier wie überall in Polynesien die verachtetste Menschenklasse. (Mariner 2, 90—96). Bollsommen rechtlos sind die Stlaven, die aus Kriegsgesangenen bestehen.

Beigt biefe Gliederung ber Gefellichaft fcon gang beutlich, worauf Meinide mit Recht hingewiefen hat, (82), daß bie Grundlage berfelben

bie Familie ift; die Databule find bie Geitenverwandten ber Egi, die Mua der Matabule, die Tua der Mua: fo zeigt fich dies patriarchalifche Berhaltnif auch in ber politischen Berfaffung bes tonganifden Staates. Er fteht unter ber Berrichaft einer gangen Reibe von Fürften. Diefe aber nennen fich untereinander (Sale 31) Großvater, Bater, Dheim, Bruder, nicht etwa mit Berudfichtigung wirtlicher Bermandtichafteverhältniffe, fondern rein ale Titel: und wie ftreng biefe fo familiar bezeichneten Abftufungeverhaltniffe immer gehalten werben, geht baraus hervor, bag nach Sales (31) Bericht bom Jahr 1840 Taufahau, ber König bon Sabai und Bavau, beim Ravatrinten nicht unter ben Sauptlingen figen burfte, fondern nur unter ben Diua, weil er ale Entel galt. Dies ftimmt genau: gilt ber Egi ale Bater, fo find bie Matabule Gohne, die Mua Entel. Beil man aber ben Rang aufe allerftrengfte beachtete, fo burften Berwandte von ungleichem Rang nicht in einem Ravagirfel figen; ber minder vornehme mußte ibn verlaffen und fich unter bem Bolt aufhalten (Dar. 1, 238).

Un der Spite aller biefer Fürften ftand nun als höchfter Berricher ber Enistonga, ber wie ichon fein Rame bezeichnet ale Berr von gang Tonga galt, obwohl ihm ber Diftrift Mua gang speciell augeborte (d'Urville a 4, 91). Bur Zeit der Entbedung mar feine Dacht nicht mehr bas, was fie urfpriinglich bedeutete, benn ein weltliches Fürstenthum hatte fich neben ober aus ihr entwidelt und ihr mar eigentlich nur noch eine religiöfe Geltung verblieben. Ursprünglich aber war der Tuitonga gang ohne Zweifel (fo auch Meinide 74) gunächst der höchste weltliche Berr der Gruppe und ebendeshalb auch bas bodfte geiftliche Dberhaupt. Für feine weltliche Dacht fpricht ichon fein Rame, benn in Samoa wie in Tonga wird ber Sauptling über jebe Infel, ja über jedes Dorf baburch bezeichnet, daß man bem Ortenamen bas Bort tui, Berricher vorfett (a. B. Samoa Sood 30; Tonga burville a 4, 239); für feine geiftliche Burbe aber ber Umftand daß er weder beschnitten noch tattuirt war, eben weil man ihn als Bertreter der Gottheit felbft anfah (G. 37); daß fich bei feinem Tode allein die Trauernden feine Wunden, als Zeichen ihres Schmerzes folagen, benn wie er gottlicher Abfunft ift, fo ftirbt er auch eigentlich nicht (Mariner 2, 225); bag ferner Rrante, wie man fie in bie Tempel aller Götter und ju ben Grabern Berftorbener, beren Beift

bei den Göttern Ginflug bat, berumträgt, auch in das Saus des Tuitonga gebracht werden, ob er ihnen helfe. Finau I. wurde bort, obwohl er icon todt mar, ale Zeichen tieffter Demuthigung über die Rochgrube gelegt, ob dies vielleicht den feindfeligen Götterzorn, der feinen Tod herbeigeführt hatte, banne (Dar. 1, 385). Auch die geschichtlichen Ueberlieferungen ber Tonganer, auf welchen bie Rachrichten bei Erstine 126 f. beruben, ergablen, bag "vor 16 Benerationen" die weltliche Dacht des Tuitonga, welcher bamals ben gangen Tongaarchipel und Umea und die Nivainseln beherricht haben foll, verfallen fei. Allein feine gottliche Ratur und Burde fonnte man ihm nicht nehmen; fie blieb bis gur Zeit ber Entbedung und Mariner Schildert fie noch ale bollftanbig bestehend. In fruberer Beit hatte ber Tuitonga wie es scheint noch einen Sofftaat von geringeren aber gleichfalls gottlich verehrten Burben um fich; von benen fich auch noch Spuren erhalten haben. Denn gu Mariners Beit gab es noch neben dem Tuitonga ben Beatichi (bei Erstine 160 Feati, bei Bilfon 369 Beardichi), welcher eine abnliche wenn auch geringere religiofe Bedeutung batte. Go berichtet Mariner 2, 141, daß fowohl der Tuitonga wie auch der Beatschi fast nie von einem Gott (wie Briefter und Sauptlinge fo oft) begeiftert wurden, weil beibe ju "vornehm" maren, b. h. weil beibe felbft als lebenbe Botter angefehen murben. Beibe follen Abfommlinge hoher Botter fein, welche einst Tonga befuchten, boch weiß man bon ihren Mittern nichts; beibe hatten zwar politisch gar feinen Ginflug mehr, ja Finau I. verwies es bem Tuitonga, als biefer fich in eine öffentliche Angelegenheit gemifcht hatte (Mariner 2, 142); allein fie genoßen boch bobere Ehre als ber König, welcher fobald er einem von ihnen begegnet, fich wie es die Etiquette gegen einen Bornehmeren in Bolynefien will, niederfeten mußte; baber benn eine folde Begegnung gern vermieden wurde (Dar. 2, 81-2). Wenn ber Tuitonga bei Ravafeften gugegen war, fo hatte er nicht nur den Borfit, fondern auch einen gang abgefonderten Blat; Die Dienstthuenden Matabule mußten fich 6' von ihm entfernt halten und felbft die hochften Sauptlinge, welche fonft ftanden, mußten jum Beichen, daß fie niedriger feien als er, figend trinfen (Mariner 1, 199; 204). Gine folde Berehrung gollte man bem Beatschi, wenn er auch höher ale ber König ftand, nicht (2, 85), ja bei Ravafeften erhielt er erft ben achten Blat nach bem Eni-fano.

kubolu, (d'Urville a 4, 73) aus dessen Würde sich das heutige tonganische Königthum entwicklt hat. Wenn es vorkam, daß auch der Tuitonga dem Beatschi Ehren erwies, welche einer höher tabuirten, einer heiligeren Berson zukamen (d'Urville a 4, 92): so geschah dies nur dann, wenn der Beatschi der Abkömmling einer Tante oder älteren Schwester des Tuitonga war und die Berehrung galt seiner Berson, nicht seiner Würde. Die Glorie aber, welche den Tuitonga umgab, zeigte sich noch in Folgendem. Zunächst gebrauchte man gegen ihn eine ganz besondere Sprache, welche man gegen keinen Häuptling anwendete (Mariner 2, 84). Ferner bekam er eine sehr reichliche Abgabe, welche in Gestalt eines Ernteopsers im Ottober gebracht wurde und inatschi d. i. Theil hieß (Mar. 2, 207 f.).

Bei diesem Feste, zu welchem alle Inseln ihre Abgaben schieften, wurden auch Menschenopser und zwar nicht weniger als zehn gebracht (Cool 3 R. 2, 58). Merkwürdig ist das Inatschisses, welches Cool (eb. 39—58) beschreibt: der Sohn Paulahos, des damaligen Tuitonga, war zur Mannbarkeit herangewachsen und ihm zu Shren ward es wie Cool (57) ganz richtig sagt, als Huldigungssest begangen; man brachte aber die Gegenstände, zu deren Einlieserung sich das Land verpslichtet zeigte, nicht in Wirklichteit dar, sondern theils in Nachsbildungen, theils nur andeutungsweise, indem die Körbe, die man herbeitrug, seer waren (47; 56). Ein solches Fest sand jedesmal statt, wenn der Sohn des Tuitonga, der die Würde des Vaters erben sollte, herangewachsen und nun selbst heilig genug war, um mit dem Bater essen zu dürsen (eb. 55).

Auch die Bermählung des Tuitonga war außerordentlich feierlich und mit seltsamen Ceremonien verbunden, welche Mariner 1, 134—138 schildert und von denen wir wenigstens das merkwürdigste, da seine Deutung schwierig ist, ansühren wollen. War die äußerst reich betleidete Braut — sie ist in so viel seinste samoanische Matten gewidelt, daß ihr die Arme vom Leibe stehen und sie sich nicht setzen tann\*) — war die Braut mit ihren ähnlich nur minder reich gesteideten Brautzungsern zum Hause des Tuitonga hingegangen, wo dieser aus sie wartet und sie sich nebst ihrer Begleitung vor ihm niedersetzt, so

<sup>\*)</sup> Glis 3, 114 f. ergablt, bag man auch bisweilen die Ronige in Befts polyneffen burch ein möglichft unformiges Umfüllen durch Rleider ehrte.

tritt eine Frau, beren Untlit mit einer Datte verhüllt war gwifden ihnen auf und geht in das Saus bes Tuitonga, wo fie einer anderen Frau, die bort mit einer großen anfgerollten Datte, mit einem Ropfichemel jum Schlafen und einem Rorbchen voll Delflaschen fitt, ben Schemel und die Datte nimmt, fich auf erfteren legt, mit letterer jubedt und fich anftellt als ob fie ichliefe. Darauf führt ber Tuitonga die Braut ine Saus, fest fich und lagt auch fie aber auf feiner linten Sand bicht neben ihm fich niederfeten. Darauf werden Schweine febr tunftvoll gerlegt und an die anwesenden Sauptlinge vertheilt, welche indeg das Fleifch, da es ftreng tabnirt ift, nicht effen durfen; indeg erhebt fich nun jene ichlafende Frau und nimmt alle diefe Speifevorrathe mit fich. Darauf führt ber Tuitonga feine Braut in bas fur fie bestimmte Saus feines Behöftes, wo fie nun bleibt, mabrend por dem Saus ein groffes West gefeiert wird, welches aber fofort burch Berolderuf geichloffen wird, wenn Abende ber Tuitonga feine Braut ju fich tommen laft und fich mit ihr jurudgieht. Much bei feinem Tode ift ein großes und noch fonderbareres Fest. Bunachst wird bei ben Festlichkeiten, welche einen Monat bauern, foviel gegeffen. bag Schweine, Suhner, Rotosnuffe u. f. w. auf 8 Monate etwa tabuirt werben muffen, um fie nicht gang auszurotten. Wollte man aber weniger effen, fo murbe ber Born ber Botter groß merden und fich durch ben ploplichen Tod einiger Sauptlinge Befriedigung ichaffen (Mariner 1, 120). Die verfdwendeten Borrathe find baber als folde angufeben, welche man bem Todten gu feiner Ausruftung mit ins Jenfeits gab. Anch bas Beib bes Tuitonga wurde friiher am Grabe erwürgt (Dar. 1, 321), was indeg Finau abschaffte (eb. 2, 221). Doch herrschte bie Gitte, die Frauen bes Abgeschiedenen gu töbten, auch beim Begrabnig anderer hober Burbentrager noch gu Bilfons Beiten, welcher bem Begrabnig bes Sata-falama Mumui beimohnte und zwei von beffen Beibern erwürgen fab (Bilf. 355). Beim Begrabnif des Tuitonga famen die fonft fo üblichen Trauerverwundungen nicht vor. Allein einen Tag nach dem Tod schnitten fich alle Bewohner ber vom Tuitonga bewohnten Infel, Mann, Beib und Rind die Saare gang und gar ab; und jeder legt etwas von feinem beften Befit mit ins Grab. Die Trauerzeit bauert für Alle 4 Monate; bas Tabu aber, welches durch die Berührung ber Leiche ober der Dinge entsteht, welche zu ihrer Aufbewahrung und Ausstattung gehören, viel länger. Bahrend ber Trauerzeit barf fich Riemand raffren, Riemand urfprünglich wohl auch mafchen, benn man falbt fich nur bes Rachts; es tritt alfo ein Trauern ein, welches mit manchem uralten indogermanischen Brauch, fo wie mit bem bebraifden "in Gad und Miche" große Aehnlichfeit hat. Das Begrabnif geht Abende bor fich, die gange Menge fitt mit brennenben Fadeln ums Grab, welche bann fpater alle gufammengelegt werben. Dann wird ber Blat um bas Grab gereinigt und mahrend barauf bie anderen weggeben, Lieber in einer gang unbefannten Sprache (bie fich ale uraltes, bem Bolf nicht mehr verftändliches Tonganisch ausgewiefen hat) von bestimmten Gangern gefungen. Bas nun folgt, ift feltfam. Denn nun tommen 60 Manner und bagu aufgeforbert bon benen, welche bas Grab beforgen, feten fie fich im Dunkeln um biefen Blat und taden. Diefen Roth ichaufeln die vornehmften Frauen noch in der Nacht fort; welche Ceremonie 14 Tage hindurch allnächtlich wiederholt murbe (Mariner 2, 222 f.).

Die Bezeichnung Tuitonga ift nur ein Titel, fo daß naturlich jeder, ber biefe Burbe befleibete, noch feinen Familiennamen hatte. Das Gefchlecht, aus welchem ju Cools und Mariners Reiten bie Tuitongas ftammten, mar bas ber Fatafehi (Mariner 2, 81; Coof 3. R. 2, 135; 127; d'Urville a, 4, 91). Run vererbte Rang und Burbe in weiblicher Linie, baber tommt es, daß bie alteren Schwestern bes Tuitonga ober feine Tanten geheiligter und vornehmer als er felber und feine Frau find und daß fie daher vor diefer letteren die bochften weiblichen Chrentitel Tamaha und Tuitonga-fafine, b. h. weiblicher Tuitonga führen (Erstine 127 f.). Auch größere Ehrenbezeigungen empfingen fie, ale ber Tuitonga felbft (Wilfon 355). 3a biefer mußte ihnen und ihren Nachtommen gegenüber, auch wenn biefe feineswege fehr hohen Rang befleibeten, wie g. B. ber bei Coof ermafinte Latulibulu, beffen Rame mohl nur "Berr einer Infel" gu beuten ift (vergl. Wilfon 348), er mußte ihnen gegenüber fich ebenfo febr bemüthigen, wie bas übrige Bolf vor ibm (Coof 3. R. 2, 130; 135; d'Urville a, 4, 236). Wenn die Sauptgemahlin des Tuitonga, die natürlich immer bem bochften Abel angeborte, einen Gobn gebar, fo bieg diefer Tohatabu, "beiliger Cobn" und folgte bem Bater in der Burde nach. Bebar fie eine Tochter, fo galt diefe für heiliger ale fie felbft, für fo beilig, daß fie feines fterblichen Mannes

12

Buit, Anthropologie. Gr Bb.

Gemahlin werben konnte, obwohl sie mit Männern ungehindert den vertrautesten Umgang haben durste. Bekam nun wiederum die Tochter selber aus diesem Berkehr eine Tochter, so galt diese für noch heiliger als sie selbst; die Tochter, die Enkelin also des Tuitonga ward Tamaha, während die Tochter nur Tuitonga-sassine blieb (d'Urville a, 4, 274; Geschichte 43 f.), natürlich, da der Abel durch die Mutter vererbt. Die Shrsurcht vor der Tamaha und ihre Bedeutung hat sich noch bis auf neuere Zeit erhalten (Brierly in J. R. Geogr. Soc. XXII, 98); doch als 1852 die setzte Trägerin dieser Würde in einem Alter von 80 Jahren starb, ist mit ihr auch ihre Würde erstoschen (Geschichte 44)\*).

So war alfo ber Tuitonga ursprünglich ber weltliche und baber auch der geiftliche Berr bes tonganischen Bebietes und fo fand Coot, deffen Nachrichten über bie Berfaffung (3. R. 2, 125 f.) allerdings buntel genug find, 1777 bie Berhaltniffe noch vor, wenn fie auch furge Beit nach ihm vollends zusammenbrachen. Das Königthum bes Tuitonga mar alfo eine patriarchalisch-theofratische Burde mit vollständig absoluter Gewalt, welche jedoch - in fpaterer Beit - burch Berfommen und Fürstenmacht mannigfach beschränft mar. Die Burde blieb in bemfelben Befchlecht, fo lange fie daffelbe behaupten tonnte; wie benn nach Coofs Berechnung bas ber Fatafehi minbeftens 135 Jahre regiert hatte (eb. 133). Gie ging über von einem Befchlecht gum anberen, entweder burch Erbfolge beim Aussterben ber einen Familie ober aber burch gewaltsames Diederwerfen biefer burch irgend eine andere machtigere. Bon ber fruberen Geschichte Tongas miffen wir nichts, boch mag auch in früheren Jahrhunderten ichon ahnliches borgetommen fein, wie es fich fury nach Coofs Unwefenheit in Tonga vollzog; Ereigniffe, welche Dariner jum Theil mit eigenen Mugen gefcheben fab. Ein machtiges Fürftengeschlecht verdrängte bas bis babin berrichende. Denn neben dem Tuitonga ftand noch eine gange Reibe anderer Burdentrager in bestimmt gegliederter Abstufung bes Ranges. Beder einzelne Ort und jeder Diftrift, bann wieder jede einzelne Infel hatte ihren Tui, und zwar maren die Ortehäuptlinge ben Begirfehäuptlingen und diefe wieder ben Sauptern ber Infel unter-

<sup>\*)</sup> Der Rame Tama ha icheint mit bem famoan. Titel Tama fainga, vielleicht auch mit bem mitronefischen tamo-l verwandt ju fein.

geben, welche lettere bann ichlieflich alle abhingen vom Tuistonga. Die Bornehmften Diefer Fürften befleibeten öffentliche Memter. Der Berr bes Diftriftes Ardeo, ber Tuisarbeo (d'Urville a, 4, 92; Bilfon 369), mar ju gleicher Zeit Beatichi; genaueres ale mir fcon von feiner Burbe gefagt haben, lagt fich nicht mehr beftimmen. Bielleicht ift die Berehrung, die er genog, nur der Reft einer vor langen Beiten großen politischen Dacht. Dann folgte bas Umt bes Tui-hatafalama - Sata-talama ift ein Diftrift auf Tonga, ber fonft auch Sogi genannt wird, d'Urville a, 4, 93 - welches Umt etwa einem Bremierminifter entsprochen ju haben fcheint (eb.). Es ftand in naber Berührung mit dem des Tui-fana-Rabolo (d'Urville; Ranoluboln Befchichte 42), welcher Sauptling eines Theiles bes Diftriftes von Sifo war, ber Kanatabolo bief und nur in dem Sauptorte des Landstriches Kanafabolo, in Pangal mit feiner Burde befleidet werden fonnte (d'Urville a, 4, 94). Beide Burden hatten eine nur civile Bedeutung (eb. 237), obwohl ihnen die Kriegeverwaltung und die öffentliche Bolizei oblag (eb. 94; Coof 3. R. 2, 132). Daber tommt es auch, bag man ben Tui-fanatabolo meift ohne weiteres ben Ronig nennt. Die bochfte friegerische Burde mar bie bes Sata (d'Urville 73; 96; 237), welcher an ber Spite aller Truppen und überhaupt bes gefammten Kriegswefens ftand. Mo letter mag bier noch ber Lavala, ber Oberpriefter ber gangen Gruppe, genannt werden (eb. 73). Auch dieje Würden icheinen im Befit bestimmter Beichlechter gewesen zu fein, in welchen fie fich ber: erbten, und baburch, daß beibe Burben, Die bes Tui fanafabolo und des Satatalama in die Sande der Familie Tubo (eb. 238) gefommen waren, baburch erlangte biefe, wie es fcheint, einen fo großen Ginflug, daß von diefer Familie wohl fcon feit langer Reit die Dacht bes Tuitonga gurudgebrangt murbe und ihrem ruftigften Bertreter Finau die Familie ber Fatafehi und die Burde, welche fie betleidete, endlich gang unterlag. Go fagt benn auch d'Urville (eb. 237), daß ber Titel Tuihatafalama ungebräuchlich geworden fei furg bor bem Sturge des Tuitonga, und zwar deshalb, weil er in der Burde des Tuitanatabolo und in derfelben Familie aufging; womit Erstine 126 f. genau übereinstimmt. Much erläutert d'Urville bas Emporfommen bes Weichlechtes der Tubo und bas Burudbrangen ber Tuitongas febr treffend burch die Bergleichung der erfteren mit ben Sausmeiern, der

letteren mit ben Ronigen bes Frankenreiches. Wenn Dariner (2, 87) ben König, alfo ben Tuitanafabolo Sau, b. b. Eroberer nennt (welchen Namen ihm auch d'Urville 94 beilegt), fo verdient er biefen Ramen, ben man natürlich nicht als Titel auffaffen barf, vollständig: benn er hatte ja bie Dacht gewaltfam an fich geriffen, er berrichte ja ale Eroberer (Erefine 126). Dag aber die tonganifche Befchichte folder Sau fcon in früherer Beit gefeben (Da= riner 2, 87; Erstine eb.; Meinide 75; 89 f.), lag um fo mehr in der Natur ber Sache, als der eigentliche Berricher, ber Tuitonga, ursprünglich nicht mit in den Krieg gieben durfte wegen feiner allugroßen Beiligfeit (d'Urville a, 4, 91; Meinide 81). Wenn nun berichtet wird (Beschichte 42 f.), Tuifanolubolu beiße eigentlich Berr aller Infeln und die Burbe fei baburch aufgetommen, baft por Beiten ein Tuitonga fein zwiefaches Umt, die Leitung des religiöfen und politischen Lebens zu schwer befunden habe und deshalb die lettere in die Sande feines Bruders niedergelegt habe, der daburch Tuifanafabolo geworden fei: fo entstellt diefer Bericht die Berhaltniffe nach mehr als einer Geite bin und beruht nach allem fo eben Dargeftellten auf handgreiflichen Brrthumern.

Die urfprünglichen Berhältniffe maren alfo bie: es berrichte über Tonga ein Ronig, beffen Dacht auf gottlichen Urfprung gurudgeführt wurde. Er war umgeben von einer Reihe mehr ober minber machtiger, einander felbft wieder untergeordneter Sauptlinge, bon welchen einzelne wieder besonderen Memtern vorstanden und diefe Art ber Berfaffung fteht ber Berfaffung mancher mitronefischen, mancher Infel bes nordweftlichen Bolynefiens gleich, wie fie überhaupt die Brundform des polynesischen Staates barftellt. Rach und nach aber - und abnliches finden wir gleichfalls in Polynefien wie Mifronefien - trat die Dacht des Königthums in Schatten vor der Dlacht einzelner befonders hervorragender Sauptlinge, welche immer mehr und mehr berportraten, bis ein einzelner unter ihnen, Finau, beffen Thatfraft feinem Chrgeig gleichkam, alle Macht an fich rig. Finau bob geradegu bas göttliche Königthum bes Tuitonga auf, fehr erwünscht bem Bolfe, welches badurch das inatschi-Opfer nicht mehr zu bringen brauchte; baber verschiedene Tuistongas, welche fpater noch auftraten, um die alte Burde wieder gu erlangen, burchaus feinen Unflang fanden und nichts ausrichteten (Erskine 128). Doch da dem Tuitonga

feine gottliche Burbe blieb, fo lag es nabe, baf gerabe bem weltlichen neuen Berricher baran liegen mußte, die nachfte Berwandtichaft mit bem Tuitonga ju unterhalten. Der neue Konig mar bom bochften Abel: ber Tuitonga fonnte fich nur mit einem Weibe bes bochften Abels vermählen. Diefe beiben Brunde, indem fie biefelbe auf ihr rechtes Dag jurudführen, erläutern bie wohl übertriebene Rachricht (Befdichte 43), daß ber Tuitonga ftets die Tochter bes weltlichen Berrichers habe beirathen muffen. Daß übrigens diefer Berfall ber alten Ronigemurbe bes Tuitonga bem Lande nicht jum Beil gereichter geigte fich ichon barin, bag nach bem Tobe jebes Berrichers meift ein allgemeiner Streit ber mächtigften Beichlechter um Die hervorragenofte Stellung begann (Mariner 1, 368). Gelbft Finaus gewaltfame Befitergreifung, die er nur feinem Chrgeig, feiner Rudfichtelofigfeit und Ruhnheit verdanfte, hatte nicht fofort diefen Uebelftand befeitigt, wie benn d'Urville 1827 brei Sauptlinge an ber Gpige ber Bruppe fand, welche alle ihre Dacht fich erft burch Rampfe errungen hatten. Der Rang geht erft nach bem Tob bes Baters auf den Gohn über, nicht foon gleich bei ber Beburt bes letteren (Mariner 2, 90 f.; Coof 3. R. 2, 133). Jedes einzelne Gefchlecht icheint einen befonderen Ramen gehabt ju haben, ben gwar jeder bei der Ramengebung nebft feinem gewöhnlichen Rufnamen befam, ber aber ale Rufname nur bom Beichlechtshaupte geführt werben durfte. Daber fommt es auch, daß Diemand ben Namen Finau fuhren barf, ber nicht König ift, obwohl alle mannlichen Bermandten bes Gefchlechtes Finau beifen (Dar. 1, 383). Richt gang gleich ift die Unnahme bee Ramens Bomare bei ben tabitifden Berrichern. - Der Abel ift ftete umgeben bon feinem Befolge, junadift von Matabules, welche Sainson (bei d'Urville a, 4, 350) nicht mit Unrecht die Rathe und Die Leibgarde ber Udligen nennt. Doch beftand feinesmege Die Rriegsmacht bes Abels aus ihnen; und in Tonga hatten die bochften Sauptlinge öfters eine Art Leibwache von Fidschimannern um fich (Thos mas bei Meinide 81). Allein jeder der hohen Sauptlinge hat fein kau nofo, b. f. eine Schaar untergeordneter Sauptlinge und D'atabules ftete bei fich, wie biefe meift auch auf feinem Behöfte oder feinen Bflangungen wohnen, feltener und nur bie niederen Egi auf ihrem eigenen Grundbefit, welcher ihnen häufig erft von ihren Fürsten gegeben mar. Die Matabule und die zu ihrer Familie geborigen Dua wohnten, ba man fie ftets brauchte, auch ftets bei ihren Beren. Beder der fleineren Sauptlinge hatte nun wieder fein Kan tangata, d. h. Schaar von (fechtenden) Mannern bei fich, meift Muas, both auch einzelne zu letteren gehörige Tuas. Diefe Befolgs. mannichaften, welche fürs Leben bes einzelnen Fürften blieben und die für die vornehmen Säuptlinge fast ber einzige Umgang waren, ba diefe einander nur bei feierlichen Ravafeften oder anderen folennen Belegenbeiten, fonft aber nicht besuchten: Diefe Befolgsmannichaften entftehn aus Jugendbefanntichaft, aus altem Familienanhang (Dar. 2, 297 f.). Doch wird auch bei ihnen nie der höhere Rang ober richtiger die größere Beiligfeit der Sauptlinge außer Acht gelaffen ; jeder muß, auch jedes Rind geringeren Standes, bas mit einem Sauptlingefind fpielt, nach irgend einer Berührung des Bornehmeren die ziemlich weitläufigen Ceremonien burchmachen, welche nothig find, um bas Tabu, bas für den Beringeren durch diefe Berührung, Diefen Umgang entfteht, fortzunehmen (eb. 299). Daffelbe muß aber auch der Tuitonga thun, wenn er mit jenen vornehmeren weiblichen Bermandten gufammentrifft; baffelbe bie Frau, welche einen vornehmeren Mann, ber Mann, welcher eine höherstehende Frau geheirathet hat, sobald fie mit einander effen, bafigen, fury bei jedem naberen Berfehr (Dar. 2, 98).

Die vornehmften Säuptlinge, auch der Tui-tonga (Coof 3 R. 2, 126), wohnten alle auf der einen Infel Tonga, wie wir ahnlich auch in Mitronefien 3. B. in Rufaie Die Fürften auf einer fleinen Infel abgefondert wohnend fanden. Auf Tonga wurden fie alle auch begraben - und fo fonnte man mit Coot (eb.), Mariner (2, 81 f.) und Meinide (89) wohl annehmen, daß die Infel beshalb Tongatabu, heiliges Tonga bieg. Doch fonnte auch die Infel deshalb, weil fie ichon beilig war, jum Aufenthalt ber Fürften geworden fein; und hierzu ftimmt es, wenn die Sage die gottlichen Borfahren bes Tuitonga und Beatichi zuerft in Tongatabu landen läßt. Bon bier aus verbreitete fich vielleicht die Bevölkerung über ben gangen Archipel. Doch ift nicht außer Ucht zu laffen, daß auf jeder Infel die Saufer ber auf ihr heimischen Sauptlinge (minder hoben Ranges) ftets an einem Ort, den man mun (vorn) nannte, zusammengebaut maren (Marin. 1, 14). Much ber vornehmfte Diftrift ber Gruppe, ber bem Tuitonga angeborte. hieß Dlua.

Das Bolt mar ju bestimmten Abgaben an die Sauptlinge, Die

niederen Sauptlinge zu ebenfolchen an die höheren verpflichtet. Der Tribut an den hochften Sauptling einer Infel, eines Begirfes beftand in Matten, Tapa, in Dams, Fischen, Bogeln u. f. m., und bie Menge Diefer Abgabe murbe felten bom Sauptling felbft beftimmt, meift nur vom Ermeffen bes einzelnen Tributpflichtigen, welcher nach feinem Bermogen beifteuerte. Diefe Abgaben wurden zweimal im Jahre gegeben, einmal im Oftober beim Inatschifest, wo die Eingeborenen auch bem Tuitonga ftenerten, zweitens mehr beliebig zu Beiten, mo man irgend eine Frucht ober bergl. gerade recht in Fille hat und bann mehr in Form eines Befchentes. Diefe lettere Form hatten die Abgaben ber niederen Sanptlinge an die boberen immer (Dariner 1, 243 f.). Frembe waren bom Tribut frei, außer bei befondere feierlichen Belegenheiten, wie beim Inachi, wo auch fie mit fteuern mußten (eb. 1, 310). Gine andere mehr indirefte Auflage mar die, bag bei einer öffentlichen Berfammlung, einem Fono, mochte fie nun zu welchem 3med auch immer gehalten werben, Die umwohnenden Landbefiger berpflichtet maren, die nöthigen Lebensmittel und fonftigen Bedurfniffe gu befchaffen. Baut 3. B. ein Fürft einen Rahn, wogu immer eine größere Bahl Dlenfchen fich verfammelt, fo muß der eine der nachftwohnenden Grundbefiter, mag er nun Egi, Matabule oder auch Mua fein, die Berfammlung mit Lebensmitteln verfeben, ber zweite fteuert bas Plantenholy bei, ein britter liefert bie Stamme jum Riel, ein vierter gibt das nothige Glechtwerf (Mariner 1, 286). Man ficht, bag bier die Fonos allerdings gang anders als die ju Samoa find, weil die Fürften bier eine viel größere Dacht über bas Bolt haben (Erefine 155 f.). Dort waren es berathende Berfammlungen, in benen viel geredet wurde, bier ift dies nicht ber Fall und die geringere Uebung, welche bie tonganischen Fürften im Bergleich zu ben famoas nifchen in ber Beredtfamfeit haben, beruht mefentlich auf ihrer anderen Stellung jum Bolte. Daber fehlen bier auch die vielen und ansgefuchten Soflichfeitsformen und ceremoniellen Reden ber Samoaner. Da nun auch fleinere Bauptlinge ihre Angelegenheiten burch folche Fonos beforgen laffen (287); ba auch bann ein folder gehalten wird, wenn bas Betragen junger Manner von Stande irgend einen Tabel, eine Ermahnung durch einen Matabule nöthig erscheinen läßt (288); furg, ba faft alle 14 Tage eine folche Berfammlung ftattfindet: fo liegt freilich auf ber niederen Rlaffe bes Bolfes, welche jumeift bies

alles befchaffen muß, eine nicht geringe Laft von Arbeit und Abgabe. Eigenthumsrecht hatten die Tua und wohl auch die niederen Dina gar nicht, vielmehr maren fie verpflichtet, alles mas von ihrer Sabe ben Fürften anftand diefen auszuliefern; wie biefe benn g. B. alle bie Geschenfe, welche bie Europäer ben Leuten niederen Standes machten, von benfelben für fich einforderten (Forfter Bemert. 323) und wie fie allein im Befit aller wirklichen Roftbarteiten, 3. B. ber bodiftgefchatten Balfifchahne maren (Mariner 1, 311 f.). Aber auch fonft lag ein schwerer Drud, eine durchaus willfürliche Behandlung von Geiten ber Fürften auf ben Ina (authent. narrat. 160): ihre Beiber mußten ben Fürften bei gufälligen Begegnungen, menn biefen bas Belufte tam, fofort ju Billen fein (Mariner 2, 173); man mighandelte die Danner auf bas rudfichtelofefte (Coot 3. R. 1, 261), ja man ichof fie, wie Finau, beliebig nieder, wenn fie einem gerabe unbequem waren (Mariner 1, 142; Dentrecafteaur 1, 283 f.). Und warum auch nicht? War es boch religiöfer Glaube, daß ber Tua feine Geele habe (Mariner 1, 55 Rote; 1, 432) ober boch, bag biefe Geele gleich nach bem Tobe von einem Bogel Lota, der auf dem Begräbnifplat verweilte, gefreffen werde oder fich fonft irgendwie verwandele (Coot 3. R. 2, 124). Und doch icheinen fie diefen Drud nicht allgufehr ju empfinden; ja Dariner berichtet (7, 287) ausbrudlich, daß ihnen Bermögen und Belegenheit ju eignem behaglichem Leben übrig blieb - fo ftart war einmal die Dacht ber Gewohnheit, andererfeits freilich auch die Gunft bes Klimas.

Daß nun das Bolf, da es so tief unter den Egi stand, diesen alle möglichen Höslichkeiten bezeigen mußte, ja daß beide Stände durch jenen religiösen Bann, durch das Tabu, von einander geschieden waren, begreift sich leicht. Erwähnt werden mag noch, weil es einigermaßen im Widerspruch zu stehen scheint mit dem, was wir oben (S. 40) über den Ursprung der Beschneidung sagten, daß man sich nie vor einem höheren Häuptling (dem Bertreter eines Gottes) oder einem Grabe (wo ein Gott sein könnte) entblößen dars; daher legt man, wenn man sich daselbst umtleiden muß, schnell einen Laubschurz um (Mariner 1, 269). Es ist leicht ersichtlich, wie dieser Gebrauch in nicht mehr ganz ursprünglicher Zeit, als das Schamgefühl erwacht war, ausgekommen ist. Schwieriger und wichtiger ist dagegen die Nachricht, daß Finan einen vornehmen Fürsten, der von ihm absiel, zum

gemeinen Mann begrabirt habe, eine Rachricht, welche wir bem fo zuverläffigen Mariner (1, 207-8) verdanfen. Man follte glauben, baft, wie dem Tuitonga feine gottliche Burbe nicht mit der weltlichen geraubt werden fonnte, fo auch ein Fürft, ber ja boch auch mit ben Gottern in Beziehung fteht, ber eine Geele bat, nicht in bas feelenloje Bolt herabgeftogen werben tonnte. Doch Mariner ermahnt auch fonft noch abnliches; fo ergablt er (1, 359) bon einem großen Weft, bas um einem aufruhrerifchen Sauptling ju verzeihen von Finan angefett war; bier erichien jener Sauptling nun aufe alleraugerfte bemutbig, allein nur, wie es die Sitte verlangte; benn je hober er ftand, um fo tiefer und langer mußte er fich bemutbigen. Diefe Demuthigung befteht aber eben barin, bag er fich alle bem untergieht, was ein Mann aus bem Boll einem Fürften gegenüber von Devotion und Gelbsterniedrigung ju thun ichulbig ift. Denten wir nun ferner baran, baf auch bie Chamorri auf ben Marianen, welche boch gleichfalls nur bem Adel, nicht bem Bolt eine Geele gufdrieben, öfters einen Abligen gur Strafe ine Bolt hinabstiegen, fo wird une aud jene Nachricht bon ben Tongainfeln glaubwürdig erscheinen: um fo eber, ale fie an und fur fich gang begreiflich ift. Der Tuitonga tonnte nicht ungöttlicher werben, als er mar, weil er die bodifte Stelle unter biefen irdifchen Gottern einnahm; wohl aber fonnte, wie ber Gott nach polynefifdem Glauben Die Geelen frift und badurch vernichtet, ber madtigere Berfreter bes Gottes auf Erben, ber Sauptling, bem minder machtigen die Geele rauben, ihn jum Bolfe begrabiren.

Eine genane Betrachtung der politischen Berhältnisse von Tonga ist deshalb so besonders wichtig, weil die tonganische Bersassung die Grundzüge der polynessischen Urversassung, wie sie etwa zur Zeit der Einwanderung bestand, am genanesten bewahrt hat. Dieselben Bershältnisse sinden wir freilich ähnlich wieder in Samoa, doch ist hier die Ausschied des Ursprünglichen viel weiter vorgeschritten und daher die Gestaltung des Ganzen minder scharf zu erkennen. Beide Gruppen aber, Tonga und Samoa, sind politisch einander nahe verwandt.

Ihnen gegenüber stehen nun zwei andere Gruppen polynesischer Lebenscentren, welche beide eine Umanderung, eine Weiterbildung dieser ursprünglichen Berhältniffe zeigen, auf der einen Seite Tahiti, Rarostonga und Hawaii, auf der anderen Neuseeland, Nufuhiva und Paumotu. Dort hat sich das Königthum start erhalten und steht seiner

ursprünglichen Machtfülle noch nahe: hier ist es so gut wie ganz verbrängt durch das Emporkommen des zweiten Standes. Bene Gruppen zeigen also nähere Berwandtschaft mit Tonga, diese mit Samoa. Daß auf Neuseeland, Nukuhiva und Paumotu gleiche Berhältnisse bestehen, beruht auf der gleichen Sinwirkung der Bodenbeschaffenheit dieser Inseln, nicht auf irgend welchem Zusammenhang derselben untereinander: in ganz Polynessen aber drängt der organische Gang der Entwickelung zu einer besonders reichen Entsaltung des zweiten Standes, der sich besonders lebenskräftig zeigt. Am meisten zurückgehalten ist er auf Tonga und Hawaii, auf Samoa und Neuseeland am meisten vorgeschritten. Betrachten wir nun zuerst jene zuerst genannte Entwickelungsgruppe und beginnen wir mit Tahiti.

Die Bevölferung gerfiel bier in folgende brei Rlaffen: in bie Mrii, die fonigliche Familie und ihre nachften Bermandten, ben boben Abel; in die Raatira oder Landbefiter und in die Manahune, bas gemeine Bolf. Diefe letteren, die Manahune, fteben in durchaus feiner verwandtichaftlichen Begiehung weder ju dem hohen Abel, den Urii, noch ju bem niederen Abel, ju ben Raatira. Gie find alfo nach polynesischen Begriffen eine gang andere Art von Menschen: denn nur ber Abel hat mit ben Göttern Bufammenhang, fie nicht - mas natürlich ihre gange politische Stellung bedingt. 3hr Rame bezeichnet "Diener ber Dachthaber", fo daß ihn alfo Coof (3 R. 2, 364) und Bilb. von Sumboldt (Buichmann apercu 109) treffend mit "Bafallen" überfegen. Grundbefit hatten fie nicht, wohl aber murbe ihnen bisweilen ein fleinerer Landstrich lebensweise übertragen (Coot 1. R. 2, 240), ben fie und ihre Familie zwar eigenhändig aber auch felbftanbig für fich bebauten (Forfter Bem. 309 f. Wilfon 439). Sauptfachlich aber bestand ihre Thatigfeit barin, baf fie für bie boberen Stände arbeiteten: fie bebauten bie Landereien ber Sauptlinge, gwar perfonlich frei und ungebunden, wie fie benn ihren Bohnfit andern und von einem Berrn jum anderen übergeben fonnten, aber verpflichtet ju febr umfaffenden Abgaben; fie berfertigten ferner den Fürften bas nothige Tapa, fie bauten die Rabne, errichteten die Saufer u. f. m., (Bilfon 439). Bon niederen Dienften waren fie indeß frei, fie dienten als Krieger, ja fie tonnten nach Forfter felbständig einen Rriegstahn befehligen - wenn nicht Forfter fie mit ben Raatira bier verwechselt. Denn ichon in beibnifcher Zeit gab es eine Berbindung biefer beiben Stande, indem bie Fifcher und Runftler (Rahn- Sausbauer u. bergl.) theile ju ben Manahune, theile ju ben Raatira gehörten (Ellis 3, 96). Und noch mehr bat die neuere Zeit die fcarfe Trennung gwifchen beiden aufgehoben (Ellis 3, 96); benn daß die Bahl ber Manahune ju Ellis Zeiten (um 1820) im Berhaltnig zu ben übrigen Standen nicht mehr fo gablreich mar wie früher, tam baber, bag in Folge ber endlofen und blutigen Rriege, welche im Anfange biefes Jahrhunderts geführt wurden, eine Denge Manahune fich eigenen Landbefit errungen hatten und dadurch felbft gu Raatira geworden waren. Coof und Forfter (3 R. 2, 364; Bem. 309) ftellen nun gwar, indem fie die Raatira gang übergeben, Die Manahune ale zweite Rangflaffe bin und fugen ihnen ale britte Die Stlaven bei. Das ift falich. Dan fann die Bevolkerung in zwei Theile abscheiben, in Abel und Bolt; will man aber eine Dreitheilung annehmen, fo tann man ale gefondert nur jenen vermittelnben Stand, die Raatira, anführen. Denn alles was Diener ober Stlave war, gehorte zu ben Danahune, junachft die Diener, die Teuten (Bilfon 439; Ellis 3, 95), bann die Titi ober Gflaven und ebenfo die Tute. Die Teuten maren Manahune ohne Leben und ohne die Renntnift irgend einer Runft, welche in Abhangigfeit und eigentlich in Leibeigenfcaft ber Bornehmen ftanben (Forfter Bem. 324), auf beren Gutern fie feft mohnten; fie fonnten nicht beliebig ihren Wohnfit und ihren Berrn vertaufden. Much fie bebauten bas Land; auch fie bereiteten Beng und bienten, wie und womit fie tonnten; fie ruderten, fie tochten und fervierten bie Speifen: Saufer aber, wie Forfter (Bem. 310) will ober Rahne haben fie mohl nur in ben feltenften Fallen gu bauen bermocht, ba biefe Riinfte, hochgeachtet bei den Bolgnefiern, hauptfächlich im Befit ber Manahune, ber Rangatira waren. Aus alle biefem erfieht man ben Unterschied zwischen ihnen und ben Danahune, ber indeg ein fliegender mar; jedenfalls aber ftanben fie tiefer als bie Danahune. Die Tute, welche Bilfon (440) erwähnt, find Diener, welche allein die Weiber bedienen, doch maren es oft junge Arii oder Raatira, welche fich bagu hergaben, abwohl fie badurch, indeg mohl nur geitweise, bie Borrechte, bas Tabu ihrer hoheren Geburt aufgaben: natürlich, benn bie Beiber felbit maren bavon ausgeschloffen und hatten mit ihren Dienern ihre Fefte für fich (Bilfon 439). Diefe Tute maren aber, wie fcon ihr Rame fagt, ber abjectus und in leicht be-

greiflicher lebertragung auch merda bedeutet, fehr wenig geachtet, wie fie fich diefem Dienfte auch gewiß nicht aus reinen Motiven unterjogen. Wir thun wohl nicht unrecht, wenn wir fie neben die Tenten und noch unter die Manahune ftellen. Die abideulichen Dahu, von benen ichon oben die Rede mar (@ 124), werben wohl auch nur bem niederen Bolte angehört haben, bochftens ben Raatira: und auch fie muffen mit unter ben niederften Ständen ber Befellichaft erwähnt werden, denn man achtete fie auch in Tahiti nicht hoch, wenn fie auch ftete mit den Fürften (Turnbull 307) umgingen; ba fie aber gang und gar in deren Gefolge und Dienftbarfeit waren, fo galten fie ficher nur als Teuten. Die Titi, die Stlaven, theils felbft Rriegsgefangene, theile Unterthanen unterworfener Sauptlinge, waren nebft Beib und Rind vollfommenes Eigenthum des Siegers, fie wurden, wie in Deufeeland, zwar bisweilen plotlich ermordet aus nachträglicher Rache ober wenn man ein Menschenopser gebrauchte; im allgemeinen aber wurden fie milbe behandelt, ja öftere fogar mit ber Freiheit befchentt und in ihre alte Beimat entlaffen (Ellis 3, 95 f. Vincend. Dum. Tahiti 302).

Die Raatira hatten ihren Grundbefit nicht als Leben vom Ronig, fonbern ale Gigenthum, bas burch Erbichaft von ben Batern ber auf fie gefommen war (Ellis 3, 97; Morenhout 2, 11). Ellis (eb.) unterscheidet zwei Rlaffen unter ihnen, welche fich burch bie Broge ihrer Landereien unterschieden. Die geringeren Raatira bebauten öftere das Land ber Dachtigeren neben ihrem eigenen Grundbefit, benen fie bafur jur Kriegsfolge, fo wie zu einigen Abgaben verpflichtet maren. Dies fette fie gwar in ihrer öffentlichen Geltung nicht berab: allein man fieht benn boch auch bier, bag die Grengen zwischen ihnen und ben Manahune nicht febr feft maren. Gie hatten (Bilfon 437\*) bas Recht, über ihr Bebiet ein Tabu auszusprechen, was fie gewöhnlich thaten, wenn durch ein Teft oder fonft eine Beranlaffung bie Lebensmittel fnapp waren. Auch einen einzelnen Begenftand tonnten fie durch ein Tabn dem Bebrauch entziehen und ihn auf diefe Beife fcuten, g. B. bei einer Differnte die Brobfrucht, bei Unergibigfeit des Fischfanges die Fische u. f. w. Durch ein beftimmtes Teft murde dann fpater das Tabu, wenn es nicht mehr nothig war, aufgehoben. In der Staatsgemeinschaft hatten fie eine wichtige, ja auch bier die wichtigfte Stellung: einmal, weil fie icon ber Bahl nach ben eigentlichen Rern bes Bolfes bildeten, bann aber, weil fie im Befits ber wichtigften Lebensmittel fcon baburch fur ben Moel, ben fie an Mäßigfeit, Fleiß und Gefchidlichfeit übertrafen, und für feine religios nothwendigen Wefte von größter Bedeutung fein mußten. 3hr Reichthum ichaffte ihnen auch nach anderer Geite bin Dacht: denn eine Menge Leute, welche nur durch fie lebten, ichloffen fich befihalb naturlich auf bas festeste an fie an. Go murben fie auch für Rriegszeiten fehr michtig, ba fie bie Sauptmacht bes Seeres bilbeten, ba fie an Rraft nicht nur, fonbern auch an Berläglichfeit bie Leibmadje bes Ronigs bei weitem übertrafen; ja fie hatten von allen Eingeborenen die meifte Liebe ju bem heimischen Boben, auf bem fie freilich auch fefter wie alle übrigen Stande wurzelten. Durch alles bies waren fie fehr häufig ein durchaus heilfames Wegengewicht gegen Die Billfur und Uebermacht des oberften Berrichers, da diefer ohne fie nur wenig ausrichten fonnte: baber hatten bie Redner in ben öffentlichen Berfammlungen, welche ben Staat berfommlich und baufig mit einem Schiff verglichen, wohl Recht, wenn fie ben Ronig gwar mit bem Daft, die Raatira aber mit den Tauen verglichen, welche ben Daft halten (Ellis 3, 97-98). Ihrem und ber Sauptlinge Billen widerfeste fich ber Ronig nie (Sale 34), vermochte es auch um fo weniger, ale fie nicht (wie die Matabule in Tonga) in einem Lehneverhaltniß ju ihm ftanden (Ellis 3, 115); und fo unbefchrantt er auch ber Theorie nach ift und fo wenig es verfaffungsmäßig war, Berfammlungen ber Brogen ju berufen, fo mar boch thatfachlich feine Dacht häufig nur eine nominelle, bisweilen fogar gang und gar nichtig: fie bing bon ben Umftanden und feiner perfonlichen Bedeutung ab (Sale eb.; Ellis eb.). - Schlieflich fei noch bemerft, baf die Raatira in ihrem eigenen Kamilientempel die Briefterwürde befleibeten, daß auch die meiften öffentlichen Briefter gu ihnen gehörten (Ellis 3, 98).

Wir gehen nun zur Betrachtung des höchsten Standes, der Arii oder Eri über, zu welchen auch der König und seine Familie gehört. Dieser Stand zersällt in drei Abtheilungen: erstlich der König und die Seinen, zweitens die hohen und drittens die niederen Säuptlinge. Lettere, welche Wilson Tohha nennt (437), sind Mäsren houts Tavana (2, 9 f.); Coot (3. R. 2, 182) nahm das Wort, das er Tohah oder Towha schreibt, irrthümlich als Eigennamen. Sie waren (Wilson eb.) die jüngeren Brüder oder Verwandten der vors

nehmeren Fürften, benen fie untergeordnet und zu mancherlei Dienften verpflichtet find, baber fie ben Raatira nabe fteben. Ramentlich eine Art von polizeilicher Aufficht hatten fie. Die vornehmeren Sauptlinge ftanben an ber Spite ber einzelnen Diftrifte, beren fie entweder mehrere ober nur einen ober mit mehreren Standesgenoffen gemeinschaft. lich einen beherrichten (Bilfon 437; Forfter Bem. 311), ber bann wieder in mehrere fleinere Abtheilungen gerfiel (Bilfon 437). Diefe fleineren Abtheilungen nannte ein Tahitier auf Bilfons Befragen (301) Bateina, b. b. ein Saus, eine Wohnung, ju ber megen des Ranges ihres Befiters ober wegen ihrer Lage eine Angahl anderer Säufer gehörten. Bebes Mateina errichte auf bem gemeinschaftlichen Marae ein Ti'i, b. b. ein Götenbild, wodurch es berechtigt fei, auf Diefem Marge ben Göttern ju bienen; und da die von ihm abhangigen Saufer burch dies Bild zu demfelben Recht gelangen, fo nenne man bie Baufer nach den Bilbern gleichfalls Ti'i. Die Bahl der von einem Mateina abhängigen Ti'i ober Saufer mar verschieden. - Nach Bonechea (bei Bratring 104) gab es 10-12 folder bornehmeren Mriis; und wenn DImftedt (291) behauptet, die eigentliche Dacht habe in ben Sanden von 7 Richtern gestanden, welche felbst ben Ronig hatten jur Rechenschaft gieben tonnen, wenn er von Boligeibeamten unter ihnen fpricht, welche alle Bagabunden aufgreifen mußten: fo find bamit nur die hochften Fürsten und die Tavana gemeint und die Bahl ift infofern jufallig, ale DIm ftebt gerade 7 besondere machtige Fürften porfand, beren Bahl aber mit ber Beit fich anderte. Rach Ellis find meift 8 Diftrifte und ebenfo viel bobe Sauptlinge auf den Infeln (3, 120). Diefer Stand mar nicht fehr gabireich, aber außerordentlich vornehm, vom Bolf fehr hoch, ja beilig geachtet wegen feiner Abftammung von den Göttern; und dies lette mar der urfprünglichfte und hauptfächlichfte Grund, weshalb die Arii felbft fo febr auf die Reinheit ihres Blutes achteten und g. B. Rinder aus einer Che, Die ein Urii mit einer Frau eines geringeren Standes geschloffen hatte, getöbtet werden mußten (Ellis 3, 98). Dem König, den man Arii rabi, b. b. großer Fürft nannte (Coof 1. R. 2, 239; Sale 34), ftand junachft im Rang die Ronigin, dann feine Bruder, feine Eltern, barauf feine anderen Bermandten. Die Burde mar erblich, auch in weiblicher Linie. Der König fowohl wie jeder Sauptling verzichtete fofort auf den Thron und jegliche Burde, fowie ber Erbfolger geboren mar : biefer befaft bann ben Rang, bie Burbe und bie Titel, wenn auch noch alle Dacht vom Bater ausging, aber nur, weil er für bas unmundige Rind ftellvertretender Regent murde (Ellis 3, 99 f.; Cool 1. R. 2, 152; 241 u. oft). Ellie (3, 101) und Sale (34) meinen, biefe auffallende Gitte fei aus bem Beftreben berborgegangen, die Erbfolge ju fichern, Unordnungen, Burgerfriege ju bermeiden; Morenhout (2, 14), man habe dadurch die Dacht der Familien confolidiren wollen. Allein diefe Unfichten werden fcon dadurch widerlegt, daß nirgend nur entfernt eine abnliche Rudficht fich fonft in Tabiti, ja in gang Bolynefien zeigt: Die Gitte erflart fich richtiger und befriedigender theils aus ber Göttlichfeit ber Ronigsfamilie überbaupt, in Folge welcher ein Rind ja ebenfo gut regierungefähig fein mußte ale ein Ermachfener; theile aus bem Glauben, daß ber Gohn, ber einen Ahnen mehr gahlt als ber Bater, eben beshalb höheren Rang, eine größere Beiligfeit hat als ber lettere, ber alfo nach ber Beburt des Bornehmeren Diefem an Burde nachfteben muß. Dieje Burde und die Chrenbezeugungen, welche ihr gebührten, maren allerdinge nicht gering. Zwar im außeren zeichnete fich ber Ronig in nichts vor bem übrigen Abel aus, weder in Wohnung, noch Rleibung, nur bag die Matten, die er um batte, bisweilen feiner waren (Ellis 3, 116); und mit dem allerniedrigften feiner Unterthanen pflegte er burchaus vertraulich ju fprechen: aber jeber, ber ihm nahte, ja der auch nur an feinem Saufe vorüberging, mußte den Obertorper bis jur Sufte entblogen, felbft feine nachften Bermandten, ja feine eigenen Eltern (Bilfon 435; Coof 1. R. 2, 153). Doch fagt Coof (3. R. 2, 363), daß fich die Beiber der foniglichen Familie nur vor den Töchtern nicht bor ben Göhnen des foniglichen Saufes entblogen. Wer aber biefe Chrfurchtsbezeugung, mit welcher man auch ben Göttern und ihren Tempeln bulbigte, verfaumte, oder auch nur mit ihr zogerte, ber mar bes Tobes fchuldig. Ram ber Ronig unverfebens, fo bag er die Leute noch in den Kleidern traf, fo gerriß man diefe fofort und brachte ihm ein Befchent gur Buffe (Ellis 3, 105 f.; alle Quellen oft). Da nun ferner ber Ronig tabu ift, fo wird alles, mas er berührt, gleichfalls tabu und baber bem Bebrauche bes gemeinen Lebens für immer entzogen. Die Gefäge, aus benen er ge= geffen oder getrunten bat, werben meift gerbrochen (Bantouver 1, 81) ober muffen für feinen ausschlieflichen Gebrauch aufgehoben werben; bas Saus eines Underen, welches er betreten, wird fein Eigenthum oder muß zerftort werden, alles, was die bochften Fürften felber gebrauchten, alle, die fie bedienten, die mit ihnen umgingen, waren tabu, und nur folde tabuirte Berfonen durften ihre Saufer betreten, fie felber berühren. Wer nicht tabu mar und eins von diefen Dingen doch that, über ihnen ftand oder mit der Sand über ihrem Saupte berfuhr, mar bes Todes ichuldig (Ellis 3, 102). Die Sprachveranderungen, welche bei jedem Thronwechsel eintraten, haben wir schon öfters ermabnt; Bantouver (1, 104) fagt, dag bei Dtue Thronbefteigung alle Anführer die Ramen anderten, daß etwa 50 andere Borte, Die mit ben früheren Synonymen gar feine Mebnlichfeit hatten, auffamen, daß man aber im Bertehr mit ben Europäern die alten Worte ruhig weiter brauchte. Ferner hatte man eine gang befondere Sprache ber Stifette bem Ronig gegenüber. Wie wir Dlajeftat, Bochftbero, bochund höchstielig anwenden, fo nennen die Tabitier die Saufer des Ronige bie Wolfen, abendlichen Fadelfchein in biefen Saufern ben Blit, bes Königs Stimme ben Donner, feinen Rahn - mythologisch bebentfam genug, wie diefe gange Sprache mythologisch zu beuten ift ben Regenbogen, fein Reifen durch bas Land Fliegen (Ellis 3, 113 -4): fo daß, wenn ein Tahitier fagte: fcon leuchtet ber Blit in den Wolfen des Simmels, aber der Gohn Dros ift fern: febrt er auf dem Regenbogen beim oder wird er gurudfliegen gu ben Bolten? fo baf biefer Gat in gewöhnlicher Sprache bief, fcon brennen die Fadeln im Saufe bes Ronige, ber noch fern ift, wird er ju Rabn ober ju Lande gurudfehren? Betrat nun biefer beilige Fürft ben Boben ber Infel, fo weit er nicht gang bejonders ihm angehörte und alfo ichon tabu war, fo wurde die gange Infel tabu geworden und badurch unbewohnbar geworben fein. Deshalb durften Diefe beiligften Berfonen nicht zu Fuße burch bas Land geben, fondern fie murben bon bestimmten Dannern fortmahrend getragen, auf beren Schultern fie fagen, mabrend ihre Beine über Die Bruft ber Trager binabhingen, Dabei pflegten Ronig und Ronigin febr gern die Läufe ihrer Trager aufzusuchen und zu effen (Bilfon 436\*). Dehrere folder Trager folgten immer, wenn der Ronig reifte und häufig flieg er, wenn der eine ermitbete, auf die Schultern bes anderen, boch ftets ohne die Erbe ju berühren. Die Eräger felbft waren frei von anderer Arbeit und hochgeehrt (Ellis 3, 102 f.). Doch fiel diefe unbequeme Urt bes Reifens weg, fobalb ber junge Konig öffentlich anerkannt und befdnitten mar (Bantouver 1, 110; Turnbull 287) - mas wieder ein Licht auf die religiofe Bebeutung ber Beschneidung wirft. Undere Befchränfungen, welche fowohl bem Konig ale bem übrigen Moel in Folge feiner Beiligfeit auflagen, werben wir fpater feben, wenn wir eingehender vom Tabu handeln. Sier wollen wir junachft Die Machtstellung des Könige zeigen, welche, wie wir ichon erwähnten, jur Beit ber Entbedung feinesmegs eine gang unbefchränfte wie früher gewiß war. 3a früher icheint ber tabitifche Konig diefelbe religiospolitische Doppelftellung gehabt zu haben, wie ber Tuitonga in älterer Beit, was wir ichon aus bem ftrengen Tabu, welches ben Konig umgab, noch mehr aber baraus ichließen fonnen, daß ber Tamatoa von Raiatea geradezu zum Gott geweiht wurde (Therm. u. Bennet 1, 524) und ale folder bie Opfer empfing (Ellis 1, 342). Geine Einfünfte, burch welche er feinen und feiner Umgebung Aufwand beftritt , jog er junachft aus feinen eigenen Domanen ; bann aber burch Abgaben, welche er von ben Sauptlingen empfing und beren Beit obwohl fie gefetslich nicht feststand, boch durch ben Gebrauch geregelt war (Ellis 3, 116-7). Allein ba ber König tabu mar und feine Berührung alles tabuirte, alfo auf feinen Gebrauch befchrantte; fo tonnte er fich hierdurch fcon, wie es die polynefifchen Fürften fo oft machten, in ben Befit einer Menge von Dingen fegen, Die er brauchte ober wünschte. Go haben in ber erften Beit ber Befanntidaft mit ben Europäern alle bie Beidente, welche bie letteren an Lente aus bem Bolle machten, ftets ihren Weg in die foniglichen Schattammern gefunden, aus welchen fie theuer genug an die Unterthauen vermiethet murben (Forfter Bem. 324). Turnbull (286) fagt geradezu, daß das gemeine Bolt wenig ober gar fein Eigenthum befitt; benn wenn jemand irgend etwas befonders werthvolles habe und der Ronig erfahre es, fo laffe er es fogleich dem Gigenthumer abfordern, ber es bann nicht verweigern tonne; ja die Begleiter des Könige gaben genau Ucht, wo irgend ein werthvoller Gegenstand fich befinde, um fofort ben König zu benachrichtigen oder auch, um ihn für fich ju rauben: benn auch ben Sauptlingen gegenüber ftand bem Bolt fein Eigenthumsrecht gu. Wie rudfichtelos man bei diefem Gefchenkeintreiben ober beffer bei diefen Blünderungen verfuhr, davon giebt Ellis (3, 128 f.) uns ichredende Berichte. Rechnet man nun Balb. Anthropologie. 6r 216. 13

hinzu, daß dem König Kahn. Haus., Felbbau und jede fonft nöthige Arbeit von den Manahune beforgt wurde: fo sieht man, daß ihm nach dieser Seite hin die alte göttlich-absolute Gewalt so ziemlich geblieben war. Er hatte einen Bicekönig oder Stellvertreter in jedem Distrift, dem er, wenn er etwas bedurfte, seine Aufträge sandte. Die versammelten Hänptlinge theilten sich dann entweder in die Arbeit oder der König theilte sie jedem einzelnen einzeln zu (Ellis 3, 127).

Unders aber verhielt fich dies in politischen Dingen, benn die Dacht ber übrigen Sauptlinge und ber Raatiras mar groß genug, um bier bem Konig ein Gegengewicht zu bieten und ba er thatfachlich für ben Rrieg völlig von ihnen abhing, zu welchem fie ja, wenn er auch ber Unführer mar, die Truppen ftellten (Coot 1. R. 2, 241), fo murde tein Rrieg begonnen, feine Flotte ausgerüftet, furz fein größeres politifches Unternehmen angefangen, bevor nicht ber Rath d. h. bie Ruftimmung biefer mächtigen Ariftofratie eingeholt mar. Reinesmegs erfolgte diefe immer : ja es fam wohl bagu, bag biefe Ratheverfammlungen fich in feindliche Beere aufloften ober bag gar in ihnen felber Blut vergoffen murbe (Ellis 3, 117-8). Erlieft ber König irgend einen Befehl, fo entfandte er ju ben Sauptlingen ber verschiedenen Diftritte feinen Boten mit einem Bundel von Rotoslaub, der jedem Fürften ein folches Blatt nebft bem Befehl überbrachte: Die Annahme bes Blattes mar bas Zeichen, bag man gehorchte (Ellis 3, 122). Der Befehl hierbei tonnte von mannigfaltigfter Urt, vielleicht nur eine Berufung zu einer Nationalverfammlung fein. Berweigerung ber Annahme führte oft jum Krieg (eb.). Auch juriftifche Dberhoheit hatte ber König (Forfter Bem. 311), fowie bas Recht an die Stelle berbannter Säuptlinge und Raatiras ober ausgestorbener Familien einen anberen Eigenthumer in die fo erledigten Landereien gu berufen, nicht aber biefelben an fich ju gieben (Ellis 3, 120). Golche Berbannungen felbft aber tonnte ber König nicht allein vollziehen, fondern nur nach vorhergebenber Beichlugnahme burch bie anderen Sauptlinge, weil es ihm an Dacht fehlte (eb.). Ueberhaupt hatten bie einzelnen Fürften in ihren Diffritten größere Dacht, ale ber Ronig felber nicht nach urfprünglicher Einrichtung, sondern durch allmähliche Uneignung; wollte baber ber Ronig etwas durchfeten, fo mar Borficht und Schlaubeit Roth. Daber erlangten die Ronige, je verschlagener fle waren, um fo größere Dacht und fo ift Pomare I ein mahres

Mufter an Berfchlagenheit gemefen (Turnbull 254; 290). Allein immer blieb die Dadit bes Konigs abhängig von feinen perfonlichen Eigenschaften; worans fich bas Schwantenbe ber Berhaltniffe ju Tahiti und bie mannigfachen Rriege bafelbft binlänglich erflaren. Daß die Manahune und Teuten politisch gang ohne allen Ginflug maren, verfteht fich von felbft. Doch tonnten einzelne befondere begabte ober fonft bevorzugte Individuen biefes unterften Standes durch Berdienfte, burch Rriegethaten ju ben boberen Standen emporfteigen, bochftens aber nur ju ben Tavana und meift nur ju ben Raatira (Bilfon 440). Much einen Sofftaat von ftehenden Begleitern hatte ber Ronig. Biergu gehörten junachft außer feinen Teuten und fonftigen Dienftleuten die Areoi, welche ibn meift auf feinen Reifen begleiteten (Ellis 3, 129); dann aber hatte er ftets einige ihm befonders vertraute Sauptlinge in feiner nachften Umgebung, welche ihm ale Minifter ober Rathgeber bienten (Ellis 3, 117). Auch fie waren gewiß mit einbegriffen unter bie Soa, b. b. die Freunde bes Konigs, wie man die vornehmften Diener beffelben nannte. Bu ben Soa gehörten auch bie Boten, welche ber König mit ben verschiedenften Auftragen aussandte (Forfter Bem. 311). Die Stellvertreter bes Ronigs, welche er in ben einzelnen Diffritten hatte, find ichon erwähnt; fie übten ihre Dacht, welche ber bes Ronigs gleich tam, oft fehr brudent aus (Turnbull 287). Einen gang ahnlichen Sofftaat hatten die Sauptlinge um fich (Coof 1 R. 2, 240).

Ueberhaupt, wie der König über den hohen Häuptlingen, so standen diese wieder über den Tavana, den niederen Häuptlingen, letztere wieder über den Raatira und diese über den Manahune. Man mag daraus ermessen, was alles von Abgaben und Lasten auch hier auf dem Bolke lag (Schilderung bei Ellis 3, 127 f.); und wenn dies letztere tropdem an diese Berfassungsform und an seine Bornehmen anhänglich, wenn es dabei doch fröhlich blieb, ja auch in seinem Gehorsam nichts sklavisches hatte (Wilson 440), so erklärt sich dies hier wie in Tonga und überall in Polynessen einmal durch den religiösen Glauben, den man an diese Einrichtungen hatte und durch die lange Gewöhnung an dieselbe: dann aber auch durch das bequeme Klima, in welchem Wohnung und Kleidung kein dringendes Bedürsniß und sie wie auch die Rahrung leicht beschafft sind. Welchen traurigen Einfluß die Ehelosigkeit des gemeinen Bolses hatte, die nothwendige

Folge feiner Armuth, bas haben wir oben (G. 124) fcon gefeben. Much ben Charafter tonnten biefe Berhaltniffe nur herabbruden; und bag bas Bolf nicht wirklich unter ihnen gebeiben tonnte, bag es babei einer langfamen Bernichtung entgegenging, bedarf taum bes Beweifes (Aussterben ber Naturvölfer G. 80). Doch hat Diefer Drud auch wieder eine gute Seite gehabt: er ift es vorzüglich gewefen, ber bie Bergen bem Chriftenthum, bas zuerft feine mahren Unhanger im Bolfe fand, geöffnet hat, wie aus gar mandem bantbaren Musfpruch ber Befehrten felbft hervorgeht; er war es, welcher bas Bedürfnig nach Gefeten den Salbeivilifirten befonders fühlbar machte - wie es nirgende reiner und ergreifender ausgesprochen ift, ale in Chamiffos herrlichem Gedichte "ber Gerichtstag auf Snahine" (vergl. Ellis 3, 213). Und fo hat man gerade biefe alte Berfaffung fehr leicht aufgegeben; die Art und Weife wie jest die Abgaben für die Konigin eingefordert und geleiftet werden, ift eine febr milbe (Urbouffet 224). Uebrigens tamen auch Emporungen gegen die allzustrenge Dacht des Ronigs vor, wie g. B. 1853 auf Raiatea (Bertine 257).

Damit haben wir die Grundlagen ber Tahitifchen Berfaffung ge-So einfach auch die ursprünglichften Buge berfelben find, fo verwidelt war boch alles burch eine Geschichte von vielen Jahrhunderten mit ber Beit geworben; und bag die gefchilderten Buftande in ber Wirflichfeit und ben Schwantungen bes Tages die verwideltften Berhaltniffe berbeiführen fonnten, ja mußten, bas bedarf feines Beweises. Che wir aber weiter geben, ift es inbeg noch nöthig einen Blid auf bie Ceremonien ber Krönung zu werfen, ba biefe bochft merkwürdig find. Das eigentliche Zeichen ber foniglichen Würde ift ber maru uru, ber Gurtel von rothen Febern und ein Kopfput ta-umata genannt (Morenhout 2, 22). Der Gurtel, ber im Beiligthum ju Attaburu aufgehoben murbe, mar aus ben Fibern ber Ficus religiosa (Ellis 3, 108) geflochten und als ihn Coot fab, 15' lang und 15" breit, an eine Flagge bes Capitan Ballis angenaht; am einen Enbe mit hufeifenförmigen Febergierrathen, die mit fcmargen Febern eingefaßt maren, am anderen gabelformig in zwei lange Bipfel auslaufend. Er mar bicht mit rothen und gelben Febern bebedt, welche in zwei Reihen vierediger Felber übereinander ftanden. Un ihn murben, wenn ber Ronig in Befit neuer rother Febern tam, biefe angefett, fo bag er fortwährend muche (3 R. 2, 191; vergl. 163 f.); wenn aber ein

neuer Ronig bamit befleibet wurde, fo mußte er burch ein ganges Stud verlängert werden, fo bag er alfo abnlich wie bie peruanischen Anotenfcmure ale geschichtliches Dofument bienen fonnte. Bu biefer Berlängerung maren die Säuptlinge verpflichtet die nöthigen rothen Febern einzuliefern. Drei Denfchenopfer (nach Ellis 3, 108 öftere freilich nur zwei) wurden bei ber Bereitung bes Burtele gefchlachtet, bas erfte für das Reinigen ber Febern, bas zweite fürs Raben und bas britte für die Bollendung des Gurtels (Dorenh. 2, 22). Andere Denichen murben geopfert, um unter ben Pfeiler bes fleinen Tempels gelegt gu werden, ber ju diefer Belegenheit errichtet murbe, um bas Bilb bes Sauptgottes, bes Dro aufzunehmen (eb.). Die Säuptlinge muften für ben neuen König vier Rahne bauen; war dies alles geschehen, fo wurben zwei Rahnen burch bas Land geschidt, fie annehmen bieft ben König anerkennen, ablehnen aber, fie jurudweisen ober gar gerreifen bedeutete Auflehnung gegen ben Berricher und führte jum Rrieg (Dor. 2, 24). Am Krönungstag felber jog ber neue Ronig festlich gefleibet umgeben von ben Areoi, welche gleichfalls im hochften Staatstleid erfdfienen, gefolgt von allen Sauptlingen burch bie bicht gebrangte Bolfsmaffe, welche aber tropbem gang rubig und feierlich baftand und natürlich bis jum Gurtel entblößt war , jum Marae , b. b. jum beiligen Tempelplat, ber gleichfalls festlich geschmudt war. Dort fette fich ber Konig neben ben Altar, Die Fürsten ibm gegenüber, bas Bolf faß in angemeffener Entfernung rings umber. Nachbem nun die Feier burch den Rlang ber Muscheln und Trommeln, welche bie Briefter ertonen liefen, eröffnet war, murbe ein neues Menschenopfer vor den Altar und das Bild des Gottes gelegt, beffen linkes Auge ber Briefter, nachdem er und ber Konig lange Gebete gesprochen hatte, bem letteren auf einem Bananenblatt barbot. Der Konig öffnete ben Dinnb mahrend ber Bebete, welche biefe Ceremonien begleiteten, af jedoch bas Auge nicht, welches vielmehr wieder jum Leichnam gelegt murbe. Das rechte Muge opferte man ber Gottheit. Dan glaubte, bag burch diefen Aft ber Feierlichfeit ber Ronig an Rraft und Weisheit gunahme. (Dorenh. 2, 24 f.). Much Bufchel vom Saupthaar bes Opfers waren mit zu dem Muge gewidelt, welches man bem Konige barbot (Cool 3. R. 2, 185). - Dun wurde "bas große Bett bes Dro" (Ellis 3, 109), eine Art Tragbabre, welche aus einem Stud Sola fünftlich geschnitt mar, bor ben Git bes Ronige gestellt und dann

erhob fich biefer, um jum Deere ju geben. Boraus jog ber Briefter, welcher, nach Ellis (eb.), bas Bild bes Dro trug, mahrend nach Morenhout bies auf der Bahre ftand, die nach ihm (eb.) bor bem Konig ber, nach Ellis von vier vornehmen Fürften ihm nachgetragen wurde. Go jog man ans Deer, wo die beilige Biroque, feftlich gefdmudt, ben Briefter und bas Götterbild aufnahm, mahrend ber Ronig felbft, bon ben Brieflern gang entfleidet, auf ein beftimmtes Beichen ine Deer flieg. Der Briefter bee Dro folug ihm ben Ruden mit einem benetten heiligen Zweig unter Bebeten gu Taaroa. Sierdurch wurde der Konig von jeglicher Schuld befreit. Dann beftieg er ben heiligen Rahn und ward unter erneutem Gebet mit bem beiligen Gurtel befleibet. Dies Bebet ging an: "breit aus bie Dacht bes Ronigs über bas Deer bis zu ber beiligen Infel"; es ichlog: "bies ift bein Bater, o Konig", womit Dro gemeint mar. Darauf erfolgte lautes Jaudgen bes Bolles, Dufit ber Briefter und ber Rabn mit bem Konig ruberte weit hinaus in bas Meer, um die Dacht bes neuen Berrichers über baffelbe ju zeigen. Während biefer Fahrt tamen Tuumao und Tahui, Meeresgottheiten in Geftalt von Saien, um ben Ronig ju begruffen. Diefe Saie erschienen bei jedem rechtmäßigen Ronig und galten für friedlich und ungefährlich (Ellis 3, 110-2; Dorenh. 2, 24-26). Dann murde ber neue Berricher auf bem Bette bes Dro unter fortwährendem Jauchgen ber Menge, unter Tang und Dufit ber Priefter gurudgetragen gum Deere und bort wieder por ben Altar gefett. Die widermartigen Ceremonien, Die nun folgten, verschweigt Ellis aus Bartgefühl: wir aber muffen fie ohne Sulle ichilbern, weil fie gerade ethnologisch von Bichtigfeit find. Radte Manner und Frauen aus bem Boll brangen auf ben Marae und umtangten ben bafigenden König auf bas allerschamlofefte; babei fuchten fie ihn fortwährend mit ihrem Körper, namentlich mit den unanständigen Stellen beffelben zu berühren und ihn mit ihrem Urin und ihrem Roth au befudeln, welcher Theil der Feier burch einen Trompetenftog bes Brieftere fchlog. Dit ihm mar bas Bange beendet (Doren b. 2, 27). Beil nun der Priefter ben Ronig als folden verfünden mußte, fo bielt die königliche Familie mas an ihr lag Frieden mit ihm. Dies mar die ftehende Art ber Königemahl, Die auch ftattfand, wenn zwei friegführende Bartheien um Friede ju ichaffen gemeinschaftlich einen neuen Ronig mahlten (eb. 28).

Schließlich bleibt nur noch zu erwähnen, bag ber König bei allen Menschenopfern zugegen sein muß, bag ohne seine Anwesenheit tein solches gebracht werben kann (Cook 3. R. 2, 194. 362).

Die weftlichen Infeln bes Gefellichaftsarchipele bilbeten eine politifche Ginheit für fich, wenn fie auch unter tabitifcher Dberhoheit geftanben zu haben fcheinen (Ellis 2, 146), wenigftens in fpaterer Beit. Urfprünglich mar aber bas Berhaltnig eber bas umgefehrte und Raiatea mit bem bochften Nationalheiligthum bes Archipels, bem Marae von Opoa ber eigentliche Mittelpuntt ber Bruppe, beren religi. ofe Beltung fich bis in die fpatefte Beit erhielt (Williams 186; Meinide 130). Doch hatte noch ber 1831 verftorbene Ronig von Raiatea über Tahan Borabora und Suaheine geberricht, welche Macht er erft burch die felbständige Erhebung ber Sauptlinge biefer Infeln berlor, beren jebe nun felbständig blieb (Thermann und Bennet 1, 519). Die politifchen Berhaltniffe entsprechen übrigens hier bis ins einzelne ben tabitifchen. Der Ronig , beffen Rame ftets Tamatoa (vergl. oben S. 178 Unm.) war (Therm. u. Bennet 1, 530), wurde gu Dpoa, wo er auch refibirte, gewählt und biefelben fcmutigen Ceremonien wie in Tabiti fanben auch bier ftatt, wie auch bier ber Konig burchaus gottliche Berehrung genog. Es ift ein fehr beachtenswerther weil gemiß uralter Bug, baf er biefe gottlichen Ehren bier erft nach jenen fcmutigen Ceremonien und burch biefelben erlangt, (eb. 526), wodurch auch auf die tabitifchen Gebräuche ein neues Licht fällt\*). Alle übrigen Berhältniffe maren gleich.

Auf Rarotonga sinden wir dieselben vier Klassen der Bevöllerung wie anderwärts: an der Spitze des Staates steht der Ariki, der König der schon seit einer langen Reihe von Jahren den Familienamen Makea sührt (Williams 199); ihm sind zunächst die Mataiapo oder Distrikthäuptlinge untergeben. Dann folgen die Rangatira und schließlich die Unga, die Diener welche die Güter der Bornehmen zu bearbeiten, ihre Hänser, ihre Kähne zu bauen, ihre Netze zu slechten, für ihren Unterhalt durch Abgaben zu sorgen und jeden ihrer Besehle zu vollstreden haben (Williams 216). Je mehr Landbesitz Jemand

<sup>\*)</sup> Bir haben oben gesehen (S. 153), daß auch bei Friedensschluffen Manner und Beiber ben Konig zu fuffen versuchen, welcher hiergegen von seinen Bachen vertheidigt wird. Diese Ceremonie icheint mit jenen schmupigen bei ber Kronung verwandt zu fein.

hat, um so mächtiger ist er (eb 215). Die Zahl der Hauptdistrikte betrug drei, doch zersielen diese wieder in kleinere (eb. 216) und zwischen den einzelnen Distrikten lagen in heidnischen Zeiten undebaute Streisen Landes, auf welchen man die Kriege sührte (eb. 210). Seltsam war hier die Abdankung des Baters zu Gunsten des neugeborenen Erben gestaltet: war der Sohn, der Erbe, herangewachsen, so soch und rang er mit dem Bater und behielt, wenn er diesen besiegte, das Eigenthum der väterlichen Güter (eb. 138). Weiber solgten nur selten als Erbinnen (eb. 215).

Muf ben Ganbwichinfeln herrichte zwar diefelbe Gintheilung ber Bevölferung, indem die fonigliche Familie, die hoben Sauptlinge, welche gangen Diftriften vorstanden und die fleinen Grundberren, die haku aina benen man die Briefter jugablte, ben Abel bilbeten, welchem bas bienende Bolf gegenüberftand (Jarves 33; Ellis 4, 412 f.; Sill 46; Sale 36 f.; Coof 3. R. 3, 450): darin aber ift biefe Gruppe eigenthumlich, bag bier nicht ber niebere Abel (bie hafu aina, ben Rangatira und Matabule entsprechend), fondern ber Despotismus ber Ronige jur Entwidelung und größten Dacht gelangt ift, obwohl auch hier diefer Mittelftand die Debraahl ber Bevolferung ausmachte (Cha. miffo 148). Und zwar finden wir diefen Despotismus ichon in alter Zeit: Die einheimische hamaiische Beschichte hat wenigstens Die Ramen gar mancher alten Könige aufbewahrt, welche fich befonders durch Unterdrüdungen und Graufamfeit ausgezeichnet haben, 3. B. ben bes Suafau, welcher alle graufam tobtete, bie fconer maren, als er und ber auch noch anderer Gunben halber burch eine Berichwörung getöbtet murbe (Jarves 32). Go war benn auch gur Beit ber Entbedung die Regierung burchaus bespotifch. Es gab zwar Befete: allein ber Ronig fonnte willfürlich von ihnen bispenfiren (Jarves 32) und ebenfo die Bauptlinge, von benen freilich an ben Ronig appellirt werden tonnte, benn biefer mar die oberfte juriftifche Beborde (Ellis 4, 422), fein Wille galt in jeder Beziehung als hochftes Gefet (eb.). Er war, fo wie jedes Mitglied einer fürftlichen Familie, Dann ober Beib, umgeben von einer Urt Gefolgichaft, die politisch feine Rechte hatte, dem Ronig aber theile ale Freunde, theile ale Diener nabe ftanden und ihrem herrn gleich bei ber Beburt zugetheilt murben (3arbes 33). Gie waren ihrem Berrn und Freund aufe engfte verbunden: fie lebten und ftarben mit ibm (Lifiansty 123). Das

Tabu ber Fürften war bier womöglich noch ftrenger als zu Tabiti, wenigstens wurde es noch rudfichtelofer burchgeführt. Dan warf fich por dem Konig zu Boden und ebenfo vor den Dingen, die er in unmittelbarem Bebrauch batte; fiel Jemanbes Schatten auf ibn, ober ging ein Menfch im Schatten bes toniglichen Saufes mit bebedtem Saupt oder befleidetem Oberforper, fo mußte er fterben (Jarves 35). Die Entblößung bes Dberleibes mar bier gleichfalls Gitte (Chamiffo gef. Werte 1, 208); ja frühere Könige follen fo fehr tabu gewesen fein, daß man fie nie bei Tag feben burfte (Cham. 149). Rechte ber Berfon, bes Eigenthums gab es bem Abel ober gar bem Ronig gegenüber nicht (Jarves 35; Ellis 4, 422) und ber einzige Schut. den die Leute aus dem Bolt hatten, beruhte erftlich auf dem befferen Raturell mancher Berricher (Ellis eb.; Jarves 32) und zweitens barin, baf tein Sauptling bie Diener eines anderen ichabigen ober ftrafen durfte und bag ber Berr bie Diener - benn natürlich mar bas Bolt ben Fürsten zu jeglichem Dienft auch bier verpflichtet oft des wohlverstandenen eigenen Bortheils halber fcutte (eb. 32). Alles Land gehörte bem Ronig. Begen mannigfacher Streitigkeiten wollte einer ber alten Berricher, Buiafalani, fein Recht aufgeben und alles Land bem Boll ichenten, bamit er nicht immer dafür ju forgen brauche. Allein das Bolt gab alles Land bem Ronig wieder gurud und jo blieb biefer ber alleinige Eigenthumer (Samaiifche Ueberlieferung aus Haw. spect. II, 438 bei Sale 37; Jarves 29). Go ging benn alle Belehnung mit Land vom Ronige aus, ber jede Infel irgend einem bornehmen Fürften gab, ber fie verwaltete und ihm Abgaben gablte. Bede Infel felbft gerfiel bann in verschiedene Diftritte (Samaii 3. B. in 6), an deren Spite wieder ein oder zwei Sauptlinge fanben, welche ebenfo wie die Borfteber der fleinen Diftrifte und Dorfer, in welche die großen Landesabtheilungen zerfielen, vom Regenten der Infel eingefett wurden. Doch gab es auf jeder Infel eine Menge Grundftude, welche bem Ronig geborten und unter feiner eigenen Bermaltung ftanden. Die Abgaben an ben König tamen jährlich oder halbjahrlich ein: ber Regent befam ebenfolche von den Sauptlingen unter ihm und diefe wieder von ihren Untergebenen. Best gahlt man ofters in Dollars ober auch in Santelholg: früher in Raturprodutten, Rabnen, Matten, Regen u. f. w. Die Sohe ber Abgabe ift beliebig; fie wird nach bem Bedürfniß bestimmt (Ellis 4, 414 f.). Debenbei

Abgaben. Steffung bee Bolles, ber

202

erhielt ber Ronig fomobt ale bie Bauptlinge "freiwillige" Gefchente non ihren Untergebenen und bom Bolle, and bon ben Bemofmern ber menigen Landftride, welche von allen Abgeben befreit waren, was in Rolge auferordentlicher Berbienfte ihrer Befiber gefchehen tounte und dann als emiger Bortbeil an bem Laubestheil, micht an ber Berfon oder an der Fumilie baftete (eb. 417). Eine andere Abgabe erfolgte, wenn ein frurft ein neues Bant gebant batte. Bezog er es, fo tam Die gefammte Bewohnerifaft ber Gegend, vom Bornefunften bis gum Beringften: und Miemant burfte bas baus betreten ofne Gefchent, Riemand aber and tem Sigenthamer feinen Befuch vorenthalten. Liboliho nabm bei einer folden Gelegenbeit 2000 Dollars ein (Ellis 4. 415 f.). Ber ju Murtte ging, mußte gwei Drittel feiner Baaren als Abgabe geben, oft aber nahm man ifm und Alles (Stewart 151), Auf alle Beife murbe bet Bell bereubt und geprefit (Stemar: 142. In neuerer Beit bat ber Rinig noch eine große Ginnahme burch einen Guien und Lotjengelb, welches Tamehameha 1816 nad eurerafidem Mufter einricherte (Ellis 4, 418). Das

Bolt haftete nach Ellis 4, 417 und Jurbes 34 an ber Scholle,

Spite mächtige Fürsten ftanden, vom König absielen. Daher mar eigentlich ein ewiger Rampf, welcher dauernd erst durch Tamehameha beendet ift (Ellis 4, 414; Chamiffo 149).

Beber Rang, alfo auch die fonigliche Burbe, mar erblich in weiblicher Linie (Jarves 33), doch fagt Stewart 125, daß ber Rang bes Rindes fich nach bem ber beiben Eltern, Bater und Mutter bestimmte. Auch Cham. 150 läßt ben Rang bes Batere auf ben bes Rinbes Ginflug haben; auch Beiber tonnten die bochfte Burde erben (Ellis 4, 412). Rach Billes jeboch (4, 31) gab es bier früher feine gefetlich beftimmte Rachfolge, benn wenn auch bie Rinber ber Sauptfrau die meiften Unfprüche auf den Thron hatten, fo tonnte doch ber Ronig feinen Rachfolger felber ernennen, wodurch es bann öftere zu heftigen Rampfen Dan fonnte in dem, mas Frencinet 2, 602, Stewart 216 und Ellis 4, 177 ergablen, daß nämlich nach bem Tobe bes Ronigs ober eines Fürften eine allgemeine Anarchie mit Straflofigfeit aller Berbrechen ausgebrochen fei, man fonnte hierin eine Beftätigung für Billes Behauptung feben wollen: allein biefe Anarchie fcheint nichts weiter gewesen zu fein, ale bas Beiden ber allgemeinen Lanbestrauer, das fich felber Bunden fchlägt, wie nach dem Tobe eines Privatmannes der einzelne Bermandte. Gin Auffteigen vom Bolf gum Abel war nach Chamiffo 149 unmöglich; boch tonnten fich Leute bom niederften Abel bis jum bochften aufschwingen burch besondere Berbienfte, Bunft bes Königs u. bgl., wofür Karaimofu, (William Bitt) von Geburt ein Haku-aina als Beifpiel dienen mag (Ellis 4, 412).

Die Fürsten verkehrten untereinander mit Feinheit und Sösslichkeit; die verschiedenen Rangstusen unter ihnen spiegelten sich auch in Sprache und Benehmen (Jarves 34). Gegen den König betrugen sich auch die Bornehmsten oder ihm Befreundetsten mit der größten Ehrsurcht (Ellis 4, 414). Bom Bolte aber waren sie ganz geschieden: ihre Rahrung, ihr Feuer (Lisiansty 127), ihre Wohnungen, ihre Kleidung (Freycinet 2, 578), ihre Badepläße, kurz ihr ganzes Leben mußte ein anderes und von dem des Boltes auss strengste abgesondertes sein. Das zeigte sich auch äußerlich: die Bornehmen waren kolossal, sett, stolz, kühn und unverschämt, die Leute aus dem Bolt mager, elend, surchtsam und knecktisch, geistig und leiblich verkommen, beide aber grausam und träge: jene opferten Hunderte um ein übertretenes Tabu zu sichern oder aus Bergnügen; diese ermordeten ihre Kinder, um sie

nicht ernähren zu muffen oder um sie von bem Drud ber auf ihnen lastete zu befreien (hale 37). Dieser Drud ift natürlich in neuer Zeit, wenn er nicht ganz aufgehört hat, viel milber geworden: so fand es Olm stedt 1840 (195). Doch berechnet Michelewa y Rojas die Abgaben, welche man dem König an Landesprodukten geben mußte, auf 10 Procent (61), obwohl derselbe einsach eingerichtet war und weder Silbergeschirr noch Kostbarkeiten besaß (eb. 119).

Betrachten wir nun die Entwidelung der politischen Berhältnifse auf Reuseeland, Nukuhiva und Baumotu. In Neuseeland finden wir die ursprüngliche Berfassung in einem folden Berfall, daß der ganze Staat in lauter fast gleiche Elemente aufgelöst erscheint: Hale (33) und Meinide (91 f.) haben dies zuerst und sehr gut nachgewiesen. Allein ursprünglich waren hier dieselben Abstusungen verschiedener Würden und Stände wie zu Tonga und im übrigen Polynessen und es erwächst daher für und die Aufgabe einmal die zu Grunde liegende Berfassung in ihren Hauptzügen wieder aufzusinden, dann zu sehen, wie sich aus ihr die Zustände zur Zeit der Entdeckung entwickelt haben. Beginnen wir mit der Schilderung dieser letzteren.

Coof fand 1769 (1. 98. 2, 325; 3, 61) die Bevölferung im Often ber Nordinfel abhängig von einem Sauptling Teratu, beffen Berrichaft fich weit erftredte und bem wieder mehrere andere Dberhäupter untergeben maren, welche alle felbft ichon bejahrte Manner, über die anderen einen großen Ginfluß batten: fie wurden boch geehrt und übten richterliche Gewalt ziemlich rudfichtelos aus. Ihre Burbe, fo borte er, follte erblich fein. Aehnlich war es auch nach Dillon noch 1805 ober 1806, indem er (1, 215) von einem oberften Bauptling, bem andere untergeben waren, erzählt. Teratu icheint über mehrere Stämme geherricht ju haben, jener Sauptling bei Dillon wohl nur über einen einzigen; und das mar der gewöhnliche Buftand. Go ichildert Ellis (3, 343) bie Berfaffung Reuseelands: jeder Sauptling, fagt er, ftebt an ber Gpite feines Stammes, vollfommen unabhängig von jedem anderen Standesgenoffen und berfelbe Buftand bes Landes zeigt fich une auch in allen Erzählungen Dillone. Die Bevolferung gerfiel in lauter einzelne Stämme; und alle biefe Stämme waren jur Beit ber Entbedung unabhängig von einander ober boch nur in einzelnen feltenen Fällen burch irgend eine gemeinfame Berrschaft wie die Teratus verknüpft. Doch ift wohl zu beachten, baß

Coof bon biefem Fürften nur nach bem erften Augenschein berichtet; daß wir alfo feineswegs ein allgubebeutenbes Bewicht auf feine Dachricht legen burfen. Go fehr nun auch in bamaliger Beit bie Stämme in ber That von einander unabhängig waren, fo mußten boch bie Eingeborenen noch recht gut von einer Bufammengeborigfeit ber Stämme ju größeren Bangen und hatten von einer feften Gliederung Diefer größeren Einheiten menigstens noch fagenhafte Runde; ja biefe letteren hatten fich nominell erhalten. Denn nach den Berichten der Gingeborenen bei Sale 32 gibt es 104 Stämme ber Maori welche in 4 Abtheilungen gerfallen : Die erfte, 35 Stämme umfaffend, wohnt auf ber Nordhalbinfel bis gur Landenge von Manufoa und Diefe Stämme heißen die Mgapubi. Sie waren burch Krieg und Krantheit arg mitgenommen. Die zweite Abtheilung, Die Ngatimaru, umfaßte nur 14 Stämme; welche von jener Landenge bis jum Dittop wohnen. Die britte Abtheilung, die Rgatitohungunu, ift bei weitem die gablreichfte. Gie umfaßt 49 Stämme und bevolfert das Land von ber Ditfufte bis gur Coofftrage. Die vierte Abtheilung, die Mgatiruanui, 9 Stämme, mohnt von der Coofftrage bis jur Landenge von Manufoa. Diefer Theil bes Landes ift am bunnften bevolfert (Sale 32). Die Gubinfel mar fo gut wie unbewohnt; nur ihr Rordrand war von einigen verfommenen Stämmen befest, die jedenfalls dorthin von mächtigeren und friegeluftigen Rachbarn von der Sauptinfel vertrieben maren. Die Borfapfilbe Mgati oder Nga und Ngai bedeutet "Rachtommen, abstammend von"\*); die einzelnen Stämme felbft hatten ben Damen Bafa b. h. Rahn, was fich barauf bezog, daß einft die einmandernden Borfahren der Maoris in 4 Rahnen gefommen fein wollten und die Rachfommen ber Infaffen je eines Rabnes bildeten eine große Gemeinschaft, beren Unterabtheilungen 3wi genannt murben; jede 3mi aber gerfiel wieder in fleinere Unterabtheilungen, die man Sapu nannte. Die einzelnen Bata fowohl wie auch die 3wi hatten ihren Namen für fich, nachdem die Wafa nach dem Sauptführer bes Rahns ober nach ber gemeinfamen Abstammung ber Infaffen eines folden; die 3mi nach ben einzelnen Infaffen felber und die Sapu oder einzelnen Stämme wieder nach bem Fürften, ber bei ihrer Lostrennung ihr Saupt mar (Chortland a 208), alfo 1. B. Mgati-rengu Gobne bes Rengu, Mgai-tama, Rachtommen bes

<sup>\*)</sup> nga-ati, nga-niti; nga ift Plural bee Artifele.

Tama u. f. w. (Hale 32). Jest sind diese größeren Abtheilungen nur noch Namen, ohne politische, nur von historischer Bedeutung und nur die Stämme haben politische Wichtigkeit (Hale eb.). Allein gerade ihre geschichtliche Bedeutung macht diese Eintheilung doch auch praktisch wichtig, denn, wie die englische Colonialregierung oft genug ersuhr, zum Abschluß eines Landkauses, der in den Augen der Maori rechtliche Geltung haben soll, ist genaue Kenntniß dieser Genealogien nöthig; da nach ihnen sich das Anrecht der einzelnen Stämme oder Familien auf den rechtlichen Besitz des Landes bestimmt (Shortl. eb.). Daraus geht nun schon ganz unzweiselhaft hervor, was freilich auch sonst als durchaus wahrscheinlich anzunehmen wäre, daß einst jene großen Abtheilungen selber politische Bedeutung gehabt haben. Die einzelnen Stämme sind von 300 bis 3000 Köpfe start (Polact 1, 23).

Innerhalb ber einzelnen Stämme nun war die Berfaffung, wie fie fich bei ber Entbedung zeigte, folgenbermafen. Es gab thatfachlich nur 2 Menschenklaffen: bie Rangatira, die Freien und die Tauretareta (oder Tononga Shortl. a 210), Die Sflaven (Sale 33, Deinide 91 f., Cruife 277, Darmin 2, 195). Lettere (vergl. G. 142) waren Rriegegefangene und beren Beiber und Rinder, baber man fie ale eigenen Stand taum rednen fann. Sie waren gang Eigenthum ihrer Berren, benen fie auf Lebenszeit angehörten, welche fie tobt. fclagen fonnten und oft auch todtichlugen, fei es um fie aufzufreffen wie Ellis behauptet, welcher Anficht aber Dieffenbach aufs beftimmtefte widerspricht (2, 130), fei es um fich durch ihren Tod an bem feindlichen Stamm, bem fie angehörten, ju rachen, fei es, daß fie einem geftorbenen Familienhaupt ine Grab folgen follten (Sale 33, Angas 2, 171, Thomfon 1, 149.) Die bartefte Arbeit lag natürlich auf ihnen, fie mußten das Feld bebauen, im Rrieg Baffen tragen und fochen (Sale 33), welches lettere für bie fcimpflichfte Befchäftigung und eines Mannes gang unwürdig gehalten murbe. Bon biefer Befchäftigung fammt ber Rame, welchen Richolas für bie Sflaven angibt, Rufi, ein Bort, bas entlehnt ift aus bem Englifden und bas man wohl Richolas antwortete, um ihm bie Stellung ber Stlaven möglichft beutlich ju bezeichnen. Durch die ewigen Kriege gab es eine große Angahl folder Taurefareta, nach Thom fon (1, 149) bilbeten fie ein Behntel ber Bevölferung. Der Rechtsgrundfat, bag fie Eigenthum ihrer Berren feien, mar fo ftreng, bag wenn es einmal

einem bon ihnen gludte, ju entflieben und jum eigenen Stamme gurudgutehren, ber eigene Stamm ben Blüchtling auslieferte (Dieffenb. 2, 113)! In den meiften Fällen mar bann Tod fein Loos (3. B. Ellis 3, 347). Ja und fand, wie es bisweilen vorfam, Austaufch eines Stlaven flatt: wer einmal Taurefareta gewefen mar, erhielt gu Saufe nie Rang und Ginfluß jurud (Thomfon eb.). Doch tam auch bor, bag ein befonbers milb gefinnter Gieger Befangene bon besonderer Bedeutung frei ließ - wofür Dillon (1, 186 f.) ein Beispiel gibt. Daß ein Stlave nicht tattuirt werben, die angefangenen Dufter nicht weiter geführt werben burften, ift oben ichon erwähnt. Co war bas Loos biefer Unglüdlichen allerbings hart und fcmer genug, doch ift es eine Uebertreibung wenn Ellis fagt, es fei barter und ichwerer gemefen ale bie Lage ber Degerfflaven (3, 343 f.). Denn im Allgemeinen und abgefeben bavon bag ihr Leben namentlich gn Kriegezeiten ftete gefährdet mar, murben fie (Thomfon 1, 149) nicht fchlecht behandelt; fie lebten fo ziemlich baffelbe Leben wie ihre Berren (Dieffenb. 2, 141) nur bag andere Arbeit ihnen gufam. Es ift offenbar, bag die Dlaori in den vielen blutigen Kriegen berwilbert find; und fo treten fie une ale furchtbar robe Barbaren in gar vielen Berichten aus dem Anfang biefes Jahrhunderte entgegen. Doch darf dabei ja nicht außer Ucht gelaffen werben, daß öftere bie Berichterftatter felbft, meift englische ober ameritanische Geefahrer nebft ihren Matrofen ober wenigstens bie letteren bie Gingeborenen in ihren Barbareien unterflütten, ja mohl gar bie letteren mitmachten. In früheren Zeiten aber ftanden bie Reufeelander um vieles höher und waren feineswegs fo roh; wie dies unwiderleglich aus den bon Gren gesammelten Cagen und Erzählungen bervorgeht, wie ferner bas Leben ber im Innern wohnenden Stämme zeigt. Much die Stellung ber Stlaven ift in biefen alten Sagen eine viel freundlichere und beffere, ale fpater; und daß durch bas Chriftenthum die Stlaverei junachft febr erleichtert und bann nach und nach abgeschafft ift (Thomfon 1, 149), mer will bas bezweifeln ober überfeben!

Gehen wir nun zu dem Stande der Rangatira, der Freien über. Sie stehen dem zweiten Stand des übrigen Polynesiens gleich, dem Stand der Landbesitzer, wie ja diesen zu Tahiti und Narotonga der gleiche Name bezeichnet. Sie sind aber auf Neuseeland der allein herrschende Stand geworden und jeder Stamm besteht fast nur aus

ihnen. Wie bies gefommen, ift unichwer zu erflaren: burch bie ewigen Rriege. Dan bedente, baf urfprunglich vier gleich machtige Bolfeabtheilungen fich auf der Infel befanden, welche anfangs gewiß unter fefter Berrichaft ftanben, erft waren fie bon einander abgeschieben, bann aber geriethen fie burch die Kärglichfeit ber Nahrung ju Banderungen getrieben, mit einander in Streit; einer hielt immer bem anderen bie Bage : fo tonnte gunachft nicht ein Stamm befonders machtig merben, fo mußten ferner die Sauptlinge eines jeden Stammes gang abnlich wie die Fürsten auf Samoa ihre Krieger befonders milbe behandeln, wie benn auch die Krieger in den Kriegen felber fich zu bereichern, fich hervorzuthun, Dacht ju gewinnen bie beste Belegenheit hatten; fo treten mit Naturnothwendigfeit die Sauptlinge ober mie fie auf Denfeeland biefen, Die Arifi binter bem zweiten Stande gurud und fein einzelner konnte, wie bas z. B. in Tonga geschab, fich und feinem Wefchlecht und badurch feinem Stamm und vielleicht ber gangen Boltsabtheilung (waka) größere Bedeutung ichaffen. Dagu fam noch, baft gewiß fcon febr fruh jebe einzelne Bata und zwar ebenfalls burch den Rahrungsmangel in eine Menge einzelner Stämme gerfiel, moburch ein festes Busammenfaffen immer fcmieriger wurde. Und boch ware ein folches gerade für Reufeeland fo beilfam gewesen! Denn wie Sawaiis Gefchid burch Tomehamehas Macht ein verhältnigmäßig gunftiges gewesen ift - wie gang anders wurde ein geeintes Reufeeland unter einem wenn auch noch fo barbarifchen Fürften, England gegenüber getreten fein! Da es aber, wie es geschehen mufte, dabin tam daß die Rangatiras, die Kriegemacht ber Arifis, die Sauptbebeutung hatten, fo griff badurch die Berfplitterung immer weiter um fich: benn jeder Rangatira, ber etwa durch bervorragende Kriegethaten besonders mächtig war, tonnte feine Anhänger zusammennehmen, mit biefen einen eigenen Ba bauen und fo Begrunder eines neuen Stammes werben (Dieffenb. 2, 115). Dit ber eben bargeftellten Entwidelung ftimmt auch noch ein anderer Umftand überein, nämlich bag Diejenigen Rangatira, welche durch befonderen Kriegeruhm ausgezeichnet waren, eine gang befonders berborragende Stellung unter ihres Bleichen befamen, ja daß fie ber erfte Sauptling bes Stammes, ber Rangatira rabi wurden. Diefe lette Burde beruhte gwar fehr baufig auch auf bervorragender Ginficht ober größerem Reichthum, fie war nicht erblich, allein in der Familie, in welcher fie einmal war, blieb fie meiftens

(Sale 33, Darwin 2, 195, Ellis 3, 341, Dieffenbach 2, 112 f.) und fo tonnte fie leicht ben Schein ber Erblichfeit gewinnen (Brown 29). Bon biefer Urt maren bie meiften Sauptlinge, mit benen die europäischen Befucher befannt murben. Dan fügte fich ihnen ohne weiteres und hing ihnen mit der größten Trene an (Coot 1. R. 3, 61, Dillon 1, 220). Und fo wie die einzelnen Sauptlinge, fo hoben fich auch einzelne Familien por ben übrigen bes Standes, mit benen fie urfprünglich gang gleich maren, burch Rriegstüchtigfeit, Reichthum, Ginficht u. f. w. hervor. Go theilte fich biefer eine Stand icheinbar in zwei und von ben Rangatira, wie man nun die vornehmeren aus: ichlieflich nannte, ichied man die unbedeutenberen, obwohl fie urfprunglich ebenfogut Rangatira maren wie jene anderen, durch einen befonberen Namen ab; man nannte fie tangata Leute ober tangata ware. Bewiß ift biefe Gintheilung, welche wir bei Richolas, bei Chortland a 210, bei Thomfon 94 und fonft finden, nicht eine nur von ben Europäern erfundene, etwa nur nach Analogie ber übrigen polynefifden Berfaffungen : Die Gingeborenen machten fie vielmehr felbft, ja fie umgaben bie vornehmeren Rangatira, alfo bie Rangatira im fpateren, engeren Ginn, nach alter polynefifcher Auffaffung bes höheren Standes, von ber fie nicht losfamen, mit einem höheren Tabu. Doch ift es ein Brethum, wenn Shortland (eb.) die Rangatira ohne weiteres Eble, Sauptlinge nennt. Bohl aber ift mas er weiter jagt, volltommen richtig: bag nämlich befonders tapfere ober befonders einfichtige tangata ware in jenen erften Stand ber Rangatira aufftiegen und umgefehrt, daß Mitglieder bes erften Standes burch Feigbeit und Untüchtigfeit ju ben tangata ware berabfanfen. Raturlich: der Untericied Diefer beiden Stufen mar ja eben nur auf groferer Tuchtigfeit und Tapferfeit gegrundet. Auffallender ift jene ichon oben ermannte Rotig Browns (29), daß auch Cflaven Sauptlinge merben fonnten; allein man wird fie nicht unglaublich finden, wenn man bebenft, daß Sflaven, Rriegsgefangene, bisweilen als freie Stammaenoffen gehalten murben und bag fie ihrer Geburt nach auch zu den Rangatira, nur eines anderen Stammes, gehörten.

Neben oder vielmehr über diefen Rangatira aber gab es nun ursprünglich auch noch einen Stand, der dem Adel des übrigen Polyneftens entsprach, die Ariki. Diese hatten freilich zur Zeit der Entdedung schon fast alle ihre Macht verloren, ja es scheint fast, als ob

bas Befanntwerben mit ben Europäern ihnen den letten Stof verfest hat. Wenigstens mare bas begreiflich genug, ba die Rangatira fcon ihrer größeren Bahl nach, bann aber wegen ber größeren Bebeutung ihrer einzelnen Standesgenoffen viel reichlicher mit ben Europaern aufammentamen und febr leicht von diefen für ben Abel bes Landes genommen werben mußten. Etwas fpater, ju Unfang Diefes Jahrhunderts und bis 1840 bin, hatten die Arifi fcon gar feine politische, fondern - wie der Tuitonga - nur noch religiöfe Geltung und deshalb, trot ihrer Dhumacht, eine febr große Ehre bei ihrem Stamme und weit über ihren Stamm binaus (Sale 33). Man glaubte, fie fehrten nach ihrem Tod an einem Ort in ber Begend bes Dordlap an den Göttern gurud (Bolad 1, 37; 58). Die lebenden Arifi waren öfters von hohem Ahnenftoly burchdrungen (28 afefield 2, 225) und befagen fehr weit gurudgebende Stammbaume (Taylor 155; oben 133). Go fand es auch Dieffenbach (2, 112 f.): ihre Burbe mar in mannlicher und weiblicher Linie erblich und auch bier galt ber Bater für minder vornehm als ber Gohn, wenn er auch nicht gleich bei Beburt des letteren ju beffen Bunften abdanfte (Bolad 1, 27). Gie genoffen als Rind fcon die größte Auszeichnung und Ehre; fie waren auch bei fremben Stämmen von gleichem Unfeben ale ju Saus, fie murben im Rrieg gefcont und im Frieden fandten ihnen Bermandte und Freunde oft fehr bedeutende Gefchente (Dieffenb. 2, 112 f.). Diefe Baben waren gwar berfommlich, aber frei, urfprünglich jedoch waren fie ficher pflichtgemäß und mußten von jedem gegeben werden, benn in ihnen bestand ber Tribut an die Fürsten. Bielleicht auch beftand neben jenen Gefchenten noch eine fest bestimmte Abgabe: und ale biefe wie das Inatichi des Tuitonga aufhörte, blieben jene gerade, weil fie freier maren. - Diefe neufeelandischen Arifi ftehen also gang ben Egi von Tonga, ben Arii von Tahiti gleich; nur mahrend ber Abel biefer beiben Gruppen fich machtig erhielt und alles neben fich wenn auch nicht erdrüdte fo doch in volle Unterthänigfeit binabzwang, gefchah auf Renjeeland bas Gegentheil, ber Abel wurde unterbrudt und ber zweite Stand befam bie bochfte Dacht. Damit fällt bie Bolemit Chortlands (a 212) gegen Ellis, daß Diefer arii mit "Ronig" überfete. Ellis hat gang Recht; was einst die neufeelandischen Arifi waren, aber jest nicht mehr find, das find die tahitifchen Urii geblieben. Auch bei den Dlaori maren

einst diefelben mannigfaltigen Abftufungen unter bem Abel, wie wir fie im übrigen Polynefien finden (b'Urville a 2, 97 f.; 410 f.). Thomfon (94) gibt folgende Scheidungen: 1) ber Dberhauptling bes gangen Stammes, ber bier wie überall zugleich ber oberfte Briefter war; er war der Bornehmfte im Land. An ihn ichloß fich 2) feine Familie an, minder vornehm und heilig ale er, beiliger ale 3) die Stammeshäuptlinge, ber Abel, Die Arifi im weiteren Ginn. Dann rechnet er unter 4) und 5) bie beiben Klaffen ber Rangatira, unter 6) die Stlaven. Das bochfte Oberhaupt des Bolles ftammt in gerader Linie von einem Rabnführer ber erften Ginmanderer ab; feine Burde mar erblich, junachft für bie Gohne, boch wenn fein Cohn ba war, auch für die Töchter (b'Urville a 2, 172). Diefe vornehmfte Familie ftammte urfprünglich von ben Göttern ab und fie felbft galten für beilig, ihr Gebot für Götterwillen. Als nun fpater bie urfprünglich Untergeordneten eine fo hervorragende Bedeutung befamen, fo mar boch noch bas eine geblieben, bag bies eigentliche Dberhaupt bei ber Disposition über ben Landbefit bes Stammes die wichtigfte Stimme hatte (eb. Martin 75). Denn gerade in den Rechts = und Befits verhältniffen hat fich, beachtenswerth genug, die größte Dacht bes alten Abels erhalten, wie wir gleich betrachten werben. Much Martin ichilbert die politische Berfaffung ber Maori nicht anders als Thomfon, ja vielleicht noch genauer, wenn er bas Bolf in funf Rlaffen theilt: 1) Stammeshäuptling; 2) Sauptlinge ber einzelnen Familien, ber 3ten Rlaffe Thom fone, ber Uriff im weiteren Ginne wie wir fie nannten entsprechend; 3) Rachtommen ber Sauptlinge; 4) Freie und 5) Stlaven. Seine 3te und 4te Abtheilung entspricht der 4ten und 5ten bei Thom fon. Dieje Rachfommen b. h. Seitenverwandten ber Sauptlinge, diese Freien - welche wiederum bie Rachfommen jener find und alfo ben tonganischen Matabule und Mua entsprechen bilden eben die Rangotira, beren ursprüngliche Geltung und Entftehung hierdurch genau bezeichnet ift. Beber Arifi hat Ginfluß je nach feiner Beltung auf feinen Stamm ober jene 3wi genannte Debrheit von Stämmen (Shortland a 211) und ficher hatte jede Bata, jebe ber 4 großen Sauptabtheilungen, urfprünglich einen folden oberften Fürsten, ber ale heiliges Saupt an der Spite ber Besammtheit ftand. 3a es fcheint, als ob jener von Coot ermahnte Teratu ein folches Dberhaupt einer Bata gemefen fei: wenigstens fällt die Musbehnung

feiner Berrichaft, wie fie Coot befdreibt (vom Rap Ridnappere bis gur Bay of Plenty, 1 R. 3, 61) nabe mit bem Gebiet gufammen, welches nach Sale bie 3te Bata, jugleich bie größte, inne bat. ware durch dies Zusammentreffen auch begreiflich, warum gerade bier fich dieje Burde fo lange erhielt: weil eben jene Abtheilung Die größte, festeste mar. Dieje oberften Fürften hatten bann, auch ben Ginrichtungen des übrigen Bolynefiens entsprechend, einen befonderen Rriegeanführer (Dicholas 198), ber aber feineswege felber von vornehmer Abfunft ju fein braucht (Dieffenb. 2, 115). Doch befriegten fich jur Beit des Berfalls ber bochften Burbe Die fleineren Stammeshäupter gang nach Belieben und überhaupt fchrantte fich bie Beltung des Arifi immer mehr und mehr auf rein perfonliche Geltung ein (Did, eb.). Wichtige Dinge murben öffentlich befprochen, in einer Berfammlung aller freien Manner (Chortl. 2, 211); und baber nennt Shortland (eb.) ihre Berfaffung eine patriarchalifch befchrantte Demofratie, Ellis bagegen (3, 341) ariftofratifch ober fenbal und beides anftatt fich zu widerfprechen ift mabr. Denn urfprünglich war fie allerdings eine durchaus bespotisch-ariftotratische und nur info-

daß biefe Spaltung erft durch bie Einwanderung erfolgt fei. Allein biergegen fprechen Grens Sagen auf bas entichiebenfte, welche alle einstimmig bie Saupteinwanderung gleichzeitig gefcheben und nur einen gang untergeordneten Bufduß gur Bevolferung fpater nachtommen laffen. Auch tamen, Diefen Sagen ju Folge - beren Treue in Diefen Dingen für ebenjo groß anguichlagen ift, als wir fie für dyronologische Beftimmungen für gering erachten muffen - bie Einwanderer felbst in jo baufige Berührung, fie fannten einander fo genau, daß wir nicht etwa burch Landen an verschiedenen Orten und ifolirtes Beranwachien ber vier einzelnen Sauptstämme ber Infel jene Berflüftung erflären fonnen. Bebenten wir nun ferner, daß burch bas religiofe Element ber polynefifchen Berfaffung bas Emportommen Gingelner febr leicht gefchehen tonnte: benn war der Rürft Bertreter, ja Infarnation ber Gottheit auf Erben, mußte fo alle Dracht von ihm ausgehen; trat aber ein anderer auf, der mächtiger mar ober murbe, mas mar nothwendiger, ale bag man biefen für den mahren Bertreter der Gottheit, für die Infarnation eines mächtigeren Gottes hielt und fich diefem, fcon rein aus religiofen Grunden jumandte? Alle biefe Grunde laffen Folgendes ale bie richtige Antwort auf unfere Frage erscheinen: Schon gur Beit ber Auswanderung maren einzelne befonders mächtige Baupter neben ben eigentlichen Berrichern aufgefommen, trotbem baf Diefer letteren Dacht bamale noch gang ftreng theofratisch = bespotisch mar. Biele von biefen ftrebten nach größerer Bedeutung, ale fie unter jenem Berricher haben fonnten und ba ihnen im Dutterlande bies nicht gelang ober Schwierigfeiten bereitete, fo manderten fie aus, gemeinschaftlich, einer bom anderen gerufen, aber jeder dem anderen gleich an Dacht, an Gelbftandigfeit. Durch bas Museinanbergefette erledigt fich auch ber Einwand, ben man aus ber fo febr fruben Reit biefer Einwanderung herzunehmen geneigt fein fonnte. Die uraltefte Geftalt ber polynefifchen Berfaffung mar eben feine allguftrenge; fie war bespotifd, mar theofratifd, aber eben aus letterem Grund bie Berhaltniffe noch fluffiger, welche fich erft im Lauf ber Jahrtaufenbe an verfchiedenen Orten des Bebietes ju abfoluter Berrichergewalt ber Ronige berdichteten.

Mit den neufeelandifchen Buftanden haben die Berhaltniffe auf den Martefasinfeln die größte Achnlichfeit (Ellis 3, 343; Mei-nide 86). Denn auch hier finden wir die urfprungliche Berfaffung

nur noch in Trimmern; auch bier ift feine Centralgewalt, die Gruppe zerfällt in lauter einzelne felbständige Infeln, die Infeln in lauter icharf gefchiedene Stamme, welche alle für fich wieder unter je einem Dberhaupte fteben; auch bier ift dies Dberhaupt fehr wenig einflußreich und die Stände febr wenig von einander gefchieben (Forfter Reife 2, 263; Bem. 337; Bilfon 249; 260; Porter 2, 65; Rrufenftern 1, 167 f.; Sale 36; Ellis 3, 93; Bennett a, 1, 319; Melville 2, 97). Doch wird ber höhere Rang bes Bauptlinge ftete geachtet (Borter 2, 65), obwohl er fich außerlich nur durch einige Rleinigfeiten in ber Rleidung auszeichnete (Delv. 2, 112). Satten doch befonders angefehene Fürften auch bei feindlichen Stämmen und felbft in Rriegszeiten freien und ungefährdeten Butritt (Melville). Die Sauptlinge befommen gwar Abgaben, aber teine Dienftleiftungen außer gang freiwilligen; auch haben fie feine richterliche Gewalt (Stewart im Bafeler Miff. Mag. 1839, 62). Wenn nun Melville (2, 112) verfichert, daß ben - ftete milbe ausgefprochenen - Befehlen berfelben ftete und fofort Wolge geleiftet fei, Rrufenftern (1, 183) aber im Wegentheil ergablt, man hatte ihre Befehle, weit entfernt ihnen ju folgen, nur verlacht; fo lagt fich diefer Wiberfpruch baburch erklären, bag beibe an verschiedenen Theilen ber Infel (Nufuhiba) mit ben Eingeborenen verfehrten, Delville in bem abgeschloffenen Taipithal, das wegen der friegerischen Wildheit feiner Bewohner gefürchtet mit europäischen Bewohnern wenig in Berührung tam, Rrufenftern bagegen in ben Ruftengegenben, welche den meiften Berfehr mit den Europäern hatten. Die Fürften erhielten überall größere Ehren auch nach bem Tode (Melville 2, 84 f.; Bilfon 246) und nur ihre Geele, fo glaubte man, fam in ben Simmel (Dath. G\*\*\* 40). Die Bevölferung gerfällt in lauter eingelne Stämme, beren jeder feinen Sauptling, freilich auch feine Gotter und Briefter - ein Beweis, daß biefe Trennung ber Bevölferung fehr alt fein muß - für fich befitt (Borter 2, 29). Doch haben fich Spuren erhalten, wonach angunehmen ift, daß früher die Bevölkerung wenigstens ber einzelnen Infeln unter einem Dberhaupt ftanben (Meinide 94), wie g. B. Bilfon (260) einen Fürften borfand, ber über vier "Diftritte" herrichte und auch Ellis (3, 317) hier Berricher ermähnt, welche zugleich bas Dberhaupt mehrerer Stämme waren, ohne bag baburch ihr Einfluß und ihre Dacht größer war.

Much war die Stellung bes Ronigs, ber Sauptlinge urfprünglich bier ebenfo wie anderwarts: er felbft wie feine Rinder und Entel find "Etuas", b. h. Götter und feine Enfelin - ber Rang vererbte auch hier in weiblicher Linie - war fo beilig, ale es nur immer bie tonganische Tamaha fein tonnte (Krufenft. 1, 140; Vincend. Dum. Marqu. 226). Einzelne biefer irbifden Etnas, welche in ber Burudgezogenheit leben, genießen geradezu göttliche Ehren : ja fie erhalten Menschenopfer, fo oft fie verlangen (Stewart a im Bafeler Miff. Mag. 1839, 65). Bird dem König ober einem Sauptling ein Cohn geboren, fo geben Rang und Titel bes Baters fofort auf bas Rind über, ber Bater behalt nur ftellvertretend als Regent, fo lange ber Gohn unmundig ift, die Dacht (Dath. G\*\*\* 103). Beil nun eben ber Sauptling eine gottliche Burbe befitt (eb. 100), fo zieht Berletung Diefer feiner Beiligfeit, der Bruch des Tabus, bas feine Berfon umgibt, den Tod nach fich (eb. 104). Rur die Bermandten bes Konigs bilbeten auch hier den eigentlichen Abel, ber beshalb nicht febr gablreich mar (Kru fenftern 1, 167). Dem Ronige ftanben untergeordnete Bauptlinge gur Geite (Melville 2, 115). Auch gab es bier einzelne Burbentrager: fo ber Toa ober Tua (Sale 36; Meinide 95; ber Rame ftimmt jum tabitifchen toha, towha, tavana, wohl aber nicht ju ben tonganischen Tua), ber Rriegsoberfte, ber jeboch gur Beit ber Entdedung nur noch wenig Ginfluß hatte, fo bag jeder im Rrieg fich bielt, wie es ihm felber beliebte und Rrufenfterne Behauptung (1, 183), die tuchtigften Rrieger feien jedesmal Anführer, feinen Biderfpruch enthält. Wenn Dath. G\*\*\* ergablt, bag ber Dberpriefter, ber Tana einen fehr großen politischen Ginfluß hat, daß er meift aus der Familie der Sauptlinge gemahlt wird, daß es nur einen Taua (dem bann bie Tahuna, die anderen Briefter untergeordnet find) für jeben Stamm gibt: fo ift dies bem Ramen nach gewiß jener Toa. Mulein wie ftimmen die Angaben über bie Beltung ber Burde? Der Tana icheint eine abnliche Stellung gu haben, wie ber Tuitonga : er mar vielleicht bas urfpriingliche Saupt ber Infel und ift erft fpater verbrängt. Bener Toa hatte im Kriege nur noch wenig Ginflug. Lag fein Ginflug vielleicht nach einer anderen Richtung bin und laffen fich fo bie Angaben vereinigen? Wir laffen dies unentichieden und ermahnen nur noch, daß Ernfenftern noch einen anderen bornehmen Beamten nennt, ben "Feuermacher" bes Ronigs (1, 186),

welcher dem König immer zu Händen sein, ja bei nur etwas längerer Abwesenheit besselben ihn vertreten muß und zwar nicht nur in Regierungsgeschäften, sondern auch bei seiner Gemahlin. Allein diese Schilderung scheint sich nur auf einen Taho (oben S. 130) zu beziehen und keine allgemeine Geltung zu haben. Doch sagt auch Radiguet revue des deux mondes 1859, 2, 613, daß den Fürstinnen Bolhandrie erlaubt sei.

Der Titel ber Fürsten mar arki (neufeel, ariki tah, arii) ober häufiger noch hakaiki (Sale 36). Allein nur das erftgeborene Rind, Anabe ober Dabden, wird felbst wieder hakaiki (Radiguet rev. des deux mondes 1859, 2, 607). Ihre Seitenverwandten maren bier wie überall bie Landbefiter (Sale 36) und auch ihre Geelen gingen noch jum Simmel ein; und fie fonnten felber jum Stanbe eines Safaili burch besonders ausgezeichnete Kriegsthaten, burch Beirath, burch Aboption, welche hier fo häufig war, wie in Tonga, emporfteigen (Rab. eb.). Man nannte biefen zweiten Stand bier, zu welchem auch die jüngeren Rinder ber Safa-ifi gehörten, die Rifino (Radiguet eb.) Das geringe Bolf und feine Geelen gelangten nach bem Tobe nur in die Unterwelt, welche bier Sawaifi genannt wird (Dath, G\*\*\* 40). Diefer britte Stand hatte die Stellung wie überall bas Bolt in Bolynefien : feine Mitglieder befagen den Sataffi gegenüber tein Gigenthumerecht, vielmehr tonnten ihnen biefe noch außer ben Abgaben, welche fie erhielten, nehmen, mas fie wollten, fie aus ihren Befitungen vertreiben, um fie felbft inne ju haben, fie durch aufgelegtes Tabu nach allen Geiten bin beichränfen u. f. w. (Rabig. eb.). Stlaven waren hier felten (Sale 36); fie waren wie die Fremden, die man ausnahmelos ale Reinde betrachtete, rechtlos und fonnten gang willfürlich behandelt, alfo auch getöbtet werben (Mathias G\*\*\* 106).

Wir sehen hier also dieselbe Berfassung wenigstens in den Grundzügen, wie überall in Polynesien. Die Macht der eigentlichen Fürsten und des hohen Adels war freilich sehr geschwunden, und auch sonst waren die Unterschiede zwischen den Ständen sehr verwischt (Melville 2, 97), und zwar aus denselben oder doch ganz ähnlichen Gründen wie auf Neuseeland, aus der Zerspaltung der Bevölkerung in lauter einzelne Stämme und der scharfen Isolirung dieser letzteren, welche noch dazu keine sehr hohe Kopfzahl hatten. Dazu kamen nun die ewigen Kriege, welche durch diese Isolirung zuerst mit veranlaßt

und fpater nur noch verschlimmert wurben. Go trat auch bier die Rlaffe ber Bevolferung, die ben eigentlichen Rern ausmachte, Die Landbefiter, berbor und nach und nach auf die Dachtftufe, welche früher bie Sauptlinge allein inne batten und welche fie nun mit ihnen theilten. Co fagt benn Dathias G\*\*\* 101 gang richtig, bag bie Sauptlinge Landeigenthumer und von einander unabhängig (eb. Ellis 3, 93) find und nur bei Rriegen ober großen nationalen Festen mit einander in Berbindung treten (Bergl. Vincend. Dumoul. Marg. 227). 2Ber bann fich unter ihnen burch Reichthum, welcher baufig ben größten Einfluß gibt (Rrufenftern 1, 183), ober burch Rriegeruhm fich auszeichnet, tritt an ihre Spite als machtigfter Fürft. Wir finden alfo bier bie neufeelandischen Rangatira aufe genaueste wieder. Auch verpachten fie öftere Land nach Roquefenil 1, 316 und wenn biefer lettere bingufügt, daß biejenigen, welche bas meifte Land befiten, nicht immer die machtigften find, fo ift bas leicht zu begreifen. grokeren Kriegeruhm batte oder wer bon vornehmeren Beichlechte mar - benn die Berehrung der höheren, gottlicheren Abfunft erlofch nie batte naturlich größere Geltung als andere. Much ift Landbefit in biefen unentwidelten Berhaltniffen feineswege immer bas, mas als höchfter Reichthum gilt. Und fo befagen auch viele ber Beringeren, Geltungeloferen Grundeigenthum (Rrufenft. 1, 168).

Bie auf ben Martefas, fo maren bie Buftanbe auch auf ber ffeinen Infel Baibu (Forfter Bem. 331): bier gab es gwar einen Ronig über die gange Infel (Eri, Barifi) allein er hatte feinen Ginflug und genog auch wenig Chrerbietung (Forfter R. 2, 231); doch waren auch hier die Graber der Konige heilig (eb. 217). Die Berbaltniffe maren bier fo armfelig, daß eine Ordnung ber Befellichaft faum Geltung haben tonnte; und biefer Gat, ben Forfter (Reife 2, 232) allerdings nur von Baibn ausspricht, gilt in noch höherem Daage von faft allen Infeln bes Baumotnarchivels. Bebe einzelne Infel fteht unabhängig für fich ba und ift taum in Berührung mit irgend einer benachbarten. Doch hatte jede Infelgruppe einen Sauptling, Arit ober Arefi rabi genannt, welcher jugleich Briefter mar und bon bem die fleineren Sauptlinge, Die Borfteber ber einzelnen Infeln, welche ihren Tribut gahlten, abhingen (Mörenhout 1, 110). Co gering war inbeg die Chrerbietung und ber Ginfluß, welche biefe Sauptlinge befagen, daß man fie bei eintretender Sungerenoth mohl gar

ausplünderte (eb.) und bag Belder (a 1, 375) auf der Infel Sau ju ber Bermuthung tam, es gabe gar teinen Sauptling dafelbft. Etwas anders haben fich bie Berhältniffe im Anfang biefes Jahrhunderts auf ben weftlichen Infeln bes Ardipels geftaltet, indem fich bier ein politifder Mittelpunft baburch bilbete, bag um diefe Beit die Bewohner von Anaa burch einen Kriegszug 38 Infeln unterjochten und bie Ginwohner ale friegegefangene Sflaven nach ihrer eigenen Infel ichleppten. Bwar haben fie, als fie um 1810 Chriften murben, die Befangenen wieder freigelaffen, und dieje find jum Theil auf ihre Infeln gurudgefehrt (Bilfes 1, 343; Sale 35). Doch aber ift ber Ginflug von Unaa nicht geschwunden, felbst da nicht, als es felber (1817) unter tabilifche Dberhoheit, die freilich nicht fcmer laftete, gebracht wurde (Morenhout 2, 371); er dauert noch heute (Arbouffet 286). Unaa felber hatte feinen Ronig, wohl aber verschiedene Sauptlinge, beren Ginflug auf vornehmer Abkunft ober großem Reichthum ober befonderer Klugheit beruhte (Sale 35). Geben wir nun auf biefen ärmlichen Infeln die Grundzuge ber polynefifchen Berfaffung gleichfam im letten Erloschen, fo find fie vollständig, ja vollständiger wie auf vielen anderen Centren ozeanischen Lebens erhalten auf ber bedeutenbften Gruppe Baumotus, auf Dangareva. Sier hatte, wie Leffon (Mang. 116) fagt, ber Sohepriefter das höchfte Unfeben, neben welchem ein Konig aus dem Gefchlechte ber Tongaiti (eb. 125) ftand, beffen Burbe nie von einem Beibe befleidet werden fonnte (eb. 117). Diefer Sobepriefter ift aber ficherlich nichts anderes als etwa ber Tuitonga war, ein Berricher, ber nur noch religiofe Beltung bat, weil neben ihm ein anderer weltlicher Berricher aufgefommen ift. Der Ronig mar früher alleiniger Landeigenthumer und befam ein Drittel, Die Balfte ober foviel er wollte von allen Landeserzeugniffen, bon welcher Abgabe nur feine Bermandten frei maren (b'Urville b, III, 176). Go maren bie Berhaltniffe gewiß zu jener Beit, ale ber Briefter und ber Ronig noch eine Berfon, bas beift als bas alte polynefifche Königthum bier noch völlig unverfehrt war. Als fpater jener Konig, von bem Leffon erzählt, bas alte Berrichergeschlecht feiner weltlichen Dacht beraubte, fo trat damit eine Beränderung der Berhaltniffe, welche fich langfam vorbereitet hatte und bem Bang ber Ereigniffe auf anderen Bruppen bes Dzeans völlig gleicht, nur endlich ju Tage: ber zweite Stand, ber bei weitem gablreichfte, die bem Berricherhaus burch Seitenlinien berwandten Abelsgeschlechter batten bie größere Dacht erlangt. Diefe waren nun die Landbefiger, da nun bas Land nicht mehr wie früher alleiniges Eigenthum bes geheiligten Fürften war; und fie verpachteten febr baufig ihre Landereien an ben britten Stand, an bas gemeine Bolf, Die Arbeiter (Leffon Mangar. 121). Gewiß aber aus altefter Beit ftammt eine Eigenthumlichfeit, welche fich bier erhalten hat und welche fo recht die alte Beiligfeit des Königthumes zeigt. War bem Ronig der erfte Cohn, welcher ftets ben Thron erbte, geboren, fo verlor wie gu Tahoi und Rufuhiva fofort ber Bater feine Burde und galt nur noch ale Regent, bas Rind aber ale Konig, welches in einem abgefonderten Saufe erzogen murbe (Marescot bei d'Urville b, 3, 428). Dies Saus lag auf einem hoben Berg, auf welchem in berfelben Urt alle Borfahren bes Ronigs aufgewachfen maren. Dan fagte bem Rinbe, daß alles Bolf zu feinen Fugen wohne und ihm gehorche; daß die gange Belt, die er fahe, ihm gebore. Ift ber Anabe in Diefen Befinnungen, die ihn jum absoluten Berricher allerdings trefflich vorbereiteten, jum Jüngling berangereift, fo fteigt er von bem Berge herab und alles Bolt gieht ihm in feierlicher Broceffion, um ihn einguholen, entgegen (Caret in ben annal. p. propag. d. l. foi 1842, 51, 0-11; baber bei Dichelis 99).

Nachdem wir so das Einzelne betrachtet haben, tommen wir nun noch einmal auf jene allgemeine Betrachtung, mit der wir unsere Darstellung der polynesischen Bersassung eröffneten, zurud. Der überall herrschende Grundsat, daß es zwei Menschenklassen oder Stände gebe, deren eine mit den Göttern verwandt und selbst Atuas oder Götter seine, deren andere nur der Erde angehörig, nicht einmal eine Seele hatten, war auf den verschiedenen Inseln zu mehr oder minder schroffer Geltung gelangt: näher specialisirt ergibt er solgende äußerst wichtige Folgen:

- 1) Die Stände find erblich ohne die Möglichkeit der Berfetzung aus einem in den anderen. Wo eine folche eintritt, beruht dies auf späterer Entartung.
- 2) Bermischung derselben mußte als Bernnreinigung des göttlichen Blutes, welches in den Adern des Adels floß, angesehen und deshalb vermieden werden. So tilgte man die Früchte einer solchen Berbindung durch Tödtung derselben gleich bei der Geburt. Auf Hawaii verlor eine Fran von Adel denselben, wenn sie einem Manne aus dem Bolte ein Kind gebar (Chamisso 149).

- 3) Rur ber Abel fonnte baber jum Gottesbienft zugelaffen werben: nur er burfte bie ben Göttern beiligen Stätten betreten, nur er Götterbilder haben (Chamiffo 150).
- 4) Weil ber Abel selber göttlicher Natur war, so hatte er ursprünglich, wenigstens in seinen Hauptvertretern, anch priesterliche Kraft. So war der König oft auch in Tahiti (Ellis 3, 94) hoher Priester; und in Neuseeland sehlten eigentlich die Priester, weil jeder Freie dasselbst Priester war. Ein selbständiger Priesterstand tonnte zu keiner hervorragenden Bedeutung gelangen. Er gehörte meist nur den mittleren Ständen an. Der Adel waren eben die Mittelpersonen zwischen Göttern und Bolt.
- 5) Daher nahm er auch als Stellvertreter ber Götter Gaben und Hulbigungen an, so daß auch die vielfachen Bedrückungen einen religiöfen Grund haben (Vincend. Dum. Taiti 302).
- 6) Weil er göttlicher Natur war, fo mußte eine ftrenge Scheidung zwischen ihm und dem unheiligen Bolle fein: daber das weitläufige Tabufystem, das ben Abel umschanzte.
  - 7) Daher mußte die Berfaffung ein reiner Despotismus fein,

giebt sich als gewiß beachtenswerthes Resultat, daß wir überall dieselben Zustände schon seit Jahrhunderten sinden. So auf Tonga; auf Hawaii; auf Tahiti, welches um 1600 monarchisch regiert wurde (Mörenhout 2, 388; Vincend. Dum. Taiti 338). Dieselben Schwankungen, welche die Zustände dieser Inseln zur Zeit der Entedung zeigten, sinden wir die 4—5 Jahrhunderte hindurch wieder, von denen wir Kunde haben. Die neuseeländischen Zustände können wir durch die Sagen Grehs viel weiter zurückversolgen; aber wenn gleich diese Sagen die Macht der Fürsten noch sehr gegen die der Rangatira hervortreten läßt, so sinden wir doch die Grundlagen, auf welchen sich alles Spätere zu seiner Gestalt entwickeln mußte, schon in ihnen sehr klar und deutlich angegeben.

Run ift es eine Thatfache, beren Rachweis hauptfächlich Deis nides Berdienft ift, daß im geiftigen Leben der Dzeanier eine große Beranderung eingetreten ift: daß fie nämlich ihre alten Götter gegen neue, welche durch die Bergötterung ihrer Fürsten entstanden, jurudtreten liegen. Sollte biefe Beranderung nicht auf ihre politischen Buftanbe Einfluß gehabt, nicht diefelben vielleicht erft hervorgerufen haben? Bielmehr bas umgefehrte ift richtig. Die Fürften ftanden mit ben Göttern in fo naber Berbindung, bag man fie felber für Atua, für Götter hielt und ihnen auf Erben beshalb ichon eine gottliche Stellung einräumte. Je mächtiger fie nun auf Erben waren und wurden, um fo mehr mußte man ihnen auch nach ihrem Tobe Bedeutung beilegen, um fo naber ihre Begiehung ju ben Göttern annehmen. Go hielt man ihre Beifter erft für untergeordnete Gottheiten, beren Dacht aber mehr und mehr wuchs und endlich die alten Götter gwar nicht gang verbrängte, aber boch in ben Sintergrund rudte. Dag baburch, aber erft in zweiter Linie, auch ihr irdifcher Ginflug wuche, mer wollte es bezweifeln? wollte man bagegen von ber umgefehrten Unnahme ausgeben, ihre irbifche Dacht fei erft durch ihre Bergötterung entstanden, fo mird bies badurch unmöglich, bag bie Geelen aller Beftorbenen ale einflugreiche Beifter weiter lebten, bag alfo die befondere Macht einzelner Beifter dadurch unerflart bliebe.

Auch war die Macht ber Fürsten feineswegs in den altesten Zeiten so gang absolut, wie später vielfach. Denn die ursprünglichste Grundlage des polynesischen Staates, welche freilich in das graueste Alterthum zurudreicht, ift die Familie. Der Bater steht an der Spipe, der, weil er die Be-

giehungen der Familie zu den Göttern ober dämonischen Mächten regelt, weil er ber Sauptichut ber Familie ift, ben Göttern als befonders nahe ftehend angesehen wurde; alles andere gliedert fich nun nach den näheren oder ferneren Graden ber Bermandtichaft wie im Saufe, fo in dem aus ihm erwachsenen Staate. Die Diener bes Saufes, ursprünglich wohl Kriegsgefangene ober fonft erbentete Menichen ober folche, die theile aus Urmuth, vielleicht auch aus religiöfen ober rechtlichen Grunden fich an bas Saus und feinen Serrn anschloffen, werben im polynefischen Staateleben durch bas Bolf vertreten. Daß fich aber ein jo gahlreiches und boch gang rechtlofes Bolf neben bem Abel bilben fonnte, beweift mehr als alles Undere für das graue Alterthum der polynefischen Stämme und ihrer Einrichtungen. Denn urfprünglich - die phyfifche Gleichheit beweift es - muß bas Bolf boch ebenfalls vom Abel ausgegangen, ihm verwandt gewesen fein; die Kluft, welche nun bennoch zwifden beiben Ständen fich gebilbet hat, fest endlofe Beitraume ber Entwidlung voraus. Auf Diefer patriarchalischen Grundlage bes Staates beruht ferner noch ein Bug, welcher durch gang Bolynefien binburch geht und bie berichiebenften Erflärungen berborgerufen bat. die Bererbung burch die weibliche Linie. Dan hat diefe Ginrichtung ale Folge ber polynefifchen Musichweifungen betrachtet (fo g. B. 3 arves 33). Allein einmal finden wir fie auch ba, wo die Polynefier feinesmege fo ausschweifend find, zweitens war die Che fast überall ftreng und brittens waren in fruberen Zeiten die Ausschweifungen ficher minder arg, in welchen diefe Ginrichtung fcon beftand. verträgt fich ferner mit jener Unnahme die hervorragende Stellung, welche die Beiber in Polynefien hatten (G. 124)? Auch diefe Ginrichtung geht vielmehr auf die alte Grundlage bes polynefifchen Staatslebens, auf die Familie gurud: hier ift es freilich die Mutter, auf welcher ber Fortbestand ber Familie beruht und diefen Grundfat oder beffer diefe uralte Unichauung bat man beibehalten bis in die fpateften Jahrhunderte.

Mit den politischen Einrichtungen nahe verfnüpft, ja vielsach von ihnen abhängig, find die Rechtsverhältniffe. Freilich sind diese schwankend genug und häusig durch die Gewalt der Herschenden durchbrochen; denn wie auf Hawaii der König — ganz consequent, wenn er der Stellvertreter Gottes war — von den Gesetzen dispensiren konnte (Ellis 4, 422), so herrschten nach Mörenh. (2, 17)

auch auf Tahiti nur Willfür und das Recht des Stärkeren. Ueberall gab es nur Gewohnheitsrechte. Das meiste war bestimmt durch den religiösen Bann, durch das Tabu, dessen Berletzung nach dem bestimmten Glauben der Eingeborenen unsehlbar Tod brachte. Was außerdem noch zu sagen ist, mag in Kürze folgendes sein.

Recht fprechen und Strafe beftimmen ift überall Sache ber Sauptlinge und, wo ein folder eriffirt, bes biefen übergeordneten Konigs, an welchen man in Samaii fogar appelliren fonnte (Tonga Coot 3. R. 2, 133. Samoa Turner 285. Tabiti Ellis 3, 122-3. Martejas Math. G\*\*\* 104. Samaii Ellis 4, 422). Eben deshalb entichied in Reufeeland die Debrgahl ber Stammgenoffen (Dieffenb. 1, 93; 2, 105; Chortland a, 216), boch hatten auch hier die Sauptlinge trot ihrer gefuntenen Dacht befondere juriftifche Geltung (Taplor 384. Bolad narr. 2, 55. Coof 1, R. 3, 61). Doch gab es auch eine Menge Fälle, in welchen ber Gingelne fich felber Recht nehmen burfte, überall ba nämlich, wo er ben Frevfer (Dieb, Chebrecher u. f. m.) auf ber That ertappte. Die Strafen waren meift hart: Todesftrafe, ebenfo graufame Berftummelungen waren nicht felten (Tonga Coof 3. R. 2, 133. Samoa Turner 285; 325. Tabiti Bougainville 181. Forfter Bem. 318, Markefas Math. G\*\*\* 104 f. Sawaii Ellis 4, 421). Auch mit Sunger ftrafte man in Samoa ober bamit, baf ber Schulbige eine widerwartig fcmedende Frucht, eine brennende Burget effen mußte (Bood 18), dag er nadt herumgeführt ober mit Urmen und Beinen an einen Bfahl gebunden zu bem Beleidigten bingetragen wurde, daß er fich langere Beit ber Sonne ausseten mußte u. f. w. (Turner 287). In jetiger Beit find von den Diffionaren meift Arbeiteftrafen eingeführt und bie Wege, welche bie Sträflinge anlegen muffen, nugen bem gemeinen Beften febr.

Ueber die Strase des Chebruchs ist schon (S. 129 f.) geredet. Diebe bestraste man in Tahiti mit Ersäusen — auch auf Narotonga war dies die Strase (Ellis 3, 127) — oder Erhängen (Forster Bem. 318; Boug. 181; Ellis 3, 126) oder mit sofortigem Niederstoßen Ellis 3, 125), obwohl ein eigener mächtiger Gott, hiro, der Sohn Oros, die Diebe schützte. Eine gewöhnliche Strase war serner (auch sür andere Berbrechen) das Ansplündern des Thäters, welcher dann (Earle 107; Ellis 3, 126) keinen Widerstand leistete.

So mar es auf ben Darfefas Dath. 69 \*\*\* 105), auf Reufeeland Bolad 2, 101; Brown 24), wo man auch Ungludliche ausplunberte, weil man Unglud fur eine gottliche Strafe, Die babon Betroffenen alfo für Berbrecher anfab (eb.); auch gange Stämme murben ausgeplündert (Dieffenb. 1, 93), theile gur Strafe, theile aber auch nach dem Tode eines Sauptlings (d'Urville a, 2, 546). Much in Samaii traf den Dieb Dieje Strafe; Tod jedoch, wenn er fich am Gigenthum eines Fürften vergriffen batte (Ellis 4, 420 f.). Dan fließ ihn bann bier und in Tabiti gebunden in einem leden Rahn ins Deer: d. h. man entfandte ihn in die Beimath ber Gotter, bamit biefe ibn bestraften, benn an ihnen hatte er gefrevelt, ale er an ihren irdifchen Stellvertretern fich vergriff. Daber war bas Musplundern, eine rein irbifde Strafe, in Tabiti nur unter bem niederen Bolle gebräuchlich (Ellis 3, 126). Auch fonft gab es Bermogeneftrafen: auf Camoa wurde bem Schuldigen oft fein Saus verbrannt (Turner 315 f.), Thiere, Die fich auf bas Eigenthum eines anderen verlaufen hatten, murben getöbtet ober geblendet (eb. 206); Geldbugen wurden auferlegt (eb. 293). Die ebenerwähnte Gitte ber Blünderung

Beruht dies letztere wie auch die Ausplünderung der Diebe auf einer Art von Wiedervergeltung, so herrschte das jus talionis auch sonst im ganzen Ozean, namentlich bei schweren Berbrechen, bei Mord, bei unsühnbaren Beseidigungen. Keine volle Genugthuung sir irgend eine Beseidigung zu verlangen und zu erhalten gilt als seige und unsehrenhaft. Die Sagen und die Geschichte aller Inseln bringen eine solche Menge von Beispielen sür das Bergelten von Blut durch Blut, daß wir hier nicht auss einzelne einzugehen brauchen. In Neuseeland nannte man diese Wiedervergeltung utu, welche bei den verschiedensten Gelegenheiten angewandt, bei Mord aber durch mehrere Geschlechter sestgehalten und auss grausamste ausgesührt wurde (Pola & 2, 64 f. Shortland a 214).

Sehr häufig traf biefe Wiedervergeltung nicht einmal ben Schulbigen felbft, fonbern nur einen Berwandten beffelben, oft unschuldige Rinder (Ungas 2, 171; Sagen bei Gren): benn in gang Bolynefien mußte bie Familie, bie Partei, ja ber gange Stamm fur ben Einzelnen haften. Letteres mar in Reufeeland Gitte (Thomfon 1, 98) und hat viel Rrieg und Elend herbeigeführt. Einen Mord fonnte man borten nicht mit Gelb buffen (eb. 124) - obwohl häufig für ein Berbrechen 3. B. für Chebruch eine Gelbfumme ober Gelbeswerth ale Compensation genommen wird (Shortland a 224) - wie überhaupt vergoffenes Blut in Neufeeland nicht nur alle Bermandten gur Rache rief, fondern fo ftart wirfte, bag g. B. einem auf der That ertappten aber blutig geschlagenen Dieb ber gange Uder geborte, von bem er geftoblen hatte (Taplor 352). War ein Berbrecher entlaufen, fo gabite Die Familie Die Strafe (Batefielb 2, 108): auch fühlte fich die gange Familie im Gingelnen mitbeleidigt (Tabiti Bilfon 441; Reufeeland 3. B. Chortl, a 224), Wegen biefes Bufammenhaltens der Familie wurden in Tonga und Samoa womöglich alle Bermandten bes Dorbers umgebracht; nur felten nahm man Wergeld (Mariner; Billes 2, 150). - Eigenthumliche Ausartung Des Wiedervergeltungerechtes mar es, wenn in Neufeeland nach einem Morde bisweilen Befreundete bes Betöbteten auszogen, um ben erften beften, ber ihnen in ben Burf tam, mochte es nun Feind ober Freund fein, ju erfchlagen (Dieffenb. 2, 127) - mas etwas an bas malaiifche Amoflaufen erinnert. Auch hat man bort bas eigenthümliche Billigteitsgefet, bag bie Bezahlung für einen geleifteten Dienft nicht nach Baig, Unthropologie, Gr Bb. 15

dem absoluten Werth desselben, sondern nach dem Vermögen bessen abgeschätzt wird, dem er zu Gute kommt (Shortland 183). — Fremde waren überall rechtlos: ihr Eigenthum galt als Eigenthum der Götter des Landes und wurde deshalb ganz gewöhnlich ihnen genommen; und daß Strandrecht galt, darüber wird man sich nicht wundern können (Mariner 1, 308; Mathias G\*\*\* 106).

In Samoa wurden unentbedte Diebe öffentlich und privatim verflucht (Turner 293) und wollte man ben Thater irgend eines Berbrechens auffinden, fo mandte man bafelbft junachft einen feierlichen Reinigungseid an (eb.) In Tonga, wo niedere Sauptlinge bei ben vornehmeren Fürften ichwuren, indem fie die Sand auf deren Fuß legten (Dariner 1, 155), leifteten bie Bornehmften Entlaftungeibe auf eine Ravaschale, welche bem Gott Tui fua bolotu geweiht und gu Richts anderem im Gebrauch mar, in Samoa auf einen beiligen Stein oder eine beilige Kotosichale und da ihre meineidige Berührung Tod bringt, fo zeigte fich, wer fie zu berühren verweigerte, als fchuldig (Mariner 1, 155; Coot 3. R. 2, 25; Turner 241; 118). Ein ahnliches Berfahren mit einer Schale voll Baffer, meldes bei ber Berührung bes Schuldigen Wellen ichlug, hatte man zu Sawaii. Much andere Ordalien tamen bafelbft bor (Ellis 4, 423); ju Tonga mußte ber Berbächtige burch einen Meeresarm fdwimmen, in welchem Saie waren (Dar, 2, 221). Ferner fuchte man burch Bauberei ben Schuldigen zu ermitteln; wollte man nur den Thater ftrafen, wer es auch fei, fo murbe über ein auf befondere Weise angegundetes Feuer bon ben Brieftern ein Gebet gesprochen, bag ber Frevler von ben Göttern getöbtet werben follte. Der Ronig verfündigte öffentlich, baß Diebstahl begangen und ber Schuldige verflucht fei: und fo groß mar die Furcht vor bem Götterzorn, daß der Thater fehr häufig aus Angft ftarb (Jarves 36). In Samaii waren bie rechtlichen Inftitutionen wohl am vollständigften: man hatte ein beftimmtes Bewohnheiterecht, welches zwar nur mündlich überliefert, aber nicht minder zwingend war, auch für die Bauptlinge. Es betraf die Sicherheit des Gigenthums und ber Berfon, ben Grundbefit, die Arbeit, zu welcher jeder einzelne bem Bauptling verpflichtet mar, es gab Regeln für ben Sandel und bie Bewäfferung bes Landes; auch gegen Sauptlinge wurde es ftreng inne gehalten (Ellis 4, 419; 423). Arbeiter für größere Unternehmungen dingte man im Boraus, oft indem man mit einem Dorfhäuptling

affordirte; auch der Lohn ward voraus bezahlt, thaten fie aber ihre Arbeit nicht, fo murben fle geplündert (eb. 421). Jeder mar bier fein eigener Bertheibiger, jeder flagte in eigener Berfon und die Berhandlungen wurden meift febr geschidt geführt (423). Daß jeder fich felbft vor Bericht vertrat, welches in Samaii im Saufe bes Konigs gehalten wurde (Ellis 4, 422) war übrigens im gangen Dzean Sitte. In Tahiti (Ellis 3, 123) gab es feine bestimmten Befete ober Berichtsbofe; jeder einzelne half fich wie er fonnte und die Sauptlinge entichieben und ftraften nach Gutbunfen (eb.). Wenn es nun auch im Tabitifchen fein beftimmtes Wort für "Gefets" gab (eb. 3, 176) und mit bem Bort auch ber Begriff beffelben bon ben Tabitiern nicht flar vorgestellt murbe; wenn ferner bie Strafe für baffelbe Berbrechen verfchieben mar je nach bem Stande bes Berbrechers; jo burfen mir baraus nicht fcbliegen, daß die Tabitier, die Bolynefier tein ftrenges Rechtsgefühl gehabt batten. Es war burch vielerlei getrübt. Dachte ber Stand einen Unterschied in Beziehung auf die Strafe (Meinide 79), fo ift das nur eine ftreng rechtliche Folge von der größeren Beiligfeit, ber Gottvermandtichaft ber höheren Stände. Daber fommt es auch, daß Aufruhr, ja fogar ichon verächtliche Reben über ben König ober die Regierungshandlungen ein fo fchwerer Frevel mar, daß außer der Berbannung ober dem Tod bes Frevlers auch noch ein Menichenopfer nothig war, um die Gotter gu verfohnen (Ellis 3, 123). 3m Allgemeinen aber haben die Bolynefier ein ftrenges Rechtsgefühl, wie ber Gifer beweift, mit welchem fie ber Befetgebung burch die Miffionare entgegen tamen (Ellis 3, 133 f.); und daß biefe Gefete gehalten wurden, bafür mag bie Gefchichte bes Tahute (Cha= miffo Wef. 2B. 4, 63; Ellis 3, 213) ein Beifpiel fein.

Auf Tahiti gab es bestimmte Landmarken, welche häufig durch geschnickte Götterbilder bezeichnet waren; ihre Verrückung galt als schwerer Frevel (Ellis 3, 116). Auch die Neuseeländer hatten feste Landmarken (Pol. 2, 70) und diese sind allgemein und genan bekannt (Tahlor 384 f.). Nirgends ist mehr über das Landeigenthum geredet, geschrieben und gestritten, als auf Neuseeland. Wir berühren diese Verhältnisse nrut kurz, so wie sie für unsere Zwede von Wichtigkeit sind. Jedes Eckhen Land hat hier seinen bestimmten Eigenthümer (Diessenb. 2, 114), wer berselbe aber ist, das läßt sich oft nur durch die weitläusigsken Untersuchungen ermitteln. Denn

bas Eigenthumerecht beruht lediglich auf Bererbung, Diefe aber gilt und muß berechnet werden von dem erften Besitergreifer an (Tahlor 384 f.), alfo von ben Sauptern ber erften Ginmanderung. Dan muß daber, um bie Rechtsanspruche genau ju tennen, die Genealogien und Sagen fo weit als möglich jurud verfolgen tonnen: und bies war ber praftifche Grund, weshalb Gren bie Sagen und Ueberlieferungen ber Maori ju fammeln unternahm, benn mit biefen alten Ueberlieferungen wird bas Gigenthumsrecht ftets vertheibigt (Shortland 93). Und nichts ift ben Reufeelandern beiliger als dies Befitrecht an fein Land: wer ein ibm geboriges Bebiet zeitweife an einen Anderen abtritt, fordert doch jährlich eine Bortion Rattenfett, um feine Unsprüche geltend zu machen, ober ichieft fich felber borten ein paar Tauben (Pate im Baffer Diff. Mag. 1836, 614). Denn freilich geht ber Befit ber Landereien bom Ginen auf ben Unberen baburch über, bag ber Undere bas betreffende Land langere Beit benutt, jum Fifchen - baber man Fifchplate, um fie als Eigenthum zu bezeichnen, mit Bfahlen abftedte (Richolas 62) - jum Phormiumfchneiben, gum Pflangen ober Ernten (Bolad 2, 82). Ein folches Benuten aber durch Undere fonnte leicht vorfommen, da die Aderwirthichaft der Maori ein fortwährendes Wechfeln bes Bodens nöthig machte; obwohl man das einmal benutte, das eigene Land nie anders verläßt, als in ber bestimmten Abficht, dabin gurudgutebren (Schirren 7). Satte eine Rriegsfchaar auf einem bestimmten Gebiete öfters ihren Rriegstang getangt, fo hatte fie ein Gigenthumerecht an benfelben (Bolad 2, 82); und bas Land, wo ein Sauptling Ratten gejagt hatte, gehorte Diefem (Dieffenb. 2, 114). Das Land fonnte entweder einem Einzelnen ober einer Familie ober einem gangen Stamme gehören, in welchem letteren Falle natürlich alle Stammesangehörige baffelbe gum Jagen, Fifchen, Pflangen, Ernten benuten fonnten. Wird ein folches Land verfauft, fo wird ber Raufpreis an ben Sauptling bezahlt, ber ihn aber an bie einzelnen Stammesgenoffen vertheilt. Ebenjo ift es, wenn eine Familie ber Eigenthumer ift: bann befommt jedes Familienglied - die Bermandtichaft rechnet man aber vom erften oft mythischen Uhnherrn an, fo baf fie meift fehr weitläufig ift - feinen nach ber Rabe ber Bermanbtichaft abgemeffenen Antheil am Raufgeld (Taplor 384 f.). War ber gange Stamm Eigenthümer, jo ift es leicht erfichtlich, bag ber Brivatbefit bes Gingelnen wechseln tonnte; jedenfalls

blieb ber Stamm, auch wenn ber Gingelne bas Land offupirt hatte, ber Eigenthumer beffelben (Darwin 2, 195) und nur er fonnte es verlaufen, nicht aber beliebig ber Gingelne. Much frühere Befiter eines Landes werden refpeftirt (Taylor 384 f.); baher erhoben Befiegte, welche ihr Land an die Sieger verloren haben, ihre Ansprüche von neuem, wenn biefe bas land an bie Europäer vertaufen wollten (Chortl. 260) und bisweilen fo gegrundet, bag ihnen die Europäer nachgaben (eb. 263): maren fie doch fonft auch rechtes und beimathelos und daburch freilich eine arge Beifel für Die Europäer geworben. Much gab es Streden, welche zwei Stämme beaufpruchten (eb.), und beren Bertauf natürlich nur zu erweiterten Streitigfeiten führte. Diefe Rechteverhaltniffe find alfo fehr verwidelt und bag bei ihnen ein in ben Mugen beiber Bartheien rechtsgültiger Rauf nur hochft fcmierig ju Stande gebracht werben tonnte, ift begreiflich. Dagu tam, bag bie Maori bas Land eigentlich für unveräußerlich bielten (eb. 280). -Befammteigenthum fonnte auch noch mancher andere Begenftand fein: mehrere Daori tauften bisweilen g. B. einen Rahn, ja fogar Baffen auf gemeinschaftliche Roften, welche ihnen bann natürlich auch gemeinichaftlich gehörten (Shortland 19 f.). Man vererbte ben Grundbefit nur an die Gobne, an Tochter gaben die Briiber bisweilen Grundftude, aber felten genug, jur Musfteuer mit, boch fielen biefe wieder an die Familie ber Frau gurud, wenn biefe felbft feine Gohne hatte (Chort I. 256 f.). Much in Tabiti batte jeder Fled Land feinen bestimmten Befiger, häufig auch bie einzelnen Bäume und oft gehörte ber Baum einem anderen als ber Grund wo er murgelte Ellis 3, 116). Auch bier erbten gewöhnlich die Rinder; waren aber feine ba, fo fonnte ber Eigenthümer ben Grundbefit und alles übrige Bermögen jedem Beliebigen vermachen (Vinc. Dum. Taiti 307), wogn er wohl meift feinen Tayo ermahlte. Gin foldes Teftament gefchah mundlich im Beifein ber Bermandten und Freunde und galt ale heilig (Ellis 3, 116). Auf Sawaii fiel alles burch Tod erledigte Land an den Ronig gurud, ber es bann bem Gohn bes Berftorbenen ober aber irgend einem Underen verleihen fonnte (Ellis 3, 420). Bas fonft noch über die Erbverhaltniffe Bolynefiens gu bemerfen, ift ichon gefagt.

Die Darftellung ber polynesifchen Mithologie, ju welcher wir jest übergeben, bat besondere Schwierigkeiten; benn bei ber Bei-

ligfeit bes Wegenftandes hielten bie Gingeborenen ben Fremden gegenüber, welche noch dazu aus Untenntnif das Beiligfte oft verletten, fehr gurud und andererfeits, wenn fie auch redeten, fo mar der Begenftand felbft megen feiner Ungreiflichkeit ichmer für bie Borftellung und ichmer für ben Musbrud unb, was noch wichtiger ift, die Anschauungen, die Dothologeme waren theils unflar, entweder von Aufang an ober doch jur Beit ber Entbedung, theils wechselnd und fo mußten fich bie Nachrichten widersprechen. Auch die Reifenden felbft trugen bagu bei, bas ichon Bermirrte noch mehr gu verwirren : einmal, indem fie, was ihnen ergahlt wurde, bei mangelhafter Sprachkenntnig mangelhaft auffaßten, bann, weil fie von ihrem Standpunft aus auf ben "wirren und thörichten Aberglauben " als auf etwas Unwichtiges, Albernes berabfahen und fich öfters faum Dlube gaben, recht zu hören; und endlich, weil fie nicht felten biefe Mythologeme mit bem ihrigen verfetten, indem fie biefelben theils ju abftratt, ju mobern und philosophisch auffaften, wogegen Georg Forfter in feiner Ueberfetung von Coofs britter Reife eifert, theils mit Bewalt Mofaifches, Chriftliches heraushörten ober hineindeuteten. Dahin gebort es, wenn man die neufeelandischen Mythen nach gewiffen einzelnen Spuren für mojaifches Urfprungs halten wollte (Quarterly review 1859, 333), benn auch borten fei bas Weib aus ber Rippe bes Mannes gebildet (Dicholas 39; Smainfon 14), baber dies erfte Weib hevih, d. h. Bein, Knochen heiße; wie wir denfelben Namen und Mythus auch auf Fataafo (Turner 323; 526; Bb. 5, S. 197) fanden, beffen mahre Darftellung und Deutung uns fpater beschäftigen wird. Auf Wilfons Darftellung ber tabitifden Sauptgötter hat ficher die Trinitatelehre Ginfluß gehabt, benn wenn er nur drei Sauptgötter annimmt, wenn er diefe nennt Tani te Madua Tani der Bater, Dromatua Tua ti te Meibi Dromatua, Gott in dem Cohn und Taaroa Mann ta Sna ber Bogel, ber Beift; fo fieht man deutlich, wie er Borftellungen ber Gingeborenen, welche gang anders anfgufaffen maren, nach feiner Anschauung bes Göttlichen geformt hat.

Eine andere große Schwierigkeit für die Darstellung entsteht aus dem großen Götterreichthum des polynesischen himmels, welcher nicht minder belebt ist als der jedes beliebigen indogermanischen Bolkes, so daß zu einer mythologisch erschöpfenden Darstellung desselben ein Buch für sich nöthig wäre: und dies um so mehr, als vielsach die einzelnen

Geftalten nicht scharf von einander getrennt, als sie durch die Berbreitung der Polynesier über die einzelnen Inselgruppen des Dzeans mannigsach verändert sind, als durch die Beschaffenheit der neuen Heimathen und durch die historischen Schicksale der Bölker neue Göttergestalten zu den alten hinzugetreten sind. Bei diesen Umständen kann es uns also nicht einfallen, eine vollständig erschöpsende polynessische Winthologie zu geben, so wichtig eine solche Arbeit auch ethnologisch wäre: vielmehr beschränken wir uns hier nur auf die Hauptzüge, welche für das Gesammtbild der Polynesier unerläßlich sind; und auch für diese Hauptzüge geben wir, was von kritischen Boruntersuchungen nöttig ist, nur in der möglichsten Knappheit und öfters zwischen den Zeilen.

Können, ja muffen wir die polynefische Mythologie nach ben berichiebenen Infelgruppen eingetheilt betrachten, ftellt fich als zweite Eintheilung die nach bem hiftorifchen Entftehen ber einzelnen Bötter bin: fo bleibt eine britte noch wichtigere über, nämlich die nach bem Befen ber Götter felbft, und nach biefer wollen wir une ben unendlichen Stoff gliedern, boch fo, baf wir in biefen Saupttheilen ftets jenen anderen Gintheilungen und Unterschieden gerecht werden. -Drei Abtheilungen aber find es, in welche die polynefifchen Götter ihrem Wefen nach gerfallen: wir haben junachft eine Reihe hoher Gottheiten, welchen die Erschaffung ber Welt jugefdrieben wird, welche felbft theils unerschaffen, theils von einander abstammend gedacht werden. Gie werben burch ben gangen Dzean verehrt, wenn gleich mit mannigfachen Berfchiebungen und Modififationen; fie find wie die älteften fo bie beiligften Bötter ber ozeanischen Welt. Ihnen gegenüber fteht die unendliche Schaar ber niederen Gottheiten, ber Elementargeifter, ber Feen, Riefen und ber Diener jener hohen Gottheiten, welche wir gleichfalls überall in Bolynefien finden werden. Eine britte Rlaffe aber bat fich neben und unter jenen beiden entwickelt und gwar wird fie durch vergötterte Menschen gebilbet, beren Berehrung gwar nicht wie in Mifronefien an einzelnen Buntten bie alte Lehre gang verdrängt, wohl aber fie bedeutend verdunkelt, verschoben, verwirrt hat und auch dies im gangen Dzean, wenn wir ben nordweftlichen Stamm ber Bolnneffer, ben wir im porigen Band (198 f.) fcbilberten, ausnehmen.

Beginnen wir nun mit ber Schilberung ber hohen Götter. Den erften Plat unter ihnen nimmt Tangaloa ein, ber eigentliche Saupt-

gott aller Bolnnefier, ben mir beshalb auf allen Infeln verehrt feben. Bir finden ihn auf Camoa (Turner 244; Sale 22; 24; Bil. liame 548; Schirren 69; Meinide 13 f.), auf Tonga (Bilfon 390; Mariner 2, 104; 116; authent. narr. 152; Beidichte 46; Sale 22; 24), auf Samaii unter bem Ramen Ranaloa (3ars ves 40; Sale a. a. D.), auf Tahiti ale Taaroa (Forfter Bem. 466; Morenb. 1, 419; 443; 462; 562 u. f. m.; Ellis 1, 323 f.), ebenfo auf Raiatea (Ellis 2, 315), ben übrigen Befellichafteinfeln (eb. 1, 325; Coot 3. R. 2, 368), ben Bervey und Muftralinfeln (Williams 52; 62; 104; 109; 201); und ichlieflich auf Renfeeland ale Tangaroa (Gren 1 f.; Tanlor 18 f.), mabrend er auf Rufubiva, aber nur bem Ramen nach, ju fehlen icheint. Bon besonderer Bichtigfeit aber ift, daß wir ibn auch auf ben Infeln bes nordweftlichen Stammes ber Bolynefier finden, auf ben Totelaus und Elliceinfeln (Band 5, 2, 194 f.), fowie auf Tufopia (d'Urville a Phil. vocab. de Tukopia s. v. Dien), auf welches lettere Giland er aber gewiß nicht, wie Schirren will (69), erft von Tonga ober Samoa bin

baf man ju ihm nicht baufig betete (Coot a. a. D.), ba er in feiner Abgezogenheit zu boch und heilig mar: nur in höchfter Doth wendete man fich auch an ibn (Bilfon 450), wie man auf Baitupu feinen Ramen, ba er gu beilig fei, nie aussprach (Sale 156). Die Tahitier und die übrigen Gefellichafteinfulaner nannten ihn geradegu ben größten Gott, ber unerichaffen am Anfang aufgetaucht fei aus ber Urnacht und alle Dinge geschaffen habe (Ellis 1, 323; Dorenh. 1, 437; Thermann u. Bennet 1, 313). Denn bas ift feine Sauptthätigfeit: er bat die Welt erschaffen und er erhalt fie fortwahrend - ein Mythus, welcher in ben verschiedenften Weftalten umlief. Co foll er mit feinem Beibe o-te-Bapa, einem Felfen, alle Gotter gezeugt haben, bon benen bann Mond, Sterne, Meer, Winde entftanden, fo bag alfo auch biefe von Taaroa abstammen (Forfter Bem. 466; Ellis 1, 324). Bermirrter und gang allein ftebend ift die Berfion bei Wilfon (451), in welcher Taaroa weiblich gebacht auftritt und mit Tani (bem Bater, wie ihn Bilfon nennt) junachft bas Baffer in feinen verschiedenften Geftalten, bann ben himmel und die Radt zeugt, aus welcher fonft der polynefifche Mythus Die Gotter alle ableitet. Es icheint alfo, als habe Bilfon manches migverftanden. Coots Bericht (1. R. 2, 236 f.) ichlieft fich ziemlich genau an Forfter an, boch nicht ohne intereffante Abweichungen; Die Sterne find bei ihm theile unmittelbare Rinder bes erften Baares, theils haben fie fich unter einander fortgepflangt; und gang ebenfo ift die Entftehung ber Pflanzen. Auch alle Untergotter find die Kinder Taaroas und Bapas und von diefen Untergottern ftammen bie Menfchen, beren erfter rund wie eine Rugel geboren, bon feiner Mutter aber fo lange geredt und geformt murde, bis er feine jetige Bestalt hatte (ebenfo Forfter Bem. 477). Intereffant ift es auch, daß nach Coot das Jahr (Tettaumatatapo) eine Tochter jener Ureltern war, bie bann mit ihrem eigenen Bater Taaroa die Monate zengte: die Kinder Diefer letzteren find die Tage. Saben wir in biefer Angabe gewiß nur einen febr jungen Bug ju feben, fo beweift doch gerade er fur bas llebergewicht Taaroas über die anderen Botter: man wurde fonft nicht noch in fpater Beit folche Mothologeme an ibn angefnüpft haben. Die Infeln bildete Taaroa gleichfalls, wenn auch unwillfürlich: benn als er fein Beib, ben Felfen, burch bie Gee ichleppte, brachen verschiedene Stude bavon ab, welches eben bie einzelnen Infeln find (Forfter Bem.

477). Nach anderen Erzählungen (Wilfon 451 Anm.) find die vielen Gilande freilich anders entstanden, Die Gotter nämlich gerbrachen einstmals im Born bas groke Reftland, welches damals bie gange Welt einnahm und fo bilbete fich ber Archipel (Ellis 1, 112). Doch nicht blos te Bapa foll bie Gemablin Taaroas gemefen fein: ein altes Lied (Dorenh. 1, 423 f.) giebt ihm verschiedene Bottinnen ju Beibern, mit benen er bie verschiedenen Dinge zeugt, fo mit feiner Tochter Sina ben Simmel, Die Erbe, Die Gee (Ellis 1, 325) und viele Götter (Ellis 1, 326), mit ber "Sina bes Meeres" ben Rebel (Morenh. 1, 565), mit ber Dfeufeumaiterai ben Dro und andere Gottheiten (Ellis 1, 324), mit einem anderen Beibe bie Bewohner der verschiedenen Infeln (Therm. und Bennet 1, 524). Rach anderen Mythen formte er übrigens ben Menfchen aus rother Erbe, welcher beshalb rothe Erbe af, bis nach bem oben (G. 97 f.) erwähnten Mithus ber Brobbaum gefchaffen war (Ellis 1, 110). Wenn nun auch in Tahiti " von Ginigen " ergahlt wurde, bag aus des Mannes Rippe (ivi) das erfte Weib Ivi gemacht mar; fo hat Ellis (eb.) gang recht, wenn er biefe Ergablung für modificiert burch Europäer halt; bas Ginheimische, woran fie anknupften, mag ein Mythus wie ber von te Papa gemejen fein. Rach bem Menfchen fchuf Taaroa die Thiere der Erde, die Bogel der Luft, die Fische des Waffers (Ellis 1, 77). Doch wird die Erschaffung bes himmels, der Bolten, Sterne, Winde, ber Bflangen, Thiere, Bache, ber Korallen, Fifche, des Deeres auch feinem Cohne Raitubu, b. b. Simmeleverfertiger jugefdrieben. Roch mertwürdiger ift eine andere Dothe, welche hauptfächlich auf den weftlichen Infeln bes Befellichaftearchipele, aber auch in Tabiti gu Saus war, nach welcher er, anfangelos und unfichtbar, in ber Ewigkeit lebte und nach unendlichen Jahren feine Schale, bas Menfere feines Körpers abstreifte (Ellis 1, 325); auf Raiatea bieg es, er lebe wie in einer Mufchel, die er von Zeit zu Zeit abwerfe und badurch bie Belt vergrößerte (Therm. u. Bennet 1, 523). Dber es foll ein Ei gewesen fein, in welchem er vom himmel herabhing, bis er es gerichlug und verließ; aus ben Studen entftanden, fo berichtet gleichfalls bie raiatanische Sage, die Infeln (eb. 2, 31). Die Menschen erzeugte ber Gott aus feinem Ruden: und biefe tragt er bann, in einen Rahn verwandelt, über die Gee, fein Blut aber, ben Rahn füllend, farbt Gee und himmel. Gein Leichnam wird auf die Erde

gelegt, den Ruden nach oben, woraus die Wohnung ber Gotter entfleht; wie man auf Deufeeland glaubte, ber Berg Tangariro fei bas Rudgrat bes Tupuna, bes Ahnherrn (Dieffenbach 1, 347). Muf ben Berveninfeln zeigte Taaroa fich auch badurch als Berr über die Menfchen, daß er mit einem Det und Speer um ihre Geelen au fangen und ju todten bargeftellt mar (Billiams 109). Huch in jenem alten tabitifden Lied, welches wir im vorigen Band (205) befprachen, wird die Belt die Schale, bas Menfere Taaroas genannt, welcher felbst fich in die Belt und alles einzelne verwandelte. Bei der Schöpfung war feine Anstrengung fo groß, daß fein Schweiß in Strömen berab rann; fo bilbete fich bas Deer mit feinem Galgefcmad (Ellis 1, 112), wie er es auch war, ber gornig die Gundfluth über Tahiti hereinbrechen lieft (Ellis 1, 386). Huch ber Bohnfit Taaroas fpricht für feine besondere Beiligfeit: es gibt mehrere Simmel übereinander und in dem hochften derfelben, welcher Reva heißt, da wohnt er allein (Ellis 1, 325). Auch die Sonne gilt als fein Wohnsit (Forfter 467); wie er benn ausbrudlich auch Schöpfer ber Sonne beift (Ellis 3, 170; Forfter 467). Sochft mertwurdig ift die Berfion, in welcher diefer Mythus auf Sawaii umlief. Barves ergahlt fie 26: Die Samaier wurden unter Rana im Kriege bom tabitifden Konig beflegt und biefer beraubte fie gur Strafe ber Sonne : Rana aber machte fich burch bas Meer nach Tahiti auf, wo Rahoaalii der Berfertiger der Sonne lebte, von dem er fie wieder erhielt und fie wieder einsette, Kahoa-alii ift Tahitifch Taroa-alii, b. h. König Taroa, Taaroa, Tangaloa. Der galt alfo in Samaii ale Sonnenverfertiger und zwar als wohnhaft in Tahiti: jum flaren Beweis, aufe neue, daß die Sawaier aus Tahiti abstammen. Auch Trager ber Belt mit allem mas in ihr lebt und webt, ift Taaroa: ben gewaltigen Felfen auf welchem bie Erbe ruht, halt und erhalt er mit feiner gewaltigen Dacht (Ellis 1, 325.).

Wir haben (Bd. 5. 2, 218 f.) Tahiti als Mittelpunkt des öftslichen Polynesiens gesehen; von ihm gingen die Bevölkerungen der sämmtlichen Gruppen des Ostens aus, welche Thatsache auch für die Ersorschung des religiösen Glaubens nicht unwichtig ist. Wir sinden nämlich außer auf den Hervey- und Australinseln den Gott Taarvon nirgends in der Bedeutung, weder auf Hawaii noch Nukuhiva noch Paumotu, wie zu Tahiti; was uns freilich nicht eben wundern

fann, wenn wir die mannigfachen Schidfale ber Auswanderer bebenten, burch welche gar manche Menderung ihrer Borftellungen auffommen mußte. Muf Samaii galt er als einer ber bochften Gotter (Jarves 40), wie man ihn auch ale einen ber Götter nannte, aus welchen Die driftliche Dreieinigfeit besteben follte: benn ale bie Diffionare querft tamen, hielt man fie für Zauberer abnlich ben einheimischen hamaiifchen Bauberern, nur baf ibre Götter befonders machtig feien. Mit Kanaloa zusammen ließ man Kane und Maui die Dreieinigfeit bilben (Jarves 203 Anm.). Man hatte aber hier nicht mehr fo viele Ergählungen von ihm, er lebte nicht mehr fo frifch im Bebachtniß bes Bolfes als in Tahiti. Much aus ben Mythen, welche früher feine herrlichften Thaten verfündet hatten, mar fein Rame geschwunden: benn wenn in Tahiti Tangaroa icon vorherrichend unter bem Bilbe eines Bogels gedacht murbe (Bilfon 451), wenn er ferner in einem Gi fich befand, durch beffen Bertrummerung er die Welt fcuf; fo ift wohl fein Zweifel, daß wir jenen hamaiifden Riefenvogel, der bor Erfchaffung bes Landes ein ungeheures Gi auf bas Baffer bes Meeres legte, welches zerfiel und die Infeln bes Archipel bilbete (Eflis 1, 116; Jarves 26; Michelema y Rojas 81), bag wir biefen namenlofen Bogel auf Ranaloa beuten muffen. Much auf ben Dartefas finden wir nur Spuren, nicht aber ben Ramen Taaroas, und zwar diefe Spuren in bem Dipthus von Atea ober Afea, bem Gott ber Steine, welcher einen gewaltigen Felfen aus bem Meere emporjog, als er mit ber Angel fifchte. Wenn nun auch Mathias 3 ter (44), bem wir die Ergählung verdanken, leiber nicht erwähnt, ob ber Gott die Infeln aus diefem Felfen bilbete, fo ift bies doch als wahrscheinlich anzunehmen und bann bezieht fich auch biefer Denthus, auf ben wir noch gurudtommen, aller Babricheinlichfeit nach urfprunglich auf Tangaloa.

Auf Neufeeland bagegen hat sich ber Gott nicht ganz verbrängen lassen, aber freilich gilt er hier nicht für die mächtigste Gottheit, sondern nur für einen unter vielen gleichen, für den Sohn von Rangi und Papa (himmel und Erde) und zwar für den Bertreter des Meeres und seiner Geschöpfe, der sich freilich an der Weltschöpfung betheiligt, aber sie nicht allein hervorbringt (Greht 1 f.). Auch wird er sonst in den Sagen bei Greh nicht erwähnt, wohl aber sommt er in Beschwörungen vor, welche sich auf Fischsang und glückliche Fahrt

beziehen (Dieffenbach 2, 116 f., Chortl. a 8; 111. Wren 136 f.), benn Tangaroa bezeichnet Gifche und Reptilien jeder Urt, für beren Bater er gilt (Gren 1 f., Tanlor 18 f.). Daber ift es nicht unwichtig, baf man in Reufeeland eine icone grune Gibechfe, welche man vorzugeweife ale Atua b. b. Gott verehrte, anflehte um Connenichein, Wind, um gutes Wetter, ferner aber um Blud im Rrieg und im Fifchfang (Dieffenb. 2, 116-8). Much foll, nach einem anberen merhvurdigen Dhithus bei M. Garle 266, nach bem Beraufgiehen bes Landes eine Gibechfe einen Menfchen bei ben Saaren aus bem Baffer gezogen haben, welcher ber Stammvater aller Reufeelander murbe. Und wie wir in biefen mythifchen Bugen gewiß mit Recht Spuren bes Tangaloa-Mythus finden, fo muffen wir ebenfo zuverläffig die Sage bei Bolad (1, 19), die Menfchen ftammten aus einem Gi, welches ein Riefenvogel auf bas Baffer legte, auf biefen Denthus beziehen, ben wir ja gang in berfelben Geftalt ichon auf Tabiti tennen lernten, Auch in Tabiti mar er ber Erzeuger bes Meeres; in Rarotonga mar ihm gleichfalls bas Meer untergeben, benn ihn vorzuglich flehten die Briefter, als fie die erfte Runde von Coof erfuhren, mit Gebeten an; "o großer Tangaroa, fend une bein großes Schiff ans Land, daß mir bie Rufis (Coofs Leute, Die Englander) feben!" (Williams 201). In Tonga war die Auffaffung des Gottes eine abnliche. Tongaloer, fagt Bilfon 390, mar ber Gott, ber Simmel und Better beherrichte; nach anderen Rachrichten (auth. narr. 152) rief man biefen Gott bei Wafferenoth an, beffen Name ficher nur aus Tangaloa entftellt ift. Mus Diefer feiner Begiebung jum Meere ift es aber ferner ju erflaren, wenn wir ihn als Gott der Zimmerleute und Sandwerfer auf Tonga und Zimmerleute als feine Briefter finden (Dar. 2, 117 f. d'Urv. a 4, 292; Befchichte 47). Ursprünglich mar er Gott ber Rahnbauer, ba ihm bas Deer beilig war; und weil ber Rahnbau bas wichtigfte Sandwert mar, fo fant er fpater, ale fein Befen immer mehr verblagte, jum Gott ber Sandwerter berab. Mannten boch bie Rarotonganer bie großen Schiffe geradezu Tangaloas Schiffe (vergl. Beich. 47). Belches Deer, welche Schiffe urfprünglich gemeint waren, werben wir gleich feben. Allein er hatte auch noch andere Geltung bis in die fpatefte Beit. Er wohnte in ber Luit, die er beberrichte, von wo er Donner und Blit berniedersendete und ftete im Gewitter einen Sauptling tobtete, um ibn

au fich ju rufen (Geich. 46). Roch mehr in feiner ursprunglichen Dacht und Bebeutung zeigt ibn ber Muthus, welcher ihn jum Erfcaffer ber tonganifden Infelwelt macht; benn biefe foll er an einer Ungel aus bem Deere beransgefiicht baben (Mariner 2, 104; Ers. fine 160); leiber aber rif, ale die gewaltige Daffe fich eben über ben Meeresfpiegel gehoben batte, bie Schnur ber Angel und mas fonft ein großes Festland geworden mare, blieb nun eine Anhaufung einzelner Infeln (Sale 24). Un einem Relfen ber Rufte murde noch Das rinern bas Loch gezeigt, welches ber Angelhaten bes Gottes gebohrt hatte, ja diefer Saten felbft mar noch im Befit bes Tuitonga (Marin, eb. und nach ihm D'Urville a 4, 296). Ift er nun fo ber Beltenfcopfer, fo ericeint er in ben uralten Ueberlieferungen, welche wir Mariner verdanten (2, 175) folgerichtig auch ale ber Berr und Rufer ber erften Menfchen, als ber Bevölferer ber Infeln und zugleich ale ber höchfte Beherricher ber Götterheimath Bulotu. Denn fo lautet ber merfwurbige Bericht Dariners: Tangaloa, welcher in Bulotu bem Baradies im fernen Beften wohnte, fchidte feine zwei Sohne mit ihren Beibern aus, um das neugeschaffene Land, welches er fo eben mit Pflangen und Thieren von Bulotn aus belebt hatte, auch mit Menichen zu bevölkern. Der jungere ber beiben Bruber, Bafa-atu-uli mar flug und gefchidt und verfertigte mit großem Bleif täglich nene nütliche und ichone Dinge, fo bag ihn Tubo, ber altere, welcher faul mar und ftete nur af ober ichlief ober umberlungerte, immer mehr beneibete und ihn endlich aus Reid tobtete. Ergurnt fam Tangaloa aus Bulotu berbei und fagte gu ber Familie bes Erfchlagenen: laft eure Rabne ine Deer und fahrt "ki tokelan" nach Diten zu dem großen Land, welches ihr dort findet. Guer Berg ift rein und gut und beshalb foll auch eure Saut helle fein und weife follt ihr bleiben und Mexte verfertigen und andere Roftbarfeiten und große Aexte. Ich werbe ben Wind von eurem Land nach Tonga weben laffen, fo bag ihr fommen fonnt wenn ihr wollt, Tubo aber nicht zu euch. Und zu Tubo fprach er: Du follft fcmarz fein, benn bein Berg ift bofe und elend follft bu fein, nur wenig befigen und teinen Sandel treiben fonnen nach beines Brubere Land. Denn beine Schiffe find ju fchlecht: er aber foll nach Tonga tommen tonnen, wenn es ihm beliebt. Mariner glanbte erft, Die Gefchichte von Rain und Abel zu hören, nach europäischen Erzählungen in ein polynesisches Gewand gekleidet; allein die ältesten Männer kannten die Geschichte und versicherten auf sein Forschen, sie von ihren Bätern gehört zu haben. Jedenfalls ist die Stellung Tangaloas hier eine andere als sonst: hier zeigt er sich ganz entschieden als die Hauptgotheit der Gruppe. Doch gab es auch noch eine andere Erzählung über den Ursprung der Menschen: als Tangaloa Tonga geschaffen hatte, wandelte die Götter in Bulotu Neugier an, dies neue Land kennen zu lernen und deshalb suhren einige von ihnen hin und beschlossen, da es ihnen gesiel eine Zeit lang daselbst zu wohnen. Allein plöglich starben drei von ihnen: und den überlebenden, welche über dies Unerhörte entsetzt waren, ward verkündet, sie hätten von der Frucht der Erde gegessen, deshalb gehörten sie dieser und der Sterblichkeit an. Der Bersuch, Bulotu wieder auszusinden, mißglückte: sie nunsten bleiben und so entstanden die Menschen (Mariner 2, 127).

Derfelbe Mithus vom Auffischen der Erde burch Tangaloa herrichte nach Sale (24) auch auf Samoa, wo man nach beme felben Berichterstatter auch einen Felfen, ber von der Angel bes Gottes durchbohrt mar, jum Beweis ber Ergablung zeigte. Doch gab es auch noch andere Berfionen hier. Der himmel, fo heißt es, war in alter Beit allein bewohnt, Die Erbe mit Baffer bededt, aus welchem nur zwei Felfen, die Infeln Savaii - es ift beachtenswerth, daß es gerade biefe fo wichtige Infel mar - und Upolu bervorragten. Doch ergahlt ein anderer Bericht, daß auch biefe beiben Felfen Tangaloa erft vom Simmel herabgefchlendert und dadurch bas erfte Teftland gebilbet habe. Um dies Land nun gu bevölfern fendete Tangaloa feine Tochter Turi ober Tuli aus, welche als Schnepfe vom Simmel herabschwebend fich auf bem neuen Lande nieder ließ. Go wie fie es betrat, mard es größer und größer, ber nadte Fels bededte fich mit Erbe und eine friechende Bflange, welche ber Gott burch feine Tochter vom Simmel herabgefendet hatte, breitete fich immer weiter aus. Endlich weltte fie und aus ben faulenden Stengeln und Blattern entwidelten fich Birmer und aus diefen, ba fie Tuli mit ihrem Schnabel entzwei pidte, endlich bie Menfchen (Turner 244). Rach Sale (24) bededte fich die Erbe von felbft mit Bflangen, unter anderen aud mit einem rantenden Beinftod, aus beffen Stamm der Gott Rgai ben erften Menichen machte, Uebrigens hatte auch fouft

Tangaloa hier große Achtung: er galt für ben Spender alles Guten weshalb bei großen Festen sobald die Speisen vertheilt wurden ein öffentlicher Redner auftrat, alle Speisen laut auszählte und dann auszief "Dank dir hierfür, großer Tangaloa". So berichtet Billiams 548 f. nach Mittheilungen, welche ihm in Samoa gemacht waren. Man beachte dabei, daß die Samoaner sonst für gottlos galten, wie denn auf Narotonga "ein gottloser Samoaner" sprichwörtlich war (Williams 542).

Wir fonnen jest une ein Urtheil bilben über Tangaloas urfprüngliche Eigenthümlichfeiten und über die Bedeutung bes Gottes. wohnte unerschaffen und ewig im bochften Simmel oder im reinen Luftraum, wo er wie ein Bogel schwebte und hatte Macht über die übrigen Götter, welche meift feine Kinder waren. Bon ibm geht die Erichaffung ber Welt mit Conne, Mond und Sternen, mit Pflangen und Thieren, fury mit allem Zubehör aus und ihm verdankt auch ber Menfch feinen Urfprung. Wie er die Welt und alles Lebende erhalt, fo find auch bie Menfchen ihm Dant für alles Bute fchuldig von ihm geht aller Segen aus; weshalb man ihn in Renfeeland auch um Rriegeglud anflebte. Steht er in allen biefen Meuferungen feines Befens bem griechischen Beus gleich, fo werben wir auch auf eine ähnliche Grundanschauung geführt, auf welchem bies fein Befen beruht: wir haben in ihm eine Berfonifitation bes leuchtenben Simmelsgewölbes, bes ftrablenden, oft fturmifch bewegten Luftfreifes (vergl. Doren b. 1, 563). Bu diefer Auffaffung ftimmen alle Buge feines Befens. Bunachft bag er im bochften Simmel wohnt; bag er in Samoa gerabeju Tangaloa langi b. h. Simmel also himmlischer, im Simmel wohnender Tangaloa und ebenso auf Fafaafo Tangaloa i lunga i te langi Tangaloa der oben im Simmel genannt wurde (Sale 22). Auch ift es natürlich, daß man biefen bochften Simmelsgott als Bater ber übrigen Götter anfieht, welche ja alle himmlische Wefen find und alfo vom himmel ftammen; und ferner, bag man ihn ale ben Erschaffer ber gangen Belt anfah, ba ja ber Simmel bie gange Belt eingufchliegen und gufammenguhalten fcheint. 218 Beltenichöpfer wirft er entweder das Land vom Simmel berab (Samoa) oder gieht es aus der Tiefe empor ju fich auf, jum Simmel: und gerade dies Auffifden aus ber Tiefe ift von Bichtigfeit. Die Erbe ift damit nur aufgefaßt ale ein unten liegendes im Bergleich jum himmel, gewiß

nicht ale ein in ber Unterwelt gebildetes. Ein unten Liegendes im Bergleich jum Simmel ift fie, ber Gott will fie empor ziehen, boch ehe er fie gu feiner himmlifchen Sohe hinaufbringt, reift die Gonur und bie Erbe bleibt tief liegen. Man bebente, bag biefe Mythen fich in Polynefien, alfo auf ben fleinen Infeln in bem unermeglichen Dzean, ausbildeten, und zwar ausbildeten unter der Tropenzone, wo die wundervolle Rlarbeit der Gee ben Blid weithin in Die blaue Tiefe einzudringen erlaubt, einmal wird man das Bild des Auffischens für das allernatürlichfte halten; und zweitens fich nicht wundern, daß es ber Simmel ift, ber auffifcht, ber Simmel, beffen leuchtenbes Bild ftets aus bem Deere miderftrablte. Daf bann ferner bie Infeln bas Bild bes Berbrochenen an die Sand geben, bedarf taum ber Ermahnung. Und hier wird nun jener ichon obenermahnte Dinthus von Raiatea für uns wichtig, nach welchem bas Blut Taaroas bie Gee nicht nur, fondern auch ben Simmel rothet und fein Leib, ben Ruden nach oben auf die Erbe niebergelegt, die Wohnung der Gotter und das Borbild aller irdifchen Tempel bilbet. Er felber bilbet bas Simmelegewolbe, benn dies ift mit bem Saus ber Gotter gemeint; fein Blut ftrahlt in der Morgen : und Abendröthe flammend über ben gangen Simmel, fpiegelt fich flammend in ber Gee.

Allein vom Simmel weben und fturmen ferner die Binde; die unermegliche Luft mit ihren fcwimmenden Wolfen gehört gang und gar jum himmel. Daß die mythenbildende Phantafie dem Sturmwind Flügel gab, lag nahe: wenn aber Tangaloa, ber Gott bes Simmele, ber Gott der bewegten Luft fo vielfach ale Bogel, ber über ben Baffern fdwebt, gedacht wird, ober menn er ben weltbilbenben Benius in Geftalt einer Schnepfe berabfendet (Samoa), fo hat bies vielmehr barin feinen Grund, daß man die Götter vielfach in Bogelgeftalt bachte. Das Gi, welches biefer Bogel legt, braucht urfprünglich nicht die Sonne bedeutet zu haben, fondern einfach die Infeln felbft oder aber die gange Bolbung des fichtbaren Mus, welche fich ja burch die Erdfläche auf der einen Geite der Giform nabert; und ficher bedeuten auch die Schalen, welche Tangalog abwirft, Die Deufchel, in welcher er fitt (Tabiti) nichte ale eben das Simmelegewölbe. Doch hat fich icon fruh mit diefer Borftellung eines Belteies ber Gedante an die Sonne verfnüpft und vermischt, ohne bas wir beshalb Tangaloa felbft ale eine Berfonifitation ber Conne, wie Schirren vielfach thut, auf-

faffen darf. Denn wenn Forfter (Bem. 467) fagt, man ftelle fich auf Tabiti ben Gott Tangalog, ber in ber Sonne wohne, als einen großen Mann mit fconem, bis zu ben Fugen mallenden Saar bor, womit natürlich die Connenftrahlen gemeint find: fo beruht diefe Ungabe entweder auf einem leicht erflärlichen Irrthume Forftere, vielleicht auch auf einem Diffverftandnift ber Fragen, bie er ber Sprache nicht recht fundig that feitens ber Gingeborenen: ober aber, wir haben es hier mit einer Uebertragung zu thun, die uns gleich noch weiter beschäftigen wird, mit der Berwechselung uämlich Mauis und Tangaloas, welche in gang Bolynefien eine durchaus häufig vortommende ift. Wichtiger für unfere Auffaffung ift es, wenn man die Conne als lintes Auge, b. h. als Git ber Geele Tangaloas auffaßte, alfo nur als Theil feines Rorpers, nicht als ihn felbft. Tangaloa ift nicht die Sonne. Dagu paft von alledem, was wir besprochen, eigentlich nichts, wenigstens nicht bei naturgemäßer ungefünftelter Erflärung; mahrend fich uns alle Dinthen gang von felber lofen, wenn wir ihn ale Gott bee Simmelsgewölbes auffaffen. Rur bann tonnen wir auch begreifen, wie er zugleich Gott bes Meeres werben tonnte. Als er bie Belt fcuf, fcmitte er fo febr, beift es, daß bie Strome feines Schweifes bas Dieer bilbeten. Siemit find gewiß die Wafferguffe aus ben Wolfen, die tropifden Regenströme gemeint, wie wir ben Gott auch als Berr ber Gewitter, als Schleuberer ber Blite fanden. Stromte fo bas unermeftliche Baffer bom Simmel nieder, was lag naber ale ben Simmel, welcher "bas Meer ju gebaren" fchien, aufzufaffen ale ben Schöpfer und Berrn bes Meeres, bas wenn ruhig, nur bas leuchtenbe Bild bes Gottes zeigte, wenn aber bewegt und fturmifch, burch niemanben anders bewegt wurde, als eben burch ben Gott bes Simmels und ber Luft, durch feine Stürme. Wichtiger aber als Alles dies ift ber Umftand, daß wie wir gleich ausführlicher feben werben, man ben Simmel felbft in feiner unergründlichen Blaue ale ein zweites Meer anfah; und ba nun Tangaloa Gerr des Simmels war, fo war er auch Seer des Meeres "über ber Tefte", von bem fo oft bas Waffer in Regenguffen herabfiel. Go ward er wie er als herr bes Wetters angefehen murbe, auch herr ber Schiffahrt und bes Fischfanges: wollte man gludliche Fahrt haben, ju Reifen, jum Fifchfang, ihn mußte man anrufen. Dag man ihn aber als herrn ber Schiffahrt anfab. als Gender bes großen Bunderschiffes ber Rufis (Marotonga).

follte bas nicht noch einen anderen Grund haben? follte man nicht " bie eilenden Bolfen, die Segler ber Lufte " fur Schiffe angefeben haben? und für Schiffe meffen anders ale bes Gottes ber Luft, als Tangaloas ? und waren nun die Wolfen Tangaloas Schiffe, was lag naber, ale daß man ihn als Gott des Schiffbaues und fpater jegliches Sandwertes bachte? Bar bod Schiffbau und Sausbau und alle ahnlichen Arbeiten tabu, b. b. ben Bottern befonders beilig. Dag man nun die Bolfen als Schiffe Tangaloas anfah, bagu mochte ber Baffatwind nicht wenig beitragen, der einen fo großen Theil des Jahres beherrichte, und die glangenden Commerwolfen immer in einer Richtung, nach Beften ju, alfo nach ber Botterheimath bintrieb, benn biefe bachte man fich im Weften; mabrend umgefehrt bie meiften Bewitter, Die feindseligen Regenguffe, die wilden Sturme von Beften, alfo birett vom gurnenden Gott gefendet tamen. Diefe glangenden Bauberichiffe bes Simmels waren es, die man erwartete; ja in Reuseeland fprach man geradezu bavon, daß ein Schiff aus ben Bolten fommen werbe, freilich (nach fpaterer Berfinfterung ber Mythe) in feindlicher Abficht, um die Eingeborenen zu entführen; aber aus ben Bolfen erwartete man es (Dillon 1, 242). Und ebenfo glaubten die Rutuhiver (Arufenftern 1, 191), daß die europäifden Schiffe aus ben Bolten ftammten; ja in rafder Beiterbildung biefer Auffaffung erflarten fie fich nun ben Donner als verurfacht burch bas Weichüt jener Schiffe. Daber ertlart es fich benn auch, weshalb man fo vielfach heftige Mugft hatte, wenn ein Schiff in Sicht mar; weshalb man mit Bebeten u. bergl. feine Landung lieber abzumenben fuchte. Dan fürchtete eben jenes Götterfciff, benn bie Götter, wie mir bald feben merben, fragen die Dleufchen. Darauf mag fich auch ber Rame, welchen bie Fremden im Ogean führen, Bapa - langi beziehen, wenn man ihn richtig mit "Simmelefprenger" überfett hat; es waren bann folde, welche ben Simmel, um ihn zu verlaffen, öffneten (boch vergl. G. 250).

Auch der Name des Gottes spricht für das Gesagte. Unzweiselhaft ist dies, wenn Tangaloa "gewaltiger Athem" (Schirren 71) bedeutet, wir haben es dann mit einem Buotan, einem Gott des sturmumbrausten himmels zu thun. Mören hout (1, 439) übersetz und deutet das Wort als der fernwohnende, was sich auf das Thronen im höchsten himmel beziehen würde.

haben wir nun fo das ursprüngliche Wefen des Gottes Tangaloa

erfannt, fo bleibt une ichlieflich noch die Beranderungen zu ermahnen übrig, welche ihn im Laufe ber Zeit in ber polynefischen Auffaffung felbst betroffen haben. Zugleich muffen wir auch diefe nach unferer Auffaffung Tangaloas priffen. Dag er in Reufeeland als Gott der Fifche und Reptile gilt, ift eine einfache Folgerung aus feinem Befen als Seegott. Es fest aber eins voraus, mas wir namentlich in Neufeeland, aber auch fonft überall in Bolpnefien finden; daß ber Gott feine alte Dacht, fein altes Unfeben vielfach eingebuft hat. Bie tam bas? wie tonnte ber mächtigfte Gott fo feine Dacht verlieren? Die Untwort auf Diefe Frage miffen wir einer allgemeinen Betrachtung polynefifcher Mithologie, auf welche wir nachher ausführlicher eingehen, vorweg entnehmen : wie in Mifronefien war auch in Polynefien ber Rultus der hohen Götter (nicht bloß Tangaloas allein) verdrängt durch die Berehrung ber Geelen Berftorbener, ber Uhnen. Es lag aber nabe, anzunehmen, daß diefe Beifter, wenn man ihnen überhaupt die betreffende Dadht zuschrieb, fich eingehender und genauer, menschlicher um das Schidfol ber Menfchen fummerten: fo wuchs ihr Ginflug und ihre Macht täglich auf Roften ber alten beiligeren Götter, welche baburch jurudgebrängt murben. Tagrog, beffen Dacht man prieg und rühmte, mischt fich nicht, fo war die Meinung ber fpateren Tabitier, in die irdischen Dinge; weshalb er auch feinen Gultus erhielt (Di o: renhout 1, 462), weshalb man auch nur felten gu ihm betete. Ja weil man fich bewußt war, daß die meiften Götter ursprünglich Menfchen gewesen waren, fo tam man gewiß erft in gang fpater Beit and dazu, ben Taaroa felbft für einen Menfchen, ber erft fpater vergöttert fei, ju halten; wie das einzelne Tahitier thaten (Ellis 1, 323). Auf etwas anderer Anschauung beruht es, wenn man auf Tahiti und Tonga bas Festland und die gange fichtbare Schöpfung für eben fo alt, ja für alter hielt als die Gotter (Dariner 2, 98; 104; Ellis 1, 327); man faßte eben die Götter als Götter, als wirkliche Berfonen auf, man fah nicht mehr im Simmelsgewölbe felbft den Gott, fondern wußte, daß er boch über ber blauen Wölbung wohne: daher dachte man biefe gesondert von ihm und natürlich, ba ber Gott doch irgendwo fein mußte, ebenfo ewig ober noch alter als ihn felbft. Einer verwandten Unschauung, welche aber noch größere Stärfe im mythifchen Berfonificiren bat und alfo alter ift, gebort es an, wenn in Tahiti ergahlt murbe, Tangaloa habe mit bem Sand ber

Küste ober mit dem Felsen, der Erde (Papa) die Götter, Menschen und Dinge erzeugt. Auch hier tritt ihm die Welt schon als etwas sertiges entgegen und zwar als weibliches Princip. Der himmel dagegen mit seinen Leben bringenden Regentropsen wird für das männsiche Princip angesehen und so auch der Gott, in dem er personissiert ist. Die Trennung und Gegenüberstellung des Gottes aber von dem, was im ursprünglichen urältesten Whthus sein eigentlichstes Wesen war, ist auch hier vollzogen. Und dies ist denn auch der Punkt, von welchem aus wir die schwierigste Berschiedung des Tangaloamythus, die er und zwar in Neuseeland ersahren hat, wieder zurecht rücken können. Dort ist nämlich Tangaloa zum Sohn Langis des himmels und Papas der Erde geworden und — doch wir müssen den ganzen Mythus nach Grey (1—15) erzählen, der zugleich ein neuer Beweis für die hohe dichterische Krast der Maori sein mag.

Das erfte Menfchenpaar entsprang von Rangi und Bapa, welche früher fo fest auf einander lagen, daß alles in dichtefte Finfternig gehüllt mar. Schon lange maren ihre Rinder bamit ungufrieben, aber vergeblich. Daber ift bas Sprichwort: Finfternig war von ber erften Abtheilung ber Beit bis gur gehnten und hundertften und taufenoften; und alle biefe Reitabidnitte galten als abgeichloffen für fich und jeder ale ein Bo; und fo lange herrichte Finfternig. - Das tonnten bie Rinder Rangis und Bapas nicht langer ertragen und endlich fagte Tumotauenga, ber ftolgefte unter ihnen : laft une Rangi und Bapa erfclagen; Tane-mabuta aber, ber Bater ber Balber und alles, mas in ihnen lebt, fagte: wir wollen fie nicht erschlagen, nur trennen und ibm ftimmten alle bei, nur Tambiri-matea ber Bater ber Binde und Sturme nicht, weil er die Eltern mehr liebte als feine Bruder. Dun versuchten bie Götter, Simmel und Erbe zu trennen; Ronga-ma-tane, ber Bater ber gabmen und Saumia-tifitifi, ber Bater ber wilden Dabrungspflangen, Tangaloa, der ber Fifche und Reptile und Tu-matauenga, ber Bater ber folgen Denfchen mubten fich ab, aber alle umfonft, bis gulett Tane mahuta fich mit bem Ruden gegen bie Mutter, mit dem Bein gegen Rangi feinen Bater ftemmt und fo die Trennung bewirtt. Roch heute ftredt er beshalb die Beine (bie Balber) gen Simmel empor. Run marb es helle und nun tamen bie Rinder Rangie und Bapas gwifchen beiben jum Licht. Allein ber Gott ber Binbe gurnte feinen Brubern. Er verabrebete fich mit bem Bater, fette

feine Rinder, die Winde, in die verschiedenen Simmelsgegenden fest und begann nun einen furchtbaren Rampf mit ben Gefdwiftern, gunachft mit Tanemahuta, beffen Forften er gertrummerte, bann mit Tangaloa, bem Gott bes Deeres und feinen Rindern und Rachfommen. Diefer lettere entzweite fich im Rampf auch mit Tane : baber mit Bolg und Baft, ben Erzeugniffen bes Balbes, Tangaloas Brut, Die Fifche gefangen merben und Tangaloa mit feinen Fluthen die Balber ju gerftoren, Die Solgfähne zu verderben fucht. Die Bater ber gabmen und wilben Nahrungspflangen verbargen fich vor ber fturmenden Buth ber Winde in der Mutter, der Erde Schoof; und nur Tu-matauenga blieb mit feinen Kindern unbefiegt. Dann legte fich ber Born bes Simmels und die Buth Tambiris. - Damals waren die Menschen unfterblich, bis burch Maui-tifitifi ber Tob in bie Welt tam, indem er Sinenui-tepo zu betrügen fuchte. Bas nun noch folgt, ift die Erzählung wie Tumatauenga feine Brüder befriegte, befiegte und ihre Kinder ben feinen, ben Menichen, unterthan madite. Rur ben Tambiri, ben Gott ber Binde befiegte er nicht, baber beffen Gobne, bie Binde und Sturme, ben Krieg mit ben Menfchen weiter führen. Namentlich brei feiner Gobne, Regenschauer, Landregen und Sagelfturm bernichteten und verfentten einen großen Theil des trodenen Landes. Ihre Rinder waren Rebel und Thau, welche letteren freilich am Schluft berfelben Ergählung ale die Geufger ber Erbe, Die Thranen bee Simmels erflärt werben, welche beibe im Schmerz über ihre Trennung entfenben. Tumatauenga nahm nach Befiegung feiner Bruber bon leber Eigenschaft, bie er im Rampfe entwidelt batte, einen Namen an: Tu-farii, Tuta-nguha u. f. w.; fein eigentlicher Rame also ift Tu. Much lehrte er bie Menfchen Banberformeln, um feine befiegten Bruber leicht und ihre Rinder reichlich in die Gewalt der Menschen gu bringen und jede Zauberformel bieß nach bem Damen beffen, gegen ben fie gerichtet mar: Tane mar die gegen Tane mabuta, gegen die Balber und Baldthiere, Tangaloa die gegen Deer und Fifche; auch Bauberformeln und Gebete für gunftigen Bind, gutes Wetter und reichliche Ernte lehrte er fie.

So weit Grey. Diefelbe Sage erzählt mit einigen Abweichungen auch Taylor. Nach ihm (18 f.) entsprangen bem Chebündniffe Rangis und Papas zunächst die Farnkrautwurzel und die Kumara, dann Tane, ber Schöpfer der Bäume und ihrer Bewohner, der Bögel;

Tift ber Bater ber Menfchen, Tutenganahan, ber Urheber bes Bofen, Tahu, ber bes Guten, Tambirimatea, ber Bater ber Winde und Tangaloa, des Meeres, ber Fifche. Rach Tahlor ftitt bann ferner Tane burch feine Baume ben emporgefchobenen Simmel, damit er nicht wieder berabfalle: bas übrige wie bei Gren. Die Erflärung biefes Mythus mird une erleichtert werben, wenn wir bie gefammte Schöpfungsgefchichte betrachten, wie fie Tanlor nach ben buntelen bichterifchen Worten ber Gingeborenen ausführlich barftellt (14 f.). Gie gefchab in feche Beiträumen. 218 Feinftes entftand querft vor allem Wirklichen ber Gebante. Diefer wuche und nahm zu und fo bildete fich das Begehren, alles noch in ber Urnacht. Aehnlich berichtet Smainfon 13, ber als erftes ben Bedanten, bann ben Beift und als drittes die Materie hinftellt. Aus dem Richts (Tanlor eb.) aber ging ber Simmel hervor mit feinen beiden Augen, mit Gonne und Mond, welcher mit Savaifi zufammen wohnend bas feste Land erzeugte. Dun erft entftanden die Götter und erft nach biefen ichließlich die Menschen. Die Götter theilt er bann wieder in zwei Rlaffen: die altesten find die von der Racht geborenen, die Rinder der großen Mutter Racht, ber Sine-nui-te-po und zweitens die jungeren, welche bem Licht entsproffen find, bie Rinber Rangis und Bapas.

Betrachtet man biefe Dobthen genauer und vergleicht man fie mit benen von Tabiti, fo wird man gleich zu ber Erfenntniß tommen, baß fie einer fpateren Beit angehören, ja g. Th. einer ichon reflektirenben, fünftlerifch ober philosophifch alles gurechtlegenden Beit. Wir finden bier alles auf ben Menichen und zwar gang natürlich auf ben neufeelanbifden Denfchen bezogen. Bunadit fehlt ber Glaube an einen Gott und Schöpfer; ber Simmel ift bevölfert burch eine gange Schaar Gotter, bon benen ber eine bies, ber andere jenes geschaffen bat, wie auch unter ben Menschen ber eine bies, ber andere bas fchafft (Taplor 13). Dann ferner, bas Simmelsgewölbe bas man fruber felbft ale allmächtigen Gott auffaßte, ift jest felbftanbig ben Göttern gegenüber getreten. Man fannte bie Götter; man mußte bag fie im Simmel lebten, bag man aber früher ben Simmel felbft, bas Beltall felbft personificirt hatte, bag aus biefer Bersonifitation bes bald bonnernden und fturmenden bald glangend ftrahlenden Simmels fich die Gotter entwidelt batten, bas mußte man nicht mehr. Dan personificirte nun bon neuem. Durch ben Regen, ber bom Simmel

Spatere Umgeftaltung bes Stptfjue.

248

fällt, wird die Erde befruchtet; Bflangen wachfen, Thiere find ohne Bflangen, Menfchen ohne beibes nicht an beuten; man fah alfo wie fie vom himmel stammten und fo ward himmel und Erbe gum heiligen Götterpaar, dem man nun anch jene alten Botter als Sohne gutheilte. Ein fernerer Beweis für bas fpatere Alter jener neufeelandischen Sagen liegt in ber Stellung, welche bie Denichen jest fcon haben. Gie fteben vollftanbig im Mittelpuntt; ihr Gott, Inmatauenga, besiegt alle übrigen Götter, er ift ber ftolgefte; wir feben hier alfo einmal, wie ber Menfc ber Ratur gegenüber fich ficher fühlt, wie er fie nicht mehr als bas übermächtige allein gottlich belebte Wefen anfieht, fondern wie er fie beberricht, tropbem, bag jeber einzelne Bug bes Lebens noch von Sottern geleitet ift. Bweitens feben wir aber ein bewuftes bichterifches Anffaffen, Erflaren und Bufammenfügen ber Thatfachen, welches enticieben erft einer fpateren Beit angehören tann. Dan bente, gang abgesehen von jener fentimentalen Deutung bes Nebels und bes Taues nur an die Auffaffung und Schilderung oder beffer gefagt mothologifche Darftellung bes 3wiefpaltes in ber Ratur. Daß nun gar bie Berfion bei Tanlor, nach



wohnten, galt ber Mythus noch, auch noch als sie nach Tahiti wanderten, wo man ihn gleichfalls festhielt; den späteren Auswanderern verschob er sich durch ihre anderweitigen Schickfale. Dabei ist noch auf zwei Punkte auswerksam zu machen: einmal darauf, daß auch in Tonga, obwohl man dort in einzelnen Sagen das Alte, Aechte ausbewahrt hatte, doch gleichfalls Tangaloa herabgesunken war zum Schutpatron der Handwerker; und umgekehrt, daß man in Neuseeland doch auch noch eine Ahndung hatte von seiner alten Herrlichkeit: denn Tahlor scheibet ja eben zwischen den Göttern und trennt die alten, die Söhne der Nacht, zu denen Tangaloa gehört, als ganz geschieden von den späteren, den Söhnen des Lichts, des Himmels.

Wir haben fo das Wefen Tangaloas vollständig betrachtet; ebe wir aber ju bem zweiten Sauptgott ber Bolyneffer fommen, wollen wir Einiges noch, mas im Borbergebenden ermahnt werden mußte, gleich vollständig abhandeln, junächst die Lehre von ber Schöpfung und bann was noch über Rangi und Bapa ju fagen ift. - Muf Camoa ward von der Trennung des Simmels und der Erde gang Achnliches ergablt, wie unter ben Maoris. Der Simmel war der Erde fo nah, bag die Menichen friechen mußten. Taro und andere Bflangen brangten ihn dann freilich empor, allein immer noch ftiegen die Menschen mit ben Ropfen an. Dann tam ein Dann ber gum Dant für einen Erunt, welchen ihm eine Frau reichte, ben Simmel emporftief: ben Ort, wo die Pflangen wuchsen und die Fußstapfen des Mannes welcher nach einigen Tifitifi bieß, zeigt man noch (Turner 245). Diefer Mythus mag auch auf Tonga befannt gemefen fein; doch erwähnt ihn Da a = riner nicht (gegen Schirren 42). Es ift febr gu beachten, bag in diefer Sage himmel und Erbe ale burchaus ungöttlich und unperfonlich ericheinen. Die gange Belt ftellen bie Samoaner fich als burch Streit geworben vor. Den Gott ber Tiefe Fe'e (Fefe) befiegte ber Meeresgrund, diefen die hoberen Felfen, fie wieder die bulfanischen Gefteine, die Erbe bie letteren; die Erbe mard befiegt durch die Steine, Dieje durch die Pflangen, die Pflangen burch die Raupen, die Reptile durch die fliegenden Bogel. Daber find auch die Menschen in ewigem Krieg und besiegen einander (Turner 250). Auch auf Tahiti und Rarotonga find Simmel und Erbe in ihrem dichten Aufeinanderliegen durchaus unperfonlich gedacht; burch eine niedere und unscheinbare Pflange (Teva, Dracontium polyphyllum) emporgehoben, wird ber himmel auf

Tahiti vom Gotte Nu zur jetigen Höhe aufgerückt (Ellis 1, 116), zu Rarotonga aber durch einen Menschen, der sich aufs äußerste gegen ihn stemmt, erst bis zur Höhe der Tevapslanze, dann bis zu der eines Baumes (einer Feigenart, der Ficus religiosa verwandt), darauf bis zu den Bergspitzen und endlich bis zur jetigen Lage emporgestoßen, weshalb der Mensch als "Himmelsheber" (vgl. papa-langi) göttlich verehrt ward (Williams 544). Hier ist also der Mythus noch mehr vermenschlicht. Anders ists zu Raiatea: da hielt ein Seeungeheuer, ein Tintensisch, den Himmel auf der Erde sest; nach seiner Tödtung durch den Gott Maui flog der Himmel empor. Dem Himmelsheber auf Rarotonga halsen dagegen zahllose Libellen, die Stricke, mit denen Himmel und Erde verbunden sind, zu lösen (Williams eb.). Diese Stricke sowie den Tintenssisch sindet man auch in neuseeländischen Mythen.

Die Personisisation des Langi oder Rangi, wie wir sie zu Tonga — den sehr schönen Mythus, der sich an den Namen des Gottes knüpft, haben wir S. 93 f. erzählt — auf Reuseeland und Tashiti (hier heißt Langi Rai; Ellis 1, 201, und vielleicht ist der Gott Raa 285; 325 dasselbe Wort) sinden, ist nach alle dem Borsstehenden, welches Himmel und Erde, Rangi und Papa stets unbeseelt zeigt, entschieden erst späteren Ursprungs. Das geht schon daraus hervor, daß Langi nicht, wie alle Götter, wie auch Tangaloa, in Bulotu wohnt, sondern im Himmel selber. Wäre er einer der alten ächten Götter, wir fänden ihn ebenso gut in Bulotu wie die übrigen; das geht auch schon aus seinem ganz und gar deutbaren, man möchte sagen materiellen Namen hervor, denn Langi heißt überall Himmel.

Ganz anders aber finden wir es mit einer anderen Gottheit, beren Namen wir bei den Schöpfungsmythen schon erwähnten und der erstannlich oft in Polynesien genannt wird, da er weitaus die lebensvollste Figur polynesischer Mythologie ist, bei Mani.

Mani, so erzählen die Tonganer, trägt die Erde auf seinem Rüden; daher entstehen, wenn er sich bewegt, Erdbeben und man schlägt daher, wenn die Erde zu beben anfängt, unter dem heftigsten Geschrei mit Stöden auf den Boden, damit Maui sich ruhig berhalte (Wilson 390; authent. narr. 152; Mariner 2, 120; Hale 23; Wilkes 3, 23). Nach Mariner liegt er flach, die Erde auf ihm und sie bebt, wenn er sich wenden will; nach anderen Berichten (Geschichte 46) trägt er sie auf den Schultern und sein

Einniden erregt bie Erschütterungen. Befonbers wichtig ift es, bag er zugleich als Emporzieher bes Festlandes gilt, wie Tangaloa; er fifcht es an ber Angelichnur empor, junadift Ata, bann Tonga, bann Die Sabaigruppe, Schlieglich Bavan, wobei zu beachten, bag in Diefer Reihenfolge bie Infeln bon Guben nach Rorden ftreichen; die Gbenen hat fein Bug platt getreten, wo er nicht bintam, blieben Berge (Befchichte 45). Und nun wird von ihm berfelbe Mythus ergahlt, welcher in Samoa von der Tochter Tangaloas berichtet wird; die aufgefifchte Infel bededt fich mit einer Pflange, aus beren mobernben Theilen ein Burm entfteht; Diefer von Dlaui (ber Die Geftalt eines Bogels angenommen hat) gerpidt, wird ju gwei Dlannern, ben Stammvätern der Tonganer, welchen die Franen aus Bulotu jugeführt werden (Garah Farmer bei Schirren 35). Man nahm brei Mauis an, Bater, Gohn und Enfel ober Reffe; mit Beinamen Mani Motua, Atalonga und Ritfchiftifchi. Diefer lette, ber eigentliche Belb, folgt heimlich feinem Bater burch eine Soble nach Bulotu, wo ihn biefer hinschieft, bon Mani Motua Feuer zu holen. Dehrmals blaft er es aus, um fich jebesmals neues zu erbitten; baburch und weil er ben Ahn auch fonft noch reigt, gerath er mit ihm in Streit und gerbricht ihm bie Knochen, fo bag ber Alte, Maui Motna, matt und lahm unter ber Erbe liegt. Mani Atalonga verbietet feinem Cohn, bas Feuer mitgunehmen, biefer aber ungehorfam fett alles in Brand, moher bie Menfchen nun für immer Feuer, um Speife gu tochen, haben (eb.). Rach anderer Berfion ift Maui Ritidifitifchi ber Bruber bes Atalonga, welcher Teuer von ber Erbe erhalt und es in die Baume bannt, damit es nie verloren gehe. Den Gifenholzbaum (Toa) ichafft er erft, ber einft in ben Simmel bineinreichte, fo bag ber Gott Etumatubua baran binabftieg (Gefchichte 45; vergl. Bilfes 3, 23). Bur Beit bes Baters beider Maui, ber unter ber Erbe wohnt, Die er trägt, war ewige Racht und nur ber Mond ichien (Lawry bei Schirren 36).

Die tonganische Sage, welcher ber Bericht von Nive genau entspricht (Turner 255), häuft vieles auf Mani, was die samo as nische noch gesondert hält. Talanga, erzählt Turner 253, war ein Freund des unterirdischen Gottes Masuike, welcher die Erdbeben hervorries. Er besuchte ihn durch einen Felsen, den er durch Zauberssprüche öffnete und zuschloß. Sein Sohn aber, Ti'iti'i, schleicht dem

Bater gegen beffen Billen nach, um Dafuite Feuer zu holen; ichon hat er es erhalten, ichon tocht er feine Gpeife, als ihn Dafuite angreift und ibn nur, nachdem er felber ben einen Urm verloren, in Befit bes Feuers läßt: er fonne es überall leicht finden, benn es ftede in jedem Soly, aus welchem man es hervorreiben tonne. Rach biefem Rampfe tann Dafuite, ber Samoa tragt, es nur noch auf einem Urm halten. Das ift gut, fagen die Samoaner bei Erbbeben, bag Mafuite nur einen Urm bat, fonft wurde es uns ichlimm ergeben. Denfelben Mythus, nur minder ausgeführt, erzählt auch Bilfes; und Dafuife wird, indem man fich auf die Erde wirft und fie aufgrabt, bei Erbftogen aufs beftigfte bedroht, baf er Rube halte und die Erde nicht gerbreche (Williams 444). Es ift baber wohl nur eine irrthumliche Namenvertauschung, wenn Williams (auf berfelben Seite) hinzufügt, Tiitii ataranga trage die Erbe und Dafuite habe ihm ben Urm gebrochen im Rampfe. Er trägt die Infel Savaii in feinem linken Urm, und bas ift gut, benn truge er fie auf feiner Rechten, fo murbe er die Infel langft gertrummert haben, und allen Männern ift der linke Urm ichwächer, wie ber rechte, weil er dem Gott gerbrochen wurde (eb.). Dit Recht gieht Schirren 37 bierher auch die Dothe, welche Walpole 2, 381 f. ergählt; Tati und Dpolu wohnten in einer Sohle, Tati hielt Samoa auf feiner linfen Sand, welches bamale vielfach von ben Gottern befucht murbe; ja 3tu jog einen Felfen aus bem Waffer, bamit die Menfchen fich bie Saare trodnen fonnten. Gine Menge Regen lofchte alles Feuer, nur Tati behielt feinen Feuerstein, um welchen mit ihm Opolu rang und ihm außer beiben Beinen den rechten Urm abbieb. Dann gab er Samoa Feuer und legte die Infel in des Gottes linke Sand; in ber rechten batte er fie gleich gertrummert. Much Opolu jog fich vor der Schlechtigfeit ber Menfchen in die Erde gurud. Der bofe Beift wollte die Infel verberben; aber vergeblich.

Und auch folgender andere Mythus, den uns gleichfalls Balpole (2, 375 f.) erzählt, gehört, wie sich gleich zeigen wird, in Manis Kreis. In Samoa lebte einmal ein Mann, der wie der weiße Mann immer unzufrieden war mit dem, was er hatte. Der Poe (gegohrene Brodfrucht) war ihm nimmer gut genug und er plagte seine Familie sehr mit neuen Einfällen. Zuletzt war ihm auch sein Hans nicht mehr gut genug und er beschloß, ein neues von Stein

an bauen. Bon großen Steinen foll es fein, fprach er, und foll ewig bauern. Er ftand fruh auf und arbeitete bis in die Racht, aber die Sonne ging ju fchnell am Simmel, die Steine waren fchwer und weit entfernt, fo bag feine Arbeit nur langfam bormarte rudte. Tag für Tag plagte er fich fo, aber die Conne lief immer schneller und fcneller. Da fam er eines Abende auf ben Gebanten, bag, weil bie Sonne immer beffelben Wege ginge, er fie anhalten fonne, bis feine Arbeit fertig mare. Er ftand alfo bor Tage auf, ftach in Gee und warf ber Sonne ein Geil um den Sals, aber die Sonne ließ fich nicht aufhalten und ging ihren Weg. Er ftellte Dete, wo fie berauffam, aber fie flieg boch in die Bobe. Er verbrauchte alle feine Matten bagu, aber vergebens. Die Sonne nahm ihren Lauf und verlachte feine Unftrengungen mit beißen Winden, die fie fchidte. Unterdeffen ftand der Sausbau ftill und ber Dann verzweifelte faft. Endlich erbarmte fich ber große 3tu (eine gabe Schlingpflange) feiner, ba fie fein Befchrei borte und verfprach ihm Sulfe. Die Ranten der Bflangen muchfen größer und größer, ber arme Mann machte eine Schlinge daraus und begab fich mit feinem Rahu aufs bobe Deer. Es war die fchlechte Jahreszeit, wo die Conne trube und fchläfrig ift. Dibe tam fie herauf, fab nicht umber und ftedte ben Ropf in die Schlinge. Gie gog und rig baran, aber Stu batte ben Strid gu ftart gemacht. Best baute ber Mann fein Saus; Die Sonne fchrie und fchrie und ertrant beinahe, aber erft ale ber lette Stein eingefügt mar, burfte fie ihren Lauf fortfeten. Das Geil bes 3tu vermag Niemand zu zerreißen - das war bie Nutanwendung, von welcher ausgehend und mit welcher ber famoanifche Führer Balpolen bie Legende ergablte, ale biefer eine 3tu-Rante, welche ibm binberlich war, gerreifen wollte. And Turner (249) berichtet biefelbe Gefchichte, zwar nur gang furg, aber bennoch in einigen Sauptzugen anbers: ein Jungling fing auf den Rath feiner Mutter die aufgehende Sonne in einem Strid und hielt fie fo lange fest, bis fie verfprach, langfamer zu geben, damit jene ihre Arbeiten vollenden tonnten. Und jo mag denn noch ein anderer Sonnenmythus aus Turners Wert (248) hier angeführt werben: ein Madden, schwanger von der aufgebenden Sonne, gebar einen Sohn. Als diefer berangemachfen beirathen will, fchidt fie ibn gu feinem Bater, bem Sonnengott, bag er ihn berathe; ber aber ichenft ihm einen Raften, welcher voll verschies

benes Segens ift. Diefer Mithus lebte auch auf Tonga, bier aber ftumpfer. Die Jungfrau, von ber Conne ichmanger, gebiert gleichfalls einen Anaben, ben man, ba er febr unbandig war, in einem Rabn forticit, daß er mit feinem Bater in ber Luft lebe: bie Dutter wurde jum Felfen, welchen man noch auf Tonumea, ber füblichften Infel ber Sabaigruppe zeigt (Gefchichte 47-8). Auch auf Reufees land tannte man Alehnliches: eine Jungfrau gebar einem Gott aus ihrem Urme einen Gohn, ber gleich nach ber Weburt gur Gonne aufflog; bon bort fam er in einem Rabn gurud (Brown 82). Reichlicher und faft noch ursprünglicher lebt Dani in ben Sagen ber bom famoanifden Centrum ausgewanderten Bolnnefier. Auf Tabit i bieß ber Urheber ber Erbbeben, ber Erichaffer ber Conne Daui, wie Forfter 467 berichtet, indem er in Daui nur einen anderen Ramen Tangaloge fieht. Und wirflich galt auch ale Mauis Gattin ber Relfen Bapa; wirklich ward auch von Mani erzählt, er habe ihn nach Dften burche Meer gefchleppt, wobei bann einzelne Stude, bie Infeln bes Archipels, bon ihm abgebrodelt feien, beffen Sauptmaffe noch jest als Toffland im Often liege ein Mithus ber im gefammten Archinel

weilen ihr Zischen gehört hat; sie eilt dann unter dem Meere her, um Morgens wieder aufzugehen (Ellis 3, 170). Maui war es übrigens auch (Bericht von Raiatea, Therm. und Bennet 1, 526), welcher jenes Ungeheuer, das den himmel auf der Erde seschielt, tödtete und dadurch das Aufsliegen des himmels bewirkte. Ferner sasten ihn die Tahitier noch als alten Weissager auf, der in längst vergangener Borzeit die Ankunft eines Schiffes ohne Ausleger — wie zu Rarotonga Tangaloa — und serner eines Fahrzeuges auch ohne Takelwerk vorher verkündet und auf rein technische Weise die Mögliche seines solchen Schiffes glaublich zu machen versucht habe (Ellis 1, 382 f.).\*)

Die Mangarever, beren Hauptgötter Tangarva, Oro, Mahui (Mani) find (Mörenh. 1, 110), erzählten, daß ihre Infel durch Mani ans der Tiefe aufgesischt, daß die ersten Menschen ferner von Mani in allem nühlichen unterrichtet seien (Lefson Mang. 114). — Auch auf Rufuhiva war Mani bekannt. Denn die dortigen Areois begannen ihre Freudensesse im Ansang Ottober, um "die Nücklehr Manis" zu seiern; sie legten am Ende der fruchtbaren Jahreszeit gegen Ende April oder Ansang Mai das Tranergewand an, um wegen des Abschiedes der Götter zu tranern und trugen es dis zu Manis Wiederscht (Mörenh. 1, 501 f.).

Auf Hawaii herrschte vor undenklich langen Jahren, so erzählt die einheimische Chronik, das Epos Mo' oölelo Hawaii bei Hale (133; 23), ein König Namens Atalanga, der vier Söhne hatte, Mausimua, Manishope, Manistiitii und als vierten und jüngsten, der ihm in der Regierung folgte, Manisatalanga. Dieser letztere stieg zur Sonne empor, um ihre Strahlen einzusangen; auch wollte er die

<sup>&</sup>quot;) Andere Mythen, welche entweder zum Mauis ober zum Tangaloastreis gehören, sind folgende. Tatuma und Tapuppa, ein männlicher und ein weiblicher Felsen, die Träger der Erde, erzeugten den Totorro, der gestödtet und zertheilt wurde. Die Theile seines Körpers bildeten die einzelnen Inseln; seine nachgeborenen Geschwister Otea (männlich) und Oru (weibl.) erzeugten zuerst andere Länder, dann Götter. Nach Oteas Tod heirathete Oru ihren Sohn, den Gott Teorraha, welcher noch mehr Land, die Thiere und die Lebensmittel schuf, sowie den himmel. Diesen tragen Männer, welche Tisserai heißen (Cook 3. R. 2, 359). Auch den Mythus vom Aussischen Tahitis erzählt Cook (358), doch ohne zu sagen, wer der Fischer war.

Inseln bes Archipels zu einem großen Festland einigen, weshalb er sie in einen Kahn packte und diesen an einen Haken hinter sich herzog; allein der Haken riß, die Einigung unterblieb. Eine Insel hat von ihm den Namen erhalten. Der Zug, welchen nach Jarves 29 König Kana unternahm, um von dem Sonnenversertiger Kahoa alii die im Krieg verlorene Sonne wieder zu erobern, wird von Mörenshout 1, 450 dem Mani beigelegt. Und so erzählt auch Jarves 26, daß Mani die Sonne in ihrem Lauf angehalten habe, damit sein Weib eine angefangene Arbeit noch vor Nacht vollende.

Um reichften fliegen unfere Quellen in Betreff Reufeelands und zwar zunächft wieder bei Gren, ber in ber erften Dinthe (10) jagt, daß Mafea-tu-tara (männlich) und Taranga (weiblich) vier Göhne, alle Maui genannt, gehabt hatten, barunter ben jungften Dani-titititi. Greb ergablt ferner von G. 15-59 bie Abenteuer Diefes jungften Maui, wie er als Friihgeburt von feiner Mutter mit einer ihrer Saarloden umwunden ins Deer geworfen aber munderbar erhalten den Ramen Mani-tifitifi-a-Taranga d. h. Mani gebildet in der Saarflechte ber Taranga (fo erklären die Maori den Namen) annimmt; wie er bann feiner Mutter Weg, Die alle Nacht um ihn zu pflegen tommt und Morgens verschwindet, erfundet, wie er ihr als Bogel nachfliegt in die Unterwelt, dort von ihr und feinem Bater erfannt und anerfannt wird; wie ibn ber lettere tauft, aber mit einem fleinen Berftoft gegen bie Taufceremonien, fo bag bie ergurnten Götter Mauis Tod bestimmen. Dann bringt er feiner Abnin, ber zauberfräftigen, aber menfchenfreffenden Göttin Muriranga - wenua (Sinter - Simmelund Erbe) ihre Speife und biefe welche ihn endlich als ihres Stammes erfennt, fchenft ihm einen gauberfräftigen Rinnbaden. Go ausgerüftet gieht er gunächst gegen die allgurafch mandernde Conne, fangt fie in neuerfundenen Striden, verwundet fie aufs heftigfte mit jenem Kinnbaden und zwingt fie fo langfamer zu geben. In Todes. angft rief damals die Sonne aus: warum wollt ihr Tama-nui-te-Ra (das große Rind bes Lichtes) todten? und fo verrieth fie ihren zweiten heiligen Namen, welchen Niemand zuvor fannte. - Rach langem unthatigen Gigen geht er endlich auf die Borwurfe ber Seinen mit feinen Brubern jum Fifchfang; jener Kinnbaden, mit feinem eigenen Blut bestrichen ift fein Rober und nun gieht und gieht er unter Bauberformeln ben "Fijch bes Mani", ika te Maui, d. i. Renfeeland felbft

beraus; weil feine Bruder aber fich Diefer Beute naben, fo ftraubt ber Fifch die Floffen und fpringt bin und ber; baber bie Infel auch bente noch fo gerriffen und gebirgig ift. Der Fischhaten ift noch beute in einem Welfen ber Sabichtebucht ju feben. Der Berg Sifo-rangi (Simmeleichmang) ift es (Dieffenb. 2, 89 f.); nach Bolad narr. 1, 358 eine Infel. - Gine andere intereffante Berfion der Erdfifchung theilt Gervant (ann. p. l. prop. d. l. foi 1844, V, 15 f. und baber Michelis 69) mit: Mani, ber von ber Gottin Sina zwei Rinder hatte, tobtete beibe und fifchte mit ihren Rinnbaden Reufeeland, welches eine Taube ihm vollends aufziehen mußte. Die rechten Mugen ber getöbteten Rinder murden Morgenftern (Matarifi) und Abendftern (Rare-abiabi). - Dann macht er fich auf, bas Fener Dahu-ifas (weiblich; famoan. Dafu ife mannt.) zu holen, wohin ihm feine Mutter Taranga ben Weg zeigt. Die Gottin bee Feuere ertennt ibn ale ihren Entel, reift fich einen Fingernagel aus, ben fie ibm, damit er Feuer habe, übergibt. Er aber lofcht bie Gluth und fo zwanzigmal, bie fie ihm ben letten Dagel auch ber Guge gegeben bat: ba im Born ftedte fie bie Welt in Brand. Allein Dani ruft feine Uhnen Tamirimatea (Gott ber Binbe) und Bati-tiri-ma-tafatafa ju Bulfe, welche bas Weuer Dahu-ifas trot ihres Wehflagens auslofden; nur einige Funfen beffelben rettet Dani in bas Soly einiger Baume, bon benen man es baber immer befommen fann. - Rachbem nun Maui noch feinen Schwager Brawaru (b. b. ber achtfledige) in einen Sund verwandelt hat, fucht er feine Uhnin Sine-nui-te-po (Die große Greifin Racht), beren Mugen feurig burch ben Simmel ftrablen und die ihm Berberben brobt, ju besiegen: fie wohnt, wo himmel und Erbe aneinanderftogen. Er friecht, um fie zu vernichten, in fie binein: gegen fein Berfprechen aber lacht einer ber Bogel, welche que feben, laut auf, Sine erwacht, beift ju und fo ftirbt Dani, beffen Rachtommen an berichiedenen Orten ber Welt leben.

Es fann uns bier nicht einfallen, alle die mannigfaltigen Danifagen Bolynefiens zu ergablen, ebenfo wenig ale man in einer culturhiftorifden Edilberung Griedenlande alle Beratleefagen anführen wurde. Rur einzelnes, was jur Ergangung bes Befagten nothig ift, fügen wir noch bei. Go war es Daui, welcher die gange Welt ausmaß, indem er fie mit raschen Schritten durchwanderte (Davis 193). Anderwarts gilt er fur ben großen Lebrer bes Bolfes, ben man Bais, Anthropologie. Gr Bb.

17

## Maui auf Reufeelanb.

258

Rabne und Sausbau u. f. w. verdankt, ja ber, ein Beift, auch Simmel und Orde geschaffen ober wenigstens bei ber Entstehung ber Erbe burch Rangi und Bapa geholfen habe (Dieffenb. 2, 90; 100), welcher lettere Bug vielleicht fich auf eine ähnliche That bezieht, als fie der raiatanische Dinthus erzählt, auf die Tödtung eines Unthiers, wodurch die Trennung von Simmel und Erde erft ermöglicht ward. Taylors Bericht stimmt genau ju Gren: nur ift nach ihm Daui ber jungfte von 6 Brudern, Mahuita aber nicht feine Grofmutter, fondern mannlich gedacht und alfo fein Grofvater; und ba er Binenniste po ju befiegen vorhatte, versuchte er erft Conne und Mond ju löschen; durch seinen Tod brachte er den Tod unter die Denschen (24-31). Trei Bruder nennen Dicholas (1, 56) und Short. land (a 42 f.) fie beifen bei letterem Dlaui mua (alter Dlaui, welcher nach D'Urville a 2, 513 die Welt auffischt, mabrend Mauipotifi fie bann erft formt) Dlaui tife-tife-o-te-rangi (Diaui did wie ber himmel) und Maui potifi (junger Maui) und dieser ist der Hauptheld der weiteren Geschichte, in welcher Diani potifi bas Feuer von Sine-nui

(2, 88; Dicholas 38) ju foliegen, bag mir es bier mit einem bergotterten Denichen ju thun haben; richtiger ift wohl ber Schluft, baf ber Name fpater ju einer Art von Appellativum und Abstraftum wurde, ba bie Beranberlichkeit ber Sage vielleicht ichon ebe bies gefchah, aus einer Berfon mehrere gemacht bat. Jedenfalls aber haben wir es bier mit bem ausgedehnteften und manbelvollften Dibthus Bolynefiens ju thun, benn Daui wird von Schirren mit Tangaloa "identificirt" aber außerbem auch noch eigentlich mit jedem beliebigen anderen Gott, benn Daui ift ihm (85) "ber borguglichfte Reprafentant" ber polynefifchen Götterwelt. Schon Forfter (Bem. 467) fagt, baft Tangaloa ale Urheber ber Erdbeben Dlaui hieße; und fo meint auch Sale (24) daß die Polynefier urfprünglich wohl nur eine Gottheit verehrt batten, allein nach den verschiedenen Thatigfeiten bes Gottes unter verfchiedenen Ramen: Tangaloa als Beltichopfer; ale Belthalter Dani, in feinem Bertehr mit ben Dlenfchen Tifi; und baft biefe Ramen mannigfaltig untereinander gewirrt feien. Allein mare nun icon eine folde monotheiftische Auffaffung bee Göttlichen bochft auffallend, fo fragt es fich doch junachft, mas beift bas, ein Gott ift ibentifch mit einem anderen? Doch ficher nur, die erfte mothenbildende Thatigleit eines Bolles hat diefelbe ihr ju Grunde liegende Erfcheinung (fei dies nun eine rein natürliche ober eine ethifche) zweimal fich durch Berfonifitation jur Unichanung gebracht, fo baf biefe beiben fo entftandenen Gottheiten nur in Begiehung auf den Ramen und andere Debendinge verschieden find. Der: zwei Berfonifitationen, zwei Gottesbegriffe, an und fur fich auf verschiedener Anschauung beruhend, find im Lauf ber Beiten fich einander immer mehr genabert und burch Uebertragung von einem auf ben andern immer mehr ausgeglichen worben, bis gulett fein Unterschied zwifden ben beiden ursprünglich periciebenen mythologischen Gestalten mar. Reine von beiben Gleichftellungen paft auf Dani und Tangaloa ober irgend einen anderen polynefifchen Gott, ba beiben nur einzelne und feineswegs wichtige Buge ober nur einzelne Thaten gemeinschaftlich jugefdrieben werden. Schieren geht bier mit völlig mangelnder Rritit viel gu weit. Und mas Sale fagt, ift unflar. Denn nennt eben ein Bolf ben Belticopfer Tangaloa, ben Welthalter Diaui (obgleich biefes Brabitat auf Maui gerade gar nicht pagt, fondern nur burch eine Bermechfelung mit Dafnite entstanden ift), fo faßt es damit nicht einen Gott in

verschiedener Thätigkeit auf, vielmehr personisiciert es verschiedene Unschauungen zu verschiedenen Bersonen, welche also die Whthologie von
einander trennen muß. Wollte man einer anderen Auffassung folgen,
so mußte diese sehr sorgfältig und streng bewiesen sein; was denn
boch sur die Polynesier unmöglich sein durste.

Aber jedenfalls ist es richtig, daß wir manche Züge und Thaten Tangaloas auch als Thaten und Züge Manis berichtet finden. So gelten beide als Weltensischer, Tangaloa auf Tonga, Samoa, vielleicht auf Nutuhiva, Mani auf Neuseeland, Tahiti, vielleicht auf Hawaii (Hale 23), beide auf Tonga; ferner ist wohl zu beachten, daß auch tahitische Minthen den Tangaloa und Mani in sehr nahe Wechselbeziehung die Erdschöpfung betreffend setzen: so ein kosmogonisches Lied bei Mörenhout (1, 449), dessen lebersetung Schirren (70) berichtigt hat. Beide sind serner Herren und Schöpfer der Sonne, so nach Forster auf Tahiti, auf Hawaii, wo sie Maui vom Sonnenversertiger Kaaroa-alii wiederholt, beide gelten (Forster Bem. 467; 135) als Gatten des Felsen Papa, durch welchen sie die Inseln entsteben lassen; und während sonst Tangaloa den Simmel wölbt oder

Bir haben jest alle Schwierigfeiten, welche gu lofen finb, uns borgelegt und tonnen nun jur Lojung felbft fchreiten. Der Dhthus von Dani ift, wie das Andere (Schirren, Morenhout) fcon langft gefehen haben, ein Connenmythus. Alle einzelnen Buge biefes Donthus zu beuten, mare überfluffig; benn mer verfennt in bem raftlos fchreitenden, im feuerbringenden, im meergeborenen, durch bie Racht fterbenden Maui die Conne? Ebenfo liegt es nabe, daß ber Connengott Bewalt über bie Conne bat, baf er fie feffeln, ben Mond an fie befeftigen, den Mond verdunkeln tann; daß ferner burch ibn erft Simmel und Erbe getrennt werben. Und wer wollte nach ben Bebräuchen ber marfefanischen Areois, welche bei Danis Biebertehr ihr Feftgewand anlegten bis "jum Abichied ber Götter", bis jum Binteranfang ber füdlichen Salbfugel, worauf fie bis zur Diebertehr Dauis tranerten, wer wollte hiernach noch zweifeln, daß Dani die mythifche Berfonifitation ber Conne fei? Much ift bas meifte biefer Bezüge von Schirren auf bas Umfaffenofte ertlart worden, wenn gleich er fich nicht immer in ben Schranten einer besonnenen Kritif halt. Une aber bleiben noch andere Schwierigfeiten.

Bunachft muffen wir von Dafuite, Dabuita fprechen, welche man vielleicht mit Maui identificirt hat, von jenem ungeheuren Gott, welcher die Welt tragt. Bare es nun auch ichon hochft feltfam, wenn die Denthen fo verwirrt maren, daß Mau in ihnen mit fich felbft tampfen mußte: fo wird doch jeder Bedante an die Gleichstellung burch die neufeelandischen Donthen unmöglich, in welchen ja Dahu sifa als weibliche Gottheit auftritt (als mannliche freilich bei Tanlor); er wird unmöglich burch die Uebereinstimmung, mit welcher wir diese Gottheit in Samoa und Reufeeland finden. Dan tonnte nach ber Ramensform Dahui, unter der Maui bei Dorenhout auftritt, diefen Dlafuita (tab. Mahu : ia) auch in diefem fudoftlichen Theil Bolynefiens wiederzusehen glauben, und dann auch in Tonga, wo Mariner von einem Mo-ooi, welcher die Erde tragt, redet; doch find diefe Formen mohl nur Entstellungen bes Namens Maui, wie benn auch von beiben von Dahui wie von Moooi die wesentlichften Buge bes achten Mani ergahlt werden. Indeft ift es möglich, ja febr mabricheinlich, daß ber Dinthus von Dafuite auch hier urfprünglich befannt, später aber mit bem von Maui vermischt fei. Mafuite gilt nun als Gott ber Erdbeben, des unterirdifchen Feuers, ber gereigt auch wohl

die ganze Welt in Brand zu setzen vermag, der seinen welterschützternden Zorn auch in tosend erregten Wogen zeigen kann (Mörenshout 1, 451) — denn bei Erdbeben geräth auch das Meer in Aufruhr. Allein von dem allmächtigen Sonnenlicht ist er trothdem besiegt und ohnmächtig gemacht, welches ja täglich in die Tiefe hinsabsteigt, aus der Tiefe sich erhebt. Die vulkanische Thätigkeit, das unterirdische Feuer der meisten Südseeinseln sindet also in Masuite ihre mythische Erklärung, welches denn doch vom ewigen strahlenden Tageslicht sowohl an Tauer wie an Glanz übertroffen wird.

Auch die vielfachen Berührungen mit Tangaloa sind nun leicht zu erklären, wenn wir zuvor noch einen Umstand wohl beachtet haben. Die Mihthen, welche Mani betreffen, sind alle jünger, als die von Tangaloa: sie gehören überhaupt erst einer späteren Zeit der polhenesischen Mihthenbildung an. Denn erstlich gehört Mani durchaus nicht zu den Göttern, welche aus der Nacht entstanden sind, ja nicht einemal (in Neuseeland) zu den unmittelbaren Abkömmlingen Nangis und Papas, vielmehr setzt ihn die Sage mit diesen und mit den älteren Gottheiten (hine-nui-te-po) durch künstliche Mittelglieder oder einsach

bem Weltenei weit mehr zusammen. Später freilich sasten die Bolynesier das Meer, aus welchem die Erde aufsteigt, als das wirkliche irdische Meer auf, in welches ja Maui täglich niederstieg, aus welchem er täglich sich erhob, in welchem man ihn täglich seuchtend verweilen, d. h. sich spiegeln sah. Auch war es wohl möglich, daß eine Berehrung der Sonne die des himmelsgewölbes ganz verdrängte, weil die Sonne sür den Beschauer stets der Centralpunkt des himmels ist. Uebertragungen also von Tangaloa auf ihn mußten zahlreich stattsinden, während sie von ihm, dem jüngeren, auf jenen den älteren Gott, der noch dazu das Allgemeinere, Größere bezeichnete, nicht wohl eintreten konnten.

Woher kommt es aber, daß Maui gerade in der polynesischen man darf wohl sagen Heldensage eine solche Rolle spielt? Daß auf ihn eine solche Wasse von Thaten gehäuft sind, die meist als höchst grandios, bisweilen aber als nicht ganz frei von Uebermuth, ja Bosheit geschildert werden? Es ist dies ein höchst merkwürdiger Bunkt der Betrachtung. In allen Niththologien ist die Sonne verförpert als ein streitbarer übergewaltiger Held, der die wunderbarsten Thaten verrichtet. So zeigte sich in Griechenland Bellerophon, Berseus und vor allen die Gestalt, welche dem polynesischen Maui am meisten entspricht, Herakses; so in der semitischen Mythe Simson, dessen thatkräftiger Eselskinnbacken wunderbar genug zu dem bezauberten Kinnbacken stimmt, welchen Maui besitzt\*).

So hätten wir das Wesen Mauis und die auf ihn bezüglichen Mythen wohl hinlänglich erklärt, um weiter gehen zu können. Zunächst aber wollen wir auch hier einige untergeordnete Gottheiten nur furz einschieben, die im Mauimythos erwähnt werden. Da ist zunächst Hine-nui-te-po, die große Greisin Nacht, die Mutter der urältesten neuseeländischen Götter (Taylor 16). Maui will sie besiegen, die als seine Ahnin gilt, es gelingt ihm aber nicht, ein Bogel oder sein Schwager, der ihn begleitet (Brodie 165), lacht, als er in das Innere der Göttin hineinkriecht und sie tödtet ihn. Wenn sie bei

<sup>&</sup>quot;) Bir baben in einem fleinen heft "altgriech, Marchen in ber Obhffee" Magdeburg 1869, aussuhrlicher über die Sonnenhelben gehandelt und dafelbit auch vielfach polynefische Mythen berührt. Doch verdient der Gegenstand eine ausführlichere und umfaffendere Darftellung, wie wir fie weder dort noch hier geben konnten; wir hoffen, anderes Oris darauf jurud zu kommen.

Chortland (a, 44) ale Bottin bee Fenere ericheint, fo ift bies nur fpatere Uebertragung bavon bergenommen, bag bas unterirbifche Reuer Rachts am gewaltigften leuchtet ober aber bag man fich bas Reich ber Racht unterirbifch bachte. Diefe Gottin ift nun auch auf Tahiti befannt genug, mo fie Sina heißt und Taaroas Tochter ift, mit welcher er unendliche Zeiten allein lebte und dann mit ihr Simmel und Erbe und Meer fcuf (Ellis 1, 325). Ale fpater einmal ber Schatten eines Brodfruchtlaubes, welches Taaroa fcuttelte, auf fie fiel, marb fie fcmanger und gebar den Dro (eb. 326); auch die Tii find ihre und Tagroas Gohne (Morenh, 1, 458 f.), wie es in einem alten tabitifchen Gedichte befungen mar, in welchem fie Sinnu-nui-te-marama "die große Sine des Mondes" (eb. 460) beißt. 218 Mondgottin zeigt fich Sina auch in einem anderen Liede bei Doren-hout (eb. 428); Sterben die Erbe, eine andere merben, Sprach Sina ju Fatu (Erte):

Bag wieder auferftehn die Menfchen. Sprach die Erbe:

3ch werde fie nicht wieber erweden. Bird fterben bie Erbe, Sterben bie Bflangen, fterben bie Blieb Sina; es ftirbt

Enden, um nie gu erfteben. Spricht Sina: Das genügt,

Dad' wie Du willft; ich, ich werbe Erfteben laffen ben Mond.

Tahiti, Sawaii, Reufeeland, ma-'ina auf Mangareva und ma-sina auf Camoa ber Mond (Hale s. v. sina). 3a die Tahitier glaubten, bag Sina ben Dlond geschaffen habe und bag fie im Dlonde wohne: man erfannte fie in ben bunfeln Bleden (Forfter Bem. 466). Und fo finden wir benn auf Samoa jene Sina unter bem Ramen Sina in folgendem Mathus bei Turner 247: Gines Abends mahrend einer Sungerenoth arbeitete Gina mit ihrem Rind im Freien, als der Mond einer Brodfrucht abnlich aufging. Bornig fprach fie: warum tommft bu nicht berab, bag mein Rind von dir ift? Da flieg der Mond ergurnt hernieder und nahm fie fammt ihrem Rinde und ihrem Arbeitszeug in fich binauf, wo man fie noch ertennen fann. Ein abnlicher Dothins wird in Reufeeland von einer gemiffen Rona ergahlt, welche ben Mond verflucte (Davis 165). Doch tommt ber Rame Dahina bort noch in einer anderen merfwürdigen Dothe vor: fie findet einen rothen herrlichen Ropfichmud, ben ein anderer weggeworfen, am Strande, weigert fich aber ihn gurudzugeben, was fprichwörtlich geworden ift (Gren 148). Die Tonganer ertannten in der Zeichnung des Mondes ein altes Beib, welches Tapa bereitete (Dar. 2, 134). Der Gewinn hieraus fur uns ift folgender. Tangaroa bezeichnete urfprünglich bas Simmelsgewölbe einfclieglich ber Sonne, mas fich uns ichon aus vielem anderen zeigte, gang beutlich aber baraus hervorgeht, daß er mit Sina, feiner Toch. ter, alles übrige ichafft. In dem Mbibus vom Schwangerwerben der Sina durch ben Schatten eines Brodfruchtlaubes zeigt fich ein Reft des alten Glaubens der Tabitier, daß mahrend einer Mondfinfternig ober bes Reumondes der Mond fich begatte (Wilfon 453), daß gerade ein Brodfruchtlaub gewählt ift, ift Folge ber brodfruchtahnlichen Beftalt bes Mondes. Sina, Die Dionogöttin, war alfo urfprünglich eine jegensreiche, milbe, aber immerbin, benn fie mandelte in ber Dacht, eine gefährliche Gottheit, deren Born fchredliche Folgen haben fonnte. Die

das Bort, welches Jarves kaiaka-Hinalii gibt, tai-a-Kahina'rii und übersfest "See des Kahina'rii." Tai, Kai heißt Meer; doch braucht ka keinesswegs zum Eigennamen zu gehören, vielmehr ist a-ka gewöhnliche Genitivspartikel (Buschmann bei humboldt 3, § 540). Die Endung des Bortes könnte auch "herrscher" (a'rii) gedeutet werden. Jedenfalls stößt die Form bei Ellis unsere Deutung nicht um. Die Fischer welche so oft des Rachts thätig waren, verehrten serner eine Göttin hina auf hawait (Ellis 4, 117), welche natürlich dieselbe Mondgöttin war.

Mythe von Gina ober Rona, in ber die Mondgöttin bem Monde felbft gegenübertritt, ift die jungfte Entftellung bes Mondmythus; eine andere altere Die, bag ber Mond Die Bemablin ber Sonne, alfo Mauis, und vom Connengott die Mutter ber Sterne fei (Ellis 3, 171; Bilfon 453). Roch fpatere Dinthen ober eigentlich fcon Dichtungen vom Mond find bie, bag in ihm ein fcones Land fich befinde, in welchem die beilige Feige, ber Moabaum wild machje man fieht ihn in den bunflen Fleden im Mond - ber von bort durch einige Bogel nach ber Erbe verschleppt fei (Ellis 3, 171; 1, 36; Bilfon 453; Coof 3. R. 2, 359, letterer etwas abweichend). Rach famoanischer Gage erfteigen einft zwei Junglinge ben Mond: ber eine Bunifanga, an einem Baum emporfletternd, ber anbere Tafalin burch ben Rauch eines mächtigen Feuers emporgetragen und eher anfommend ale jener (Turner 247). Gin folches Muffteigen gum Simmel wird öfters auch im neufeelandischen Dinthus ermahnt. Gine Mond: ober Sonnenfinfternig hielt man gewöhnlich denn jene oben ermabnte uralte Deutung fdmand nach und nach - für die Rolge einer Bezauberung bes Mondes, weshalb man mit Opfern ju ben

und hine also waren gewiß einmal, aber in urältester Zeit, eine Gestalt, wie der Name hine te Bo beweist, die Nacht mit dem Niond umfassend, wie Tangaloa den Tag, das leuchtende himmelsgewölde mit der Sonne darfielte. Das solgt mit Gewisheit daraus, daß die Kinder der hine (Neuseeland) auf Tahiti und soust Kinder des Bo heißen, daß Tangaroa selbst als ihr Sohn galt (Ellis 1, 323); daß wie von der hine alles gesichaffen sein soll, nach anderen Mythen alles aus dem Bo hervorging. Das Bo bezeichnet ursprünglich das nächtliche Dunkel und da aus diesem alles sichtbare allmorgendlich hervorgeht, die Mutter der Tinge. So heißt es in einer Maorilegende bei Shortland a 39 f.:

Im Anfang war das Po; das Po erzeugte das Licht; das Licht erzeugt nun erft verschiedene Arten des Lichts, bann aber das Nichts und seine Stufen; das Nichts zeugt die Feuchtigkeit, diese den himmel; der himmel mit der Erde den Rehu (Nebel), den Tane und die Paia und diese beiden letteren den Menschen.

Allein weit ift die Bersonifitation des Bo nicht gedieben, eine eigentliche Bestalt hat fie ebenfo wenig angenommen, wie etwa Ctotos, Myr, Erebos bei ben Briechen. Natürlich auch: benn die Regation alles bestehenden, bas Duntel, fast fich nicht leicht in eine Westalt. Bir finden bas Bo beshalb entweder gang unbestimmt gedacht, wie 3. B. in der Bezeichnung ber Götter fanau po nachtgeboren ober in dem Ausdrud für eine unendlich lange Beit "vom Bo bis jett" b. b. vom Anfang ber Dinge an (Ellis 4, 247); wie man auch die mythifden lander im Bo liegend benft g. B. Bu-lotu, Mitte Des Bo und wie man bas fpater mythijch gewordene Savaifi ins Bo nachträglich verjeuft; ober aber man benft es raumlich, ale einen finfleren Drt unter ber Erbe ober auch gang unbestimmt irgendwo. Co mar es auf Raiatea eine geheimnifvolle Bohle, beren Eingang auf den Bergen lag (Therm. und Benn. 1, 538), unfern Dpoa. Ein graufamer Ronig wollte vor alter Zeit einmal hineinfteigen; weil man ihn aber los fein wollte, fo lief man die Stride, an denen er gehalten murbe, los und ihn fallen. Er lebt noch jest in ber Soble (Arbouffet 258). And ju Reufeeland lag bas Bo unter ber Erbe, wohin die Beifter durch eine Soble Rainga am Mordfap hinabspringen (Taplor 40); und nun ift es merfwurdig mas Taplor weiter jagt, bag nämlich Rainga bieweilen für Sine nui te po eintrate; woraus bann freilid auf Sinestespo ale auf die Bertorperung bes nachtlichen Dunfele das hellfte Licht fallt. 3m Bo halten fich die umbeimlichen Beifter der Berftorbenen fowie die Gotter Die mit ihnen zu thun haben auf (Coof 3. R. 2, 353; Therm. und Benn, 1, 522). Da die Bolynefier nun die einzelnen Sternbilder unterschieden, auch für einzelne Blaneten Ramen hatten; fo ift es naturlich, daß fich auch hier manche Mythe gestaltet bat. "Borläufer bes Tags" bief ju Tabiti ber Morgenftern; ber Abendftern "Taurua ber Dammerung"; die Blejaben fleine Mugen; ein langerer Dhythus fnupft fich an die Zwillinge an, welches Sternbild man auch bier die Zwillinge nennt und - wie Rafael im Batifan fie gemalt hat - als Jüngling und Jungfrau auffaßt. Gie heißen Bipiri und Rahua und Ellis, bem wir alle diefe Rotigen (3, 171 f.) entnehmen, ergahlt (172) eine lange Beschichte, wie beibe Rinder, benen die Eltern einmal bei einer Fischmablgeit nichts gaben, ben Eltern entflohen und mit ihnen an den Simmel verfett murden; deshalb heißen fie auch die Minaun, die Begehrlichen. Als die Rinder icon broben maren, biengen ihre Gurtel berab: an biefen ichmangen fich die Ettern nach, fo baf mir auch bier mieber bas Bild ber Ranfen ober Stride haben, welche vom Simmel jur Erbe herabhangen. Ginen ähnlichen Sternenmpthus von Sifotoro, ber fein Beib fucht und bann mit ihr gleichfalls an einem Strid jum Simmel emporgezogen wird, ergahlt Dicholas von Reufeeland (Schirren 41). - Rebua tritt als mythifche Weftalt uns auch in Reufeeland entgegen: als allwiffender Luftgeift, ber im gehnten Simmel wohnt und beffen Cohn, burch Bufall getöbtet, mit feinem Blute (wie Tangaloa) ben Abendhimmel rothet (Gren 81-89); ju ihm fleigen Daui (ober Rupe) und feine von ihm lange gefuchte Schwester Sinauri ober Sine - alfo Conne und Mond - empor, ihm reinigt Maui den fchmutbededten Sof (eb.), b. b. die Kraft ber Conne loft die Bolfen des Methers auf und fo paft auf's genaueste in Diefen Anschauungetreis, wenn in dem ichon ermahnten Mythus bei Chortland (40) Rebu ben Rebel bezeichnet und wenn er gedacht wird ale Cohn von Simmel und Erde. Auch der Regenbogen war mythisch verflart und zwar junachft als Weg ber Gotter (Tabiti Morenh. 1, 485; Reufeel. Bolad narr. 1, 273), daher auch das fonigliche Schiff gu Tabiti "ber Regenbogen" bieß (Ellis 1, 155). In Samoa, mo er wie in Reufeeland auch fur den Aberglauben Bedeutung hatte, galt er ale Beichen eines Gottes (Turner 242); in Reufeeland bewohnte ihn ber Gott Uenufu, welcher auch in ben Bolfen bee oftlichen und weftlichen himmels thront (Davis 227). Der Rame, welcher (Schirren 162, 4) ber Gegelnbe bebeutet, ftimmt genau jum tabitifchen Mythus. Uenufu tritt auch bei Gren auf (123-131), wo er fich burch einen befonders ichonen Gurtel auszeichnet; er wird dort in Berbindung mit einer Reihe anderer Beroen genannt, welche Schirren (61) mit Recht wohl als Berfonifitation ber Winde faßt. Much berartige Berfonififationen von Wind, Wolfe, Wetter haben gewiß die anderen Infeln auch vielfach gehabt, befigen fie auch vielleicht jett noch; allein nur von Reuferland liegen reichere Sammlungen bor, welche auch die Beldenfage mit ihren halbmythifden Beftalten umfaffen. Uebrigens geht Schirren in feiner Deutung auch hier zu weit, mas auszuführen indeft bier unfere Aufgabe nicht fein fann, Genug, wir haben auch folde Winde und Bolfengeifter von größerer oder geringerer Bedeutung, deren viele erft mohl durch abfichtliche Dichtung entstanden find. Auf Tabiti wohnten die Winde, welche alle einzeln benannt find im Weften und Often bes Borizontes in Sohlen eingefchloffen (Dorenh. 1, 291); auch gab es einen befonderen Gott der Binde (Forfter Bem. 466).

Die Mildftrage nannte man auf Tabiti "ben langen blauen wolfenfreffenden Sai" (Ellis 3, 172). Forfter (Bem. 442) überfest freilich ben Damen mit "Cegel", indeg wohl nur durch einen Brrthum, benn fein t' eiga, welches er nach englischer Mussprache fcreibt, ift gewiß nichts anderes als tabit. t' ia, Fifch, und fo ftimmt feine Angabe genau ju Ellis; er verwechselte mit ia Gifch ie Gegel. Uebrigens icheint auch fie von einem Gott bewohnt gewesen zu fein, wenigstens ermähnt Forfter (Bem. 467) einen tabitifchen Gott Teutia, "ben Diener, Begleiter bes Fifches", welcher Rame ju bem mahren Ramen ber Dildftrafe genau ftimmt. Auch bier alfo haben wir wieder die Auffaffung des Luftraumes ale eines Diceres, ben wir fcon öftere begegnet find, wogu ce ftimmt, bag bie Reufeelanber in einem Sternbild ein vollständig ausgerüftetes Schiff faben (Davis 172), und man bisweilen jenes Götterschiff ftatt aus ben Wolfen von ben Sternen erwartete. Ferner nun ermage man die hamaiifche Dinthe von Sinalii, nach welcher ber Mond eine gewaltige Ueberschwemmung verurfachte. Rach alle bem wird es wohl nicht zu fühn fein, wenn wir alle Fluthfagen, welche auch in Bolynefien gabltos find, bierher gieben und fie

Fluthfagen auf Kahiti,

270

als Mythen, welche sich auf bas himmelsgewolbe, nicht auf bie Erbe beziehen, bezeichnen

Undere hat fich Schirren ausgesprochen, ber, wie er in allem Die Conne fieht, auch in ben Sündflnthmythen einseitig geung Sonnen mythen, welche ben Untergang ber Sonne barftellen, feben will. Allein gewichtige hauptzuge ber Sage werden baburch nicht erklart, benn boch erft muffen wir und einige biefer Sagen borführen, bon benen Schirren (187 f.) eine Reibe ansammenftellt. Runachft bon Tahiti: Taaroa, im Born, flurgte bie gange Belt ins Deer, weburch er die gange Erde fo überschwemmte, bag nur bie bochften Spiten überblieben, die jetigen Infeln - ein Mythus, welcher die Geftalt bes ftillen Dzeans fast gang wie Darwin erflart. Dann laubete ein Dann auf Gimeo in einem Rahn'und errichtete einen Darae (Ellis 1, 386). Eine andere Berfion lautet (eb. 887-9; vergl. Dorenh. 1, 573): lleberschwemmung brach ein über Tabiti und alle Steine und Baume trug ber Wind gen Simmel. Rur ein Mann und eine Frau waren übrig: die nahmen von allen (auf Tahiti lebenden, alfo wight rableredgen) Thisren image wit und flahen wight auf den Dra-

Fifcher außer einem Freund auch Thiere von allen Arten mitnahm. Bei Connennutergang flieg bie Bluth und tobtete alles; ber Berettete ward fpater ber Abnherr eines neuen Wefchlechtes. Die Gingebornen ftuten fich jum Beweis für bie Bahrheit Diefer Beichichte auf ben Umftand, daß man eine Menge Dlufcheln und Rorallen (foffil) auf ber höchften Spite Tabitis findet. Morenhout (1, 571) gibt noch eine neue Berfion: Die Menichen maren gottlos, weshalb ber Gott Ru alles überschwemmte: nur eine Familie, welche gerade im Rahn war, murbe gerettet: fie tam nach Tabiti, wo fie einen Marae baute. Der moralifche Anfang Diefer Befchichte beruht gewiß auf europäischer angleichender Umbeutung eines folden Buges etwa, wie ihn die obige Berfion von Taaroa oder von Ruahatu bietet. Derfelbe Gott Ru, "der Gott bes Oftwindes" gerrif ferner einmal bas gange Land in gewaltiger Ueberschwenmung, fo daß nur fleine Infeln fibrig blieben (Debrenh. 1, 445 f.). Sierher gebort auch der hamaiifde Mythus von der Fluth der Sinalii, welche wir vorhin erwähnten. Auch Didelewa b Rojas (81) borte auf Sawaii eine Sage bon einer großen Bluth, nach welcher, aber erft mehrere Jahrhunderte fpater, weiße Menichen die man als Götter verehrte famen, eine Nadhricht, welche er überpragmatisch auf die Spanier ober Japanefen beutet. Deutlich zeigt fich bas Berhaltnig Diefer Fluthfagen jum Simmelsgewölbe auch bier: benn man ergablte auch, daß bei einem folden Unheil die Erde vierzig Tage verdunkelt gewesen fei (Cham. 148). Bon Renfeeland berichtet Gren 59 f., daß Tambati, bon feinen Schwägern ermordet, bon feiner Gattin wieder belebt, die Götter gebeten habe, ihn an jenen gu rachen: und diese fenden eine Ueberschwemmung, in welcher alles ertrinft, die Ueberfdwemmung bes Mataaho genannt. Und Davis ergahlt 227 eine Legende, welche vielleicht bierhergehörig nur eine beschränttere Berfion bes tabitifchen Mythus von Ruahatu ift: Ruatafu lud, von feinem Bater beleidigt , die Beften der Mannen beffelben ju einer Schiffahrt. Geinen Rahn aber hatte er burchbohrt und biefe Deffnung, welche er erft mit bem Bug bebedte, öffnete er auf hoher Gee, fo bag alle aufer Bailea ertranten. Diefer aber verwandelte fich in einen Gifch und fam fo nach Meufceland.

Es fcheint uns nun, als hatten wir es hier nur mit Mythen gu thun, welche durch das Bild des himmels entstanden find. Daher

272

wurde fich auch die allgemeine Berbreitung biefer Dinthen binlänglich erflären. Man bielt Sonne und Mond für Mann und Beib; man hielt die Wolfen, auch die Sterne bismeilen fur Schiffe; burch ben Regen, ber von oben fam, murbe man fo häufig überzeugt, daß es auch "Baffer über ber Gefte" gebe; man hielt alfo ben blauen Simmeleraum für ein unendliches Deer, in welchem Conne und Dlond bald als Rahne, bald als Menfchen, Die fich allein gerettet hatten - baher immer nur zwei -, bald aber auch ale fefte Buntte in dem ungeheuren Deer, wohin man fich retten fonnte, gedacht murben. Bierbei ift nicht zu vergeffen, bag die Erbe ans bem Deere gefischt ober vom himmel gefchleudert murbe, mas mir fcon oben (G. 242) als mefentlich diefelbe Auffaffung erfannten, und ferner, baf Taaroa die Ueberfcmemmung herbeiführt, er, welcher ber Berr bes Simmele ift; auch lag es für ben Polynefier nabe, die am Dzean gerftreuten Infeln mit jenen gerftreuten Simmeleforpern ju vergleichen, baber ber Dothus fich irbifch lotalifirte und ergablt murbe, bei biefer Ueberfluthung feien nur bie Spigen bes Landes ale Infeln geblieben. Wie nun bie Sterne als Rinder von Sonne und Mond galten, fo fah man in ihnen, die am Simmel auftauchten, Die Beretteten beiben, welche im Mittelpunft "bes Aufganges", b. h. alfo ba, wo Conne und Mond fich erheben gerettet find. Toamarama beift ber Ort, mo fich bie Gefährbeten hinflüchten: ber Name bedeutet aber "Baum des Mondes" - toa Rafuarina, Gifenholz; babei bente man an jenen tonganifchen Mithus, nach welchem Maui ben Baum Tog bis an ben Simmel machien lieft, fo baf ber Gott Etumatabua von ihm berabftieg (Befchichte 47); auch an jene famoanifche Legende von einem Baum, ber bis jum Simmel wuchs, von einem Jungling, ber an einem Baum empor in ben Mond fletterte (oben 266) - ber Rame bebentet alfo "Baum bes Mondes" und man bachte fich ben Dond bededt mit Baumen. Much Diefe Cage murbe fpater bei Raiatea lofalifirt. Muf Samaii hieß die Fluth geradegu Bluth bee Mondes; und gu Reufeeland Bluth ber Conne, benn Dataabo beift Muge bes Lichtes, bes Tages. Faßte man aber bie Sonne als mandernden Belben, fo fonnte man auch die Gundfluthfage in gleicher Beife rein menfchlich beichrankt faffen: und bann haben wir jene Legende von Ruatafu, welche Davis ergablt. Indeft fonnte man gur Erflarung biefer Sagen auch an die Regenwolfe benten, welche ben Simmel mit ihrem Baffer finfter überbedend, Sonne, Mond und Sterne in größte Wefahr bringt. Dag bier fich nun vieles Mythifche lofalifirte, vieles Lotale fpater einflocht, bag geschichtliche Ereigniffe zu legenbenhaften Bugen wurden, wen fann bas wundern? und noch bagu in einem Gebiet wie Bolynefien, bas gang im Deere liegend, ben Sturmen, ben Fluthen ausgeset und babei fo vulfanisch mar? Schlieflich liegt auf ber Sand (benn mir muffen une aufe nothigfte beidranten), daß man von bier aus die übrigen Mithen anderer Bolfer fich ichon erflaren faun; und daß unfere Deutung minder gewaltsam und minder einfeitig ale die Schirrens ift. - Denfen wir nun an Toamarama in ber eben gegebenen Bedeutung, bann werben wir auch eine andere Legende, welche fich in Polynesien (und nicht blog da) findet, ebenfalls nicht bom wirklichen Deer, ju beffen meift unermeflicher Tiefe fie ohnehin nicht recht paßt, fondern vom Deer bes Methers deuten, die Legende, welche Coof 3. R. 2, 356 ergablt, daß Ertruntene im Deer in ein ichones Land tommen, mo fie alle nothigen Lebensmittel und Pflangen und Thiere gang wie auf Erden finden. Man übertrug dies Land erft fpater auf bas irdifche Deer: urfprünglich ift nichts als die Gotterwohnung im himmel damit gemeint und jenes Land ift daffelbe wie Bulotu.

Dun muffen wir noch über ben neufeelanbifden Tamati fprechen, in welchem wir auch einen jum Kreis bes Simmels gehörigen Elementargott erbliden. Bon ihm beift es (Davis 76), daß bevorzugte Beifter ju ihm tamen und nicht in das Bo. Er hatte eine Beit lang in biefer Belt verweilt und fein Leib, ichon von den Bogeln gerfreffen, mard burch Zufall gefunden. Als man ihn aufnahm, fügte fich alles wieder wie im Leben zusammen, Tawafi lebte auf und flieg dann an einer Spinnewebe gen Simmel. Die Briefterceremonien, die ihn - ber häufig nur ber gute Mann beift - betreffen, find fehr heilig. Er ift das Bild ber höchften Schönheit, teine Blume fei fcon wie er, das Leuchten feines Körpers gleicht dem Blit und fein Blut der rothen Tupafibibeere. 3m Donthus bei Gren (59-80) vermablt er fich mit einer himmlischen Jungfrau, welche ihn fpater verläft; er fteigt jum Simmel empor in frember Weftalt, bie er endlich erlannt wird und als Gott im Simmel bleibt; Donner und Blit entfteben, wenn er durch den Simmel fdreitet (Gren 80). Er gilt ferner ale Manis Bruber, fein rechtes Ange ale Polarftern; er foll BBait, Anthropologie, 6r Bb.

18

## Tawati. Taau. Tane.

274

das Festsand erschaffen haben, die Erde als Hüter des unterirdischen Feuers erbeben machen (Schirren 74). Schirren, der ihn richtig als Donnergott aufsaßt, sieht zu gleicher Zeit in ihm einen Bertreter der Sonne: er ist ihm "identisch mit Maui" (eb.). Aber mit Ulnrecht. Tawafi ist weiter nichts als Gott der Wolken: die Wolken werden aus einzelnen Theilen zusammengesetzt, wie sein zerstückter Leib; die Wolken lösen sich auf in Nichts und erstehen wieder, wenn er erschlagen und von neuem belebt wurde; die Wolken steigen als Nebel wie an Spinneweben gen Himmel; die Wolken glänzen herrlich und röthen sich im Abends oder Morgenschen; die Wolken sind segensereich, denn

Aus der Bolte Quillt ber Segen, Stromt der Regen,

daher Tawati der Gute heißt; fie find aber furchtbar, denn Aus der Bolke, ohne Bahl Zudt der Strahl,

daher die auf ihn bezüglichen Geremonien befondere heilig und feierlich



Tane. 275

Meeres in Streit mar; fein boller Rame ift Tane mabuta (Gren 1, 15). Er und fein Beib Baia galten bier auch ale bie Erzeuger ber Menichen (Chortl. a, 39 f.). Auf Suahine bagegen hielt man ihn für ben erften Menfchen - Tane heißt Menfch - welchen Taaroa gefchaffen hatte (Therm. und Bennet 1, 313) und boch war er fo fehr der Sauptgott ber Infel, daß alle übrigen Götter in bem febr großen Marae, wo fein Lager und Bild ftand, angetleidet und geheiligt murben (Therm. u. Benn. 1, 267), wie er auch im übrigen Tabiti ale im bochften, im gehnten Simmel wohnend gedacht wurde, man ihm alfo die bochfte Stellung unter ben Bottern einräumte (Ellis 3, 169). Ja Wilfon (450) nennt ihn geradezu Tani ti Medua, Tane ben Bater. Er galt ale bochft gutiger Gott, ale Feind und Berftorer bofes Baubers (Ellis 1, 333); und mohl besmegen war es Gitte, bag wenn jemand bon foniglichem Befdlecht fich vermählen wollte, bie Ehe im Tempel bes Tane gefchloffen werben mußte (eb. 271). In feinem befonderen Schut ftanben die Rahnbauer und Zimmerleute und alle Holzarbeiter (Ellis 1, 333), wodurch er feiner neufeelanbifchen Geltung ale Gott ber Balber nabe rudt\*).

Aber auch feindfelig trat er auf. In früheren Beiten mar er auf Tahiti ber Bott ber Rrieger, welcher bie Feinde ichredend mit in die Schlacht jog (Ellis 1, 285) und fo mard er in den Rriege= liedern öfter ermabnt (a. B. eb. 1, 200). In Samaii ferner, mo er gleichfalls boch verehrt murde (3arbes 40), bieg er der erderschütternde Tane (Kaneruruhonua, Ellis 4, 117) und zu gleicher Beit galt er ale eine vulfanische Gottheit im Gefolg ber Bele und hieß Tane-hetiri (bei Jarves 42 Rane-fefili) bonnernder Tane wenn bier nicht Tane als Appellationm fteht und einfach "Gemahl des Donners" ober "Donnergott" bedeutet (Ellis 4, 248). Dies wird mahricheinlich, ba die anderen bulfanischen Gotter alle gang allgemeine Namen haben: ber Ronig bes Ranche, Rachtregen, feuerängiger Rahnbrecher u. f. w. und es doch auffallend mare, wenn in biefer Schaar fich einer ber Sauptgotter befande. Aber allerdings er-Scheint Tane feurig, burch die Luft fliegend, wenn er von einem Darae jum anderen will oder fich ein Land, um es zu zerftoren, aussucht

<sup>&</sup>quot;) Er hieß ale diefer Befchuper nach Ellis Tane etehia; nach Mor. 1, 452 f. Tane ite haa, welches lettere bedeutet der werkzeugkundige Tane.

276 **Tane.** 

(Ellis 4, 119). Er ist geschwänzt und sein Schwanz verwickelt sich öfters zu huabine in den Bäumen (Therm. und Bennet 1, 267 s.); nach Meinide 16 sieht man ihn, wenn ein Meteor durch die Luft sliegt. Auch die Rukuhiver sahen in jedem Meteor einen Gott, der zur Erde sliegt, um irgendwo Frieden zu stisten (Radiguet rev. d. d. mondes 1859, II, 627): ob dieser Gott ursprünglich Tane war? Ellis (4, 393) erzählt einen Mythus, welchen Jarves gleichfalls berichtet, von einem Riesen Kana, der nach Tabiti ging und von Kahoalii die Sonne wiederholte. Ob in diesem Kana aber wirklich Tane steckt, ist doch nicht so ohne weiteres wie Schirren 80 will, sicher; vielleicht ist es nur ein ähnlicher Rame, denn jener Gott heißt beständig Tane, Kane, woneben sich nur noch die Form Kani sindet (Wilson 450).

Auch zum Meere hat er Beziehung. Zwar was in jenem Kriegslied (Ellis 1, 200) von Stürmen gesagt wird, die das "Schiff des Friedens" umtosen und deren Herr Tane ift, das beweist nicht allzuviel, denn da es ein gewöhnliches Bild in Polynesien ift, den Staat mit

beift es in jenem Lied bei Dorenhout 1, 449: "es ruberte Daui Tane den Rahn"; und Ellis legt (1, 333) bem Gott gugleich den Ramen Roo bei, fowie er (326) von einem "Gott des Friedens" Rootane fpricht, mabrend er 327 beide Roo und Tane wieder trennt. - Auffallend ift es, daß wir diefen Gott, der boch im gangen übrigen Bolynefien vertreten ift, auf Tonga und Samoa nicht finden. Und boch, da wir ihn auf Reufeeland fomohl, wie gu Tabiti und Samaii antreffen, fo muß er auch auf der Gruppe befannt gemefen fein, von welcher ber Dften und ber Weften bes Dzeans bevölfert murbe. Bir finden ihn benn auch, aber unter fremden Mamen: ber famoanifch-tonganifche Situ-leo ift mohl berfelbe. Schon Coof (3. R. 2, 124; Wilfon 391) ermahnt ben letteren unter dem Ramen Gulehn als herrn von Bulotu, dem nicht nur die Tonganer, fondern auch die Fibschiinsulaner, die Weißen, furg alle Menschen unterworfen find. Gein Land liegt im Beften und ift mit allem Röftlichen und Berrlichen ausgeschmudt. Rach Dariner (2, 113 f.) war er ber Familiengott bes Tuitonga, also ber Sauptgott ber Infel, boch hatte er weber Priefter noch Tempel und flieg nie auf die Infel herab - was alles nur darauf hindeutet, daß wir es mit einem ber alteften Gotter gu thun haben, beffen Berehrung icon etwas gurudgetreten, beffen Beiligfeit fich aber eber noch vermehrt hatte. Doch erhielt er Opfer, ja fogar Menfchenopfer nach Gefchichte 46; und wenn es ebenbafelbft heifit "biefer Gott hat feine Beiftertempel, wo alle ben Gottern dargebrachte werthvolle Opfer niedergelegt werden", fo ift bamit mohl nur gemeint, daß er ale Borfteber der Gotter auch hochfter Berr ber großen Maraes ift, ohne bag ihm ein eigener Tempel zugehörte. Ausführlich berichtet Garah Farmer über ihn und nach ihr die Gefchichte ber Diffion auf Tonga (46 f.). Er ift Mauis Bruder, wie Tane auch Mani Tane bieg; und wie Tane gefdmangt mar, wie fein Schwang fich in Baume verwidelte, wie berfelbe ale Meteor fichtbar war: fo war auch Situleo gefchwänzt und wenn er ausging, fo blieb fein Schwang ju Saus und hielt Bacht; daher er feinen Mamen empfing, der " wachfamer Schwang" bedeutet, Dan mag fich biefen als eine Schlange gedacht haben, in welcher Beftalt unterirdifche Götter öftere ericheinen. Auch Sifuleo ift unterirdifch und wohnt in einer Soble, boch ift ein ftarfer Strid um ibn befeftigt, beffen Enden Tangaloa und Mani halten, damit er nicht

ju viel Schaben anrichte. Denn er, ber Berr von Bulotu, wurde fonft alle Menschen babin bolen, ba alle ibm unterworfen find und zwar so ganzlichst, daß alle seine Geräthschaften und waren es die Bfoften feines Bannes aus Menfchenfeelen und gwar aus den Seelen der Bauptlinge und Matabule bestehen. Reben feiner Bohnung und das spricht vornehmlich für feine Bleichheit mit Tane — befand fich jene Quelle, zu welcher der hamaiische Tane seinen Priefter schickte, das Baisola\*), das Baffer des emigen Lebens, welches alle Gebrechen heilte, Tugend und Unfterblichfeit verlieh, sowie der sprechende Baum Afaulea, welcher die Tobesbotschaft an die ausrichtet, welche ber Gott au fich berufen will. Bang berfelbe Gott mard au Samoa geglaubt, und zwar unter dem Ramen Cavea Siuleo; auch er war König von Bulotu und nur fein menschlich gestalteter Oberleib war fichtbar, nicht aber fein Unterforper, welcher in eine Schlange auslief. la ubte man, daß fein Saus von lebenden Menfchenfeelen anftatt Pfoften getragen murbe und zwar von den Allervornehmften; mabrend man aber in Tonga fich vor ihm fürchtete, fo freuten fich vielmehr die famoanischen Edeln, ihm dienen ju durfen (Turner 237). - Die Punkte, welche er mit Tane gemein hat, haben wir zum Theil ichon hervorgehoben, jum Theil fpringen fie von selbst in die Augen: auch er gilt als einer der höchsten Götter und wie Tane im Bo wohnt, fo er im Bu-lotu. Auch der Name fpricht eber für als gegen diefe Bleichstellung: gewiß hieß ber Gott früher auch auf Ga. moa und Tonga Tane und ber umschreibende Name Bifuleo ober Savea (herr?) Siuleo ift ursprünglich nur ein Epitheton zu Tane ge-Daß hituleo, wie Meinide meint (16), ein vergötterter Menich fei, halten wir burch Alles Borftehende für widerlegt.

Schwierig ist es, Tane zu beuten. Er scheint, um nur ganz turz einiges anzugeben — ursprünglich der Gott des Sturmes gewesen zu sein (vergl. Meinide 14). Hierfür spricht seine nahe Beziehung zu Maui sowohl wie zu Tangaroa, welcher ihn als den ersten Menschen oder ersten Gott nach einigen Ueberlieferungen geschaffen haben soll; hiergegen spricht nicht seine Entstehung aus der Nacht, dem Bo. Man stehte ihn auch geradezu um guten Wind an (Coot 1. R. 2, 246).

<sup>\*)</sup> Ginen Ort Baisora weist Schirren 96 auf Reuseeland nach.

Much fein Berhaltniß jum Deere, fowie die Epitheta ber Deereridutternde und ber Bemahl bes Donners erflaren fich leicht; und wenn er in Reufeeland ber Gott ber Balber ift, fo hat man bas daher auf ihn übertragen, weil man ben Sturm ale Bogel bachte baber er als Gott alles Geflügelten gilt - und weil der Schutz und Bohnort ber Bogel die Balber find. Auch tritt fein Rampf mit Tangaloa, ber auf Renjeeland das Meer vertritt, baburch in ein etwas anderes Licht. Dag er jugleich Berricher von Bulotu ift, erflart fich erftlich baber, weil man die Geelen fich als Windhauch und vom Wind fortgeführt bachte; bann aber auch, weil ber Wind aus ber Sobe weht und man fich ursprünglich Bulotu in ber Sohe bachte - Tane wohnt im gehnten Simmel. Much ift nicht zu vergeffen, daß Stürme mit oft fo furchtbarer, alles vernichtenber, b. h. nach Bulotu führenber Gewalt wehten. Much bag fein Schweif fich in die Baume verwidelt, pagt zu ihm dem Windgott; bag man ben Schweif fich ichlangenformig bachte, mag fich aus bem langen gleichmäßigen Beben bes Bindes erffaren; bag ber Schweif machjam ju Saus blieb, aus ber niemals verlöschenben Rraft bes Binbes. In Tabiti hatte ber eine der beiden Windgötter, welche Rinder Tangaloas find und gleichfalls unter ber Erde wohnen, einen gang abnlichen Ramen: er bieg Bero-matautorn, "ber Dreigeschmangte"; fein Bruder bief Tai-ribu und beiben waren die plötlichen Sturme, Die heftigen Orfane unterthan, baber man ihnen mahrend Diefer Opfer brachte; baber Schiffer fie vielfach anriefen; daber man bei feindlichen Ginfallen ju ihnen betete, fie mochten die Flotte ber Feinde gerftoren (Ellis 1, 329 f.).

Doch tehren wir zu hituleo Tane zurud. Schwierig ift seine Beziehung zu den Menschen, mit welcher jedenfalls das Baiola, das Lebenswasser, das er besitzt, in Zusammenhang steht. Doch steht ihm dies mit Recht als Gott der Wiederzeburt in Bulotu und daher, weil er der Herr der Seelen ist, gilt er auch als der Herr der Menschen Als Analogie mag auch Hermes, Saramejas angeführt werden, der auch der Windgott und der Seelensührer ist.

Allerdings gab es noch andere Windgötter, wie beren bei Schirren 60 f. aus neufeelandifchen Mythen eine ganze Schaar angeführt ift, natürlich, denn die Winde find ja zahllos und häufig genug mit einander im Kampfe. Weil nun auf Reufeeland fich die Stellung Tanes verschoben hatte und er aus dem Windgott der Gott ver Billber genorden von (buch mag fein Emporftosen des Himmels mit jeuer druit als Vott des Simmes im Josamuralium, stehen), ju mit dott zu anderer Bott in seine Stellung, der stein genannte Limits witten.

Wie ist Tame as Mercon grat so winte sich auf Hawaris ein moterer Hamenstell, der Kungsgott der Jusit, Kamens Tairi (ober annbartlich Kalli), der Familiengott Tamelamekas, der ihm deskalb nach einen größen Herau (Tampeldich) erbant hatte (Ellis 4, 119; 1 andes 46. Meila de 14). Ihm steht wohl der tachtissche Kenegsgott Tauri wir men (der beilige dereinte Te Arii, d. h. der herz von der Tampalans (Ellis 1, 326) gleich, dessen Name iber nicht in dem einen erwähnten Titel enthalten ist, sondern wohl gleichfalls Taur von verügtens erwähnt Ellis (1, 327) einen der innischen Bott deres Namens, dem er eh 276 Tairi nennt und als ürzezegatt unwihrt der sich denm und wohl mit dem eben genannten Windgott Taurin verührt. Dadunch aber wird man sus gegenungen, und den aenseeländischen Windgott Tamiri-matea sier denselben zu halten taliri derit under sichlagen und der Fliegenwedel, Verrisse, denen

priedliche Geltung hatte (Ellis 1, 333), allein welche ift schwer zu bestimmen. Beides aber vereint sich; benn maru heißt Schut, als schützender Gott tritt Maru auf bei Gren 213; er schützt im Krieg und sonft vor Unbeil.

Inbef ber hanptfächlichfte Rriegegott Renfeelande war Tu, ben wir auf Sawaii als Ru wieder finden (Jarves 40; Meinide 14). Diefer Tu fpielt auf Reufeeland eine große Rolle; er, ber ftolgefte feiner Bruber, ichlug vor, Rangi und Bapa gu tobten; er befiegte alle feine Bruber und machte ihre Rinder feinen Rindern unterthan; und gar furchtbar ichilbert ihn ein neufeelandisches Lied bei Dieffen bach 2, 64. Daber nahm er eine Menge Beinamen an (Gren 1-15); ihm als bem Kriegsgott weihte man alle Knaben gleich bei ber Geburt (Tanlor 76). Rach Tanlore philosophisch gefärbtem Bericht (18) mar er ber Urheber bes Bofen unter bem Namen Tuengauahan; auf Tabiti haben wir ihn wieder in jenem Te-Tuaburuhuru, ber auf Reufeeland Tu-buruhuru beift (Chortl. a 41 Gren 99), wie er auch in jenem icon erwähnten Rriegelied genannt wird und zwar Tu, ber "Krieger bes Simmels" (Ellis 1, 200). Tu-mataroa (großäugig) und Tu-borotna in bemfelben Lieb (201) ift wohl berfelbe Gott, ebenfo Tu-tavae (eb. 311), welchen man nach beendetem Kriege burch feierliches Webet ins Bo gurudgutehren aufforderte. In einem Liebe bei Chortl. a 139 heift bas Deer bie Beimat des Tu und auf Tabiti galt Tua-raa-tai (raa in, tai Meer?) ein Cohn bes Tangaloa als Gott bes Meeres (Ellis 1, 326). Tu beift folagen: für ben Meeresgott und ben aus ihm abgeleiteten Rriegsgott eine paffende Etymologie. Weil bas Meer fo feindlich an die Rufte fclagt, mag man ihn fpater ale ben Urheber alles Feindfeligen, alles Bofen gefaft haben,

Ein anderer Gott des Meeres war Rua-hatu (Ellis 1, 389), den wir schon vorhin als Erreger der großen Flut kennen lernten; und jener landüberschwemmende Ru ist gewiß derselbe und ebenso der ungeheure Rua-nua (Mörenh. 1, 446), welcher im Meere auf dem Grund ruht, kahlföpfig und so häßlich ist, daß er nur Nachts seine Frau besucht; von dessen Kopf man Stücke abschlagen kann wie große Felsen, ohne daß man ihn beschädigt. Auch er galt als Sohn Tangaloas (Mörenh. 1, 444) und ist wohl derselbe, welchen Ellis 1, 326 te katu "den Herrn" nennt, denn f und h wechseln tahitisch sehr

## Diene und Kriegigitter, Ann.

242

eft hamistt 8, 485—6: hale 232) und Ann beife ju genedezu Kanelann. Aufrerne fremm Ellis in seiner Aufgiblung ben Fatu von Aussenn seiner fi ihm ber beime, biefer ber fünfte Sobn Tanspilote. Zod fann biefe Trennung fic leicht burch bie verichiebene Besonnung geleicht fallen eine in ben unfrefünzlichen Ausschungen zu berufene nafur ber Umftant spricht, daß hatu sonst nicht wieder genarnt nicht, blur aber noch oft. So gleichfalls in jenem tabitischen Kriegelieb:

Und großer fin ber ju Manarabu erfebt ben himmel, Gitter merten eintreten und Ginflernis bort fein, Dort mith fein bie Radt ber Ginflernis. Unfer Andreal muth fein mie bie tollente Gee, Unfer Kampf ein mubvoll Ringen, tif es fein mie finmente Gee, Wie bie Bee fid erbett bei ploglichem Sturm.

Aud fier tritt er ale Geegett unt ale Gott tee Krieges auf, obwohl nicht nur Briegepatter in Kriegelietern angerufen werten. Benn wir nun einen Gatt Munifaneton finten, ter ten habnentampfen vorfteht (GIII & 1, 273), und beffen Rame stapfermachenter Rami (Schirren



wußten nichts von ihm ju berichten. Und fo mag benn auch Schirren recht haben, wenn er jenen Simmeleaufrichter bei Ellie, ben ai-tubu, ben ungenannten Cohn Tangaloas für Ru erflärt. Und ba nun Rua bei Morenhout geradezu tubua nui te tuma (d. h. großer Aufrichter ber Bohe) genannt wird, fo gieht Schirren wohl gleichfalls mit Recht den tonganischen Gott E-tuma-tubna bierber, beffen Ramen bann nur appellativ zu faffen ift. Und mußte bann nicht auch ber tonganifche Tupo totai, Tubo ber Gegler, ber Schutgott Finaus (Mariner 2, 114), fowie der Gott Tefu-rai, ber (Arbouff. 284) die Paumotuinfeln aufzog und im Wirbelmind über die Gee ausftreute, bierber geftellt werben, trot feiner umgefehrten Thatigfeit? Der Rame fcheint gleichfalle "Simmeleftofer" ju bedeuten; und vielleicht hat er auch dies Befchaft neben dem Erbfifden gehabt, wie Maui. Bestätigt fich auch biefe Bleichstellung, fo mare bas wichtig. Denn bann murbe auch diefer Gott über gang Polynefien ausgebreitet fein, welcher bei oberflächlicher Berechnung nur auf Tabiti und bem gang bon Tahiti abhangigen Berveiardipel verehrt ju merben icheint. Un ben letteren Ort foll er von Raiatea gefommen und ein Denich gewesen fein, ber nachher jum Gott erhoben und atua taitai tere "Gott der ftromenden Flut" genannt murbe (Billiams 110; Schirren 78, 5): b. h. mit ben Unfiedlern von Tahiti tam auch ber Rult diefes Gottes, ber bier abermals fehr beutlich als Deeresgott auftritt, nach den Berveiinfeln.

Schirren leitet den Namen des Gottes von ru erschüttern her (77), gewiß mit Recht; mit Unrecht aber sieht er in ihm einen Windgott, er ist vielmehr, wie aus allem gesagten hervorgeht, eine Personisitation des Meeres. Wie aber ist sein Berhältniß zu Tu? Seiner Bebeutung nach ist er ihm durchaus gleich; beide, ursprünglich Meergottheiten, sind zu Göttern des Kriegs, merkwürdig genug auch zu Himmelserhebern geworden. Aber auch sprachlich steht er ihm gleich, denn ru, schlagen, stoßen, erschüttern, ist nur eine andere Form für tu in derselben Bedeutung, wie tahitisch bisweilen r und d in einander übergeht (Humboldt 3, 496-7). Wir haben also denselben Gott mit verschiedenen Namen, welcher indeß eben durch die Namensverschiedenheit in zwei einander allerdings wesentlich gleiche Personen auf Tahiti geschieden ist. Wie aber sommt es, daß er als Erheber des himmels gesaßt wurde? Das ist leicht zu sogen. Dian sah den

Dzean auf Erben und bie Daffen ber Bolten in ber Bobe; man fah die Dunfte, die Rebel nach oben fteigen: man fah alfo zwischen Simmel und Erbe bas Baffer, fo bag bie Anschauung, in der Berfonifitation diefes Baffers ben Trenner Simmels und Erben gu feben, nahe genug lag. Auf fpaterer lebertragung beruht es ficherlich, wenn der Gott der Balber und Baume ben Simmel emporrudt; und fo ift auch Etumatubua ursprünglich wohl nicht an einem Baum vom Simmel herabgeftiegen, fondern wohl eher im Rebel oder in ber Bafferhofe\*); auch der bis jum Simmel machfende Baum wird fpa= teres Urfprungs fein - wenn nicht biefe Baume aus den Striden entstanden find, welche Simmel und Erde jufammenfnüpfen. Gie aus Bolfen und Rebelgebilden entstanden zu denten mare doch gefucht, wohl aber find die Stride bes Simmels vielleicht felbft urfprünglich weiter nichts, ale Rebelftreifen. Dag nun Rua in Tabiti gar ale Schöpfer Die Welt und die Sterne (Dorenh. 1, 563) erzeugt, daß er höher als Tangaloa galt, ift ein llebergreifen bes einen Mythenfreifes in ben anderen, wie wir es bei Tangaloa auch finden, nur umgefehrt, wenn er Gott bes Baffers wird. Und ebenfo ift ber neufeelanbifche Mythus bei Davis (19) ju erflaren, nad) welchem ber Gott Ruais mato im Innern ber Erde wohnt und diefe erfchüttert, fo oft er fich in feinem Bette bewegt. Bar Rua ber Gott bes erberfcutternden, weltumfaffenben, himmelfpiegelnben Deeres, fo find folche Uebertragungen gar leicht begreiflich. Ebenfo auch die, daß man ihn fo vielfach die Erregung ber Gundflut veranlaffen laft: wenn man bas urfprünglich himmlifche Phanomen fpater irdifch bachte und lotalifirte, fo mußte bem Gott des Meeres Diefe Rolle gufallen.

Derfelbe Gott, Tu ober Ru, mag benn auch in einer anderen wenig hervortretenden Götterfigur verborgen sein, nämlich in dem Rii, welchen Mörenhout (1, 446) gleichfalls als himmelerheber nennt. Sicher ist er derfelbe wie Te Iria, der vierte Sohn des Tangaloa, der ein Kriegsgott war (Ellis 1, 376). Der Name beider bedeutet der zürnende, übelwollende; so galt auch Tu als der Urheber des Bösen und jener Name paßt für das zürnende stete Dräuen des Meeres sehr gut;

<sup>\*)</sup> Die Maori glaubten, daß wenn Waffermangel im himmel fei, eine Bafferbofe entsteht, um bas nothige Baffer hinauf ju schaffen (Polack narr. 1, 273).

auch hier ift dann wieder, acht polynesisch, der Meeresgott jum Kriegs. gott geworden.

Es bleibt une bon den Sauptgöttern nur noch einer zu befprechen, ber auf Samaii Lono, auf Tahiti Roo, Rongo auf Aitutafi und Reufeeland beift\*). Auf Samaii gehörte er ju den Sauptgottern (3 arves 40), und hatte dafelbft eine Menge geheiligter Blate (eb. 44). Alte Lieder fangen von ibm; wie er in alten Zeiten mit feinem Beibe Raifilani Alii gu Realateafua wohnend eiferfüchtig gemacht wurde und in der Leidenschaft fein Weib tobtete. Dann jog er vor Schmerz wie rafend auf der Infel umber und nachdem er Spiele jum Gedachtnift feines Beibes gestiftet batte, verlieft er in einem breiedigen Rabn bie Infel, mit ber Beisfagung, er werbe wiebertommen aus einer febr fruchtbaren Infel (Jarves 41 f.). Er foll nach Tahiti - tahiti bedeutet Fremde - gezogen Jein (Ellis 4, 135). Beltbefannt ift es, daß nun, als Coof anfam, die Samaier biefen für ben Gott hielten. Bier Manner gingen vor ihm ber, welche fortwährend riefen o-Rono, o-Rono und Coot erhielt gang die Ehren bes Gottes (3. R. 3, 292 f.). Diefent geheiligt mar "eine geschloffene Brieftergefellichaft" in ber Bai Karafafua, welche in abgesonderten Saufern wohnte, unter einem Borftand, welcher ftete ben Titel Drono führte (eb. 455). Rach Sines 209 mar Lono in Streit mit ber Bulfangöttin Bele gerathen und floh von ihr verfolgt ine Deer was mohl teine Bermechjelung mit Rahavari oder mit Tamapuaa ift, von denen wir fpater reden. - Much auf Tahiti und ben naber gu ihm gehörigen Gruppen, auf Baumotu und ben Berveninfeln fpielt Rongo eine große Rolle. Bu ber Zusammenfügung mit Tales, an Roo-tane nennt ihn Ellis den erften Erschaffenen des Taaroa (Do " renhout 1, 444, freilich Tane den dritten, ihn den vierten) und ben Gott bes Friedens (1, 326), als welchen man ihn auch unter bem Ramen Roo-nui: (großer Roo) nach jedem Krieg gurudrief als Berrn

<sup>&</sup>quot;) Nach Lepfius Standardalphabet haw. lono, Tahit. logo. Lepfius will zwar nach dem Borgange vieler anderer gar kein Zeichen im Tahitischen für Gemeinpolynesisch in setzen, meint also, letteres sei im tahit. ganz geschwanden. Daß dies irrthümlich ist, beweist die Schreibart Wilsons Orobbo für Roo, wie Ellis schreibt. Der Laut ist nur sehr schwach gewesen: denn bei Ellis sindet sich neben Roo 201 auch Ro, wenn das kein Drucksehler ist. Wilse wählen für den Laut das Zeichen, was Lepfius für das sanskritische Annsvara braucht.

der Welt (311). Doch tritt er auch als Kriegsgott auf, denn das schon öfters erwähnte tahitische Kriegslied fährt unmittelbar nach der vorhin angeführten Stelle, welche sich auf Ru bezog, folgendermaßen fort:

Roo, ber erfigeborene Gott, wird Zerftorung bereiten: Die Saupter ber Manner werden erbeutet fein wie Fifche im Ret; Ruft den Ramen Ro's jur rechten und jur linken, So werden wir die Saupter der Feinde umftriden.

Auch Wilson kennt diesen Gott unter den Namen o-Rohho (451), ohne etwas weiteres hinzuzusetzen; von Ellis erfahren wir noch (1, 333), daß er einer jener gütigsten Götter war, welche man zugleich auch gegen Zauberei anrief. Doch hatte er auch schlimmes bewirkt: denn er und Teahoroa hatten den schlimmernden Ruahatu geweckt und daburch jene Flut veranlaßt. (Gaussin 255). Er galt als Bater der Wolken und als Gott des Morgens (Ellis 1, 344). — Auf Mangareva galt fo-Rungo als Gott des Regens (Meinide 14). Auf Aitutaki galt Te-Rongo als einer der großen Götter, welche man kai-tangata d. h. Menschen=esser nannte (Williams 109):

himmel auf die Erde verjagt und als Bringer des Feuers galt (Bb. 5, 2, 137), find wohl eins mit unferem polynesischen Rongo.

Ber ift nun diefer Rongo?\*) Ko-Rungo gilt als Gott bes Regens auf Mangarewa; im Bewitter fleigt Rongo mai berab; Rongo na roa (Rongo gewaltiger Regen) heißt ein mythisches Weib, bie Mutter bes Regenbogens bei Schirren 82, 6; ben Tabitiern felbft galt er ale Gott ber Bolfen (Ellis 1, 342). Geben wir ibn bier durchaus nur ale Personififation bes Regens, fo loft auch Diefe Annahme überhaupt alle ihn betreffenden Dinthen. Er ift ber Bater ber Bolfen; er ruft die Gundflut bervor: die Regenwolfen vermandeln ben Simmel in eine flutende Gee und wenn er mit Ruahatu in feindliche Beziehung gebracht ift, fo ift bas eine nahe liegende Uebertragung, da der Regen ins Meer fallt, diefes aber bei den tropifchen Gewitterfturmen heftig aufbrauft. Rongo ale Donnergott und fo auch das rotumanifde ona Blit (eigentl. dann Donner) erffaren fich daber leicht. Auch ware es begreiflich, warum Morogrog vom himmel verjagt und ale Bringer bes Feuers gedacht wurde; fturat boch der Regen vom Simmel, bringt doch der Gewitterguß den Blit mit fich. Und auch die hawaiische Sage ertlart fich, in der Lono fein Beib erfchlägt und ins Dieer entflieht: Die furchtbare Entladung eines tropifden Gewitterflurmes, welcher die Erde verwüftet, ift gemeint, nach welchem das Waffer branfend aus allen Thalern ins Meer fturgt und die unbeilfpendende Bolfe felbft übere Deer Davoneilt in die Ferne, nach Tabiti. Go burfte benn auch die schon ermahnte Nachricht bei Sines, bag Lono bor Bele, ber Gottin bes Fenerfees Rilanea, ins Deer floh, fich ale richtig bestätigen: ein tropischer Regenfturm in Diefer bulfanischen Begend mußte allerdings einen Aufruhr verurfachen, ber einen folden Dinthus von Bertreibung des Regens

<sup>&</sup>quot;) lono Sam. Saw. ono Tong, Gerücht, roroga Fibschi Geräusch; rogorogo Fibschi Botschaft; rogo Fisch hören, Sam. sa'a rono, Neus. Narot. rono Saw. lono, Tah. sa'a rozo, Nusuh. oko, ono. Notumo ona Blip (?). Auch mistonessisch: Tarawa un, una hören; Ratas rungerung; Wolca crungerung; Cap go-rungar; Chamorri hungug (wohl 'ung'ung). Auch in den malaisschen Sprachen ist das Wort zu Saus, mit dem wohl auch te-linga Ohr zussammenhängt.

sammenhangt.
Daneben hat Hale tong. lono, lolono ruhig, neus. hohou-rono Friede machen Der Göttername ftammt ohne Zweisel von der ersten Wortsamilie, wenn nicht beide (vielleicht durch den Gott selbst zu ermitteln) eins find. Schirren (82) sagt, daß die Erde häufig Rongo hieße, worüber wir uns des Urtheils enthalten.

durch das Feuer mohl veranlaffen tonnte. Werden wir doch nachher daffelbe Greignif in anderer mythifder Faffung finden. Auch die Etymologie bes Wortes ftimmt. Rongo bezeichnet ursprünglich bas Geräufch ber fallenden Tropfen, vielleicht bes rollenden Donners. Ericheint nun aber Rongo ale Gott ber Rahrungepflangen, wer fabe nicht, wie trefflich bies auf ben Gott bes Regens pafit? Geine Rinber find die burch ibn gedeihenden Rabrungevflangen, wie auf Somoa (193) Conne, Stürme, Raupen, alles mas Diemache verurfacht, Rinder Dile=Ga's bes Seiligen find. Auch fonft tritt Rongo lebenfpendend auf, weil der Regen fruchtbar ift. En, der Gott des Dleeres, gerftort Rongo's Rinder: bas Meer verwuftet die Bflangungen. Auch bag ber Bandanus auf ben Rarolinen in mpftifcher Begiebung gum Regen fand (Rittl. 2, 111), durfte fich jest erflaren: ber Pandanus galt bort für bas ichonfte Bewächs, feine Bluthe für ben herrlichften Schmud, wie er vielfach auch nitglich, ja in schlechten Beiten ober auf unfruchtbaren Infeln faft bie einzige Dahrungspflanze ift: He mar baber bem pflangenichaffenden Gott befonders beilig, bem Gott bes Regens. Ferner, ber Regen ftromt oft heftig berab, alles vernichtend : wohl tonnte ber Gott, ber ihn barftellte, ein Gott bes Krieges fein. Doch auch friedlich ftromt er, fegenfpendend, die Regenwolfe trägt ben Regenbogen und ftrablt im neuen Lichte: fo fonnte er ale Gott bee Friedens, ber nach dem Rrieg herbeigeführt werben mußte, gelten. Dag wir ihn mit Tane nicht blos in Tahiti, fonbern in Reufeeland gleichfalls verbunden feben , muß auffallen: indeßt fcheint es, als hatten wir in diesem tane ein anderes Wort als den Eigennamen Tane und dann waren beide burchaus getrennt. Daf fich übrigens Regen und Wind gleichfalls nabe berühren, liegt auf ber Sand.

Die genannten Götter waren allen Inseln gemeinsam und sind es geblieben bis zum Christenthum, oder ihre Bedeutung ist schon früher an einigen Orten verblaßt und nur in einzelnen Theilen des großen Gebietes haben sie sich als Götter erhalten. Wir müssen nun jett noch ganz kurz einzelne Gottheiten betrachten, welche nur einzelnen Theilen des Gebietes angehören. In Samoa gehört hierher der obengenannte Oelessa, der Heilige, der erzürnt Wiswachs veranlaßt, dessen Diener Sonnenbrand, Sturm und Raupen, dessen Schmuck und Avaopfer die Thautropfen sind (Turner 193); sodann (eb. 334) ein Gott des Reichthums, zu welchem man bei Handelsunternehmungen zu

beten pflegte. Doch ift es möglich, baf in beiben - benn Dele-Sa ift nur appellative Bezeichnung\*) - andere Botter, die wir ichon befprochen haben, verborgen find. Muf Tonga wird unfere Ausbeute größer fein, benn fie hatten mehr Gotter ale bie "gottlofen" Somoaner. Dahin gehört bie mächtige Bindgöttin "Ralla feilatonga" (Bilfon 389; auth. narr. 152; Rallofutonga bei Coot 3. R. 2, 122), welche im Simmel wohnt, gurnend die Ernte verdirbt und bei Sturmeenothen angerufen wird. Conft ift fie wenig beachtet und Dari. ner erwähnt fie gar nicht. Denn Talisal- Tubo, gleichfalls im Simmel wohnend, Gott des Krieges und Kriegeanführer (Coof eb. 123; Bilfon 388; Mariner 2, 113; D'Urville a 4, 290). Minder mächtig ale er war Tui fua Bulotu (Berr von gang Bulotu) nach Coof (eb.) Bott bes Debels, ber Bolfen; er marb bon ben Bornehmften in hauslichen Unfallen angerufen (Mariner 2, 113); Tubo Totai (Tubo ber Gegler), welcher Reifende und Rahne ichutt und zugleich Finaus Familiengott mar (Dar. 2, 114); Mai Balu, von Rranten oft gerufen; Alo Alo (alo weben) Gott über Wind und Better, Ernte und Bachsthum, ben man bei ichlechtem Better täglich, bei gutem einmal im Monat anrief (116); dann untergeordnete Meeresgötter Sala api api, Togi Ufumméa u. f. w. (117). Man gablte bier an 360 Götter, beren meifte indes unbefannt und nur Familiengötter, b. h. vergotterte Menichen maren. Aber feineswegs alle. Co ift es gar nicht nothwendig, daß ber Futafahi oder Futafua (Fatafabi) wie Deinide 16 (ber auch Situleo irrthumlich ale bergötterten Menfchen auffaßt) will, nur Bergötterung bes Tuitonga fei: bas Gefchlecht tonnte auch nach ihm beigen und bies wird mahricheinlich, ba ihn Coot ben vornehmften Meergott und fein Beib Faifama-Rabichiha nennt (3. R., 2, 123). Ebenfo wenig find die eingelnen Begirfegotter (Bilfon 388) vergotterte Menfchen; benn fo mar Mo Mo Gott von Sapai (Cooleb.), Talisai- Tubo von Mifo (Biljon eb.) und Futafahi gilt jugleich als Gott von Dua und von Dubludha (eb.). Bas wir borbin (S. 180) über die Berfaffung Tongas fagten, bestätigt fich bier: ber Fürft ift ber leibliche Bertreter bes Gottes, ber vornehmfte bes bochften, ber geringere bes geringeren Gottes, und fo ftuft fich auch die Dacht ber Fürften ab. Meer- und Bindgotter

<sup>\*)</sup> Sa fam. heilig; an bas Bort ra Sonne ift nicht ju benten, ba bies famoan. la beißt.

Bais, Anthropologie. Gr. Pb.

gab es noch viele: unter ihnen war Sea-Moana-uli-uli als herrscher der See in der Gestalt einer Wafferschlange verehrt (vergl. Williams 548) und namentlich von Fischern angerufen, da die Fische ihm angehören (Geschichte 47), auch Erd- und Luftgötter waren zahlreich, von denen außer Tongaloer Wilson 390 noch Finaulonga erwähnt. Fremde, nicht einheimische Götter hießen Feiga; sie erhielten, je nach dem Erfolg der Gebete zu ihnen, oft größere Ehre als die einheimischen (Wilson eb.).

Much der neufeelandifche Botterhimmel ift unerschöpflich; doch da er keine befonders hervorragende Gestalt weiter bietet, da wir ferner ichon Bieles von ihm ermähnt haben und drittens, ba alle Diefe Göttergeflalten in Die Belbenfage übergegangen find, fo ermähnen wir hier nur noch den Gott Tahu, ben "Urheber des Buten" (Taylor 18 f.) und übergehen das Uebrige; was wir um fo leichteren Bergens können, als gerade Reufeeland mit besonderer Borliebe mythologisch behandelt ift (Schirren, Gren, Tanlor u. f. m.). Dagegen muffen wir auf Ta bit i noch einiges besprechen, junächst den Gott Er mar Gott ber Diebe, der von jedem gestohlenen Schwein ein Stud vom Schwanze als Dant erhielt (Therm. und Bennet 1, Bunderbare Geschichten geben von ihm: ju feinem Bergnügen bohrte er löcher in die hartesten Felsen. Er befreite eine von Riesen bewachte Jungfrau, indem er durch Ausreifen der Baume den Bann des Zauberortes brach und die beiden Hüter, Taupiri und Mariva tödtete. Dit mehreren Sunden und Kriegern ichiffte er auf einem Doppeltahne meg, um ben maro uru - ben rothen Daro, Gurtel, ber bas Symbol bes Feuers und der Göttlichkeit mar; llenufu, der Gott bes Regenbogens, trug ihn, wie wir faben; der König wird damit als bem Emblem feiner Burde befleidet - um diefen Burtel zu holen. 30g Siro aus. Er tam an viele Infeln; Nachts befämpfte er mit feinen Sunden die Ungeheuer und Riesen am Boden des Meeres. Einst mar er unten in einer Grotte eingeschlafen, als die Botter der Finfternis, feine Feinde, fein Schiff und badurch ihn vernichten wollten: allein noch gur rechten Beit mard er von einem treuen hunde gewedt, hob fein haupt ous den Wogen und zerftreute feine Feinde. zeigte auf einer Insel noch sein Schiff, fein Ruder und feine bunde als Berge und Felsen (Dorenhout 1, 447 f.), und zwar fein Schiff und feine hunde zu Tahaa, sein Ruder aber auf einer Bergspite huahines (Ellis 1, 328). Auch mit ben Sturmen tampfte er.

Die Ungeheuer ber Tiefe hatten ihn trugerifch eingeschläfert, um ihn gu vernichten, und hatten es vollbracht, wenn nicht ein befreundeter Beift ihn gewedt batte. Much ale Kriegegott ward er boch gepriefen und das ichon öftere ermahnte Kriegelied wendet fich hauptfachlich an ihn (Ellis 1, 200). Er galt als Cohn Dros (Ellis 3, 112) und foll nach Ellis (eb.) und Thermann und Bennet (1, 255) ein Menich, ein Raiateaner gewesen fein, auf welcher Infel auch fein Schadel gu Dpoa bis in ben Anfang biefes Jahrhunderts, wo er verloren ging, aufbewahrt murbe: er war bei Lebzeiten ein fehr mächtiger Räuber (1, 255), weshalb er ale Gott ber Diebe verehrt murbe. Rach allem Obigen hat die urfprüngliche Menschlichfeit Siros wenig glaubmurdiges: eber mag er ein Bind, Connen- oder Mondgott gemefen fein, mit welchem man fpater ben Ramen eines Menfchen verfdmolg. Dafür fprache auch fein Schlaf, mabrend beffen ihm Todesgefahr brobt. wenn er nicht gewedt fein Saupt wieder erhoben hatte: benn ber Bebante an eine Connen. oder Mondfinfternif liegt bierbei febr nabe. Dan fonnte an ben neufeel. Wiro benten, ber gang allgemein einen bofen Beift bezeichnet, aber nach Deinide 15 erft nachdriftlicher Entstehung ift.

Als Biros Bater gilt Dro und auch Dro wird meift als Menfch angefeben. Gein Rult foll erft im vorigen Jahrhundert eingeführt fein (Beechen 221, Ellis 1, 276, Deinide 15), allein er mar eigentlich ber Sauptgott Tahitis, binter bem alle übrigen gurudtraten. Er wird mit Taaroa und Tane als bodifter Gott ber Infel genannt (Ellis 1, 323). Ja er foll fogar, wie Taaroa felbft, im Bo entftanden fein (eb.) und wenn ber bochfte Berg auf Tabiti Drohena, Rloffe bes Dro hieß (Arbouffet 328), fo beweift diefer Rame, bag man auf ihn auch die Weltauffischung übertragen hat. Wilfons Dromatua (450), ber ihm als Gott ber Gohn gilt, meint wohl gleich. falls ben Dro. Rad bestimmten Dinthen war er der erfte, nach allen aber ein Cohn bes Taaroa. Er felbst erzengte mit feinem Beibe zwei Sohne und von ihnen allen ftammt die übrige Welt (Ellis 1, 323-4). Geboren mar er ju Opoa auf Raiatea (eb. 370) und bort mar fein Beiligthum, was ale Rationalheiligthum für die gange Gruppe galt. Bon bort aus gab er feine wichtigften Drafel; boch gab er auch fonft feinen Billen vielfach zu erfennen, indem er Briefter ober Fürften begeifterte und durch fie fprach. Er war für jebe Thatigfeit dadurch wichtig; junachst aber boch für ben Rrieg, bem er hauptfächlich vorstand, wes

halb er auch die Denichenopfer bor und nach demfelben erhielt (Ellis 1, 276) und ihm auf Rarotonga febr oft ebengeborene Anaben geweiht murden (Williams 545). Er mar es benn auch, welcher die Ceremonien bei der Thronbesteigung bes Konige leitete; von ihm gesendet tamen die Haifische, um den König als Beherricher bes Meeres ju begrugen, ihm murden bie Menschenopfer, welche bei bem Fest nöthig waren, gebracht (Ellis 3, 108 f. Mörenh. 2, 22); er galt als Bater bes Ronigs, wie in Tonga ber machtigfte Berricher Bertreter bes mächtigsten Gottes mar. Er berrichte (nach bem Glauben auf Raiatea und den nahe gelegenen Infeln) auch im Bo, benn er fraf die Todten und entließ fie gereinigt aus feinem Leibe (Therm. und Benn. 1, 522). Der Regen galt als Thränen des Dro (Ellis 1, 199; Williame 188). - Wie werth man die Bilber bee Gottes hielt, das beweift der fürchterliche Rrieg des Jahres 1802 auf Tabiti, welcher fich um ein Bild bes Dro entzündet hatte, und ber Rrieg ber Beiden mit den Chriften, welche ben Goten verbrannt hatten, auf Raiatea (Williams 187). Schlieflich barf nicht vergeffen werden,

genügt — ober weil er eben der Bermittler war und nach und nach vor ihm, der den Menschen näher stand, das Bild der älteren Gottheiten verblaßte.

Andere ta hitische Gottheiten waren Tesatu, die Erde (Mörenhout 1, 428), gleichfalls ein Kind Taaroas (Ellis 1, 326; Mörenh,
1, 444). Dann der Gott Raa, dessen Abkömmlinge die dritte Götterklasse bildeten (Ellis 1, 326) und der ebenfalls ein Sproß Tangaloas (Mör. 1, 444) war. Auch er erscheint als Kriegsgott (Ellis 1,
285). Auf Neuseeland muß er gleichfalls bekannt gewesen sein: denn Swainson 13 nennt Ra nach Berichten einheimischer Häuptlinge als "Erheber der Berge". Noch andere ta hitische Gottheiten werden uns genannt, die wir übergehen, da wir außer dem Namen nichts von ihnen wissen.

Muf Samaii tritt nun eine Gruppe gang besonders vor, die bulfanischen Götter, die Göttin Bele und ihr Befolge. Gicher ift fie nebft allen ben ihrigen erft entstanden in Samaii felbft und fo gewiß es nach Doungs Ausbrud unmöglich mar, daß die Beiden die Sonne nicht anbeteten: eben fo unmöglich mar es, bag bie mundervollen vultanifden Ericheinungen Samaiis, Die mundervollften ber Erbe, nicht mythologisch aufgefaßt murben. Aus ber Frembe, von Tahiti famen biefe vullanifden Götter (und zwar furg nach ber oben erwähnten Sündfluth), wie die Ranafa aus ber Fremde einwanderten (Ellis 4, 248) und nahmen im Maunaloa ihre Wohnung und hier wieder wählten fie als ihren Sauptort ben Feuerfee Rilauea, in welchem eine Menge legelformige Rrater hervorragen: bas find ihre Saufer, bas Grollen, Bifchen und Braffeln bes Bulfans ihre Tangmufit, die mogens den Flammen die Brandung, burch welche ju fcmimmen fie fich bergnugen. Bele verließt auch und ebenfo ihre Untergotter bisweilen ihren Balaft: Erbbeben, Feuerausbrüche bezeichneten ihren Beg. Ellis gahlt einige Untergotter auf: Ra-moho-arii (Konig Moho, b. h. Dampf); Ta-poha-i-tahi-ora, Explofion im Saufe des Lebens; Te-ua-a-te-po, Regen ber Racht; Tane-hetiri, Gemaft des Donners; Te-o-abi-tamataua, feuergerufteter Gohn bes Rrieges; bies maren Bruber, zwei bon ihnen hintend; und Beles Schweftern Matore-wamahi-waa, feueraugige Rahnbrecherin; Biata-mamahi-lani, himmelbrechende Wolfenhalterin; Siata-noholani, himmelbewohnende Wolfenhalterin u. f. m. \*) Dan

<sup>&</sup>quot;) Die übrigen Ramen find Siala-hoi-te-pori-a Bele, Bolfenhafterin, welche ben Bufen ber Bele tugt; Siata-taarava-mata, glangaugenbewegenbe

hatte por ihnen allen große Schen und ber Dhythus von Rahavaris Flucht vor Bele - Rahavari hatte bie Gottin ergurnt, und fie verfolgte ihn, fein Bolt, feine Ungehörigen bis jur Rufte, wo er ins Deer entlam (Ellis 4, 300f.) - war allerdings geeignet, Furcht eine guflögen. Much politisch mar bies wirtfam: Tamehameha mar befreundet, Reaua, fein Begner, verfeindet mit Bele, weshalb fle fein Bolf todtete und ihm Unglud fandte (Ellis 4, 252). Beil Die Göttin leicht gurnte, beshalb hatte fie überall ihre Tempelplate, mo geopfert werben mußte; gefchab nicht genug, fo brobte fie mit Berftorung und wenn irgend Gefahr einer naben Eruption mar, marf man tobte und lebende Schweine vielfach ale Opfer in ben Rrater (Jarves 43). 3hr Tabu zu brechen, fie zu beleidigen magte Diemand. 3hr mar eine rothgelbe Urt Beidelbeere beilig, welche auf bem Berg machft: nie af ein Gingeborener eber bon biefen Früchten, ale bis er einige in ben Krater geworfen hatte als Opfer (Ellis 4, 234; 236; Bood 172). Die Eingeborenen, welche Ellis begleiteten, glaubten ficher, Die Gottin werbe Rachte im Rrater ericheinen und thaten alles, um ihren Born ju bermeiben (4, 253). Ginen fon(Jarv. 44). Wir haben hier wie in den griechischen Centauren eine mythische Bersonisication der Wolfenbildung, des tropischen Gewittersturms fiber dem Bulkane und so würde dies nur eine andere Wendung des Mythus von Lono sein, der vor Pele sloh (Hines 209). Nach einer anderen Bersion war er Sieger und Gemahl der Pele geworden; daher dann teine gewaltigen Fenerausbrüche mehr, aber auch keine neuen Inseln entstanden (Jarves 44). Bon poetischer, wenn gleich wilder Kraft, sind auch diese Mythen.

Die Götterwelt dieser Inseln zerfiel nun in verschiedene Klassen. Zunächst scheiben sich jene nachtgeborenen höchsten Götter aus, die wir genannt haben, mit Tangaloa an der Spitze. Mani wird nicht unter sie gerechnet: vielmehr steht er selbständig. Er ist ein später zur Geltung gekommener Gott und mag vielleicht jenen Raa (Sonne) verdrängt haben, daher der heilig-unbekannte Name der Sonne Tama-unite-Ra war (oben 256). Auf Tahiti nahm man außer jener ersten Klasse noch drei andere an: Die Götter der zweiten dienten als Herolde zwischen Göttern und Menschen, die dritten waren Nachkommen des Raa, zahlzeich und verschiedenartig, theils Götter des Krieges, theils der Heilstunst. Die vierte Klasse, Dro an der Spitze, stand zwischen Göttern und Menschen (Ellis 1, 326) und allen diesen vier Klassen gegenzüber stehen dann erst die Geister, die gottgewordenen Seelen.

Bon biefen untergeordneten Gottheiten muffen wir nun einige erwähnen. Auch in Bolynefien hatte man eine Menge Raturgötter. Menschenfreffende und andere Riefen waren auf Tabiti gang betannt (Coof 3. R. 2, 358-9; Mor. 2, 447); ebenfo auf Camoa, Turner 361; 467; Sood 24), Tonga, ben Berve pinfeln. Gin anderes Darden ergahlt von Beiftern, welche einen Berg von Tabiti nach Raiatea bringen wollten, in ber Racht: als aber die Sonne aufging und fie noch nicht fertig waren, liefen fie ihre Arbeit im Stich und entflohen. Der Berg ftand fruber im Innern ber Jufel : jest fteht er am Safen Tatu, weil ibn bort die Beifter fallen liegen (Ellis 1, 332, Bilfon 454). Rach Morenhout wollten fie ein neues Land bauen, womit fie aus demfelben Grund nicht ju Stande tamen (1, 569). Ein weithin fichtbares Loch in einem Felfen ift baburch entftanden, baf ein Beift feinen Speer bindurch warf (Ellis 1, 332). Auch untergeordnete Meeresgotter gab es gablreich, nach Forfter breigebn, jeber mit befonderen Ramen und

befonberem Befchaft (Bem. 466). Ramentlich in Saigeftalt zeigten fie fich. Luftgottheiten maren gleichfalle gabireich, welche man g. Th. in Bogelgeftalt bachte (Ellis 1, 329). Dann gab es Gottheiten ber Thaler, Berge, Abbange, Colluchten u. f. m., von teren Ramen einige bezeichnend fein follen: leiber bat fie Ellie nicht mitgetheilt (1, 330). Much Baumgeifter gab es: ale menigftens ber ehrliche Dorenhout die graften beiligen Calophyllume bei einem Marae umbauen ließ, glaubten die Gingeborenen, die febr ungern an biefe Arbeit gingen, bag ber nadifte Bach von Blut fliegen werde (Dorenbont 1, 295-6). Auf unbewohnten Infeln, nahm man an, wohnten Beifter, welche Bulle an allen Borrathen, aber bofe Befinnung hatten und ben Befuchern durch Bauber ichabeten (Bougainv. 192. Ellis 1, 331). Zwei Infeln nannte ber Tabitier Aoturu, Enuamotu und Enpai, die ale geheiligt galten, beren Beifter aber bie Befucher tobten : fie liegen nach berichiebener Richtung und etwa funf. gehn Tagereifen entfernt (Bongaint. 193). Auch an jene unterfeeifchen Paradieje (Coof 3. R. 2, 356) mag erinnert werben.

Solder Geifter gab es nun auch in Reufeeland viel. Die

eine groteste Felfengruppe auf ber Nordjunge Rapomaiura, Beift ber "ju Racht" b. i. vernichtet wurde heißt : fo erinnert bies an jene bergabtragenden tabitifchen Benien. Much Feen ober elbenartige Beifter gab es vielfach, welche eber ale die Maori im Lande gewesen fein follen. Gie gleichen ben Denichen an Lebensweise und Beschäftigung, boch find fie ftete weiß - baber Albinos für ihre Rinber gelten und riefenhaft; und obwohl fie fich bieweilen mit ben Denfchen vermifchen, weichen fie boch por letteren gurud (Taplor 46f.). In einem Feenmarden bei Gren 292-6 fommen fie in einem großen Trupp Manner, Beiber und Rinder Rachts über einen Berg, mit fortwährendem Befang, ber wie die Stimmen ber Beimchen tont, fie find luftig und fcon, ben Europäern abnlich; fcone Menfchen feben fie gern, bas Licht icheuen fie: von bargebotenen Dingen nehmen fie nur ben Schatten mit. Huch find fie fehr funftreich, aber nur durch Lift lernt man von ihnen, wie Rabutura das Detflechten ihnen ablaufchte (eb. 287 - 91). Salbgötter ber Berge, ber Thaler, ber Baume und Bade gab es auch auf Rutubiva (Radiquet rev. d. d. mondes 1859, II. 626), auf Sawaii war es nicht anders, wie ichon jene Feuerschaar Beles beweift; baneben gab es Riefen (Frencin, 2, 594), Götter ber Binde, der Ernte, der ffeilen Bergwande, aller gefährlichen Plate an Wegen und jedes bebeutenderen Raturgegenstandes (Jarves 40). Auf Tonga und Camoa mußte man, bag nordweftlich von Ridichi eine Infel liege, nur von weiblichen Gottheiten bewohnt : allein ihre allzugroße Freundlichfeit gegen die Unlandenden, fowie die verzehrende Sige des Klimas machen einen Befuch fehr gefahrlich: \*) ein Marchen mit acht mythischer Grundlage, welches aber auf Samoa und Tonga felbft faum noch geglaubt murbe (Dar. 2, 128).

Sahen wir auf diese Weise Mythen gebildet durch phantasiereiche Naturbetrachtung, so sinden wir auf der anderen Seite eine Reihe Götter, welche zum Theil in abergläubischer Aengstlichkeit, zum Theil in fühlster Nüchternheit wurzeln und baher eine große Aehnlichfeit mit vielen Gestalten der römischen Mythologie haben. Was Radiguet (rev. des d. mondes 1859 II. 626) von Nukuhiva sagt, daß dort alle Dinge ihre Götter hätten, der Krieg, der Frieden, aber auch das Tattuiren, der Gesang, der Tanz, der Kahn und das Haus: dasselbe gilt von Tahiti und wohl in noch erhöhterem Maaße.

<sup>\*)</sup> Altgriech. Marchen in ber Dopffee G. 23 f.

298 Gottheiten ber Bewerbe, Spiele, jeber Thatigfeit, ber einzelnen Dinge.

Denn bier batte eben alles feinen Gott. Der Sahnentampf g. B. wie wir fcon faben; bann alle übrigen Spiele, fünf bis feche Botter, an beren Spite Urutaetae ftanb, ben wir noch als Todtengeleiter ber Areoi fennen lernen werben; ebenfo bie mechanischen Runfte. Da war Dihann ober Dfann ber Gott ber Sanshaltung; Renia und Topea die Gotter der Dachbeder; und ferner Beva der Gott ber Beifter und Ericheinungen, Siro ber Diebe. Und fo batte jedes Lafter (Dorenh. 1, 440), ja felbft bie unnatürliche Wolluft ihren Gott (eb. 2, 168). Ebenfo bas Tattniren (Ellis 1. 262f.), Die Che (unter Dros und Tanes Schut eb. 271), ber Fifchfang (Tamai ober Tahaura, Teraimateti eb. 140), ber Saus- und Rahnban (Taneetehia 333), aber auch das Detmachen (Matatine ober Auta 140) bas Schwimmen in ber Brandung (Sugouri heißt ber Gott eb. 226), bie bramatifche Runft (Doren b. 1, 453) u. f. w. Ebendaber fommt es auch, daß fie außerordentlich peinlich, ja pedantifch in der Erfüllung jeder religiofen oder abergläubifden Bflicht find (Coot 3. 92. 2, 357, Dorenh. 1, 438), bag fie eine Menge Bauberfprude haben, eigentlich für Alles. Namentlich in Reufeeland

dem Aufenthalt der Geister gelangt und mussen nun diesen sowie die Geister selbst, das Leben der Seele nach dem Tod und ihre Berehrung näher betrachten. Dabei wird sich auch noch eine Art von Göttern zeigen, die wir bis jett nicht besprochen haben, weil sie mit den Seelen der Abgeschiedenen in zu nahem Berhältnist steht, wir meinen die Schutzgötter.

Die tahitifden Götter wohnen entweber im Bo und bie Geelen der Todten versammeln fich dort gu ihnen (Doren f. 1, 430): ober aber fie wohnen, nach ihrem Rang gefchieben in fieben verschiebenen Simmeln (Morenh. 1, 443), nach Ellis (3, 169) in gehn, beren höchfter ber Simmel des Tane bief und als bas Bo galt. Nach Arbouffet (289) theilte man die Belt überhaupt in brei "Schichten" ein, beren oberfte bie feligen Gotter, die mittlere die Menfchen, die unterfte, unterirbifche bie verworfenen Beifter bewohnten. Mufferbem gab es noch ein Paradies Robutu, unfichtbar auf einem Berge gipfel Raiateas ber, bon bebeutender Sohe, nahe am Deere lag und "ftrablender Temehani" hief. Dan nannte bies Robutu bas moblriechende, Robutunoanoa; doch gab es nach Billiams 559 noch ein anderes, bas ffinfende Robutu (Robutu namunamua), welches man auf's Etelhaftefte beschrieb. In jenes erftere fonnten nur die Areois, felten und nur nach großen Opfern auch andere Sauptlinge bineingelangen. Es war mit allen Reigen und Benuffen ausgestattet (Ellis 1, 245f. 397; Morenh. 1, 434). Ein anderes Paradies, welches er weiter nicht ichildert, nennt Ellis 1, 397 Miru. Das gemeine Bolf aber gelangte wieder an einen anderen Drt, nach Tanahobu (Forfter Bem. 480). Rach Miru gelangten gleichfalls die Areoi und gemiffe Briefter (Ellis 4, 367). Auf Rutubiva fannte man bies Robutu gleichfalls, boch lebten auch bier bie Götter im Bo (Mörenh. 1, 502). Daueben hatte man noch bas Zauberland Tiburones, jenfeits bes Deeres gelegen, mit allen Berrlichfeiten angefüllt, deffen Schilderung ber Inhalt vieler Ergahlungen mar (Rabiguet rev. des d. m. 1859, II. 627). Auf Samaii lebten bie Gotter gleichfalls im Bo (Jarves 38); für die Geelen aber gab es noch einen anderen Aufenthaltsort, bas Reich des Afea und Diru, welches gleichfalls finfter mar, aber unterirdifch (eb. Ellis 4, 366). Es bief Raspapahanau mofu b. h. infeltragender Wels; bie einzige Rahrung waren Gibechfen und Schmetterlinge, man tranf

Baffer aus mehreren bort fliegenden Stromen. Auf Renfeelanb mar ber Aufenthalt ber Gotter gleichfalls bas Bo; boch hat fich bies fcon fruh mit bem Reinga, bem Ort gemifcht, wo bie Beifter leben ober von wo aus fie in's Bo tommen (Taplor 40). Reinga (wortl, fegeln) wird bald nur als Durchgangspunft gur Unterwelt, bald aber auch ale Unterwelt felbft gefaßt (Tablor 103, Dieffenb. 2, 67). In einem Lied bei Davis 168, bas freilich bie Situation nicht flar fchilbert, ergablt ein Beift von feinem Bege gur Unterwelt, welche infelartig jenfeits bes Deeres gedacht wird, (vergl. auch Zanlor 103). Götter leben bafelbft nicht außer Mgabue, welcher Sauptling in Samaifi gemefen fein, aber eine Sahrt nach Reufeeland gemacht haben foll (Davis 227f.). Doch auch unterirbifch bachte man jenes Reinga, von feindfeligen Beiftern, feinesmege aber von Göttern bewohnt (Shortl. a 128); ober man glaubte, Die Beifter famen in ben Simmel ju Tawafi (Davis 76; Taplor 100); vielfach auch hatte man die Anficht, die Fürften wurden gu Sternen (Dieffenb. 2, 67). Nirgende nun wird ermahnt, obwohl ja Rangi (Simmel) felbft ein Gott und zugleich ber Wohnplat von Tawiri und Wilson 391; anthent, narr. 151; vergl. Geschichte 46). Es war also auch hier eine doppelte Auffassung: ein Seelenland und ein Göttersausenthalt, welche sich jedoch vermischten. Beides denkt man westlich übers Meer gelegen; oder aber unterirdisch, denn hiluseo wohnt in einer höhle (Geschichte 46). Die Götter aber wohnten vielsach auch im himmel, wie Tangi und seine Töchter und die himmlischen Geister ihrer Umgebung (Mar. 2, 129 f.). Auch auf Samoa galt nur Savea Siuseo als König von Pulotu und dies als Ausenthalt der Seelen (Turner 237); ein anderes Paradies nahm man im himmel an (246). Die Götter, wenigstens Tangaloa und die Seinen wohnten gleichfalls im himmel (Turner 244), aber von einer Gemeinschaft zwischen ihnen und den Seelen ist nirgends die Nede.

Und fo tommen wir zu folgenden Ergebniffen: ber Aufenthalt ber Beifter und Götter ift urfprunglich geschieben, lettere wohnen im Bo, im Simmel, b. b. im Unendlichen irgendwo, welchen Ort man fich nicht flar bachte, baber man ibn auch wohl auf Erben lotalifirte, und mit bem Tobte nreich vermifchte, wie man umgefehrt auch bas Tobtenreich jum Bo erhob. Die Samaier verficherten ausbrudlich, daß fie über bas Todtenreich fo gut wie nichts wüßten (Ellis 4, 366) und fo lag dieje Gleichstellung nabe. Dies lettere, bas Tobtenreich, entweder (und fo mohl ursprünglich überall) unter ber Erbe ober jenfeits des Deeres ober aber felten und mohl erft fpater auch im Simmel gedacht, war nur von ben Geelen bewohnt, unter bem Borfit eine & Gottes, in Tahiti des Dro (Therm. und Bennet 1, 523), der auch dem Baradies ber Areois Robutu borftebt, denn ju ihm febren die todten Areoi gurud (Ellis 1, 245), in Renfeeland bes Mgahue oder Tawati, ber Donnergott ift, wie in Tonga der Donner durch ben Streit der Berftorbenen entfteht (Mar. 2, 117), in Tonga und Samoa des Sifuleo, Giuleo, in Samaii des Alea und Miru. Much führte die Tobten häufig ein bestimmter Gott bin: fo in Tabiti Siro ober Urutaetae, welcher aber nur die Areoi geleitet (Ellis 1, 245). Much ber Bogel Lota, welcher die Geelen bes gemeinen Bolfes auf Tonga fraß (Coof 3. R. 2, 124), ift nur die Infarnation eines Gottes, vielleicht Sifuleos felber, welcher ja auch bie Geelen gewaltfam gu fich abholte (Befchichte 46). Dafür, daß man bies Todtenreich als für fich bestehend und nicht mit dem Aufenthalt der Gotter gleich anfah, fpricht auch, daß die Geelen der anderen Dinge, ber Schweine,

Steine, Baume, alle an befondere nur ihnen guftehende Raume hingingen (Ellis 1, 77; Coot 3. R. 2, 356).

Diese Boruntersuchung ift wichtig für das Berhaltniß der Seelen zu den Göttern: denn man hat ja in Bolynesien selbst viele der Hauptgötter nur für vergötterte Menschen ertlärt, und es ist bekannt, daß die Berehrung der Ahnen den Göttern selbst den größten Abbruch gethan hat. Namentlich in Mikronesien; und hier wieder besonders auf den Marianen.

Wir mussen nun zunächst sehen, wie die Polynesier die Seele und ihr Leben nach dem Tode aussassen. Eine doppelte Art werden wir da finden; einmal eine rein mythische ältere und dann eine mehr philosophische und natürlich jüngere. Letztere sinden wir besonders auf Tonga vertreten, denn die Tonganer halten die Seele für die ätherische Seite, gleichsam sür den Dust des Leibes, sie ist überall, wenn auch ihr Hauptsitz in der rechten Herztammer ist. Das Gehirn gilt, um dies hier beiläusig zu erwähnen, als Sitz des Gedächtnisses. Die Leber (welche bei linksgewöhnten links, bei beidhändigen in der Witte,

Widerspiegelung der tonganischen Berfaffung, wie denn natürlich die Geelen auch im Jenfeits ihren Rang enthalten (Gefch. 48). Gine Bergeltung im Jenfeits gibt es burchaus nicht und tann es nicht geben, weil ihre Botter fein moralifches Intereffe haben und nur dann gurnen, wenn ein Tempel, ein Opfer verlett ift (Befchichte 48; Dariner 2, 137). 3a fie find fogar ber Anficht, bag fie felber taum Schuld an irgendwas Unrechtem find: benn alles Boje fommt von bojen, alles Gute von guten Beiftern ber (Beich. 48). Doch glaubten Unbere, daß ben Böttern allerdings Butes gefalle und Schlechtes nicht (Dar. 2, 149); allein jedenfalls ift die erftere Unficht die altere. Much tamen irbifche Strafen ber Gotter wohl bor, weshalb man febr auf ihre Suld bedacht war (Coof 3. R. 2, 122), aber auch nur irbifche (Dar. 2, 107). 3a alles lebel, mas ben Denfchen trifft, ift folde Strafe, Die er fich burch Berletung religiofer Bflichten jugejogen hat (eb.). Die Geele nannte man Otua (eb. 124; Befch. 48) und fo hiefen nicht nur die ichattenhaften Beifter in Bulotu (Dar. 2, 110), fondern auch ber Schutgeift, welchen jeder einzelne hatte (Bilfon 390) und ber bernachläffigt und ergurnt Rrantheit Schidte und beshalb burch Berftimmelung (Abichneiden des fleinen Fingers u. f. w.), welche die Bermandten des Kranfen an fich vollzogen, verfohnt werben muß (eb.). Huch gibt es bofe Beifter, welche gleichfalls Sotua (fo ichreibt Dariner) aber Sotua Bou beifen (2, 119 f.). - Die gang ähnlichen Borftellungen ber Umeaner haben wir fcon im vorigen Bande (5, 2, 175) gefchilbert. - 3m Gamoaarchipel war ber Gingang gur Unterwelt auf Cawaii und gwar burch eine große Felfenhöhle am Beftenbe ber Infel. Dorthin mußten die Beifter auch von allen übrigen Infeln des Gebietes eilen: fie eilten bann erft an bas Befiende ihrer Beimateinfel, wo fie vom "Springfteine" ine Deer fprangen, bies bis zur nachften Infel burchichmammen, barauf auch biefe burcheilten, bom Springftein fich abermale ine Deer fturgten u. f. m., bis fie in Sawaii und jener Grotte waren, welche man Faja nannte. Dort wuche ein Rotosbaum, welchen bie Geelen gu berühren fuchten: gludte dies, fo fehrte fie ine Leben gurud. Doch gab es auch noch eine andere fleinere Boble ebendafelbft, burch welche bie Leute vom Bolt Die Oberwelt verliegen. Weil man nun glaubte, daß die Todten von einer gangen Schaar anderer Beifter abgeholt würden, fo magte man fich, wenn irgendwo ein Sterbender lag, nicht por's Saus, bamit man

nicht felbit von jenen Beiftern geholt murbe. Die Bauptlinge geben natürlich nach Bulotu, die übrigen bleiben in einer unterirdischen Belt, welche inder gan; wie die irdifche befchaffen ift (Turner 235-6). Indes nur den Todten murde bies Glud gu Theil, welche begraben waren: unbeerdigte Todte irren umber und man bort fie Rachts im fläglichen Jone wimmern "hu! wie falt, wie falt!" (Turner 233; Sood 142). Weil fie nun aber, wenn fie nicht begraben werden, gurudfommen und den lebenden Angehörigen ftrafen (Bood eb.), fo thun dieje alles Mögliche, um fich bavor zu bewahren. Ift alfo einer im Kampfe gefallen oder ertrunten, fo feten fich feine Bermandten und Freunde bin, breiten ein Tuch vor fich aus und nach dem Anruf an die Gotter: "ibr Gotter, feid gnädig! gebt uns die Geele diefes jungen Dannes", warten fie, ob nicht irgend ein Thier auf ihr Tuch Rommt bann nun eine Ameife, eine Beufchrede ober etwas der Urt, fo ift dies die Geele des "jungen Mannes" und bas Thier wird mit aller regelrechten Feierlichkeit begraben; tommt nichts, fo denft man der Weift gurne den Dafigenden, Andere lojen diefe ab und endlich fommt ig auch ein Thier (Turner 233). Die Tobten fon-

geht. Dort mar ein alter Metrofiberosbaum, welcher ben Beg begeichnete (Dieffenb. 2, 67). Borber mußte fie ben Blug Baioratane, nach bem Sprung von Reinga bas Meer paffiren, um in die Unterwelt zu gelangen, mo fie endlich vernichtet wird (Taylor 103 f.). Doch waren die Berichte verschieden : nach anderen lebte fie weiter, mußte fich aber von Koth und Fliegen (wie in Samaii von Gibechien und Schmetterlingen) nahren (eb.). Man fonnte aber, wie die Geelen Lebender im Traum das Reich des Bo befuchten (Taylor 74), auch von bort gurudfehren, meift aus Theilnahme an Bermandten: und bie Frau bei Chortland a 128, welche um ein unmundiges Rind ber Familie zu pflegen wieder gurudgeschidt ward, erzählte, fie fei bei Reinga junachft einen fteilen Weg hinabgeftiegen, wobei fie fich an die langen, bort herabhangenden Ranten einer Schlingpflange gehalten habe. Bon einem furchtbaren Bogel (bem tonganischen Lota?) bedroht tam fie an ein Baffer, über welches fie fuhr und nun in ein Dorf gelangte, bem ihrigen gang gleich, von ihren verftorbenen Bermandten bewohnt, die gang aussaben, wie auf Erden. Diefe fetten ihr einen Rorb voll Menschentoth als Speife vor und überredeten fie mit tiidifder Schabenfreude, babon ju effen: ihr verftorbener Bater aber verwehrte es, ber ihr auf ben Rudweg auch zwei riefige Rumarawurzeln mitgab, allein vergebens: benn zwei befonders tudifche Beifter, Rindergeifter, verfolgten fie fo lange, bis fie ihnen die Kumaras quwarf. Bei Reinga bort man oft die Beifter, Die auch bier fchattenhafte ungreifbare Wefen find (Brown 81), fliegen, nach einer Schlacht in gangen Schaaren (Short 1. 128); ebenfo beutete man einen heftigen Wirbelmind als die fcnelle Abreife ber Beifter nach bem Tobtenland (Bolad narr. 1, 223). Fürften jedoch fleigen (Dieffenb. 2, 67) erft jum himmel, wo ihr linkes Auge (ber Git ber Geele) als Stern bleibt - in welchem Bericht zwei Borftellungen vermischt find. Burudtehrende Beifter, welche den Brieftern und Sauptlingen erfcheinen, hänfig im Traum, und fie zu allerhand auffordern, haben eine flufternde, girpende Stimme, welche oft von mehreren gehort wird (Dieffenb. eb.); und ba nach tonganifdem Glauben bie Botter fich ebenfo offenbaren, fo mar auf Tonga deshalb das Bfeifen verboten (D'Urville a 4. 295). Doch fluftern auch in Reufeeland die Gotter wie die Beifter (Shortl. 64). Shortland mohnte in Reufeeland einft ber Berufung und Anfunft eines folden Beiftes bei Wath, Anthropologie. 6r 200.

und feine Ergählung biervon (66-80) ift außerft intereffant. Das Saus, in welchem man bie Erscheinung erwartete, wurde erft von allen Speifereften gereinigt und nur ein Afchenhaufen burfte leuchten : nach langem Barten, nachdem ber Befchworer ben Beift beshalb beftig geicholten hatte, hörte man plötlich etwas ichweres auf die First ber Butte fallen, bann ein rafchelndes Beräusch wie von einer Ratte bis über den Bunft herlaufen, wo Chortland fag. Das alte Beib, welchem die Butte gehörte und das öfters von Beiftern Befuch empfing, verhillte fich und nun fprach ber Beift mit wispernder Stimme durch ben Mund bes alten Beibes, wie Chortland erprobte, ber bon ben anwesenden Dlaori aufgefordert feine Sand auf ihren Dlund legte. Beigen will fich ber Beift nicht, weil er eine Gidechse ift und weil er ben Fremden nicht beschädigen will. "Steig nur auf feinen Ruden", ruft einer: "ftirbt er, fo ift er felber Schuld". Rach Erbittung eines Beichenfes verfprach ber Beift einen anderen Beift gu ichiden, ber aus Freundschaft zu ihm aus einem anderen Beifterftamm zu bem feinen übergegangen mar. Wieder baffelbe Beräufch auf dem Dach : bann fam bas Rafcheln gur Thure berein, lief auf einem Dachbalten bin und hielt über ber alten Frau ftill; auch diefer Beift zeigte fich nicht, weil er Spinnengestalt hatte; er fprach einen anderen Dialett, verfünbete aber iber Chortlands Erlebniffe Falfches, wenn auch gerade jo gu Bermuthendes. Dann ließ fich eine quafende Stimme vernehmen, die eines Kindergeiftes, welche befonders boshaft find : er schimpfte aufs aller unanftändigfte und entfernte fich lachend. Das Saus murbe nun als ftreng tabu für immer von feiner Bewohnerin, jener alten Frau, geräumt. Roch schlimmer als die Rindergeifter find die, welche aus einem Abortus entfteben, fobald er ins Baffer \*) fommt ober unbeachtet bleibt: Dies ift die Entstehungsart aller bojen Beifter, weshalb man einen Abortus forgfältig und unter gang besonderen Formeln und Ceremonien begraben mußte (Gren 18). Die allergefährlichften Beifter aber find die, welche aus Bernachläffigung des Menftrualbluts, welches ben Menschenkeim enthält, entftehen, wenn es nicht forgfältig bei Geite gefchafft wird (Chortl. 95; Append. 276). - Die Geelen biegen wairua, jener Seelenweg von Reinga abwarts verenga wairua; und vielleicht ift auch an jenen Fluß waiora-tane zu benfen; fie tonnen

<sup>\*)</sup> Die lebenspendende Rraft des Baffere fahen wir ichon oben beim Mythus vom neufeelandischen Rongo-ta-tawiu.

fich ale untorperliche Dinge, ale Connenftrabl, Schatten, Regen zeigen (Dieffenb. 2, 118), boch auch, wie in jener Ergablung bei Chortland, ale Cidechfe, Spinne, ale Schlange, Fifch, Bogel und auch in Menfchengeftalt traten fie auf (Taylor 32; Thomfon 1, 113; 202). Die Bötter, welche atua (tongan. otua) beißen, ericheinen in berfelben Geftalt, 3. B. als Wolke, als Gidechfe, als Fifch, als jedes beliebige Thier, ale Menich (Dieffenb. 2, 116; Tanlor 32). Doch auch das Barometer, ber Compag u. f. w. gelten als Atua (Dieffenb. 2, 118). Stlaven, fo nahm man vielfach an, hatten feine Seelen und waren daber nicht unfterblich (Cruife 282), womit es freilich im Widerfpruch fteht, wenn Stlaven, mas in alteren Zeiten baufig gefcah, am Grabe ihrer herren getobtet murben (Taylor 99). Bairnas, namentlich von Kindern, find es benn auch bier, welche Rrantheit bereiten : benn jede Rrantheit gilt als Aufgefreffenwerden von einem Beifte (Shortl. a 94); doch werden fie auch burch Atuas bewirft, neue Krantheiten von neuen Atuas, 3. B. von denen der Weißen (eb. 98).

Muf Tabiti glaubte man, um dies einleitend zu bemerten, daß in allen Stoffen, Steinen, Bflangen, Solg u. f. w., auch im Menfchen Reuer fei, welches ein Gott aus ben verschiedenen Theilen feines Rorpers mittheilte, dem Menfchen aus feinem Ropf. Etwas anders als die Tonganer legen fie Bedächtnif und Beift in den Magen ober Leib (Dorenh. 1, 430-1). Die Auffaffung ber Geele aber und ihres Lebens nach bem Tod war nach ben verschiedenen Orten bes Archipels febr verschieden (Therm. und Bennet 1, 251). Rach Forfter flattert die Seele, e-Tihi genannt, nach bem Tobe erft um ben Leich nam her, bis fie fich julett auf den hölzernen Menschenbilbern an den Grabpläten nieberläßt. Doch glaubt man auch an ein ewiges gludliches Leben in der Sonne (Forft. Bem. 462) und zwar in Befellichaft mit Maui, welches Leben fie Terua-terai, Bufammentunf des Simmels nennen. Dies trifft jedoch nur die Bornehmen: Die Tautau versammeln fich in Taya-hobu, von welchem Ort Forfter jeboch nichts näheres erfuhr, wie ihm benn felbft in feinen Berichten nach feinen eigenen Worten manches bunfel blieb (eb. 480). Daneben aber herrichte auch bier jener tonganische Glaube, daß bie Geelen ber Fürsten irgend ein Sausrath im Saufe ber Götter wurden (Therm. und Bennet 1, 331); welches Loos man als ein ehrenvolles und

gludliches anfah. Rach Anderson (bei Coot 3. R. 2, 353) wird Die Geele, gut ober bos, benn von einem Bericht nach dem Tod miffen fie nichts, von einem Gott gefreffen und geht erft, nachdem fie aus feinem Leibe gereinigt wieder entwichen ift, ins Bo. Diefer Reinigung bedarf nicht, wer fich einige Monate por bem Tobe ber Beiber enthält. Doch erzählte er auch (355) von einem großen Saufe, Taurua,\*) wo die Geelen aus ihren fleinen Butten ringeher fich berfammeln. Dort bleiben alle irdifche Berhaltniffe, Feinde fampfen weiter, Mann und Beib fennen einander und wohnen fürderhin beifammen, zeugen auch Kinder, wenn auch nicht auf leibliche Art — wenn dies lettere nicht ein muthwilliger Rufat bes ergablenden Tahitiers mar. Strafen nach bem Tobe nahm man nicht an, wohl aber verschiedene Stufen in der Gludfeligfeit je nach dem Lebenswandel. Der Beift wird gleich beim Sterben vom Bogel e-Atna (Gott) verschlungen, ber auf ben Begrabnifplaten umberfliegt; er wird gereinigt, indem er durch ihn hindurch geht, dann ju Gott tommt und beliebig, um Rrantheit gu fenden u. dergl. jur Erbe gurudfehrt (Bilfon 452-3). Denn jede Krantheit ift ihnen Folge bes Göttergornes, namentlich ift es ber bofe Damon Ti, ber fie erregt, gegen beffen Ginfluß fie freilich ber Goutgeift, den jebe Familie und jeder Einzelne hat und den man gleichfalls Di nennt, behüten tann. Diefer Schutgeift ift bie Geele irgend eines ihrer Anverwandten, der seiner Tugenden wegen jum e-Atua erhoben ift. Go Bilfon 451-3. Das Wort Atua (Gott) ift begrifflich burchaus von varua (Beift) geschieden, obwohl man bisweilen auch die Götter, aber nur im verächtlichen Ginn varua nennt. Beibe Worte find geschieben von dem Ausbrud, mit welchem man die Geelen Abgeschiedener jegliches Bermandtschaftsgrades bezeichnet, von den oramatua tii, die bon ben Gingeborenen fehr gefürchtet und deshalb fehr geehrt werben, benn ihr fehr leicht erregbarer Born verurfacht augenblidlich Krantheit und Tod. Auf den westlichen Inseln des Archipels waren die hervorragenoften Dramatuas die Beifter befonders furchtbarer Krieger, jeder hatte fein Bild, durch welches er feinen Ginflug aus-

<sup>&</sup>quot;) 9. 356 wird es mit "Bersammlung" übersett. Es ift also daffelbe wie Forsters Terna und bezeichnet die Bereinigung der Geister im himmel. Dort leben die Geister wie auf Erden, sie wohnen also in kleinen haufern, haben aber ein großes Bersammlungshaus, auf welches Anderson jenen Namen übertragen hat.

übte; gleichen Ginfluß hatten die Beifter und die Schabel früherer Ronige. Sie hatten ein Saus für fich, wo fie aufs forgfältigfte gepflegt wurden. Einige Bogel maren es, Reiher, Konigefischer und Spechte, in beren Geftalt die Gotter fich häufig zeigten (Ellis 1, 333-6). Tod war fo febr Folge nur bom Born ber Botter, bag, wenn einer an Bift ober am Schlage einer Baffe ftarb, man annahm, ein Gott fei in ben giftigen Begenftand gefahren, um ihn giftig, in die todtliche Baffe, um fie todtlich zu machen (Ellis 1, 395-6). Die aus bem Rorper abicheidende Geele murbe nach ihrem Glauben bon den Dramatuas ober ben Atuas und Baruas - alle brei Borte werden in diefer Begiehung gang gleich verwendet (Ellis 1, 396) aus dem Leibe gezogen, in feindseliger Abficht, und dann ins Bo gebracht: bort ichabten die Beifter der Borfahren bas Fleifch des Beiftes mit einer Mufchel (die Tellermufchel mar beshalb heilig, Therm. und Benn. 1, 522) von ben Anochen und agen ihn dreimal auf: baburch ward er rein genug, um felbft ein Gott gu fein. Rach Thermann und Bennet 1, 522 mar es aber Riemand anders, ale Dro felber, welcher bie Geelen in fich aufnahm und reinigte. Gin Unterschied nach bos und gut fand im jenseitigen Leben nicht ftatt (Ellis 1, 398). Doch haben wir ichon borbin gefeben, bag einige Seelen gleich ins Bo gelangten, andere erft gereinigt werden mußten. Diefer Unterschied zeigte fich gleich nach bem Tobe. Denn junachft eilte bie Geele abnlich wie in Tonga und Reufeeland, nach einem fleinen Borgebirge im Weften Tabitis, welches in zwei Felfenfpigen emporragte. Cepte fie fich nun auf ben Fels jur Rechten, fo mar fie unfchulbig, bann gelangte fie gleich ins Bo; fette fie fich aber auf ben zur Linken, bann hatte fie gefündigt - bie einzige Gunde bestand in Richtbeachtung bes Tabn oder ber Götter - bann mußte fie jenen Brocef der Reinigung burchmachen (Dorenh. 1, 432 f.). Auch über die Dromatua - fo fchreibt er, nicht wie Ellis Dramatua - gibt Do renhout noch einige wichtige Nachrichten. Gie ftrafen Bant in ber Familie burch Krantheit bes Anfängers ober burch ben Tob feiner liebsten Angehörigen : und die varua, die Beifter, werden nach ihrem Tobe (und jener Reinigung) ju Dromatuas, Erwachsene fowohl wie auch Rinder, beren Beifter auch hier befonders heilig maren; boch am mads tigften waren auch hier die Beifter ber bei ber Beburt ermordeten Rinder, welche ju Beufdreden murben (Dorenh. 1, 554-5). Dromatua nannte man nun aber auch die Schutzeister der einzelnen Menschen, die meist wie auch die Götter oft in Thiergestalt auftreten — vielleicht weil man die Thiere durch Metamorphose entstanden oder von abgeschiedenen Geistern beseelt glaubte. Zeigte sich einem kranken Tahitier sein Schutzeist, d. h. das Thier, in dessen Gestalt er seinen Schutzeist ehrte, so mußte er sterben; zeigte sich dies Thier nach dem Tode irgend Jemandes, so ist es seine Seele, und wird deshalb von der Mutter des Todten eingeladen, gepflegt und unter Thränenströmen entlassen. Sie sind daher auch sehr milbe gegen Thiere, welche sie nie quälen (Mören h. 1, 456-8).

Das rarotonganifche Baradies war, abnlich bem tabitifchen Taurua bei Bilfon, ein febr großes Saus in berrlichfter Umgebung und aller Freuden voll; die Strafe im Jenfeits (doch ift dies vielleicht erft eine moderne Auffaffungeweife, darauf berubend, dag urfprunglich nur genügend Beftattete ins Baradies famen) beftand barin, bag man aus diefem Baradies ausgeschloffen mar, aber fich in ber Rabe aufhalten und alle Geligfeiten mit anseben mußte, unter ben flete vergeblichen Berfuchen, in jenen Ort felbft einbrechen ju tonnen (Billiams 557). Moralische Tugenden ober Fehler waren es nicht, welche hineinführten: nur ein richtiges Begrabnig mar notbig. Man legte auf ben bollig geschmudten Todten ein ganges gebratenes Schwein und vegetabilifche Speifen und ber nachfte Bermandte fprach bann: "ich habe dich im Leben lieb gehabt, ich habe deine Krantheit zu beben versucht; nun bift bu todt, nimm nun bein momoe o (Mitgift jur Zulaffung), geh, gewinn bir bamit ben Zugang ju Tifis Saus fo bief das Baradies, deffen Gott Tifi mar - und tomm nicht wieder, uns ju qualen". Dann begrub man ben Leib und bie Speifen; borte man aber in ben nachften Tagen beim Grab eine Grille, fo begann fofort ein gewaltiges Beulen und einer rief: "ach, unfer Bruder! fein Beift ift nicht ins Barabies gefommen: ibn bungert, ibn friert" - und neue Opfer fuchten ben Schaden gut zu machen (Billiams 558-9). Wir finden in diefer Darftellung lauter und icon befannte Einzelnbeiten, aber freilich in neuer und lehrreicher Bufammenftellung.

Auf Mangareva dachte man fich, wie berichtet wird, die Bofen gestraft, die Guten belohnt: boch ift die ethische Auffaffung gewiß nur Zusat der Berichterstatter. Die Guten kommen in das Baradies Po-rotu, aber nur, wenn die Berwandten eine genügende

Leichenfeier hielten, welche bei Hänptlingen oft 17 Tage dauerte und bei der man des Verstorbenen und seiner Vorsahren Thaten sang. Die Bösen — d. h. nur die, welche nicht so bestattet wurden — kamen in das Po-Kino, einen brennenden Bulkan oder tiesen Psuhl, aus welchem Rettung unmöglich war (Caret annal. de la prop. de la soi 1842, V, 7 bei Michaelis 81; eb. 94). Hier also, wo man auch einzelne modernisitte Zusähe abrechnen muß, war es ganz wie auf Rarotonga.

Muf ben Martefas, mo die Botter ebenfalls nur ceremonielle, nicht moralifche Bergehungen bestrafen (Dath. G \*\*\* 39) und biefe nur auf Erden, nicht nach dem Tode (Radiguet rev. d. d. m. 1859, V, 626); auf ben Martehas verlägt bie Geele, für beren Git man bier gleichfalls ben Bauch halt (Math. 3 \*\*\* 48 und die man fich öftere in Bogelgeftalt bachte Bilfon 246) die Belt begleitet von ben Geelen ihrer Besithumer und ihrer Todtenopfer, nur daß biefe nicht an einen Ort für fich (wie in Tahiti) sondern mit ihr gemeinichaftlich geben. Es gibt ein Paradies im Simmel wo die hoben Götter, geftorbene Wöchnerinnen, gefallene Rrieger, Gelbftmorder und alle Bornehmen in Ueberfluß und Freude leben; und eine unter der Erbe für die untergeordneten Götter und bas gemeine Bolf. (Rabig. eb.). Diefer unterirdische Aufenthalt hieß Sawaiti (Dt. 3\*\*\* 40). Dan lebt bort wie auf ber Erbe. Die Geele fahrt in einem Rahn an ein Borgebirge im Kanal, zwischen Tahuata und Sivaoa: bort fleht ein Felfen, wo ein bofer und ein guter Beift um die Geele ftreiten: fiegt ber bofe, fo frift er fie auf und fie bort auf ju fein, mahrend ber gute fie ins Baradies führt (Radig. eb). Rach Borter (2, 113) gehen jedoch bie gefallenen aber dem Feind entriffenen Krieger gur Gee auf eine ferne Infel. Die Götter, Die Beigen und die verftorbenen Briefter (fehr häufig Bauptlinge, Dath. 3 \*\*\* 47) werden Otua genannt (Borter 2, 49). Sausgötter und Schutgeister find gablreich, allein fie werben ohne Achtung behandelt (eb. 2, 113); auch tennen fie eine Dlaffe gauberübender Damonen (114), die gewiß von jenen Otuas nicht unterschieden find. Mue Krantheiten find von ihnen oder ben Göttern verurfacht (Math. 6 228).

Biemlich ebenfo mar der Glaube auf Samaii. Entweder bie Seelen gingen ins Bo, mo fie bon den Gottern gegeffen murben; oder

in jenes ichon gefchilderte Reich des Afea und Miru, mo Miru berrichte und bas Leben bem auf ber Dberwelt glich. Mirn fenbete auch die Geelen öftere mit Auftragen gur Oberwelt gurud, welche bann ben Brieftern im Traume erfchienen : boch scheinen auch ju ihm nur die Bornehmen gelangt zu fein, ba das Bolt nach bem Tobe nicht weiter lebte (Ellis 4, 366 f. Jarves 38, 40). Die Fürften tamen nach ihrem Tod in ben Simmel (3arves 39) und murben borthin geleitet von Raonohiofala (Augapfel der Sonne) und noch einem anderen Gott (eb.). Chenjo hat jeder Bornehme feinen eigenen Atua, aber fein Dann ans dem Bolfe, welche dafür irgend einen Bogel ober fonft ein Thier ale Schutgeift verehren (Chamiffo 150). Auch die Atuas dachte man fich ale Bogel (Coot 3, R. 3, 458.) Geltfam ift ber Glaube, ber fich bier findet, bag jeber zwei Geelen haben, eine, welche ftets beim Körper verweile, eine andere, welche ihn zu guten und bofen 3meden, um zu belfen ober anderen zu ichaben verlaffen tann (Jarves 39); es icheint bies feinesmegs eine befondere moderne Unficht zu fein.

Nachdem wir nun so das Material zusammengestellt haben, können wir an eine Prüfung und Erklärung desselben gehn. Zunächst zeigt sich, daß hier vieles unklar und widersprechend ist, wovon sich nur manches lösen wird, manches nicht: denn vielsach stehen eben verschiedene Ansichten nebeneinander.

Als das erste und wichtigste ergibt sich nun der Unterschied zwischen Göttern und Seelen ganz klar. Ursprünglich sind sie durchaus geschieden und erst später ist eine Bermischung beider Welten durch Berwischung ihrer Grenzen eingetreten. Schon ihr Ausenthalt, wie wir dies oben einleitend aussührten, war ein getrennter: die Götter wohnten ursprünglich im Himmel, die Seelen in der Tiefe, unter der Aussicht irgend eines Gottes, welcher letztere Ausenthalt sich schon aus dem Namen des Paradieses erweisen läßt. Auf Mangareva hieß der Ausenthalt der Unbestatteten Po-Kino d. h. schlechtes Po (die eigentl. Form ist po-Kiro nach Hale s. v. Kino), der Ausenthalt der Bestatteten dagegen po-rotu, was natürlich gleich dem tonganischen Bulotu, Pu-lotu ist. Durch diese Nebereinanderstellung zeigt sich, daß lotu gleichfalls ein Adjestivum ist, kein Substantivum, und dadurch schon schwindet Meinisches Deutung "Nacht des Gebetes", (b, 19), wie sie auch für polynesische Begriffe viel zu abstraft ist. Aber auch

feine Deutung "Mitte bes Po", der wir oben (Band 5, 2, 214) Beifall gaben, burfte bei genauerer Prufung fich nicht bestätigen. Erftlich fprechen jene mangarevischen Formen bagegen : gweitens aber auch die fprachliche Form bes Bortes, benn die polhnefischen Sprachen feten in Zusammensetzungen bas bestimmende Wort nach \*) und alfo mußte das Wort loto - po beißen. Dies loto, lotu ift alfo ein Adjettivum, allerdings baffelbe, von welchem auch loto, Mitte fammt: loloto nämlich heißt fam. tong. (Sale) tief und bag bies Wort nur adjeftivifche Bilbung von loto (roto, oto mundartlich) "Mittelpuntt, Mitte" (Sale) ift, (au welchem Begriff auch die Bedeutung "Geift, Befinnung" gehört), das ift flar. Allein da loto im fam. tong. rarotong. tahit, und haw, nach Sale zugleich Gee, Teich bedeutet, fo fann feine Grundbebentung nicht "Mitte" fein - jene Infeln find allefammt boch und haben feine Lagune in ihrer Mitte - fonbern wohl nur "Tiefe" benn aus ihr leiten fich alle obigen Bebeutungen bes Wortes febr gut ab. Die reduplicirte Form wie loloto nehmen Abjeftiva fehr gern, feineswegs aber nothwendig an: ebenfogut fann auch die einfache Grundform adjeftivifche Geltung haben und fo ift benn die Deutung bes po-rotu ober lotu feine andere als "tiefliegenbes Bo, Bo ber Tiefe". Dies Bo ber Tiefe nun tann nur einem anderen Bo gegenüber fo benannt fein : man wurde fonft nur Bo gefagt haben. Dies andere Bo ift eben das Bo ber Sohe, das Bo an und für fich, wo die Götter wohnen, ber gehnte Simmel: bort aber gingen die Geelen ber Abgeschiedenen ursprünglich nicht bin. find folgendes bie Beweife: erftlich hat fich an ben abgeschiebenften Theilen des Gebietes biefe Auffaffung bewahrt und dort finden wir nur fie: fo auf Mangareva, auf Rarotonga, auf Tutopia, benn jenes Beifterhaus bafelbft (Bb. 5, 2, 198; Dillon 2, 136) ftellen wir gleich mit bem rarotonganischen Saus bes Tifi, nur bag es auf Tutopia aus ber Phantafie in die verforperte Wirklichfeit getreten war. Gingen aber die Geelen nach urfprünglicher Auffaffung ju ben

<sup>&</sup>quot;) Hale 285, § 79. Beispiele: Samoan. lau-ulu tahit. ro-uru Laub, Kopf b. i. haar; tua-sivi Rüden, Gebein, Rüdgrat (wir müßten sagen Kopflaub, Gebeindrüden); tong. manava-tii Abern, wenig b. i. Furcht. Rarotonga nutu-pa Mund, Wand, b. i. Thür. Tahit. maïri-raa Untergang, Sonne, Sonnenuntergang u. s. w.

314 Bulotu.

Göttern, fo ift burchaus unbegreiflich, wie jene fo viel lodendere Auffaffung einer fo bufteren follte gewichen fein. Aber auch wenn beibe gemifcht vorfommen, begreift man bas Berdrängen ber befferen fo wenig, daß man vielmehr von ihr die schlechtere verdrängt erwarten mußte. Und boch finden wir zweitens auf allen Infeln bie Anficht von dem unterirdifden Todtenreich als die bei weitem borberrichende, auf Samoa, Reufeeland, Tahiti, Rufuhiva, Samaii, ja auf Renfeeland nannte man das unterirdifche po das po nui, das große Bo (d'Urville a 2, 229), gewiß weil es im Wegenfat ju jenem himmlischen Bo für alle Menschen war. Drittens finden wir in jenem himmlifden Reich nur eine gang beftimmte Auswahl menichlicher Geelen, bon benen es febr begreiflich ift, warum fie gerade in eine befondere gliidliche Lage tamen : im Bochenbett gestorbene Frauen, welche für befonbere tabu, b. b. alfo ben Göttern geheiligt galten, wie auch Rindergeifter bon besonderer Geltung waren; Gelbstmörder (Rufuhiva) wegen ihres Mutbes, Rürften wegen ihrer Bornehmbeit. Biertens gab es feine Infelgruppe, wo man nicht einen Theil ber Botter wenigstens im Simmel dachte: mober das aber, wenn das Bo ber Gotter gleichfalls unter ber Erbe lag?

Bon unferer Unnahme eines getrennten Bo, bes unterirdifchen für die Menfchenfeelen, des überirdifchen für die Götter lofen fich aber alle portommenden Unfchauungen. Denn bachte man fich das Bo als ein gludliches Land mit allem Ueberfluß verfeben: fo unterschied es fich von bem Aufenthaltsort der Götter außer der Lage gar nicht, ben man ebenfo bachte und fo mußte beiden um fo leichter verschmelgen, je größere Wichtigfeit man den Geelen nach und nach jugeftand. Daß aber auch bas tonganifche Bulotu urfprünglich fein Gotter- fondern nur ein Beifter-, ein Seelenreich mar, geht aus ber Schattenhaftigfeit aller Dinge bafelbft hervor, mahrend boch die Gotter felbftandig und ichopferifch waren, wie der weltbilbende Tangaloa, oder die Götter, welche mit fterblichen Weibern Kinder zeugen. Die Dtuas ferner, welche ben Tonganern begegnen, zeigen ichon durch ihre größere Bahl und ihre Namenlofigfeit, bag fie eigentlich Geelen, nicht Götter find und bann fpricht hier gang befonders ftart ber Dame für ein Geelenreich, benn er beißt po-loto, Po der Tiefe. Dies Po der Tiefe aber murbe nach und nach, mit der wachsenden Bedeutung der Seelen als Revenants immer mehr auf die Erde felbst emporgehoben; und bem lag auch

eine noch höhere Erhebung bei besonders heiligen Seele nahe: so lag Roohutu entweder auf einem raiateanischen Berg oder in der Höhe der Luft. Bergspitzen, der Himmel waren eben heilige Orte. Doch gingen auch die Areoi nach anderen Borstellungen unter die Erde, nach Miru, wo alle ihre Geister sich am ewigen Rundtanz erfreuten (Ellis 4, 467). Miru lag aber gewiß auch auf Tahiti unter der Erde, wie es auf Hawaii (eb. 366) unterirdisch war und wie die Neuseeländer nach Mira durch das Reinga gelangten (Lesson voy. 182).

Bie bachte man fich nun nach Borftebendem die Geelen? Gie verließen ben Rorper gleich nach dem Tode, wo fie von anderen Geiftern ober einem Gotte gewaltsam weggeführt wurden. Ihre Geftalt war ichattenhaft, und bann bon menschlicher Form; ober fie nahmen Thierformen an, am gewöhnlichften bie ber Gidechfen, Schmetterlinge, Beufdreden, Bogel. Go treten fie mobl nur Tags auf: Rachte erfcheinen fie, obwohl man fie auch ale Licht (Diffenb. 2, 59) ober Feuerfunten benft, meift als gefpenftige Menfchen. Gie halten fich befonbers gern an ben Begräbnisplaten auf, baber biefe von allen Polynefiern Rachts auf's Sochfte gefürchtet find und weil bie Beifter auch fonft umgeben fo magt es Niemand Rachts allein und ohne Licht auszugehen. Denn Diefe gurudfehrenden Beifter find von hochft feindfeliger Befinnung, nicht nur, daß fie die Leute, welche fie fei es im Traum ober im Bachen begeiftern, gewaltsam angreifen, fie plagen und neden auch, wen fie fonnen, fie gieben (Ellis 1, 396) dem ihnen Begegnenden die Seele aus bem Leib ober erwürgen ihn, weshalb man zu Rarotonga fowohl wie ju Suahine beim Begrabnis betete ,fomm nicht wieder, uns gu erwürgen" - fie find es, von benen alles Unglud, jede Rrantheit tommt, fie, welche ben Tob bringen. In Tonga und Camoa fannte man fünf bis feche Sotna Bow (nach Mariners Schreibung 2, 120 \*), welche ftete unfichtbar find, aber fich bem Wanderer auf-

<sup>\*)</sup> Der Rame tann nicht bezeichnen "Geister ber Nacht": sonst hätte Mar. Po geschrieben. Hotua pou heißt wörtlich "Pfahlgeister". Die versstorbenen Seelen wurden oft zum Hausrath der Götter gemacht; waren sie besonders vorzüglich, so blieben sie lebende Besen. Die schlechtesten oder am mindesten geehrten, vielleicht also die unbeerdigten wurden zum schlechtesten hausrath, ja zu Zaunpfählen. "Pfahlseele" könnte also einen schlechten Geist bedeuten, der deshalb auch besonders schädlich ware. Doch geben wir diese Deutung selber zweiselnd.

hoden, Alpbruden und boje Traume verurfachen, ja in Samoa wenigftens öfters auch die Weiber beichlafen und ichwangern. Bang befonders tudifch aber find die Geelen, je junger fie vom Leben abicheiben mußten; am hämischsten baber bie Geelen ber Menschenkeime. Beiber bewahrten fich badurch vor ichlechter Behandlung Geitens ber Manner, daß fie fagten, fle wurden ben Beift eines Rindes beleidigen : ber aber wurde fich bitter an ber Familie geracht haben (Doren b. 1, 538). Daber ift auch ber Gelbstmord aus Rache, ber öftere in Bolynefien vorfam, ju erffaren: bas Sterbende murbe bann ein Blagegeift für ben, der ihn im Leben ergurnt hatte. Nächtliches Larmen, Bebeul, Geminfel, Thiergeschrei geht von ben Beiftern ber Tobten aus. Ramentlich fcheinen es die Unbeerdigten gu fein, welche fo bosartig auftreten, ober die, welche nicht genug Ehre und Opfer nach bem Tobe erhalten, wenigstens laffen barauf die rarotonga= nifden und paumotuanifden Gebrauche foliegen fowie die gang excentrifden Trauergebrauche, die wir fpater betrachten. Gehr fruh aber fcon muß biefer Unterfchied veranlagt fein, benn fpater galten alle Beifter ohne besonderen Grund für bos. Und boch hatte man Schutgeifter, welche gleichfalls Geelen Abgeschiedener waren. Bolter felber haben bier nicht genau geschieden, boch läßt fich vielleicht noch einiges genauer bestimmen; feindlich maren natürlich fchlecht geehrte Geifter Angehöriger, fowie alle fremde Geelen: verwandte aber, welche ehrenvoll bestattet waren, hatten feinen Grund zu gurnen, fie wurden alfo mohl gu Schutgeiftern (Bilfon 451), wenn auch nicht immer, benn auch bor ihnen fürchtete man fich oft genug. Ebenfalls hatten die Geelen ichon langft Abgeschiedener feinen Grund, ihren fernen Enteln, die mit ihnen in gar feiner Begiebung ftanden, gu gurnen: im Gegentheil, ba fie fo lange bas Gefchlecht hatten befteben laffen, fo zeigten fie fich entschieden als gute Beifter, baber man auch fie vielfach als Schutgeifter verehrte. Solche Schutgeifter ber letteren Art scheinen die Oramatna in Tabiti gewesen zu fein, benn bas Wort bedeutet "Borfahren", und wir feben fie g. B. Bant in ber Familie verhüten ober ftrafen; aber feineswegs waren fie immer von freundlichem Ginflug ober ihre Bebeutung hat fich fcon fruhe verwischt, ge-Letteres ift auf jeden Fall geschehen: benn fie find bon ben übrigen Beiftern begrifflich taum mehr unterschieden. Der Schutgeift half in Röthen; er widerfette fich bem Ginfluß feindlicher Beifter

(Wilson 453) oder böser Zanberei; er gab Segen und Bortheil—
kurz er benahm sich, wie sich Schutzgeister in der ganzen Welt benehmen. Allein Kranke rief er auch zum Tode ab durch seine Erscheinung — und auch hier kam er ursprünglich wohl tröstlich. Daß
diese Schutzgeister in Thiergestalt erscheinen, ist nicht wunderbar, da
die Seele in dieser Gestalt erschien. Auffallender ist es, daß der
Sterbende selber später in der Thiergestalt seines Schutzgeistes auftrat
(Mörenh. 1, 456 f.).

Die Auffaffung ber Schutgeifter bat aber noch eine andere Schwierigfeit. Reinesmegs ift ber Schutgeift immer ber Beift eines Borfahren: baufig genug muffen wir in ihm einen Gott feben. Go war Temeharo, Tanes Cohn, ber Schutgeift ber Familie Pomare (Ellis 1, 325); und fo hatte jede Familie von irgend welcher Bebeutung, jeder einzelne Fürft feinen Schutgott, welcher feineswegs ein varua, ein abgeschiedener Beift, fondern wirflich ein atua, ein Gott war (eb. 333). Ebenfo batte jeder einzelne feinen aitu (etu), einen Gott, jum Schutgeift, namentlich auf Samoa (Turner 138; Billiams 436 f.; 547), mo man bei ber Geburt eines Rindes die Götter ber Reihe nach anrief; ber nun, welcher gerade bei bem Bervortreten bes Rindes angerufen murbe, ber mar fein Schutgeift fürs Leben (Turner 238). Berade biefe Botter nun zeigten fich immer als Thiere, als Bogel, Fifch, Mal, Cibechfe, Fliege, Seefchlange, Seefpinne u. f. w. (Turner 104), wie fie auch in Tahiti fast immer Thiergeftalten annahmen, in Samaii aber, mo jeder Einzelne ebenfalls einen Schutgeift bat, fich auch als Baum, als Stein barftellen. Auch bier, wo ber Schutgeift in jedem Behöft ein eigenes Saus erhielt (Remy 163; 165), hieß er Atua, alfo Gott (Chamiffo 150). Riemand durfte das Thier, welches fein "Etu" war, effen, wenn er nicht augenblidlichen Tob erleiben wollte (Williams 437; 438): es war ein gefahrvolles Unternehmen, als Die driftlichen Sauptlinge Samoas ju Billiams' Beiten ihre Etus feierlich afen, um ihren driftlichen Ginn zu bemahren: fie thaten es mit Rittern, und baf ihnen diefe Male und Fifche und wilde Enten u. f. m. gut befamen, mar ein gewaltiger Bebel für die Ausbreitung ber neuen Religion. Uebrigens hatten, wie jeder Einzelne und gange Familien, ebenfo auch Infeln ober gange Stämme ihre Schutgeifter, für welche in Reufeeland jum Theil die Geelen früherer, besonders bedeuter

Belben bies Amt übernahmen (Tablor 23). Und fo mächtig war ber Einflug biefer Beifter, bag Rriegegefangene, Stlaven gang ohne Berpflichtungen gegen die Götter maren, benn bem Schutgeift bes fiegreichen Stammes gingen fie nichts an und ihr eigener batte fie berlaffen (Smainfon 20). Götter, welche den einzelnen Saufern borftanben, gab es bier nicht, Stammesgötter aber, beren jeder Stamm feinen eigenen batte (Bolad narr. 2, 226), dachte man fich in Bogelgeftalt (Bolad 1, 233). Golche Diftriftgötter waren, wie wir ichon gefeben, auch ju Tonga und Camoa. Sier batte jedes Dorf feinen besonderen Gott, ale beffen Eigenthum die Bewohner bes Dorfes galten und welcher ber Schnelle, Berftorung, ber Beilige, ber große Geber, ber König von Bulotu u. f. m. bieg. Gin folder Schutgott freilich ber gangen Infel mar zu Upolu mohl ber bon Erstine (100 f.) ermabnte Bili, beffen Rame mertwürdig an die hamaiifche Bele anklingt. Er hatte die Bevölferung der Infel in einzelne Stämme getheilt und jedem einzelnen das ihn auszeichnende Emblem gegeben. Richt minder mar dies ber Kall im Gefellichaftsarchipel, wo jede einzelne Infel, jeder größere Begirt einen besondern Schutgott hatte, Suabine und Taha den Tane, Raiatea den Uro, Bolabola und Taiarapu (Klein : tabiti) den Orra, Tahiti-nui (Groß-tahiti) ben Uru, Tabuai-mann den Taaroa, Maitea den Tubu und Raimarawa u. f. w. (Turner 240; Coof 3. R. 2, 368). Die meiften biefer Gotter find uns icon befannt, Tubu ift gewiß jener Rai-tubu, jener Simmelsaufrichter, worauf auch ber zweite Rame, Rai-marawa zu beuten fcheint. Drra, Uru, Uro find wohl Diefelbe Gottheit und Riemand anders als Dro felbft. Rleinere Diftrifte, die fogenannten Mabeinas, von denen oben die Rede mar, errichteten ein Ti'ibild im Marae, wodurch fie bas Anrecht erhielten, bort ihren Gottesbienft zu verrichten (Bilfon 301): b. f. fie ftellten bafelbft bas Bilb ihres Schutgeiftes auf, burch ben fie bafelbft eingeführt und vertreten murben. Diefer Schutgott mar bei einem fleinen Diftrift ein unwichtiger, wohl namenlofer Gott, eben nur ein Ti'i. So gebort benn auch hierher, mas Chortland 57 von Reufeeland ergablt, daß bort jebe Ruftengegend einen Schutgeift in Weftalt eines riefigen Seethieres, das man fich malfifchgleich bachte, gehabt habe, fo ber Begirt Saurati ben Ureia, ber Begirt Manufau den Saumia - Saumia tifitifi ift bei Gren 1 f. Bater ber wilden Nahrungspflangen - melder lettere auf Ureias Betrieb burch die Mannen ber Saurafigegend

getobtet wurde, wodurch Rrieg entftand. Gine abnliche Bewandtnife hatte es gewiß mit Tiniraus, eines neufeelandischen Fürften (Gren 90 f.) Balfifch, welcher gerufen aus fernfter Ferne berbeitam, feinem Berrn Stude von feinem eigenen Fleifch jur Rahrung gab, die Auftrage beffelben ausführte, aber von dem Bauberer Rae getobtet murbe; Tiniran ermordete aus Rache ben Rae, verlor aber in bem Rrieg, welcher hieruber ausbrach, feinen eigenen Gobn. Diefer Balfifch blieb nach andern Sagen mohl ewig am Leben, benn in der oben (96) angeführten Sage beifit es, daß Baihuta durch einen Balfifch gerettet wurde, benn der war fein Borfahr, bas beilige Thier Tiniraus, bes großen Fürsten diefer Welt. Aehnliche Arionfahrten maren auch in Tahiti befannt (Ellis 1, 329), wo die Saififche auch als Götter der Schiffahrt galten (Dorenh. 2, 452). Ueberall mar ferner ber Baififch heilig, ber in Tahiti vorzüglich als Götterbote galt - man beachte, daß auch die Milchstraße der lange blaue Sai (Squalus glaucus) hieß -, Briefter von anderen Menschen zu unterscheiden wußte und fie nie frag, wie er überhaupt feinem Menschen mahrend der Feierlichfeiten schädlich murbe, welche die Annahme bes rothen Gürtels begleiteten (Ellis 1, 329, 167). Cbenfo glaubte man in Tonga, bag ber Sai Unichuldige nicht freffe: worauf eine eigene Art von Gottesgericht gegründet war (Mar. 2, 221); Tabuverleter aber waren hier und zu Samoa gang befonders ben Biffen der Saie ausgefett (eb. 99; Turner 294). Rach 1862 (Good 131) gab es in Ga= moa in einem fleinen Safen zwei Saie, welche herbeigefchwommen tamen, fobald man fie mit bem Ramen zweier fagenhafter Sauptlinge rief. Denn bie beiligen Saifische wurden vielfach gefüttert. In Dis fronefien maren Saififde gleichfalls ungefährlich an Blaten, welche ben Göttern geheiligt maren (Bb. 5, 2, 137). Allerdings fagt Ellis 1, 329, daß ber Sai nicht felber ein Gott gewesen fei und fo mag die Anschauung in den letten Zeiten des Beidenthumes gemefen fein: allein fowohl zu Tahiti (Ellis 1, 167) als zu Samaii (4, 90) waren einem Gott in Saigeftalt, ber ju Samaii Do'o ali'i, b. h. Serr ber Lurche hieß, Tempel gebaut und ein Opferdienft eingerichtet, ja Tahiti felbft foll ein Sai gewesen fein, im Dften bei Matarafan war bas Saupt, im Weften bei Faaa ber Schwang und ber Dro-hena mar bie Rudenfloffe. In Aitutati icheint er bas Symbol Rongos gemefen ju fein, menigstens murben die Briefter biefes Gottes von einem

Hai begeistert (Williams 109) und den Namen Kaistangata, Menschenfresser, den in Aitutali Rongo führte, trug in Samoa ein großer heiliger und daher zahmer Aal von 9' Länge (Hood 131). Auch die Schutzgottheiten ganzer Distrikte und Dörfer in Samoa traten in Thiergestalt auf, trot ihrer Namen "der Heilige, Zerstörung, der Gott vom Himmel, der große Seher, der König von Bulotu". Zeigte sich das betreffende Thier bei einem Dorfe, so wurde ein allgemeines Opfers und Freudenfest angeordnet; sand man dagegen die Inkarnation des Dorfgottes todt, so überließ man sich der hestigsten Traner, während welcher das gefallene Thier auss seierlichste beerdigt wurde (Turner 240; 242).

Wir fonnen jest uns ein Urtheil erlauben über bas Wefen ber Schutgeifter. Urfprünglich find fie mohl nur Gotter, welche gu dem einzelnen Menfchen ichon bon der Beburt an in ein bestimmtes Berhaltnig treten, theile durch Fugung ber Gotter felbft, wie gu Gamoa, theils nach freier Bahl ber Menichen burch Beihung bes Rindes, wobei man den Beift bes Gottes, welchem man das Rind weihte, in einer Art Schlinge fing, häufig ichon mahrend ber Schwangerichaft (Tahiti Ellis 1, 260; Berven Williams 545). Dag gur Beit der Mannbarfeit erft dies Berhältnig eingetreten oder wenigftens erneuert und inniger geworden ware, bafür findet fich nirgends ein Beugnig und boch muffen wir es schliegen, wenn das oben (34 f.) über bie Tattuirung gefagte richtig war. Moto, Cidechie, Schlange bief fie ju Deufeeland: und nun bente man an ben hamatifchen Do'o-ali'i und daran, daß die Götter fo häufig als Schlange, Gibechfe, Fifch gedacht murben. Brachte aber, ursprünglich wenigstens, die Tattuirung ein engeres Berhältniß jum Schutgott, fo haben wir als uralte und freilich fpater fehr vertommene Gitte ber Bolynefier gang diefelbe, welche wir in Amerika (Bb. 3, 118 f. 191) und in Neuseeland (Gren 2, 225 f.) finden: daß jedem einzelnen bei bestimmten Lebensmomenten ein Gott in Thiergestalt ericheint, ber fein Schutgott wird und ben er nicht effen barf (Ausfterben 35); bag gange Stamme, Dörfer u. f. w. gleichfalls folche Götter haben, von benen fie vielleicht (obgleich darüber polynesisch nichts berichtet ift) abstammten, wie 3. B. der Balfifch Tiniraus der Ahnherr Baihufas war. Ueberall traten die Schutgeifter nur in Thiergestalt auf, felbst Dro und Siro, denn man fuchte biefe, um ihnen Rinder ju weiben, in Schlingen ju fangen; man bachte fie alfo ale Bogel. Das aber zeigt une, bag wir es hier mit einem der alteften Stude polynefifches Glaubens gu thun haben: benn je finnlicher eine Borftellung von ben Gottern ift, je alter ift fie und bier feben wir fie noch aufs allerfinnlichfte geftaltet: die Thiere mit ihrem gebeimnifvollen felbständigen Leben, ihrem oft nutlichen, oft fchablichen Ginfluß find bier noch die einzigen Götter. Gie mögen einft auch die mächtigften gemefen fein, daher die polynefifchen fanau po die Nachtgebornen fo gern als Mal ober Schlange gebacht wurden: und erft in fpaterer Beit traten menfchlich gebachte Berfonifitationen allgemeinerer Urt an ihre Stelle. Run finden wir auch die Geelen ber Abgeschiedenen, ber Geschlechtshäupter vielfach als Schutgeifter. Ueberall jeboch verrath biefer Bebrauch fein jungeres Alter. Birfliche feierliche Ceremonien für ben Schutgeift beziehen fich nur auf die Gotter; bei ber Geburt ruft man nur die Gotter an, weiht man nur ihnen bas Rind; Schutgeister größerer Diftrifte find in ben meiften Infeln (Tonga, Samoa, Tahiti, Samaii) nur Gotter, oft die machtigften und nur in Reufeeland ift ber Glaube, bag bie Geelen ber Stammeshelben bie Schutgeifter bes Stammes fein, weiter verbreitet; hier aber hat fich auch gerade Mythologie und Belbenfage am allerinnigften vermifcht.

Dan nannte nun dieje Schutgeifter und ihre Bilber fehr baufig Tifi: baber es jest an ber Zeit ift auf biefen Ramen und mas er bezeichnet naber einzugehen. Rach ben munderlichen Ueberlieferungen, welche Ellis von Tabiti 1, 111-114 jufammenftellt, maren die Di'i Beifter, welche ju Raiatea lebten, und die erften Menschen benn borber war bas Land nur bon Beiftern bewohnt - erschufen, ober fie waren felbft bas erfte von ben Gottern geschaffene Menfchenpaar und Ti'i hieg fowohl ber Mann als die Frau, welche lettere aber and nicht felten ben Ramen Sina batte; wenn fie ftarben, fo blieben ihre Beifter am Leben, immer mit demfelben Ramen und fo behnte fich der Rame Di'i auf alle Beifter ber Tobten aus (111). Nach einem anderen Bericht war Ti'i ein Entel Taaroas, der feine eigene Schwester heirathete und jo Bater ber Dlenichheit murbe (112). Die Tabitier felbst (eb. 111) identificirten ben Taaroa mit Ti'i, wie der Gott benn auch mit Sina unter bem Damen bes Tii Daara ata (Ti'i, ber fich aufs Deer erftredt; ein anderer Ti'i hieß Ti'i Maara auta, ber fich aufe Land erftredt) einen Gohn, wieder Ti'i genar

322 Tifi.

erzeugte, welcher mit feiner fpater geborenen Schwefter bermablt Bater des Taata, b. b. bes Menichen wurde, Taata, mit der verjüngten Groß. mutter, mit Sina verheirathet, erzeugte ben Duru und die Fana und von diefen beiden ftammen die Menschen (113-4). Der Tagroa fcuf die Welt, Tii aber die Menfchen ju Opoa auf Raiatea und zwar junachft ein Beib, von welcher bann bie Menfchen ftammen. Rahm man nun an, daß Ti'i und Taaroa daffelbe Befen fei, fo wohnte doch bei diefer Annahme Taaroa im Bo, Ti'i in der Welt des Lichtes (114). Uebrigens nannte man die Dramatna, die Beifter ber Borfahren, ftets Dramatua tii (eb. 334) und fo fagt benn Forfter gerade gu, daß man die Geelen fo nenne (Bem. 469) und die Schutbilder auf ihren Kahnen, welche Schutgeifter bedeuten (eb. 399). Die Ti'i nennt auch er entweder männlich ober weiblich, nach bem Befchlechte ber berftorbenen Berjon, der fie angehört haben: meift treten fie feindfelig auf, fie frieden Rachts in die Sutten, um ben Schlafenden Berg und Gingeweibe abzufreffen (470), wie fie benn auch Coot (3. R. 2, 352) feindselige Beifter nennt. Gie wohnen in ben bolgernen Bilbern, welche um ben Marae aufgeftellt find (Forfter, Bem. 470), und welche felbst wieder Ti'i beigen (eb. 472). Bede Familie hat ihren besonderen Ti'i, ihren Schutgeift, deffen Bild fie auf ben Marae ftellen; es find urfprünglich ihre Anverwandten, welche zu Beiftern geworden find und meift feindlich, doch auch freundlich wirken (Wilfon 450; 451; 453). Bebe Geele wird nach ben Reinigungen, welche bas Durchgehen burch den Gott, ber fie frift, bewirft, felber gum Ti'i (eb. 452) und fo gilt fie ale untergeordneter Gott, welcher aber mit den hoben Göttern in gutem Bernehmen fteht, welcher Gefahr fowohl ale Schut fendet; baber man ihre Bilber überall am Rande bes Marae, bes Dorfes, ber Infel aufftellt, und zwar besonders groß nach einer befonders großen burch ihren Schut aber gludlich abgewendeten Gefahr: man ichlägt aber, beschimpft, gerbricht ihr Bild und wirft es weg, wenn fie nicht ben Billen ber Bittenben erfüllen ober wenn fie Unglud und Gefahr nicht abwenden (Tah. Di orenhout 2, 458 f.; Baumotu eb. 2, 97; 1, 110; Martejas Borter 2, 113 f. Dath. (3. \* \* \* 42; 52). So waren benn natürlich auch jene riefenhaften Figuren in Baibu, welche die Infel umgaben, nichte ale folche Tifi, welche nach irgend einem gludlich abgewendeten Unbeil etwa am Ende des 17. Jahrhunderte aufgestellt maren, ba fie fcon Roggeveen

vorfand; Randzüge unternahmen ja nicht nur die Bolhnefier untereinander, fondern auch damals ichon bie Spanier, die Englander, wie Dampier, und Roggeveens bes Sollanders Befuch war auch fein Glud für Baihu. Daber erflart es fich benn auch, weshalb fpatere Befucher fie nicht mehr fanden: Die Gingeborenen haben fie mohl felbft umgeworfen, benn freilich vor ben Raubzügen ber Beifen fie ju ichüten, bagu mar feine Schutgottheit mächtig genug - man vergleiche nur mas Rogebue (1. Reife) und Chamiffo von ben Schidfalen ber Infel berichten. - Geben wir fo die Tifi mit ben Geelen in naber Berührung, fo finden wir das abnlich aber doch anders in Rarotonga: bort galt (Williams 558) Tifi für ben Ronig bes Baradiefes. Doch galt er auch bier, gang wie in tabitifcher Auffaffung ale erfter Menich. Auf Samaii, wo jeder Sauptling feinen Utua hatte, beffen Bild er aufftellte, hießen die Bilber ebenfalls Tifi (Cham. 150; Sale 24). - In Renfeeland heißt auf der Rorbinfel der Ahnherr ber Menschen, ber ein Gohn Rangis und Bapas mar, Tifi (Tanlor 18f.), ober Tifi-ahua und daher die Menichen felbft Tifis Nachtommenfchaft, Aitanga a Tifi, womit man namentlich gern Berfonen guter Berfunft bezeichnet (Shortl. a. 40) und mit Recht ftellt Schirren (65) mit diefem Tifi den Tifi-tawito-arifi (Tifi ber alte, ber Berr) zusammen, welcher bei Gren (a 14) als Anfang bes neuen, des jetigen Beltalters und baber wohl auch als Ahnherr ber Menfchen gilt. Merkwürdig ift es, daß Tifi nebft Bani bei Dief. fenbach (2, 61) in einem Gebete um Bejundheit angerufen werben, wie diese beiden es auch find, Titi jedoch weiblich gedacht, welche die erften Rumara aus Tawai nach dem damals noch nahrungslofen Neufeeland brachten, und daß auch bei Gren (a 1f.) Saumia-tifitifi ber Gott ber Rahrungepflangen, aber freilich ber wilben heift (Dieffen = bach 2, 47; Angas 1, 306). Gott ber Pflanzen war er auch auf den Dartefas, denn er hatte fie, fowie die Gifche, gefchaffen und wurde hoch baselbst verehrt (nouv. ann. des voyages 1847, II, 123), wie er benn auch Gott des Tattuirens und der Gogenbilder mar, welche bier Tifi beifen (Dathias G+++ 42). Auch gu Tahiti galt Ti'iti'i-po ale Lehrer der Cattuirfunft (Ellis 1, 262). Cbenfo heißen Titi die fleinen monftrofen Grunfteinbilder, welche bie Daori faft alle um ben Sale trugen, allerdinge ihrem Glauben nach nur beehalb, weil Tiff einer ihrer Borfahren gemefen fein foll. Diefe Bilber, monn

gleich erblich in den Familien, find feineswege unveräußerlich (Dieffenb. 2, 55). - Rach allem Borftebenden fonnen wir feineswegs in Titi ober ben Tifis nur eine Berfonifitation ber menschlichen Geele feben: benn wie tame biefe bagu, ber Gott ber wilden Rahrungspflangen, der Bringer der Rumara gu fein, um nur dies eine gu ermahnen? Bielmehr muffen wir Deinide guftimmen, welcher (11) Die Tifi, freilich zweifelnd, für eine eigene Rlaffe von Gottern anfiebt. Da wir Ti'i mit Tangaroa gleichgesett, als Erichaffer ber Belt, ber Bflangen, ber Fifche gepriefen, als Berr ber Unterwelt verehrt feben. fo fann fein Zweifel barüber obwalten, baf wir es mit einem Gott, nicht mit einem menschlichen Wefen zu thun haben: aber es fragt fich, mit welcher Art von Gottheit. Auch bies läft fich beantworten; Die Titi find urfprünglich nichts als Schutgottheiten und Die Atua als Schutgottheiten biegen ftets Tifi. Daber erflart es fich, baf bie Bilber diefer Gottheiten überall Tifi beifen, baber auch, und bas ift namentlich wichtig, daß Tifi zugleich Gott bee Tattuirene mar, wodurch fich auch aufs neue unfere Erflarung biefer Gitte bestätigt. Denn mar Die Tattuirung urfprünglich nur ein aufgezeichnetes Bild bes Schutgottes, fo verftand es fich ja von felbft, baf bies Bild, diefe Aufzeichnung bem Gotte beilig war: und fo hat es fich in Rufubiva bewahrt. Benn nun jeber einzelne Menich feinen Schutgeift hatte, fo mußte es eine Menge Tifis geben; allein auch jeder Stamm, jedes Dorf hatte feinen Schutgott und alfo gab es mächtigere neben unwichtigeren Tifis. Allein auch die Menschheit als folde mußte einen Schutgeift haben und fo tritt Tifi als einzelne machtige Gottheit auf, gang folgerichtig und fehr icon in Tabiti ale Gott bes Tages, bes wirflichen Lebens gegenüber bem Bo ber Götter, benn die Menichen entfteben erft in bem Reiche bes ao, bes Lichtes und fonnen nur in ihm existiren; gang folgerichtig aber auch in Reufeeland als Anfang und erfter einer neuen Belt, welche ber Belt ber Gotter entgegengesett ift; benn fo tritt Tifi-Tawito-arifi bei Gren auf, fo Tifi-ahua, und wenn namentlich vornehme Berfonen Titis Nachtommen beigen, fo fteht bas mit dem Glauben der Bolynefier, bag nur die Bornehmen mit ben Göttern in wirklicher Beziehung find, im engften Busammenhang. Da nun der Menich ohne Nahrung nicht leben tann, ba ferner auf Neufeeland Pflangennahrung die vorherrichende ift, fo feben wir flar, warum Titi unter ben Maori als Gott ber wilben - ber ursprünglichen,

jugleich der zahlreichsten - Nahrungspflanzen und ber Rumara, die man befonders hoch hielt und am meiften baute, verehrt wurde; auf ben Dartefas fügte man noch die Fifche, das zweite Sauptnahrungsmittel hingu. Much in ber Selbenfage tritt ein Tifi auf, in ber ichonen Ergählung von der Jungfrau von Roturua (Greb 234-45), um welche Tutanetai wirbt und in diefer Werbung burch feinen Freund Tifi unterftütt wird: Tifi ift hier ber Denich geworbene Schutgeift, bon dem rein menschlich erzählt wird; ursprünglich ftand er zu Tutanefai wohl ahnlich wie der Engel jum Tobias. Daß bann fpaterhin bie Geelen ber Menfchen mit ihrem Schutgeift vereinigt werben, ift gar nicht anders zu erwarten: fo finden wir Tifi als Gott der Unterwelt in Rarotonga. Daber ftammt auch bas monftroje in ber Darftellung ihrer Bilber, welche alle fich burch ein mehr ober weniger fürchterliches Maul auszeichnen - wodurch benn auch, beiläufig gefagt, bie oben (147) erwähnten Kriegsgötter fich als Tifis ausweisen. Und warum hatten fie diefe abichredende Beftalt? weil ber Bott die Seele bes Sterbenben frift, um fie ju reinigen; weil dies Befreffenwerben, der Tod für die Lebenden etwas Fürchterliches war. Dag man baber die Titis nun auch als bofen Beifter fürchtete, wen wird es wundern? Diefe nabe Berührung mit ben Geelen zeigt fich nun auch barin, bag die Dramatua auf Tabiti geradezu Dramatua ti'i beigen, daß die Maori in ihren Tifibilbern, welche fie ale Umulete trugen, Abbildungen ihrer Borfahren faben; ja Dieffenbach (1, 391) behauptet fogar, alle Bilber in Reufeeland ftellten nur Borfahren, nie Götter bar. Das ift nur nach unferer Erklärung richtig: man hielt die Titis für Menschenbilder und bilbete feinen Gott außer bem Schutgott ab, am eigenen Leib als moko und als felbständiges Gögenbild. Da man nun aber noch bas Gefühl hatte, bag Tifi urfprünglich ein felbständiges bedeutendes Befen war und ba man ibn boch zugleich für die Menschenfeele hielt: fo entftand darans jener etwas fünftliche ta bitifche Dinthus von Ti'i und feiner Frau, beren Beift nach bem Tobe ftets am Leben blieb und bie natürlichere Auffaffung, bag Tifi ber erfte Menfch, der Stammvater bes Menfchen fei. Urfprünglich war der Gott wohl wirflich Stammvater ber Menichen, b. h. er bilbete ibn, aus rother Erbe, aus Sand; und fo erflart fich ber Rame Titi-ahua, benn ahua heißt Aussehn, Geftalt und Tifi-abua also geftaltender Tifi. Er ber erfte Dann, bilbete fein Beib felber (Smainfon 14), welcher Dip-

thus in Falaafo (5. Bb. 2, 197) und auf Cahiti (Ellis 1, 110 f.), hier allerdings von Taaroa ergablt wurde. War er ber erfte Menich, fo mußte er ein Beib baben: bagu ward ibm entweder eine Schwefter (bann ift er ber Cobn Tangaloas) gegeben, ober, mas wir für mefentlich biefelbe Auffaffung halten, fein Weib wird ans bemfelben Stoffe gebildet wie er - daber fie ivi beift, Gebein, vielleicht nur Feftes, wie auch der erfte Mann ein Fels war in Falaafo - ober er bilbete fich felbft aus biefen Stoffen fein Beib, indem er ben Sand, ober einen Felfen umarmt. Man bebente, bag auch Tangaloas Beib ber Fels Te Bapa ober ber Ruftenfand ift. Dadurch ichwindet die Aehnlichfeit mit ber mofaifden Dhithe ober rudt fich wenigftens auf ihr rechtes Daag jurud, welche Aehnlichfeit natürlich die Miffionare befonders betonen. Daß wir in Tabiti einen zweifachen Tifi finden, einen furs Meer und einen fürs Land, erflart fich baraus, bag ber Schutgott auf beiben Bebieten burchaus verschiedenartig auftreten mußte, benn bie Gefahren waren gang verschieben. Run aber heißt auch Maui noch öfters Daui tifitifi. Bober tommt bas? weil man in Dani eine ichütende Dacht fab, in bem Connengott, ber nicht zu ben alteften Göttern gebort, der Licht brachte und alfo die Racht mit ihren Gefahren verscheuchte, ber die Früchte reifte, Die Dahrungepflangen gedeiben lieft. Es ift alfo diefer Name von dem alteren Tifi auf ihn übertragen. Er vermittelt uns auch die famoanifchetonganifche Auffaffung. Richt als ob es eben fehr munberbar mare, wenn bier fein Tifi vortame: benn biefer Name ift urfprünglich nur appellativ (obgleich feine Bedeutung zu ermitteln fcmierig ift) und fonnte bemgemäß verbrängt oder gar nicht angewandt fein auch da, wo man die Tifi genannten Gottheiten wohl fannte. Allein auch bier findet fich ber Rame: benn auf Samoa holte Ti'i ti'i ber Sohn bes Talanga bas Feuer aus ber Unterwelt bes Dafuite, befiegte biefen und beraubte ihn bes Urmes, fo bag nun die Infel nicht mehr von ihm gefährdet ift. Auch bier feben wir bas Balten bes Schutgeiftes in ichonfter Geltung : er rettet Die Infel in den bodiften Gefahren, er gibt ben Menfchen bas Rothigfte, das Feuer, das er, wie Prometheus, ben Gottern abringt: und fo tritt fein Bezug zu Daui doch wohl noch in ein anderes Licht. Denn wie er Feuer, Barme und Licht fpenbet, fo fpendet auch Maui Feuer, Barme und Licht, jener aus ben Tiefen ber Erbe, biefer aus ben Sohen der Luft: und fo lag eine Bermifdjung beider fo nabe, daß fie

gerabezu eintreten mußte. 3a in Tonga hat Maui ben Ramen bes Tifi gang und gar an fich geriffen: er lebt bier nur noch in ber Bujammenftellung Daui fitschi-fitschi, wie Maui ale Feuerbringer heißt (Geschichte 45): benn jene Form ift nur eine lautliche Umanderung von Tifi (vergl. Sale 233 § 3 und 5; 234; 230 § 1). Und nun fällt bier auch bas richtige Licht auf die verschiedenen Maui: freilich mar diefer Daui fitichi-fitichi ein anderer ale ber Maui-atalanga: benn er war ursprünglich - fo noch in Samoa - ein felbftanbiger Feuerholender Gott, in mehr als einer Begiehung bem Prometheus gleich, ber Schutgeift ber Menichen, ber erft fpater mit bem immer machtiger werbenden Connengott verichmolg. In den neufeelandifchen Dipthen beift es benn ferner (Gren a 1 f.), daß Maui-tifititi die Sinenuistespo zu betriigen versuchte, indem er burch fie bindurchschlüpfen wollte: fie aber beißt ihn todt und badurch merben auch die Denichen fterblich. Auch bier tritt er als Tifi, b. h. als Schutgeift ber Denfchbeit auf. Wie fo? Man bebente gunachft bie nabe Beziehung, welche amifchen bem Schutgeift und ber Geele bes Menichen ftattfindet : und ferner, daß Sine-nui die Berfonifitation des Po ift. Dagu fommt, daß die polynefifchen Götter die Geelen auffreffen, burch Berbauen reinigen und fie badurch zu unfterblichen Wefen machen. Geht nun ein Befen durch die Gottheit bes Bo lebend hindurch ohne verdaut gu werden, fo ift er eben baburch rein und unfterblich und wenn der Schutgeift ber Menichen bies thut, ber Bertreter ber menichlichen Seele, fo hat natürlich diefe lettere biefelben Gigenschaften. Auf Mani wurde diefer Mythus übertragen, weil man (nach Schirrens richtiger Deutung) im Untergeben ber Conne ein Berfchlungenwerben burch Sinenui-te-po fah; durch diefe Bleichheit rudten beide Gottheiten, Tifi und Maui, wieder aufs nächfte zusammen, Maui fchien nur ber thatfachlich ine Leben getretene Tifi. Alfo auch bier eine Uebertragung von Tifi auf Maui.

Wenn nun auf Neufeeland (3. B. Gren a, 1 f.) bie Menichen vorzugsweise Söhne des Tu heißen, der alles thut, um fie groß
und herrlich zu machen: so erklärt sich das aus den ewigen Kriegen
der Neuseeländer, denn Tu war Kriegsgott, für Krieger also nichts
erwünschter, als von ihm abstammend in seiner besonderen hut zu
stehen. Auch die Wohlthaten, die er den Menschen erweist, werden
stets durch Kampf und Sturm gegen die anderen Götter errungen.

Die Geelen, fo glaubte man, wurden im Bo bon ben Gottern gefreffen um geläutert zu werben: hierauf muffen wir noch einmal gurudfommen. Wie fam man gu biefer Auffaffung, welche nicht einmal gang correct ift in Beziehung auf die ihr zu Grunde liegende Anschanung, und bie auf ben erften Blid boch auch gar fo absurd bem fonft entwidelten Berftand ber Polynefier fo gar nicht entfprechend fcheint? Folgendes ift zu beachten. Die urälteften Auffaffungen, haben fich in Polynefien wegen feiner abgeschiedenen Lage bewahrt. Man bachte fich ben Schutgeift in Thiergeftalt und meift als größeres Thier, Schlange, Bogel, Baififch u. f. m., die Geele aber - bem entfprechend - ale fleines Thier, ale Spinne, Infelt u. f. w. Dan fah wie ber bermeintliche Schutgeift die bermeintliche Seele frag. Das Schauerliche und Schredenerregende fpielt bei ber Entftehungsgeschichte ber Dothologie eine bochft bedeutende Rolle, wenn auch Baftian (Beitschr. für Ethnologie 1, 190) feine Bedeutung einseitig übertreibt. Die Thiere nahm man als Schutgeift eigentlich wohl nur aus Furcht bor ihnen: die Seelen bachte man ale Thiere, weil die Schutzgeifter ale Thiere gebacht murben. Der lettere frag, jum Entfeten ber Bufehenben, bie Seele: und fo bilbete fich jener Mythus aus. Mag er aber auch anders entftanden fein: jedenfalls ertlaren fich aus ibm folgende Buge. Bunachft die Rahrung ber Geelen. Gie nahrten fich in bem unterirdifden Lande bes Miru nach bem Glauben ber Samaier nur bon Gibechfen und Schmetterlingen: allein beibe Thiere maren nichts anderes als felbft wieder Darftellungen von Seelen: fie verzehrten alfo bie eben anfommenben, noch nicht geläuterten Geelen, um fie zu läutern, waren fie geläutert, fo erhielten fie nach jener Thiergeftalt wieber menfchliche Blieber. Beil nun auch bie Gotter Diefe Seelen fragen fo hießen fie Rai-tangata, Menscheneffer, und weil dies für fie eine befonders ruhmvolle Thatigfeit war, fo fonnten bies einmal nur die bochften Götter fein und zweitens murbe Kaitangata eine Art von Chrenname für fie. Und wenn es im neufeel anbifden Marchen beift, daß ber neuangetommenen Geele bobnifch von ben übrigen Beiftern Menschenkoth angeboten mare, bag aber ihr Bater fie bavor behütet hatte: fo ift jener Roth die richtige Beifterfpeife, die ursprunglich gewiß nicht höhnisch fondern als gut und felbftverftandlich unbefangen gegeben murbe, er bedeutet nichts anderes, als die Geele, welche von einem Beifte icon verbaut, nun ihren Weg burch einen anbern machen muß; und bag ber Bater die Tochter gurudhalt, gefchieht nicht, um ihr eine Boblthat zu erweifen, fondern weil fie zur Dberwelt zurud foll: hat fie aber erft jene Beifterfpeife gegeffen, fo tann fie nicht gurudfehren. Bon bier aus erhellt fich benn nun auch eine andere höchft wunderliche und widerliche Sitte ber Tonganer. Es gehörte ju ben feierlichften Begrabnificeremonien bes Tuitonga (oben G. 177; Mariner 2, 229 f.) baß 60 ber vornehmften Manner aufgeforbert von ben Sutern bes Grabes fich vierzehn Tage lang allnächtlich um das Grab fetten und dafelbft tadten; und bag bann die vornehmften Frauen ben Roth wegichaufelten. Man bat bierin wohl eine fymbolifche Sandlung zu feben, bas Berdautwerden ber Geele bes Tuitonga burch bie Gotter barftellend; vielleicht, glaubte man auch burch biefe fymbolifche Sandlung der Geele das Tuitonga rafchere und bequemere Geligfeit zu verschaffen. Much jene Befellichaft, auf Tabiti und Eimeo, von ber Bilfon (470 Mmn.) jeboch felber nur zweifelnb berichtet, welche beftandig Menschentoth af, mare also immer möglich und religios ju beuten. Gie foll von ben Tahitiern felbft aufgehoben lein. Und ichlieglich erklärt fich auch jener oben (136) angeführte Rame, welchen bie neugeborene Rinder auf Samoa führten: fie biefen Götterfoth. Rengeborene Rinder aber maren Gigenthum ber Götter; man icheint alfo nach jenem Ramen geglaubt zu haben, die Rinderfeelen feien Seelen, welche vom Gott burch beffen Berbauung gereinigt leien, man icheint in ber Geburt ein Bild jenes Wiederhervorbringens burch ben Gott gefeben zu haben. Auf diefer Unschanung beruht benn auch vielleicht die größere Beiligfeit der Kinderfeelen. - Auch an die schmutigen Ceremonie, mit ber fich die Ginfetung des Ronigs befchloß, fei wenigstens erinnert, ba auch fie vielleicht bier ihre Lösung findet: ber Konig mar Bertreter ber Gottheit, ihm tam Gotterfpeife au: Die Gotter affen Geelen, auch ichon verdaute, zweis, breimal: wie wenn jene Befudelung mit Menschentoth blog ein Symbol dafür gewefen mare, baf bem Ronig folche Gotterfpeife gutomme?

Wir muffen jett noch über das Berhältniß der Seelen zu den Göttern im allgemeinen sprechen. Bis jett hatten die Götter nach unserer ganzen Betrachtung gar sehr das Uebergewicht und die Seelen waren ihnen durchaus untergeordnet, durchaus, auch wenn sie ewiges Leben erlangten, ungöttlich, auch lebten sie nicht mit den Göttern zusammen; kurz, die Seelen hatten ursprünglich keine bedeutende Geltung.

Aber bie Grengen veranderten fich: bie Geelen befamen größere Beltung. Dies mußte gefcheben, fobald man angefangen hatte, Die Geelen als Revenants ju fürchten und bann biefen feindlichen Beiftern gegenüber auch ale Schutgeifter ju lieben ober wenigstens ju verehren. Go hatten fie also eine boppelte Dacht, aber gerade bie, welche fie befondere bebeutfam machte: benn ba fie mit den Sterblichen in naberer Begiebung ftanben, jo batten fie auf bas Leben und auf jeben einzelnen einen viel größeren Ginfluß, als eigentlich die Götter felbft und bas machte fich auch praftifch immer mehr und mehr geltenb. Die Götter maren bei weitem nicht fo gefährlich als die Abends umgehenden heulenden und mordbegierigen Geelen, die fcon beehalb bie Lebenben ju tobten fuchten, weil Geelen ihre Speife maren. Dabei waren diefe bofen Beifter fo gablreich und auf ber Erbe felbft umbermandelnd, mahrend der Gott nur im Simmel wohnte. Gie waren es, welche in ben Menfchen hineinfuhren, um Krantheit zu bewirfen: fie maren es aber auch andererfeits, welche gegen biefe bosartigen Ginfluffe ben ficherften Schut gewährten, welche ben feindlichen Damon verjagten, ben Lebenben ichutten, ben Rranten beilten. Allerbings thaten bies urfprünglich bie Titi: allein fchrieb man erft ben Geelen jene feindselige Bewalt zu, bann lag es auch nabe, ja es mar ber unmittelbare, pfnchologisch nothwendige Anschauungerefler, bag man ihnen diefen schützenden Ginfluß gleichfalls zuschrieb, daß fie bie Tifi verdrängten ober mit ihnen verschmolgen. Da fie aber mit ben machtigen Göttern, ben Bo entstandenen, nicht verschmelgen fonnten und boch thatfachlich machtiger maren: fo verbrangten fie auch biefe immer mehr und mehr, aus dem Gultus junachft und bann auch aus bem Bergen der Gingeborenen. Coof (1: R. 2, 237) fagt, daß man meift nur zu bem milberen Eine, nicht nur gu ben übrigen Gottheiten gebetet habe. Dies braucht auf feinem Brrthum, wie Forfter will (Bem. 468), ju beruhen: Cool fand es vielleicht bei einzelnen Eingeborenen fo, wie ja Tane auf einzelnen Infeln mehr gefeiert marb, ale auf anderen. Groß aber tann bie Berehrung auch diefes Gottes nicht gemefen fein: benn Bilfon (450 f.) ergahlt ausbrudlich, wie man gu diefen hohen Göttern nur in ber Beit ber größten Roth, nur bei gang befonderen Borfallen gebetet habe, mahrend man die Ti'i, die Geelen ber Borfahren täglich und fehr eifrig verehrte; und Forfter (Bem. 468), welcher gang basfelbe wie Bilfon berichtet, bezeichnet

jene Anficht Cooks geradezu als einen Brethum, Go maren die Gotter zwar überall noch gefannt, allein verehrt faft nur noch bie Geelen ber Borfahren, welche fich geradezu in fcmer löslicher Berbindung mit ben niederen Gottheiten mifchten und baber felbft ben Namen Atua empfingen. Am ftartften waren bie Gotter auf Renfeeland, bann aber auch auf Rufuhiva und ben Baumotuinfeln aus bem Bewußtfein verbrängt, mehr mußte man bon ihnen auf Tahiti und Samaii, fowie auf Camoa und Tonga. Um allerfesteften bielten fie fich auf jenen nordweftlichen Stamm, welchen wir die Tofelauinfeln mit einem Ramen nannten: bort ift ber Seelenfultus nicht recht burchgebrungen. Muf allen andern Infeln aber hat er fich fogar in die bochfte Gotterwelt eingemifcht: benn die vielfachen Angaben, welche wir finden, daß jene nachtgeborenen Götter urfprünglich Menfchen gemefen feien, beruhen bierauf. Go foll Tani auf Snahine ber erfte Denfch gewesen fein (Therm. und Bennet 1, 313), ja Taaroa felber galt bei einigen auf Tahiti nur als bergötterter Denich und ebenfo (Ellis 1, 327) Ro'o, Tane, Teiri, Ruanua n. f. m., furg, eigentlich alle Gotter gog man aus ihrer Sohe hinab ober ließ fie fpater, burch bie Dacht ber Geelen und eigene vernünftelnde Ueberlegung geleitet, ju ihrer Bobe erft aus menfchlichen Unfängen aufgeftiegen fein. Gang berfelbe Glaube berrichte in Sawaii gur Beit der Entdedung und baber fommt es, daß auch Jarves (40 vergl. auch 29) fagt: alle biefe Botter (Lono, Tii, Tane, Tanaloa) fcheinen urfprunglich Menfchen gewesen zu fein. Bielmehr bas umgefehrte ift richtig: urfprünglich maren fie Götter, fanten aber im Lauf ber Jahrtaufende, ale bie mythenbilbende Rraft längst abgeftorben war, in der nun auch matteren Auffaffung bes Bolfes fo weit herab, bag man auch in ihnen urspriingliche Menschen fab. Dazu mußte aufer jener Seelenlehre auch die Stellung ber Fürften, welche ja, fraft ihrer Bornehmheit ben Gott auf Erben vertraten, gang befonbers anregen. Die Säuptlinge wurden nach einer Auffaffung in Reufeeland ju Sternen und bamit ju Göttern erhoben: fie glangten mehr ober weniger hell nach ber Angahl ber von ihnen getöbteten Beinde, beren Augen (ben Git ber Geele) fie verfchlungen hatten (Tantor 40) - auch fie alfo maren in ihrem geiftigen Gein nach bem Tobe wie die anderen Geelen an die Geelennahrung, an das Bergehren anderer Geelen gebunden. Gerade in Reufeeland maren

(Taylor 13; 32) eine Menge Göttergeftalten vermenschlicht und in die heldensage herabgezogen, wie Schirren dies schlagend nachgewiesen hat. Namentlich Maui war überall von diesem Schickfal betroffen.

Die Geelen also lebten nach bem Tobe weiter, junachft nur im Bo, in einem freudlofen Dafein, welches aber in fpateren Zeiten immer mehr und mehr dem irdifden gleichgedacht murde. Gie fonnten als Schredbilder nach dem Tode gurudfehren; weshalb man fich bor ben Begräbnigpläten und wilden einfanen Orten ober im Dunkeln febr fürchtete; fie fonnten als Schutgeifter auftreten. Weil man nun aber Die Berhaltniffe bes Lebens auf Die Todten übertrug; weil die Fürften ben Göttern naher ftanden als bas Bolt; fo mußten ihre Geelen mächtiger, vornehmer fein als die bes Bolfes, und fo mifchten fie fich junachft unter bie nieberen Götter, ja fie verbrangten einige, wie bie Titis faft gang aus ihrer Stellung und brangen auch wohl noch höher, daß man fie im Simmel mit den übrigen Göttern mohnend glaubte. Diefe Geelen nun waren bie wirtfameren, thatlichen eingreifenden Bewalten. Daburch aber wurden die übrigen Götter mehr und mehr aus dem Cultus, nicht aus dem Glauben verdrängt: wohl aber, ba ihre Majestät einmal verlett war und nichts unbeilbarer ift, als verlette Majeftat, wohl aber fab man auch in ihnen mehr und mehr nur bergotterte Denfchen, man bielt fie fur Geelen uralter Borfahren, man vermenschlichte fie, wie man die Denfchen bergötterte.

So werden wir, nach dieser Darstellung, es nicht auffallend sinden, wenn nach Mörenhout (1, 445) Häuptlinge, welche wirklich zu Göttern, b. h. zu mehr als Schutzeistern geworden wären, nicht vorkommen; ja wenn er diese Bergötterung der Menschen süren, nicht vorkommen; ja wenn er diese Bergötterung der Menschen süren, nicht jung und vor 4—5 Generationen, also etwa vor 300 Jahren noch nicht bestehend annimmt. Mag er hierin die Grenze auch zu enge ziehn: das steht sest, daß hohe Götter nicht aus Meuschenseelen geworden sind. Wie sollte das auch? die hohen Götter wurden auf allen Inseln verehrt — wie sollten sie Menschen gewesen sein? Nur über einen Gott müssen wir hier noch sprechen, welcher so vielsach (z. B. von Meinicke 15) als vergötterter Meusch angesehen wird, nämlich über Oro: auch dieser ist ursprünglich ein Gott und erst später vermenschlicht und die umgekehrte Aufsassung ist salsch.

Dro. 333

Wenn fein Kult erft im vorigen Jahrhundert, wie Meinide will, eingeführt ift, fo bleibt vollfommen unbegreiflich, wie er fich bann in fo rafcher Beit fo ungemein ausbreiten tonnte, fo tief eindringen fonnte in Glauben und Leben nicht nur ber Tabitier und Gefellichaftsinfulaner, fondern auch der Baumotuaner, der Eingeborenen der Berevninfeln. Much ift es gang unglaublich, bag erft furz bor Ballis die Menfchenopfer ihm zu Ehren aufgefommen feien, benn folche Opfer find immer alt und noch bagu läßt fich im gangen ftillen Dzean bas Beftreben nachweifen, fie abguichaffen ober menigftens ben Fremben fie zu läugnen, fie als etwas Unbedeutendes, Junges hinzustellen. Bollen wir nun Dros Gleichstellung mit den bochften Göttern, mit Tangaloa und Tane nicht betonen, obwohl wir nirgende ein zweites Beifpiel haben, baf vergötterte Denfchen einen folden Rang unter Göttern erreicht hatten; wollen wir auch bavon absehen, daß man alle Lebenseinrichtungen, bas gefammte öffentliche und private Leben auf ihn gurudführte: fo find bod namentlich einige Buge in feiner gangen Stellung, weshalb er gar nicht Menich gemejen fein fann - junachft, daß man im Regen feine Thränen fab und bann gang befonders ber Umftand, daß er ber Borfteber bes Todtenreiches und er es war, welcher ben geftorbenen Beiftern im Bo bas Fleisch abschabte, fie bergehrte und in feinem Bauche läuterte. (Thermann und Bennet 1, 522). Dies fonnte auf feinen Menfchen übertragen werben, am allerwenigsten auf einen erft eben vergötterten, ba ja gerade biefe Thatigfeit der menfchlichen völlig entgegengefett ift und auf der wefentlich unterschiedenen göttlichen Ratur beruht. Allein die Geelen nahrten fich ja auch von Geelen? Bemig: boch erft in fpaterer Uebertragung, benn follten fie weiter leben wie auf Erben, fo mußten fie etwas effen; im Todtenreich gab es nichts, als was ber Gott besselben af; alfo befamen auch fie diefelbe Speife. Auch fcheint es faft, als ob fie junadift nur bie bom Gotte ichon berbauten Geelen ale Dahrung gehabt hatten, benn Denfchentoth verzehren fie an verschiedenen Orten. Dann aber finden wir fie fehr häufig auch mit gewöhnlicher menfchlicher Rahrung bedacht, wie man diefe felbft ben Tobten mitgab.

Oro also halten wir nach allen erwähnten Gründen für einen Gott und zwar seiner ursprünglichen Bebeutung nach für keinen anderen als den Beherrscher des Todtenreiches, denn aus dieser Annahme erklärt sich wie zunächst sein oben geschildertes Wesen, so auch seine ganze 334 Dro.

Stellung in Tabiti. Er war thatfachlich ber Sauptgott ber Infel, feineswege aber ber vornehmfte. Die Geelen aber und ihr Gult hatten auch diefelbe Beltung erlangt: man fannte fie als untergeordnete Befen ihrem Range nach, aber ale fehr wichtig was ihre Dacht betraf und fo verehrte man fie, auch viel angftlicher und andachtiger, gang abgefeben bavon, bag fie beimeitem bie gablreichften Gottheiten waren; fie waren es, welche den Ginzelheiten des täglichen Lebens vorftanden und erft in Wallen, wo ihre Dacht nicht ausreichte, manbte man fich an höhere Botter. Daber erflart fich junachft die große Dacht Dros: ihn, ben Beherricher biefer guten und bojen Beifter, welcher biefelben abschiden fonnte wie er wollte, ihn mußte man bor allen Dingen gnädig wiffen, fo ber einzelne wie ber gange Staat und bies um jo mehr, je mehr bie Dacht und bas Unfehen ber Geelen wuchs. So mußte auch Oros Macht immer wachsen und barauf beruht die Angabe, feine Dacht fei erft fpater entftanden. Um fo mehr mußte man ihn fich geneigt machen, als man einem um fo befferen Leben nach bem Tobe entgegenging, je reiner und beffer man ihm gegenüberstand: benn banach richtete fich bie Bahl ber Reinigungen, welche man burchjumachen batte. Auf ber anderen Geite beruht auch auf biefer feiner Stellung gerade bie Bermenfchlichung, Die ihn fo borwiegend vor allen übrigen tabitifchen Göttern betroffen bat. Denn wie man in den Bewohnern feines Reiches, in feinen unmittelbaren Dienern, ben gu Salbgöttern gewordenen Seelen nur menichliche Befen fab und feben tonnte, fo lag es nabe, auch in ihm, dem Beherricher biefer Wefen ein gleiches nur mächtigeres zu feben und fo betraf es ihn gerade vorzugsweise, bag man ihn für einen nur vergötterten Menfchen bielt. Auch bag Dro ber hauptfachlichfte Rriege. gott war, erflärt fich leicht, denn er nahm die Geelen ber Befallenen in Empfang. Ueber Siro und weshalb wir auch ihn für einen Gott halten, haben wir ichon oben geredet: nur wiederholen wir hier, bag vergötterte Menfchen, Seelen alfo, nirgende über bie Sphare von mehr ober minder mächtigeren Schutgeiftern fich erhoben haben.

Dies sowie das über Oro gesagte ist denn auch der Grund, weshalb wir den hawaiischen Afea und Miru (ob. S. 299) nicht für vergötterte Helden, sondern für wirkliche Götter halten. Miru gilt auf Tahiti als Name des Ortes, nicht als der des Borstehers dieses Ortes (Ellis 1, 397), mährend er auf Hawaii Sohn und Nachsol-

ger des Alea ift. Diefer Umftand ift mertwürdig; wir haben bier eine abnliche Uebertragung, wie die befannte Insel im hawaiischen Archipel nach bem Gott Daui genannt ift; wie wir jenen famoani. fchen Gotternamen Opolu im Infelnamen Upolu wieder finden; wie vielleicht auch der Rame Afea im Infelnamen Rai-atea ftedt, ber überfest Simmel des Atea (tab. t = haw, k) beigen tann. Bei Miru tann man taum umbin an ben tabitifden Siro gu benten, ber in abnlichem Berhaltniß zu Dro fteht, wie Miru zu Afea: wie diefer der Sohn und nadfolger Afeas und baburch ber Beherricher ber Tobten ift, fo ift jener gleichfalls ber Gohn Dros und angleich ber Tobtenführer. Sprachlich aber find beibe fo abnlich lautende Formen nicht gu vereinigen. Wie dem auch fei, jener Atea findet fich als bochft wichtiger Gott auf Rufuhiva wieder. Dort ift es Afea, ber "Gott ber Steine", welcher bas Land aus bem Deere hervorgezogen hat (Mathias G\*\*\* 44). Und mas vollends für die Göttlichfeit bes hawaiifchen Afea beweift, ift ber Umftand, daß in Sawaii Afea ein Beiwort bes Tane mar, ber jugleich (S. 276) Tane-nui-Alea, wie Ellis überfest, großer und weit fich breitender Tane hieß. Demnach ift Afea nur ein Beiwort und Tane bamit gemeint. Dann aber muß bas, was wir oben über ben nutubivifden Atea gefagt haben, boch wohl auch (wenngleich nicht mit zwingender Rothwendigfeit; fo tonnte ja auch noch manch anderer Gott genannt fein, ber weitreichende) auf Tane fich beziehen und bies um fo mehr aus folgendem Umftand. Ift Tane ber hawaiische Afea, also zugleich ber Gott ber Unterwelt: fo tritt nun erft unfere Berbindung bes Tane mit bem Sifuleo der Tonganer (G. 277) ins rechte Licht und wird bedeutend gefichert. Run heißt es, Afea habe Rufuhiva bervorgezogen aus Samaifi, welches Die Martefaner als Unterwelt fagten und ben Atea nannten fie ben Gott ber Steine. Bar aber Rufubiva - nach fpaterer Faffung aus ber Unterwelt aufgestiegen: mas lag naher, als ben Gott ber Unterwelt bies Muffteigen bewirfen gu laffen? Die Erbe, glaubte man, rube auf großen Steinen, weshalb berfelbe Bott ber Gott ber Steine bieß; und die Uebertragung Diefes Aufziehens von Tangaloa auf Tane mußte erfolgen, fobald bas Feftland als von der Unterwelt emporgeftiegen galt. Dag aber Tane Gott ber Unterwelt fein fonnte, trot feiner urfprünglichen Geltung als Sturmgott, haben wir ichon oben auseinandergesett (G. 279). Die Uebertragung des Aufziehmythus auf ihn kann übrigens auch deshalb, weil er Gott ber Stürme war, die himmel und Erde trennen, erfolgt sein. Die Ansicht, Rukuhiva sei aus der Unterwelt aufgestiegen, ist jedenfalls eine jüngere:
denn wie hätten die Rukuhiver annehmen können, ihr sonniges schönes
Land, in welchem ihr tägliches fröhliches Leben zu hause war, sei aus
dem unterirdischen Todtenreich, wo nur Racht und Mangel herrscht,
herausgezogen? Jedenfalls muß auch Akea für einen Gott gehalten
werden, trot der entgegenstehenden Ueberlieferung der Hawaier selbst.

Wir haben jest ben Umfang der Götterwelt durchlaufen, bie einzelnen wichtigeren Gestalten betrachtet. Ueberbliden wir dies Alles noch einmal, fo tommen wir zu folgenden Ergebniffen:

Die Religion ber Polynesier hat mehrere Entwidlungsftufen durchlaufen. Buerft fennt fie nur die Tift, Die Schutgeifter, welche ursprünglich wohl immer in Thiergestalt verehrt wurden, und zwar in ber alteften Beit fo, daß jedes befonders gefahrliche ober befonders begehrenswerthe Thier, fpater aber, daß ein bestimmtes unter bestimmten Umftanben ericheinenbes Thier Schutgeift murbe. Diefer Glaube galt noch, als icon bestimmte Staatsformen bestanden: benn auch biefe größeren oder fleineren Bereinigungen haben ihre Schutgeifter. Urfprünglich aber hatte nur der einzelne feinen Tifi. Diefe religiöfe Unschauung beruht noch gang auf Furcht ober ben ursprünglichsten Bedürfniffen, benn nur deshalb murben die Thiere Schutgeifter, weil man fie fürchtete ober weil fie die nothwendigfte Rahrung boten; fpater, weil man bas frembartige Leben in ihnen icheute: und bies fremdartige Leben machte fie ju Gottern, welche aber alle individuell noch nicht gefchieden find. Dies zeigt fich noch deutlich in ber Religion jenes alten Nebenftammes ber Daori, ber More ore, ber Bewohner Baretauriinfeln : Diefe tennen nur Schutgeifter, b. b. jede Boblthat, jeder Bortheil, ben fie genoffen, mar die Gabe eines Atua, unter beffen Schut fie ftand (Travers bei Beterm. 1866, 63) - gang bie Titilebre in ihrer einfältigften Form. Doch haben die Moreore wohl auch eine reichere Mythologie gefannt, dieselbe aber auf fo gang einformigen, fleinen, abgeschiedenen Infeln fpater vergeffen.

Die zweite Stufe steht völlig unter der Herrschaft der Eindrüde, welche die Betrachtung der schon sicherer beherrschten Welt auf die Bhantasie des Bolles macht. Best entstehen im Geiste der Betrachtenden den durch schöpferisch ungenaues Abstrahiren, Berknüpsen und Personi-

ficiren die mächtigen Gestalten seiner Hauptgötter, welche nun alle individuell verschieden sind und bestimmte, wohl geschiedene Charakterseigenthümlichkeiten zeigen. Hier ist nicht mehr die Furcht, der Nutzen, also nicht mehr die rohste Sinnlichkeit, die mythenbildende Kraft: sie liegt vielmehr in der Phantasie und auf diese wirkt minder das Furchtbare, als das Erhabene, das Schöne; und niemals einzelne mehr oder minder rasch vorübergehende Ereignisse, sondern wie Schirren sehr richtig sagt (169), das gleichmäßig Wiederkehrende, das täglich erscheinende Wunderbare. Diese Stuse, wie sie die höchste Bedeutung hat, hat auch die längste zeitliche Ausbehnung; alle deutlich vorgestellten mythisch und poetisch ausgeschmückten Göttergestalten gehören ihr an.

Die britte Stufe ift nicht mehr fo ichopferifch. Sie hat die Gottheiten alle, fie fteht mit ihnen in ethijdem Bufammenhang, aber fie fieht fie nicht mehr in unmittelbarer Anschauung: Die Berfonifitation hat fich loggeloft und fteht als felbftandiges Wefen außer, über der Natur, ja fie verblaft mohl auch gang und gar und minder allgemein verbreitete, minder lebhaft aufgefaßte Götterbilder merden unbeutlich, vermifchen fich mit anderen, schwinden gang ober bis auf geringe Refte; andere ober eigentlich alle werden anders gedeutet und oft nach mehr ober minder nüchterner Deutelei - benn die erfte Berftandesthätigfeit, noch vielfach ungeschieft und findisch, erwacht und macht fich auch ihnen gegenüber geltend - verschoben und getrübt, babei aber bisweilen vertieft. Ja man tann fagen, bas Bild ber Götter, wie es aus ber Natur emporftieg, verfliegt auch wieber in die Ratur, welche die Bolynefier in gleichartigfter Ginformigfeit durch fo lange Jahrhunderte, ja Jahrtaufende umgab, ohne Anregung ju meiteren, höheren Abstraftionen. Statt ber Raturgottheiten tritt ein neues Element auf: Die menschliche Seele, welche man in ihrer Einheit und Bedeutung immer mehr fühlt, erhalt gottliche Burde, fie, ben Meniden naher ftebend und fühlbarer als jene Naturpersonifitationen und Abstrattionen, tritt mehr und mehr an die Stelle ber letsteren, freilich meift gefürchtet, feltener geliebt und fegnend, weil fie immerhin ein unbefanntes Etwas ift, bas unfichtbar im Dunkeln wohnt und ungern die fonnige Freude der Oberwelt verlaffen hat. Der Glaube an Schutgeifter, von ber Borgeit ber, ift noch nicht ausgeftorben : an ihn fchlieft fich biefer Geelenkultus an, welcher in feinen erften Anfängen möglicherweife bis in jene Urzeit hinauffteigt. Dacht

aber und einflußreich wird dieser Dämonenkult erst zur Zeit des sinkenden Heidenthums, d. h. zu der Zeit, wo dem gereifteren Geist der Bölker die phantasischen Abstraktionen und Personisitationen, mögen sie auch nicht ohne logische Kraft, nicht ohne poetische Herrlichkeit, ja nicht ohne eine gewisse sittliche Tiese sein, nicht mehr genügen.

Go hat benn biefe lette Beit eine außerordentlich große Denge mythifder Anfchauungen, welche zusammengefloffen find aus allen brei Stufen ; daher Biberfpruche, Dunkelbeiten, Salbheiten in ihr durchaus häufig find und mit Raturnothwendigfeit häufig fein muffen. Bur Beit ber zweiten Stufe - diefe Zeitraume find aber außerordentlich lang angufeten und jeder der beiden erften gahlt nach vielleicht vielen Jahrtaufenden - jur Beit ber zweiten Stufe mar es, als fich die Bolynefter bon ben Mitroneffern trennten : boch fcon giemlich am Enbe derfelben, denn fcon mar ber Glaube an die Ginwirfung ber Geelen im Aufblühen. Durch die Ginmanderung der Bolynefier in ihre neue Beimath - junachft Camoa - erhielt ihre Phantafie burch fo bebeutende neue Einbrude einen neuen Schwung und fo dauerte bie mythenbildende Beit bei ihnen langer wie bei den Mifronefiern, welche in der Beimath blieben und dort den Geelenglauben immer weiter ausbilbeten, bis auch fie nach Often vorrudten. Es ift zu beachten, bag ihre öftlichften Stämme, welche am frühften fortgegangen find, eine farbigere Mythologie erhalten haben, ale die übrigen; am farblofeften (fo weit unfere Quellen reichen) war die der Marianer, welche am fpateften ausgewandert find und bei welden baber die Geelenlehre ausgebildeter ift als irgend fonft in Dzeanien. Bu Anfang ber britten Stufe, welche alfo im eigentlichen Bolyneffen fpater beginnt ale in Diftronefien, wie benn natürlich bie Anfange Diefer Epochen fich ftets nach ber Individualität und ben Schidfalen eines Bolfes richten und baber febr verfchieben fallen, manberten die Bolynefier weiter nach den einzelnen Infeln und auch hier murbe g. B. in Samaii die alte mythenbildende Kraft noch einmal durch jene munderbaren Naturericheinungen, die auf der Welt nicht ihres Gleichen haben, machtig erregt, fie mar alfo nicht abgestorben, boch im Absterben: benn die übrigen Infeln haben feine wirflich bebeutenden neuen Gotter aufzuweifen. Die aber barf man vergeffen, baf diefe drei Stufen weber nach Unfang noch nach Ende fich icharf abgrengen laffen; vielfach laufen fie nebeneinander ber, wie g. B. die Schutgeifter bedeutsam geblieben find

bis jum Chriftenthum. Go hat fich auch gewiß Bieles von jenen uralten Titis auf die Gotter ber zweiten und britten Stufe übertragen. Dabin rechnen wir, baf bie großen Naturgötter, Tangaroa, Tane u. f. w. ben Ramen Rai tangata Menfchenfreffer führen. Der uralte Goutsgeift mar ein Raistangata : er frag ben Schutbefohlenen auf und bas durch ftarb diefer. Wir haben diefe Anschauung oben (328) nach Borgangen in ber außeren Ratur ertlart. Binchologisch richtiger und in größerer Allgemeinheit erflart fie fich gewiß fo: ber Einzelne ftand in fortwährender engfter Begiehung gu feinem Tifi, der ihn fo lange er lebte feinen Mugenblid verlieg. Sorte bas Leben bes Gingelnen nun auf, wie wollte man es fich anders erflaren, als daß er zu feinem Tifi gegangen mar? Dies aber faßte man nach uraltefter Beife grobfinnlich auf : ber Tift frag ihn. Diefe Urt wie man es auffaßte, ift wohl gu beachten : beim Urmenfchen überwiegt Die Unichauung bes Effens ebenfo wie fleinste Rinder alles mit dem Munde ju thun versuchen. alfo liegt der Grund, weshalb auch die fpateren Botter Rai tangata find; jugleich wohl aber auch der Unfangepuntt bafür, daß man die Geelen fur fo überaus feindlich gegen die Lebenden glaubte, bag man aud fie die Lebenden freffen ließ. Und daß fich gleichfalls bie Lehre bon jener Läuterung ber Geelen im Bo baburch, daß fie ein Gott frift, von bier aus erflart, bedarf nicht bes Beweises.

Bas wir hier als die Grundzuge ber polynefifchen Mythologie dargeftellt und hoffentlich nachgewiesen haben, bas find die Grundzüge der Entwidelung des religiofen Glaubens bei allen Bolfern der Belt, nur bag fich biefelben bei allen einzelnen Bolfern inbividuell verschieden darftellen, wohl nirgends aber in folder Reinheit wie gerade in Bolynefien. Denn wenn wir auch auf jenen wichtigen allgemeinen Gat bier natürlich nicht eingeben tonnen, bas muß gefagt werben, daß gerade die Bolynefier man tonnte fagen bas naturgemäß entwidelte und beshalb und nach biefer Richtung bin bas vollfommenfte Beibenthum von allen Bolfern zeigen: benn nirgende hat fich ein Bolf jo ohne hiftorifche Schidfale, welche in die natürliche Entwidelung immer verfchiebend, fei es bemmend oder fordernd, eingreifen, entwidelt, ale es die Bolynefier gethan haben. Und fo zeigen fie une nicht blog mythologisch ben Urtypus ber Menschheit: sondern überhaupt, in ihrer gangen Entwidelung. Gie zeigen, was ber Denich unter Berhältniffen, die feiner phyfifchen Erifteng nicht hinderlich fir

aus sich selbst heraus leisten und werben — konnte und mußte. Weil aber die Bolynesier von der frühesten Zeit her in dieser Abgeschiedenheit sich entwickelt haben, daher ist eine genaue Kenntniß ihres Wesens für die Geschichte der Menscheit von äußerster Wichtigkeit: denn in polynessischen Sitten, Ginrichtungen und Gedanken sindet sich oft der Schlüssel zu manchem, was bei anderen Bölkern unverständlich sich erhalten hat.

Rach alle dem auseinandergesetzten wird es flar fein, daß und in welchem Ginne wir Meinides Behanptung, Die Religion ber Bolyneffer fei zur Zeit ber Entbedung ichon im Berfall gemejen, guftimmen. Es ift dies ber Grundgebante feiner durch und durch bortrefflichen Abhandlung über die Gudfeevoller und das Chriftenthum (vergl. baf. S. 17, 18.) In's einzelne auf feine Anfichten einzugeben ift nicht nöthig: das Dbige zeigt ichon, wo wir abweichender Anficht find (vergl. Meinide 21 f.). Die Berfonificationen ber Natur waren nach pfychologisch nothwendiger Entwidelung verblaft ohne gum Monotheismus ausgebildet ju fein: Die Geelenlehre, Die Lehre von den Schutgeiftern, mochten diefe nun Götter ober Geelen fein, bot feinen Erfat und fo ift es begreiflich, daß die driftliche Religion den gunftigften Boden fand. In Tonga (Bilfon 390) nannte man, wie ichon erwähnt, alle fremden Gottheiten Feiga: und man ftand nicht an, fie für beffer ale die eigenen Gottheiten zu halten, wenn fie fich machtiger und tüchtiger erwiesen.

Hierin zeigt fich eine gewisse Nüchternheit ber religiösen Begriffe, die wir auch sonst schon vielsach in Polynesien fanden. Doch war sie es auch gerade, welche den Polynesier zu dem gläubigen und devoten Menschen machte, der er war. Die Gottheit rechnete streng: also mußte man streng seine Pflichten erfüllen. Dies half den Missonären, es war aber auch ein Zug, welcher ihr ganzes heidenthum durchdrang und sich merkwürdig genug äußerte, wie wir erkennen werden, wenn wir jest das Berhältniß der Polynesier zu ihren Göttern etwas näher betrachten.

Tropdem daß ihr moralisches Gefühl ziemlich wenig entwicklt ift, bildete ihre religiöse Scheu und Empfindung doch den Mittelpunkt wie ihrer öffentlichen Einrichtungen so ihres Privatlebens, denn auch die allgewöhnlichste Handlung war durch Beziehung auf irgend eine göttliche Macht bestimmt und geleitet, die Religion war ihre wichtigste Angelegenheit, der alles andere weichen mußte. So war es auf

Tabiti (Ellis 1, 321), fo in Tonga (Mariner), fo überall. Die Gotter erhielten auf Dangareva reichliche Dofer felbft gu Beiten, wenn die Denichen hungerten (Leffon Dangar. 119). Diefe religiofe Bewiffenhaftigfeit zeigt fich auf's Allerftrengfte in ben Beobachtungen aller noch fo verwidelten Religionefatungen : boch ift fie moralifch - wenigstens in ber fpateren Beit - nicht febr bochftebend, benn Berletungen gegen bie religiofen Catungen ift auch bas einzige was die Gotter ftrafen, und fonft ift man ihnen gegenüber von allen moralifden Pflichten ganglich frei (Tonga Billes 3, 22; Tah. Morenhout 1, 440; Mart. Vincend. Dum. 259). Bu beachten aber ift, daß wirklich befehrte Polynefier eine wirklich reine und tiefe Frommigfeit, welche feine Opfer fcheut, an ben Tag gelegt haben; und fo mag auch in fruberen Zeiten ibre beibnische Frommigleit minber äußerlich gemefen fein. Trot aller Mengftlichfeit aber mar man feineswege, wenn man fo fagen barf, gegen bie Berfon ber Gotter febr demuthig oder ergeben: vielmehr hatten die Briefter Bewalt über die Götter, welche fie in Tonga oft berb anfuhren und ausschalten (Mariner 1, 364) und ebenfo ichalt man bei öffentlichen Unglud in Reufeeland bie Gotter (Bolad 1, 234 f.) ja man verbrannte wohl gar jur Strafe Tempel und Goten, wenn die Gotter nicht ihre Schulbigfeit thaten (Bortlod bei Forfter R. 3, 69); man machte im Gebete bier Berfprechungen, die man nie ju halten gebachte, man entschuldigte fich lügnerisch und beschuldigte ebenso lügnerisch feine Beinde, um fie bei Gott verhaßt zu machen (Bolad 1, 234f.). Die Tabitier fagten ju ihrem Gotte, ju bem fie beteten, mohl: wenn bu une nicht hilfft, werden wir dich fernerhin nicht mehr verebren (Ellis 1, 317), fie marfen mohl gar fein Bild aus bem Tempel und zerschlugen es (eb. 350), ja auch Begirtegötter wurden bei politiichem Ungliid abgefest und mit anderen vertaufcht (Underfon bei Cout 3. R. 2, 350). Die Bewohner von Sao warfen, wenn er nicht half, ihren Gott meg (Beechen 179), die Dartefaner prügelten bas Gögenbild, wenn es nicht antwortete (Delville 2, 92), Die Samaier ichoben ein Tabu auf oder verfürzten es, wenn fie megen irgend eines Ungludefalles ben Gottern gurnten (Bantouver 2, 147); auch mighandelten, verschenften fie ihre Bogenbilder und vertaufchten, wenn er nicht half ben Schutgeift rafch mit einem anberen (Coot 3. R. 3, 457). Sierher gebort es auch, wenn man in Ton

bie Erde fchlägt, damit Dlaui ruhig liege. - Der Gott ferner, ber minder guten Erfolg gab ale ein anderer, murbe biefem auch in ber Ehre untergeordnet. Go bielten Tonganer bie Botter ber Beifen für mächtiger und beshalb gefährlicher als ihre eigenen Götter (Dar. 1, 321) und die Maori, welche fonft die Begrabnifplate für fehr beilig halten, icheuten fich nicht, die Beiligthumer bes übermundenen Reindes und feiner nun gleichfalle überwundenen Götter ju verwüften (Bolad 1, 42); auch das Berausrufen ber Botter des Feinbesgebietes, welches man befriegen wollte, war nicht felten (Ellis 1, 316). Diefe fchlechte Behandlung traf indeg meift nur die Tifis ober bie Geelen, felten ober wohl nie wandte man fich gegen wirflich hohe Götter mit einer folden Drohung. Und die untergeordnete Stellung Diefer Salbgotter mochte zuerft ben Unlag ju jener achtungelofen Behandlung geben. Indeg auch reinere Auffaffungen berifchten. Der Dberpriefter von Samaii (Boron Bl. p. 201) hatte eines Tages das gewöhnliche Opfer an Fifch und Boe bem bochften Gotte bingelegt. Gein Gobn, ber ben gangen Tag ungludlich gefischt batte, tam bungrig nach Saufe und verschlang bas Opfer. Aber vorher legte er feine Sande auf die Mugen bes Bogenbilbes und fand, baf fie nicht faben, bann fledte er feine Sand ibm in ben Mund, aber er big ihn nicht; barauf warf er feinen Mantel über das Bild und af; nachher ftellte er bas Gefag wieder bin, nahm feinen Mantel und ging fort. Da ihn fein Bater beshalb ichalt, antwortete er: "Bater ich habe ihn angeredet, aber er borte nicht; ich habe Tapa über feine Augen geworfen und er fah nicht: da lachte ich über ihn und ag." "Dein Cohn", fprach ber Briefter, "Du haft nicht recht gethan : es ift wohl mahr, daß bas Soly nicht fieht, noch hört, aber der Beift da droben fieht alle unfere Sandlungen." Denn man glaubte überall, daß der Beift des Gottes fich in bas Götterbild, das Thier fich niederließe, nicht aber, daß bas Bild, das Thier u. f. w. ber Gott felber fei - womit die Wegwerfung des Bildes, die Berftorung des Tempels nicht im Widerspruch fteht, vielmehr in etwas anderes Licht gerudt wird: half bas Bild nicht, fo mar es mohl eben nicht bewohnt von einem Gotte. Berftorte man ben Ruheplat bes Gottes, ber fich feinblich erwiefen hatte, fo mar er eben baburch verhindert, wieder zu erscheinen und fo vermied man feine ichablichen Einfluffe. Diefe Auffaffung vergröberte fich bann freilich und man glaubte ben Gott zu ichlagen, wenn man bas Bild ichlug. Doch find folche berbsinnliche Borstellungen von der Gottheit selteuer: im allgemeinen faßte man sie geistig auf. Ein Neuseeländer antwortete auf die Frage, wie er sich den Atna vorstelle: "wie einen unsterblichen Schatten" (d. Neuseel. 213 nach Marsden): ein Anderer nannte ihn einen allmächtigen Hauch und stieß seinen Athem aus, um dies zu verdeutlichen. Und da man zu Tonga die Seele für einen Hauch ansah, so dachte man sich die Götter, die man hier und zu Samoa bildlich kaum darstellte, gewiß nicht materieller: wie schon die Schilderung der Schattenwelt Bulotu beweist. Derber dachten die Narotonganer. "Wenn Euer Gott Himmel und Erde erfüllt", sagten sie zu einem Missionär, einem eingeborenen Tahitier, "so wäre er die genug, daß wir ihn sähen; unsere Götter sehen wir doch!" "und daß wir gegen ihn stießen", fügte ein Anderer hinzu (Williams 175).

Die eigenthumlichfte und zugleich allgemeinfte Form, in welcher fich religiofe Berehrung fundgibt, ift bas Tabu ober (mundartlich) Tapu. Man verfteht barunter ein Gefet ober eine Beichränfung, welche durch die Religion geheiligt ift: alfo einen religiofen Bann, beffen Uebertretung jugleich Gunde und Berbrechen ift. Man hat nun - fo Bincendon Dumouling Marqu. 259 - den Urfprung bes Tabu in bem Beftreben bes Abels gefucht, fein Eigenthum an fichern und auch Sale (19f.) halt, wenn er bon einem Tabucoder und feinem Urheber fpricht, bas Tabu für eine willführlich und von einem Einzelnen gemachte Einrichtung, ber freilich ichon in ber Urheimath ber Bolynefier feine Gefete gegeben haben und gottbegeiftert gemefen fein foll; baber es fich erfläre, bag man bas Tabu als etwas Gottliches auffaffe. Mehnlich angerte fich auch Dieffenbach 2, 86 f. Und freilich murben die Tabugefete vielfach wie eine Urt von Polizeiober Schutzeinrichtung benutt. Go ward abgetretenes Land gewöhnlich tabuirt, bamit es um fo ficherer bem Bebrauche ber Eingeborenen entjogen mare, beren feiner es nur berühren burfte, (Bolad 2, 76, Dieffenb. 1, 129) ebenfo Fischereien und Felder, fo lange bie Ernte barauf ftand (Bolad 1, 275) nebft ben Fifchern und ben Bebauern (Diffenb. 2, 48), welche dann ihre Arbeit nicht eber einftellen tonnten, bis fie vollendet war (Taylor 57). Der Balb war tabn jo lange bie Jagd ober bas Ginfammeln von Friichten und Beerer mahrte (eb. 55). Diefe Bebrauche, welche bier von Reufeel and ergablt werben, geben durch gang Bolynefien durch. Ueberall

344 Labu.

geschah es, wenn ankommende Fremde ihre Schiffe frei von Befuch haben wollten, daß man ein Tabu barüber ausiprach (Dart, Rrufenftern 1, 130 Sam. Jarbes 51 und oft). Mis auf einem Berg unfern Sonolulus Bergtriftalle, die man für Diamanten bielt, gefunden waren, erflärte Tamehameha ben Berg für tabu, bamit er biefe Schätze allein befitze. Und als er einft einen Eroberungezug machte, fo belegten die Fürften, die ihm folgten, all ihre Grundftude und ihr Gigenthum mit Tabu, fo bag bie anwesenden Europäer feine Landesprodufte taufen tonnten (Brought on 34). Gollten unreife Fruchte gefchutt werden, fo belegte man fie mit Tabu, wie es 3. B. Erstine (45) auf Samoa fand ; baffelbe gefchah mit Schweinen, Suhnern, wenn fie etwa nach großen Geften, jur Bermeibung einer Sungerenoth, gefcont werben follten (Tonga Mariner 1, 129; 2, 222) und ebenfo war es auf 10 Jahr mit ben von Bantouver eingeführten Sausthieren ju Samaii gefcheben, fo baf fie prachtig gedieben (Bantouver 2, 175; Broughton 35). Fifche, welche man gemein= fcaftlich gefaugen batte, waren bis jur Bertheilung ftreng tabu (Melville 2, 153). Ja und ale einft zu Umea ein Europäer fich Schlecht betragen hatte, belegte ihn ber Ronig ber Infel mit einem Tabu: movon die Folge mar, bag ber Frevler ausgeschieden von allem Bertehr und Umgang in die fchlimmfte Lage gerieth (Bood 167). Much Brivatleute konnten fich badurch ihr Gigenthum - etwa einen Baum voll reifender Früchte und bergl. - auf's allerficherfte ichuten bag fie ihn tabuirten (Delville 2, 179; Krufenftern 1, 191). Alfo ift es ber Wirfung nach allerdings gang richtig, wenn Tahlor bas Tabu für einen religiöfen Bebrauch, ber einen politischen 3med hat, erflärt; ober Thom fon (in Beziehung auf Reufeeland 1, 101) und Mathias 3 \*\*\* (von Rufuhiva 143) das Tabu als Bolizei und burgerliches Befet gelten laffen. Go gebrauchte man bie Einrichtung vielfach, wenn diefe auch ursprünglich einen anderen Ginn und 3wed hatte. Welches mar biefer aber? Er mar ein rein religiöfer und beabsichtigte nie vollständige Scheidung bes Göttlichen und Reinen von dem Ungöttlichen und Unreinen. Das zeigt fich an vielen Zeichen. Bunachft ift alles Tabu, was ben Göttern gebort, ber Tempel ber Marae, bas Opfer u. f. w. und nur ber Briefter ober ber Fürft fann ein Tabu auferlegen ober aufheben (Ellis 4, 385 f.; Tab. Morenhout 1, 529f. Sam. Bantonver 154; Reufeel.

Dieffenb. 2, 100f. Tonga Mar. 2, 83); Cobann brachte jebe Berührung mit Leuten boberen Standes Tabu, benn biefer mar felbit göttlicher Abfunft (Deinide 28), mahrend umgefehrt gu Rufuhiva wer ein Tabu brach, begrabirt und Rifino murbe (Arufen= ftern 1, 192). Die Strafen, welche einen Tabubruch betrafen, gingen entichieben bom Borne ber Gotter aus. Die Tempel alfo durfte bas Bolf und namentlich die Beiber nie betreten; wer es doch that, wurde ftreng bestraft, meift mit bem Tod, ja fogar mit bem Feuertod, wie dies lettere in Samaii vortam (Ellis 4, 385; Rufuh. Delville 1, 176; Borter 2, 39; Tahiti Morenh. 1, 532; Bilfon 459; Tonga Billiams narr. 321; Reufeel. vergl. Deinide 23), benn bas Unreine mußte aus ber Gefellichaft ber Götter ausgemerzt werben. Go waren in Samaii bie rothen Dhelobeeren ber Göttin Bele beilig und beshalb für die Menfchen tabu: ebenfo alle beifen Quellen, alle vultanischen Blate (Ellis 4, 220). Und weil die Marges den Göttern heilig waren, fo wurden es auch die Manner, welche fie betraten-natürlich nur die, welche fie betreten burf. ten- und baber fam es, bag die beiligen Blate ber Botter und aus bemfelben Grund die Säufer ber vornehmften Säuptlinge Afple waren für Flüchtige (Tabiti Bilfon 459; Turnbull 290). Doch waren in Samaii nur zwei heilige Blate, welche für Afhle galten (Ellie 4, 167; 363); in Tonga nur einer, bas Seiligthum von Mafanga, wo indeß felbft bie erbittertften Feinde bie Baffen niederlegen mußten (Mariner 1, 88: Pigeard nouv. ann. des voy. 1845, 4, 152). Da nun Speife ju fich nehmen eine Sandlung ift, welche leicht Entheiligung bringt, fo burfte in Renfeeland nicht in ber Rabe von beiligen Blaten gegeffen werben, aber auch nicht in ber Wohnung und Krante brachte man beshalb vor die Wohnung, damit fie nicht zu verhungern brauchten (Dicholas 187; Bolad 1, 239). Much andere feltfame Gitten ertlärten fich aus dem Tabu: fo galt es für Frevel auf Tahiti, ju folafen, indem die Guge bem Marai gugefehrt waren (Bratring 146). Da nun die Gotter fich um Gefangene nicht mehr fummern, benn ber Schutgeift bes eigenen Stammes hat ihn berlaffen, ber bes fiegreichen nimmt ihn nicht auf (Ghortl. 294 f.): fo ift ein Stiave burchaus feiner Tabuverletzung mehr fähig, und fie tonnen alles thun, mas für Andere verboten ift, 3. B. Speife auf bent Ruden tragen, fochen u. f. w. (eb. 63). Rrantheit ferner entfteht

346 Labu.

baburch, bag ein Atua ober ein Beift in ben Rranten weilt; und fo find auch die Kranten tabu (Tanlor 55) und manches, was wie eine große Barte in ihrer Behandlung ausfieht, erflart fich baraus, So ichon, baf man ibre Rabe meibet, um bas Tabu nicht zu brechen, wodurch es öftere fam, baf fie verlaffen Sungere ftarben; daß man fie pors Saus ichleppte, bamit man fich ihnen nahen durfe und bergl. Ratürlich war auch die Speife ber Kranten fowie bas Feuer, mit bem fie gefocht murbe, tabu (Brown 23), mabrend fonft gerade Speife und Feuer, bei welchen man Speife tochen fonnte, eine enttabuirenbe Rraft bat; baber man in ber Racht jum Schutz gegen bie Beifter ein Feuer anglindete, baber nächtliche Banderer einen Brand vom Rochfener bei fich trugen, um die Beifter zu verscheuchen, (g. B. Chortl. a 83), daher ju Sam oa, wenn eine Leiche im Saufe mar ober auch nach bem Begrabnif ein Feuer angegundet murbe, welches die Leiche oder bas Grab beicheinen mußte (Turner 282f.) wie man glaubte und aussprach ju Ehren bes Tobten, ursprünglich aber gewiß nur, um bie Geele besfelben unichablich ju machen und fern ju halten. Roch mehr war alles tabu, was mit ben Leichen irgendwie im Bufammenhang ftanb, junachft ber Begrabnifplat (Ruf. Delville 2, 84; Rut. Tah. Forfter Bem. 494; Tonga Mar. 1, 227; Sawaii Bantouver 2, 146f. Coof 3, R. 3, 464; 461.), bann bie Leiche felbft (Camoa Turner 228), beren Unblid icon bie Reufeelander tabuirte (Bolad 1, 108). Rach bem Rang ber Leiche mar bas Tabu ffarter (langer bauernb) ober fcmacher (Tonga Dar. 1, 150.) Deshalb beforgten in Reufeeland (und ahnlich war es in Tonga Dar. 1,415 und in Samoa Turner 231) alte Beiber die Leichen, damit nur fie und niemand fonft vom Tabu berfelben, bas auf Reufeeland nie bon felbst aufhoren tonnte wie doch manches andere Tabu, betroffen würden (Brown 11). Auch die neugebornen Kinder gehörten bem Gott an und waren baber ftreng tabu und ebenfo bie Bochnerinnen und es bedurfte überall bestimmter Feierlichkeiten und Bebrauche, um bies Tabu aufzuheben (Deufeel. Shortl. a 122; Tahiti Morenh. 1, 536f. Wilfon 469, Tonga Bilfon 396; Mar. 2, 273; Camoa Turner 174f. 178). Roch ftrenger Tabu freilich waren die Embryonen, welche im Menftrualblut enthalten waren, wie man annahm; und ba bie Maoriweiber bie mit diefem Blut befledten Lappen häufig in bas Flechtwert ber Bande

ftedten, fo magte ce Diemand in Renfeeland fich an eine Band au lehnen, bamit er nicht bies Tabu brache (Shortl. a 95; 276; 92). Wenn wir oben Recht hatten, in der Tattuirung bas aufgeprägte Zeichen bes Schutgeiftes ju feben, fo murbe auch mit ber Tattuirung ein Tabu berbunden fein muffen - und bas ift es benn auch. Bafrend ber Operation und furz nachher war jeder tabu und mußte, ba er in diefem Auftande fein Effen berühren durfte, gefüttert merben. (Reufeel. Rutherford bei Reyband 68; Ruf. Melville 2, 181); und ba bas Tabu anftedenbe Kraft hatte, auch meiftens mehrere Jünglinge gemeinschaftlich ber Tattuirung unterzogen wurden, fo war bas gange Dorf berfelben zugleich mit tabu (Taplor 152). Natürlich war benn auch überall bas Thier, in welchem bem Gingelnen fein Schutgott erschienen war, für biefen tabu und burfte nicht von ihm gegeffen werben (Camoa Williams 436 f. Turner 238; Samaii Remy 163; Tahiti Morenh. 1, 451; Tutopia Gaimard 6. D'Urville b 5, 305-7). 3n Tonga waren die Schilofroten, welche von einer Gottin ftammten und manche Fifche tabu (Dar. 2, 233) und ebenfo die Schildfroten ju Tahiti (Ellis 2, 93) wobei bann gleich bemerkt merben mag, bag auch bas Beichen, wodurch ein Begenftand als tabuirt bezeichnet murbe, häufig ein Beflecht in Sais ober Gibechfengeftalt mar (Mariner eb. D'Urville a 4, 304); bag ferner benjenigen, weldjer ein Tabu gebrochen hatte, die Saie fragen, worauf man, wie wir icon oben faben, eine Urt von Gottesgericht gebaut hatte (eb. 305). Run war der Bai fehr häufig aber die Infarnation bes Tifi: und fo hatten wir auch bier ben Glauben, baf biefe Infarnationen tabu feien, bas Tabu behüteten. Go wie nun ber einzelne diefe Thiere nicht effen durfte, fo mar es gleichfalls eine Folge des Tabu, wenn ben Beibern Die beften Rahrungsnittel verboten waren. Die Beiber ftanden in feinem fo naben Berhaltniß zu den Göttern als die Manner und beshalb durften fie bas beiligfte Bericht, Menschenfleisch, nie toften, aber auch vom übrigen Fleifch nur wenig, nur unter bestimmten Musnahmen (vergl. oben 121; Samaii Ellis 4, 386; Coof 3. R. 3, 422; 437; Tahiti Morenh. 2, 94; Therm. und Bennet 1, 267; Rutubiva Mathias G\*\*\* 72) baber affen auch die Beiber auf Samaii und Tabiti nicht mit ben Mannern; und wenn in Reufeeland Rufuhiva, Tonga, Samoa auch einer freieren Sitte ju Folge

beide Geschlechter gemeinschaftlich aßen, so war es früher, wie Meinide 23 sehr richtig aus einzelnen Spuren schließt, auch hier nicht anders. Waren doch die Weiber in Tonga von allen Heisigthümern aufstrengste geschieden (Williams 321), galten sie doch auch in Neuseeland für noa d. h. zum allgemeinen Gebrauch bestimmt, unheilig, nicht tabu, ohne Beziehung zu den Göttern; aßen sie doch bei den Moresore, sicher einer alten Abzweigung der Maori, getrennt von den Männern (Travers bei Peterm. 1866, 63). Daß nun die Kähne, welche den Göttern gehörten, tabu waren, versteht sich (Ellis 4, 387); auf den Markesas aber waren die Kähne überhaupt tabu und deshalb nie von Weibern zu betreten; weshalb diese stehn sich den Wartesas der varen die Kähne überhaupt tabu und deshalb nie von Weibern zu betreten; weshalb diese stehn sich der Binnensee, auf welchen Melville ein Boot setzte, ward dadurch tabuirt (Melv. 2, 5).

Man fieht alfo, alle Dinge maren entweder tabu, geheiligt, mit den Göttern in Begiehung, ober noa, dem allgemeinen Gebrauch erlaubt. Bober fommt es, daß bie Beiber alle non waren, wenigftens alle unverheiratheten (Taplor 59)? In Samoa, Tonga, Reufeeland ftanden die Frauen ber Bornehmen ben Dannern gleich (3. B. Gren a).; in Tahiti aber nur die ber allerhöchften Fürften, welche fogar von jener ftrengen Absonderung im Effen frei waren (Banfouver 1, 105; Turnbull 264). Diefe geringere Beiligfeit ber Beiber fommt mohl baber, weil fie bie fcmacheren maren; waren nun auch fie tabu gewesen, so war niemand ba, welcher bie geheiligteren Danner bediente. Go maren 3. B. auf Rapa alle Manner tabu und burften nur von den Beibern gefüttert effen und bas noch 1839 (Morenh. 1, 138)! Dann aber fonnten bie Manner ber Beiber nicht entbehren, einer tabuirten Frau aber batte man fich nicht naben, geschweige fich mit ihr begatten durfen. Duften fich doch Manner, welche ein besonderes Tabu auf fich nahmen, ber Beiber ftreng enthalten (Bantouver 2, 154; Taylor 78f. Dieffenb. 2, 85) und waren boch umgefehrt ichwangere ober menftruirende Frauen ftreng tabu (Rut. Melville 2, 181; Tah. Bilfon 461; Reuf. Chortl. a 276). Ebenfo bieg wahine (Beib) tabu jedes Dabden, welches von feinen Eltern icon fruh einem Anaben verlobt und besmegen besonders forgfältig bewacht murbe, fo wie jede berbeirathete Frau (Dieffenbach 2, 36. Batefielb 1, 257). Tabu war auch, wer ein befonders wichtiges Geschäft hatte, sowohl in Friedens- wie auch in Kriegszeiten; er durste nicht rauchen, nur Lebensmittel, die in seiner Heimath gewachsen waren verzehren und mußte sich der Weiber enthalten (Dieffenb. 2, 85-6 Neuseel.). Auf den Markesas waren ähnlich gestellte oder besonders beliebte Personen auch des seindlichen Stammes selbst während des Krieges gleichfalls tabu (Welville 2, 20; oben S. 153).

So wie nun alles, mas in befonderer Rabe, in größerer Berwandtichaft, in engerem Schut ber Gotter ftand, tabu mar, fo maren es denn natilelich auch die Bornehmen, ber Abel in Beziehung auf das Bolf und zwar umfomehr, je vornehmer einer mar. Go maren junachft die Sauptlinge und die Leute aus bem Bolle perfonlich ftreng gefchieden. Alles mas ein Säuptling berührte wurde tabu für minder Bornehme. Daber fam es, baf ju Tabiti früher die Bornehmften gefüttert wurden, damit fie durch Berührung der Speifen Diefelben nicht dem gangen übrigen Bolf entzogen, (Dorenhout 1, 138) daß fie außer auf ihrem eigenem Grundstud nicht geben durften und be8= halb ftets getragen wurden, damit bas Land nicht durch Berührung bem gemeinen Brauche gang entzogen wurde (Ellis 3,102f. Bilfon 436); daß fie in fein Saus geben durften, als in ihr eigenes, benn fonft hatte es Riemand mehr betreten durfen (Tah. Ellis 3, 102 Tonga Coot R. 2, 131); daß Riemand fie berühren, Diemand aus bem Gefäß, bas fie benutt hatten, effen oder trinfen burfte (Ellis 3, 102; Bantouver 1,81). Gelbft ihr Eigenthum durfte man auf Reufeeland nicht berühren, (Taylor 56) ohne fich bes Todes fculdig ju machen (Taylor 89) und floß eines Fürften Blut gufällig in einen Rahn oder auf irgend einen Begenftand (Saus, Weld u. f. m.), fo ging biefer lettere in bes Fürften Befit über (eb. 59 f.) Ein Beifpiel hierzu gibt Dieffenbach 2, 85, f. Rubeplate, mo große Fürften einmal auf Reifen ober fonft geruht hatten, wurden tabu (Taplor 62). Natürlich waren bie Fürsten felbst baburch febr beschränft, benn tonnten fie nichts gebrauchen, ja nichts berühren, ohne es tabu ju machen, fo murben fie baburch nicht nur in ihrem Thun vielfach behindert, sondern ihr Leben auch vielfach gefährbet. Gefchieht nämlich ein Tabubruch in ber Umgebung eines Fürften oder burch ibn und fein Thun veranlagt, und er ftraft ihn nicht, fo begeht er badurch felbft einen Tabubruch, den bie

Götter an ihm raden und zwar um fo fchwerer, je bornehmer er ift, (Chortl. a 85). Diefer Ginfluß bes Ranges auf bas Tabu zeigt fich auch fonft. Gin Dachtigerer tonnte jedes Tabu, bas ein minder Bornehmer entweder abfichtlich aufgelegt oder durch feine bloge Unwesenheit bervorgerufen hatte, brechen; er tonnte, was einem minder Bornehmen gehörte, fich ruhig aneignen, ohne Strafe ber Botter gu fürchten, indem er es entweder berührte ober burch Benennung nach irgend einem Theile feines Körpers tabu und baburch zu feinem Gigenthum machte (Taplor 59 f.). Bier liegt auch ber Brund, meshalb die polynesischen Fürsten fich so schwer beleidigt fühlten, wenn man in ber beften Abficht fie zu ehren ihre Ramen auf Schiffe und bergt. übertrug; er war zu beilig bagu, und batten fie es zugelaffen, fie hätten fich eines ichweren Tabubruches ichnibig gemacht. Der fie glaubten nach Uebertragung bes Ramens auch bas volle Eigenthumsrecht über den Gegenstand ju haben: auch diefer Unspruch fam vor (Ellis 1, 155). Es ift ferner begreiflich, daß die Fürften, benen bas Tabu eine fo ungemein große Dachtfülle gab, gegen bas Chriftenthum, welches die Tabubestimmungen aufhob, ichon aus biefem Grunde feindlich gefinnt waren (Taylor 62); daß ferner altere Berfonen noch jett - nach Shortlands Bericht (a 91) - an dem Tabu festhalten, benn fo tiefgewurzelte Bestimmungen wurden nicht mit einem Male ausgerottet. Der König hatte natürlich fo wie überall, jo auch im Tabu ben bochften Rang. Deshalb betrat er, wenn ein neuer Tempel geweiht werben follte, benfelben zuerft, mas man fpater auch auf driftliche Rapellen übertragen hat (Thermann und Bennet 1, 539, Tahiti). Da nun die Fürften fo beilig maren, fo wurde auch ihr Name tabu und bie Worte, welche ihn bilbeten, burften in ber gewöhnlichen Sprache nicht angewendet werden (Dieffenb. 2, 326, Taylor 94; Ellis 3 101; Bantouver 104; Meinide 25). Doch auch fonft wohl fonnten Borte aus irgend welchem Grunde tabu werben, wie bann g. B. Dieffenbach am Gee Rotorua fur bas Wort wai Waffer, welches tabu war, noni, für kai effen tami im Gebrauch ftand; und fo hief auch ber Ort wai-keriri bamals noni-keriri (1, 396). Bohl mag fich badurch, wie Dieffenbach meint (2, 326), manche bialettifche Eigenthumlichfeit gebilbet haben Dag hamaiifden Fürften eine Sprache für fich hatten und bag man in gang Bolynefien mit Bornehmeren eine andere Sprache redete, beruht

jum Theil auf bemfelben Grunde. (Bb. V. 2, 227; oben). Befonders heilig mar das Saupt und das Saar, letteres weil es auf dem Ropfe machft und diefer nach Deinide 26 f. weil er ber Git bes Denfens ift. Daber erflart auch Deinide die gang besondere Bier, die man überall in Bolynefien nach Feindestöpfen hatte, beren Schabel man febr forgfam aufhob - wobei man an bas in Malaifien fo febr verbreitete Roppenschnellen benten mag. Much die Schabel ber Angehörigen wurden deshalb besonders feierlich aufgehoben, ja mohl gar gottlich verehrt. Aber auch bas Saupt ber Lebenben murbe befonders hoch gehalten. (Dieffenb. 2, 100 f.). Wurde einem Sauptling bas Saar geschnitten, fo geschah bas unter bestimmten Westlichkeiten und nachher murde bas Saar gefammelt und entweder feierlich auf dem Begrabnig: plat begraben ober wie bie Schabel Berftorbener anfgehangt (eb. 2, 56; 100 f. Shortl. a 91). Da nun aber nichts für einen irgendwie Tabuirten gefährlicher war, als Speife auch uur ju berühren, geschweige gu effen; fo durfte fein Maori mit ben Sanden effen, wenn er fich fur; borber Die Saare geschnitten ober auch nur gefammt batte (Savage 23) und eben beshalb wird als die hochfte und fundhaftefte Beleis bigung, welche die Beifter mit fcmeren Strafen rachen muffen, bei Chortland a 76 angegeben, bag Giner bes Andern Ramm geftoblen und in's Rochhaus getragen habe. Als ärgfter Fluch und gröfte Befdimpfung gilt es, ben Ropf Jemanbes gerbrochen ober gefreffen gu wünschen (eb. 30). Raum geringer aber ift die Beleidigung, wenn man irgend etwas zum Effen gehöriges mit bem Ropfe eines Menfchen in Berührung bringt; baber einft ein ganger Stamm für ben Scherg eines Beigen, ber einen fleinen Deffingteffel auf ben Ropf eines Sauptlings gestellt hatte, empfindliche Rache nahm (Biltes 2,397). und als einft ein Diffionar einem Maori ein Stud Knochen mit einer Scheere aus bem Salfe jog, wo es beim Effen fteden geblieben war, verlangte biefer, fobald er nur wieder fprechen fonnte, die Scheere für fich ale Guhne bee gebrochenen Tabu (Taylor 317): Daber fielen benn bor allen Dingen die Worte, welche den Ramen eines Sauptlinge bilbeten, aus der Sprache aus, wenn fie irgendwie Speifen ober bergl. bezeichneten. Denn wenn man ctwas, mas fich auf eine Speife auch nur begieht und mare es gang unabsichtlich, von einem Andern aussagt, so ift icon dies ein fo schwerer Fluch, daß er nur mit bem Tode gebuft werden fann (Taylor 94-5). Auf

352 Tabu.

diefer Borftellung beruht es auch, daß häufig die Bornehmen fo tranten, daß fie die Flüffigfeit nicht mit ben Lippen berührten, fondern fie fich in die Sande, welche fie por ben Mund hielten, einschütten ließen. (Chortl. a, 88). Gelbft die Afche, moran ein Bornehmer feine Bfeife angegundet - welche lettere feinen Dund, alfo den Ropf berührt, felbft diefe Afche war tabu und natürlich aller Ropffdmud und namentlich die Ramme (eb.). Ein vornehmes Kind war einft fo voll Läufe, bag es jeben, ber es fah, erbarmte: feine Mutter burfte ihm aber bas Saar nicht schneiben, benn fein Ropf mar beilig, fie fchicte es beshalb zu feinem Bater. Allein auch biefer burfte es nicht, ba der Grofvater bes Rindes noch lebte und diefer erft ichor und reinigte das arme Wefen, das nur wegen feines hohen Ranges fo fcmutig war, aus Mitleiden, obwohl er felbst badurch tabu wurde und nun gefüttert werden mußte (eb. 88 f.). Auf bem Ropfe ober Ruden durfte fein Bornehmer etwas tragen, namentlich aber feine Speife und baber tam es vielfach und nicht bloß aus Robeit, daß Frauen oft schwerer belaftet wurden, als die Dlänner, da die Frauen noa maren (Taylor 56; Chortland a 85; 30, 294; Tahiti Morenh. 2,92 f.) - Derfelbe Glaube herrichte überall. Auf Tabiti burfte Niemand etwas auf bem Ropfe tragen und eine Berührung beffelben galt als Beleibigung; abgeschnittenes Saar ward im Marge vergraben (Bilfon 462), öfters auch, wenn bem König bei feiner Krönung bas Auge bes Menschenopfers bargereicht wurde, eingewidelt mit bargeboten (Coof 3. R. 2, 185). Be beiliger eine Berfon ift, um fo beiliger ift fein Ropf: berührt ben Rorper eines neugebornen Rindes irgend etwas, fo wird dies bem Kinde heilig; berührt es aber ben Kopf, fo wird es an einem geweihten Ort, der für das Rind umgaunt ift, niedergelegt, wenn es ein Baum ift, so wird er gefällt und verlett berfelbe im Fallen die Rinde eines anderen, fo muß auch diefer gefällt werden (Bilfon 462 Unm.) Ebenfo mußte, wer höher als der König - alfo über feinem Saupte - ftand ober gar mit der Sand über feinem Saupte herfuhr, fterben (Ellis 3, 102) und der tatholische Miffionar Laval ergahlt (in ben ann. de la propag. d. l. foi 1838, II 24-5; daher bei Michelis 76) daß die Greife auf Mangareva, welche noch Beiben maren, auf der Stelle flohen, fobald man ihr Saupt berühren wollte; ein Briefter, bem ein Frangofe aus Freundlichkeit die Sand auf's Saupt legte, berlor bie Sprache, bie Mugen brehten fich auf eine fchredliche Beife, fein Berg "fchlug laut auf." Schon irgend etwas mit einem Menfchenhaupte zu vergleichen, war ein Frevel (Wegener 82). Richt anders war es auf ben Dartejas (Dath. 9 \*\*\* 48) und Samaii (Ellis 4, 387); über ben Ropf eines Undern herzureichen, ober bie Bflangenfafern, aus welchen man die Ropfbededungen machte, ju gerpfluden war ftreng tabu auf Rufubiva (Melville 2, 178), und auf Samaii ftand gleichfalls Tod barauf, fich über ben Konig ju ftellen ober die Sand auf fein Saupt ju legen, (Jarves 35). Diefelben Gefete galten in Tonga: Baulaho, ber Ronig, trug Bedenfen, in Die Schiffstajute binabzufteigen, bamit nicht Jemand über feinen Ropf himmeggehe (Coof 3. R. 1, 300). Aus diefer Beiligfeit bes Ropfes und bes haares erflart fich auch vielleicht noch eine Sitte ber Tahitier etwas anders, als wir fie bisher erflart haben: nämlich das Ausraufen bes Körperhaares, welches man auf fo vielen Infeln findet: Das haar war zu beilig, ale bag es irgend wo andere machfen durfte als auf dem Ropfe. Und war bas Saar wie der Ropf tabu, fo mußte es allerdings im Gebrauch bes Körpers febr binderlich fein, namentlich g. B. ben Frauen gegenüber, welche ja noa waren.

Bieles andere, welches megen ihrer größeren Seiligfeit den Fürften gutam, haben wir ichon oben befprochen (G. 192), wogu fich noch manches hinzufügen liege: bag man ihnen aus bem Weg geben mußte (3. B. auf ber tonganischen Rattenjagd), bag man ihre Babeplate, ihre Lieblingequellen vermeiben mußte, bag man felbft bor ihren Saufern und tobten Befitthumern fich niederwerfen mußte (Dar. 1, 279f.; Ellis 4, 387; Jarves 35; 52). Die oben erwähnte Entblößung bes Dberleibes vor befonders beiligen Berjonen ober Gegenständen war übrigens auch in Tonga üblich (Coot 3, R. 2, 41). Bir muffen bier nun noch junadift von dem Berhaltnig der Speifen gum Tabu reden. Tabuirte durften bie Speifen nicht anrühren und mußten fich füttern laffen ober nur folcherlei effen, mas im Darae gleichfalls tabuirt war (Bantouv. 2, 154); vielfach affen Beiber und Rinder gang abgeschieden und in Tonga burfte man weder felbft in Gegenwart des Königs anders als mit abgewendetem Beficht effen (Dar. 2, 235) noch dem effenden Konig gufeben, welchem daber bas Bolt ben Ruden gutebrte (Coot 3. R. 2, 55).

354 Tabu.

Much daß die beffere Speife ben Göttern beilig und alfo nur ben Männern erlaubt ift, daß gang besondere Formen der Rahrungsmittel, wie fcmarze oder rothe Schweine (Rut. Melville 2, 181; Dath. 3 \*\*\* 143) tabu waren, das begreift fich. Aber warum durfte man nirgende in einem Bohnhaufe effen (Dieffen b. 2, 44; Tanfor 59, 56; Ellis 1, 129; Remn 165)? benn menn Brown 14 fagt, weil ein Sauptling in bemfelben gemefen fein tonnte, fo genügt der Brund nicht, warum mußte die Ruche überall bom Saufe getrennt fein? Warum durfte man nicht mit einem anderen aus einem Befchirr effen, ja nicht einmal die Speifen für zwei in demfelben Befchirr bereiten und auftragen? Warum burfte ein Nichttabuirter feine Speise eines Tabuirten und umgefehrt fein Tabuirter Speife die noa mar, berühren ohne in Befahr zu fein, zu fdwellen und zu fterben (Darin, 1, 150)? Warum durfte man gu Samoa nicht im Saufe wo ein Tobter ftand, effen, ohne Strafe ber Götter, die meift in Bahn- und Saarlofigfeit bestand, alfo bas Saupt traf, zu befürchten (Turner 228)? Und fo fonnte man noch lange weiter fragen: diese aber und ahnliche Fragen beantworten wir mit Folgendem. Bunachft icheinen in urfprünglicher Zeit alle Sanfer und ber Sausbau überall tabu gewesen zu fein, gewiß nicht bloß (Dei= nide 27), weil er wie ber Schiffbau in ben Sanden der Fürften mar. In Reufeeland tonnte nur ein Freier, b. h. alfo einer ber von Abel war, ein Saus befiten (De in. 25); Refte eines Saufes, eines Rahnes oder eines Zaunes find tabu und foldes Solzwert darf baber nicht jum Rochen gebraucht werben (Dieffenb. 2, 43; 2, 100 f.), alfo auch hier ift jede Begiehung des Tabugegenftandes jum Effen forgfam vermieben. Run wurden für einen Tabuirten bie nöthigen Speifen in einem fleinen Sausmodell, welches auf vier Ständern im Sofraum ftand, aufgehoben (Chortl. a 86); alfo auch bier bas Tabuirte in dem mas tabu mar, die Speife in dem Saus. Und überall herrschte die gleiche Sitte. Warum nun also verscheucht bas Tabu fo alle Speife? Da muffen wir noch weiter gurudfragen, um hier flar zu feben: mas ift benn eigentlich bas Tabu überhaupt? Wir finden es auch in Dalaifien. Auf ben Moluffen (van Schmidt in Thojdr. V, 1843, 2), gab es Zaubermittel, um Diebe abzuschreden, da fie in Folge berfelben frant wurden oder fonft ins Unglud geriethen. Krantheit aber verurfachte eben entweder ber Tifi oder ber Beift eines

Berftorbenen und ahnlich maren gewiß die Zaubermittel von gleicher Wirfung auf Dichilolo (Thof chr. 1856, II, 218), auf Aru, wo man einen Bfeil als Bauber aufhing (Brumund in Thofchr. VII, 1845, 2, 283), anf Amboina (Valentyn 3, 11). Gang basselbe, mas in Polynefien unter Tabu verftanden wird, bezeichnet auf Timor und den nachbarinfeln das Wort pamali (Beth 2, 315). Es ift bas ftebende Beiwort ber Tempel auf Timor, ber zugleich die Schäte des Königs fowie die erbeuleten Feindestöpfe bewahrt, und wo die Kinder ber Rajahs ihren Ramen erhalten (Fre pc. 1, 638). Bei bem faft zwei Monate langen Fefte, welches auf ein gunftig ausgefallenes Roppenschnellen folgt, ift ber, welcher die Köpfe erbeutet hat, pamali: er barf meber mit feiner Frau verfehren noch mit eigener Sand effen; vielmehr muffen ihm die Speifen von Frauen in ben Dund geftedt werden (Gal. Müller b 269), alfo gang wie in Bolynefien. Rach Sal. Duiller (b 249) ift pamali ursprünglich ein javanisches Wort, bedeutet Berbot und mar früher auch in Java für die gleiche Sitte gebräuchlich, fo wie ebenfalls in Sumatra (Sollander 610). Bang ebenfo galt es unter ben Dt Danom (Schwaner 2, 148) den Sügeldajafen um Bontianat, Sambas und Sadang (Low 248) und fonft auf Borneo (Proceed, R. G. S. II, 348). Den Sügelbaja: fen mar ein Sterbehaus für 12 Tage pamali, indem Niemand in basfelbe eintreten, nichts aus demfelben geholt werden burfte; bei anftedenben Krantheiten tritt eine Pamali von 8 Tagen ein, mahrend beffen jede Thatigfeit, felbft Opfer aufhören; auch die Angehörigen eines Kranfen übernehmen bisweilen ein foldes Pamali, um ihn zu retten (Low 260) Wochnerinnen waren bier, auf Celebes und fonft gleichfalls pamali (Ballace 1, 309). Auf den Bagehinfeln find beftimmte Sandlungen 3. B. bas Dorf zu verlaffen, gemiffe Speifen zu effen, Sanbel gu treiben, einen Fremben ine Dorf ju führen und bergl. für die Arbeiter, welche an einem Saufe bauen, für die Frauen nach dem Wochenbette, für die Bermandten eines Geftorbenen verboten (Sollander 531). Mehnlich fanden wir, woran bier noch erinnert werde, die Ginrichtungen im nordweftlichen Bolynefien fowie in Difronefien.

Also auch hier knüpft sich das Tabu oder Pamali an den Hausbau, an Krantheiten, Tod, Geburt, an Tempel und Krieg sowie an die Nahrungsmittel an, ganz wie in Polynesien. Alle diese Dinge aber standen unter ganz besonderer Aufsicht der Götter und namentlich

der Schutzötter. In Polynessen nun war es ein ganz gewöhnliches Mittel, daß man das Tabu durch aufgerichtete Tikibilder, d. h. Bilder der Schutzötter bezeichnete (Neuseel. Michelis 89; Tah. Ellis 3, 106) oder wie in Tonga und Samoa durch Gestechte und Tapastücke in Gestalt einer Sidechse oder eines Haies (Mariner 2, 274; d'Urville a 4, 304; Turner 294-5) — was ganz dasselbe ist, denn Sidechse und Hai waren nur Bilder der Schutzgeister. Brach aber einer das Tapu, so fraß ihn der Fisch auf: d. h. so siel er in die Gewalt des Gottes, welchen der Fisch darstellte. Auch das Wort läßt sich erklären; ta heißt neuseel. sehr, pu bezeichnen tapu also bedeutet "streng bezeichnet, verboten" (Shortl. a 81) — und wenn wir nach allem Vorstehenden zur Deutung dieser Sitte gehen sollen, so war die ihr zu Grunde liegende Anschauung wohl solgende: Alles, was den Göttern geheiligt ist, angehört, steht über menschlichem Gebrauch: wer es von den Menschen berührt, muß sterben.

Also sind Tempel, Idole, die vornehmen Menschen und alles was mit ihnen in Berührung kommt, tabu. Das Tabu hing aber ganz vorzugsweise mit den Schutzaöttern ausammen und ift von diesen wohl

Dingen behelligen fonnen - Die Doglichfeit, baf jeder mas er wollte von feinem Eigenthum tabuiren tonnte, hieraus auch bie Leichtigkeit, mit welcher bas Tabu fich mittheilte, ba ber Schutgeift überall gugegen ift und vielleicht auch die besondere Beiligfeit des Ropfes und bes Saares, in welchem man ben Schutgeift wohnend bachte. Rur aus biefer Unnahme erflart fich ferner ber feltfame Gebrauch, bas Tabu burch Tifibilder, fei es in Menfchen: oder Fifchgeftalt, ju begeichnen; und nur burch fie ber hochft merfwürdige Glaube, ber fich (Labillard. 1, 307 und 321) auf Amboina fand, daß ber Beift des verftorbenen Eigenthümers noch nach dem Tode feine Felber bemache: jum Zeichen ftellte man bie Rachbilbung einer Grabhütte in die Felber, welche dadurch wirklich gefichert waren. Denn bie Seelen der Abgefchiedenen und die Schutgötter berühren fich, namentlich in fpateren Zeiten, fo vielfach. Glaubte man boch auch in Bolyneffen, bag burch die Tabuirung eines Begenftandes ein Atua auf benfelben berabführe (Rrufenft. 1, 191. Langeborff 1, 116) Much bas muß hier noch einmal erwähnt werben, bag zwei feinbliche Stämme, beren Fürften untereinander verschwägert waren, einen Frieden fchließen mußten, wenn ein Mitglied bes Fürftenhaufes bes einen Stammes, mabrend feines Bermeilens im fremden Stamme ftarb; es trat alfo ein Tabu ein, welches von dem Beift bes Abgeschiedenen ansging (oben 153). Much daß das Tabu ftete mit Connenuntergang anfing (Chamiffo 150) ift wichtig: Die Racht ift bas Ginnbild bes ewigen Bo, in welchem bie Bötter wohnen.

Jest nun können wir unsere obige Frage aufnehmen. Warum verschencht das Tabu so sehr alles Essen? Man gebrauchte Speisen als ein hauptsächliches Zaubermittel, indem man annahm, daß der seinds seine Geitze Geist in den Speisen einsühre in den, welchen er schaden sollte (Short I. a 82; 95). Die Speise eines jeden einzelnen stand nun unter ganz besonderem Schutz des Schutzgottes; sei es weil sie durch den Kopf in den Leib gelangt, sei es, weil sie das Erhaltungsmittel des Einzelnen ist oder daß man in dem hineingehen und Verschwinden der Speise das schützgeistes sah, wie ja anch die Seele als Speise in den Bauch des Gottes geslangt. Die Speise also stand in besonderer Beziehung zum Schutzgott: solglich dursten wo das Tabu sich streng erhalten hatte, Leute, welche nicht von gleicher Heiligkeit waren, Weiber, geringere Stände nicht

mit Bornehmeren effen; benn fie batten fonft ben Schutgeift bes Bornehmeren, der ja gerade fo befonders in der Speife weilte, verlett und feine Rache auf fich gezogen. Satte man nun aber gar bie Speife eines anderen genoffen; fo mare ja ber Schutgeift besfelben gezwungen gewesen, in den Leib des Effenden zu fahren und tonnte dort natürlich nur feindfelig wirfen. Daber erflart fich die munderbare Sitte, baf Bafte bie Refte bes Borgefetten, welche fie nicht mehr effen tonnten, mitnahmen, nicht aus Gier, benn fie marfen bas Ditgenommene oft heimlich fort, fondern damit durch folche gurudgelegte Speife fein Tabubruch ober bofer Bauber entftehen tonne (Shortl. a 97) und beshalb muffen Bornehme gang befonders vorfichtig fein: benn je vornehmer einer ift, je ftarfer ift bas von ihm ausgehenbe Tabu: baber fie auch ftete bie Speifen mitnehmen (eb. 86). Bemertenswerth ift aber, daß Rava burch feinerlei Berührung tabu wurde (Mariner 2, 235). - Saben wir fo bas Befen bes Tabu richtig erflart, fo fallt bamit von felbft die Behauptung Darsbens (bei d'Urville a, 2, 528), das Tabu habe nur den Zwed, den Born der Gottheit zu befänftigen und fie gunftig zu ftimmen, wonach es alfo eine Art von Belübbe ober Gelbftbefdrantung mare gum Dant für ober als Bitte an die Götter.

Es bleibt uns jest noch übrig, manches Ginzelne, namentlich aber die Legung und Aufhebung des Tabu zu besprechen. - Tabufarbe war weiß auf Samaii (Ellis 4, 167; 389; Coof, 3. R. 3, 400), auf Rutuhiva (Porter 2, 116), daher man Beif bei Begräbniffen und Festlichfeiten trug (Vincend Dum. Marg. 264); boch fonnte man bier auch andere Farben für tabu erflären und bamit alle fo gefärbten Dinge tabuiren; (Mathias G\*\*\* 52); meiß war die Tabufarbe auf Tahiti (Wilfon 437. Anm.), Tonga (Mariner 2, 234), auf Samoa (Turner 296; Williams 450 roth auf Reufeeland auf (Taylor 94)," baber in früheren Zeiten tabuirte Berfonen bier in Sutten mit rothgemalten Bfoften wohnten, bamit man fie ichon baraus erkennen fonne (Shortl. a 92). Roth ift bie beilige Farbe ber 3bole, ber Tobtengerathe, ber Kriegefahne, ber Säuptlingewohnungen, ber Dentzeichen auf ben Grabern. Die Sauptlinge farbten fich felber faft gang roth (Taylor 95). - Das Tabu legte ber Briefter ober ber hohe Abel auf und nur wer es auflegen tonnte, tonnte auch bavon befreien. Auf Samaii legte es

nur ber Briefter auf (Ellis 4, 388) und felbft ber Ronig mar bier an ein vom hohen Briefter ausgesprochenes Tabu gebunden (Arago 2, 179), fowie ber Briefter die Erlaubnig geben mußte, als auch Bantouver mit tabuirt werden wollte (Bantouv. 2, 154). Doch hatte ber König bier wenigstens in einzelnen Wegenden bas Recht, bie Dauer eines Tabu ju verfürzen (eb. 151), wie fie auch befondere Beamte mit der Aufficht über die Saltung bes Tabu beauftragten (Ellis 4, 387). Much auf ben Dartefas mar es ber Briefter ber es auferlegte und wieber aufhob (Melville 2, 7; Rrufenftern 1, 191), mahrend auf Tahiti gwar auch die Briefter bas Tabu ausfprachen, allein faft nur auf Berlangen ber Sauptlinge felber (Morenh. 1, 529 f.) welche aber auch fcon für fich allein es geben und aufheben tonnten (Bilfon 437, Anm.). Much in Reufeeland gaben und löften bie Briefter bas Tabu (Tanlor 78, Dieffenb. 2, 100), boch fie nicht allein: vielmehr fonnte jeder Machtigere bas Tabu eines minder Mächtigen brechen (eb. 59). In Tonga bagegen legten bie Bornehmen bas Tabu auf und loften es auch wieber (Mariner 1, 129; 2, 88), wie es auch auf Umea ber Konig auflegte (Soob 167). Allgemeine Tabus murben durch Serolderuf befannt gemacht (Ellis 4, 388) ober burch bestimmte Zeichen an ben tabuirten Wegenftanden. Die Tifibilber haben wir ichon ermahnt: außerbem wendete man Bufdel von Bambuslaub, aufgestedte Stangen an, man band ein Rofosblatt an einen tabuirten Rofosftamm (Ellis 4, 389, Samaii) man manbte weiße Stabe an, befrangte ben Stamm eines tabuirten Baumes (Borter 2, 116. Delville 2, 179f. Dartefas), man fchalte ein Stud Rinde los (Dieffenb. 1, 81, Reufeel.), man band ein Querhola an einen Baum (Turner 295, Samoa) u. f. w. fury man manbte eine Menge Beichen an: welche wohl nur ale Marte bienten. Größere Tabus, welche öffentlicher Urt maren, murben meift Abends eröffnet, bei Sonnenuntergang (Ellis 4, 389; Bantouver 2, 155); bas aber mar bie Beit, wo die Dacht der Beifter erft recht anging. Golde allgemeine Tabuzeiten, welche fich natürlich fehr scharf bon dem ewigen Tabu der Tempel, Idole, Bornehmen, Kranten u. f. w. fowie von ben partifularen und Privattabus trennen, traten ein mit Unnaherung eines großen Feftes, eines Rrieges, bei ber Rrantheit eines Fürften ober bei allgemeiner Sanbestrauer (Bant. 1, 91). Die Dauer biefer Tabus mar verfchieden: in gang alten

Beiten foll eins einmal auf Samaii 30 Jahre gedauert haben, ein anderes 5 Jahre, mabrend welcher Beit fein Scheermeffer an die Manner fommen, fie nur gefüttert effen, feinen Richttabuirten berühren durften u. f. w. Diefelben ftrengen Beftimmungen galten beim Tabu, welches nach bes Tuitonga Tod eintrat (Mariner 2, 227). Bor Tamehameha mar die gewöhnliche Dauer 40 Tage: boch beichräntte er es auf 10 ober fünf, ja bismeilen auf einen Tag (Ellis 4, 387f. Bant. 2, 151). Co wie hier war es in gang Bolynefien; auch auf ben Gefellichafteinfeln gab es Sagen von Tabus die 10-12 Jahre lang gedauert hatten (Ellis 4, 388). Much bie partifularen Tabus bauerten oft lange genug: fo murben gu Tonga bie Subner, Schweine und Rotosniffe nach einem großen Fefte auf 8 Monate tabuirt (Mariner 1, 129) und nicht viel fürzer waren die Tabus gleicher Art auf den anderen Infeln (g. B. Bilfon 437). Gin Dann aus dem Bolfe, ber einen Fürften berührt, ift je nach bem Rang bes letteren 3-5 Monate tabu, mer ben Tuitonga, auf 10 (Mariner 2, 150, 235), und mabrend die übrigen Tabus von felbft bergingen, fo fonnte bas durch Berührung bes Tuitonga entftanbene

bas Tabu brach, ber mußte fterben und gwar als Dufer für die Götter (eb. 389). Diefe Todesftrafe vollzog ber Briefter, ber Fürft ober der welcher ben Schuldigen ertappt hatte (Dieffenb. 2, 100f.); ungesehenen oder unbewußten Tabubruch ftraften die Götter felber und zwar durch Krantheit. In Tonga fcwoll einem ber bas Tabu brach die Leber und er ftarb (Mariner 1, 150); ebenjo in Samoa. (Billiams 438.) Der es wurde in ben Berbrecher ein bofer Beift, meift ein Rindergeift geschickt, ber ihn aufgehren mußte (Chortl. a 94-5. Thomfon 1, 219; Morenhout 1, 529), wenigstens nach argem Tabubruch; minber ichwerer jog ben Tob nicht nach fich (Remb 159). Go ift es benn gang begreiflich, wie bas Tabu als Polizei gleichfam bienen tonnte, als Gefetbuch; auf ber anderen Geite aber auch einmal, daß man diese Tabueinrichtungen zu bofem Zauber oder Befchädigungen bes Feindes benutte (Shortl. a 96), ber ja fterben ober leiden mußte, wenn man ihn durch Lift verleitete, unbewußt ein Tabu ju brechen; und andrerfeits, daß man eine Denge Borfichtemagregeln hatte, um fich ju buten. Go legte man fich nie an eine Band an, man nahm feine Speifen mit, man bergrub feine Saare im Begrabnifplat, man machte auch fremdes Land, ehe man es betrat, erft noa für ben Rall bag es tabu mare (Chortl. a 84). Die hamaiifchen Firften hatten ihre befonderen Diener, welche ihnen einen verschloffenen Spudnapf ftets nachtragen mußten, benn ber Speichel mar beilig wie bas Saar (Rogebue 2, 20; Reufeeland Coof 3. R. 2, 309) und fo ließ fich noch vieles aufgablen. Daburch daß die Europäer bei ihrer erften Ankunft unwiffentlich ober doch unachtfam öftere gegen die Tabus verftießen, ift manche Feindseligkeit mifchen ihnen und ben Gingebornen entstanben.

Wurde nun ein Tabu aufgehoben, so waren dazu sehr weitläufige Feierlichkeiten nöthig, wie folche auch bei der Auslegung eines Tabu stattfinden mußten (Bank. 2, 154). Doch waren die, mit welchen es beschlossen wurde, bei weitem länger und größer; für Tahiti beschreibt sie Wilson 437 Ann. für Tonga Mariner 1, 128-34. Auch konnte das Tabu, was auf Einzelnen lag, durch bestimmte Ceremonien getilgt werden und zwar zunächst durch Abwaschung mit Basser, wosür man indessen in Tonga auch eine saftige Pslauze gebrauchen konnte (Cook 3. R. 2, 130; Mariner 2, 234). Deshalb wurde der junge König zu Tahiti, ehe er den rothen Gürtel anlegte,

bom Briefter im Deere mit Meerwaffer befprengt und ibm fo wie in einer Urt Taufe alle unwiffend begangenen Tabuverletungen abgemafden (Morenh. 1, 441). Dies ift ficher ber urfprüngliche Ginn Diefer Ceremonie; und wenn Ellis fagt (3, 110), fie habe gebient, um frühere Gunden von ihm ju mafchen, fo ift bas gewiß eine fpatere Umbeutung, ba bie polynefischen Götter feine anderen Gunben anrechnen, als Tabuverletjungen. Und fo eilte man in alten Beiten auch in Reufeeland (nach Gren a 168), um einen Fluch abgumajden, ben ein feindlicher Dand ausgesprochen hatte, rafch zu einem Strome und babete bafelbft, mahrend ber Briefter allerlei Gebete fprach. Ebenfo, wer in Camoa fich bem Ronig naben wollte, mußte fich vorher, ba biefer fo beilig mar, mit reinem Baffer befprengen (Turner 342); Rranten verordnete ber Briefter als Beilmittel öfters Beichte ihrer Gunden und Burudnahme von Fluchen gegen Unbere, wobei Ausspülen des Mundes mit Baffer nothig mar (Turner 224); und fo mag auch bas Deundausspulen und bas Sandemafden vor und nach Tifche, welches überall in Bolynefien Sitte mar, mehr auf religiofen Grunden als auf Reinlichfeit beruben. Auch die neugeboreund ebenso üben es die Spielgefährten der Fürstensöhne von frühester Jugend jedesmal beim Zusammenkommen mit ihren Spielgenoffen aus (Mariner 2, 299). Nur beim Tuitonga wendet man es nicht an: denn der ist selbst dazu zu vornehm; es bedurfte zur Aussebung eines von ihm ausgegangenen Tabus anderer Ceremonien (eb. 235). Daß dann Opfer und Gebete zur Aussebung des Tabu nöthig waren, versteht sich von selbst.

Auch jest ist das Tabu noch nicht ganz abgeschafft. Shortland (a 91) sand in Reuseeland noch viele ältere Leute, welche daran glaubten, und noch 1861 entstand durch einen Tabubruch zu Samoa Krieg (Hood 90). Indeß erliegt es natürlich dem Christenthum immer mehr und mehr, oder ist doch von ihm umgedeutet; wie denn der Sonntag vielsach "Tabutag" genannt wird (Ellis 4, 390) und entsprechend auch anderes durch die Kirche Ber- oder Gebotenes. Auch durch den weltlichen Berkehr mußte es immer mehr schwinden: zuerst nahm man in Neuseeland die Europäer davon aus und da ihnen die llebertretungen nichts schadeten, so verlor die Sitte immer mehr an Strenge (Taylor 59). Dieffenbach erzählt, man könne, wenn man die Eingeborenen vernünstig behandelte, die einzelnen Tabu durch Geld ablösen (2, 100 f.) und später sind häusig Geldbussen bei Tabuvers letzungen angewendet.

Bie bas Tabu ben einzelnen bem Gotte heiligt, fo gab es auch eine gange Befellichaft, welche ben Gottern ober vielmehr einem beftimmten Gotte beilig und beshalb tabu mar. Es ift dies die Gefellschaft der Areoi, über welche wir jest eingehender reben muffen. Die tabitifchen Areoi waren bem Dro geweiht und man ergablte über ihren Urfprung, ber in die erften Beiten bes Menschengeschlechtes gurudgeführt murbe, weitläufige Dinthen, welche im Wefentlichen übereinstimmend von Ellis (1, 229 f.) und von Dorenhout (1, 485 f.) berichtet werben. Dro. fo heißt es, Taaroas Cohn, wollte fich mit einem menschlichen Beibe vermählen und ichidte deshalb zwei feiner Brüder, Tufarapainun und Infarapairai auf die Erde (Ellis 1, 231; nach Morenh. 485 ftieg er mit feinen Schwestern Tauri und Daaoa auf bem Regenbogen felbft binab) um ju fuchen und diefe findet endlich auf Borabora die fcone Bairaumati : barauf fchlug Dro ben Regenbogen als eine ftandige Brude vom Simmel jur Erbe und vermählte fich mit jenem foonen Beibe. Geine Bruber Orotetefa und Urutetefa aber vermiften ihn im Simmel, da er auf Erben bei feiner Gattin weilte, und befchloffen baber, ibn aufzusuchen. Nachbem fie ibn gefunden, gaben fie ihm ein Schwein und rothe Febern jum Befchent, in welche fie fich verwandelt hatten, und welche blieben, obwohl fie ihre eigentliche Geftalt wieder annahmen. Aus Freude bierüber machte Dro feine Bruder (obwohl auch diefe von Taaroa ftammten) ju Göttern und jugleich au Areoi in Diefer Welt, Damit fie auch bier unten Die nothige Achtung und Dadit hatten. Er felbft aber tehrte als Feuerfaule (Di or. 488) in den Simmel jurud, wohin ihm Bairaumati und ber Cohn, ben fie ihm geboren, Soa tabu ite rai (Freund ber bem Simmel geheiligt ift) nachfolgten, letterer nach einem berühmten thatenreichen Leben auf Erden. Das Schwein, welches bie Bruder bem Dro geichentt hatten, marf fieben Junge, beren eines Dro felbft jum erften Beiheopfer für die Gefellichaft geopfert hatte; die Gefellichaft hatte fieben Grade und vielleicht urfprünglich ebenfo viel Abtheilungen, welche fich über alle Infeln zerftreuten. Allerdings ift bas nicht nachgumeifen : benn Ellis ermahnt acht Abtheilungen und gehn Borfteber ber Befellichaft, von benen auf Suahine und Raiatea je zwei tommen

obwohl zu ben Areoi gehörig, boch weber an ihren Bflichten noch Rechten Theil hatten (Ellis 238): nach Morenhoute. (491) nicht wahrscheinlicher Behauptung waren dies Leute, welche in die Areoi eintreten wollten. Die fiebente Rlaffe hatte noch teine befondere Tatuirung, welche natürlich in ber erften Rlaffe am reichlichsten mar, wohl aber die Berpflichtung, wo die Areoi bintamen, Tange, Spiele, Schaufpiele, Befechte, Befange und bergl. aufzuführen, von welcher Bflicht der Areoi die höheren Rlaffen frei maren. Diese Darftellungen waren vielfach und urfprünglich wohl alle aus bem Leben ber Götter genommen, welches fie bald epifch, bald bramatifch vorführten; icon früh aber hatten fie auch Darftellungen aus bem gewöhnlichen Leben eingemischt, meift verliebter, oft febr unzuchtiger Urt, jum Theil auch fatirisch und oft, da die Areoi tabu maren, febr fühn felbst gegen Dachtige. Wir haben früher (80 f.) einzelne Broben gegeben. Wie man nun in bie Gefellichaft nur unter großen Festlichkeiten und nach fcarfer Brufung ber perfonlichen Tauglichfeit aufgenommen werben fonnte, worauf erft noch ein langes Novigiat erfolgte, fo ftieg man auch von der fiebenten Rlaffe und ihren fehr mubfeligen Berpflichtungen nur unter fehr großen Reierlichkeiten - Salbung mit beiligem Del war babei die Sauptceremonie, ba burch fie ber Beift bes Gottes auf ben Gefalbten fam, Ellis 245; 242 - und fortwah. rendem Unrufen ber Gotter empor (Doren f. 493 f. Ellis 241 f.). Reineswegs aber ein Beber: fonbern nur folche, welche bie Bötter felbft erwählten burch göttliche Begeifterung, wie auch nur folche überhaupt aufgenommen murben. Die bochften Areoi galten für überirdifche Wefen und genoffen göttliche Berehrung (f. 239). Gie waren durchaus unverletlich und überall hochgeehrt; Eigenthumsrechte gab es ihnen gegenüber gar nicht, fie tonnten alles mas ihnen gefiel, jedem, wer es auch war, einfach wegnehmen, (Wilfon 293; Ellis 237) wie man ihnen auch freiwillig bie gröften Gefchente gab; und fo heilig maren ihre Lieder und Darftellungen, bag wenn babei nur bas mindefte Stoden oder Berfprechen eintrat, fofort bas Feft abgebrochen wurde (Dor. 501). Da fie nun burchaus ale Lieblinge ber Götter galten, fo waren auch die Ceremonien bei ihren Leichen befonderer Art und ein babei ausgesprochenes Gebet von Dro bewirtte, daß fie ju Dro unmittelbar bingelangten und zwar in bas "buftenbe Robutu", ihr Barabies, von beffen finnlichen Gludfeligfeiten wir ichon redeten.

Rach alle bem ift es fein Bunder, wenn Areoi zu werden bas bochfte Biel eines Beden mar: auch tonnten Menichen aus jedem Stande, vornehm oder gering, aufgenommen werden (E. 239). Daber mar die Gefellschaft febr gablreich. Sie gogen nun in einzelnen Trupps bon Bebiet zu Gebiet, von Infel zu Infel und murben überall auf's Feierlichfte empfangen, worauf fie bann burch ihre Spiele die Bewohner ergötten. Faft in jedem Diftritt ber größeren Infeln waren befonders große und icone Saufer für fie erbaut, Die für ihre Befuche immer bereit ftanden (Ellie 236). Bedes großere Geft, auch privater Urt, fobald es eine vornehme Berfon betraf, mußte durch ibre Gegenwart berherrlicht werden. Für gewöhnlich maren fie im Geficht roth, am Leibe fcmary bemalt, fie trugen Blumenfrange und buntgefarbtes Beug. 3hr Leben mar ein febr gugellofes, menigftens in der fiebenten Rlaffe, mo fcon die augerft zugellofen Darftellungen, welche allerdings vielfach religiofen Grund hatten, ben Unlag zu vielen Musschweifungen gaben. Go lebten fie benn mit vielen Weibern auf bas Wilbefte gufammen, wie Wilfon behauptet (243) geradegu in Beibergemeinschaft und Coot (1. R. 2, 205) fdilbert bas Berhaltnig

ihrer Rinder. 3hr Einfluß. Aehnliches auf anderen Infeln. 367

bem erften, ber fo wie alle Dabden getobtet werden mußte (Do. renf. 496-7). Diefe Gitte murbe von den Tahitiern verschieden erflart: bald follte badurch eine Uebervolferung bes Landes verhütet, bald die Schönheit der Frauen bewahrt werden und Bequemlichfeit mag fich auch mit eingemischt haben : Der Sauptgrund aber, auf ben es une allein anfommen fann, ift gewiß ein religiöfer und beruht in den Tabugefegen. Allerdings burften die Areoiweiber von allem effen, wobon die Manner agen und ftanden infofern über bem Tabn, wie ja auch die allerniedrigften Manner fich mit ihnen einlaffen und Areoi werben durften: aber es lag doch auf ber Sand, bag die Danner, welche man geradezu ale Götter betrachtete, für beiliger galten, ale die Beiber, die ja im gewöhnlichen Leben gang noa maren. Gefellte fich nun ein Areoi gu einer Frau, fo mochte bas bingeben: allein eine bauernde Frucht diefer Berbindung durfte nicht befteben, ba eine folde burch das höhere Tabu bes Batere felber tabu und Eigenthum ber Götter war und baber nicht von einem irdifchen, tieferftebenben Beib geboren werden durfte. Aehnlich faßt auch Morenhout die Sache, wenn er fagt, fie tobteten ihre Rinder, weil fie fich fur Botter hielten (500).

So war der Einfluß der Areoi nach dieser Seite hin ein höchst verderblicher. Nichts bestoweniger aber erkennt selbst Wilson (190) ihre unzweiselhaften Berdienste an, wenn er sagt, daß sie überall hin Gaftfreundschaft, höhere Bildung und seinere Sitten verbreitet hätten, und in diesem Sinne mag auch Mörenhouts hartes und sonst ungerechtes Wort richtig sein (498), sie seien immer noch besser gewesen, als das übrige Bolt.

Auch anf anderen Inseln Polynesiens finden wir die Areoi. Wir wollen hier nur an die schon früher besprochenen Uritao der Marianen (Bd. 5, 2 S. 48.) im Vorbeigehen erinnern. Andere Areoisgesellschaften hatte man zu Rarotonga (Meinike 79), zu Nukuhiva und Hamaii. Auf den Markesas begannen sie ihre Feste zu Ansang Oktober, um die Rücksehr Mauis zu seiern, zu welchem sie in demselben Verhältniß standen, wie die tahitischen zu Oro, und dem sie, wie jene dem Oro, Erstlingsopfer brachten. Nur seierten sie ihre Feste bis Ende April oder Ansang Mai, wo sie den Abschied der Götter sestlich begingen und dieselben baten, bald zurüczusehren. Während dieser sestlichen Zeit hörten alle Fehden auf — d. h. trat

das allerftrengfte Tabu ein, namentlich mahrend ber beiben Sauptfefte, bem Erftlinggopfer und bem Botterabichied am Ende ber reichen Babreszeit. Rach berfelben nahmen fie bis jur Rudfehr Dauis bas Trauerfleid (Dorenh. 1, 502 - 3). Wenn nun Morenhout (eb.) behauptet, daß auch ju Tabiti bon ben Areoi ber Abschied ber Bötter festlich begangen fei, fo ift bies freilich febr beachtenswerth: indeß fteht er doch mit diefer Behauptung gang allein, benn unfere anderen Bemahremanner ermahnen nichte bavon. - Muf Samaii finden wir die Areoi wieder in jener gefchloffenen Brieftergefellichaft, welche Cool (3. R. 3, 455) in Rafua an ber Bai Karatua fand. Die Mitglieder derfelben mobnten in bestimmten Saufern und ftammten, wenigftens ibre erften Burbentrager, aus ben vornehmften Familien. Das Dberhaupt bes "Drbens", welches man abgottisch verehrte, führte ben Titel Orono, worin wir gewiß nichts anderes als ben Namen des Gottes Long, o-Rong zu ertennen haben, mobei nicht ju iiberfeben ift , daß alle Rationalfpiele von Rono gestiftet fein follten (oben). Doch icheint bier bie Befellichaft feinen großen Ginflug gehabt ju baben. Much bas Stud, welches pornehme Frauen bom

höherem Grabe in ber Gefellichaft fpricht bierfür, ba ja bas Tabuzeichen ben Bezeichneten bem Gotte eignete. Den Gott ber Unterwelt vertritt in Rutubiva Maui ber Sonnengott, weil er in die Unterwelt hinabgeht, und die Racht, das Ginnbild des ewigen Bo in bem die Götter wohnen heraufführt. Lono mar ju Samaii einer ber machtigften Götter und ift beshalb mohl an die Spite ber Befellichaft getreten. Dber follte Lono und Dro identifch fein? Sprachlich mare bas ichon möglich, benn n fällt im Tabitifchen aus und die gleichen Botale werben baufig in einen tontrabirt, bas o aber in o - Ro ware der artifelartige Borfat vor Eigennamen und findet fich ja in o - Rono auch Allein fachliche Grunde icheinen gegen biefe Bufammenftellung gu fprechen. - Dan fonnte glauben, daß biefe Gefellichaften fich erft nach ber Auswanderung von Samoa nach Tabiti bildeten, weil wir fie nur im öftlichen Bolynesien finden; wenn nicht die Ulitaos der Marianen diefer Unnahme entgegenftanden. Ift obige Erflarung richtig, fo fällt auch vielleicht auf den Kindermord ber Areoi ein anderes Licht. Kinder murben geopfert, wenn ein minder Bornehmer einen höheren Stand erreichen wollte; Rinder, wenn ein Bornehmer einen Tabubruch begangen hatte, der gebuft werden mußte (Mar. 1, 227 f.), wenn ein Rirft frant mar, damit er genefe: benn Rinder find ben Böttern und ben Beiftern gang befonders angenehm und lieb und daher bei ihnen die mächtigften Bermittler. Go bienten auch hier vielleicht die getöbteten Rinder jum Opfer, durch welches die Eltern um fo leichter in die Bemeinschaft bes Gottes, ins duftende Robntu gelangten, mo fie ihre Rinder wiederfanden.

Was nun den Kultus anlangt, so bemerkt Hale (161) mit Recht, daß die Polynesier seine Gößendiener sind, denn viele von ihnen besißen gar keine Gößendilder und wer solche hat, sieht sie eben nur als Vilder an: daher man sie wohl auch zum Erstaunen der Europäer, wie Portlock u. Dixon (249) und ebenso Cooks Reisegefährten (3. R. 3, 451) auf Hawaii erlebten, für Kleinigkeiten verstaufte. Auf Samoa gab es weder Tempel noch Gößenbilder nach Walpole 2, 365, obwohl einige leblose Dinge von einem kleinen Theil der Bevölkerung verehrt wurden (Hale 26), aber auch diese nur als zeitweiliger Aufenthalt der Götter, d. h. man glaubte, daß der Gott sich bisweilen vom Himmel her auf diesen Gegenstand niedersließ. So verehrte man zu Manono ein Stück Bambus, welches oben mit einem Büschel Kotossassen umgeben war; in anderen Distrikten

einen beiligen Stein, einige Familien robe Solgbilder ihrer Borfahren (Sale eb.). Ein anderes 3dol war ein alter etwa 6 Ellen langer und 4" breiter Mattenftreifen, ber als Kriegsgott galt, Bapo bieß und fo beilig mar, daß man bei ber Abichaffung bes Beidenthums ihn zu verbrennen Schen trug : man ruftete ein neues Schiff zu, band, einen Stein an Bapo und wurde ihn ins Deer verfentt haben, wenn ihn nicht Williams für das Diffionsmufeum gerettet hatte (Will. 438 f.). Doch maren dies immer nur vereinzelte Dinge: aus ber allgemeinen Bilberlofigfeit, aus bem ganglichen Geblen ber Marge, ber Altare und Opfer für die großen polynefifchen Götter nannte man ja gerabe Die Samoaner "Die gottlofen Samoaner" (Bill. 542). Aber Diefen Damen verbienten fie nicht. Gie maren bem Beidenthum und feinen findischen Borftellungen jum Theil ichon entwachsen und faßten bie Religion tiefer auf, weshalb fie auch fo fchnell bochft innige Chriften geworben find; jum Theil aber verehrte man die Gotter in ihrer Infarnation in verschiedenen Thiergestalten, wie namentlich die Coutgötter, und daß biefe Infarnationen der Gotter nahe mit 3bolen gufammentreffen, geht baraus berbor, bag ein Gurft als Schutgott (Etu) ben Schabel eines tapferen ihm befreundeten Beigen anbetete (Bill. Die Schutgötter ber einzelnen Dorfer hatten meift auch 465). Gotteshäufer ober geheiligte Saine (Turner 240), in einem der Saufer befand fich a. B. eine Dlufchel, welche ber Gott blies, wenn Rrieg fein follte, in einem anderen ein paar Steine ober bie beilige Rotosnuß, welche bei Gidleiftungen benutt murde (eb). Das Bild bes betreffenden Schutgottes befand fich öfters vorn an den Schiffen bes Dorfes (Turner 269). Auch Opfer murben gebracht, meift gefochte Speifen, Erftlingsfrüchte und Tranfopfer: namentlich ward ber erfte Becher bei größeren Belagen, nachdem man etwas bavon getrunten, ausgegoffen, ober gen Simmel empor gefdwentt (Sale 26; Turner 241). Aber auch diefe Opfer beschränkten fich mohl meift auf die Geelen und die Schutgötter, fei es ber Gingelnen, fei es des Dorfes (Turner 349): doch gof man nach Sood 21 bei jedem Abendtrant einen Avabecher aus fur Die Geegotter, indem man fagte: "bier ift Ava für Euch, ihr Geegotter, bleibt uns fern" benn man fürchtete Befahr von ihnen. Daffelbe berichtet Turner 200, bem ju Folge öftere dem Sausgott bei diefem Speife - oder Trantopfer ein Teuer unter Gebeten angegundet wurde. - Die Briefter

waren meift einer bestimmten Familie angehörig, in welcher diese Burde erblich war; die Familie gehörte bisweilen zu ben Sauptlingsfamilien. Er bestimmte bie Wefte, er die Kriege, er die Gubne, burch welche ein Kranfer wieder genesen tonnte (Turner 241; 224); er empfing die Opfer, welche indes bei Festen von den Theilnehmenden felbft verzehrt wurden (eb. 241). Der Familienvater galt als hoher Briefter ber Familie, burch ben (boch auch durch andere Mitglieber ber Familie) ber Gott bismeilen feinen Billen fund that, Mittel gegen irgend ein gegenwärtiges Uebel verfündete und bergl. Auch ordnete Diefer Sauspriefter bieweilen bem Sausgott ein Geft an, bei welchem bem letteren bann ein Avabecher ausgegoffen murbe (eb. 239). großes allgemeines Opferfest feierte man im Dai, in einigen Gegenden mit Spielen, in anderen gang ruhig (eb. 241). - Der gefammte Rultus hier gibt alfo ein febr einheitliches Bilb; das Beidenthum mar in fich gerfallen und von jener phantaftifchen Naturbefeelung wieder gurudgefehrt gur Berehrung von Schutgeiftern, welche ber Denich nicht entbehren fann. Gerade hierdurch aber fand bas Chriftenthum fo rafche und innige Mufnahme.

In Tonga ftanden die Tempel auf den Begräbnifpläten, ben Faiatuta, obwohl es auch folche gab ohne Tempel; doch waren fie bann von minderer Bedeutung (Coof 3. R. 2, 125). Der Faiatuta war ein eingegannter, oft nicht febr großer Blat, beschattet von alten, beilig gehaltenen und deswegen berrlich gepflegten Baumen, In der Mitte beffelben ftand ein ober auch mehrere Bebaube, nach tonganischer Urt aber bochft forgfältig gebaut, welche ben Gottern gehörten und alfo Tempel waren. Auch Götterbilder gab es in Diefen Tempeln, bolgerne Figuren beiderlei Befchlechtes, gewiß aber nicht Titis, ba ihnen bas entfetliche Maul Diefer letteren fehlt (Billiame 320; vergl. Coof 3. R. 2, 38f.). Wilfon fab vielmehr in dem einen Saus eines Faiatufa gu Tongatabu, ber einem bornehmen Fürsten zugehörte, bas Bild einer Göttin hangen, in dem anderen heilige Baffen und bergl. (349). Etwa 20 ber wichtigften Gotter mit Ausnahme bes Sifuleo, ber gar feinen Gult atte, befagen Tempel, oft mehrere in den verschiedenen Gegenden, Talish . Tubo 3. B. bis an gwölf (Mariner 2, 112f.). Bilber freilich gab es bier nur wenige (Sale 26), baber Coot, ber gar feins fab, ber Meinung war, die Tonganer verehrten nichts von Sanden gemachtes

(3. R. 2, 125). Wenn nun Deinide (36 f.) fagt, Die Bilder auf den Faiatutas feien nicht verebrt worden, fo fpricht allerdings mas Billiams 320 von ber Brofanation biefer Bilber burch driftliche Sauptlinge und ihrer Beilighaltung burch bie Beiben fagt, biergegen : wohl aber hat Deinide recht, wenn er in diefer jedenfalls nicht mehr ausgebreiteten Berehrung, fowie ber geringen Bahl ber 3bole einen Berfall ber Religion fieht. Much die Tonganer wurden deshalb fo leicht wirflich eifrige Chriften (Bill eb.). - Die Briefter bilbeten hier teinen besonderen Stand : jeder, ber oft von ben Göttern begeiftert wird, wurde Briefter, nur nicht die Fürsten felbft, wenn gleich auch biefe öfters begeiftert werben. Gie fonnten mohl beshalb, weil man fie für Gotter bielt, nicht Briefter werben. Gie betrogen nicht; benn trafen ihre Prophezeiungen nicht ein, fo gab man das nicht ihnen, fondern den Gottern und beren oft boshafter Abficht Schuld (Dar. 2, 146). Doch pflegten öftere die Gotter das durch die Briefter verfunden ju laffen, was Finan beabfichtigte. Finan brachte fie, ohne bag fie es merften, dabin (Dar. 1, 423). Die Begeifterung einzelner Menschen, welche wir schon einigemal erwähnt haben, war bas allergewöhnlichfte Mittel, wie fich bie Gottheit bem Menfchen mittheilte: boch murbe man nie von ben hoben Göttern, immer nur von verftorbenen Menschen ober von den Schutgöttern begeiftert, oft gang bon felbft, oft auf Anrufen. Denn bei wichtigen Dingen wurden in Tonga ftets die Gotter angerufen, und mahrend fich in nachtlicher Feier die Matabule um ben Briefter versammeln, spricht ber Gott aus diesem. Erft fitt er lange fcweigend, bann redet er leife und tief, ftets in erfter Berfon und mas er fagt ift Gottes Wort. Bismeilen bleibt er fo rubig: oft aber wird er furchtbar wild und aufgeregt, Thranenftrome brechen ihm aus ben Mugen u. f. m. Berläft ihn der Gott, fo macht er allerhand Ceres monien mit feiner Reule (Dar. 1, 105f.): Go wie bier ift diefe Begeifterung im großen Gangen burch ben gefammten Dzean. Und feineswegs, menn auch manches Betrigerifche fich einmifchte, teineswegs war alles Betrug: tam doch fogar Tod in Folge einer folchen Begeifterung bor, wie Mariner (1, 110f.) von einem tonganifchen Fürsten ergablte, ber von einer früheren Beliebten begeiftert ober eigentlich befeffen, nach zwei Tagen am Tieffinn ftarb. Auch Beiber wurden von Göttern begeiftert, mas fie oft bis gur Dhumacht angriff.

Man nahm an, ber Gott tomme in ben Menschen, um ihn wegen Uebertretung einer religiöfen Pflicht ju warnen (eb. 1, 105f.). Dan fühlte fich bann als fremde Berfon, hatte teine Berrichaft über die eigenen Bedanken, mar gegen alles Meußere gleichwohl bochft em, pfindlich - furg es traten alle Zeichen einer ftarten Bereigtheit ber Nerven ein (eb. 111f.). - Nicht jeder Gott, der Tempel hatte, hatte auch Briefter: fo hatte Tali-p-Tubo feinen Briefter, mahrend andere Götter mehrere bis zu vieren befagen. Tali : n - Tubo begeifterte auch die Menfchen; aber immer nur die allervornehmften (eb. 2,112). Beopfert ward in Tonga viel, namentlich bei ben großen Festen und natürlich beforgte ber Briefter bies Befchaft. Intereffant ift es, bag Coot bei dem großen Inatichifeft von Sola nachgemachte Opfergaben (2) ams u. bergl.) vorfand (3. R. 2, 43). Bon ben großen Weften war aber dies das bedeutendste, das jährlich zweimal gefeiert wurde, ale Dantopfer, bei bem man die Erftlinge-Früchte (fo namentlich bei der Damsreife) überbrachte; baber es auch den Ramen hat, benn Inatschi bedeutet Theil, Antheil. Man überbrachte bie Opfer bem Tuitonga, aus beffen Gefolge ein Matabule die Danfrede an die Götter hielt. Much Menschenopfer, bis an gebn, brachte man bei bem großen Inatschifefte (Coot 3. R. 2, 88; Mar. 2, 207f). Der Tuitonga erhielt die Opfer, weil er ber Stellvertreter Gottes mar. Kurg vor ber Damsreife marb bem Gott bes Betters Mo-alo bas fogenannte Tautan gefeiert; ein großes Opferfest, bei welchem ber Gott burch ein Mabchen, das feine Gemahlin vorftellte, vertreten war und das man mit vielerlei Spielen beging. Dan wiederholte es 7-8 mal 10 Tage hindurch: während welcher Zeit jenes Madden im Tempel bleiben und täglich einer Ravapartie vorsiten mußte (Dar. 2, 16f.). Feierliche Ravafefte fanden bei ober bor jedem wichtigeren Greignif ftatt. Als Finau im Kriege gludlich gewesen war, feierte er feinem Schutgott Tubo Totai (Dar. 2, 114) ein großes Ravafeft, bei bem ein Matabule die Danfrede an ben Gott hielt, der Briefter aber, für ben Gott rebend, neue Giege verfprach (eb. 1, 205). Das feierliche Cermoniell biefer Fefte beschreibt Mariner (2, 184f.) febr ausführlich und nach ihm Dumond d'Urville. Eine Menge anderer Feste, bei benen aber ber religiofe Charafter etwas jurudtrat, obwohl er nicht gang fehlte, befchreibt Mariner 2, 304-27.

Muf Reufeeland gab es feine Tempel, mohl aber beilige Saine,

in welchen jedoch feine Gottesverehrung fatt fand. Dort maren bie Graber der Fürften - alfo abnlich wie ju Tonga, wo der Faiatula jugleich die Graber umichlog - ju benen ber Briefter Opfer binbrachte. Früher aber, ale fie noch alle friedlich beisammen lebten und nicht durch Rrieg getrennt maren, ba hatten auch die Daori, wie ergahlt wird, einen großen gemeinschaftlichen Tempel, Ware-tura genannt (Taplor 65f), d. h. rothes (kura) Baus (ware), ein Rame, ber fich badurch erflärt, daß ju Reufeeland bie Tabufarbe roth mar. Der einheimische Name ber Chathaminfeln Barefauri gehört gleichfalls hierber: bie Infeln find nach ihrem ursprünglichen Nationalheiligthume genannt worden, welches man wohl gleich bei ihrer erften Betretung errichtete ober beffen Rame man aus ber alten Beimath mitbrachte und auf die neue übertrug. Denn ben Tempel Barefura follen die Maori wie Taylor ergablt, in Samaifi vor ihrer Auswanderung gehabt haben. Götterbilder gab es unter den Maori nicht, wohl aber Ahnen : und Titibilber in Menge, die man boch verehrte durch Anbetung, Opfer u. f. w., ohne jedoch bas Bild angubeten, fondern vielmehr nur ben Gott, ber fich in bas Bild niederläßt, in ber Infarnation zeigt, wie er auch auf den Briefter berniederfährt und burch feinen Dlund fpricht (Taplor 73; Chortl. 63; Smainfon 16). Diefe Bilber ftellte man am Gingange ber Garten, auf ben Grabern, auf ben Blagen auf, mo ein Rrieger in ber Schlacht gefallen mar (Richolas 89, 118; Bolad 1, 116), fie trug man von Brünftein gearbeitet. um ben Sale, welche Bilber Gavage 21 falfdlich für Darftellungen des vergötterten Mondes hielt (vergl. Dieffenb. 2, 55; 179; 2, 391) Daß die Götter und die Geelen vielfach in thierifchen Infarnationen erfchienen, ift fcon gefagt; vorzüglich zeigten fie fich als Bogel und Gibechfen (Bolad narr. 1, 241). Beftimmte religiofe Tefte gab es nicht; die großen Festlichkeiten der Maori hatten ftets politischen Charatter (Taylor 92; 169), ebensowenig gab es feststehende beilige Tage ober fonftige religiofe Satungen: jeber folgte in diefer Begiehung feiner Billfur (eb. 90). Die Opfer, meift Speis- und Erftlingsopfer (Dieffenb. 2, 51; Sale 26) brachte man ben abgefchiebenen Seelen und ben Schutgeiftern bar unter Unrufungen, Die Die ffenbach (eb.) mit ben Gefangen ber Beben vergleicht. Dan tann die Art wie die Maori mit ben Göttern verfehren eigentlich nicht beten nennen; vielmehr fuchen fie burch Spruche bie Götter ju zwingen und unschädlich ju machen (Tab.

for 42; 71). - Die Briefter, welche bier einen bestimmten Stand bilben ber erblich ift und die oft febr geschiefte Sandwerfer find, übertragen ihre Lehre munblich auf ihre Gohne, welche fie mahrend bes Unterrichts aus einem Baffergefäß mit einem grünen Zweige befprengen, ficher um bas Tabu abzuhalten. Bei diefem Unterricht fprechen fie viele Gebete, welche wie vieles ber Brieftersprache ben jetigen Maori unverftandlich aber nur in einer alterthumlichen Munbart abgefaßt find (Dieffenb. 2, 119f.; Thomfon 80, 116). Gie brachten die Opfer bar; burch fie verfiindete ber Gott feinen Billen, indem er ihnen im Traum feinen Willen fund that (Dieffenb. 2, 67) ober fie begeisterte und dann aus ihrem Mund fprach (Taplor 65; 73). Doch tonnten auch Bornehme, die nicht Briefter maren, ben Gott in fich beherbergen (Dieffenb. 2, 67). Gie waren zugleich die Bauberer: und da man durch die Bauberei die Gotter und Beifter und alle Lebensverhältniffe vollfommen beherrichen fonnte, fo mar bas durch ihre Macht teine geringe. (Taylor 42). Man tonnte burch Bauberfpriiche eben alles bewirfen, fich tapfer, die Feinde feige, eine Laft leicht, eine Bunde, Berbrennung u. f. w. wieder gut machen, Todte ermeden, Lebende verberben, Rrante beilen u. f. w. (Chortl. a 110 f.; Davis 70; Tanlor 83). Mancher Zauber war fo ftart, bag er nie wieder abgeloft werden tonnte (Davis 75). Die Cermonie, mit welcher aus einem Rranfen ber ihn plagende Rinbergeift ausgetrieben wird, hat Chortland (a, 105f.) genau befchrieben. Der Briefter taucht feine Sand ins Baffer, einmal ober mehreremal bis es genügt: benn badurch erfahrt er auf welchem Wege ber Beift aus der Unterwelt emporgeftiegen ift. Deift, mas von Intereffe ift, an einem Gras- ober Flachstilienbufch, ber in ber Erbe wurzelt, nach oben aber grunt und blüht - was man symbolisch genommen zu haben fcheint. Doch intereffanter aber ift es, daß

das Gefet der Teufel und Gespenfter wo fie hineingeschlüpft, da muffen fie hinaus,

auch in Neuseeland gilt. Deshalb mußte der Priester einen ganz gleichen Gras- oder Phormiumbusch in der Nähe des Krankenhauses aufsuchen, denn von diesem kam der Geift zuletzt, ausgraben und bei dem Lager des Kranken aushängen: dann entsernte sich der Geist durch diesen Busch. hier sieht man auch den Grund, warum die Geister diesen Weg gehen muffen: weil er durch ihr Kommen schon tabu war und deshalb ihre

Natur gleichsam zu fich bingmang, mabrend die Roagegenftanbe ringsher ben Beift eher abstiefen. Dasfelbe Gefet berrichte auch ju Samaii: ben Weg, auf welchem ein Tobter ju Grabe getragen mar, tehrt fein Beift gurud (Ellis 4, 360). Die Briefter beforgten nas türlich auch fonft alle Tabus, die fie gang in ihrer Gewalt hatten (Bolad narr. 2, 252) und alle Sandlungen, wobei ein Zauber mar: fo waren fie natürlich bei ber Geburt u. f. w. von großer Wichtigfeit (eb. a 122), fo entichieden fie meift über Rrieg und Frieden (Bolad narr. 2, 246). Sie waren aus ber mittleren ober niederen Raatira, gehörten also jum Abel (d'Urville a 2, 522); früher aber icheinen auch mächtige Fürften Priefter gewesen zu fein, wie aus ben Sagen bei Gren und fonft, mo Briefter ober Bauberer von weitherrichendem Einfluß erwähnt werden, hervorgeht. Much wendete man Baubermittel in alterer Zeit noch reichlicher an ale fpater (Shortl. a 111). Außer ben Brieftern gab es noch andere Leute, welche man Mata-fite (Geber) nannte und die, wenn einer frant mar, junachft die Krantheitsursache ausfindig machen mußten, ehe ber Briefter feine Thatigfeit begann (Short l. a 106). Beber Ctamm batte feine Matafite und feine Briefter; einige Stämme maren burch ihre Bauberfünfte befonders berühmt (Thomfon 116; Shortl. a 107, 97. 17).

Die Tempel gu Tahiti maren entweder Rational= oder Lofalober Brivatheiligthumer und natürlich richteten fich hiernach die religiöfen Reftlichkeiten in ihnen (Ellis 1, 339). Man legte biefe beiligen Blate, welche Marae hießen gern auf borfpringenden Landfpiten ober an ber Geefüste an (Forfter Bem. 471): fie maren vieredig, an zwei Seiten mit einem hoben Steinwall, an ber britten, wo ber Eingang mar, mit einem Bann umschloffen, bem an der vierten ein ppramidenartiges Gebäude entgegenftand, welches gleichfalls Marae bief. Erftaunlich war ebenfowohl die Grofe diefes letteren, als bie Sorgfalt mit ber es aufgeführt war. Coof und Bants magen 1769 das auf ber Landfpite von Atahuru gelegene Marae ber Oberea und ihres Gemables Damo, welches Wilfon 1797 (G. 324) noch fo ziemlich gang porfand, das aber ju Ellis Zeiten (1, 340) gerftort mar, und fanden die Lange ber Bafis 267' (270 Bilfon), die Breite 87' (94 Wilfon). Es flieg in 10 Stufen - nach Wilfon, ber bier juberläffiger ericheint als Coot und Bants, welche 11 Stufen angeben - etwa 50' hoch auf, ba bie unterfte Stufe 6', bie anderen

gegen 5' hoch maren. Rach Coof und Bants betrug jede Stufe nur 4'. Bebe Stufe mar aus Bloden von Korallenfalt gebilbet, Die regelmäßig vieredig behauen, geglättet und jum Theil fehr groß waren : benn Coof und Bante fanden Stude, Die bei einer Breite von 2' 15" eine Länge von 3. 15" hatten; die Sobe betrug (Wilfon 324) 18", Bwifden biefen Ralfplatten lagen faft gang runde Riefel von blaulicher Farbe, die aber trot ihrer Sarte bearbeitet ichienen (Coof 1. R. 2, 165; Wilfon halt fie für unbearbeitet). Der Brund beftand aus großen Studen, die gleichfalls behauen und bis ju 4' 7" lang maren: die innere Füllung bes Bebandes, welches burchaus maffin mar, beftand aus Steinen ber berichiedenften Art, Die aber alle nach Große und Beftalt paffend zusammengelegt maren. Alles war ohne Mörtel zusammengefügt und von den Gingeborenen ju einer Beit erbaut, wo fie noch fein Eifen fondern nur ihre ichlechten Steinwerfzeuge hatten - man wird beshalb vollständig in die Bewunderung welche Coot, Bants und Wilson bem Berte gollen, einftimmen. Steinbrüche waren (Coof 1. R. 2, 166) nicht in ber Rabe und ber Korallenfalt mußte mindeftens 3' tief unter bem Baffer hervorgeholt werden. Und doch war bas gange außerordentlich gut und feft gebaut : nur daß die lange Geite des Bauwertes fich etwas einwärts frummte (eb.). Dach oben nahm bas Bebäude gwar nach allen Seiten ppramibenformig ab, boch in ber Breite weniger, als in ber Lange, jo daß, wenn die Bafis 300' Breite bei 120' Lange hatte, die oberfte Mache 200' in die Breite und nur 12' in die Lange maß (Morenh, 1, 468). Auf biefer oberften Flache fanden Coof und Bante (166) einen in Solg gefchnitten Bogel und einen fteinernen Gifch, ber aber gerbrochen war, aufgestellt, mahrend Wilfon (325) beibe Bilber nicht mehr fab. Der Blat felbft nun, beffen eine Geite Dieje Byramide einnahm, war 360' lang und 354' breit, mit flachen breiten Steinen gepflaftert, zwifchen welchen indeft hohe Baume wuchsen, namentlich (wie auch in Tonga, Bilfon 349) ber Toa-baum (Casuarina equisetifolia), beffen ruthenförmige Aefte wie Tannen im Winde bumpf raufchen, bann ferner Calophyllum, Cordia, Thespesia, Barringtonia, Pandanus, Dracaena und Bananen (Coof, 166; Forfter Bem. 472, Bilf on Abbild. G. 329; Ellis 1, 341), lauter reich belaubte Baume, welche, ba fie meift walt waren, bem Orte etwas Ernftes, Schauerliches gaben (Ellis 342); ja im Rauschen ber Rasuarinen glaubte man die Stimme ber Gottheit ju bernehmen (Dorenhout

378 Marae.

1, 468 f.). Un ber Umfaffungemauer fanden verschiedene Säufer für Briefter Bachter und für die Gotenbilber (Dorenh. eb. Glis 1, 341); boch tonnten biefe fowie ber gange freie Blat auch fehlen (Forfter Bem. 471). Säufig fanden auch die Altare und Ti'ibilber, lettere meift in großer Angabl, in der Umwallung bes Marae, oft aber auch in abgefonderten Umfriedigungen in der Rabe deffelben (Bilfons Abbild. Coof 166. Forfter Bem. 472): dies find die Orte, welche Ballis (Schiller 1, 261) befchreibt. Bisweilen auch murbe bie Byramide burch einfache Säufer vertreten und in diefen ftanden die Götter (Wilfon 329). Frauen durften ben Marae nie betreten und wenn bies burchaus fein mußte, nur nachdem dide Deden gelegt maren, auf benen fie gingen (Morenh. 1, 470); movon nur die Beiber ber Areoi befreit maren. Auch fonft wurde natürlich bem Darge bie bochfte Tabuehre erwiesen: man betrat ibn nur im tiefften Schweigen, man ging nur entblößten Leibes vorüber u. f. m. Rach jedem besonders wichtigen Ereigniß, nach Rrieg, Kronung u. f. w. ward ein Marae gebaut und ba jeber Bewohner ber bauenben Gegend verpflichtet mar einen Steinblod gu bringen, fo tam oft überreichliches Material jufammen; daber benn jeber Diftrift minbestens ein, oft auch mehrere Maraes hatte, (Mörenb. 1, 468 f.). Sie maren ben Ungriffen ber Feinde besonders ausgesett (Ellis 1, 348). Mehrere waren hochberühmt, fo das große Nationals heiligthum zu Dpoa auf Raiatea, bas bem Dro beilig war und ebenfo der Marae beffelben Gottes ju Atahuru. In Suahine mar ein fehr beiliger Marae bes Tane (Thermann und Bennet 1, 267), wie denn natürlich jede Infel als nationalheiligthum einen Marae ihres Schutgottes hatte. Ginen Tempel des Tane auf Tabiti erwähnt Ellis 1, 341. Die Geftalt ber Tempel, welche im gangen Often bes Dzeans biefelbe ift, fann man nun vielleicht aus ben fteinernen Unterbauen erflären, welche auf ben Dartefas 3. B. fo baufig und ficher nur eine Umanberung ber uralten malaiopolynesischen Ginrichtung find, bas Saus ichwebend auf hoben Bfablen zu bauen. Dann batte man fpater bei biefen Marges, um ben ftattlichen Unterbau nicht zu verunftalten, bas eigentliche Saus gang meggelaffen, wie es Bflangen gibt beren Blatt verfümmert, beren Blattftiel aber blattartige Geftalt annimmt. Wenn wir uns nun aber erinnern, daß (oben G. 235) nach raiateanischem Mythus Tangaloas Leichnam auf ber Erde mit bem Ruden nach oben gelegt die Wohnung ber Götter bilbet: fo tann man

hieraus auch für die Tempelgestalt einen Schluß ziehen. Wie wenn sie eine Nachbildung jener göttlichen Leiche sein sollte? die Wohnung der Götter freilich ist das himmelsgewölbe; vielleicht stellen die Marae dann dies himmelsgewölbe, natürlich in konvezer Gestalt, vor oder wenn etwa unter der "Wohnung der Götter" Berge gemeint sind, wie auf Neuseeland der Tongariro das Nückgrat des Tupuna hieß, einen Berg in bildlicher Nachahmung. Wie dem auch sei — die Form dieser seltssamen Gebände scheint symbolisch zu sein, nur muß man natürlich dabei an die allerroheste Symboliscrung denken. Terassensörmig waren die Marae immer, wenn auch nicht immer mit so vielen Stusen wie zu Tahiti: im Westen der Gruppe hatten sie oft nur zwei, drei Stockwerke wie Thermann und Bennet sagen und war hier das Gebände im Innern mit Erde ausgefüllt (1, 266; vergl. 267; 282).

Die großen Nationalheiligthumer beftanden aus einer gangen Bahl von einzelnen Maracs, hatten aber eine gemeinschaftliche Umfaffungsmauer (Ellis 1, 340). Auch hier waren die Maraes häufig, jedoch nicht immer (Ballis bei Schill. 1, 261) die Begrabnigplate. Doch barf man nicht mit Deinide (48) annehmen, fie feien aus Begrabnifplaten erft gu Tempelftätten geworben, benn vielmehr bas Umgefehrte ift richtig : man brachte die Leichen, wie die Beifter zu ben Tobten gurudtehren, gleichfalls in das Sans ber Botter und bies um fo mehr, je mehr die Berehrung der Todten muche. Schon jene Abtrennung der Begräbnifplate fpricht für diefe Unficht : Die Tempel waren nicht urfprünglich Todtenhofe, fonbern die Todtenhöfe urfprünglich Tempel. — Bilder waren in Tahiti giemlich häufig, und nicht bloß die der Ti'i, die, unu geheißen, feltfam gefdnitte, flache, nach oben zwei-fünfzintig auslaufende Solgftude, bisweilen auch grobe mannliche ober weibliche Figuren waren und auf ben Grabhugeln ftanden (Ellis 1, 348; 350; Bilfon 329; Forfter Bem. 478), fondern auch die anderen Götter, die freilich roh genug oft dargestellt waren und oft nur aus Klöten bestanden, welche man in Zeug widelte. Diefe Bilber, welche Too heißen, bienen auch hier nur gleichfam als die Tabuftatte bes Gottes, ale bie Statte, wo er fich auf Erben niederlaffen tann (Dorenh. 1, 472; Bilfon 331). Die erften Miffionare fanden in dem Saufe eines Fürften verschiedene Gotterbilder von Bolg, jedes mit einem Speere, einer Art, einem Sammer u. f. w. bewaffnet, um die, welche ben Gott ergurnten, ju tobten: bargeftellt mar ber Gott ber Conne

380 Bilber.

bes Mondes, ber Manner, Beiber und Kinder und Andere (Bilfon 288), wobei allem Anichein nach nicht etwa an Ti'is ju benten ift. Waren boch in einem Tempel ju Oparre (bei Malavai auf Tabiti) bie Bilber Ta'aroas, Tanes und Dros (Bilfon 289). Ramentlich das lettere Bild fand fich viel: Das berühmte Botenbild von Atahuru, um welches fich 1802 ber beftige Rampf, der Tabiti fo febr erschütterte und veranderte, mar Dros Bild. Roch merkwürdiger ift bas Bilb, welches Coot ju Taiarapu fand, die Geftalt eines Mannes, 7' boch, in guten Berhaltniffen, wenn auch gur Bobe etwas ju bid, aus Zweigen geflochten und mit weißen und ichwargen Rebern Clettere bezeichneten die Tatuirung und die Saare) befleidet. Um Ropfe batte die Figur 4 fleine Bornchen, welche die Tabitier Tate zc., fleine Manner nannten. Spater erfuhr Coot, bag es Maui vorftelle (1. R. 2, 164). Mani ift fonft nirgende bargeftellt und fo mag bier trot bee ebengenannten Bildes bes Connengottes ein Brrthum obwalten. Taaroa war dargeftellt mit einer Menge fleiner Gottheiten an feinem Rorper: Mund, Ohren, Rafe, Mugen maren aus fleinen Götterfiguren gebilbet und felbft im Inneren, das hohl mar, befanden fich andere Bilber : jum Beichen, bag von ihm die übrigen Götter geschaffen (Ellis 1, 354 f.) feien. Dargeftellt mar ferner Ro'o mit feinen brei Gohnen (eb. 357) u. f. w. Die rarotong anifden Götter waren langer ale bie von Tabiti: mahrend die letteren meift 4' nicht überschritten, gab es bort welche von 14 - 20' Lange und 6' Umfang (eb.). Roch größere erwähnt Williams 116, welche Taaroa, Rongo, Ruanun, Ta au u. f. w. porftellten (109 f.), und fich fouft von ben tabitischen nicht unterschieben. Die Bögen, welche blos aus folden Solgftuden beftanben, maren oben mit Geilen aus Cotosfafern verziert und baufig mit rothen und gelben Febern gefchmudt ober gang bamit bededt (Ellis 1, 354). Oft waren die Götter auch ausgehöhlt und waren bann mit folden Gebern gefüllt ober bie Umwidelung ber Solgftude, welche oft febr weitläufig ift, enthält fie (Tabiti Ellis 33, Wilfon 330. Rarot. Williams 116). Diefe rothen Federn dienten auch fonft als größter und heiligfter Schat: es waren Febern bon rothen Papageien, welche nicht auf Tahiti felbst, wohl aber auf Infeln 10 Tagereifen weftlich vorkamen; weshalb man, um fie zu erlangen, öfters Reifen dabin unternahm. Doch gebrauchte man auch bie Febern aus dem Schwange bes rothen Tropifvogels, in Sawaii die eines

rothen Sonigfaugers. Dan fcmuidte damit ben Angug ber Rrieger, man hielt fie beim Bebet in ben Sanden; man gahlte bafur allen und jeben Breis; aber nur fur bie echten, benn roth gefarbte Sahnenfebern ftanden in feinem Berth (Forfter Bem. 320. Coof 3. R. 2, 236; 263; 152), aus ihnen beftand ber beilige Gurtel bes Ronigs, mit ihnen war feine Ropfbebedung befett (eb. 228), fie dienten als Amulet, halfen in Sturm, in Wefahr, ja man betrachtete fie gern bagu als Mtuas ober Drometuas (Morenh. 1, 472-4). Man nahm an, die Dacht bes Gottes, bem man fie weihte, gebe auf fie über (Ellis 1, 338 f.). Auf den Candwichinfeln verehrte man fie gleichfalls febr hoch (Coot 3. R. 2, 400, 3, 457; Ellis 4, 166; 89), cbenfo ju Tonga (eb. 2, 102), wie auch in Reufeeland die Bluthe ber Erhthrina gang befonders jum Schmud beliebt mar und man überhaupt bort vielen rothen Schmud trug (Gren a 136 f.). Bei diefer Berehrung ber rothen Redern bedente man, daß Roth die Tabufarbe in Reufeeland war. Sochroth und Gelb waren überhaupt die beliebteften Schmudfarben (g. B. Tonga Cool 3. R. 1, 281; Samaii eb. 3, 291 n. oft).

Die Briefter (tahua) bilbeten auf Tahiti einen abgeschloffenen Stand, der erblich mar. Die vornehmften Briefter waren ftete vom höchften Abel, ja aus ber foniglichen Familie felbft; und fo hatte jede Infel und jeder Diftritt Dberpriefter, boch gab es auch Briefter für bie niederen Bolfoflaffen, welche aber ihres geringeren Tabu wegen nicht für die vornehmen Geschlechter fungiren durften, fowie die bornehmen nicht für geringe Lente (Dorenh. 1, 475 f. Ellis 1, 342, Forfter Bem. 473, Coof 1. 92. 2, 238). Dem Dberpriefter jur Geite ftanden je ein Bildbemahrer (amoi too), bann Die pure, die Unterpriefter und drittens die gahlreiche Rlaffe ber opu anui, der Briefterdiener (Dorenh. 1, 478). Außerdem muffen wir noch die hare po die "Wandler der Nacht" ermahnen, welche bei Feften die beiligen Symnen und Gedichte berfagten und gwar, indem fie um ben Marae mandelten und fortmahrend recitirten; boch brachen fie beim mindeften Stoden, als einem bofen Beichen, wie die Schaufpieler ber Areoi, ohne weiteres ab. Auch ihre Burbe war erblich; ihre Reuntniffe erlangten fie durch ftetes Lernen und Ueben, doch legte auch ber erbende Gohn feinen Dund auf den Dund bes fterbenden Baters, um die Geele beffelben und damit feine Renntniffe aufzufo

(Dorenh, 1, 506-7). - Die Briefter maren im hohen Grade einflugreich. Gie nur durften den Marae betreten, fie nur nebft ben anderen heiligen Berfon b. b. bem bornehmften Abel (Ellis 1, 344) bon den Opfern effen; fie felbft erhielten Opfergaben und Beichente oft von febr bedeutendem Werthe; fie allein durften bis an gwölf Beiber haben, mabrend felbft ber Konig fich mit zweien begnügte (Morenh. 475 f.); ihre Drohungen bewirften oft aus bloger Furcht Krantheit oder Tod, ohne daß man mit Mörenhout und Forster an Bergiftungen ihrerfeite gu benten braucht; bagu glaubten fie felbft gu feft an die Götter (Dorenh. eb. Forfter Bem. 469). Freilich bentt Ellis (1, 368) gleichfalls an Gift und manche ber Briefter follen die Anwendung beffelben eingestanden haben: dagegen fpricht jedoch, daß nie den Europäern ein folder Bauber geschadet hat, benen doch Wift gleichfalle töbtlich gewesen mare (Ellis 1, 368; Bilfon 455). Much bier waren die Briefter oft jugleich die Bauberer, welche frembe Beifter in eines Anderen Körper bannen fonnten und dadurch Krantheit ober Wahnfinn hervorriefen (Dorenh. 1, 481). Doch gab es auch noch höchst gefürchtete Bauberer (tahutahu und pifao) außerbem und auch ihre Zaubereien bewirften Krampfe und Tod, ja gange Familien find burd fie getobtet worden (Ellis 1, 366 f. Dorenh. 1, 480). Die Priefter waren bann natürlich auch bie Merate: wie fie ben Gott riefen, fo konnten fie ihn auch wieder entfernen. Auch auf fie felber ließ fich ber Gott berab, wenn er ben Denichen feinen Willen mittheilen wollte und fogar oft bei gottesbienftlichen Sandlungen, bei benen die Priefter mitten im Marae fagen, entweder auf einem Rnie ober mit gefreugten Beinen; das Saupt hielten fie gefentt ober nach ber Pyramide gerichtet und ihre Tracht war bann gewöhnlich nur eine Matte um die Gufte (Ellis 1, 343; Morenh. 1, 478). Doch trugen fie auch eine ungeheuer bobe torbartig geflochtene Kopfbededung, fowie einen eigenthumlich geflochtenen und verzierten Schild (Abbildung bei Coof 1, R. 2, 238. bei Parfinfon pl. XI); für gewöhnlich gingen fie wie die übrigen Tahitier. Andere phantaftifche Amtstracht derfelben welche bei ben Göttern in besonderem Unfeben fteben follte, erwähnt Bilfon 456. Auch begeifterte fehr häufig ein Gott ben Briefter, boch liegen fich die Gotter auch auf andere Menichen berab. Den Befehlen folder Begeifterten, welche ben linten Urm ftete in ein Stud Beng widelten, folgte man unweigerlich, auch wenn fie fehr ichablich

waren (Morenhout 1, 481-3; vergl. Bilfon 285; Ellis 1, 374); man nannte fie, fo lange bie Begeifterung bauerte, alfo oft mehrere Tagelang, felber "Gott" ober mit bem Ramen eines bestimmten Gottes (Coof 3, R. 2, 156) und ehrte fie bem Ramen entsprechend (Ellis 375); die vornehmften Frauen gaben fich ihnen wetteifernd preis (Dorenh. 1, 480). Die Begeifterten glaubten an ben (Ellis 1, 385-6) Gott in ihnen auf bas Festefte. Freilich ermangelten fle in ihrer Begeisterung nicht, große Gaben zu fordern; und allerdings erlebte Wilfon ben Fall, daß ein Inspirirter burch energisches Borgeben ber Diffionare von feiner Bgeifterung gurudfam (455-6; vergl. Ellis a. a. D.); indeg, ba ein plotlicher Schred wirklich eine entgeifternbe Birfung haben tann, fo brauchen wir auch in diefem Kall nicht nothwendig an Betrügereien zu glauben. Mancher Erng mag fich freilich eingemischt haben. Much bier außerte fich die Begeifterung durch die heftigften Rorperaffettionen (Bilfon 457). Daß die Briefter bann nun bie Opfer, daß fie die Tattuirung und Befchneidung beforgten, daß fie bei Geburt und Begräbnif unentbehrlich waren, verfteht fich von felbft; daß fie ferner die aftronomischen, nautischen und religiöfen Renntniffe fast allein befagen (Coot 1. R. 2, 238), machte fie noch besonders wichtig. - Die Priefter beteten in einem fchrillen, fingenben Tone, boch bismeilen fehr laut (Ellis 1, 343; Bilfon 455) und biefer Ton ift wohl gemeint, wenn Forfter (Bem. 469) behanptet, fie hatten einige der Götter mit Bifchen verehrt. Ueberall glaubte man, baf bie Gotter eine pfeifenbe, flufternde Stimme batten, in Tabiti ferner, bag bas Braufen großer Dufcheln, welches fie ans Dhr gehalten vernehmen laffen, von bofen Dramatuas ftammte, welche fie bewohnten (Ellis 1, 363); die neufeelandifchen Götter und Feen fluftern nur (Chortl, a 72, Gren a 295-6 u. oft) und auf Tonga war das Bfeifen verboten, weil dies der Ton der Gotter fei (D'Urville a 4, 295). Die Gebete, Bitt- ober Lobgebete, wiederholten litaneis artig benfelben furgen Cat öftere, ein Morgengebet, Götterermedung genannt, hat une Ellis 1, 343 mitgetheilt, ber die übrigen verschweigt, weil fie theile zu unlauter, theile zu abgeschmadt feien. Buerft wird allen gwangig Göttern einzeln ein "wach auf" zugerufen und fie bann hingewiesen auf die Bogel und Ro'o, den Gott ber Bolten und auf die Fortidritte, welche ber lettere macht; barauf ruft man fie an, auf die Cotosblattftreifen, welche im Marge aufgehangt find, beraf

gufteigen, den Mund aufzuthun nud das Opfer zu verzehren. Brivatgottesbienft in ber Familie leitet ber Familienvater, welcher in Diefem engen Kreis auch bier ber bodifte Briefter war (Ellis 1, 342). Rach Coof (1. R. 2, 237), beffen Rachrichten Forfter für nicht unwahrscheinlich hielt, obwohl er fie nicht aus eigener Erfahrung beftätigen tonnte, gab es eigene Briefter für die Beiber, wie biefe letteren auch ihre eigenen Maraes gehabt und nur weibliche Untergottheiten verehrt haben follen. Begreift es fich nun, dag die Beiber nur weibliche Titis und vorzugeweise weibliche Geelen angerufen haben; ift auch die Nadricht von den Brieftern, welche nur fitr die Weiber waren, gewiß infofern richtig, als die Weiber für noa, alfo unheilig galten und baburch auch ihre Priefter nicht ben Brieftern ber Danner gleich fteben fonnten : fo beruht boch die Rachricht von ben boppelten Maraes gewiß auf einem Irrthum, ba bie Beiber ben Marae überhaupt nicht betreten durften und ift damit wohl nur der Blat gemeint, wo fie die Ahninnen und ihre Tifis anriefen - wenn fie anders überhaupt Tifis hatten. Rein anderer Reifender ermähnt diefe Sache, die alfo feineswegs von Bedeutung mar. Gine Priefterin bes Dro ermahnt auffallend genug Williams 188; vielleicht mar fie die Tochter eines Briefters und baburch felbst geweiht. 218 Opfer brachte man alle möglichen Speifen, Thiere und Bflangen, roh oder gefocht, gang oder theilweife und erftere lebend oder todt (Ellis 1, 345); die Altare im Marae waren Solgplatten, welche auf vier oft gefchnitten Ständern ruhten und mit Laubfrangen ober gefrangten Matten geschmudt maren. Dft ftanden fie gang bicht beifammen, fo bag fie eine große Fläche (40' lang, 7' breit, Wilfon) bilbeten: auf ihnen lagen und faulten Die Opfer (Ellis 1, 345 f. Bilfon 329). -

Die religiösen Feste waren theils gelegentlich, theils sest. Zu ersteren gehörten die, welche bei drohendem Krieg, bei der Krankheit eines Fürsten, zur Reinigung des Landes nach einem verwüstenden Kriege geseiert wurden. Letzteres mit einer seltsamen Ceremonie: an der Küste zog man ein Netz durch das Wasser und die Korallenstücke und was man sonst heraufzog, nannte man — was an jene nachgemachten Yams zu Tonga erinnert — Fische, und bat den Gott, das Land wieder rein zu machen, wie die Korallen in der See (Ellis 1, 348 f.). Wollte man damit nicht bildlich andeuten, daß der Gott das Land von neuem schaffen sollte, wie er es schon einmal geschaffen hatte durch

Berauffifden? - Das wichtigfte aller regelmäßigen Tefte war bie fogenannte Göttererneuerung (pae atua), welche jedes Bierteljahr gefeiert murbe: man nahm die Götterbilber aus ben Tempeln, fonnte fie, falbte fie aufe neue mit wohlriechenbem beiligen Del, füllte fie mit neuen Febern und umfleidete fie mit neuen Matten (Do brent 1, 514 - 6). Radbem man fie feierlich gurudgetragen, begann bas Feftgelage (Ellis 1, 350 f.). Auch ber erfte allgemeine Fischfang war ein großes Geft, beffen erfter Tag und feine Beute ben Göttern, der zweite dem Konige, der britte erft allen Betheiligten geborte (Morenh. 1, 517). Dann find noch zwei Fefte zu ermahnen: erftlich bas Opferfest Anfange Dezember, wo man bie Erftlinge ber Ernte ben Göttern brachte, und zwar im Sauptmarae, wohin man von allen Diffriften Gaben fandte: im feierlichen Buge, Die Dufchelblafenden Briefter voraus, jog man babin und wenn bas Opfer vollendet mar, fo überließ der Konig bem Bolfe bas Uebrige, wo bann jeber mas er fonnte erhaschte (Dorenh. 1, 531) - ein Gebrauch, ber häufig in Bolynefien vortam - und bann ein Diahl folgte, bas oft mehrere Tage hindurch fortgefett wurde. Noch wichtiger war bas zweite Weft, welches man ale Jahresichluß betrachtete und bei welchem man von ben Göttern Abichied nahm. Es murbe wie bas vorige nur noch glangender und mit Bettspielen gefeiert: mar man vom Berfammlungeort in die Beimath jurudgefehrt, fo betete man in jedem Diftriftmarae ju ben Böttern, daß fie balb wiedertommen möchten (Morenhout 1, 521-3). Manner, Beiber und Rinder, menn auch lettere beiben ben Darae nicht betreten burften, betheiligten fich an diefem Fefte, welches mit einem Bebet befchloffen murbe und bas Ellis nicht mit Unrecht bem Allerfeelenfest vergleicht: jurudgefehrt brachte jeder Gingelne für die abgeschiedenen Beifter Opfer, daß fie vom Bo befreit werden und zum Robutu emporsteigen ober gur Dbermelt wieder gurudfehren möchten (Ellis 1, 351-2). Es fcheint faft als ob bies, mas Ellis ergablte, daffelbe fei, mas Morenhout ale Bitte um Rudfehr ber Götter auffaßt. Bei biefen beiden Feften herrichte bas ftrengfte Tabu, alfo allgemeiner Gottesfrieden auf ber Infel (eb.). Bebete um Fruchtbarfeit geschahen im Darae oft; ja man fuchte bie Götter mit Lift ju taufden, indem man ihnen ichlechte Früchte barbrachte und fagte: Bir haben nichts Befferes; gebt Befferes, bann follt ihr bavon haben (Morenh. 1, 527). Bor jeber Dablgeit

dem Gott etwas von den Speisen geopfert (Wilson 458; 284); wie man auch jede Handlung, Essen, Arbeiten, Schiffahrt, Pflanzen, Bauen, Fischen u. f. w. und ebenso den Tag und die Nacht mit Gebet begann (Ellis 1, 350). Derfelbe fromme Sinn wie überall in Polynesien zeigt sich trotz aller heidnischen Auswüchse auch hier.

Auf Paumotu war alles, was die Gottesverehrung betraf, ebenso wie zu Tahiti: nur daß auf Mangareva der Tempel die gewöhnliche Haussorm hatte und daß es daselbst keinen gesonderten Priesterstand gab: Die Fürsten waren zugleich Priester (Mörenh. 1, 110. Beechen 122; 137). Auf Hao hatte jeder Einzelne sein besonderes Idol, das er immer bei sich trug; es war der Schenkelfnochen eines Freundes oder eines Berwandten, der oben mit einer Haarlode versehen war (Beechen 179). Auch die markesanischen Sinrichtungen stimmen wesentlich mit den tahitischen überein. Die Maraes lagen gern auf Bergen und waren mit den ehrwürdigsten Bännen bedeckt, gepflastert und mit riesenhaften Steinen unmwallt, meist zugleich auch Begrähnisplätze. (Melville 1, 176 f. Radiguet

Schon 1595 mar biefe Bauart die berrichende (Rigueroa bei Darch. 1, 49). Andere Saufer für Bachter, Briefter u. f. w. fanden fich gleichfalls im Marae (Melv. 1, 176 f.). Go fonnte man annehmen, daß unfere Anficht über bie Entstehung ber beiligen Byramiden doch eine unrichtige mare und fie fich nur aus bem gewöhnlichen Wohnhaus berausgebildet hatten. Dagegen fpricht aber ber merkwürdige Umftand, daß in höheren Theilen ber Infel - Die Maraes liegen hier alle boch - ungeheure Teraffen, gang wie jene tahitischen fich finden, von 300' Länge und 60' Breite, aus 10-15' langen, 5-6' hoben Steinbloden erbaut, die gang glatt behauen find. Die unterfte und oberfte Stufe mar in ber Mitte vieredig eingefattelt, die Bebaube felbft ohne Zweifel uralt. (Delville 2, 50-1 : oben 5. Band 2, 223). Altare gab es vielfach an ben Wegen und bei ben Saufern : fie galten ben Titis und ben Geelen (Dath. 1 \*\*\* 59). Begeifterte, Opfer, Feste find wie auf Tabiti: bei ben Sauptfesten hörte bas Speifetabu für bie Beiber auf und ein allgemeiner Gottesfriede herrichte, fo bag auch feindliche Stämme fich ju der Zeit befuchten. Gie hatten religiofe Dantfefte; bei anderen herrichten die größten Ausschweifungen; Geburt and Tod murben gleichfalls wie überall burch Wefte gefeiert (Dath. 3 \*\*\* 72-74). Die Briefter hatten bier eine größere Dacht wie anderemo. Rur fie fonnten bas Tabu bier aufheben; fie murden noch zu Lebzeiten bisweilen (jedoch mohl nur, wenn fie begeiftert waren) fo hoch vergottert, daß man ihnen Menschenopfer barbrachte (Dath. 6 \*\* \* 45). Es gab für jeden Stamm einen Oberpriefter (Tahua), der febr großen auch politischen Ginfluß hatte und ftets in Rriegertracht ging (Melb. 2, 92), wie er meift aus ber bornehmften Familie genommen mar; ihm untergeben waren die verschiedenen Rlaffen der Tahuna, der untergeordneten Briefter. Much mar es bier feinesmege leicht, Briefter an werben : benn man mußte, wenn man gewiffe Burden befleiben wollte, eine mehrjährige Renfchheit, für einen Bolynefter Die fcmerfte Aufgabe, und andere Rafteinngen durchmachen (eb. 59 f. 62). Auch Briefterinnen gab es bier, welche fich mit Beiffagen beschäftigten (61), ja Radiguet ermähnt auch Dberpriefterinnen (608).

Sill (148) beschreibt die Refte eines alten Tempelplates (heiau) gu Sawaii als einen Raum, ber bei 150' Lange und 100' Breite von brei Seiten mit 15 - 20' hohen Mauern und mortellos aufeinant

gelegten Steinen umichloffen mar, mabrend bie vierte feine Ginfriedis gung hatte. Das Innere war burch Quermauern in vier ungleiche Abtheilungen geschieden, beren mittelfte, ben Altar in fich bergend, etwa zwei Drittheil bes gaugen Raumes einnahm: bie brei anderen hatten am Ende eine Rammer. Much bier lagen bie Beians gern auf Bergen und am Strande (Ellis 4, 96; Coot 3 R. 3, 292). Der gu Bufohola, welchen Tamehameha um 1795 gebaut hatte, mar 224' lang und gleichfalls 100' breit; die Umfaffungemauern, welche oben platt einen bequemen Spagiergang boten, liegen nur einen fcmalen Eingang in ben beiligen Raum. Diefer gerfiel teraffenartig in einen höheren, gut gepflasterten und gepflegten Raum und in einen niederen mit minberer Corgfalt behandelten. Um Ende bes Bangen mar eine Art Allerheiligftes burch eine Quermauer gebilbet, mo bas Bilbnif bes Tairi, bem biefer Marae beilig mar, fowie eine Menge untergeordneter Gotter fich befanden. Dort ftand auch bas Unu (bergl. tabit, unu, Cymbol bes Tifi ober ber Geele), ein Dbelist von Blechtwerf auf einem Grundquadrat bon 4 - 5'. In Diefem Unn als Revivator her Mattheit

war genug: benn ber, welchen Ellis fah, bilbete ein unregelmäßiges Barallelogramm von 715' Lange und 404' Breite; die Balle ber 3 Seiten (bie vierte lag am Meer) waren 12' boch und 15' bid. Breite ftete geöffnete Gaffen führten burch fie hindurch. 3m Innern waren Wohnungen für die Briefter; fowie für die Flüchtigen, welche hier, wie ber gange Ort, unter bem Schute eines Gottes ober eines Banptlinge ftanben. Die Umwallungen bes Buhonua maren wie bie aller Beiaus ftets mit Tifibilbern verfeben. 3m Innern Diefes Buhonua befanden fich mehrere große Seiaus, nach Art ber von Ring (Coot 3. R.) befchriebenen gebaut, alfo folibe Steinflächen, beren eine 10' boch, 126' lang und 65' breit war. Welfenftude von 6' Sobe waren eingebaut : bas Bange war ein erftaunliches Bert von gewaltiger Arbeit (Ellis 4, 167-9). Die Begrabnifplate waren bier, obwohl in der Rabe ber Beiaus, doch von diefen getrennt (Ellis 4, 164) - Die Gögenbilder maren auf Samaii gabireich und zwar neben benen ber Titi, die bier wie überall gebilbet maren, mit weit offenem Maule, in bas man Speifeopfer wohl gleich hineinlegte (Mrago 2, 112). Gie ftanden häufig grob und unformlich um die Bilber der Sauptgötter ber und maren befleidet und verziert auf manche Art (Coof 3, R. 3, 457. Ellis 4, 166), auch burch Schnigereien: auf bem Saupte maren bisweilen Menschenhaare, im Maule Saififchgabne angebracht und Ellis (4, 91) erwähnt eines das aus bochft giftigem Bolge bereitet war. Diefer Bote hieß Karaipahoa und marb fehr gefürchtet: jeder Tod durch Bergiftung ging, fo fagte man, von ihm aus (eb. 94). Die priapeifchen Sausgötter find ebenfalls Tifis, b. b. Schutgeifter, als folche verehrte Beifter ber Borfahren (Coot 3. R. 3, 457 f.). Much die riefenmäßigen Buften von Flechtwerf mit Mugen bon Berlaufterichalen, in beren Mitte eine fcmarge Ruft befeftigt war, gehören hierher (eb. 305). Die Bilber ber Sauptgötter waren 3. Th. von Solg, fo bas des Tairi, welches einen Selm trug, und mit rothen Federn bededt war (eb. 98), mahrend man bei einem anderen, dem Bilbe Reoroevas, eines alten Gottes von Maui, Ropf und Sals aus Flechtwert gebilbet und mit rothen Febern überfleibet hatte (eb. 89). Gewöhnlich murben bie Bilber aus einem harten gelben Solze gemacht, welches die Gotter zu diefem 3mede hatten machfen laffen und bor Zeiten einem vornehmen Gingeborenen der Infel Morofai im Traume angezeigt hatten: Die erften aberwelche die betreffenden Baume mit der Urt berührten, ftarben, getroffen bon ben berausfliegenden Solgfplittern. Dies mar mohl bie Folge bes ftrengen Tabu biefer Baume, in welche Tane und die anbern Götter, beren Bilber baraus merben follten, fich berniebergelaffen hatten (Ellis 4, 92 f.). Daber erflart fich wohl die Sitte, bag beim Fällen eines Baumes, aus welchem ein Gögenbild gemacht werben follte, ber König ben erften Streich führen und ein Opfer gebracht werben mußte (Therm. u. Bennet 1, 450). Much fteinerne Bilber waren nicht felten (Ellis 4, 90), wie auch Coots Reifegefährten ein aus ichwarzem geglättetem Stein verfertigtes Bilb er= mahnen, welches in richtigem Ebenmaaf eine Figur mit gurudgebogenem Saupte und auf Fingern und Beben rubend (fauernd?) barftellte (3. R. 3, 457). Steinbilder verfertigte man nur aus folden Steinen, welche an ber Rufte bei Dinole auf Samaii gefunden murben. Schon am Mengeren fah man, welche von ben bort gefundenen fich ju Götterbilbern eigneten. Bunderbarer Beife maren fie zweigeschlechtig und hatten die Fabigfeit, fich fortzupflanzen; ber fleine Stein, welchen man bann zwischen ben beiden Eltern-fteinen fand, war natürlich besonders beilig. Ramentlich gern zu Göttern, welche ben großen Nationalfpielen borftanben, nahm man diefe Steine (Ellis 4, 212 f.). Daß die Götter auch hier die verschiedenartigften Infarnationen eingingen, braucht faum ermahnt zu werden (Ellis 4, 90; Coot 3. R. 3, 458). - Opfer und Gebete find bier wie überall: wie überall wurden bier auch lebende Schweine geopfert, welche bann burch ein bestimmtes Beichen tabuirt im Beiau bes betreffenden Gottes lebten und felbft wenn fie die umliegenden Gelder verwüfteten, nicht getödtet werden burften (Ellis 4, 89; 1, 242). Religiofe Somnen beim Rama- Trantund Speifeopfer bei jeder Mablgeit waren auch bier gebräuchlich, auch bier Menfchenopfer häufig (Coot 3. R. 3, 458).

Die Priester hatten hier vielleicht noch größere Macht als irgendwo sonst; die Sänptlinge gewährten ihnen jegliche Forderung (Rem.) 163); sie konnten durch ihr Gebet Lebende bezaubern, daß sie starben (Lisiansky 120), sie ermittelten, wer einen Gestorbenen durch Bezauberung getödtet hatte (Rem.) 129). Auch die Weissaungen der Götter gingen durch sie, welche häusig zweideutig, wohl nicht aber listig vorher verabredet waren (Ellis 4, 97). Auch hier gab es Priesterinnen, welche im Dienste der Bele standen (Ellis 4, 275).

llebersehen wir nun die Thätigkeit der Priester des Gesammtgebietes, so sinden wir sie außer daß sie die Opser, Gebete und heiligen Geremonien bei Festen u. s. w. zu beforgen haben, bei der Geburt, der Beschneidung, der Tattuirung (welche beide sie allein besorgten), dann wie wir gleich aussührlicher sehen, als Aerzte und bei der Bestattung thätig; wir sinden sie als Zauderer und Propheten; als Bewahrer der alten Mythen, lleberlieserungen und aller Kenntnisse, meist als besonderen Stand, in welchem alles vom Bater zum Sohn vererbte (Ellis 4, 334). Sie haben überall einen großen, meist sogar einen sehr bedeutenden Einfluß; sie erhielten überall für ihre Thätigkeit reichlichen Lohn durch Geschenke und dergl., während bei Mißersolgen nicht sie sondern die Götter die Schuld trugen.

Schlieflich wollen wir bier zu einer bestimmten Art von Gotenbilbern nochmals gurudfehren : wir meinen bie obenermahnten Schenfelfnochen mit Menschenhaaren, welche die Bewohner von Sao als 3bol befigen (Beechen 179). Diefe finden fich überall: auf den Dartejas mar der mächtigfte Gott ein folder Stab (Meloille 2, 92), auf Samaii erwähnt fie Ring in Coofs 3. R. 3, 292, 464 unter bem Namen Tabuftabe; fie waren bier mit Sundehaar gefchmudt. Muf Samoa verehrte man ein Stud Bambus, das oben haarartig Rofosfafern trug (Sale 26); die Daori trugen, ale fie mit Coof querft in Beruhrung tamen, fünftlich gefdnitte Bolgftabe ober Ballfifdrippen, welche mit fleinen Bufdeln von Sundshaaren ober Febern verziert waren (Coof 1. R. 2, 356); Stabe, die zugleich ale Stabe und Abzeichen der Dberhäupter bienten. Doch war wer fie trug ftets alt und ftets mit befonders reicher Tattuirung verfeben (eb. 3, 57). Einen folden Stab, 8' lang, ben Knopf mit Menichenhaar gegiert überreichte der martefanische Fürst Tingi bei feinem erften Befuch, dem Capitan bes Duff (Bilfon 241). Aus diefem Stabe entftanden benten wir bann auch ben Stab, welchen die Redner in ber famoanifchen Bollsversammlung in die Sand befamen, mahrend fie fprachen und ber oben mit einer aus Saaren geflochtenen Fliegenflappe verfeben war. Und haben mir hierin Recht, fo gehort hierher auch ber tabitif che Fliegenwedel mit feinem geschnitten Stiel, ber unten in zwei Bogelgeftalten ausläuft und feinem langen mallenden Saarichnud (Abbilb. Coof 1. R. 2, 217), hierher alles, mas fid von Redner - ober Bauptlingeftaben noch fonft im Dzean vorfindet. Aber warum

mabnen wir bies? Der außerfte Often und ber außerfte Weften bes Dieans, bas gebildetfte und bas robefte Bolt ber Dzeanier zeigt uns Diefe Stabe in gang eigener Bebeutung. Muf Sao maren fie geradegu 3bole, aus einem Schenfelfnochen eines Freundes gemacht, mit Denfchenhaar verziert: alfo die bentbar robeste Art die menschliche Figur nachquahmen, aber gang ficherlich Titis Schutgeifter barftellend. In Tahiti begrub ber Briefter, um bie Gunden eines Berftorbenen in Die Erbe ju bannen, einen Solgstab als Sinnbild bes Berftorbenen (Ellis 1, 402). Und die Illitaos ber Darianen (Bb. 5. 2, 148) trugen ale beiliges Abzeichen gang baffelbe, einen Stab, bobl, mit Baftftreifen und oben mit Saaren verziert. Auch in diefen Staben feben wir nichts anderes, als Darftellungen bes Schutgottes - fpricht boch fcon ber Rame bafur. Denn follte ber marianifche Rame Diefer Stabe tuna bei le Gobien 203 oder tina nach Frencinet (2, 184) nicht baffelbe fein wie tab. unu, ham, anu, bas Bolgbild, welches den Titi vorftellt\*)? Dadurch aber fällt auf Die Uritaos ein neues Licht. Sie alfo tragen bas Bilb bes Gottes flets in ber Band fie find in feinem besonderen Cout und Dienft und ftimmt dies nicht aufe genauefte zu unferer Auffaffung ber Areoigefellichaft? Auch biefe hat gewiß folde Stabe wenigstens früher getragen, wenn uns auch nichts davon berichtet ift. Auch bie Fürften ftanden unter besonderem Schut ber Gotter: was Bunder alfo, wenn fie in Reufeeland ben Schutgott ftete bei fich führten? Dag nun auch ber Rebner ju Samoa ben Stab in die Bande befam (beffen Umdeutung in fpaterer Zeit, wo ber urfprüngliche Ginn nicht mehr gefühlt ward erfolgte) ift eine ichone Sitte; benn entweber follte er baburch unter ben Schutz bes Gottes geftellt worben, bamit er gang frei reden fonne: ober es follte das mas er fprache unter ben befondern Einfluß ber Götter geftellt werben, bamit es beilig fei, ber Gott felber follte gleichfam aus ihm fprechen, und bas ift mohl bas Richtige. Daber war es auch Sitte, bag ein Sohn, ber in irgend einer wichtigen Botichaft abgefandt wurde, feines Baters Stab und Rliegenwedel mit-

<sup>\*)</sup> Anlautendes t hat das Marianische bisweilen den mikropolynes. Sprachen gegenüber. So Marian. tano Land, Radaf enni, Reuseel. wenua, Paum. henua, Rarot. enua. — Anch tuna sam. neuseel. Aal kann hierhetgebören, da Aale gewöhnlich für Inkarnationen der Götter galten.

nahm, als Sanktion (Turner 349); ber Gott feines Baters begleitete ihn. Man fieht aber auch hieraus, wie fehr ber Glaube an die Schutzgeifter das gefammte polynefische Leben burchbrang.

Aberglaube herrichte mannigfaltigfter Urt. Flüche und Berwünschungen waren und find fehr gewöhnlich (Turner 318; Mariner 1, 297; 2, 237.). Das Geficht bebedte man fich in Samoa Rachts mit einem Stud Beug, weil man fich fürchtete (eb. 316); ber Regenbogen, Sternschnuppen, Conftellationen, Bolfenbilbungen, Sturme, bas Raufden bes Bindes in ben Baumen ber Maraes und bergl, galten ale Götterzeichen und bedeuteten mandjerlei, aber nichte Gutes (Comoa Turner 242; Tonga Mar. 1, 456; Renf. Gren 6; Tahiti Coof 1. R. 2, 278; Ellis 1, 378; 342 u. f. w.). Auch bem Flug und ber Raft ber Bogel entnahm man gunftige und ungunftige Beichen (Turner 242; Mariner 2, 237; Ellis 1, 373), ebenfo den Gingeweiden (namentlich dem Bergen und der Leber) und den Dustelbewegungen bes gefchlachteten Opferthieres (Ellis 1, 371), bes getobteten ober fterbenden Reindes (eb. 1, 303); fie erfannten bie Bufunft aus gerfcnittenen ober fcmimmenden ober geworfenen Rotosnuffen (eb. 377; Dar. 2, 239), in Reufeel and auch burch geworfene Stode (Short f. a, 117; Taylor 91). Dber man ftedte Stode in die Erde, auf beren jeben man einen Stein legte; fiel in einer bestimmten Beit feiner biefer Steine herunter, fo bebeutete bas für eine Reifegefellichaft gludliche Reife jedes Gingelnen (Polad narr. 1, 130). Auch bier alfo ift ber Stod Bild bes Menfchen, wie die eben beschriebenen heiligen Stabe Bilder bes Tifi find. Dag man Drafel von den Göttern felbft erhielt, ift fcon ermahnt und natürlich fpielten Traume überall eine große Rolle (Mar. 1, 456; 2, 111; Ellis, 1, 373), benn die Geele, fo glaubte man in Reufeeland, befuchte im Traum bas Bo (Taplor 74) und fo hatte jeder Traum Bedeutung (eb. 160). In ber Fremde Sterbende zeigten fich ben 3hrigen an (Shortl. a 117f.). Bon Bebeutung war auch bas Riefen; in Samoa fagte man einem Riefenben: mogeft du leben! (Turner 348), in Tahiti: Gott fegne dich! (Bilfon 474). Riefte ein Maorifind, fo rief ihm die Mutter einen langen Spruch ju; niefte einer beim Effen, fo mar Befuch ober eine Reuigleit zu erwarten (Shortl. a 111; 114). Dagegen galt in Tonga bas Riefen ale fehr bofes Beichen (Dar. 1, 456). -Trifft Borbergefagtes nicht ein, fo ift auch bier eben nie ber Briefter 394

Behandlung ber Rranten.

sondern allein ber Gott felbst baran schuld; er hörte nicht, weil er unterdeffen im Götterland verweilte (Polad narr. 1, 154).

Im engften Aufchluß an die religiöfen Anschauungen biefer Bolfer muffen wir die Art und Beife barftellen, wie fie ihre Kranten und Todten behandeln. Denn diese Behandlung beruht durchaus auf bem, mas fie von den Göttern, von den Geelen und bem Buftand nach bem Tode glaub-Daß man Krantheit überall als Befessenheit auffaßte, haben wir fcon erwähnt. Daber erflart es fich, wenn man bie Schwindfucht, jenes langfame gehrende Uebel in Samoa burch Bedrohung mit bem Speer zu heilen versuchte. D Moomoo\*) rief man, ich bin im Begriff, dich ju durchbohren, (Turner 221) und erwartete bierdurch b. h. benn doch burch Bertreibung bes bofen Beiftes, Befferung. Cben deshalb ftellte der Briefter mit einem Kranten und feiner gangen Familie eine Beichte an, ob irgend eine Tabuverletung ober bergl. vorgefommen mar, über welche ergurnt ein Gott die Krantheit fende. Man beichtete gang ehrlich, widerrief etwa ausgesprochene Flüche, gab dem Priefter die Guhngeschenke, die er verlangte, turg, man that MUes mögliche um den Gott ju verfohnen. Auch jest noch beichten Krante



fo that man es weg, verbrennt es und hofft bamit bie llebrigen gu retten (Turner 224 f. 228) - man fucht bie Stelle mo ber bofe Beift hauft und biefen felbft ju vernichten. Auf Tonga mar ber Blaube an diefe bofen Rrantheitsbamonen fcon fehr gefchwunden. Doch hangt bamit gusammen, bag man bei Erfranfung eines Bornehmen die Gotter unter Sinweifung auf die Berdienfte bes Dannes heftig anfuhr, namentlich wenn die Krantheit nicht rafch wich (Mar. 1, 364); daß man den Kranten felbst in ben Tempel gunächst bes Familienschutgottes brachte, mahrend täglicher reicher Opfer und von ba, wenn feine Gulfe eintrat, gu verschiebenen anderen Göttern umber fcleppte; bag man ben Gott burch Demitbigungen ju beschwichtigen fuchte, wie man a. B. ben fterbenden Finau über bie Rochgrube bes Tuitonga legte und Finau war doch fo vornehm und alles was mit Rochen zusammenbing, fo febr befledenb (Dar. 1, 385). Much das Schlafen im Faituta befonders mächtiger Götter half von Unwohlsein (Bilfon 206): ber schwächere Gott murbe vom mächtigeren vertrieben. Sierher gebort mobl auch, daß wer eine ichwere Operation überftanden hatte fich weder mafchen noch fammen, auch nicht Saar ober Ragel fcneiben burfte, weil fonft, wie man aus Erfahrung wiffen wollte, Starrframpf und Tod einträte (2, 248f.) Denn ber war unrettbar in ber Bewalt feindfeliger Beifter, ber ihnen Belegenheit bot, auch nur bas geringfte von feinem Rorper ju erlangen.

Dieser Glaube herrschte überall, ja die europäischen Einwanderer haben ihn bisweilen gleichfalls angenommen (Diessenb. 2, 59; Rusuh. Krusenst. 1, 194). Da Krankheiten vielsach auf Bezauberungen beruhen, zu diesen Bezauberungen aber Speichel oder etwas von den Speisen oder Kleidern oder den Körperabfällen des zu Bezauberunden gehören (Diessenb. 2, 59; Shortl. 1125.; Polack 1, 282; Tahiti Mörenh. 1, 540 s., Hawaii Ellis 1, 365. Markesas Bincend. Dum. 247; Mathias G\*\*\*228): so war man mit alle diesem, wie wir schon erwähnten, höchst vorsichtig, namentlich mit dem Ausspeien, man begrub die Körperabsälle im Marae und nahm die Speisen mit. Auch gab es besondere Gebete und Zaubersormeln für die verschiedensten Krankheiten (Diessenb. 2, 61, Shortl. a 96 s.; Thomson 1, 219), denn in jedem kranken Glied hauste ein besonderer Geist (Tahlor 34). Wie der Priester einen solchen zum Rückzug nöthigte, haben wir vorhin (S. 375) gesehen; und noch heute nehmen

Die Dlaori am liebften Brechmittel ein, weil Dieje ben bojen Beift am ficherften fortichaffen (Shortl. a 108). Go bilbete fich ein ganges Shiftem von Bezauberung und Entgauberung: ju Tahiti begrub ber Briefter Rorperabfalle des ju beichabigenden und feine eigenen Tifis nachbem er beibes in einen Cad geftedt hatte: bann mußten biefe Titie jenem ichaben und man tonnte gar balb bie Geele bee Begauberten weinen boren (Doren b. 1, 541); ober man rieb ben Schabel eines Tobten mit der Speife eines Lebenben, damit ber Beift des letteren gurnend über ben Tabubruch in erfteren führe (Bilfon 4, 55). Dies war wohl überhaupt ber leitende Grundgedante ber meiften Baubereien, irgend einen Weift gegen einen lebenden baburch ju ergurnen, daß man diefen letteren unbewußt ein Tabu brechen ließ, burch beffen Bruch jener verlett murbe. Go legte man in Tonga Rleiber ober Eigenthum irgend Jemandes, ben man bezaubern wollte, ins Grab feiner bornehmeren Bermandten; bann mußte ber minder vornehme Lebende fterben. Difigludt aber ein folder Bauber, fo brachte er leicht bem Urheber Tob (Tanlor 91), auf ben ein fraftigerer Bauberer ihn gurudwenden fann (Tah. Ellis 1, 369; Saw. 4,

ein Bornehmer ein Tabu gebrochen oder sonst den Götterzorn auf sich geladen hatte (Mariner 1, 91; 385; 227 f.). Auch Selbstverstümmelungen kamen vor: so war es auf Tonga bei Erkrankung vornehmer Leute ganz gewöhnlich, daß andere sich, wetteisernd, einen kleinen Finger abschnitten, um die Genesung der kranken Fürsten herbeizussühren. So allgemein war diese Sitte, daß allen Tonganern mit Ausnahme der allervornehmsten Fürsten die kleinen Finger sehlten; daß Mariner sünssährige Knaben sich zu dieser Operation hindrängen sah (Mariner 1, 454; Forster R. 2, 71). Auch zum Zeichen der Trauer bei Todessällen geschah es und geschieht es noch jest (Hood 109); ja zu Uwea hat die Königin nur drei Finger an jeder Hand, weil sie alle anderen — also nicht bloß die kleinen Finger — absgeopsert hat (eb. 162).

Much die Behandlung ber Kranten flieft aus diefer Borftellung von ber Urfache ber Rrantheiten. Gie mar auf Samoa burchaus milbe (Turner 224), um den Beift nicht zu erzurnen, mabrend man umgefehrt in Cabiti die Kranten verläft, weil fie tabu werben durch ben innewohnenden Gott - nannte man einen Schlagfluß doch geradezu "Gotteshand", b. h. durch ben plötlichen Griff ober Schlag eines Gottes bewirft, ebenfo Kranwfe (Ellis 3, 41) - baber viele Sungers fterben (Turnbull 127; 332); Argeneien anguwenden halt man bafelbft vielfach fur Gunde, weil eben ein Atna die Rrantheit bewirft (eb. 260) und verabichent fie (292); man betete lieber, um den Gott zu vertreiben und brauchte man Argeneien und fie halfen nicht fofort, fo verließ man ben Kranten gang, mas namentlich alten Leuten und dem geringen Bolte geschah. 3a man vertrieb ihn nicht felten bom Saufe und erbante ihm eine fleine Sutte von Balmlaub, womöglich in ber Rabe eines Stromes, benn Baffer enttabuirt, und verforgte ihn bort mit färglicher Rahrung. Auch durchbohrte man Rrante mit einem Speer ober begrub fie lebendig (Ellis 3, 46-49), in fpaterer Beit gewiß meift aus Faulheit und Sarte, urfprünglich aber wollte man, wie bei jener famoanifden Bedrohung ber Schwindfucht nur ben bofen Damon hierdurch unschädlich machen und nicht Graufamfeit, fondern Furcht beranlagte bie Unmenfchlichfeit. Undere Bebeutung hat es, wenn auf den Dartefas die nachften Bermandten bem Sterbenben Mund und Rafe zuhielten: man wollte baburch ber Geele ben Musmeg fperren und fo ben Rranten langer am Leb

halten (Math. G\*\*\* 115; Radiguet 636). Hier zeigt sich also wieder freundliche Gesinnung und nicht andres auf Reuseeland, wo alle Berwandten den Kranken besuchten, der mit besserer und leichterer Nahrung gepstegt wurde. Indeß geschah das nur bei Bornehmen: um Geringere kümmerte sich Niemand, sie gingen, wenn sie erkrankten, in den Wald und kannen entweder gesund oder gar nicht wieder (Dieffenb. 2, 61 f.). Auch andere Härten kamen vor: um das Tabu des innewohnenden Atua zu vermeiden, schleppte man Kranke und Sterbende östers aus dem Hause (Tahlor 61) oder verließ sie und pslegte sie nicht genügend, so daß sie verhungerten (Polask narr. 2, 332), aber dies Alles ursprünglich nicht aus Roheit, sondern nur aus frommer Furcht. Wahnstnnige und ganz Aussätzige galten daher, als sür immer von einem Gott besessen, wie Begeisterte sür heilig, doch ging man ihnen aus demselben Grund aus dem Weg (Ellis 3, 40; Turnbull 127).

Dabei waren aber die Bolynesier gar mancher Arzeneien und Seilmethoden kundig. Zunächst verstand man es im ganzen Ocean, ermüdete und trante Wlieder burch Briiden und Eneten mieder is zu erfrischen Sobenfrantheit geschidt und unschädlich an. Berrenfungen beilten fie baburd, bag fie Del und Baffer ftete nach einer Geite bin einrieben (eb. 261), Starificationen machten fie baufig, auch bei Augenentzündung, wobei man noch zwei Pflanzenfafte in die Augen traufelte (eb. 262; Coof 3, R. 1, 294); eine Urt Mora, burch Auflegen brennendes Zeuges tannten fie gleichfalls (D'Urville a 4, 329). Auch Frauen traten ale Aerzte auf (Coot eb. 294). Amputationen ganger Glieder mandten fie felten, bann aber auch freilich erfolgreich an; wohingegen Urm : ober Beinbruche bier und überall im Dzean jeder erfolgreich zu fchienen mußte (Dar. 2, 260. Dart. Marchand 1, 52. Tahiti Ellie 3, 42): nur die Samaier ftanden wie überhaupt in ber Chirurgie fo auch hierin nach (Ellis 4, 335; Jarves 71). Mugenärzte fanden fich gleichfalls überall und gum Theil waren fie febr berühmt und murben weithin gerufen (Samaii Glis 4, 335; Tahiti eb. 3, 42); doch bestand ihre Runft hauptfächlich in ber Entfernung fremder Gegenstände aus bem Muge. Gehr fühne Operateurs waren die Tahitier, von denen Ellis Unglaubliches erzählt: fo fiel ein Mann vom Baum und verdrehte fich die Salswirbel, welche feine Begleiter fofort wieder gewaltsam einrichteten; und noch mehr, als einem ein Stein auf den Ruden fiel und ihn fo beschädigte, daß er fcon vollkommen gelähmt mar und "den Ruden gebrochen" hatte: ba rentten bie Umftebenden fofort, indem fich einer auf den Beichabigten fniete, die verschobenen Rudenwirbel ein, umwidelten bann ben Kranfen fest mit einem Gurtel und brachten ihn nach Saufe: ein paar Tage darauf war er gefund. Go ergahlt Ellis 3, 42-3. Bu trepaniren verftanden fie auch: ja fie behaupteten, wenn Jemandem ber Chabel und bas Wehirn beschädigt gewesen fei, fo hatten fie den beschädigten Theil des Birnes berausgeschöpft und bafur ben entsprechenden Theil des Sirnes eines frijchgetödteten Schweines eingefett, doch feien diefe Behandelten meift toll geworden und geftorben (Ellis 3, 43). Dan benft bierbei natürlich an eine gut erfundene Dhiftifitation: indeg verfichert Ellis, ber aber felbft zweifelt, man habe es ihm öfter und immer ebenfo und gang ernft ergabit. Befchwure verftanden fie aufzuschneiben (eb. 44; Morenh. 2, 164f.). Rach Bougainville (195) hatten fie um jur Aber ju laffen bie Sagittalis geöffnet, bann bie Bunbe ausgewaschen und ben Ropf verbunden : boch fagt Ellis (44) fie hatten feine Uhnung von Phlebotomie gehabt. Wunden zu ichliegen, waren

fie fehr geschickt (42). Bflanzenaufguffe wendeten fie innerlich und äußerlich vielfach an (Morenh. 2, 164 f. Forfter Bem. 429, Ellis 3, 38) und waren die Recepte oft Geheimniffe ber Priefter; Die Einzelnen mußten einzelne, auf die man bei ber betreffenden Rrantheit verwies (cb.). Dampfbader und talte Abmafchungen maren fehr gebräuchlich (Morenh. eb.); auch hatte man Mittel gegen bas Bift des Taufendfußes, des Storpions und einer fehr giftigen Fischart (eb.). Natürlich wendeten die Mergte, die Briefter, fein Mittel ohne mannigfache Ceremonien und Anrufungen an, auch erhielten fie nachher Belohnungen hier (Ellis 36 f.), mahrend die tonganifchen gar feinen Lohn nahmen (Dar. 2, 246). Frauen beforgten in Tahiti vielfach leichtere Mittel, wie Reibungen, Umschläge und bergl. (Dorenh. eb.). Die Samaier und Daori mandten ebenfalls Schwitbader an (Ellis 4, 335; Bolad narr. 2, 273), beide Stämme auch eine Dienge vegetabilischer Arzeneien, welche jum Theil gut gewählt waren, ale Abführ-, ale Brechmittel; öftere auch maren fie gemifcht aus verschiedenen Pflangen. Sie ftanden bierin den Tonganern, wie Mariner an fich erfuhr, voran (Ellis 4, 334f.; Jarves 71;

icon erwähnt. Eben beshalb gab man bem Todten fein Trinkgefak, feinen Ropfichemel, ber wegen ber fteten Berührung bes Ropfes befondere beilig mar, mit ins Grab, damit durch Benutung Diefer Wegenstände fein Tabubruch und baburch Göttergorn und Krantheit veranlagt werde (eb. 230). Alle Tobten murben mit Del gefalbt\*) (ebenfo Tonga D'Urville a 4, 316; Tahiti Bilfon 473; Baumotu Mörenh. 1, 101) und mit Tuchern umwunden, Leute vom Bolfe bann ohne Beiteres in die Erbe gelegt, Sauptlinge aber wurden eingefargt und gwar hatte ber Garg Schiffsgeftalt, ja man nahm und nimmt noch heute einen alten Rahn bagu. Much wurden fie unter Trauergefängen in feierlicher Barade überall umbergetragen und mar die Zeit, in welcher bas geschah sowie die Orte, wohin man Die Leiche brachte aufe ftrengfte tabu; ein Reft biefer Sitte ift es, daß man beute die Bornehmen 30 Tage lang auf bem Barabebette liegen läßt. Bum Begrabnig bringt jeder Theilnehmer ein Befchent mit, wie er gleichfalls eine erhalt. Das Grab felbft machte man ftets auf eigenem Grunde, oft bicht am Saus und umpflangte es mit feinbelaubten Bäumen. Das Saupt ber Leiche lag nach Often. Auf bas Grab legte man Steine zu einem Saufen gufammen und umftedte bas eines Rriegers mit Speeren (Turner 227-31). Auch Die Schabel ber im Rrieg gefallenen - Die gange Leiche tonnte man nicht heimbringen - beerdigte man ju Saufe (eb. 230) und befonbers zu bemerten ift noch, baf die Todten einer bestimmten Sauptlingsfamilie nicht begraben, fondern die Leichen ausgenommen, getrodnet und einbalfamirt, mit Tüchern ausgestopft und in einem befonderen Saufe ausgestellt murben. Dur Beiber durften bies beforgen megen des Tabus (eb. 231).

Gleich nach dem Tode und mährend des Begräbnisses trat auch in Samoa jene alles Maaß übersteigende Trauer ein, welche überall in Bolynesien herrschte: man heulte, schrie, hielt leidenschaftliche

<sup>&</sup>quot;) Diese Sitte, welche auch über die Tokelauinseln (Bb. 5, 2, 193) und in Mikronesien (eb. 151; 154) verbreitet war, hat gewiß einen tieseren Grund, denn mit Del wurden auch die gefalbt, welche unter den Areoi eine höhere Stufe erreichten und ebenso die Götter bei dem Götterreinigungssest. Bugis und Makasaren bohren beim Beginn einer weiteren Reise ein Loch in's Schiff und gießen durch dasselbe Del: das schützt vor Unglud (Wall 2, 354).

Apostrophen an ben Todten, schlug fich Wunden, mighandelte fich auf alle Beije (Turner 227). Je vornehmer der Geftorbene mar, um fo toller geberdete man fich, beim Tode bes Königs oft gang wie rafend. Das Geheul zwar ging in Tonga nur von den Weibern ans, da es fich für Dlänner nicht paffe, zu wehtlagen: wohl aber verwundeten fich diefe (und die Beiber ebenfo) mehrere Tage lang mit Saififchjähnen\*) und Reulenschlägen fo fehr, daß Dariner mehreren Leidtragenden die Reulen wegnahm, weil fie bem Wahnfinn nabe maren (Dar. 1, 393). Be naber man bem Todten ftand, um fo maaglofer zeigte man fich; Bilfon fah einige, welche fich mehrere Speere burch die Urme oder burch die Schenkel fliegen (Wilf. 359), ja einen, ber fich fein Saar mit Del falbte, bann angundete und fo flammend umberlief (357). Dagn nun das Weheul der Weiber, der fürchterliche Ton der Tritonshörner, die man zu Ehren des Todten blies (eb.) - und zwifchen all ben Lärmen traten die Gingelnen por und hielten die leibenschaftlichften Trauerreben, wie Dariner bei Finaus Tod erlebte: "Finau, rief einer, ich weiß Deine Abficht: Du bift nach Bulotu gegangen und haft Dein Bolf in Berdacht, daß ich und andere treulos wären. Aber mo ift ein Beweis ber Treulofigkeit? wo ein einziges Zeichen fehlender Achtung? und indem er fich heftige Reulenschläge gab: "ift bas nicht ein Beweis meiner Treue? Zeigt das nicht von Unhänglichfeit und Liebe ju bem babingeschiedenen Krieger?" Und ein anderer: "Giebe bas Land ift gerriffen im Rrieg! es ift gerfchlagen gu Studen! Wie mein Blut fiedet! Lagt une eilen, fterben! 3ch will nicht langer leben. Dein Tod, Finan foll meiner fein. Wenn ich zu leben wünschte, es war nur für Dich! ju Deinem Dienft, Deiner Bertheidigung wünscht' ich zu athmen! Aber nun, ach! Das Land ift vernichtet! Friede und Glud find zu Ende! Dein Tod bat ben unseren ficher gemacht! u. f. m. (Mar. 1, 395 f.). Leidtragende durften nur Datten, fein Tapa tragen, und diese waren meift zerriffen (D'Urville a, 4, 319), Gang ebenfo war es auf Tabiti, wo man besondere Inftrumente ans Saigahnen für diefen Zwed hatte, mit benen man fich die fcmerghafteften Stellen namentlich bes Befichtes verwunden mußte (Ellis

<sup>\*)</sup> Saifischzähne, welche man auch überall als fehr geschähten Schmud trug, brauchte man überall zu blefen Selbstverwundungen. Soll man hierbei an Die heiligkeit, ja Göttlichkeit bes haies benten (D'Urville a, 2, 484)?

1, 400; 407) und gu Samaii, wo man fich die Saare verschnitt, die Bunge tattuirte, fich Brandwunden (in regelmäßigen Reihen) beibrachte u. f. w. (Ellis 4, 175 - 181 Stemart 224); ftarb aber ber Ronig, deffen Tod auch ju Tahiti die heftigfte Buth erzeugte (Ellis 1, 408), fo borte jegliche Ordnung auf, man zerschlug, mas man fand, verbrannte die Baufer, plunderte, mordete, beging jedes Berbrechen! (Ellis 4, 177). Lob. und Tranerreden auf den Todten waren gleichfalls auch bier in Gebrauch und hier wie überall bon Reufeeland gaben wir G. 111 ein Beifpiel - ift es gerabegu eine Bflicht, ein Geschäft, die Todten zu beweinen, welches fich zwiichen andere Beichäfte einschiebt, von anderen unterbrochen wird: die Beiber feten fich bin, flagen und weinen, dann beforgen fie ihr Saus, bann weinen fie wieder u. f. w. (Bhron Blonde 138; A. Carle 248). Renfeeland hat diefelben Gitten, (Taplor 702; Dieffenbach 1, 104; 2, 63); oft farbte man fich jum Beichen ber Trauer fcmarg (Dieffenb. 2, 35), und wenn fich auch bier namentlich die Weiber verwunden, fo geschieht dies bier, wie überall nicht aus größerer Schmerzensschen ber Danner, fondern weil etwas mehr Faffung für mannlicher gilt. Auch hier muß der Sauptleidtragende allen Trauerbezeigungen beiwohnen, Rachts aber unter freiem Simmel bei ber Leiche figen (Brown 20, 73); mahrend der Tobtenflage berricht auch bier wie zu Tabiti (Morenhout 1, 550) ftrenges Tabu, fo bag alle Feindschaften aufhören (eb. 73; vergl. Bolad 1, 66; 74 f.). Auf ben Marte fas icheinen biefe Trauergebrauche minder heftig gewesen zu fein; boch schlugen fich auch bier die Frauen Bunden (Borter 2, 121). - Eine eigenthümliche Art ber Gelbftverwundung war das Ausschlagen eines Borderzahnes, welches in Tonga (Bilfon 357) und in Samaii gu Ehren ber Tobten gewöhnlich mar. Deift fchlug man nur einen Bahn auf einmal aus boch fah Ellis Menfchen, benen alle Schneibegahne fehlten, weil fie diefelben nach und nach geopfert hatten (4, 176, Arago 2, 44; 119). Much in Tabiti berrichte mohl urfpringlich die Gitte, barauf deutet wenigstens ber Gebrauch, fich gerade die Oberlippe zu verleten. Zwar behauptete man, biefe fei besonders empfindlich (Ellis 1, 407); doch ift bas mohl nur fpatere Deutung einer nicht mehr verftandenen Gitte. In alteren Zeiten fchnitt man fich in Samaii eine ober beide Dhren ab; bod fab Ellis felber nur noch zwei alte Leute auf Dieje "

verunstaltet (4, 176-7). Man denke hierbei auch an das schon erwähnte Fingerabschneiben.

Bober aber erflären fich biefe gang unfinnigen Bebrauche? febr genau aus bem, mas wir oben von dem Leben ber Geelen nach bem Tobe gefagt haben. Die Geele fann wiederfehren, fie fann gum Blagegeift werden und wird es benen, welche fie erzürnen. Man thut baber alles, um ber Geele ju zeigen, wie man fie liebt; namentlich aber die Rachftftebenben, bei benen eine Bernachläffigung ein befonderer Frevel mare. Daber werden auch diefe Trauerceremonieen öfters wiederholt: benn man mußte um fo forgfältiger fein, ba ein ungeehrter Tobter in ber Unterwelt feine Rube fand, alfo nothgebrungen gurudfehren und umberwandeln mußte. Sochft merkwürdig aber und ichlagend für bas Behauptete ift es, baf biefer Jammer auf Samaii (und auch fonft wohl) nur von den Bornehmen, nicht vom Bolte geubt wird, welches nur weinte und fich befchor (Ellis 4, 180; Coot 3. R. 3, 465-6). Denn ba ber gemeine Mann feine Seele hatte, die wiederkehren tonnte, fo war auch weiter nichts nöthig. Eben beshalb mußte fich ber Jammer mit bem Range bes Berftorbenen fteigern, benn je vornehmer einer im Leben mar, je mächtiger mar fein Beift. Daneben fonnte es auffallend scheinen, wenn beim Tobe bes Tuitonga die Bermundungen nicht gebräuchlich find (Mar. 2, 225) - und doch hat bas benfelben Grund. Der Tuitonga ftirbt nämlich nicht. Er ift (nach urfprünglicher Auffaffung) ber Gott felber, fein Tod ift alfo fein Sterben und bor allen Dingen er febrt nicht, ba er Gott ift, ale Plagegeift wieder gurud. Dit ber Säuptlingefamilie, welche ju Samoa ausgestopft murbe, batte es wohl gleiche Bewandniß: es waren die vornehmften, die als Götter nicht fterben tonnten. Db alfo die Familie des Tamafainga? Db nicht urfprünglich eine folche Aufbewahrung des Tuitonga auch gebräuchlich gewesen ift? Bang anders find die Menschenopfer an Grabern gu erffaren. In Reufeeland murden am Grabe eines Bornehmen öftere Stlaven getöbtet und früher erbroffelten fich bie Weiber wohl ab und zu beim Tode ihres Dlannes felber (Taplor 99, Tonga authent. narr. 78; Tahiti Bratring 1, 116); auf Sawaii wurde (Rotebue 2, 31) ein Bunftling mit einem vornehmen Tobten begraben, und auch andere Opfer waren gebräuchlich (Coof 3. R. 3, 466). Diefe Opfer ftarben freudig; denn fie gingen nur deshalb

in den Tod, um im jenseitigen Leben, welches ganz wie das diesseitige ist, dieselbe Stellung wie auf Erden einzunehmen. Bon anderen Menschenopsern, auch von denen bei Krankheiten, sind sie sehr verschieden; wohl aber ist es derselbe Zug, wenn man dem Todten auf Neuseeland (Dieffenb. 2, 63; Thomson 1, 98; Taylor 97) seine bewegliche Habe mit ins Grab legte: er sollte sie im Jenseits benutzen. Auch Nahrung gab man der Leiche mit (Taylor 99); ebenso auf den Markesas (Porter 2, 111).

Auf einen gleichfalls allgemein polynefifchen Gebrauch wird uns noch folgender Bericht führen, welchen Mariner (1, 375) abweis dend bon Turner bon Samoa gibt. Er ergablt nach dem Bericht ber . Samoaner, die er zu Tonga traf, daß man zu Samoa die Leichen habe über ber Erde verfaulen laffen; fcmollen fie auf, fo machten die Bermandten ein Loch in ben Leib, faugten ihn aus und fpicen das Ausgefaugte in eine Schüffel. Diefe fürchterliche Sitte ermahnt Turner nicht, fei es, daß fie ju feiner Beit nicht mehr gebräuchlich oder daß fie überhaupt nur felten und nicht überall augewandt wurde. Freilich fab fie Mariner nicht mit eigenen Augen; boch ift an feinem Berichte nicht zu zweifeln, um fo weniger, ale wir Mehnliches auch fonft finden, wie wir benn die entsprechende Gitte ber Gilbertingeln (Bb. 5, 2, 154) icon geschilbert haben. Ferner berrichte nach Billes (2, 139) ber Bebrauch, Die Schabel ber Begrabenen fpater wieder auszugraben und aufzubemahren, wie er meint, bamit fie nicht in bie Sande ber Feinde fallen konnten; doch hat auch dies wohl einen anderen Grund.

Denn auf allen Inseln sinden wir dasselbe. So war es auf Reufeeland, wo aber wie überall die Leichengebräuche sehr verschiesden waren (Taylor 97; Eruise 136), ein sehr verbreiteter Gestrauch, die Leichen, welche in einem kahnförmigen Sarge begraben wurden, nach etwa einem Jahre wieder auszugraben, die Knochen zu reinigen und sie in ein kahnförmiges Kästchen zu legen, welches in der Nähe des Hauses auf einer Säule stand; oft nahm man serner die Knochen im zweiten Jahre zur zweiten Reinigung heraus (Diefsen bach 12, 63. Taylor 99). Man begrub die Todten in diesem Kahn in kauernder Stellung, indem man das Haupt auf die Kniec legte (Taylor 98; Eruise 49; Nicholas 326; so ebenfalls in Tahiti Ellis 1, 399 und in Hawaii eb. 4, 359) und

zwar oft im eigenen Saufe, wogu man bes Tabu wegen einen eigenen Spaten nehmen mußte, mahrend das Saus erft bemalt, verlaffen und fo fehr alleiniges Eigenthum bes Todten murde, daß es nie wieder bewohnt und auch beim Berfall fein Solg nicht benutt werden durfte (Taplor 102; Bolad 1, 66; 74 f. 110; 216). Mindeftens war das Sterbehaus bis jur zweiten Beerdigung ober Beisetzung tabu (Dieffenb. 2, 63), bei welcher bann neue Leichenflagen, Lobreben und Bittgebete gefprochen murben (Bolad 1, 66; 74 f.). Doch ftellt man, anftatt fie zu begraben, die Leiche häufig auf einen Baum, was namentlich bei Kinderleichen gern geschah, läßt fie dort verfaulen, reinigt die Anochen und fett fie bei (Bolad 1, 122; 75; Dieffenb. 1, 249; 2, 63 f.). Jeder irgend bedeutende Sauptling erhalt in ber Mitte des Dorfes ein ichon geschnittes Maufoleum, in welchem die Leiche feierlich geschmudt fitt und fo berfault; boch nimmt fpater öfters der Briefter die Knochen nuter einer langen Lobrede auf ben Todten, Bibe genannt, beraus, reinigt und beerdigt fie (Dieffenb. 2, 64 f.). Muf den Grabern felbft fteben gefchnitte Bilber, oft mit ausgeftredter Bunge und ftartem Phallus - mas beides Dacht andeuten foll - und fehr häufig werben rings beilige Saine angepflangt, deren Früchte, Blätter und Blüthen nicht gepflüdt noch gebraucht werden durfte (Dieffenb. 2, 63 - 5; 1, 317; Taylor 100; Bolad narr. 1, 97). Auch eine rohe Urt von Ginbalfamiren hatte man, welche man vor allen Dingen an ben Ropfen geliebter ober berühmter Menichen anwendete. Um baufigften war fie um ben Taupofee (Dieffenb. 2, 66). Man nahm Behirn, Rleifch, Augen u. f. w. aus bem Ropfe, ftopfte die Lider, die man gunahte, mit Flache aus, erhielt die Dafe burch ein Stabchen und trodnete und räucherte bann das Bange. Dit folden Ropfen murde häufig ein fehr lebhafter Sandel betrieben, der ju vielen Mordthaten Beranlaffung mar (Taylor 154; Bolad 1, 127). Run ift noch eine höchft merkwürdige Sitte zu erwähnen. Die ichon beerdigten, wieder aufgenommenen und gereinigten Bebeine wurden nicht felten in ein gemeinschaftliches Familien : ober Stammbegrabnig gebracht, welches meift febr berftedt angelegt und natürlich boch beilig mar, (Dieffenbach 2, 63, D'Urville a 2, 543). Ober man brachte wenigstens bie Schabel babin. Der Raum war unterirbifd, eine ziemlich geraumige, fünftlich gemachte Soble, welche mit einem machtigen Steine

gefchloffen war, und in der auf eingehauenen Gimfen oder in Blenden die Schabel reihenweis lagen. Dan brachte fie unter feltfamen Ceremonicen bin: fie wurden auf angefleidete Buppen gefett, fo baf fie das Geficht bilbeten, oben aber waren fie mit Saaren, Febern und bergl. vergiert. Bor diefen Buppen erhoben erft bie alten Beiber bas Tangi, die Todtentlage; bann aber begann ein bochft obseoner Tang, in welchem der Phallus feine Rolle fpielte (Shortland a 124-7). Die Sohle ftellte jedenfalls bas Bo vor; jene Ceremonie aber ben Abschied von biefem und die Anfunft im jenfeitigen Leben und biefe erneute, frifche Rraft mag auch ber Phallus an ben Grabbildern bedeuten. Golde Familien. und Stammesbegrabniffe waren übrigens fehr verbreitet in Bolynefien. Auf Samaii hat man große Boblen gefunden, in welchen viele mumienartige Leichen meift in fitender Stellung an einander gereiht maren entweder von einem gangen Dorfe oder aber und bas mar bas Gewöhnliche, nur von einer Familie, beren jebe ihre Gruft zu haben pflegte. (Bennett, a, 1, 223; Ellis 4, 360), ebenfo auf Mangareva, wo aber die Dumien ausgestredt lagen, die Urme am Korper herabgelegt. Dan trodnete ben Leichnam, nachdem man bie Eingeweide burch die Deffnung bes Maftbarmes entfernte und ben Körper mit Del eingerieben hatte, in der Sonne, dann widelte man ibn in Beug, umidnurte ibn mit Rotosfeil und feste ihn bei. Die Sohlen lagen theils am Deer, theils in der Sohe des Gebirges (Morenhout 1, 99-102) und fo mag denn auch bier an die unterirdischen Kammern auf dem Bit von Baihu (5. Bb. 2, 225) fowie an die ähnlichen Brufte in den Bauten von Bonapi, welche ficher, wie wir jett flar erfennen fonnen, nichts als Maraes waren, erinnert werben. Letztere gehören, ba fich in ihnen eine Menge menschliche Gebeine fa nben, gang ungweifel haft hierher und bamit ift wohl auch ber lette Zweifel über ihre Entstehung gehoben (Bb. 5, 2, 73). Diefe Grufte bienten fortwährend gum Beifegen ber Todten: benn Morenhout fand gu Dangareva fehr alte Mumien vor und die große Bahl ber Schadel beweift es gleichfalls. Auf Tabiti berrichte nach Morenhout (1, 103) berfelbe Gebrauch wie ju Mangareva, boch fagt er felbft, bag es dort ehrenvoller mar in fitender als in liegender Stellung aufbewahrt zu werden (1, 274). Dies geschah jedoch nur mit besonders vornehmen Fürften; benn meift bewahrte man nur ben Ropf in folden

Erbbegräbnissen (1, 554 f.) auf und begrub den Leib. Diese Höhlen lagen im Gebirge und waren nur dem Familienhaupte sowie dem Seelenwächter bekannt. Einen solchen, d. h. einen Mann, der alles zum Eult der Todten gehörige besorgte, hatte jede Familie (Mörenh. 1, 553-5). In Nukuhiwa gab es gleichfalls solche Grabhöhlen, welche wie die ponavischen im Marae lagen (Melville 2, 127). Auch auf Tonga hatte man solche Grabgewölbe, wohin natürlich überall die Leiber der Bornehmen kamen (Mariner, 1, 144 not.).

In Tahiti wurden Leute aus bem gemeinen Bolt ohne Ceremonieen in tauernder Stellung, ben Ropf gwifden die Beine gebrudt, die gange Leiche mit Bindfaden umichnürt begraben (Ellis 1, 399). Bas bedeutet die fitende Stellung? foll fie vielleicht damit im Bufammenhang fteben, daß die Beringeren bor ben Bornehmeren immer fiten mußten? Dag es alfo eine Urt von Gottesverehrung mare? Starb nun einer, fo ward er nach Rraften gefchmudt auf eine Art Bruntbett gelegt, mahrend die Bermandten mit bem üblichen Geheul umberfagen (Ellis 1, 400; Bratring 193); dann begrub man ben Leichnam fdweigend; Bornehmere aber legte man auf ben fogenannten Todtenaltar, einem Ständer ahnlich, wie die Altare, nur höher, der im Marae ftand und ließ ihn dort verwefen, oft mit darüber gebautem Wetterbach (Wilfon 184). Dort beweinten ihn die Bermandten zwei Monate lang, indem fie täglich Speifeopfer brach. ten, die man in einem Korbe neben ihm aufbing (Bratr. 190; Ellis 1, 400 f. Dorenh. 1, 547). Stand nun eine bornehme Leiche im Marae, fo tamen die Bewohner des Nachbardiftriftes, um Diefe mußten dann querft bon ben Leidtragenden, mitzutrauern. welche ftets Baffen trugen, feindlich empfangen werden, worauf dann nach einem Scheingefedt gemeinsame Trauer eintrat (Dorenh. 1, 551). Fürften balfamirte man ein, b. b. man rieb ben Rorper mit Del, nachdem man die Eingeweide entfernt hatte und trodnete ibn in ber Sonne; bann ward er befleibet, in fitende Stellung gebracht und por ihn ein Altar, auf welchem man täglich opferte, gefest, Go blieb er, bis er zerfiel, worauf bann ber Schabel von ber Familie (im Saus oder in der Gruft Ellis 1, 405) aufbewahrt, die Gebeine im Marae begraben murben (Ellis 1, 401). Beim Beginn bes Ginbalfamirens, bas immer unter bem für ben Tobten errichteten Betterbach geschab, grub ein Briefter dicht unter bem Todtenaltar eine Grube, wohinein er durch ein bestimmtes Gebet alle Gunden bes Todten bannte; bagu begrub man ein Stud Solg, "das Solg des Leibes", welches gewiß ein Symbol bes Todten felbst mar, wie wir dies oben fcon erwähnten (Ellis 1, 401 f.). Dann legte ihm ber Briefter eine Angahl Rofosblättchen unter bie Urme und auf die Bruft mit den Worten: "Da ift Dein Kind, ba ift Dein Weib, da Dein Bater und Deine Mutter. Run fei gufrieden und ichau nicht wieder bierher gurud." Dan wollte auf jebe Art die Beifter Plagegeifter gu werben hindern (eb. 402). Alle, welche bis jett mit dem Todten befchäftigt waren, galten natürlich für ftreng tabu, um fo mehr als man glaubte, die vom Todten weggenommene Gunde fei gum Theil auf fie übergegangen. Sofort eilten fie baber jum Deere, mufchen fich, marfen ihre Kleider hinein und brachten fleine Korallenstüdchen mit, welche fie auf die Brube, in welcher alfo die Schuld des Todten begraben war, legten, mit ben Worten: "fei alle Schuld mit Dir!" (eb. 403) : Diefelbe Ceremonie, Die wir oben (G. 384) bei der Reinis gung bes Landes angewendet fanden. Reiche brachten bann oft noch große Opfer, daß ber Tobte nach Robutu noa noa tame (eb.). Früher "in der Zeit ber Robbeit", wie die Tabitier fagen, ließ man die Tobten im Sanfe ber Ueberlebenden verwefen, erft fpater, "in ber Beit feiner Bilbung" - Die aber auch ichon viele Jahrhunderte vor ben Europäern begonnen hatte - baute man jene eigenen, oft febr gierlichen Baufer ober beffer Wetterbacher für fie, wo vornehmere Leichen bon einem Briefter mehrmals am Tage Speife an den Mund gehalten befamen, beren Duft die Beifter, wie man glaubte, genoffen (eb. 405). Die Anochen der gerfallenen Leiche bienten als Talisman (Bilfes 2, 32) und fo namentlich ber Schabel, welcher beshalb, wenn man ihn im Saufe aufbewahrte, in feine Matten eingewidelt am Dach aufgehängt murbe, wie bisweilen auch bie fammtlichen Ueberrefte ber Leichen (Ellis 1, 406). Daber gerftorten auch Feinde in befonderer Buth die Begrabnifplage und nichts war entehrender, als wenn die Befiegten feben mußten, wie die Feinde aus ben Anochen ihrer Borfahren Fischhafen, Bohrer u. bergl. machten (eb. 405). Doch ift es gewiß nicht richtig, wenn Ellis und ebenfo von Samoa Bilfes glauben, man habe aus Furcht vor folden Berftorungen die Leichen in jenen Gruften ober bie Schabel im Saufe aufbewahrt, benn bas

410 Seva.

gefchah gewiß aus religiöfen Gründen, jum Theil auch wohl aus wirklicher Berehrung ber Tobten. — Trotbem nun bas tägliche Leben in fo nahem Berkehr mit ben Geftorbenen ftanb, welche gleichfam als immer weiter lebend betrachtet murben: fo berrichte nichts bestoweniger Die größte Furcht vor den Leichenplagen ober Leichen und fein Gingeborener magte fich im Dunkeln zu ihnen bin (Belege zahllos; 3. B. Ellis 406 f.). - Rlagelieder auf die Tobten fang man bier wie überall in Bolynefien; eigenthumlich aber für Tahiti mar ber Beva (Morenh. 1, 548 nennt die Berfon fo; Ellis 1, 412 die Ceremonie), ein Briefter ober Bermandter bes Abgeschiedenen, welcher in feltfamer Tracht ericbien : bor bem Geficht trug er eine Daste von Berlmutterschale, welche ringsber von roth- und weißen Phaethonfebern umftrablt mar; unten bing ein balbmondformiges ichwarges Sola mit hochauffteigenden Enden von ihr herab. Bor der Bruft trug er einen Schmud von Berlmutterftuden, welche an ben Enden aneinander befestigt, nach Urt eines Plattenpangers die Bruft bededten, und mit den foftlichften Febern und Quaften verziert maren. Bon biefem vielgliederigen Bruftidild aus bededte ichwarz und gelb geftreiftes Beug ben gangen Rorper bes Seva, ber ferner einen langen, oben breiten und hakenförmig umgebogenen Stab in der Sand trug; letterer war oben auf's furchtbarfte mit Saififchafhnen befett. In ber andern Sand trug er eine Rlapper von Mufchelfchalen. Go gog er unaufhörlich flappernd, gefolgt von teulenbewaffneten, weiß und roth beschmierten Männern und Knaben, überall umber, namentlich aber um die Sutte bes Todten, beffen Beift er vorstellte und fchlug jeden, ber ihm begegnete, auf bas rudfichtelofefte : er wollte als Beift jebe Unbill, die ihm im Leben ober nach dem Tode wiberfahren war, rachen. Gein Befolge fchlug ebenfalls unbarmbergig ju und man tann benten, bag biefem Buge jeber auf's eiligfte aus bem Wege ging. Gein Umbergieben bauerte je nachdem die Bermandten es bezahlten; je langer es dauerte, je ehrenvoller mar es für ben Todten. Much dieje Ceremonie hatte ihren befondern Gott, welcher Tui- Beva (Berr, Befduter des Beva) bieß (Ellis 1, 412-4; Morenhout 1, 548-50; Abbild, bei Coof 1. R. 2, 234; bei Ellis 1, 153). Auf ben Martefas wurden die geschmudten Leichen erft auf einer Bahre in einer offenen Gutte ausgestellt, unter ber Aufficht zweier Beiber, welche Rlagelieder fangen und dem Todten mit weißen (Tabufarbe) Fachern

fächelten, während drei Tage lang im Wohnhaufe ein Teft war unter der Leitung breier gang absonderlich gefleideter Danner. (Delville 2, 127f.; Bennett a 1, 328f.). Spater wird auch bier bas Bebein gereinigt und aufbewahrt (Porter 2, 123). Das Ausftellen dauerte 8 Tage; bann jog man öftere bem Tobten die Saut ab, die man aufbewahrte, und fette ihn felber im Garge bei, ber aber ftets in der Luft hing (Dath. G\*\*\* 116; Delville 2, 84 f.); ober man troduete die Todten, die Rachts mit Del eingerieben murden, in ber Conne aus (Coulter 203; Rabiquet 633) und ftellte fie bann, nachdem man fie bochft forgfältig mit Tüchern umbunden in einem Sarg ber wie ein Rahn gestaltet mar, im Darae nach Rabiguet (633), nach d'Urville (b, 3, 429; Desgraz eb. 373) am Meere auf, Rach einem und nach gehn Monaten war ein Todtenfest (Dath. (5 \*\*\* 116), bei bem man die Anochen der Leiche reinigte und begrub, wieder ausgrub, wieder reinigte und unter vielen Festlichkeiten wieder begrub (D'Urville 6, 4, 36). Die Schabel (von Freund und Feind) hob man in ben Saufern auf, wo fie von ber Dede herabgingen (Melv. 2, 129; 215). Auf den Grabern brachte man die Bilber der Berftorbenen an, fehr oft, wie fie in einem Rahne fagen und beutete das gleich felbft auf die Reife ins Jenfeits (Borter 2, 111; Delville 2, 85-6). Auch richtete man auf bem Grabe (auch im Saufe des Berftorbenen) ein ober zwei obelistenartige Geftelle von Rotoslaub und bunten Bambusftaben auf, auf beren einem, bas Bilfon fah, oben ein Bogel in Bolg gefchnist ftand; es war breiedig und 8' hoch (Borter 2, 111; Bilfon 246).

Auf Hawaii, wo das gemeine Bolt ganz ohne Ceremonie, in tauernder Stellung, das Haupt zwischen dem Knie, eingehüllt in Matten und mit Seilen umschnürt am zweiten Tag nach dem Tode, Priester aber und untergeordnete Häuptlinge in Tücher geschlagen und langausgestreckt beerdigt wurden, hob man, während das Uebrige begraben oder verbrannt wurde, Beine Arme und Schädel der vornehmen und bedeutenden Männer (so auch Cooks Gebeine) auf und vertheilte es als heiliges Amulet (wie zu Tahiti) unter die nächsten Berwandten (Ellis 4, 359; Stewart 226). Anstatt jener oben erwähnten Grüfte bildeten oft auch nur unbedeckte Einfriedigungen ihre Stammesoder Familiengräber, wie dies auch in Baihu (Forster Bem. 493) gebräuchlich war. Hänsig begrub man die Todten in der Rähe des

Saufes, im Garten, ja im Saufe felbft (Ellis 2, 360). Geopferte ober gur Strafe getöbtete Menichen begrub man im Seiau, Fifcher warfen die Leichen ihrer Angehörigen in bas Meer, nachdem fie Diefelben in rothes Beng gewidelt hatten; fie hofften, Saie verschlängen fie und diefe Ungeheuer wurden bann für die Heberlebenben minder gefährlich; wer mit Bele irgend in Beziehung ftand, marf einen Theil ber Knochen bes Tobten in ben Bulfan, bamit ber Abgeschiedene unter bas Gefolge Beles aufgenommen werben und feine Familie bor bem vullanifden Feuer ichüten mochte (Ellis 4, 361). Gebet, Opfer am Grabe tamen bier nicht bor, ja, mas mertwürdig bom übrigen Bolynesien abweicht, man besorgte die Beerdigung Nachts und meift in größter Beimlichkeit, weil Niemand gern einen Todten an feinen Saufe vorbeitragen läft, benn ben Weg, auf welchem man ben Tobten wegführt, tommt ja ber Beift jurud und bie Furcht vor diefen Beiftern ift bier nicht geringer als im übrigen Bolbnefien (Ellis 4, 360 f. Coot 3. R. 3, 466). Auch bier bezeichnet man bas Grab mit einem Steinhaufen ober einem Rreis von aufgerichteten Steinen, welche das Grab umgeben (Ellis 1, 359).

Diese Steinhaufen, hier und zu Samoa, welche gewiß nur in anderer Gestalt dasselbe sind wie jene Holzpyramiden zu Nutuhiva und Neuseeland, von denen sich dann wieder nicht der ähnliche Bau trennen läßt, in welchem der hawaiische Priester wahrsagte, sollen vielleicht das Abbild eines Marae, einer solchen Tempelpyramide, als wir oben beschrieben, sein und damit dem Todten sein Aufenthalt im Reiche der Götter angewiesen werden. Ein bloßes Gedächtnismal ist es auf keinen Fall.

Auch die tonganischen Gebräuche haben viel Eigenthümliches. Das Leichenbegängnis das Tui-Tonga haben wir schon beschrieben. Stirbt ein Bornehmer, so wird er erst mit wohlriechendem Del gesalbt und dann ziemlich rasch begraben. Eine bestimmte Klasse Menschen unter Aufsicht eines Matabule muß das Grab bereiten, welches im Innern eines Hügels von großen Steinen gebaut wird; auch oben auf dem Hügel steht ein kleines Haus: ist nun die Leiche mit vielem Wechgeschrei in diesen Faiatuka gelegt und das Grab geschlossen, so ziehen Weiber (sie voran) und Männer einzeln in einer langen Linie hintereinander an die Küste, nur in Körben Sand zu holen. Dabei, singen sie überlaut, um alle Anderen von ihrem Wege zu scheuchen

benn Riemand barf bei Todesftrafe, felbft ber Ronig nicht, weil Gotter von Bulotu dabei jugegen find, diefen Bug (fala) feben. Diefer Sand wird überall um das Grab her verftreut. Dann icheeren fich die Leidtragenden bas Saupt und fragen fich zwei runde Fleden an ben Baden blutig, welche Fleden fie langere Zeit burch Beigen offen halten. Zwangig Tage lang halten fie fich nun in fleinen Sutten am Faiatufa auf, die Beiber, welche burch Beforgen ber Leiche tabu find, in bemfelben und Rachts halten die minder vornehmen der Letteren abwechselnd Fadeln. Um 20sten Tag wo alle wieder ihre Tranermatten und die grunen Trauerfrange, die fie um ben Sals tragen ab, und gewöhnliches Zeug anlegen, wird bas Grab mit fcmargen, ber Grund rings ber mit weißen Steinen bededt, und Abends ein großes Beft gefeiert mit Rampfen, Bettfpielen und neuen Trauerceremonien. So erfchienen die Fischer Finaus nach beffen Tod mit je 3 Pfeilen im Baden, welche hinter bem Ropfe wieder mit einem Bfeil verbunden waren. Die Trauerceremonien werden oft noch nach Monaten wieders holt (Mariner 1, 151-3; 1, 393-416; 447; 450; Wilfon 354 f.). Man fette bie Leichen in tahnförmigen Gargen bei; doch hatte man ber-Schiedene Sitten bes Begrabniffes, wie benn Finau I. beim Tode feiner Tochter willführliche Abanderungen von gewöhnlichen Gebrauch anordnete. (eb. 1, 373-8).

Die tahnförmigen Garge, welche wir fo vielfach finden, beziehen fich natürlich auf die Ueberfahrt ins Todtenreich, bei welcher man ja das Deer durchfahren mußte. Daber marfen die Dangarever ihre Leichen gleich ins Baffer (Beechen 170) mas auch in Reufeeland öfters mit Leuten aus dem Bolfe gefchah (Coof 1. R. 2, 385 f.; 3, 63), ju Baretauri aber nur mit folden, welche Fifcher gemefen maren (Trapers b. Beterm, 1866, 63), und bie Markefaner ergablten es gleich, daß die Rahne gur Ueberfahrt ins Paradies bienen follten. Difronefifche Gitten ftimmen biemit genau überein. Ebenjo pflegte man fich auch in Mitronefien die Saare jum Beichen der Trauer abgufchneiden, wie dies gleichfalls in Tonga (Mariner 1, 403f.), in Tahiti (Bilfon 460), an Sawaii (Ellis 4, 175) und auch fonft wohl Gitte mar und ficher mit ber großen Beiligfeit bes Sauptes und bes Saares jufammenhangt. Schlieglich mag noch erwähnt werden, daß auf Baretauri jeder nach feinem Beruf begraben murbe, ein Fifcher alfo ward ins Deer geftogen, ein Bogel.

fänger in kanernder Stellung zwischen zwei Bäumen begraben, das Gesicht nach der Stelle gerichtet, die er am meisten besucht hatte; Leute ohne Beruf wurden in ein 18" tieses Loch offen hineingesetzt und vor ihnen ein geschnitzter Stab in die Erde gesteckt (Travers eb.) — in welchem wir wieder das Sinnbild der Seele oder des Tiki sehen. Seltsamer Weise sinden wir also auf diesen kleinen Inseln sast alle polhnesischen Leichengebränche vereint. Aus den Stäben kann man einen Rückschluß auf die einzelnen Steine machen, welche bisweilen auf die Gräber gesetzt wurden. Auch diese bedeuteten wohl nur die Seele oder den Schutzeist. —

Wir haben im Vorhergehenden die Polynesier betrachtet, wie sie noch unabhängig von europäischen Einslüssen waren, vor und während der Entdedung ihrer Länder durch die Weißen. Seit der Zeit sind die größten Beränderungen in ihrem Leben vor sich gegangen, wie sich schon daraus abnehmen läßt, daß es keine Insel im Ocean gibt, auf der nicht mehr oder weniger zahlreich Europäer sich angesiedelt und die Wissionäre ihre Thätigkeit entsaltet haben. Es bleibt uns also noch übrig, diese Beränderungen, also Geschichte und Mission Polynesiens kurz zu besprechen. Doch werden wir dies nur so weit zu thun haben, als wir dadurch das ethnologische Bild der Völker die uns beschäftigen, vervollständigen und abrunden.

Die Darstellung der polynesischen Geschichte hat darin ihre große Schwierigkeit, daß jede Insel, wenigstens jede größere Gruppe ihre eigene Geschichte hat, welche besonders dargestellt zu werden verdient. Der Stoff ist also endlos und dazu leicht ermüdend, weil sich wiederum einzelne Hauptsachen überall wiederholen. Zugleich aber betreten wir einen Tummelplatz der mannigsaltigsten Parteigegensätze und Leidenschaften, denn es freuzen sich hier Eingeborene und Europäer, Christen und Heiden, Katholiten und Protestanten, Franzosen, Amerikaner und Engländer und unter den letzteren wieder Regierungs und Bolkspartei. Da ist es schwer den Pfad zu sinden; noch schwerer aber ihn unbeirrt durch irgend eine Parteimeinung zu gehen, und Irrthümer sind bei aller Borsicht schwer vermeidlich.

Als erste Entdeder ber meisten Inselgruppen nimmt man bie Spanier vielfach an, wie ja die füdlichen Marquesasinseln 1595 burch Mendana entdedt sind (die nördlichen erst 1791 burch Marchand), wie Forres und sein Steuermann Quiros 1606 die

nordweftlichen Infeln Bolynefiens auffand (Bb. 5, 2, 176) und in die Wegend von Tabiti fam, wie die Spanier auch fonft vielfach ben ftillen Decan burchfuhren (Magelhaens 1521; Saavebra 1526; Bacarra, Grigalva 1533, Gaetan, bella Torre 1542, Mendoce, Mendana 1567 u. f. m.). Dag fie von ben Marianen aus auch in Mifronefien (wir erinnern an Cantoba und die Alterthümer zu Ponapi 5, 2 73 f.) nach 1660 viel verfehrten, ift befannt; und fo ift benn auch ficher anzunehmen, daß fie noch mehr Reifen, als von benen wir wiffen, ausgeführt, bag fie verfchiedene Infeln befucht, daß fie, wie Alex. v. Sumboldt annimmt, auch Samaii gefannt haben, wie auch biefe Infeln auf alten fpanis fchen Rarten verzeichnet find (Marchand 2, 118; Anfon bei Barves 88). Eine Menge hamaiische Sagen ergablen von weißen Mannern, welche vor langen Zeiten nach Sawaii gefommen fein und friedlich mit ben Eingebornen verkehrt haben follen - nach Jarves, der wohl so richtig rechnet, wie fich überhaupt bier rechnen läßt, im 16. und 17. Jahrhundert. Die Ueberlieferungen wiffen 3. B. von einem Briefter gu berichten, ber ju Schiffe aus ber Ferne tam mit einem großen und einem fleinen Götzenbild, welche unter die hamaiifchen Götter aufgenommen wurden (Jarves 88 f., Ellis 4, 392; 437). Sierbei ift gewiß nicht an jenes Mythologem vom Wolfenschiff gu benten. Mehnliche Sagen gab es in Difronefien (Bd. 5, 2, 74) und Dieffenbach (2, 46) nimmt auch Befuche ber Spanier in Reufeeland an. Berfchiedene Ueberrefte von Schiffen u. f. m., welche auf europäische Befuche bes 16., 17. Jahrhunderts fchließen laffen, werden gleichfalls öfters ermähnt (Jarves 93; Rogebue n. R. 2, 90 f. und fonft) und die haben nichts auffallendes, da spanische, hollandische, englifthe Reifende vielfach um diefe Zeit ben Ocean durchfreuzten, ba namentlich die Flibuftier in ihm manchen Schlupfwinkel hatten. Db jene Beigen zu Samaii nun Spanier maren oder fonft Guropaer oder aber Japanejen, beren Schiffe häufig borthin verichlagen merben, läßt fich aus jenen Erzählungen nicht bestimmen. Für uns hat in diefer an und für fich febr intereffanten Untersuchung auch nur die eine Frage Wichtigfeit, haben die Spanier ober wer es mar wirflich großen Ginfluß auf die Bolynefier gewonnen? Das icheinen nun manche Belehrte anzunehmen, indem Dieffenbach (2, 46-8) 3arves (95), Bufdmann (apere. 157, s. v. puaka) verichiebene polynes

fifche Worte aus dem Spanifchen - fo bag benn auch über bie Nationalität jener Einwanderer fein Zweifel mare - erflaren und Barves auch die Form jener hamaiischen Federhelme (oben 148) als Rachbildungen fpanischer Belme ansehen will. Da aber auch fonft helmförmige Kopfbebedungen in Bolyneften erwähnt werben, ba auch 3. B. die Tanger febr verschiedene und unftreitig geschmadvolle Unguge trugen, fo hat jene Behamptung feine beweisende Kraft. Bichtiger ware die fprachliche Uebereinstimmung ober Entlehnung, benn biefe fette wie einen friedlichen fo einen bauernben Ginfluf voraus, ober eine Ginführung der betreffenden Dinge und Begriffe durch die Spanier. Go finden wir es in Mifronesien, wo bas Wort für Kate (Cap und Bolea gato Chamiffo 66, Balau cattow Reate) gang ficher von ben Spaniern der Marianen fammt. Allein die Worte welche in Polynesien fpanisch sein follen find bedenklicher. Go puaka Schwein, welches Bort fich auf allen polynefifchen Infeln findet, auch auf benen des nordweftlichen Stammes, auch auf Reufeeland, mo es boch teine Schweine gab. Das Schwein aber und ber hund (beffen neuf. Namen Dieffenbach auch aus bem fpanifchen ableitet) waren gerade die einheimischen Thiere ber Polynefier, welche fie ichon bor der Ankunft ber Spanier hatten (Jarves 91-2) und es ift undenkbar, daß zu Ramen für diese Thiere Fremdwörter, die ihnen doch erft fpater befannt wurden, gewählt feien, noch undentbarer aber, daß Diefes Fremdwort fich über alle Infeln verbreitet habe. Bubem läßt fich auch puaka fehr wohl aus bem Malaiopolynefifchen ableiten\*), während umgekehrt aus der fpanischen Form puerco sich nach polynes fifcher Art, die die Consonanten nicht ohne weiteres aufgibt, fondern nur Botale einschiebt, ein pualaka, pulaka, puraka oder bergl. gebildet hatte. \*\*) Uebrigens gibt es auch fonft noch Worte, welche mit

<sup>\*)</sup> Bir beuten bier nur ben Beg an: pua-ka ober pu-aka polyn., aka oder ka Suffir; ba-bui tagal. Chamorri fumatr. ba-Reduplifationfilbe. Reuf. oder ka Suffy; da-du tagal. Chamotri jumair. da-Reduplikationitide. Reufpero Hund (Dieffenb.) ist vielleicht gleich dem pol. kuri, kuli; mikrones,
kormen wie geru radad. giru, welche beide "Thier" bedeuten, gehören wohl
auch her. Haw, pono (nach Javoeš 95 Anm. — span. dueno) sindet sich im
Reuseel. wieder so wie im Javan. pened".

\*\*) Rach Gräffe freilich (Ausland 1868, 529) lautet die uweanische
Form des Bortes puarka, diese Form aber ist gewiß nicht richtig, wenigsstens widerstreitet sie den polyn, Lautgesehen; auch hat weder das Tonganische noch das Somonische den Buchstehen zu k iedoch mith hisweilen

sche noch bas Samonische den Buchstaben r; k jedoch wird bisweilen aspirirt gesprochen und so mag etwa ein puak'a die Form puarka veranlaßt haben. Es ist freilich mißlich, einem Ohrenzeugen zu widersprechen: allein man ift bier bagu gezwungen.

spanischen ober holländischen gleichklingen; aber was beweist das? dem Sprachsorscher nichts. Wären aber spanische Worte herübergenommen, so müßten wir sie einmal zahlreicher, dann aber für solche Begriffe herübergenommen finden, welche die Spanier erst kennen lehrten, wie jenes mikron. gato. Solche Worte sinden sich aber nicht. Der Einfluß der Spanier als erster Entdeder dieser Inseln ist also ethnologisch ganz ohne Bedeutung; wie wir ja auch bei der Betrachtung des polynesischen Lebens dasselbe so in sich abgeschlossen, gleich, und eigenartig fanden, daß an einen fremden wirklichen Einfluß nicht zu denken ist.

Die erften Bewohner Tahitis lebten ju Raiatea, und fo fam es, daß biefe Infel immer eine befondere Bedeutung behielt (Morenh. 2, 390 f.). Roch im Unfang bes vorigen Jahrhunderts etwa herrichte fie über mehrere andere, über Tahaa, Borabora, Suahine; aber ein ausbrechender Krieg beraubte fie biefer Dacht und fette Bolabola, das früher den Tahitiern als Berbannungsort biente, beffen Bewohner aber ale die allertapferften galten, in Befit ber Dberherrichaft (Therm. u. Bennet 1, 519; vergl. Coot 3, R. 2, 308; Parfinfon 73). Derartige Rampfe und in Folge babon Schwanfungen in den Dachtverhältniffen der Infeln, find gewiß mehrfach vorgekommen. Go auch auf Tahiti felbft, wo zur Zeit der Entbedung burch Ballie (1767, 1768 Bougainville, 1769 Coof) brei Staaten maren; ben mächtigften berfelben beherrichte Dberea und ihr Bemahl Amo bamals, beide aus einem alten Beichlecht ftammend, bas gewiß ichon feit langen Jahren bas Königthum in Frieden befeffen hatte (Dioren f. 1, 287 f.): 1768 aber murbe fie verbrangt und ihr Neffe Dtu, ber fich fpater Bomare nannte, ward Konig (Ballis 162). Dtu gewann burch die Unterftutung ber Meuterer von Blighe Schiff, ber Bounty, neue Dacht (1789), fo daß er fogar feine Berrichaft über die anderen Infeln des Archipele ausdehnen tonnte (Bantouver 1, 104 ff. Deinide 130 ff.) wie er burch ihre Bulfe auch einen Aufftand Tabitis felber niederschlug (Dorenh. 2, 420). Taiarabu mar damals noch ein besonderes Königthum, bas Dtu feinem Gobne gab; ba er aber 1803 ftarb, ift es nicht mehr von Tabiti getrennt worden. 218 nun 1797 die erften protestantischen Miffionare, 18 Dlanner unter Wilfons Leitung, anfamen, fo empfing fie ber Ronig fehr freundlich, junachft nur aus politischen Grunden, wie er denn ihrer fich politisch febr geschidt bediente. Schon vor ihnen

mar 1774 von Rallao aus und abgeschickt vom Bicekonig von Bern ber spanische Capitain Bonechea nach Tabiti gekommen, welches er 1772 zuerst in Augenschein genommen hatte, um die Infel in Befit zu nehmen; jedoch wurde bies burch feinen Tod (1775) vereitelt. Er hatte auch fatholische Missionare mitgebracht: allein biefe batten gar feinen Erfolg und fehrten nach beständiger Todesgefahr Ende 1775 nach Rallao juriid (Bratring 45). Gegen die neu angetommenen Brotestanten nun sowie gegen feinen eigenen Bater erhob ber Sohn Des Ronigs, Dtu, gereigt von einem raiateanischen Briefter einen Aufftand, ber baburch Untlang fand, bag man in ben Diffionaren febr gegen die Erwartung feine friegerischen Bundesgenoffen und Barteiganger fand (Diorenh. 2, 429). Allein obwohl er gute Erfolge hatte, fo gelang es doch bem alten König, burch Dtus Mutter Idia - fie war eine bedeutende Frau und von großem Ginfluf auf die bamaligen Geschide Tahitis - ben Gohn zu gewinnen, ber bann ben Briefter todten ließ, (Ellis 2, 30 f.). Gilf Miffionare, benn die Diffionare behandelte man in Folge von Streitigfeiten, welche burch entlaufene Matrofen bes Schiffes Nautilus entstanden, fehr



berbundet. Die nächften Jahre bergiengen unter wechselnden Buffanben: Bomare, 1813 gurudgerufen, mußte 1814 wieber fliehen, bis er bann wieder gurudgefehrt 1815 in ber Schlacht bei Darii - Sonntag ben 12. November (Ellis 2, 146) - feine Feinde, Die ihn angriffen, völlig befiegte. Er verfolgte und tobtete die Befiegten nicht, welche Milde von bestem Erfolg mar, beun nun murbe bas Chriftenthum überall eingeführt, die Tempel, die Bilber gerftort (g. B. Ellis 2, 110 f.) und bie Areoigesellschaft aufgehoben (Ellis 2, 169). Rach biefer Schlacht wurden auch bie übrigen Infeln bes Archipels driftlich. Der Abel, welcher bem Ronig feindlich war, hatte feine Dacht berloren; die erledigten Guter gab Bomare feinen Anhangern und grun. bete fich baburch fo feft, daß er vollfommen abfolut auch ben Diffionaren gegenüber daftand. Diefe erhielten Berftarfung 1817; 1819 wurde von Bomare ein neues Wefetbuch ber Berfammlung ber Sauptlinge vorgelegt und von diefer gebilligt breitete es fich bald auch über Die anderen Infeln aus. Pomare II. ftarb 1821; ihm folgte fein unmundiger Cohn Bomare III., ba diefer aber ichon 1827 ftarb, fo fant bes Letteren Schwefter Mimata unter bem Damen Bomare IV. auf den Thron.

3m Bergleich mit allen anderen beidnischen Ländern hat die Diffion in der Gubfee einen überrafchend ichnellen und gunftigen Fortgang genommen (vgl. 3. B. Austand 1855, 108 nach d. Hobarttown courier). Die Bolynesier hiengen nur wenig noch an ihrem alten Glauben und wie fie felber ichon g. B. die Unficht hatten, daß ber Kannibalismus, Die Menfchenopfer eine Unfitte feien, fo liegen fie fich auch leicht von ber Schandlichfeit bes Rindermords, ber Areois u. bergl. und von der Abfurdität ihrer Götter überzeugen. Dan war vom Seidenthum unbefriedigt und febnte fich wenn auch unflar nach Befferem. Bedürfniß tam die Diffion entgegen, die man beshalb freudig aufnahm (Bilfon 281). Für die Diffionare aber mar es ichlimm, baß fie gleich gang und gar in die politifchen Wirren hineingezogen murben, ja daß Bomare fie hauptfächlich, um fie politisch zu benüten, aufnahm. Daß unter ben Buftanben, die wir gefchilbert haben, eine große Wirffamfeit für fie gar nicht möglich war, bas liegt auf ber Sand. Bomare I., obwohl er auch an feine Religion nicht mehr glaubte (Turnbull 254), trat nicht zum Chriftenthum über, feine Sabsucht und Bier nad europäischen Besithumen war grengenlos (Turnb. 202); boch ift

an ihm zu rühmen, bag er mit großer Energie ben Aderban forderte, daß er eifrig Lesen und Schreiben lernte und lehren ließ, baf er fich und fein Bolt mit vielem Meuferlichen ber europäischen Rultur befannt machte. Indeß hiengen die Gingebornen am Alten fo fest, daß fich Biele zu wiederholten Malen den für das Tattniren festgesetten Strafen willig unterwarfen (Thermann und Bennet 1, 520), daß sich heidnische Lieder und Tänze namentlich in Raiatea (Bennet a 1, 140) vielfach erhielten, daß man oft heidnische Unschauungen auf driftliche Dinge übertrug und die Bibel gang wie ben alten Familiengott gebrauchte (Beechen 224). Indef nohm boch nach Bomare II. Befehrung und feinem fühnen und ichadlofen Bergehren einer heiligen Schildfrote (Ellis 2, 93) die Rahl der Chriften fo rasch zu, daß 1816 schon ber ganze Archipel befehrt mar (Ellis). Wenn Diorenhout (2, 459) ben Krieg ber heidnischen gegen bie driftlichen Tahitier, ber 1815 geführt murbe, einen mahren Religionsfrieg nennt, fo ift bies eine ftarte Ungenauigfeit. Jener Krieg mar hauptfächlich eine Reaftion bes unterworfenen Abels gegen ben Ufurnotor und nur infofern religios geforbt als iener eben burch die Ber-

bann, die Kriege wurden milber und menschlicher, wie ja gerade nach ber Schlacht bei Narii, welche ben Sieg des Chriftenthums brachte, die Feinde durchaus nicht mehr verfolgt wurden. Der Trunt, der feit 1803, ba man um diefe Beit aus ber Ti-wurgel eine Art Branntwein zu brennen fernte (Dorenh. 2, 443; Ellis 1, 130), auch im Bolle auf die ichredenerregenofte Beife um fich gegriffen hatte und die icheuglichsten Scenen veranlagte (eb.), mahrend ber Avatrant doch auf die Bornehmen beschränft mar; der Trunt mard gleichfalls von der Diffion und mit foldem Erfolg befdrantt, bag Bomare, obwohl ein leibenschaftlicher Trinfer, Bestimmungen gegen benfelben in feine Befete aufnahm und felber nur ein bestimmtes Daag von Spirituofen befiten durfte, ja daß im Jahre 1838 die Ginfuhr berfelben durch ein beftimmtes Befet gang verboten wurde (Ellis 1, 107; Thermann und Bennet 1, 80; Lutteroth 98 Unm.; 172). Darwin, doch gewiß ein unparteiischer Richter, Lobt die Miffionare fehr. Die Tahitier, fagt er (i. 3. 1835), effen und ichlafen nicht, ohne zu beten, der Mäßigfeiteverein, welcher von ben Miffionaren auf burchaus gerechte Art gegründet ift, wird ftreng gehalten (2, 154), die Sittlichteit ift viel beffer als fonft, ber Conntag wird heilig gehalten, Die Rirche ift voll, wenn man auch nicht gerade übermäßig andächtig ift; in politischen Berfammlungen und Berhandlungen benehmen fich bie Bauptlinge ebenfo flug, taftvoll und mäßig, wie entichloffen und einfichtig. Der Ginn ber Tabitier ift beiter, nicht wie Rogebue (in ber berüchtigten "neuen Reise", 1, 91, welche über die Diffion nichts als die ichamlofeften Lügen enthält, Lutteroth 81 f.) finfter und trube, furg ber Ginflug ber Diffionare ift ein bochft fegensreicher (Darw. 2, 187.9).

Aber es zeigte sich für die Entwickelung des neuen Lebens auch gar manche Gefahr. Stand es doch in einem Gegensatz zu allem Alten, wie er sich stärker und für die Menschennatur schwerer gar nicht denken läßt. Die alten Laster konnten nicht mit einem Male ausgerottet werden. Rücksälle waren unvermeidlich. Daß sie aber so ganz besonders schwer eintraten, daran waren die entlausenen Matrosen oder gar die entkommenen Sträslinge Schuld, welche sich vielsach auf Tahiti niederließen und nun sosort in Worten und Werken in den heftigsten Gegensatz gegen die Missionäre traten. Zwar erließ das Parlament (wie man die Bersammlung der Häuptlinge ja wohl nennen mag) ein Geset, welches den Ausenthalt Fremder von der ausdrücks

lichen Erlaubnif ber tabitifden Regierung abbangig machte, allein ohne bamit burdgubringen (Lutter, 70; Meinide 150). Und mare man bamit auch burchgebrungen, die bienenden Matrofen, namentlich Die Baler ftanden jenen Ausreigern an Unfittlichfeit faum nach und ihr Ginflug mar in den Safen ein borberrichender (gutter. 71.). Dazu tam, bag für die neuen Staatseinrichtungen bie Gingeborenen noch nicht reif maren, bag Mimata felber, auch nach ihrer Erhebung auf ben Thron in hohem Grabe ausschweifend lebte (Dein. 151): und aus eben biefen Umftanden erflart fich jur Benuge, bag gerabe gur Beit ihres Regierungeantrittes bas Chriftenthum und mit ihm bie Sittlichfeit gurudgieng. Damale entftand bie Gette ber Mamaias bon Teau, einem Tabitier, gestiftet, ber bon Chriftus begeiftert ju fein glaubte, Bunder verrichtete und trotbem bag feine Befinnungegenoffen aufe heftigfte verfolgt murben, großen Unhang fanb: um 1830 breitete fich die Gefte auch nach Raiatea und Baupiti und 1833 über Borabora und Tahaa aus (Morenh. 1, 502-3). Die Mamaia wollten Chriften fein, fie lafen in ber Bibel, fangen die Sommen und ihr Grundfat mar : Gott lieben und loben. Gie murben aufer Chriffus

belsunternehmungen, die feineswegs im Intereffe ber Tahitier maren, da fie eine Menge Gefindels nach ber Infel lodten, fowie burch eigene Leichtfertigleit gespannt mit benfelben (Lutteroth 95). Die folgenben Jahre brachten ben Dläffigfeiteverein, ein neues Ausweifungegefet für die Fremden, das Berbot bes Branntweinimportes. Das Jahr aber, wo Morenhout die Infel verließ, um über Amerita (wo er bas Confulat ber Bereinigten Staaten für Tabiti erlangte) nach Amerika ju geben, bas Jahr 1834 wurde für Tahiti wichtig; es brachte bie erften tatholifden Miffionare. Leo XII. hatte 1833 burch eine befondere Bulle bem Bicpushaufe ju Paris übertragen, gang Dzeanien ju belehren. Dag bies ichon befehrt mar, burch die tegerifche Lehre, follte Die Diffionare, fo bieft es, an gang befonderem Gifer anreigen. Go waren benn 1834 fatholifche Diffionare nach Mangareva gefommen. Das erfte, mas fie bafelbft thaten, mar, baf fie "bas Beichen bes heiligen Kreuzes über ben Tempel machten, um burch bies beilige Beiden die Dadht ber bofen Beifter ju gerftoren." Dann grabt einer von ihnen "mit besonderer Rühnheit" ein Kreug in die Bfoften bes Tempels, in welche er auch bas Bild ber heiligen Jungfrau verftedt. Auf ber Infel Afena (fie gehört zu berfelben Gruppe), die fie junachft erreichen und die "nur wenige Bewohner hat", taufen fie ein todtfrantes Kind und als bies Madden, natürlich Maria genannt, nun 2 Tage barauf ftirbt, ba bitten fie ce, fich jur Befcutgerin feines Landes zu machen und ihm Glauben und alle Gnaben zu ichenfen (Entteroth 103-106 nach Annal, de la propagation de la foi 48, 16; 171; 21; 29.) Natürlich mußte dies Chriftenthum die Bergen der Beiden gewinnen: ftanden boch bei ihnen Rindergeifter in befonderem Anfeben, maren boch gerade fie fo machtige Schutgeifter! Muf Afamaru taufen die Gendboten bes Ratholizismus beimlich, indem fie ben eingeborenen Rindern, die voll Ungeziefer find, die Saare abfcneiden und die Ropfe mafchen! Dann lehren fie bas Bebeimnift ber Dreieinigfeit an einem Kleeblatte, wie ber beilige Batrif (ann. 48, 33 Lutter, 107), bas Beiden bes Kreuges fann ichon jeder: von ber Sprache aber verftanben die Diffionare noch nichts! (eb. 48, 30; Lutter. 107-8). Als nun ber Bifchof Rochouse anfam (1835), ba verehrte man zwar die Briefter als heidnische Götter, denn man fang die Lieder, mit benen biefe gepriefen murben und brachte Opfergaben, allein nichtsbestoweniger und tropbem die Miffionare die Gprache

## Giftes Auftreten ber Ratholiten. Befchichte

424

noch nicht fannten, taufte und firmte man einen beträchtlichen Theil der Reubefehrten, von benen dann eine Mutter durch bas Taufwaffer tabu ju fein glaubte und Zweifel trug, ob fie ihr Rind noch auf bem Rücken tragen dürfte, wie der fatholifche Diffionar Laval felbft als einen fomifchen Zwischenfall berichtet (Lutter. 109-113). Bon bier aus giengen Laval und Caret nach Tahiti. Dort aber bestand jenes Wefet, daß über den Aufenthalt der Fremden auf der Infel die Ro. nigin und das Parlament zu entscheiden hatten. Beide Regierungsgewalten nun verboten ihnen, durchans rechtmäßig, ben Aufenthalt auf der Infel, welchen fie durch gang unwürdige Schleichwege fich ju ermöglichen versucht hatten (Ellis a 1, 403 f.); die Ratholifen aber weigerten dem Landesgeset Folge zu leiften und mußten deshalb ichließlich, damit die Burde des Wefetes nicht gang lacherlich gemacht merbe, in das Schiff, das fie fortbringen follte, getragen werden (Lutter oth 119-124). Alles dies belegt Lutteroth aufs schlagenoste mit Carets eigenem Bericht in den Annalen (56, 216 ff.), dem zum Trote man später frangofifcher Seits die Dinge gang anders hat darftellen wollen. Die Sauptlinge hatten diefe Ausweisung ausgesprochen; die protestanti-

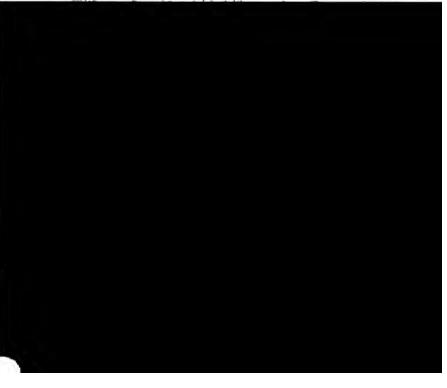

fon und ben Duff ber Diffionar Croot gefommen (Bilfon 254 f.; Ellis a 1, 51), ber aber gang erfolglos fcon nach 12 Monaten Die Infel wieder verlaffen mußte und nach Rufuhiva gieng, von wo er gleichfalle erfolglos 1799 nach England jurudfehrte (Ellis a 1, 68); bann famen unter besielben Croofs Führung erft 1825 wieber Diffionare bin, Gingeborene von Suahine und von Tahiti, allein auch diefe gewannen feinen Ginflug und ebenfo maren die Berfuche, bas Chriften. thum bort einzuführen, 1828 gang vergeblich und 1829 wenigstens fehr zweifelhaft, obwohl zwei eingeborene polynefifche Diffionare fich entfchloffen, ba ju bleiben (Ellis 3, 319-20; vergl. Benneta 1, 323). Dichelis nun, der gang im tatholifden Intereffe fchreibt, behauptet (368), daß die protestnutischen Miffionare - von denen nur Britchard und Simpfon 1829 die Martefas befuchten, jedoch ohne Rufuhiva zu berühren einen jungen Fürften von Rufuhiva nach Tahiti "entführt " hätten, umihn gu erziehen und dann burch ihn bem Chriftenthum daselbft Gingang gu verschaffen. Er berichtet dies nach den Annalen (de la propag, de la foi 1841, 3, 59) und betont besonders, daß Meinide hiervon nichts zu wiffen "icheine." Allerdings erwähnt Deinide hiervon nichts, benn die gange Wefchichte ift falfch. Moana, fo bief ber Bring, murbe nicht geraubt, fondern von feinen beidnifden Landeleuten, ale er Chrift geworden war, vertrieben. Er gieng dann nach Rarotonga und von da nach England, bon wo er fpater eben fo unfultivirt, ale er gegangen, wieder fam. Go ergahlt Radiguet (460 f.), auch ein fatholifder Schriftsteller. Er fam jurud von einem proteft. Diffionar aus dem tiefften Glend gerettet.

Du Betit Thonars hatte also Befehl, tatholische Missionäre nach Rutuhiva zu bringen und dorthin segelte, zu ihrem Schut, D'Urville. Aber Du Betit Thonars hatte die Missionäre nicht nach Rutuhiva, sondern nach Tahuata gebracht, wo ja auch schon protestantische Missionäre, ein Engländer und zwei eingeborene Bolynesier, arbeiteten (Lutter. 136; Ellis a 1, 272). D'Urville konnte also zu Rustuhiva nicht die Mission schützen, statt dessen aber erlaubte er, der Beschützer der katholischen Kirche, "aus gewissen Privatgründen" jene schändlichen Orgien, welche Roquemaurel eine "plötzliche Beiseitesetzung sedes religiösen und geselligen Zwanges", eine "Wischung von Männern und Frauen im vollkommenen Naturzustande" eine "wahrhaste Saturnalie" nennt, bei welcher die Franzosen auch kleine Mädchen als Zuschauerinnen zuließen (D'Urville b 45 f.; Jacquinot eb. 265;

Moquemaurel eb. 273; Du Bonget 276 f.; Lutteroth 136 f.) Dann verließ D'Urville die Infel, um die katholische Kirche in Tahiti zu vertreten.

Doch wir wollen, ehe wir ihn begleiten, erst die Geschichte der Markesas kurz zum Ende bringen. 1830 kam Mathias G\*\*\*, Mathias Gracia, als Vertreter der katholischen Mission und ansangs waren seine Ersolge eben so gering, als die seiner Vorgänger; doch als nun 1842 Du Petit Thonars zuerst Tahuata, dann auch Nukuhiva in Besitz nahm, indem der ehrgeizige Moana sich in seinen Schutz gab und so die Markesas französisch wurden: da nahm nun auch nach französischen katholischen Berichten die katholische Mission den besten Fortgang (Mathias Gracia 13; Repband 430), nach Belcher dagegen (a 1, 362) hatte sie nur äußerlichen Ersolg. 1848 erschien sie Wisse (138) ganz vergeblich; 1853 herrschten dort Kannibalismus, Grausamseit, Ausschweifungen wie sonst (Quarterl. Rev. 1853 Dezemb.) und nur in Neußerlichkeiten zeigte sich europäischer Einsluß (Bennet a 1, 333); 1854 waren die Streitigkeiten zwischen Katholisen und Protestanten — welche also doch nicht so ohne weiteres das Feld räumten — wieder

aber von den Poden angestedt tamen fie zurück und biefe richteten nun eine grauenvolle Berheerung an (Aust. 1868 nach einem ans Athenäum von Balparaiso geschriebenen Briefe).

Bu Tabiti mar noch vor D'Urville mittlerweile Du Betit Thouars angefommen, welcher falfch berichtet von Morenhout im Namen der frangofischen Regierung Genugthuung für die Behandlung ber frangofifden Diffionare forderte, beftebend in einem Enticuldigungs. brief der Königin und 2000 Biafter, unter Anbrohung bes Rrieges. Die Ronigin mußte fich fügen und nach anderen Bergewaltigungen Bomares, an benen nun auch D'Urville Theil nahm, verliegen die frangofifden Schiffe Die Infel (Lutter, 156 f.) Allein 1839 fam La Blace und mabrend ber ärgften Ausschweifungen feiner Leute (Dichelis 387), "bei benen die Eingeborenen Schut ju fuchen ichienen gegen die finfteren Diffionare" (Repbaud), fette er gewaltfam burch, bag eine tatholifche Rirche gebant werben follte; benn bie Freiheit bes tatholifden Gottesbienftes mar ichon an Thouars zugeftanben (Lutter. 168; annales 68, 86). Dach alle biefem fann es benn nicht munbern, bag am 1. Ceptember 1842 Thouars, gerufen von Morenhout, abermals vor Tahiti erschien und unter gang nichtigen Borwanden 10,000 Biafter als Entichädigung (Lutteroth 190; Bruns eb.) wieder unter Androhung bes Rrieges forberte. Schon früher hatte Bomare um englischen Schut, um ein Bundnig und um Erlaubnig, Die enge lifde Flagge führen zu burfen, nachgefucht, mar aber vom englischen Conful Canning 1827 abichlägig beichieden, weil man bas europäische Bölferrecht nicht verleten wollte (Ellis a 1, 409). Allein jede Unterftugung hatte er verfprochen und fo hatte benn auch auf feine Demonstrationen Thouars 1838 erflärt, Tahiti nicht für Frankreich nehmen ju wollen. 1842 aber, ba ber englische Ronful abwesend war, that er es boch! Go ergählt bas brief statement 28-31 biefe Dinge, Doch feben wir, wie bies Wegnehmen fich vollzog. Bier Sanptlinge, barunter Morenhoute getreuefter Freund, welche ichon 1841 auf Dorenhoute Auftiften um Franfreiche Schutz gebeten batten (Lutteroth 177), giengen an Bord und verlangten, allerdings arg gedrängt von ben Frangofen und unter ichweren Bedenflichfeiten, den Schut Frantreiche, wenn man Titel, Unfeben und Gefetverfündigung der Konigin und ben Sauptlingen, fowie Achtung bes Gigenthums auch ber englifden Diffionare und völlige Religionefreiheit gemahren wolle (Elli &

a 1, 414). Die Konigin proteffirte. Die Drohung mit Ranonen brachte fie endlich jur Unterzeichnung. Gelbft Deichelis nennt dies (393) einen Gewaltaft und tabelt die tatholifden Diffionare, bak fie fich jo febr an Franfreich angefchloffen batten. Much bamals tamen die fcheuflichften Musichweifungen am Bord ber Reine Blanche, bes Schiffes Thouars vor, wie aus einem Brief eines ber Offiziere biefes Schiffes hervorgeht (Times 4. Marg 1843; Ellis a 1, 415). Die offizielle Rechtfertigung aber, bag man folde Bügellofigfeiten frangofijden Geefahrern nie vorgeworfen babe, ift nichtsfagend, benn die Geefahrer haben fie immer rühmend von fich felbft ergablt (Bougainville 157; Mardand 1, 44 f.; D'Urville b 4, 5 f.). Go alfo wurde Tahiti fatholifd und frangofifd. Raturlich fuchte man bies 3och abguidnitteln und 1843 erflarte eine Bolfeversammlung, man wolle unabhangig ober lieber englisch als frangofisch fein. Ermuthigt murben Die Eingeborenen badurch, daß fich ber englische Commodore Ricolas ber mighandelten Ronigin und ihrer Unterthanen lebhaft annahm (Ellis a 1, 416 f.). Allein von England aus rief man ihn ab und nun fette Thouars - wir ergablen nach Michelis G. 394 f. -

Denn bag bie Streitigfeiten, welche bie frangofifchen Ratholiten hervorriefen, auf die Tabitier, die eben erft bem Beidenthum entriffen waren, den fclimmften Cindrud machen mußten, liegt auf der Sand. Es ift fein Bunber, wenn die alte Unfittlichfeit, welche fo gefliffentlich von ben Bringern ber fatholijden Rirche wieber belebt und mitgemacht wurde, die besten Fortidritte machte; fein Bunder, wenn von geiftigen Fortschritten nicht die Rede war, wenn Tragheit, Genugsucht, Stumpffinn herrichten, Luderlichfeit, Truntfucht gunahmen (Bertins 440). Co fagt benn auch Balpole um 1845 : Die alten Gitten find geschwunden und die Lafter der Civilisation angenommen (2, 126); und ahnlich urtheilte um biefelbe Reit Steen Bille (2, 362) über Wie follte es auch anders? Die Frangofen haben ben Borabora. Eingeborenen die Baffen abgenommen und eine Art von Confcription eingerichtet, fonft aber thun fie nichts für die Bevölferung, außer baft Bruden, öffentliche Bebaude aufgeführt und die Wege verbeffert find, letteres nach bem Mufter ber protestantifden Miffionare, welche Straffällige bamit ftraften, bag fie ein bestimmtes Stud Weg bauen mußten. Bang Tabiti ift eine Dilitarfolonie (Berfine 426; 441). Sandel ift minder lebhaft, die religiofe Freiheit befchrantt worden unter bem Proteftorat Franfreichs (eb. 435), ja nach 1848 murbe Die Rirche ale Rationaleigenthum erflart, ben Diffionaren verboten, außerhalb ihres Diftriftes ju predigen, ihre Wahl von den Diftrittbauptlingen und wenn fie Fremde, feine eingeborenen Tahitier maren, vom Gouverneur abhängig gemacht (eb. 437). Und ferner und obwohl es in dem Bertrag zwischen der Königin und Thouars bieß, niemand barf in Ausübung feines Rultus gehindert werben (Lutter. 201), fo hat man boch bas frangofifche Reglement ber protestantifchen Rixde von Seiten ber Regierung eingeführt, worauf alle protestantifden Diffionare, welche nach jenen Gewaltaften noch ba waren, bis auf einen die Infel verliegen (Arbouffet 180). Das Joch aber, meldes Bomare vergebens burch englische Sulfe abzuschütteln versucht hatte (vergl. noch Luter oth 205-9), laftete immer drudender auf ihr; 1852 mar fie felbft in Spagiergangen und Audienzen völlig bom Bouverneur abhängig! (Birg. 2, 47).

Und bennoch: alle diese Mighandlungen hat das tahitische Boll überwunden; von jedem aber, der die Geschichte dieser Bölker studirt, der das Besen der Natur- und Culturvölker abwägt, muß man ver-

langen, baf er auch diefe Thatfache in ihrer gangen Tiefe fich flar mache und wurdige. Bunachft liegen bie Gingeborenen nicht von ihrer Religion, obwohl der Gouverneur Gaiffet 1859 Die protestantischen Schulen gu Bunften ber fatholifchen gewaltfam fchlof (ev. Diff. Dag. 1870, 187). Bielmehr baten fie 1860 die frangofische Regierung um zwei protestantifde Miffionare, beren jedem fie ein Saus, einen Barten und 5000 Fr. versprachen, ja fie waren erbotig, wenn man ihnen ihre Religion laffe, felbit ihre Sprache aufzugeben! Go find benn jett, an ber Stelle ber einheimischen Brediger, frangofifche Broteftanten bafelbft angestellt, eine Conntagsichule ift eingerichtet, ber Brotestantismus ift in ber Dajoritat ; Eimeo ift gang protestantifch und die übrigen Infeln find es jum großen Theil (Arbouffet 182-4; 195-99; 239; 243 f.). - Dag die Behauptung Thouars (4, 43 f.) und Bincendon 892), es gabe auf Tabiti feinen einzigen wirflich gläubigen Chriften und alle faben die Strafen, welche Die Diffionare auferlegten, ale Graufamteit und Tyrannei an, eine Unwahrheit mar, bas beweift Die religiofe Bewiffenhaftigfeit vieler Reubefehrter (Ellis 3, 77 f.), beweift ferner der Umftand, daß eine Menge Tabitier im ftillen Dzean

mehr ift es, daß die Tabitier fo fraftig Stand gehalten haben. Bas wir Gutes jest auf der Infel finden, bas ift die Folge ihrer eigenen Rraft und ber aufopfernden Thatigfeit ber protestantifchen Miffion: alles was fie gurudbringt und an wirklichem Aufschwung hindert, das find jest faft nur die Folgen unferer grauenvollen Gultur, auf welche wir fo ftolg find und welche vor bem Richterftuhl ber Gefchichte bereinft in anderem, bojem Lichte erscheinen wird. Die Indoleng ber Gingeborenen darf man nicht zu hoch anrechnen bei ihrem Klima, ihrer Bedürfniflofigfeit und auch fie wird durch ben frangofischen Drud verftärft. Duften boch bie Eingeborenen 57,000 Fr. gu Erbauung einer tatholischen Kirche aufbringen, beren Mauern man allerdings fein anregendes Beispiel - in 12 Jahren taum 10' hoch brachte! Erhielt boch die tatholifche Kirche im Jahre 1867 als Ab. gaben 67,000 Fr., die protestantische nur 3,000 (Green im ev. Diff. Dag. 1870, 178). Diöglich, bag biefer Drud jest leichter wird in Folge ber Bernichtung bes frangofischen Uebermuthe burch bie Rraft Deutschlands: Die Tabitier haben Fähigfeit genug, fich zu entfalten, ein gutes, gludliches und geiftig tiichtiges Bolf gu merben.

Die protestantischen Missionäre sind von den Katholiken und den Europäern, die mit den letteren vielfach aber wahrlich nicht aus religiösen Gründen gemeine Sache machten, vielsach angegriffen, und wir müssen, was man ihnen vorwarf, kurz ins Auge fassen.\*) Sie sollen zu streng gewesen sein. Allerdings mußten sie streng sein, sie mußten bei der grenzenlosen Lüderlichkeit gegen das gesammte tahitische Leben austreten, anch gegen scheinbar unbedeutende Dinge: sie konnten gemeinschaftliche Schlafräume und Badeplätze beider Geschlechter nicht dulden (daß sie das Baden überhaupt verboten hätten, wie Du Petit Thonars 1, 367 und de la Salle 2, 245; 353 behaupten, ist unwahr), sie mußten die Lieder und Tänze vielsach verbieten, soweit sie

<sup>&</sup>quot;) Alle unfere Quellenschriften über biese Borgange, Du Petit Thouars, La Places, Mörenhouts, Leffons u. f. w. Berichte find Parteischriften, Parteisschriften natürlich auch das brief statement, Lutteroth, Michelis und Ellis war selbst Miffionar. Bir folgen den Schriften, welche nicht Behauptungen, sondern strenge Beweise bringen, und nur insosern sie diese bringen; auch frügen wir unsere Darftellung häufig genug mit den Berken der Katholiken selbst. Michelis nennt Lutteroth einen gewandten Betrüger; allein des Lesteren Buch sowie die übrige Literatur läßt das Unwahre dieser Behauptung balb erkennen.

obscön oder heidnisch waren. Bieles andere, was man ihnen vorwarf, trifft sie nicht, sondern die Neubekehrten, die ja meist das Neue einseitig übertreiben, wie denn z. B. Bomare II., aber nicht die Missio-näre, auch nicht mit ihrem Beifall Leute, die in der Kirche einschliefen, durch Prügel wecken ließ.

Freilich haben sich die Missionäre sehr in die Politik eingemischt, aber konnten sie denn anders? und ist ferner nicht gerade ihrer Sinmischung die Beendigung dieser blutigen Bürgerkriege zuzuschreiben? Niemand tadelt diese Sinmischung heftiger als die Franzosen (Bincend. Dum., Mörenh. u. andere), aber in ihrem Munde wird doch ein solcher Bowurf geradezu lächerlich. Bon welcher Art diese Borwürse vielsach waren, zeigt sich am besten daran, daß Lesson, der (59) das frühere Leben der Tahitier eher preist, als tadelt und Mörenhout (2, 488 f.; 1, 217—33) behaupten, die Keuschheit sei durch den Sinsluß der Missionäre nicht nur nicht gewachsen, sondern vielmehr die Berdorbenheit durch die neuen Gesete verstärkt: denn durch ihre öfsentliche Behandlung seien die Laster erst recht anstößig und össentlich getadelte Frauen erst recht schlecht geworden (1, 483)!

Künste suchten sie noch besonders dazu angeregt durch die Direktoren der Missionsgesellschaft einzusühren (Ellis 2, 293 f.). Auch hier zeigt sich wieder, wie man über sie geurtheilt hat: man behauptet geradezu, die Missionäre hätten sich gar nicht um den industriellen Fortschritt gekümmert, wie selbst Wilkes (2, 15) sagt, der sonst gerecht gegen sie ist, und ebenso natürlich Mörenhout und Du Petit Thouars (2, 46), obwohl letzterer die Missionäre selbst nur Handwerker sein läst, natürlich ungebildete. Allerdings hatten ihre Bemühungen ansangs nur geringen Ersolg, ja aufgestachelt durch einen europäischen Capitän gab Pomare die Zuckersabrikation gleich wieder auf und betrieb nur die Baumwollspinnerei (2, 283).

Much ihren Berfonen ließ man nicht einmal Berechtigfeit wieberfahren. Es ift boch geradezu lächerlich, Dtanner wie Williams und Ellis und andere, beren Berte über Bolynefien gu bem Beften gehören mas wir haben, "ungebildete" Sandwerfer zu nennen; namentlich Brichard ift auf bas Ungebührlichfte verläftert worben. protestantischen Diffionare waren bochft achtungewerthe, thatfraftige allerdinge einseitig orthodore Manner von der größten Gittenreinheit und Gelbstlofigfeit. Bas die Wegner ihnen vorgeworfen, fallt auf Diefe felbft gurud. Die Gingeborenen ergriffen die neue Lehre g. T. mit wirklichem Gifer. Die Erwartung aber, daß bis dahin unkultivirte Dienschen nun ploglich in einen Buftand höherer Civilifation übergeben mußten, mit völliger Uneignung nicht nur ber driftlichen Lehre, fondern auch der gangen modernen Rultur, ift eine thörichte und es ift eine wohl gefliffentliche Ungerechtigfeit Leffons, Morenhouts und andes rer, wenn fie, bag bies nicht geschehen, den Tahitiern und Difftonaren jum Borwurf machen und babei bas Bute was geleiftet ift überfeben. Dies Bute aber war: Abichaffung bes Beidenthums und aller feiner unsittlichen Gebrauche und Pflegung des junachft freilich mehr außerlich aufgenommenen Chriftenthums und ber erften Grundlagen ber Bildung.

Daß übrigens diese Aufnahme nicht blos rein äußerlich war, geht aus Erscheinungen wie des Priesters Patii, der mit eigener Hand seine Göben verbrannte — und Derartiges wiederholte sich im ganzen Archipel vielsach —, geht aus Pomares Beispiel selbst hervor, sowie aus dem Umstand, daß die Mission, durch einheimische Fürsten und ganzohne äußere Interessen, sich gar bald über den ganzen Archipel aus-

breitete, baf bie Gingeborenen von felbft (nicht auf Antrieb ber Diffionare, wie Morenhout 1, 233 behauptet) Abgaben für bie Diffion gufammenbrachten (Ellis 2, 270), daß fie mit großem Gifer Rirchen bauten, bag icon 1829, wo bies geichab, eine Denge Gingeborener ale Diffionare angestellt merben fonnten (brief statement 41). Und fo verfichert Fibron in einem offiziellen Schreiben aufs heiligfte (eb. 43), bag er ftatt bes murrifchen Bolles, bas er erwartet, ein durchaus gludliches und heiteres gefunden habe, mas ja auch Darwin fand; ja baf fie, auch wenn fie Diemand fabe, wirflich ehrliche Chriften feien (eb. 44)-Die Capitane Gambier und Balbegrave behaupten basfelbe (eb. 37 f.) Gelbft Morenhout (1, 213 f.) ftimmt biermit überein. Bas Rogebue (R. R. 1, 97) von einem Spionierinftem der Diffionare fagt, meldes bie Eingeborenen überall umgeben und fie beshalb ju fortmabrenber Beuchelei gezwungen batte, ift ju albern, die Glaubwürdigfeit des Berfaffere zu mangelhaft, ale bag man babei zu verweilen brauchte. Eros ber gewaltsamen Ginführung bes Ratholizismus bat auch beutzutage noch die Mehrgahl ber Gingeborenen an ber protestantischen Lebre aller Energie festgehalten (Bife 141; Novara 3, 190 und Arbouffet) und es haben fich um 1830 und fpater fogar jene fanatifchen Geften aus Chriftenthum und Beidenthum gemifcht gebildet, mas bei mangelndem religiofen Intereffe unmöglich gefcheben fonnte.

Die selbständigen Leeinseln Haahine, Borabora und Raiatea sind ganz protestantisch. Es ist dort ein Seminar für Eingeborene. In neuester Zeit ist auch Rapa oder D. paro französisch geworden, denn 1867 hat die Fregatte Latouche Freville, Capitan Duentin, für 6 Flaschen Rum und ein Bündel alte Kleider die Abtretung bewirkt (Gräffe im Ausl. 1868, 599). Die Insel, 1791 von Bankouver (1, 56 s.) entdeckt, von Tahiti aus christianisiert, ist jest Kohlenstation der Panama - n. Zeal. Austral. R. Nail Compagnie (Gräffe eb.). Früher hatte die Insel 1500 Einwohner nach Bankouvers Schätzung (1, 58), der Missionar Davies schätzte sie gar auf 2000; allein heftige Seuchen, die nach dem Besuch der Europäer ausbrachen, sowie eine Destillation, welche mehrere Weiße dort anlegten, schmolz die Zahl zusammen; 1834 waren es nur noch 300 (Mören hout 1, 139). Bor der Entdeckung sollen wegen Uebervölkerung der Insel häusige Kriege unter den Eingeborenen gewesen sein (Mören h. eb.), doch sah Bankouver

(1, 59) feine Rarben an ihnen: wohl aber fant er bie Spigen bon feche Bergen (67) befeftigt mit Ballen und Ballifaden und einem Bebaube, welches von ferne wie ein Treibhaus ausfah. Die Trummer biefer Bauten, große, gut behauene, vieredige Steine, mit febr feftem Mortel verbunden fah noch Graffe und auch ihm ergablten bie Gingeborenen von ihren fruberen Rampfen (Must. 595). Much die übrigen Auftralinfeln, beren westlich gelegene früher unter tabitifcher Dberhoheit ftanden und jest auch tabitifch fprechen (auf Raivavai und Rapa herricht bas Rarotonganische) find bon tabitischen Miffionaren jum protestantifchen Chriftenthum betehrt (Deinide c. 564). Die Borgefdichte ber Berveninfeln haben wir fcon befprochen. Bon Coof 1777 entbedt ift ber Archipel hauptfächlich burch Billiams Thatigfeit, ber von vielen eingeborenen namentlich raiateanifchen (Ellis 3 300; a 1, 346 f.) Lehrern unterftugt murbe, feit 1821 rafch jum Chriftenthum befehrt, jo dag ichon 1825 Boron (Bl. 111) die gange Gruppe driftlich fand (vergl. Enermann und Bennet 3, 117), Sandel und Berfehr find bafelbft jest in Bluthe (Billiams; Deinide c, 563) und auch ber Stand ber Diffion und ihre Wirfung ift bort febr gut und fegensreich, wenn gleich die europäischen Sandler manden Schaben ftiften (Rough in ev. Diff. Dag. 1870, 194 f.). Biele ber Infulaner nehmen jest Datrofendienfte auf Sanbelsichiffen : leiber aber loden fie bier und fonft im Ocean die weißen Sandler vielfach burch faliche Beriprechungen meg, um fie in Amerita ober fonft ju harter Arbeit zwangeweife zu verwenden (Rough eb. 197)! Die Bewohner bes Archipels werben jest auf 10,000 etwa gefchatt, die ber Auftralinfeln auf 1300 (Behm geogr. Jahrb. 1866, 81, nach rev. mar. et colon. Juli 1865).

Wir muffen jest noch einen Blid auf den Baumotuar chipel werfen, bessen westlicher Theil gleichfalls von Frankreich occupirt ift. Byron 1765 entdeckte den Archipel zuerst, dessen Bewohner vielfach tächtige Krieger und auch untereinander im Kampf waren. So unternahmen noch im Anfang dieses Jahrhundertes die Bewohner von Anaa (1769 von Coot entdeckt) wüste Eroberungszüge, durch welche sie mehrere Inseln entvöllerten: denn theils tödteten sie die Bewohner, theils schleppten sie dieselben als Gesangene nach ihrer eigenen Insel. Allein Anaa selber sowie noch eine Reihe anderer Inseln standen unter der Botmäßigkeit von Tahiti, wie die Tahitier selbst 1775 erzählten (Barela Bratr. 204 f.)

Als nun Flüchtlinge ber zerftörten Inseln sich in Tahiti über Anaa beschwerten, da machten die tahitischen Fürsten ihre Rechte wieder geltend und alle diese Inseln geriethen aufs Neue in die frühere Abhängigkeit (Ellis 3, 305; Arbousset 288).

Bedeutet boch ber Ausbrud Bau-motu felbft nichts anderes als unterworfene Infeln (nach Ur bouffet 288). Bugleich aber fandte Bomare II. 1817 einheimische Miffionare, unter anderen ben Anaaner Moorea nach Baumotu, ber junachft fein Baterland befehrte (Ellis 3, 306). Beechen freilich (207) borte, daß die Anganer, obwohl Chriften, bennoch Rannibalen geblieben feien; und auch Dorenhout 1, 184 weiß zwar von ftrenger Conntagefeier aber auch noch bon ben größten Berbrechen bei ihnen. Bas auf bes letteren Urtheil über protestantische Diffionare gu geben ift, miffen wir icon; Ellis aber (3, 397) miderfpricht biefen Dachrichten fo bundig, daß wir ihm Glauben fchenten muffen. Bon Unaa aus wurden bann mit mehr ober minder rafchem Erfolg auch andere Infeln befehrt, Mmanu, Sao, Rarafa (Bilfes 1, 326) u. f. w. Maturlich find nun auch diefe Infeln unter frangofifchen Schut und alfo auch hierher fatholische Diffionare gefommen. Anaa gerfällt in vier Begirfe und in jedem haben die Jefuiten eine Rirche (Arbouffet 298). Doch halten fie noch lebhaft an der protestantischen Lehre feit und find eifrige Chriften, wenn auch vielfach ihr Chriftenthum noch äußerlich ift (Arb. 303; 700). Bon Intereffe burfte es fein, gu sehen, wie die Katholiten fich in Anaa eingeführt haben: und so wollen wir einen Sirtenbrief bes fatholifden Brieftere Difolas, ber am 28. Juli 1861 an die Anaaner gefchrieben ift, aus Arbouffets Buch (358 f.) hier einruden. Ditolas, welcher thut, als ob die Anaaner Ratholifen maren, mas gar nicht ber Fall mar, fchreibt: "Die Protestanten haben euch verlaffen, weil eure Infel ihnen zu fchlecht mar; fie haben fich 30h. 10, 12 wie ichlechte Birten benommen; ihr habt fie mit Recht verlaffen. Gie find Bollner und Beiden, weil fie fich nicht gur Rirche halten Math. 28, 20; 17; mit Recht habt ihr fie verlaffen. 2Bo bie Brotestanten maren, dabin find die Mormonen gefommen. Trunt und Ungucht haben nicht aufgehort. Mues das ift beendet auf dem fatholi-Schen Mangareva. Da lebt man wie eine Familie. niemand barf das Wort Gottes verbreiten, der nicht von Gott gefandt ift, wie Maron (Bebr. 5, 4). Chriftus ift das Opfer worden nicht aus eigener Dacht, fondern weil ihn der Bater gefandt hat. Wer blok

bon Menichen gewählt und bestätigt ift, ber ift fein Briefter. Er wird verdammt nicht weil er gelehrt hat, aber weil er gepredigt hat, wie Sofias 2 Chron. 26, 18." Mit diefem Sirtenbrief an die Reubefehrten, welche bor faum 50 Jahren noch Wilbe maren, einem Dufter wie von Luge und Bosheit fo von ichandlichfter Rudfichtelofigfeit gegen die an die er gefchrieben, ftimmt es gut gufammen, daß die Broteftanten aus bem frangofifchen Bebiet verbannt find und alfo biefe Infeln, mo fie feit 1817 gelehrt haben, um 1852 verlaffen mußten. Mormonen find allerdings nach Unaa gefommen (Arbouffet 291), aber ohne Ginfluß geblieben. Wie Mangareva, welches Wilfon 1797 entbedte, fatholifch murbe, ift fchon ergablt, fo wie wir auch fchon faben, wie grauenvoll oberflächlich die Befehrung gefchah - gewiß nur, um fich bier festzuseten und aus Sag gegen ben Brotestantismus. Rach Dont. ravel bei D'Urville b 3, 445 half gur Befehrung viel ein unterirdifcher bulfanischer Donner, ben man als Beiden ber Ueberwältigung ber beibnifchen Götter burch ben Gott ber Chriften beutete. Dezember 1834 (annales 48, 33; Lutter. 108) verstanden die Miffionare bie Sprache noch nicht und ichon am 16. April 1835 horte bas Beibenthum auf, nur ein Sauptling wiberfette fich (Leffon Dang. 159 f.) und Du Betit Thouars traf fie ichon als ein "burch und burch gebilbetes Bolt" (2, 225). D'Urville und bie Geinen fprechen von großen Fortidritten in materieller und technischer Begiebung (b 3, 156, 203; 363 f. 426), von großer Chrlichfeit und Reufcheit - und allerdings waren fie vor der Antunft der Katholifen noch nicht mit Beifen in naber Berührung gemefen und baber unverderbt (Desgras eb. 376; vergl. indeg Darescot eb. 430). Freilich herrschten neben allen Diefen Tugenden die alten Tabus ruhig weiter nach Leffon (Dangar. 141 f.), ber auch von Scheinheiligfeit ber Gingeborenen und einem Spionirfustem ber Miffionare (eb.) etwas verlauten lagt; ja felbft eingelne Begleiter D'Urvilles fprechen von einem Dechanismus des Betens bei ben Reubefehrten (b, III 367) und ergahlen, bag fie lateinifche Bebete batten lernen und herfagen muffen (eb. 381). Doch trug dies alles die herrlichften Früchte: benn 10 Jahre fpater, 1852, berichtet ber Miffionar Benry, bag "ber Ratechismus bie große und fast einzige Ungelegenheit ift, mit ber fich bas Bolf beschäftigt" (nouv. ann. des voy. 1852, 3, 354). Uebrigens ift ber Sandel bei ben Mangarevern fowohl wie auch bei ben Anaanern wirflich bedeutend; feine Saupt-

artifel find Berlenmufcheln und Rofosol (Arbouffet 286 f.). Much haben beibe Bruppen fortmahrend den genaueften Bertehr mit Tahiti, mas ihre Bilbung fehr forbert (eb. 286 f.) Die Unaaner find gefunder als die Tabitier (306); ihre Bahl beträgt (und biefe Schätzung mag richtig fein) etwa 1300, von benen 180 fatholifch finb; ebenfalls fatholifch ift gang Mangareva (1500 Ginwohner), jum Theil Rotoava und Tetamanu; die übrigen Infeln find protestantisch (Arb. 309; 312; 315). Es fcheint im gangen ein reges Leben in biefem Archipel gu berrichen: Bibelletture ift verbreitet, ber Sandel blubt und 1852 haben auch die Bewohner der Gruppe einen ftolgeren Namen gegeben, indem fie bas Baumotu, "die unterworfenen Infeln" in Tuamotu, in "entfernte Infeln", umwandelten (Urb. 286-8). Allerdings lauten die Rachrichten von ben fatholischen Inseln etwas anders. Die Befuiten bierfelbft - berichtet Reratry, Mary 1870, in ber frangofifchen Rammer - wenden gegen die Gingeborenen die graufamften Strafen an; ja fie treiben einen formlichen Stlavenhandel mit ihnen, um Berlentaucher zu befommen! (Glob. 17, 207; Aube 470). Ginen befonberen Namen hat fich noch Bittairn gemacht burch die Difchlingsbevöllerung, die aus ben Meuterern ber Bounty und Tabitierinnen bestebend, bort einen fleinen Staat gründeten und in der beften Ord. nung lebten. Ausführlicher hat Deinide ihre Geschichte behandelt (die Infel Bitfairn Brogr. Brenglau 1858), fowie Morenhout (2, 280-322), Soob (238) und Andere. Baibu wurde guerft von Roggemeen (6. April 1722) entbedt, welcher gang ohne Grund auf die Eingeborenen fchiegen lieg (Behrene 81; 83), Er fand die Infel im blubenoften Buftand; aber feine bat mobl mehr von der ruchloseften Bestialität driftlicher Culturmenichen gu leiden gehabt, als Baibu mit feinem fleinen Saufen "Bilber", ber boch ben Europaern freundlich entgegentam, ber aber freilich fo ferne wohnte, daß man fich bort Alles unbemertt erlauben fonnte. Der edle Chamiffo munderte fich über den erft unfreundlichen Empfang, ben er und feine Reifebegleiter bort hatten (140 f.): bann aber erfuhr er Dinge - Die auch uns wie ihm über das mas man Gultur neunt, der Untultur ber "Wilben" gegenüber das Blut in die Wangen treiben werden: 1805 tam bas Schiff Rancy aus Reu-London, welches auf Dafafuera mit Robbenfang beichäftigt war, nach Baibu und raubte - mit blutiger Bewalt, benn die Ginwohner tampften tapfer - 12 Danner und 10 Weiber, von benen die ersteren aber, als sie nach drei Tagen auf hoher See ihrer Fesseln entledigt wurden, sosort über Bord sprangen, um sich durch Schwimmen zu retten; die Weiber, mit Gewalt zurückgehalten, wurden nach Masasuera gebracht und jener ruchlose Bube, der den Nanch besehligte, soll auch später noch Bersuche gemacht haben, Menschen auf Waihu zu rauben (Adams bei Kotzebue a 1, 116). Später aber raubte das amerikanische Schiff Pindos so viel Mädchen auf der Insel, als es selber Männer hatte und schoß am anderen Morgen zum Zeitvertreib auf die Eingeborenen am User (Stillwell als Augenzeuge bei Mörenhout 2, 278 f.). Und nicht genug: 1863 ist die Insel von peruanischen Menschenjägern, welche auch die tahitischen Inseln, die Markesas, serner Pukapuka, Manahiki, die Tokelau, Niva und andere Eilande heimsuchten und auf Waihu ein Depot anlegten, noch ärger mißhandelt (Christ. work through the world for 1863 p. 461 bei Behm 74.)

Die hamaiifden Infeln haben gleichfalls ihre Bewohner über Tahiti erhalten. Die voreuropaifche Befchichte bes Sandwicharchipels ift hauptfächlich burch die ftrengere Grundung ber koniglichen Dacht mertwürdig, welche hier geradezu abfolut geworben ift. Sie bewegt fich übrigens in Streitigkeiten ber einzelnen Infeln und Fürften, wie die der übrigen Gruppen auch, nur bag die Sawaier von Anfang an thatfraftiger und fuhner erfcheinen: Die Sage ergablt von weiten Seereifen, von Blanen gegen Tabiti (es gilt bier gleichviel, ob damit bie bekannte Infel oder nur ein fernes Land gemeint ift) und von ähnlichen Dingen; auch Rampfe mit ber Göttin Bele werben öftere ermahnt, mas alfo auf öftere und verheerende Ausbrüche bes Bulfans und feines Feuerfees hindeutet. Coot, ber nach jenen porübergebenben vielleicht fpanischen Befuchen bes 16. und 17. 3ahrhunderts der erfte Europäer der die Infel betrat und ihr eigentlicher Entbeder war, Coof fand brei Staaten bor, Samaii und Dlaui, Die beibe unter einem Berricher ftanben, ba Ralaiopu, (Terriobu bei Ring in Coot's 3. Reife) ber Berr von Samaii bie Konigin-Bittme von Dani geheirathet hatte und brittene Dabu, ju welcher Infel Rauai und Dihau gehörten. Kalaiopu mar mit Dabu im Streit, allein in Dabu fomobil wie in Maui herrichten zugleich auch innere Streitigfeiten, beren Betrachtung une ju weit führen wurde: man mag fie bei Deinide 176 f. nachlesen (vergl. Coof 3. R. 3,450). Durch Coot's Tob

find die Infulaner in ben Ruf ber außerften Bilbheit getommen, allein mit Unrecht, benn Coot war an feinem Tobe felbft fculb. Einmal hatten feine Schiffe burch alles, was bie Dannichaft verzehrt und gebraucht hatte, bas Land fast ausgesogen (3. 9t. 3,315); bann batten die Englander theils aus Untenntnig, theile aber auch aus Rudfichtelofigfeit eine Denge religiofer Satungen und Tabus ber Eingeborenen verlett, die Behandlung der Beiber (vergl. auch Coot 3. R. 3,379) reigte bie Dlanner und bagu tam Coofe leibenichaftliche Strenge bei ber Beftrafung eines Diebstahls, für welchen er ben Ronig Ralgiopu und feine Cobne in Saft nehmen wollte und bie unabfichtliche aber auch unporfichtige Todtung eines gang unbetheiligten Fürften. Sierdurch murben die Samaier aufgereigt; fie tobteten Coot erft, als fie ihn ale menfchliches Wefen erfannten : fo lange fie ihn ale Gott angefeben, batten fie alle feine Unbilben ertragen. Waren ja boch auch die Schiffe ichon abgesegelt und durch ungunftigen Bind gezwungen tehrten fie zu ihrem Unbeil nach ber Rarafuabai gurud (vergl. King in Cools 3. R. 3, 287-389; Jarves 96-123; ben einheimisch-hamaiischen und Lednards Bericht bafelbft 112 f.).

Coof und seine Begleiter sahen 1778 auf Hawaii einen jungen Fürsten von etwa 16 Jahren, der sein Haar mit einer schmutzigen braunen Masse beschmiert und dadurch "das wildeste Gesicht, sagt King bei Coof 3. R. 3,307, das ich jemals gesehen, noch scheußlicher gemacht hatte." Dieser junge Fürst, der in den Kämpsen dei Coofs Tod verwundet (eb. 362) wurde und bei der Bertheilung von Coofs Leiche das besonders heilige Haar des großen Entdeckers erhielt (eb. 369), war der Nesse Kalaiopus (eb. 452); sein Name, der auch sonst im hawaiischen Fürstengeschlecht vorsonnut (eb. 451), war Tamehameha.\*) Er, ursprünglich nur Distriktshäuptling auf Hawaii, aber schon in früher Jugend durch kriegerische Talente ausgezeichnet, er ist es, auf dem die spätere Geschichte des Archipels beruht; schon 1780 hatte er Maui erobert und so kämpste er mit verschiedenen

<sup>\*)</sup> Haw. t läßt fich in der Aussprache oft nicht von k, welches nach hale dem haw. gang fehlt, unterscheiden, wie auch unsere Kinder, wenn sie sprechen lernen, zunächst t für k sehen. Wir schreiben daber den Namen Tamehameha, obgleich bei den neuerern Schriftsellern die Schreibung Rameshameha gebräuchlich ift. Tamehameha ist aber die Schreibung der Fürsten selbst, welche den Namen führten, wenigstens Libolihos (Ellis 4, 446).

Baufen und verschiedenem Erfolg weiter, bis er gegen 1800 ber Berr ber Gruppe war; freilich noch nicht unbestrittener: aber die Erbebungen, welche noch gegen ibn erfolgten, maren bedeutungelos. (Meinide 177 f. Jarves 125 ff. Turnbull 135 ff.). Die Kampfe um die Dberherrichaft waren aber fo beftig, bag Bantouver von allen ben Fürften, die er ale Begleiter Coofe gefeben batte, 12 Jahre fpater nur noch ben einzigen Tamehameha am Leben fand (1,139). Durch biefe feine Berrichaft ift die Bedeutung ber hamaiischen Gruppe erft begründet; benn Tamehameha hat feinem Baterland mefentlich bie politisch hervorragende Stellung gegeben, die es fpater hatte; und burch ihn ift ein gang unglaublicher Umschwung in bas hamaiifche Bolf gefommen. Zwar ftand dies von jeher hoch und höher wie g. B. die Tabitier (Dimftedt 312). Baren fie doch auch burch ihre Naturumgebung febr viel ftarfer jur Arbeit genothigt und gewöhnt (Turnbull 158). Schon 1787 fetten fie auf Gifen einen folden Werth, daß fie ihre Saufer und Baune einriffen, um gegen bas Sola Gifen eingutaufden (Portlod und Diron 108). Ru Marchands und Bantouvere Zeiten (1791 und 92, vergl. Broughton 1,62) wollten fie im Sandel nur noch nütliche Sachen, namentlich aber Bulver und Flinten (Bant. 1, 138, 314) und wenn Tamehameha an bem But, ben ihm Bantouver fchenfte, Die größte Freude hatte, fo nahm er boch auch mit ber größten Gorgfalt bie geschenften Sausthiere auf (eb. 1, 324, 326). Ueberhaupt mußte Tamehameha richtig ju unterscheiben. Gegen die Europäer benahm er fich febr freundlich und half und forderte, wo er tonnte; er jog für ihn nütliche Danner wie die Englander Young, Davis, den Spanier Marin an fich, hielt fich aber bie Ausreifer fern. Gein eigenes Boll forberte er, wo er tonnte und erstaunlich rafch - faum 20 Jahre nach Coof hatte feine gange Umgebung ichon einen europäischen Unftrich (Bant. 1, 137; Turnbull 156 f.); er felber verftand fich aufe trefflichfte auf europäische Waaren und er wußte biefe und andere Kenntniffe unter feinem Bolte zu verbreiten. Doch war er ftreng und namentlich gegen Alles, was einer Auflehnung glich, unerbittlich, ja er nahm, um jebe Doglichfeit einer folden zu vermeiben, die ihm untergebenen Bauptlinge auf allen Reifen mit fich (Turnbull 135. 154 f.). Auch eine Flotte ichuf er: nachdem er 1792 von Bantouver fein erftes Schiff erhalten hatte, befag er 1804 ichon über 20 Schiffe (Turnbull

154): 1810 hatte er 40 Schooner und 1822, allerdings nach feinem Tod, befaß die hamaiische Flotte 10 Schiffe von mehr als 100 Tonnen und babei noch mehrere Schooner und Schaluppen (Bennett a 1 235). Später freilich hat fich biefe Marine eher vermindert ale vermehrt, ja nach de la Salle (2, 245) fehr bedeutend vermindert. Much eine tuchtige Landmacht bilbete er: fcon 1796 befag er eine grofe Menge Flinten und Munition (Broughton 1,60), um 1804 600 Musteten, über 60 fcmere Gefchüte und 7000 Dann Landfoldaten (Lifianeth 133). Gein Beer richtete er gang europäisch ein (Turnbull 154); er felbft gab das Beifpiel des Aderbaues, er lieft viele öffentliche Arbeiten machen (Strafen, Fischteiche u. f. w.), er führte nach ber Erfahrung, die feine Schiffe in China gemacht hatten, Safengelber ein, er gab zwedmäßige Gefete gegen Dord, Diebftabl, Bebrudung u. f. w. und namentlich gegen Bebrudung fonnten gefetsliche Bestimmungen nichts ichaben, benn er felber betrachtete fich als einzigen herrn bes gangen eroberten Landes und verlangte viele Kriegebienfte und Abgaben bon feinen Großen, wie auch diefe febr willfürlich mit ihren Untergebenen verfuhren. Die wichtigften Sanbelszweige monopolifirte er, wie g. B. ben Santelholzhandel nach Ching, ber aber burch unvernünftige Musnutung ber Walber, die raich ju beren ganglicher Erschöpfung führte, bald wieder aufhörte. Tamehameha aber erließ Befete jur Schonung bes Rachwuchfes (Jarves 182). Much nahm er, mas von Schaten im Lande mar, für fich, fo baf er ober eigentlich ber Staatsichat febr reich murbe. Denn für feine eigene Berfon mar er fehr anfpruchelos ; mar er mit ben Seinen, fo lebte er nach ber altheimischen Lebensart, obwohl er europäische Moden eingeführt batte und fehr mohl europäisch zu verfehren und fich zu benehmen mußte (Meinide 184 f.). Auch in feiner Bolitit zeigte er große Klugheit, fo bag baufig die Fremden, ohne daß fie es merkten. nur für feine Zwede arbeiteten. Die Abtretung bes Archipele an Die Krone England am 25. Februar 1794, welche England aber nicht annahm, gefchah aus ähnlicher Gefinnung: Tamehameha hoffte, wie er bei ben Berhandlungen (Bant. 2, 160; 177) offen aussprach, Schut bom Ronig von England nicht nur gegen die Europäer auf feiner Infel, welche die Eingebornen im Sandel oft betrogen, namentlich mit ichlechten Flinten, wodurch fich die Betrogenen oft arg befchabigten (eb. 160), fonbern auch gegen feine einheimischen Feinde,

die Fürsten und Großen ber anderen Infeln (Jarves 158 f.). Auch gegen Tahiti ju gieben, um die Infel zu erobern, machte er ben Blan (eb. 167), ba Samaii und Tahiti in mannigfacher Beziehung ftanben (Turnbull 158); fpater hatte er die Abficht, fein Saus mit dem foniglichen Saus von Tahiti burch eine Doppelheirath zu verfnupfen (3arves 186). Wie gut er fich in europäische Berbaltniffe ju finden wußte, geht aus folgendem Bug bervor, bem Aehnliches auch von anderen Schriftftellern ermahnt wird: er wollte ein ameritanifches Schiff besuchen, mard aber von ber Schildmache, die ihn nicht fannte, jurudgewiefen. Rachdem er fich genannt hatte, gemelbet und bann eingelaffen war, lobte er die treffliche Disciplin bes Schiffes, Die wirdige Saltung der Schildwache (Jarves 173). Und fo fand er fich in ichwierigeren Berhaltniffen gurecht. 1815 batte ein ruffifcher Mgent nach allerhand Freveln auf eigene Fauft, mahricheinlich nur um fich ju bereichern, die Infeln fur Rugland in Befit genommen und einen Fürften gegen Tamehameha unter Berfprechung ruffifches Schutes aufgewiegelt. Dennoch nahm ber Konig Rotebue und feine Begleiter, welche gleichfalls von Rugland gefendet 1816 anfamen, freundlich auf und ichentte ibrer Desavouirung bes Frevlers vollen Glauben (Cham. 146; gef. Berfe 1, 209. 337; Jarves 183 f.; Robebue 2, 113 f.). Auch in ber Bahl feiner nachften Umgebung bewies er benfelben Beift: feine Lieblingsgemahlin Rabumann mar eine bedeutende Frau und noch bedeutender fein erfter Minifter Kareimofu, ben bie Englander William Bitt nannten (Cham. 147).

Schon aus biesen wenigen Zügen geht hervor, wie groß und bedeutend dieser Mann war, der als Barbar und unter Kannibalen geboren als civilisiter Mann, als Fürst eines geordneten Reiches, das in der politischen Welt seine Stellung hatte, 66 Jahr alt am 8. Mai 1819 starb. Meist hatte er zu Honolusu auf Dahu, in seinen letzten Lebensjahren aber zu Hawaii gelebt (Jarves 182. 188). Bei seinen Unterthanen war er sehr beliebt und noch jetzt ist er der große Nationalheld und seine Geschichte der Stolz, die Freude der Harvung kamen, liebten und verehrten ihn sehr. Bon Bankouver gar nicht zu reden, so vergleicht ihn Turnbull, dessen Urtheil über die Polynesier keineswegs ein von vornherein günstiges ist, mit Philipp von Macedonien (155), Jarves nennt ihn den Napoleon der Südse

und Chamiffo mar ftoly barauf, bag ihm außer Lafabette und Gir Jojeph Bante auch Tamehameha die Sand gedrudt hatte (gef. 28. 1, 208). Tamehameha mar nicht blog burch feine Berftanbesfrafte groß : größer mar er noch burch feine moralische Kraft sowie burch bie Dacht und Reinheit feines Billens. Das zeigte fich ichon in feinem Menferen: ibn, ber nach Ring ein fo außerft abichredendes, wildes Geficht hatte, beffen fich Bantouver nicht anders erinnerte, fand ber lettere gang umgewandelt, er war "beiter offen und gefühlvoll" geworben, ohne boch jenen gewaltigen Ernft verloren zu haben; er fonnte, wenn er ibn brauchte, auch diefen zeigen (Bant. 1, 322; 327). Er fonnte fliegend englisch fprechen; fcreiben tonnte er nicht. Er liebte geiftige Getrante, wie er benn auch Rum aus Buderrohr bereiten lief (Turnbull 157-8): aber nie ließ er fich von biefem Wohlgefallen gur Leidenschaft binreifen (Jarves 188) und noch furz bor feinem Tode ermahnte er feinen Gohn, fich ber Spirituofa gu enthalten (Ther. mann und Bennet 1, 444).

Und bennoch blieb biefer fo bochft ausgezeichnete und merfmurbige Mann bei aller feiner Menfchenfenntnig, bei aller gefchidten Musnutung ber Europäer und ihrer Fähigfeiten, feinem alten Seibenthume treu: er ftrafte die Uebertretungen der Tabus (3 arves 187); er empfahl ihre Schonung feinem Sohne und Erben und wenn er auch bie Denichenopfer beichrantte (Mrago 2, 133), fo ichaffte er fie boch feineswegs ab (Jarves 188). Man hat behauptet, er habe bies aus politischen Grunden gethan, ohne felbft noch an bas Beidenthum ju glauben; allein ju Kotebue (2, 19) fprach er bie benfwürdigen Borte : "Dies find unfere Gotter, Die ich anbete. Db ich Recht ober Unrecht baran thue, weiß ich nicht; aber ich folge meinem Glauben, ber nicht boje fein fann, ba er mir befiehlt, nie Unrecht gu thun." Allerdings hatte er auch feine rechte Belegenheit, bas Chriftenthum fennen ju lernen, da feine Diffionare ju ihm famen. Allein der Ginfluß der vielen Fremden hatte fich ichon lange geltend gemacht; man achtete nicht mehr auf die alte Religion, beren Satungen und Strafbrohungen fich als gang haltlos bewiesen und ichon gur letten Beit Tamehameha's glaubte bas Bolf eigentlich gar nichts und fo entschloft man fich leicht bagu, gunachft bas Beibenthum gu gerftoren, bann aber auch die driftliche Religion anzunehmen. Bunachft nur rein außerlich : benn ber Ubbe Quelen, ber als Frencinets Reifebegleiter im Muguft

1819 ankam, taufte allerdings Kalaimoku und seinen Bruder Boki, der Statthalter zu Dahu war, aber auf die bekannte katholische Art, bei welcher sie ganz und gar Heiden blieben (Mich. 397 f. Javoes 192). Doch zerftörte man alle Tempel und Bilder, ja Kalaimoku und die Königin Kahumanu, welche als Mitregentin von Tamehameha eingesetzt war, bewogen auch den neuen König Liholiho (Tamehameha II.) der weit weniger begabt war als sein Bater, sich für das Christenthum zu erklären. Daranf erhob sich ein anderer Kronprätendent, indem er für das Heidenthum eintrat, aber umsonst, er wurde bei Kuamoo geschlagen und getödtet (Meinicke 179 f. Jarves 199), mit welcher Schlacht zugleich das Heidenthum und das Widerstreben gegen das Haus Tamehamehas aushörte.

Liholiho hatte fich vom Beidenthum losgefagt, um die Dacht der Briefter zu brechen und feinen Weibern großere Freiheit zu verschaffen (Soptine 85). Allein nun lebte er fowohl wie fein Bolt gang ohne alle Religion (Ellis 4, 30; 126). Go mar alfo die Lage ber Dinge für die amerifanischen Diffionare, welche 1820 nach bem Archipel famen, eine außerlich fehr gunftige: indeg mar trot der officiellen Abschaffung bes Beidenthums die Beneigtheit für bas Chriftenthum anfange nicht groß, und bas Bolt, beffen bamaligen Buftand Thermann und Bennet (1, 374 ff.) fchildern, außerte mehrfach, fie wurden nur dann Chriften werben, wenn ihre Ronige es wollten (eb. 483). Es war fehr verderbt durch die ewigen Kriege und burch ben meift ichlechten Ginfluß der Beigen. Die Proflitution berrichte auf eine ichredenerregende Urt (Cham. gef. 28. 1, 217; 211), ebenfo Die Trunffucht (Cheeber 69), Die Sabgier (Cham. eb. 218). Bollten nun die Diffionare wirten, jo mußten fie diefe Lafter gunachft befämpfen, womit fie auch Erfolg hatten; benn nach Stewarts (394) zuverläffigen Schilderungen, - er, ber 1823-25 und dann wieder 1829 ben Archipel besuchte, war ein Dann von durchaus reinen Motiven wurden gar bald Schulen eingerichtet, ber Sonntag beilig gehalten, Trunt, Ausschweifungen galten als Lafter, Tang und Spiel murbe abgeschafft. Das mar wichtig, wenn auch vieles hiervon wohl nur aus Furcht vor dem bollifchen Feuer gefchab, das auf die Gingebornen einen gewaltigen Ginbrud machte (vergl. Bafl. Diff. Dag. 1839). Ueberallhin breitete fich die Diffion aus, welche in Ellis, Thermann und Bennett feit 1822, fowie ferner an Anderen, namentlich aber ...

Bingham, ber icon 1820 gefommen mar, bebeutenbe Stugen hatte; überall wurden Stationen gegründet, überall die letten Refte bes Beidenthums vertilgt und icon 1824 war bas Chriftenthum fast auf ber gangen Gruppe ausgebreitet. In biefem Jahre ftarb Liholiho, ber nach Unterdrudung mehrerer Aufftande (Barves 207 f.) nach England gegangen mar, finderlos ju London an den Dafern und fein jüngerer Bruder Kauifeauli (1813 geboren) folgte als Tamehameha III. unter Bormundichaft ber Rabumana und bes Raleimotu nach, ber bis 1854 regierte. Berichiebene Aufftande gegen ihn murben rafch niebergefchlagen (Deinide 195). Dagegen erhob fich jest ein anberer Sturm gegen ben emporblubenben Staat. Schon lange waren die Europäer, welche auf ben Infeln verweilten, mit dem Erfolg und ber Thatigfeit ber Miffionare, burch die fie fich felber vielfach in ihrem Treiben behindert faben, unzufrieden. Gie ergahlten die übertriebenften und unwahrsten Dinge ben antommenden Schiffetapitanen und biefe, fo bestochen oder auch aus eigenem Uebelwollen, berichteten auf bas Allerichlimmfte in Europa. Go maren es, gang abgefeben von Rogebue, auf beffen neue Reife wir feine Rudficht nehmen, befondere Byron und Beechen, ferner auch Denen, ber auf bem preufischen Schiff Louife 1831 in Samaii war, welche ergablten, bie Diffionare mischten fich viel zu viel in weltliche Dinge und die Bolitit, fie ergogen nicht zur Arbeit, fondern nur jum frommen Muffiggang und finfterer Uebertreibung, fie verlangten ein unfinniges Daaf bes Rirchenbesuches - 5maligen täglich behauptet Byron (Bl. 146; 111) - und bergl. mehr, ja Beechen (412 f.) behauptet geradezu, daß fich wenige Jahre nach ihrer Antunft bas Bolf allgemein gegen fie aufgelehnt hatte. Dies Alles aber ift theils übertrieben theils unwahr. Der Behauptung, die Miffionare, namentlich Bingham, trieben zu viel Bolitit, widerfpricht nicht nur ber Diffionar Stewart, - Rufchenberger (2, 339 f.) behauptet zwar, feine Radprichten feien mehr aus ber Phantafie genommen ale ber Birflichfeit entsprechend, allein er irrt, wie er ja felbft jugefteht, bag Stewart nicht absichtlich täusche fonbern auch Willes, ber Führer ber wiffenschaftlichen Expedition, welche 1840 von Amerita aus den Deean durchforschte, aufs entschiedenfte; (4, 8); nicht fünfmal täglich, fondern viermal wöchentlich war ber Rirchenbesuch verlangt (Stew. 324). Und von einem Aufftand gegen bie Diffionare tann gar nicht bie Rebe fein; vielnicht brach man

immer icharfer mit bem Beibenthum, wie benn eine Fürftin 1825 bei einem Befuch bes Kilauea fogar alle Ceremonien, die man ber Bele fculbig mar, furchtlos unterließ, wie fich Getten erhoben, melde Jehovah, Chriftus und eine frühere Prophetin, Sapu, ber fie einen Tempel errichteten und mit beren Bebeinen fie umberzogen, als Götter verfündeten. Geftirerei beweift immer für lebhaftes religiofes Leben, und bagu fam, baf bie Diffionare biefe Bewegung fofort gur Rube brachten (3 arves 239-40). Allein die Diffionare hatten bie Broftitution verboten: und dies Befet versuchten mehrere englische und amerifanifche Schiffetapitane gewaltfam ju brechen. Gie vergagen fich fo weit, daß mehreremals die Diffionare burch fie in die augerfte Lebensgefahr geriethen. Go ber Ameritaner Bercival und viele anbere, bon benen man einige Ramen bei Jarves (241 f.) findet. Daß fie nun bies Bolt, welches erft eben ber tiefften Berfunfenheit entriffen mar, wieder in diefelbe leicht bineinftogen tonnten; bag fie durch ihre Uebermacht und ihre Baffen die Sauptlinge zwangen, Befehle nach ihren Belüften ju geben, bas ift nicht munberbar : baf fie aber bas Urtheil folder Manner wie Beechen und Byron, ja bag fie gang Europa beinahe mit ihren Lugen bestriden tonnten, bas ift eine traurige und feineswegs für unfere Cultur ehrenvolle Thatfache. 3arbes fest fehr gut (243 ff.) bie Grunde auseinander, weshalb alle Fremden gegen die Diffionare Bartei ergriffen: Die letteren hatten thatfachlich alle politifche Dacht, aber nur baburch, weil die Fürften fie bei jeder Belegenheit um Rath fragten, weil fie mußten, bei ihnen ftete felbftlofen, flugen und guten Rath ju finden. Deshalb feste man bie ab-Scheulichsten Lugen gegen fie in Umlauf, fo daß die Diffionare felber auf eine Untersuchung brangen, auch eine Berfammlung zu biefem Behufe zu Stande fam, die aber ihre Unichuld glangend barthat. Dagu tam aber noch ber nationalhaß zwischen Engländern und Ameritanern : ber englische Conful Charlton gab fich ichon beshalb die größte Dube, Die Diffionare ju vertreiben, weil fie Ameritaner waren (Jarves 247). Go feben wir benn bier baffelbe, mas wir in Tahiti faben, worauf aber, wenn wir ein gerechtes, miffenichaftlich begrundetes und baburch auch miffenschaftlich werthvolles Urtheil uns bilben wollen, immer wieber bingumeifen ift: Die Gingeborenen erfaften mit Begier und Befchid bas Reue, fie hoben fich aus ber Barbarei machtig empor: bag fie nicht jum Biel tommen, baran ift nicht ihre Schlechtigfe" oder Willensichlaffheit, nicht die Schwäche ihrer Organisation schuld: schuld ift daran die Salbheit unserer eigenen Cultur, die Berruchtheit ber meisten Träger derfelben.

Und die sollte fich bald erst recht beutlich zeigen: denn in demselben Jahr, in welchem die Inseln durch den Tod Kaleimokus einen schweren Berlust erlitten, 1827 kamen nun auch katholische Missionare hierher.

Sie hatte lange auf sich warten lassen, diese Mission, welche schon Freycinets Schiffsprediger versprochen hatte (Mich. 397 f.): jest aber, nachdem hier der Protestantismus das Feld urbar gemacht hatte, jest kamen die frommen Bäter auch hierher, höchst erwünscht dem englischen Consul und den meisten Europäern, die nun ein Gegengewicht gegen die protestantische Mission, ihre Sittenstrenge und ihre Nationalität zu sinden hossten. Auch Boki stand gegen die Protestanten: denn Kahumana, eng mit diesen verbündet, suchte dem Bruder Kaleimokus alle Macht zu rauben. Boki ward unterstützt durch die Europäer und da sich zu ihm, der lazere Sitten einsührte, auch der junge König schlug, so hatte er eine Zeit lang großen Einsluß. Doch 1829 unternahm er einen Zug nach den neuen Hebriden, um Santelholz zu erbeuten und kehrte von diesem Zuge nicht wieder.

Damit war auch die fatholifche Diffion fure erfte zu Enbe. Denn ben Berren Bachelot und Chort, welche von Leo XII. gefchidt und von Bofi gehalten maren, murbe nun ber Aufenthalt auf der Infel verweigert, fie mußten trot ihrer nicht eben immer ehrenhaften Berfuche zu bleiben (Lutteroth 139) geben und die ftrengen Beftimmungen ber Diffion traten wieder in Rraft. Meinide nun (200) tadelt hierbei die protestantischen Miffionare, daß fie fich zu febr auf Die weltliche Dacht geflütt, in weltliche Dinge gemischt hatten. Allein wir fonnen in Diefen Borwurf nicht einstimmen. Was follten benn Die Miffionare anders thun, wo die Lebensfreise noch fo gang ungetrennt neben- und ineinander lagen, wo fie felbft fo fortwährend, am meiften bon ihren eigenen Landsleuten angefeindet eines angeren Schutes bedurften? Dan mag beflagen, daß es fo war und wir beflagen es auf das lebhaftefte: allein die Diffionare fonnten faum ans bers handeln, als fie handelten. Bedenfalls benutten fie ihren Gin= fluß gur Forberung ber Gingeborenen: benn bie burgerlichen Befete, welche feit 1825 unter bem Ginflug von Lord Byron vorbereitet, feit 1827 berathen maren, murben 1829 aufe Reue eingeschärft

(Stewart a im Baffer Diff. Dag. 119 f.); es waren bies hauptfächlich Gefete gegen Mord, Diebstahl, Ausschweifungen, Chebruch, Trunfenheit und Berfauf geistiger Getrante, gegen Spiel und Berlegung ber Sonntagsfeier, an beren Aufftellung Rahumana befonderen Untheil hatte (Stewart 334). Dieje Gefete thaten aber gute Birfung (be la Galle 2, 352), wenn fie ja freilich fürs erfte mehr prohibitiv als wirflich bas Boll verheffernd wirften. Und fo hat be la Salle trot aller Einfeitigfeit und Abfichtlichfeit feines Urtheiles recht, wenn er fagt (21, 94), daß das Chriftenthum ein äußerliches, nur burch Strafgefete aufrecht erhaltenes fet. Die Diffionare laugneten das auch felbft nicht (Jarves 273): aber fonnte es benn nach bem Laufe menichlicher Dinge anders fein? Darf man bon biefen Bölfern und ihren Erziehern Dinge erwarten, die gegen alle und jede Doglichfeit menfchlicher Entwidelung find? Um allerwenigften aber haben die ein Recht, folde ftrenge Forberungen ju machen, welche felbft die Entwidelung, wo und wie fie founten, hinderten. - Much bie wenigen fatholifchen Brofelpten wurden bamale von den proteftantifden Fürsten verfolgt und beftraft; doch hat man ihre Leiden fpater gefliffentlich übertrieben (Jarves 268), wie dies 3. B. Dichelis (405-9) thut.

Allein 1832 farb Rahumana und dadurch ward ber Konig felbständig; ba er nun ein genuffüchtiger Denich mar, fo hob er jest bas Befet von 1829 wieder auf und nun zeigte fich, wie raich bas Bolf fich wieder jum Schlechten wenden ließ: benn eine allgemeine Sittenlofigfeit breitete fich, fraftigft unterftugt von ben meiften Europaern - De yen nennt den Buftand "ein milberes Regiment" (175) - rafd über die Infel aus (Jarves 272 f.). Um fo raftlofer arbeiteten bie Diffionare, welche fid nun gang auf bie Thatigfeit unter ben Gingeborenen und ihre eigene Rraft beidrantten und dies geschah nicht ohne Erfolg: um 1836 muchs ihre Gemeinde auf 10000 Geelen und um diefelbe Beit wandte fich auch Tamehameha III, ihnen wieder ju, nachbem die Fürften fich fcon langer im Wegenfat ju ihm wieder an die Miffionare und ihre Lehren angeschloffen hatten, beren Beilfamfeit fie gerabe burch die Beit erfannten, wo fie fehlten. Go fonnten benn auch die fatholischen Beiftlichen, welche 1837, diesmal von Gregor XVI. gefendet (es waren aber biefelben, welche 1831 verbannt waren), verfleidet (Lutteroth 140) wiederfamen, abermale fein-

feften Fuß faffen, fondern murben auch diesmal aber auf burchaus gefetliche Beife vertrieben, ba fie durchaus nicht freiwillig fich ben Befeten fiigend geben wollten (Lutter. eb.). Uebrigens maren Du Betit Thouars und Belder, welche ber eine ben Frangofen, ber andere ben Englander als Landsmann ichuteten, burch die hawaiische Regierung völlig befriedigt und erfterer ichloft fogar einen Frieden- und Freund-Schaftevertrag zwischen Frankreich und Samaii ab (Lutter. 142 f.: Jarves 285 f.), wie dies ichon guvor Amerifa (Jarves 355 f.) und England (eb. 357 f.) gethan hatte. 1838 führte ber Ronig ein Befet ein, welches die Branntweineinfuhr verbot; 1839 eines, und gwar auf dirette Beranlaffung der Miffionare, welches Religionsfreiheit auch den Katholiten gemafrte (Barves 290). Dies beweift ber offizielle Brief, welchen Tamehameha am 28. Dft. 1839 als Antwort auf eine Anfrage von Seiten ber Regierung ber vereinigten Staaten fchrieb, aufe ichlagenbfte (Jarves append. 362 f.); und hiergegen verlieren Die von Rennolde (418 ff.) angeführten Thatfachen alles Gewicht: alles aber, mas von fatholijcher Geite gejagt ift, ift, wie Lutteroth gezeigt hat, fo unzuverläffig und unwahr, daß man eben nichts glauben fann.

Alles ichien also bier friedlich beigelegt, allein die Propaganda beruhigte fich nicht. 1838 reifte Caret nach Frankreich und 1839 erschien jener La Place, ben wir icon bon Tabiti ber fennen, por Sonolulu, blodirte ben Safen und verlangte in einem Danifest, meldes Jarves (295) mit Recht aufammengefest aus Irrthum und Berfibie nennt, Religionsfreiheit ber Ratholiten und Befreiung ber Befangenen - beides mar ichon vorher, auf Betrieb der Diffionare felbft, eingeführt - ben Blat für eine Rirche und - 20,000 Dollars Unterpfand. Tamehameha, eingeschüchtert burch ben gebrohten Rrieg und die Ranonen der Artemife, bewilligte Alles, auch den Bertrag amifchen Franfreich und Samaii, welchen ihm La Blace am 17, Juli porlegte und welcher freie Ginfuhr des Branntweins geftattete! Er ift abgedrudt bei Jarves app. 364 f. Die Raufleute auf Samaii, namentlich ein gewiffer Dudoit, hatten diefen Bertrag bringend gewünscht; und mahrend fie Belder abgewiesen hatte (Jarves 300; DImftedt 194) gieng La Blace, ber Bertreter Frantreiche, Darauf ein. 2Bohl hatte er recht, in der Unterredung mit Tamehameha zu fagen: "die Civilifation gehrt die Wilden auf" (Jarves 301) - Die Civilifation, bie er brachte und der auch diese seine Aeußerung angehört, that das freisich. Selbst die, welche am leidenschaftlichsten die "Bortheile Gottes und Frankreichs", um mit dem Pater Caret zu sprechen (Lutter. 197), zu fördern gesonnen waren, Reybaud (eb. 173), Michelis werden hieran irre. Dudoit befrachtete nun ein Schiff mit Spirituosen und diesselbe Schiff, welches den ersten Branntwein brachte, brachte auch den Bischoff von Nicopolis d. i. den Bischoff des östlichen Polynessens, Maigret, und zwei andere katholische Geistliche nach Hawaii (Jarves 302). Dieser Maigret war es nun, welcher 1842 neuen Streit hervorries: Capitan Mallet verlangte Bergünstigungen für die Katholisen in Schulsachen und Eheschließungen, sowie er auch nicht vergaß, nochmals die freie Einfuhr der Spirituosen einzuschärsen (abzgedr. Lutterroth 182); allein die hawaiische Regierung wies ihn ebenso würdevoll als schlagend ab (eb. 184; Jarves 308 f.; Mizchelis 432).

Seit 1840 nun haben bie Infeln eine Berfaffung (Sill 407), welche Tamehameha III. aus freiem Antriebe gab. Much bierin tonnten die Miffionare Die Frucht ihrer Arbeit feben: benn mas fie in Schule und Leben langfam gelehrt hatten, das trat hier an das Licht bes Tages. Die Berfaffung beruht auf bem Reprafentatiofuftem; fie gemahrt allen Samaiern Sicherheit der Berfon und des Eigenthums, Gleichheit vor bem Recht; fie fett die Rechte bes Konigs, feines erften Minifters ber ihm untergebenen vier Gouverneure (ber vier hauptinfeln) und ber biefen untergeordneten Diftrifthäuptlinge feft; ebenfo die Rechte und Pflichten bes unabhängigen Richterftandes, bes gejetgebenden Rorpers, der Steuereinnahme (Steen Bill. 2, 243; Billes 4, 21; Jarves 316 ff.). Der erfte Minister ift öftere eine Fürftin aus bem Regentenhause gewesen, wie Rahumana und Rinau (Jarves 272), welche beibe fich ber Stelle durchans gewachsen zeigten. Die Besteuerung besteht in einem Dollar für jeben ermachfenen Dann, einem halben für jede Frau; 2 Dollar (oder entsprechende Arbeit) für die Schulen, 11/2 Dollar Wegfteuer, welche gleichfalls abgearbeitet werben tann (Sill 422). Außerdem ftehen bem Konig noch von bem Bolfe 3 Tage Arbeit monatlich gu (3arbes 318; vergl. Gimpfon 2, 77 f.).

Durch ben englischen Conful Charlton und seinen leidenschaftlichen Saß gegen die Diffionare (Jarves 298) wurde England angeregt, 1843 ein Kriegsschiff unter Lord Baullet nach Sawaii ?

fenden, an welchen Tamehameha die Infeln für England abtrat; was jedoch von England nicht angenommen murde (Bruns bei Lutteroth 188; Did. 436). Go ift ber Archipel unabhängig geblieben; Frantreich hat ihn nicht befett, um nicht mit England und Amerita in ernfte Berwidelungen ju tommen; vielmehr haben alle brei Staaten 1843 im November ben hamaiifchen Staat als unabhängig anertannt (Bines 223; Birgin 1, 294). 1846 hat auch ber Ronig durch Samelin bie 20,000 Dollars, welche ihm La Place 1839 ale Pfand abgezwungen batte, jurudbefommen (Di ich elis 438), nachbem alfo die Arbeitsfraft eines für Samaii fo bedeutenden Rapitale bem Lanbe fieben Jahre entzogen war. Indeg brachte ber Branntwein Frankreich noch einmal zu einer Invafion, benn 1847 erregte ber frangofifche Conful Dillon neue Streitigkeiten und Tromelin ericbien 1849 por Sonolulu, mit einem Ultimatum: wenn nicht La Places Bertrag von 1839, an bem gar nicht gerüttelt mar, wieder in volle Beltung trate, fo murbe er nach brei Tagen Rrieg anfangen! Der einzige Frangofe auf ber Infel mar Raufmann und Gaftwirth. Die Regierung aber schlug biefe Forderungen ab, worauf er die Forts demolirte, die Magagine erbrach, den Inhalt in die Gee marf und alle Schiffe megnahm. Bon hamaiifcher Geite verhielt man fich gang rubig; England und Amerita proteftirten (Cheever 88 f.; Birgin 1, 294 f.). Unter Tamehambea III. gieng bas Befet burch, daß ber Grundbefit nicht mehr Privilegium ber Sauptlinge fein follte; mas ebenfo wichtig für bas niebere Bolf als für die Fremben mar (Birgin 1, 302; Cheever 296). Der König gerieth übrigens immer mehr und mehr in Abhangigfeit von feinen Ministern, zu benen fich Auslander aufgefcwungen hatten; ben meiften Ginfluß hatte ber Nordamerifaner Dubb, welcher früher ber Diffion angehört hatte (Sines 225 f.). Gie benutten aber diefen ihren Ginfluß gut und wirklich jum Intereffe bes Landes und hatten jedenfalls mehr politische Ginficht, ale bies die Gingeborenen, trot ihres Eingewöhnens in europäisches Leben haben tonnten: und namentlich Dubb mar ein Segen bes Landes. - Tamebameba III. ftarb am 15. Dez. 1854, ihm folgte Tamehameha IV., fein Adoptivfohn und Gohn ber Kinau (Saole 39), nach beffen Tod 1863 Tamehameha V., ber 1830 geboren ift, auf ben Thron tam. Reue wichtige Ereigniffe find weiter nicht vorgetommen, außer bag mormonifche Ginfluffe fich auch bier geltend gemacht haben (Bafler Diff.

Mag. 1855, 3, 56; Remy LII) und daß nach Bechtinger (125) jett auch epistopale Missionäre dort wirksam sein follen, welchen der König und viele Häuptlinge zugefallen seien.

Wichtig ift es nun noch für uns, Die Fortschritte, welche bas hawaiifche Bolf gemacht hat, uns vorzuführen. Much hier geben die Urtheile fehr auseinander. Während Du Betit Thouars (1, 394) behauptet, der Aderbau gehe gurud, weil die Diffionare gu viel Beit für fich in Anspruch nahmen, dem Michelema p Rojas (61 f.) beiftimmt und meint, burch die Brotestanten (beren Berdienfte und Forberungen er im Biberfpruch gegen feine eigene Behauptung p. 111 rühmt) feien die Buftande auf Samaii nur verschlimmert worben; mabrend La Blace b V, 450 fagt, daß ber Aderbau im traurigsten Buftand ja faft gar nicht vorhanden fei - und boch genügte in früheren Beiten ein Stud von 6 engl. Quadratmeilen mit Taro bepflangt für den Unterhalt fammtlicher Infeln (Simpfon 2, 123 nach Haw. spect.): fo find nach anderen Berichterftattern, namentlich nach Bilfes (3, 389; vergl. 4, 96; Byron Bl. 121) die Fortichritte fo bedeutend, bag man taum noch in Polynefien zu fein glaubt. Bunachft im Aderban; allerdings wird ber Bflug nur bier und ba angewendet und ift in dem gleichwohl fehr gut angebauten Sawaii an vielen Orten gar nicht brauchbar (Wilfes 4, 67; 91); auch mar bas fruchtbare Dahu nur jum fleinen Theil bebaut (Bennett a 1, 204): aber boch hat man gerade auf der letteren Jufel, wo man viel Taro baut (Berry 2, 130), 3. Th. fünftliche Bemäfferung in fteinernen Ranalen (Byron Bl. 107), ber Berth des Grundeigenthumes fleigt bedeutend und ber Landbau, beffen Erzeugniffe hautfachlich in Buder, Raffee, Indigo, Bfeilmurgel, Seibe, Baumwolle, in einer Menge von Früchten und Gemufen befteht (Simpfon 2, 124ff.; Sines 239; Balpole 2, 236 f.) verforgt bei ber ruftigen Arbeiteliebe ber Bewohner, welche eifrig nach Geldgewinn ftreben, ben Martt zu Sonolulu febr reichlich (Gimpf. 2, 53). Bu feinem Aufblühen trug wefentlich die fefte Regelung ber Abgaben bei (Sill 422), welche nach de la Salle (2, 268 f.) querft von Baillant, dem Commandeur bes frangofifchen Schiffes Bonite (1836) gerathen fein foll. Roch wichtiger aber für bas Gebeihen bes Landbaus war die Bestimmung, daß die Leben, welche früher gang willfürlich geschaben und fo febr nur jum Bortheil bes Lehnsberrn, bag bie Landbauer Belehnung von mehreren Berren ju erlangen fuchten, um nur nicht

ganz ausgeplündert zu werden, daß die Lehen später durch gesetzliche Bestimmungen nicht mehr zurückgezogen werden konnten (Wilkes 4, 35 f.; Häole 319) — eine Borbereitung zu jener Bestimmung von 1850, nach welcher sie auch als Eigenthum ans Bolf übergehen konnten. Auch Salz, wie schon in heidnischer Zeit, gewinnt man vielsach, namentlich auf Dahu (Bennett a 1, 400). Die Biehzucht ist nicht unbedeutend, auf Dahu z. B. blüht sie sehr, während auf Hawaii Menten verwilderter Hunde die Schafzucht und neuerdings auch die Rinderzucht hindern: sie sollen jetzt sogar für Menschen gefährlich sein (Berry 2, 133; Birg. 1, 303; Bechtinger 22).

Bilfes (3, 390) fand alle europäischen Sandwerfe vertreten, wozu bie Diffionare (Rufchenberger 2, 339 f.) gleichfalls ben Grund gelegt haben. Die höheren Stande tragen europaifche Rleiber, Die Frauen bes mobilhabenderen Mittelftandes lange am Sale gefältelte bis ju ben Bugen berab fallende Bloufen, ohne Gurtel, meift bunt, die armen noch heute ihre alte Tracht oder geben zu Saufe wohl auch gang nadend (Bechtinger 107), wie benn überhaupt Jug- und Ropfbefleidungen felten find (Birgin 1, 251 f.; Berry 2, 127; Bed)= tinger 107). Ratürlich mußten auch bier manche Zwischenftufen überfchritten werben, bon beren Salbheiten die Reisenden oft berichten: auch bat fich unter ben Mannern noch feine fefte Tracht gebildet (Berry 2, 126; Birg. 1, 246). Uebrigens ahmten die Begleiter Libolibos in England und Diefer felbft die Gitten und bas Betragen ber Engländer ja des höchsten Abels ohne irgend welche Ungeschicklichkeit nach und die Burudtehrenden führten manches auch in Sawaii ein (Bpron Bl. 99 f.; Stewart 136) und auch Birgin und Andere rubmen bas feine und gefchidte Benehmen bes Konige und ber Bornehmen (1, 256). Gefchidte Reiter find fie alle, auch die Frauen, nur baf Diefe rittlinge ju Pferde figen wie die Dlanner (eb. 255; Becht. 10). Enropäische Rleidung ift bier verbreiteter wie ju Tabiti (Bennett a 1, 210); bod trot biefen Fortfdritten, über welche Thonare (1, 385) ungunfliger urtheilt, lieben es die Fürften bieweilen gang in der Dationaltradit und ben Nationalfitten zu leben : fo, wie ichon Tamehameha L, auch ber eben verftorbene und der vorige Ronig (Becht. 22; 108). Man baute ichon gu Beechens Zeiten (232) Baufer von Solg mit Glasfenftern und Bauten von Adoben, dem verbreitetften Daterial, haben alle bemittelten Gingeborenen, boch auch Steinbaufer fieht man, wie benn die Rirchen alle aus diefem Material bestehen. Die meiften Baufer ber geringeren Gingeborenen find aus Bambusrohr oder Rafeuftuden, mit Gras gededt, und ferner fo, bag bas Dach weit überfteht und einen schattigen Bang um bas Saus bilbet. 3m Innern find fie nach alter Urt mit feinen Matten belegt. Auch die alte Art gu fochen hat man beibehalten, wie man immer noch Sunde, rohe Fifche und felbst noch Rava genießt, ben man baneben auch medicinisch als Rarfotifum gebraucht. Ebenjo bilbet bas Boi noch immer bie Sauptnahrung (Sines 230; Birgin 1, 248, 254; Gimpfon 2, 42; Berry 2, 125 f.; Bechtinger 146; 152). Dleffer und Gabel gebrauchen die Kanalas nicht (Becht. 152). Auch Safenbefestigungen hat Sonolulu und die Sauptstadt von Maui, Lahaina (Bennett a 1, 276), doch find die Befestigungen, obwohl fostspielig genug, nichts werth und gegen Kanonen gar nicht zu halten (Laplace b V, 443; Birgin 1, 247; Sines 228; Berry 2, 124). Steen Bill, ber, über die Befestigungen ebenfo urtheilt, fagt, das gange Leben mache ben Eindrud einer Salbeultur, fo die ungepflafterten fandigen Strafen, Die Diliz ohne Pracifion, die zweiradrigen, von Menfchen gezogenen 2Bagen vornehmer Damen, bas Angieben ber Schube und Strumpfe por der Rirchthure u. bergl. m. Doch läßt auch er bem feinen Benehmen der Bornehmen Gerechtigfeit widerfahren (2, 196; 216 und fonft), mahrend Bechtinger bon einer fehr roben Brugelfcene im Barlamentshaufe, freilich auf nicht fehr zuverläffige Beife, zu ergablen weiß (191).

Der Handel ist die Seele des hawaiischen Lebens. Die Eingeborenen verstehen sich auf ihren Bortheil und den Werth des Geldes so vortrefslich wie die Juden (Walpole 2, 236). Indessen erzählt Wilfes (4, 191) als etwas Gewöhnliches, daß Eingeborene ihre Waaren nur gegen bestimmte Dinge, Nadeln, Messer u. dergl., die sie gerade haben wollen, nicht für andere, die mehr werth sind, versausen. So zahlt auch der Neuseeländer oft enorme Preise für das, was ihm gerade in die Augen sticht und verschmäht selbst annehmbare Gebote sür seine Waaren, um nur das Gewünschte zu erlaugen; aber solche Tänschung begegnet ihm nur einmal (on the british colon. of NZeal. 46). In Hawaii fand noch Birgin 1852 ähnliches (1, 272). Der Handel wird nun auch von der Regierung mit der größten Sorgsalt gepslegt: 1867 bot sie den vereinigten Staaten eine

Summe, wenn bie St. Frangisco - Songtong - Dampfer Sonolulu berühren follten (Becht, 6). Denn freilich beruht auf dem Schiffsverfebr bie gange Bluthe bes Sandels. 1839 betrug bie Ginfuhr 350,000, die Ausfuhr 80,000 Dollars (Dimftebt 209); 1843 lagen in Sonolulu 25 ameritanifche, 9 englische, 4 frangofische, je 1 fpanisches und beutsches Sandelsichiff, ferner 109 Baler und 10 Rriegeschiffe. Die Baler, beren jeder etwa 8-1500 Dollars Berdienft für die Infeln trägt, festen 21,800, die Sandelsichiffe 156,000 Dollars um. Gerabe Die Waler find wichtig: von 600 amerifanischen befuchten 1843 Die Infeln 367 und einige zweimal. Die Ausfuhr an Begetabilien batte ben Werth von 91,246 Doll., Die Staatseinnahme betrug 50,000 Doll. (Sines 228 f.) Barves, beffen Bablen (331) biermit genau übereinftimmen, berechnet die Ginfuhr in ben Jahren 1836 - Muguft 1841 auf 2,034,190, die Ausfuhr auf 548,000 Dollars (332) und wie Diefer Bertehr flieg, geht baraus bervor, daß burch Dudde Thatigfeit Die Staatseinnahme 1850 auf 284,000 Biafter geftiegen mar (Birg. 1, 296; vergl. Cheever 273). Die jahrliche Einnahme ber foniglichen Familie ift 20,000 Dollars als Ertrag ihrer Ländereien, außer welchen ber Ronig noch 10,000 Dollars jährlich vom Staate bezieht (Ausl. 1858, 896). Die Ausfuhr 1866 beftand in Buder, Baumwolle, Raffee, Dais, Bataten, efbaren Schwämmen (nach China). Bulo (Bolle ber Farnfrautstengel, ju Matragen u. bergl. benutt Denen 138), in Sauten, Talg, Bolle, Geefalg u. f. w. (Becht, Doch fonnten die Infeln, meint Bechtinger 11, fich noch bedeutender heben, wenn es nicht fo fehr an Beld und Arbeitefraften fehlte. Daher bilben benn die neuerdinge gablreich eingewanberten fleiftigen Chinefen ein nicht unwichtiges neues Glement ber Bevölferung (Sill 296), welches feinen wohlthätigen Ginfluß auf ben Bleif ber Gingeborenen icon bald zeigte (Birg. 1, 272), und bies ift um fo wichtiger, als bei Erschöpfung ber Deere die Baler anfangen, feltener zu tommen (Belcher a 1, 267; Must. 1858, 893, nach bem in Honolulu erscheinenden commerc. Advertiser). Der Boden aber ift weit entfernt, auch nur überall benütt, gefchweige irgendwie erschöpft zu fein; benn fo gefährlich auch bie Bultane bem Lande find, fo ift doch die vultanische Erbe außerordentlich fruchtbar. Die Regierung wirbt auch fortwährend neue Anfiedler, fo namentlich in China, in Indien und, nach Bechtinger 30, auch in Deutschland. Die Ausländer in Honolulu, fast alle Kauflente, gehören allen Nationen an, Deutsche find febr gablreich (Becht. 9.).

Bir miffen folieflich noch über bie moralische und geiftige Bildung der Samaier reben, benn fie ift für uns das Wichtigfte. Die Diffionare fanden gar bald einen nicht geringen Anhang, wie ichon baraus bervorgeht, daß fie ichon 1823 neue Sulfsarbeiter brauchten. Ellis, welcher 1822 nach Samaii fam, fand ichon an ben verichiebenften Orten Stationen und Die ftrengfte Sonntagefeier, man arbeitete, man fpielte nicht, felbft fein Rind, man fuhr nicht übers Meer, man trug nichts (; B. Ellis 4, 408; 441 und oft; Billes 4, 54); und biefe ftrenge Sonntagefeier ift noch bis auf ben beutigen Tag völlig in Gebrauch. Konnte fie aber blog auf Befehl ber Diffionare ober ber Regierung ins Leben gerufen werden? Doch gewiß nicht, wenn nicht bom Bolt, von den einzelnen Befehrten mit wirtlichem Gifer biefe Beftimmungen aufgenommen waren. Und fo fchritt Die Ausbreitung Des Befenntniffes immer weiter. Um 1845 (Sines 214 - 7; er felbft reifte 1840 und 43) waren 50,000 alte, 20,000 neue Teftamente unter Die Gingeborenen vertheilt, fowie 70 Werfe anderes Inhalts; es maren 18 Miffionsftationen im Lande, barunter eine Binderei, zwei Drudereien, 23 Kirden; getauft waren 23,804 Eingeborene, von benen die Salfte ber Erwachsenen und faft alle Rinder lefen fonnten. In ben Seminarien waren 130 Schüler, 80 Schülerinnen, und außerdem batte man noch andere Schulen, eine auch für Rinder ber Sauptlinge, welche im Lefen, Schreiben, ber Beographie, Arithmetit, Dathematit, Bermeffung, Uftronomie, Schiffahrt, Befdichte u. f. w. unterrichtet murben. Much eine Geemannsfirche grundeten die Diffionare mit praftifchem Ginne. Die Ratholiten hatten 12,500 Getaufte, 9 Briefter, 100 Schulen mit 3000 Schule lern, welche 3. T. auch von einheimischen Lehrern unterrichtet werden. Die Ratholifen breiteten fich gleich aufangs fehr raich aus, nach Chees ver (202) in Folge gemiffer lügenhafter Drohungen, welche fie ausfpreugten, nach Bechtinger (122), weil fie fich mehr bem Bejen ber Eingeborenen angeschloffen hatten: Die Sauptfache mar gewiß die leichtfertige Art ihrer Befehrung, wie wir fie ja auch auf Baumotu faben und dann der Biderfpruch gegen die ameritanischen Diffionare. Fortschritte in ber Schulbilbung wurden gerühmt (Colon, Intelligencer 1847, 58) und Birgin (1, 273) fand 1852 das gange Lo

driftlich, Davon ein Giebentel fatholifd. Rach einer officiellen Ueberficht waren 1850 gwölf hobere Schulen mit 335 eingeborenen Schufern, 543 (barunter 102 fatholifde) Boltefdinlen mit 12,949 proteftantifden und 2359 tatholifden Schulern. Mehnliche Bablen gibt Remy L; etwas geringere Berfins 1853 (403). Doch fand er, bag brei Biertel ber Eingeborenen lefen fonnten (409). Die Roften betrugen 43,000 Biafter, bavon brei Biertel vom Ctant, bas fibrige burch Brivatbeitrage gegeben wird, auf melden bie hoben Schulen gang allein beruben. Dan fieht and biefen Rablen, bag bie tatholifchen Diffionare nicht Die gleichen Erfolge batten wie Die protestantiiden (Sill 296) und nach bem, was einer ber neueften Schriftfteller über die tatholischen Miffionare bafelbft und ihre ichandliche Leichtfertigfeit allerdinge felbft leichtfertig genug berichtet (Bechtinger 160; 200 f.), ift bies fein Bunber, noch, wenn jene Rachrichten mahr find, irgend etwas anderes von folden Mannern ju erwarten, ale immer tiefere Entsittlichung bes Bolles. Die Behauptung bes Bull. soc. geogr. 1853, 1, 154, ber Ratholiciemus gewänne mehr und mehr das Uebergewicht (evang. Baft. Diff. Dag. 1856, 1, 95), bat fich

lehrt wird, die Brufung war febr befriedigend, nur glaubt er im Gegenfat ju Bidering nicht an eine befondere Begabung fur Dathematif (296). Auch Wilfes war erstaunt, wie leicht die Eingeborenen aus Buchern lernten (4, 256). In ber Schule zu Lahaina hat man Rarten und Landschaften in Rupfer gestochen, auch eine Art von Dlufeum angelegt (DImftedt 231). Much hat man Beloftrafen für Schulverfaumniffe (Cheever 177 Unm.). Steht es alfo fo mit ben wiffenschaftlichen Leiftungen durchaus nicht schlecht, fo fteben die fittlichen leider um fo tiefer. Go berichtet Bife (127), daß 1848 die Diffionare eine Dabchenschule aufgegeben haben, weil die Gittlichkeit ihrer Boglinge nicht ju retten mar; daß von einem Fortichreiten ber fittlichen Bildung taum die Rede fein fonne, daß von 30,000 Befehrten, von benen die Miffionare (1848) redeten, taum 500 in der That wirts liche Chriften feien; daß aber an Diefem Elend hauptfächlich bie Beigen felbst die Schuld trugen. Er hat nur allzu recht. Die Immoralität war anfangs geringer; die Gingeborenen wurden feuicher, fie verabicheuten ben Trunt (Billes), es zeigte fich, wenn auch nicht in allen Fällen (Bilfes 4, 30), mabre Theilnahme am Bohl und Behe bes Nächsten (Ellis 4, 317), und Dord und Diebstahl find immer felten geblieben (Birg. 1, 272, Bafler Dliff. Mag. 1854, 1, 61). Aber während 1839 zwar auch icon 65 Brocent, fo waren 1846 ichon 70 Procent aller bestraften Berbrechen Bergehungen ber Ungucht; es follte tein unschuldiges elfjähriges Dladden auf der Infel geben (Steen Bill 227). Die Prostitution war im Anfang ber fünfziger Jahre nach Birgin wieder gang allgemein, burch fie tam bas meifte Weld unters Bolt, 1-200,000 Dollars, auf welchem die Bluthe bes einheimischen Sandels beruhte (Birg. 1, 269 nach dem Bericht eines Raufmannes in Honolulu). Doch laugnet Baole (1854, 78) Die alljugrofe Musdehnung der Proftitution und behanptet, daß fie menigftene nicht das hanptmittel des Gelberwerbs fei. Auch mas Cheever (168, 212, 232 ff.) auführt, zeigt, daß es mit Moralität und Chriftenthum noch fchlecht fteht, bag namentlich die Ausschweifungen febr frech betrieben werden. Rindermord und fünftlicher Abortus ift noch fehr haufig (Cheener 68; Bife 127) und wird er 3. I. ausgeübt, weil die Diffionare fo ftrenge Strafen auf uneheliche Beburten gefest haben (eb. Dimfte bt 262), wie auch Saole (349) fagt, obwohl berfelbe fich überall febr gunftig über die Diffion und

ihre Thatigleit ausspricht und die neueften Buftanbe und Fortschritte in bellem, leiber aber zu hellem Lichte ficht. Doch fchilbert auch er trotbem die fittlichen Buftande nicht viel anders wie auch die übrigen Schriftsteller und meint, daß die Gefetgebung ben Ausschweifungen faum abhelfen tonne. Die Unfittlichfeit werbe namentlich durch die öffentlichen Balle gefordert (und was und wie Bechtinger von benfelben ergablt, ftimmt allerdings hiernit überein) und ferner und namentlich burch bie ichlechte Ginrichtung ber Befängniffe, burch welche bie Sträflinge erft recht bemoralifirt und viele Berbredjen veranlafft würden, auch tauge bie Sittenpolizei gang und gar nichts (Baole 163 f.). Der Trunt, über beffen Bunahme ichon Belder a 1, 267 flagt, bat fich immer mehr verbreitet (Bennett a 1, 210; Gimp. fon 2, 58); Stewart aber, ber um 10 Jahre früher reifte, berfichert noch, daß er feltener werbe (315). Die alten laseiven Tange und beidnischer Aberglaube treten da berbor, wo fich die Bewohner von den Miffionaren unbeobachtet miffen (Steen Bill 2, 278) und fo alfo namentlich im Inneren ber Infel (Birgin 1, 273); fo hat fich por allem ber Glaube an Die Gottin Bele erhalten, ber man noch heutzutage Opfer bringt (Steen Bill 2, 315; Bechtinger 27). 3a, Berehrer ber Bele follen beim Musbruch bes Bultans im October 1868 einen Aufftand erregt haben, in welchem fich Chriftliches und Beidnifches munderbar mifchte, bei bem es aber bie jum Blutvergiefen fam (Becht. 131). Auch die Merate haben gang ihre alten Bebräuche beibehalten, wie Bechtinger ichildert; noch beutzutage beigen fie Rabuna (Briefter) und Opfer, Bauberformeln u. f. w. fpielen bei Beilungen eine große Rolle. Doch läßt fie jest die Regierung bas Rothwenbigfte von Anatomie u. f. w. lernen (Becht. 83). Derart liege fich noch vieles aufammenftellen: wir feben alfo, bag bas Chriftenthum bier vielfach nur augerer Schein, die Dube ber Dliffionare vielfach vergeblich war.

Bum Theil waren hieran die Miffionare felbst schuld durch ihre allzugroße Strenge. Steen Bill hörte die Eingeborenen mit Krantheiten und Mißgeschick als göttlichen Strasen bedrohen, weil fünf Menschen am Sonntag durch die Strasen geritten seien (2, 224). So mag auch soust noch gesehlt sein; jede Sonntagsarbeit, und wenn sie zur Subsistenz der eigenen Familie und nur unter wirklicher Noth erfolgt wäre, ward strenge gestrast (Belcher a 1, 62). Mit Arbeit

und Abgaben (Simpfon 2, 77; Dichel n Rojas 61), namentlich mit Kirchenbauten - es follen eine Menge jett ungebrauchter und verfallender Rirchen im Lande fein (Becht. 125) - wurden die Eingeborenen bart belaftet. Aller ihr Unterricht hatte eine ftreng religiofe Tendeng (Rufchenberger 2, 339 f.). Doch muß man, um gerecht ju fein, auch eingestehen, baf vielfach bie Diffionare bie äußerfte Strenge anwenden mußten, ba Spiele, Tange, Lieber oft heidnisch, oft unguchtig, oft beibes zugleich maren; ba die Tracht, die Urt zu wohnen und zu leben vielfach zur Ungucht Unlag gab. Much hier ift man vielfach in ben Tehler gefallen, welchen bie Gefchichte ber Diffion fo oft zeigt und ber auch gang unvermeiblich ift: bag bie Diffionare die Religion, bas Dogma - und letteres oft in abftrattefter Form - eber ju bringen gedachten als die Civilifation. Uebrigens fage man nicht, bag bies ein Fehler ber Brotestanten fei: Die Ratholiten mit ihrem Rleeblatt, um die Dreifaltigfeit gu lehren, mit ihren Auseinandersetzungen über bas Colibat (annal, de la prop. de la foi 49, 150, 155, Lutteroth 109) fteben unübertroffen ba, während umgefehrt die Broteftanten in Dzeanien badurch bem Beift ber Denbetehrten fich mehr fügten, daß fie hauptfächlich die Beschichtsergablungen bes alten Teftamentes ihnen mittbeilten (Sines 214; Ellis 4, 441). Aber auch fonft hat man wie die tahitifchen fo auch bie hawaiischen Miffionare fehr verunglimpft, namentlich ihren Führer Bingham, hat fie als herrschfüchtig, als fanatisch, als grausam u. f. w. bezeichnet: alle biefe Borwurfe find durchaus unbegrundet (Birg. 1, 296 f.). Allerdings haben viele Miffionare, wie Richards, Dudd u. a. eine bedeutende Rolle in der Politit gefpielt: allein dann haben fie ihre Stellung ale Miffionar niedergelegt. Der Saft gegen fie ift einmal aufgeregt burch ihre Strenge, welche ben Beigen, ben Raufleuten febr unbequem mar; zweitens burch ihre Nationalität, benn Englander und Frangofen haften fie als Ameritaner und wie weit die blinde Buth gegen fie fich verftieg und verfteigt, lefe man bei Jarves (298) und bei Bechtinger (136 f.) nach. Dagu fam nun noch Die religiofe Reindichaft, welche die Ratholifen gegen fie anfachten und bas gange Bebahren ber Bicpusmiffion, welche burch Lugen und Bewalt die Früchte, welche jene im Schweiß ihres Angefichts gefaet hatten, ernten wollten, welche es guließen, daß ber, welcher fie gewaltfam einführte, auch die freie Ginfuhr des Branntweine erzwang. 1

was für Männer waren und sind unter ihnen, von jenem Bachelot und Short an, welche verkleidet nach den Inseln kamen, um die Gesetz zu umgehen (Lutteroth 140), dis zu jenem irischen Abbé, der 1866 auf Dahu der katholischen Schule vorstand, stets hinter seinen Büchern Branntwein hatte und Nachts in der Trunkenheit die Kirchenglode läntete, daß alle seine Schüler bestürzt zusammenliesen, wie Bechstinger (200 f.) erlebte. Ferner nun die Partei der Eingeborenen, welche durch solche Anstachlungen und durch die eigene Bequemlichseit und Sinnlichkeit gereizt sich gegen die Missionäre setzten: daß unter diesen Umständen auch die protestantischen Missionäre auf dem Kriegssfuße leben nußten, daß sie in diesem Kampse auch ab und zu leidensschaftlich geworden sind, ist gewiß anzunehmen: denn nach menschlicher Art mußte das ersolgen.

Daß fie fich von ben Raufleuten fern hielten und im Anfang bem Sandel und feinem civilifirenden Ginfluge entichieden abgeneigt waren, wie ihnen Simpson (2, 156 f.) und andere vorwerfen, erflärt fich aus der Art und Beife, wie die Seefahrer und Raufleute auftraten, nur allzugut. Und bier fommen wir zu bem fchlimmften Schaben. Auch die Sandwichingeln find der Spielball des Uebermuthe, ber Gittenlofigfeit, ber brutalen Unmagung balb frangofifcher, bald ameritanifcher ober englischer Schiffefapitane gewesen. Das Bute, das die Miffionare gepflangt haben, ift mit rober Gewalt und noch ärger wie zu Tahiti durch jene wieder ausgeriffen : fie erzwangen Aufhebung ber Gefete gegen die Proftitution, fie die Ginfuhr ber Spirituofen - Thatfachen, welche in der Culturgeschichte des 19. 3ahrhunderts jo wenig wie in der ber Menschheit vergeffen oder - verschwiegen werden durfen. Und hiernach hat man auch die Eingeborenen zu beurtheilen, die vielgefchmähten "Wilden", die man tadelt, daß fie (in nicht gang hundert Jahren!) es nicht ichon jest vermocht haben, fich jur Bobe unferer Gultur zu erheben, Die bor dem Sauche Diefer Cultur babinichwinden. Wenn ein Bartner einem Wildling den Wipfel abschneibet und ihn pfropft, unten aber alle Burgelausläufer und geilen Triebe aufs forgfältigfte pflegt und fich felber bemüht, daß die edlen Reifer nicht im Gaft befleiben tonnen und ber Baum nach und nach ju Grunde geht: wurde man in einem folchen Falle den gepfropften Wildling tadeln und fagen, er war jur Beredlung zu ichlecht; oder wurde man nicht vielmehr ausrufen: der Gartner taugt nicht! er hat ben Stamm verdorben? Run benn, fo hat die civilifirte Belt die Samaier behandelt. Bantouber, die Diffionare, mancher andere tuchtige Europäer ober Amerikaner hat ihnen die Civilifation, die Religion gebracht, deren erfte Anfange nur fcmach fein fonnten, die aber gleich anfangs fo tuchtige Augen anfetten, bag man Die beften Früchte erwarten fonnte. Aber die meiften anderen Bertreter ber civilifirten Bolfer haben aller Sittlichfeit Sohn fprechend bas, mas jene mubvoll pflangten, untergraben und die Eingeborenen mit aller ihrer Dacht wieder herabgeschleudert in die alte oder vielmehr in eine noch tiefere Barbarei. Denn ber mahre Fortschritt der Bolfer beruht einzig und allein auf höherer Entwidelung ihres fittlichen und idealen Lebens. Aber eben beshalb : fein Rudfall fchabet mehr, als wenn, fei es ein Gingelner ober ein ganges Bolt, gurudge= fcleudert wird in die alte Racht von taum errungener boberer Stufe. Dochte das Chriftenthum vielfach augerlich, unter feiner Dede noch Bieles heidnisch fein, mochte die Luft zur alten Ginnlichfeit und Robbeit noch in ben Eingeborenen fchlummern; ohne bas fortwährende gewaltsame Befriegen bes Gittliden und Pflegen des Lafterhaften maren die Samaier jest ein reichlich ebenfo civilifirtes Bolf, als es 1. B. die große Daffe ber Italiener, ber Spanier heutzutage auch ift. Und wie leichtfertig und fittenlos man auch jetzt noch die Eingeborenen behandelt, dafür legt das Buch Bechtingere, ber une wichtig ift, weil er im Beift der meiften Europäer in Sonolulu gu ichreiben icheint, ein ichlimmes Zeugnif ab. Sochft charafteriftisch ift es, mas er Geite 132 fagt; "eine bleibt jedoch feftgeftellt, daß fein Auslander in den Infeln je auftommen, feiner ben Dachinationen diefer Manner Bottes entgeben fonnte, wenn er fich nicht einer ober ber anderen Diffion angefchloffen hatte. Jest fieht es Gott fei Dant auch bier ein bieden andere aus - Die verschiedenen Diffionen haben fich gegenseitig felbft theilmeife geschwächt (vergl. ev. Diff. Dag. 1863, 518 f.; 1865, 369; 1866, 95) und da fich die eine Rraft in viele fleinere geriplitterte, tann man ihren verberblichen Folgen auch leichter ein Baroli bieten; auch hat das Buftromen vieler energischer Ausländer, Die weniger auf bigottes Beten und Gingen als darauf ausgingen, fich zwar ehrlich aber fo fchnell wie möglich Geld zu ber-Dienen, Manches zum Befferen gewendet."

Go find es denn drei Ginfluffe namentlich, welche auf die Gin-

geborenen gewirkt haben (Latham 199): erstlich die Kriege und die Bolitik Tamehamehas des Großen; zweitens die Missionsstrebungen, drittens die commerciellen und politischen Einflüsse der Weißen, namentlich der Amerikaner, unter denen Pudd besonders hervorgehoben zu werden verdient. Die Mischlinge von Weißen und Eingeborenen welche sich start vermehren, scheinen eine besonders besähigte Race zu sein; und auch die Eingeborenen selber zeigen, daß die Cultur reichlich bei ihnen Früchte trägt, wenn auch durch die geschilderten Einslüsse verkümmerte, und daß sie die beste Fähigkeit haben, sich vollkommen kräftig und gut zu entwickeln. Möge denn das Schickal ihnen günsstig sein; mögen sie inmitten der ungeheuren Schwierigkeiten, die man ihnen bereitet, nicht erliegen.

Samoa, vielleicht ichon 1722 von Roggeween (Turner 97) gefeben, 1768 von Bougainville, 1787 von la Peroufe besucht, blieb bis 1830 faft unberührt von Europäern. Damals tamen mit Billiams protestantische Diffionare bin und zwar waren anfangs bier nur rarotonganische Miffionare thatia; 1835 tamen Beslevaner von Tonga. Allein da ju berfelben Beit Miffionare ber Londoner Befellichaft tamen, da ju ihr auch jene Rarotonganer gehörten; fo überließen die Besleganer Samoa jener Diffion (Gefchichte 148) jum Arbeitsfeld; ein Bertrag, ber leiber nicht ftreng gehalten murbe. Gie hatte balb namentlich auf Tutuila, weniger auf Upolu (boch war auch dies 1848 böllig befehrt Verne in nouv. ann. des voy. 1848, 4, 377) glängende Erfolge: reichliche Thranen floffen, Donmachten erfolgten aus überwallendem Befühl besonders bei ben Beibern und in den Rirchen tonnten fie oft nicht umbin, laut aufzuschreien, wie bies Lundie aus. führlich erzählt. Daß indeffen auch außere Motive zu ber überrafchend fcnellen und leichten Befehrung mitwirften, darüber blieb fich auch Williams nicht unflar (Bafler Diff. Dlag. 1838, 33, 49 und fonft; pergl. Deinide 171) und es zeigte fich in ber Rebe eines Sauptlings fehr deutlich: "ber Gott ber Chriften hat biefelben mit weit fconeren Rleidern, befferen Wertzeugen und anderen Dingen verfeben ale une unfere Gotter. Wir brauchen alle biefe Dinge, deshalb foll ber Gott, ber fie ihnen gegeben hat, auch unfer Gott fein" (Quart. rev. 1853, Dez. 111). Bedenfalls waren die politischen Berhältniffe, da fich die vaivai-Bartei (oben 169) fofort der neuen Lehre anschloft, bem Chriftenthum bochft gunftig, gunftiger aber noch bie fefte, fittliche

Saltung ber Camoaner, ber gangliche Berfall bes Beibenthumes und ber reine Berftand, bas tiefe Bemuth, bas innige Religionebedurfniß ber Gingeborenen. Auch die minder ausgesette Lage der Gruppe mar wichtig. Die Miffionare felbft wirften nun auch civilisatorisch machtig ein: fie errichteten gute Schulen, in welchen mit großem Gifer Lefen, Schreiben, Geographie, Befdichte, Religion gelernt wird (Erstine 83; Balpole 2. 339), fie bauten Rirchen, befferten Strafen- und Sausbau, die Rleidung, forgten für die Landwirthichaft durch Cultur bon Dams und Buderrohr, durch welche Dinge alle die Einwohner betriebfamer und ehrlicher murden (Bilte & 2, 121 : Erefine 48; 57; 81. Lundie.). Die Sonntagsfeier ift auch bier eine außerorbentlich ftrenge und manches Acuferliche, ja Abergläubische mischt fich mit ein. Go fielen, ale ein wiedererwachtes icheintobtes Dabchen erzählte, auf dem Simmelsweg fei ihr ein Engel begegnet und habe ihr ergahlt, nur Brotestanten fonnten ben Weg geben, eine Menge gur tatholischen Religion Befehrte von diefer jum Protestantismus ab (Sood 92). D'Urville fpricht amar von der Reufcheit der neubekehrten Beiber (b. 4, 103) obwohl die alten ichlüpfrigen Tange und Befange geblieben feien (Dubouzet eb. 334): doch follen Fortschritte in materieller Cultur nicht gemacht fein (Gourdin eb. 339), welcher Behauptung die übrigen Berichte miderfprechen. Sochft michtig war es auch, daß durch die Miffion bie Kriege mehr und mehr verhindert wurden, welche auf Gamoa febr häufig maren (vergl. ob. 169), indem die Eingeborenen felber dem Rrieg entfagten (Erefine 39; 44; 54; 64); daß die Dacht ber Sauptlinge immer mehr und mehr beschränft murbe (Bilfes 2, 78); daß fie eine Druderpreffe berftellten, durch welche das alte und neue Testament in die Sande aller Eingeborenen tam und ber Samoan reporter ermöglicht wurde, eine einheimische, auch wissenschaftlich wichtige Beitschrift. Wie eifrig und innig die Samoaner die neue Lehre umfaßten, zeigt fich daraus, daß fie vielfach im Ocean, namentlich in Melanefien als Diffionare felber wirfen, und zwar fcon feit langerer Beit (Erstine 83).

Allein auch hier, wo alles so günstig emporsproßte, erhoben sich Diffhelligkeiten. Denn auch hierher kamen katholische Missionäre, um den protestantischen die Ernte streitig zu machen, wodurch sich mancherlei Religionalämpse, die zum Theil mit den Waffen ausgesochten wurden, erhoben (d'Ewes 169; Wilkes 2, 65; 67). Doch konnten sich die Katholike

466 Samoa.

bier nicht recht halten; fie haben fich unr auf U me a feftingegen vermocht (b'E wes 202). Auch fettirerifde Bewegungen haben fich gezeigt und zwar von gang abnlicher Urt, wie fie fich auf Tabiti und Reufeeland fanden (vergl. Deinide 249); ein Gingeborener trat auf. der Beidnisches mit Chriftlichem vermischend (er batte mabricheinlich von einem Baler etwas über tatholifche Religion gebort) Rrante beilte. Tobte ermedte und manche Unruhe und Bwiftigfeit bervorrief (Ere. fine 56; Biffes 2, 99; 5, 27). Und wie überall, fo nahm auch hier die alte Gaftfreundschaft, welche Ereline (36) noch blübend fand, nach und nach ab, ja fremde Schiffe waren beim Landen folden Erpreffungen ausgesett, bag Billes 1839 einen Sanbelebertrag mit Samoa abichloß, beffen wichtigfte Bestimmung bas Berbot ber Ginfuhr von Spirituofen ift (Billes 2, 73; V 21; 2, 428 f.). Uebrigens find die Ameritaner (Commodore Mervin 857) bier auch recht brutal aufgetreten und haben ihre Uebermacht in gang ungerechter Beife angewendet, abnlich wie La Place im öftlichen Dzeanien (Beitfchr. f. allg. Erdt. R. 2, 265; nach Bericht von Balparaijo im Panama Herald und N. York weekly Herald) und die Schiffer und fonftigen Euro-

(eb. 115; 140; 166). Um 1860 gab es 512 Lehrer, mit 2892 Schülern und 131 eingeborene und in Camoa gebilbete Lehrer (eb. 124; 107 f.); jest ift die gange Bevölkerung driftlich; die Bahl ber Ratholifen beträgt 5000 (Mube 452). Und bie Bohlfahrt des Bolfes fteigt gleichfalls: um 1860 betrug die Ginfuhr an fremden Manufafturen 30,000 Bf. Sterl, an Berth, Die Ausfuhr an Rofosol 20,000 Bf. Sterl. (eb. 107 f.). Die Gingeborenen fürchteten fich um biefelbe Beit vor Unneriones gelüften ber Frangofen, da fie bie Weschichte Tabitis tannten (5 0 0 b 41); denn die Latouche-Freville, die wir ichon von Oparo tennen, erichien auch bier (eb. 83). 3a frangofifche Priefter follen eine Betition von Eingeborenen um frangofifches Broteftorat ju Stande gebracht haben (Sood 108); allein jedenfalls haben fie nichts erreicht. Apia ift jett die Sauptftadt ber Gruppe, wo der englische - Williams, ein Gohn bes Miffionars und der norddeutiche Conful Weber mohnen. Der neuefte und fehr beachtenswerthe Berichterftatter, Aube (454 f.) ergahlt von Dighelligfeiten groifchen beiden und von Bemaltthätigfeiten namentlich bes letteren, welcher, um die Abtretung der Infeln ju erlangen, ben Aufftand eines Sauptlings begunftigte. Die Eingeborenen benahmen fich ebenfo maagvoll wie fraftig. Gie unterdrudten ben Aufftand und ihre officielle Befdmerbe erhielt von England Genugthung. Die Tragbeit ber Eingeborenen, über welche Mube (464) flagt, murbe fich alfo wie es hiernach icheint, bei richtiger Behandlung beben laffen. Alle wünschen eine Berfaffung (Good 79; 137) und Williams hat jest einen Gefetescober (Mube 455) veröffentlicht, ben man lange er= fehnt hat.

In Tonga, welches 1643 von Tasman entbedt wurde, herrschten, alten Sagen zusolge, auch in voreuropäischer Zeit dieselben Kämpse der einzelnen Fürstengeschlechter untereinander (Max. 1, 270-7; 303-5; Erskine 126), wie sie die Europäer nm 1800 vorsanden. Damals (Aussührlicheres bei Wariner, Meinide und in der Gesch, der christl. Wiss. auf den Tongainseln) machte sich Finau zum mächtigsten Fürsten der Gruppe, dessen Sohn Finau II. sich auf die Herrschaft von Bavan beschränkte. Nachdem nach ihm (er starb 1810) seine drei Brüder, deren letzter 1823 starb, die Insel beherrscht hatten, siel diese damals an den König von Hapai (Geschichte 122) und 1845 nach dem Tode des letzten Königs von Tongatabu ist die ganze Gruppe unter dem Scepter Georg Tubous vereinigt, welcher fäljchlich der Usurpator heißt, da er

burch Erbichaft ju biefer Stellung berechtigt mar (Befchichte 189 f.; Erstine 127.) - Das Anfeben ber tonganischen Dlacht ift nicht gering; die Camoaner fürchten fie (Sood 71) und den Fibichis bat fie fich vielfach gezeigt (Zeitschr. für allg. Erdt. n. F. 2, 262; Bill. u. Calb. 3. Musg. 489 f.). Die erften Diffioneverfuche murben , 1797 von den Miffionaren des Duff gemacht, allein ohne allen Erfolg, woran die Intriguen und Lugen einiger entlaufener Europäer Schuld maren (Wilfon 199 f.; 345 f.; Mar. 1, 67-9). 1822 waren bann eingeborene Diffionare aus Tahiti gefommen, benen 1826 Besleganer folgten (b'Ewes 152; Billiams 303). D'Urville fand icon 1827 (a 4, 71) auf Tongatabu eine driftliche Bartei, obwohl die neue Lehre bier nur geringe Fortidritte machte. Bon 1835 muthete bier bis 1840 ein Rrieg gwifden Chriften und Beiben, nach welchem Die Milbe ber endlich fiegreichen Chriften ihrer Religion viel Anbanger verschaffte (Gefch. 148 f.); ja noch 1852 (Birgin 2, 68) gab es hier eine ftarte beidnische Bartei. Dagegen bat das Chriftenthum auf Bavan und Sopai feit 1833 fo glängende Fortfchritte gemacht, baf es icon nach einem ober zwei Jahren bort allgemein verbreitet mar, baf man bon bort aus nach Samoa, Dive und Umea die neue Lehre brachte (Wefch. 142; 146-7). 3m Jahre 1839 gab ber Ronig ein gefchriebenes Gefetbuch (eb. 140-1), welches man dann fpater immer mehr und mehr berbeffert bat. Allein auch hier griff Frankreich ein. Dachbem 1838 Bompalier verfucht hatte, fich auf Tonga festzuseben, indem er fein Chriftenthum ale bas alte und mahre, bas ber Protestanten nur ale eine fürglich entstandene Lehre binftellte, ben Diffionaren aber gefagt hatte, er wolle nur einige Begleiter ba laffen, nicht, um ju unterrichten, fondern um die Landeefprache zu lernen (Geich. 139-40). nachdem er aber hiemit durchaus höflich abgewiesen war: fab Franfreich bierin eine Beleidigung gegen fich, ichidte ein Rriegefchiff und verlangte die Bulaffung der fatholischen Diffionare (Dez. 1841). Der Ronig gieng nicht barauf ein, bat vielmehr (1844) um bas Proteftorat Englands, bas ihm auch zu Theil murde (Weschichte 184-7). Indeft fanden die Katholiken doch Aufnahme in Tongatabu, wo fie aber nie großen Einflug erlangten (eb. 187). Doch mar es ihr Ginflug, welcher einen neuen Krieg auf ber lettgenannten Infel von 1847-1852 erregte, und in welchem fie auf Seiten ber heidnischen Bartei ftanden. 1852 tam es zur Entscheidung vor Bea. In biefem Fort befanden fich bei

ben Beiben auch bie tatholifden Briefter, welche bom Ronig aufgeforbert, es zu verlaffen, anfange Unwohlfein vorschützten, bann, baf fie bon ben Sauptlingen gehindert murben (Gefchichte 207-8), mabrend Diefe hernach umgefehrt verficherten, bag die Briefter immer jum Rrieg angefeuert batten (214). Gie ftellten fich alfo gang auf Geite ber Beiden und Rebellen, welche gegen ihre vollfommen rechtmäßige Dbrigfeit tampften. Unterftutt wurden biefe mit Kriegebedarf von einem frangofifden Baler (208). Pompalier fam gerade bamale wieber nach Tonga - und auch er ftellte fich auf Geiten der Rebellen, obwohl felbft fein Schiffetapitan ausbrudlich die Sache und bas Berhalten bes Ronigs billigten, ebenfo wie Gir Everard Some, Capitan 3. D. G. Calliope, burch welchen benn endlich ber Krieg beigelegt murbe. Die Briefter hatten auf ein frangofifches Rriegeschiff gewartet, bas Bompalier verfprach. Bei ber Ginnahme bes Forte murbe ihr Leben und Gigenthum vom Ronig gefchütt (Befchichte 212-5; Some eb.) \*) Frangofifch-fatholifche Rache ift benn auch nicht ausgeblieben. 1858 erzwang Du Bouget mit einem Kriegefdiff auf bochft brutale Beife Einführung bes Ratholicismus; und 1860 erfolgten burch be Cuitre neue icanbliche Bergewaltigungen, burch welche protestantifche Sauptlinge abgefett und Katholifen in ihre Stelle gebracht murben (ev. Diff. Dag. 1859, 294; 1866, 445 f.). Doch haben trot alle bem die Ratholiten feinen großen Ginfluß zu erlangen vermocht.

Auch hier ist über die Wirksamkeit der Misstonäre verschieden geurtheilt: auch hier sind zunächst einmal die französischen Urtheile, wie das Pigeards (nouv. ann. des voy. 1845, 4, 157) oder Dillons bei Du Petit Thouars 2, 414 als parteiisch und unwahr abzuweisen; und ferner zu bemerken, daß auch in Tonga zahlreiche Europäer sich be-

<sup>\*)</sup> Die französisch-katholische Darstellung des Auftretens der Propaganda findet man in den annal. de la propag. de la soi und dei Michelis 486; 512 u. 16; 264-5; sie ist so lügenhaft, daß sie nicht Anspruch machen kann, widerlegt zu werden. S. 486 (nach ann. 1841, V, 31) heißt es bei Mischelis: "weil die Protestanten nicht selbst nach Uwea zu gehen wagten, so überschwemmten sie die Inselm mit Bibeln, in denen sie das Gift der Irrlehre durch eine verfängliche und falsche Uebersetzung verborgen hatten." S. 512 erscheint ein Komet: die protestantischen Missionäre können das Ding nicht erklären; die Katholiken erklären es aus der Fülle ihrer Weisheit richtig. Ein Mann wie Turner, wie Thomas wissen nicht was ein Komet ist. Doch genug des Unssinns.

finden, welche b'Ewes 1850 nicht folecht genug fcilbern tann, und Die natürlich ben Miffionaren feindlich find (eb. Diff. Dag. 1866, 447 f.: vergl, auch Wilfon 199 f.). Auf ihren Berläumbungen ober Uebertreibungen mag beruben, mas Belder (a 2, 26) von ben berten Beitschenftrafen, welche die Miffionare in Bavan angewendet hatten, Bedenfalls muffen wir die Rachricht mit Borficht aufnehmen: und ebenso ift es unglaublich (Wiltes 3, 10, 16), bag bie Diffie näre verlangt batten, im Kampf follten bie Reinde entweder getobtet oder belehrt werben. Das ift nach allem, was wir fonst von jenen Männern (3. B. von Turner, Thomas) wiffen, gang unmöglich; auch ware dies Berbrechen, wenn es mahr mare, ihnen gewiß von Seiten ber Ratholiten aufs beftigfte und wiederholtefte vorgeworfen. MUerbings scheinen fle Anfangs etwas bart gewesen ju fein, Die Sonntagefeier ift übertrieben ftreng (Belder eb.), jebe Berletung berfelben gieht Beld. und andere Strafen nach fich (d'Ewes 140) und auch Erstine tabelt die Strenge und ben Sochmuth ber Diffionare (131). Allein fie waren in Polynefien und mußten ftreng fein: und mas Erstine fagt, fie hatten Sauptlinge nur flebend mit fich reden laffen, so ift in Polynesten die höfliche Sitte gerade umgekehrt wie bei und: Bornehme fteben, Geringere erniedern, feten fich. Mag man bier manches tabeln: im Allgemeinen ift ihre Thätigfeit ungemein fegensreich. Sie haben die groben Lafter fast gang ausgerottet (vergl. Anberfon 335), fie haben die Rriege vermindert und menschlicher gemacht, baber bie Bevölferung im Bunehmen, Die Moralität im Bachfen ift. Allerdings ift das Bolf zur Trägheit geneigt (Quart. rev. 1853, Dez. nach Lacron): aber feine Thatigfeit ift im Steigen und wird burch Erziehung und Unterricht immer mehr gesteigert (vergl. Williams und Calvert 1, 138). Schulen find eine Menge ba und bie Leiftungen berfelben find gut (Befch. 195 f.). Belehrt wird Rechnen, Schreiben, Lefen, Geographie, Naturgeschichte (angeblich auch Philosophie, was wohl nur Physit beifen foll), englische Sprache und - febr weise - die Bolfesagen von Tonga. Ueberhaupt haben die Diffionare hier, wo sie es konnten, die Sitten geschont: Kava wird noch getrunten (Gefch. 213), ber Hansbau, die Kleidung ift wenig veranbert. In Samoa finden wir ein gleiches: hat fich boch bas Ravatrinten, bas Tattuiren, welches freilich von ben Diffionaren jest verboten ift, erhalten (Bood 96; 124), wie auch ber Glaube an bas

Tabu 1861 noch stark war (eb. 90). So ist freilich das Christenthum noch in mancher Beziehung äußerlich; aber mit jedem Jahre geht es mehr und mehr in Fleisch und Blut der Eingeborenen über und es ist nur weise, daß die Missionäre nicht rascher zu Werk gehen. hier können sie das auch, weil Tonganer und Samoaner sittlich höher standen, als die übrigen Polynesier, und so steht zu hoffen, daß sie sich ruhig und tüchtig weiter entwickeln.

Wir muffen jetzt noch die Geschichte Neufeelands betrachten. hier hat die Miffion bei weitem nicht so in die politischen Berhältniffe eingegriffen, wie in Tahiti oder Hawaii, wenn sie auch hier natürlich ihren Einfluß auf den Gang der Ereignisse gehabt hat. Jedenfalls bildet ihr Auftreten den wichtigsten Abschnitt der neuseeländischen
Geschichte: denn mit der Aufunft der ersten Missionäre 1814 beginnt
die neue Zeit in derselben.

Much in ber Borgeschichte, fo weit wir fie verfolgen und mas wir von ihr feben fonnen, muffen wir mehrere große Epochen annehmen. 218 erftes Ereignig, wodurch die Specialgeschichte ber Daori fich eröffnet, fteht ihre Ginwanderung aus Samoa nach Reufeeland, welche nicht auf einmal, fondern in mehreren Bugen und an verschiedenen Orten erfolgte (vergl. Taplor 190). Diefe Buge waren nicht gleichzeitig; fie waren vielleicht burch Jahrhunderte getrennt, wie benn namentlich eine febr viel fpatere Rachwanderung von allen Sagen erwähnt wird; doch floffen fpater, bei nur mundlicher Ueberlieferung, alle biefe einzelnen Greigniffe in ein großes Banges in Bewußtfein und Phantafie ber Maori jufammen, welches fich barftellt in der Daffe der Ginwanderungsfagen. Urbewohner fanden die Ginwanderer nicht bor; denn wenn man auch die Dinthen und Ergablungen von Göttern und Beiftern, welche bas nene Land bewohnt hatten, auf eine fpater erloschene Urbevolferung gebeutet bat, fo ift dies nach alle dem, mas wir über die Mathologie der Polynefier gefagt haben, ein entschiedener Brrthum. Dan glaubte eben jedes Land, welches nicht besonders enttabuirt und noa gemacht mar, im Befit ber Gotter und Geifter. Much die More ore auf Barefauri tonnen nicht ale - etwa jurudgebrangte - Urbevöllerung angefeben merben, ba fie in Gitten, Glauben, Sprache und Leibesbeschaffenheit fich gang beutlich ale bie nachften Bermanbten ber Daori ausweisen. -Bon den Buftanden nach der Einwanderung wiffen wir wenig. Lo

Jahrhunderte hindurch bestanden selbständige Maoristaaten neben einander, theils in freundschaftlichen, theils in feindlichen Berhältnissen: ein gemeinsamer Oberbesehl, ein herrschender Staat, ein Mittelpunkt der Götterverehrung sehlte wohl nicht: es war dies die Zeit der höchsten nationalen Blüthe der Maori, deren Dauer eine nicht zu bestimmende, gewiß aber sehr lange, deren Zustand gewiß ein wechselnder war.

Dann aber folgten allmählich und in febr langfamer Entwidelung Beiten des Berfalles. Go anderte fich ihre Religion nach und nach, ber Glaube an die alten einheimischen Götter gerfiel, als jene felbft immer mehr und mehr aus bem Bewuftfein fcmanden und machte einem wuften Glauben an Schutgeifter, an gefpenftifches Ginwirfen der Geelen, an Zauber und Wegenzauber Plat, indem er fich gerfplitterte aus einer Staats- und Boltereligion in einen abergläubifchen Dienft des Individuums. Gine abnliche Berfplitterung griff auch im politischen Leben um fich; Die größeren Stämme zerfielen in eine Menge fleinerer, ein Mittelpunkt bes öffentlichen wie des politischen Lebens hörte auf zu fein und hierdurch, fowie durch die vielfachen Bufammenftoge, welche bei einer folden Menge fleinerer Stamme und Staaten eintreten mußte, bann ferner burch Aberglauben u. f. m. entwidelte fich jener Krieg Aller gegen Alle, ben wir ichon geschildert haben und aus welchem fich nur felten irgend ein Staat machtiger hervorhob. Ratürlich hatte bies alles ben bedeutenoften Ginfluf auf den Bolfecharafter, der immer milber, friege- und blutgieriger, immer rachfüchtiger und rober murbe. Auch in ihren technischen Leiftungen giengen die Maori juriid (Taylor 6 f.; Bater Transactions of ethnol. soc. of London N. Ser. 1, 45). Tasman 3. B. fah 1642 noch große Doppelfahne bei ihnen (68), welche ju bauen fie fpater nicht mehr im Stande waren.

Die erste Berührung der Maori mit Europäern fand 1642 im December statt, wo Tasman nach Neuseeland und auch, nach der Sitte der Zeit, sosort mit den Eingeborenen in blutigen Streit gerieth, in welchem drei seiner Hollander sielen (Tasman 77; 95). Befannt aber wurde Neuseeland erst durch Cooks Besuch, den er auf seiner ersten Reise 1769 dort machte. Waresauri ward erst 1791 durch Broughton entdedt. Cooks Ankunst war indeß nicht so solgen-

reich für Reufeeland wie für Tabiti und Bawaii: benn über viergig Bahre blieb bas Land unbeachtet, nur baf es ofter von Robben- und Balfijchfangern besucht wurde, beren einige fich, aber auch erft 1807. bafelbft anfiedelten und trot mancher Lafter, Die fie brachten, boch in fo fern nütlich maren, ale fie ben Gingeborenen auch manche Renntniffe und Fertigleiten lehrten und fie fo gur hoheren Bilbung vorbereiteten (Watefield 1, 313; 335). Uebrigens fanden auch Sträflinge von Reufubwales borthin ben Weg und mancher Musreifer von ben burchreifenben Schiffen blieb ba. Diefe thaten freilich viel Uebles, allein man hat fie boch ju fcmarz gefchilbert: man muß ihnen wenigstene jugefteben, daß auch fie als "Bionire der Civilifation" tüchtig wirften (Smainfon 74; Thomfon 1, 294 f.). Ueberall murben fie freundlich aufgenommen (Taylor 195) und viele Dlatrofen und Offiziere von Walern hatten in Reufeeland eingeborene Beiber, welche fie bann bei gelegener Zeit befuchten (Dillon 1, 251) Ueberall haben auch fpater, ju Dieffenbache Beiten g. B. Die Reufeelander fich febr gefreut, wenn Europäer tamen und fie gern und freundlich aufgenommen (Dieffen b. 1, 191; 334). Den Ruf ihrer befonderen Bilbheit und Gefährlichfeit haben fie burch ihr Betragen gegen die Europäer nicht verdient, fondern nur durch die graufamen Rriege, welche fie unter einander führten. Alle Streitigfeiten gwifchen ihnen und Europäern find von biefen veranlagt; fo die mit Tasman, fo die 1809 in der Bangaroabai, welche das gute Ginvernehmen ber Maori mit ben Europäern bauernd ftorte, ber Streit, welcher mit der Niedermetelung der Mannschaft bes Bond und ber Berftorung bes Schiffes enbete. Der Capitan beffelben, Thomfon, hatte nämlich einen neufeelandischen Fürften, ber fein Baffagier mar, ohne genügenden Grund auf's ichimpflichfte mighandeln laffen (Dillon 1, 217-224; Thomfon 1, 248 f). Dies Ereignif verbreitete weitbin großen Schreden und bergogerte auch die Reife des erften Diffionars Mareben, der gerade nach Reufeeland aufgebrochen mar. Erft 1814 tam er von Reufiidmales aus nach den Infeln, wo nun die erfte driftliche Bredigt gehalten murbe (Tantor 208; Meinide 225). - Unter fich hatten die Daori bis dahin die alten Kriege weiter geführt, welche jum Theil große Beranderungen bervorbrachten und namentlich die nördliche Salbinfel bis jum Cap Reinga fehr entvölferten (Dieffenb. 1, 291; 208, 195), bod auch andere Sta

vernichteten, andere von ihren Sigen vertrieben (Dieffenb. 1, 191 f; 195; 300). Diese Kriege waren um so wichtiger, als die Maori durch jene Waler gegen Lebensmittel europäische Feuerwaffen bekommen hatten, welche sie damals zuerft anwendeten.

Mareben mar mit feinen Miffionaren an ber Infelbai gelanbet. Gein Bemühen mar, mit bem Chriftenthum, ja bor bemfelben ben Eingeborenen Bilbung ju bringen; allein biefer Plan icheiterte, weil jene amar alles, mas er ihnen lehrte und bie Berathe, das Gifen, welches er brachte, mit Begier aufnahmen, aber nur um burch reichere Erndten reicher ju werben und Baffen und Bulver taufen ju fonnen (Meinide 226). Das mar ber Sauptgrund, weshalb fie junachft nicht vorwarts famen, und Bolad (narr. 2, 144), welcher bie Differfolge ber erften Diffion aus bem Charafter und Benehmen ber erften Diffionare ableitet, bat gewiß nur fehr theilweife Recht. Bollends unerheblich ift es, wenn Du Betit-Thonars (3, 43), fowie D'Urville und feine Offiziere abnliche Urtheile fallen; benn wir fennen ihre Barteilichfeit. Jedenfalls machte fich ihr Ginflug nicht gleich geltend; vielmehr entbrannten die inneren Rriege gar bald mit erneuter Seftigfeit, als ber Säuptling Chongi, ber 1820 mit bem Miffionar Rendall nach England gegangen war, 1821 mit vielen fchlau erworbenen Blinten gurudtam (Deinide 226 f.; Thomfon 1, 253 f.). Er wandte feine Unternehmungen zuerft nach Guben, bann nach bem Norden der Nordinfel 3fa te Mani und erft ale er 1828 farb. wurde das Land etwas ruhiger (Thomfon eb.; Deinide eb.). Wichtig war auch jur Berminderung ber Unruhen, daß 1830 burch den Gouverneur von Renfudwales, Darling, ber Sandel mit Menichenfopfen dorthin unterfagt murbe; benn diefer Sandel mar die Quelle vieler Kriege. Diefe ruhten gwar nicht; wie benn 1832 wieber ein heftiger Krieg um Taranafi entbrannte, ber bie gange Nordinfel beunruhigte (Dieffenb. 1, 132; 162 f.) und in bemfelben 3ahr bie Maori - in einem europäischen Schiff (Dieffenb. 1, 191 f.) den erften Bug nach Warefauri unternahmen und fich bier niederliefen. Die More-ore, bamale etwa 1500, wurden theils vernichtet. theils aber verschmolzen fie immer mehr mit ben unter ihnen lebenben Reufeelandern, auch fprachlich; 1866 maren fie etwa noch 200 See-Ien ftart, mahrend bie Bahl ber bortigen Daoris 400 betrug (Trabere bei Beterm. 1866, 62). Best follen fie auf 40 gufammengefcmolzen sein, welche Angabe sicher auf nicht allzugenauer Bahlung beruht, indem man fie für Neuseeländer ansah. Ihre Sprache soll ganz geschwunden sein. Ihre Inseln sind durch eine bunte Mischung aus allen Bollern besetzt (Welch im Globus 17, 268 f.).

Bahrend nun im Unfang Diejes Jahrhunderts nur einzelne englifche Schiffe nach Reufeeland famen, um ben Englandern, die bort wohnten, eine fichere Stellung ju verschaffen: fo begann man nach Maredens Ueberfiedelung, nach Chongis Befuch in England immer aufmertfamer auf die Infeln und ihre Bebeutung ju merben. Die auf ihnen wohnenden Englander, die Diffionare felbft, bann Landfpetulanten aus Chonen und verschiedene Bluderitter fauften von ben eingeborenen Säuptlingen von Land auf, mas fie befommen fonnten und in England bilbete fich eine Befellichaft, an beren Spite Lord Durham ftand, beren eigentliche Triebfeber Edward Bibbon Batefield, beren Mitglieder vielfach bochgeftellte, politifch einflugreiche und febr reiche Manner waren (Swainson 75 f.; Thomfon 2, 4 ff.). Der Zwed ber Gefellichaft mar ein boppelter; erftlich nach beftimmten Grundfaben zu colonifiren; zweitens - Beld zu machen (Rebe bes Earl Gren bei Swainfon 77). Diefe Gefellichaft verlangte Beftatigung und Unterftugung von ber Regierung. Diefe jeboch, gegen bie Befellichaft eingenommen durch die Miffionare, welche beforgt waren für die Gingeborenen, und teineswegs gewillt, fich auf fo weitläufige Blane und Renerungen, wie fie bie Befellichaft vorhatte, einzulaffen, fclug ihre Unterftugung ab und erflarte auf ben Untrag, Reufeeland jur britifden Colonie ju machen, auf bas allerfestefte, Renfeeland fei ein durchaus felbftandiger Staat und muffe als folder anerfannt und behandelt werden. Die Befellichaft aber, welche mittlerweile große Gelbfummen - ihr Grundcapital betrug mehr als 100,000 Bfb. St. - gufammengebracht batte, wollte nicht von ihren Blanen ablaffen : und fo fendete fie trot des Biberfpruche ber Regierung und burchaus ohne genügende Renntnif ber neufeelandischen Berhaltniffe im Jahre 1839, wo fie zuerft in Wirffamfeit trat, mehrere Schiffe voll Musmanderer nach Meufceland.

hier entstanden nun die schwierigsten Berhältniffe, bei deren Darstellung aber wir nochmals erinnern, daß wir nur zu schildern beabsichtigen, was für die Eingeborenen und ihre Schidsale von Wichtigkeit war, daß wir also nicht baran benten, eine erschöpfen

ichichte ber Colonicen in Denfeeland geben zu wollen. Die Urfachen Diefer Wirren waren fehr mannigfaltig. Bunachft muffen wir feftbalten, daß ichon bon einzelnen Anfiedlern und Speculanten eine Menge Landes aufgefauft mar, in den Jahren von 1825-29 nicht meniger als eine Million Afres und 1839 murben gar 20 Millionen Afres ale gefauft reclamirt von Beifen, welche nicht gur Renfeelandcompagnie geborten (Thomfon 1, 268 f.). Smainfon (90) ermabnt 1200 Reclamationen, Die nicht gur Compagnie gehörten, unter benen brei je eine Million Afres beanfpruchten, brei je eine balbe Million u. f. m. Richt bie geringften Forberungen unter biefen maren es, welche bie Miffionare ber Churchmiffion machten; bas mar aber um fo michtiger, ale einige Jahre vorber (1836) gerabe biefe Diffion eine größere Musbehnung befommen batte (Tahlor 209). Bon ben Miffionaren nun hatten mehrere über 10,000 Afres, einer gar über 40,000 an fich gebracht (Dieffenbach 2, 168). Walefielb ber" Beichafteführer ber Compagnie, faufte nun auch, wo er befommen fonnte und wo man es ihm anbot, nur um Land gu befommen, ohne Babl und Borfict (@mainfon 79), namentlich bas

bach, obwohl bei der Compagnie ale Naturforscher in Dienft, sprach fich eben babin aus (Swainfon 86). Durch Sobsons Anfunft aber murben neue Schaaren von Ginmanderern herbeigelodt und die Regierung felbft mußte boch auch Grundbefit haben; bas fcmierigfte aber war ihr Berhaltnif jur Gefellichaft. Die erfte Sauptmaffe ber burch die lettere veranlafften Ginmanderer - vorher maren nur eingelne Schiffe mit Borläufern gefommen - welche Wellington 1840 erreichten, hatten unter fich ein bestimmtes Rechtsverhaltnig und die Einrichtung eines Berichtehofes feftgefest. Da aber bie Regierung jest die Oberhoheit über bas Land beanspruchte, fo durfte das nicht geschehen und die englische Regierung warnte bringend vor einer folden Berfaffungsverletung. Mochte bies auch richtig, auch nothwendig fein: die Schwierigfeit ber Lage wurde badurch nur erhöht, ba es nun - für eine Zeit lang wenigstens - an jeder festen Ordnung fehlte (Smainfon 102 f.). Auch hier läßt fich übrigens ber Degierung, welche nicht anders bandeln fonnte, fein Borwurf machen; auch hier ift die Gefellichaft fculd, welche burch ihre Opposition und ihr voreiliges Sandeln biefe nothwendigen Folgen hervorrief. Bie leichtfinnig aber die Befellichaft gebandelt hatte, bas zeigte fich nur allzubald und in nur allzugrellem Lichte. Denn fie hatte (offic. Bericht bei Smainfon 126) Land ausgetheilt an ihre Unfiedler, welches fie gar nicht gefauft, an welches fie nicht bas minbeste ober, im besten Falle, nur fehr zweifelhaftes Recht hatte.

War nun so schon die Berwirrung durch und unter den Engländern sehr groß, so wuchs diese doch ins Unauslösliche durch die Eigenthümlicheit der Maori. Diese hatten vom Berlauf größerer Landstreden für immer, ohne die Möglichseit einer Rücksorderung oder eines wiederholten Berkauses, ohne Berechtigung auf seinem bisherigen Eigenthum weiter zu leben, gar keinen Begriff und wie ihnen der Inhalt der Kauskontrakte, welche die Engländer abschlossen, ganz fremd und unverständlich war, so war ihnen dies noch mehr die Form. Zudem erschien ihnen ansangs die Abtretung wüster nicht einmal abgegrenzter Länderstreden als etwos völlig Zweckloses und sie dachten dabei natürlich nur an die schos völlig Zweckloses und sie dachten dabei natürlich nur an die schose völlig Zweckloses und sie dachten dabei natürlich nur an die schosen Sachen, die sie als Kauspreis erhielten, bei deren Theilung daher sedesmal Zank und Streit entstand, da seder so viel er konnte, sich zuzueignen suchte (Wakesield 1. 288). Auch hielten sie es ansangs sür Lüge, wenn man ihnen sagte, daß

Sunderte von Beigen tommen murben, um bas gefaufte Land als ihr Eigenthum gu benüten : fie glaubten vielmehr nur an die Anfunft einzelner und ba fie diefe gern in ihre Dorfer aufnahmen, um fie ale Sandler ju benuten, fo verlauften fie bas Land leichtfinnig (28 atefield 1, 202), oft basfelbe Land zweis ober breimal, oft Land, welches ihnen gar nicht gehörte (3. B. D'Urville b IX., 140). Dies branchte nicht ans Betrügerei ju geschehen: gewiß thaten fie bies häufig, weil fie die Gade nicht verftanden. Spater nun, ale fie bas gefährliche ber Landverfaufe einfahen, fuchten fie bas Bertaufte nicht immer jo friedlich burch Rudlauf wieber ju erlangen, wie bies Rog (2,73) 1841 von manchen Bauptlingen fab, fondern haufig langneten fie entweder den Berfauf, gaben bas Land nicht heraus ober verjagten auch mohl den Räufer, ber fcon Befit ergriffen hatte (Bower 48 f.). Doch machte fich bier an vielen Orten ber Ginflug ber Diffion auf fehr beilfame Weife geltenb, benn Die Gingeborenen liegen fich, obmobl oft in brudender Roth und großem Elend burch ben ganderlauf von den Diffionaren trot ihrer Ungufriedenheit ju ruhigem Berhalten beftimmen (Rog 2, 73). Und Grund gur Ungufriedenheit mit ben

Betrug hielt nicht lange vor: freilich mar bann icon viel fur bie Beschädigten verloren. Das tiefe Gefühl bes Unrechts, welches die Gingeborenen beim Landervertauf von ben Deiften erlitten, zeigt fich treffend in folgender Rede eines Säuptlings (on the British Colonization of New Zealand p. 49): "nein, nein, herr Gouverneur, ihr follt unfer Land nicht ausmeffen und es vertaufen. Geht ihr feid in unfer Land gefommen, habt es gefeben, feid ftehn geblieben und bann ben fluß beraufgefommen; und mas haben wir gethan? Wir gaben euch Rumaras, ihr gabt une eine Fischangel, bas ift Alles. Wir gaben euch Land, ibr gabt une eine Bfeife, bas ift Alles! Wir find betrogen worden. Fremden find Diebe. Gie gerreifen ein Tuch, machen barans zwei Studen und verfaufen fie fur zwei Tuder; fie faufen ein Schwein für ein Bfund und vertaufen es für breie; fie befommen einen Rorb Rumaras für 6 Bence und verfaufen ihn für zwei Schillinge. Das ift Mues, mas fie thun, fie bestehlen une, bas ift Mues." Betrigereien wie die bier von den Tuchern erwähnten und Mehnliches ift vielfach borgetommen. - Allein bas Gleiche trägt fich überall gu, ohne eine folche völlig beil- und beisviellofe Bermirrung der Befitverhaltniffe ju bewirken, als fich nach und nach in Reufeeland entwidelte. Der wichtigfte Grund hierzu maren die Rechts- und Gigenthumsverhaltniffe in Reufeeland felbft und ihre gangliche Bernachläffigung burch die Europäer, welche fie ale eines Bolfes von "Bilben" eben einfach nicht beachteten. Und boch maren biefe verwidelt genug. Denn es gab (Chortl. a 263), der Urt des Befiges und der Bertaufsfähigfeit nach, vier Rlaffen Landes: erftlich folches, das Einzelnen gehört ober gemeinschaftlich mehreren Ditgliebern eines Stammes; zweitens Land, welches den Ditgliedern eines Stammes gehörig unter fie in fleine Theile getheilt ift; brittens Land gmijchen bem Bebiete zweier Stämme gelegen, von beiben beansprucht; und viertens erobertes Land, beffen ursprüngliche Befiter entweder, unterthan den Giegern, noch barin wohnen oder aber vertrieben in ber Rabe umberfchweifen. Das Land der erften Rlaffe wird von den Maori felbft nur febr ungern verfauft, ba er am Erbe feiner Bater hangt, ba es hanfig fur ihn durch mannigfach darauf rubende Tabus ein beiliger Befit ift, den aufzugeben Frevel gegen die Gotter ober die innerfte Empfindung mare; da die Gingelnen felber (wenn auch erft in etwas fpaterer Beit) einfahen, daß ihre politische Macht und Existenz durch ben Landverfauf vernichtet

würde (Taylor 277). Die zweite Rlaffe verlauft fich gleichfalls fcmer megen ber vielen Rechte, Die auf biefem Lande haften; wegen ber vielen Betrugereien, welche eben wegen diefer vielen Rechte fo leicht entftanden; und burch bie ein folder Rauf gar leicht ungulftig wird. Dag durch Rauf ber britten Rlaffe nur Streit und gleich amifchen brei Faftoren entfleht, liegt auf ber Sand, ebenjo aber auch durch Land ber vierten Rlaffe, benn nach neufeelandifcher Gitte behalten die Befiegten immer bas Saftrecht an ihrem alten Boben, man refpettirte immer ihr Eigenthumerecht, auch wenn nur noch menige eines Stammes übrig maren und bas Land in völlig anderem Befit ift (Taplor 384 f.). Und wollte man folde Stlaven gewaltfam bei einem Rauf verftogen, fo murben fie, um im Elend nicht gu berfommen, Rauber- ober Bettlerbanden bilben und baburch ben Ginmanderern nur gefährlich werben. Das ift aber noch nicht alles: benn baufig ift ber Befit eines Landes fo vertheilt, bag bem einen ber Boben, bem andern aber die Balber ober ein Baum ober bie Früchte Des Baumes jugeboren; ober bag auf frembem Grund und Boben ein Begrabnif ftattgefunden bat und biefes baburch fur bie Bermandten

reichs. In bemfelben Jahre 1836, welches ben neuen Auffchwung ber Sochfirche fab, murbe Bompalier von Bapft Gregor XVI. als Bifchof für Reufeeland bestätigt und 1837, in demfelben Jahre, wo bie Reufeelandcompagnie querft ale folde öffentlich wirtfam auftrat, tam er auf ber Infel an. Dicht allein: mit ihm natürlich Diffionare und auch Gluderitter, die ihre Sache ebenfo wie die Englander, aber auf frangofifche Urt betrieben und unter benen fich namentlich ber Baron von Thierren auszeichnete. Much er hatte große Landerfaufe bon brei Bauptlingen gemacht und nannte fich, ale er 1838 antam, "Ronig von Reuseeland und Rutubiva" - auf welcher Infel bie-Frangofen ihre oben gefchilderten Beldenthaten eben vollbracht hatten. Indeffen murbe dies Königthum Thierrens, beffen lacherliche Bratenfionen Du Betit Thouars (3, 53 f.) hochft charafteriftifch für ibn und Franfreiche Auftreten in der Gubfee vertheidigt, dies Ronigthum wurde bald burch Busbys eines englischen Agenten Thatigfeit ju nichte: benn auf fein Anftiften hatte fich eine Angahl von Sauptlingen unter einander verbundet, für die Berren der gangen Infel erflart und eine Art von Constitution gegeben (Thomfon 1, 275 ff.; Ring und Fitrop Append. 195). Bichtiger ale die Romodie Diefes foniglichen Barone war bas Auftreten ber fatholifden Diffionare, benen es gleich 1838 - nach Dichelis 444 - gludte, eine Bemeinde ju grunben, mahrend fie - nach Dichelis 447 - erft fpater fo viel von ber Sprache lernten, um ben Unterricht beginnen gu fonnen! Diefe Bemeinde alfo hat nicht viel Religiofes, gewiß aber befto mehr Bolitijdes gehabt, wie man auch - nach Dichelis 449 - die fatholifden Diffionare anfange nur für frangofifche Emiffare bielt. Burben fie nun icon baburd wichtig, daß ihr Auftreten - wir meinen nicht ihr perfonliches, dies mar tabellos Dieffenb. 2, 169; Smainfon 92) - bem Unfeben ber Europäer großen Abbruch that, indem fie burch leberführung ber religiofen Streitigfeiten bas gange Chriftenthum und feine Miffion und feine Unbanger bei ben icharfblidenden Daoris herabsetten: fo mar boch bie Stellung, welche fie politisch einnahmen, viel bedeutfamer. Gie ftellten fich - nach Dichelis 450 - gang auf Geiten ber Sandelscompagnie und gegen die englische Regierung, wenn es natürlich auch eine lächerliche und lügnerische Uebertreibung ber tatholifden Schriftsteller ift (Dichelis 449), England fei erft burch Bompaliere Genbung auf Renfeeland aufmertfam gemacht und die Baib, Anthropologie, Gr Bb. 31

Befitergreifung ber Infel fei erft in Folge ber tatholifchen Miffion gefchehen.

Co mar in Reufeeland alfo ein Rampf Aller gegen Mile und wollte die englische Regierung ihre Unterthanen fchuten, wollte fie fegenereich mirten, fie mußte eingreifen, fie mußte felbft ale Centralgewalt auftreten. Und bas hat fie gethan. Sobfon mar von ihr abgeschidt, um die Abtretung ter Infel von ben Sanptlingen an die Rrone England ju bewirfen - und bies geschah 1840 in bem berühmten Bertrag ju Baitangi, ber fo vielfach befprochen, aufe icharifte angegriffen, aufe berbfte getabelt, bann wieder vertheidigt und wieder angegriffen ift, der fich alfo icon baburch ale eines ber midtigften Ereigniffe biefer Entwidelung binftellt. Bunachft berichten wir bas Thatfachliche. Ale eine große Angahl Sauptlinge unch Baitangi gufammengefommen maren, begannen bajelbft am 6. Januar bie Berbandlungen, die bald fturmifch genug murben. Sobfon fette queeinander, daß England nicht bas Land, baß es einzig und allein nur die Oberhoheit, alfo nach bem Musbrud eines Maoriffirften "nur ben Schatten, nicht bie Dinge felbft" haben wollte (Thomfon 2, 22).

wußte, mas die Regierung in Baitangi abgefchloffen hatte, biefem bei im Februar 1840; fo daß fich Sobson genothigt fah, die Souveranität Englande gleich über beide Infeln auszusprechen, obwohl die Abtretungsafte noch feineswegs vollendet mar. Bis gum 16. November nun waren die Infeln abbangig von ber Berwaltung in Renfudmales; dann aber wurden fie ale felbständige und unabhängige Rolonie anerfannt (Swainson 83; Thomson 2, 12 f). - Was man nun gegen ben Bertrag von Baitangi vorgebracht bat, ift vorgebracht von ben Begnern ber englischen Regierung, ber Compagnie und ben frangöfifden Ratholiten (fo Batefield 2, 457f.; fo 3 acquinot bei D'Urville b 9, 303). Ein unparteifiches Urtheil aber wird anertennen muffen, einmal, daß bie Regierung eingreifen mußte, zweitens aber, baß fie mit größter Dilbe und Menschenfreundlichfeit, in ftrengfter Rudficht auf die Eingeborenen eingegriffen bat. 3hre lage, umgeben von ben erbittertften Feinden, war, das wird man anerfennen, feine beneidens. werthe; und boch hat ber Bertrag von Baitangi, das gange Berhalten ber englifden Regierung in ben neufeelandifden Birren welthiftorifde Bebeutung. Denn bier, worauf Jamefon 226 febr mit Recht ein Sauptgewicht legt, bier querft murde ber Grundfat ausgesprochen, daß die Eingeborenen auch eines nicht fultivirten Landes bas volle Eigenthumerecht an ihrem Grund und Boben hatten (vergl. Thomfon 2, 23). Das ift midtig: benn wie baburd von Staatswegen bas rudfichtelofe Borgeben einzelner, Die frubere fchlechte Behandlung ganger Difteilte verdammt murbe, fo war zugleich darin die humanitat bes neunzehnten Jahrhunderts wirflich jur Beltung gefommen; es zeigte fich ein großer Fortichritt ber europäischen Menschheit. Bier querft wurden bie "Bilben" als Menfchen wie die Einwanderer behandelt offiziell wenigstens; und allerdings waren die Reufeelander einer folden Behandlung auch am meiften entgegengereift. Ge thut Roth, daß man bie Bebeutung bes Baitangivertrages recht icharf und flar ins Licht fest; benn bezeichnend und traurig genug, gerade gegen ibn find die heftiaften Bormurfe gefchleubert.

Allerdings war er es, ber die Reuseelandcompagnie vollends brach. Die Regierung hatte dieselbe nie anerkannt; fie erklärte und hatte schon vor 1837 erklärt, daß fie die Käufe und Berträge der Geselsschaft nicht sanktioniren werde (Swainfon 106). Wie streng fie aber vorging, geht barans hervor, daß sie bie Forderungen der Com-

pagnie, welche damale 20 Millionen Afres beanspruchte, querft auf 997,000, bann (1843) nach genauerer Brufung auf nur 282,000 Afres herabsette. Die übrigen Englander beauspruchten 26 Millionen, welche Forderung auf 100,000 Afres verringert murbe (Thomfon 2, 33; 91). Die Gefellichaft aber fuchte fich auf alle Beife in Landbefit au feten, wie fie ja auch fein Dittel gescheut hatte, Auswanberer an fich ju loden (eb. 126): und fo mußte es ju Difhelligfeiten tommen. Der erfte formliche Krieg brach 1843 aus und zwar auf folgende Beife. Um Bairuafluß (auf Babipunamu) lebten zwei Fürften Rauparaha und Rangiaiata, beren erfterer ichon früher mit ben Europäern vereint biefe nicht gerade hatte achten lernen, benn unter Capitan Stewarts Beibulfe batte er feine Feinde befiegt, indem ihn jener gu Schiff binführte und bernach fogar ben Rannibalismus guließ, aus Bewinnfucht (Taplor 327 f.; Thomfon 1, 265). Dag bie Weißen gu ben Greuelthaten ber Daori hülfreiche Sand boten, tam übrigens auch fonft noch por: Bolad (narr. 2, 113) erwähnt einen Fall, mo bie Maori bie Leichen ihrer Feinde im Schiffsteffel eines europäischen Schiffes tochen burften! Rauparahas Land am Bairua

ganz preisgegebenen Stadt gegenüber durchaus nicht mord- ober auch nur beutelustig zeigte, sondern sich vom Missionär Hadsield (Swainson 118) leicht zum Frieden stimmen ließ. Der Maorifürst hielt sich für höchlichst gelränkt durch die Compagnie. "Ist das", rief er aus, "das Necht, welches die Königin von England den Maori versprochen hat?" (eb. 119). Fitrop also ließ ihm Necht zu Theil werden, und sein Berfahren, wenn man es auch in Neuseeland bitter tadelte (Thomson 2, 74 f.), wurde nicht nur von der Regierung zu London vollsommen anerkannt, sondern auch zehn Jahre später vom Parlament durchaus gebilligt und Wasesields Borgehen noch das mals herbe getadelt (Swainson 120 f.).

Gerade durch nichts mehr konnte den Maori imponirt und zugleich geholfen werden, als durch ganz gerechte Justiz. Durch Martin war 1842 im Februar der Gerichtshof zu Auckland eröffnet und gleich die ersten Fälle, in denen ein Engländer und ein vornehmer Neuseeländer, Maketu (dessen man durch Neues Hülfe habhaft geworden war, eb. 55; Thomfon 2, 50 f.), verurtheilt und bestraft wurden, verbreitete überall die heilsamste Achtung (Swainfon 58 f.). Hier sahen die Neuseeländer, daß die neue Ordnung der Dinge, daß die Abtretung der Oberhoheit an die Krone England wirklich vortheilhaft war und wirklich ihnen die Gleichstellung mit und Recht vor den Europäern verschafften.

Woher kam es nun aber, daß trot alledem die Dinge gar bald eine folche Wendung nahmen, daß wir die Eingeborenen wieder unter Waffen sehen? Die Gründe sind mannigsach. Zunächst war die Art, wie die einzelnen, die Privatleute, mit den Eingeborenen verkehrten, nicht die richtige. Sie stellten sich ihnen nicht gleich und behandelten sie oft verächtlich; sie suchten sie zu übervortheilen, wo es gieng; sie ließen sie für sich arbeiten und zahlten trot der tüchtigsten Leistungen nur den halben Lohn europäischer Arbeiter (Dieffenbach 2, 152-3; 159 f.; Swainson 64-5); sie ließen sich mit den Weibern ein und wenn sie dieselben auch heiratheten, so konnte dies die Eingeborenen, denen dadurch die Frauen genommen wurden, doch nur erbittern; dann war ferner das Betragen der Compagnie gegen die Regierung, der übrigen Engländer gegen die Missionäre und das der Missionäre gegen ihre Landsleute keineswegs ein solches, welches die Ehrsurcht vor den Europäern hätte weden können. Und doch ist es ein ebenso richti

als wichtiger Gat, bag uneultivirte Bolfer weit ficherer burch moralifche Sobeit, burd fittliche Ueberlegenheit, Berechtigfeit, Uneigennutgigfeit und berartige Tugenden geleitet und beherricht merben, ale burch Bewalt und Waffen, ja bag nur bas erftere eine wirflich bauernbe Berrichaft über fie bereiten tann. - Uebrigens maren es auch bie nothwendigen Folgen bes Bertrages von Baitangi, welcher bie Daori erbitterie (vergl. on the british Colonization of New Zeal, 47 f. mib Natürlich tonnten die Gingeborenen bie gange Tragweite bedfelben ichon beshalb nicht überfeben, weil ihrer Sprache bas Wort und ihrer Borftellung mithin ber Begriff "Regierung, Sonveranitat" fehlt (2B afefield 2, 457 f.; Smainfon 157). Dan hatte ihnen Bortheile verfprochen, die fie nach ihrer Art ale unmittelbar bevorftebend und rein finnlicher Datur fich bachten. Allein Diefe Bortbeile zeigten fich nicht nur nicht, fonbern es ichien fogar, ale ob burch jenen Bertrag ihnen nur Schaben ermuchfe. Denn - mas hanptfachlich Die nördlichften Wegenben ber Infel empfanden, ba bie Infelbai ber Sauptverfehrsort gemefen mar - benn ale nun nach bem Bertrag Sobjon ben Gib bes Gouvernements nach Audland gelegt batte, ba

tonnten fie einsehen, bag trof allebem ber Bertrag von Baitangi für fie ein Glud war und ben Reim einer gefunden Butunft in fich barg? Für den Augenblid faum und bies um fo weniger, ale nun die Befellichaft, die fich nicht entblobete, in einem Schreiben an ben Dinifter Lord Stanley ben "Bertrag mit nadenben Wilben eine lobenswerthe Erfindung fie ju gerftreuen und zu beruhigen" ju nennen, "ber mohl taum bindende Rraft haben tonne" (Smain fon 137; Thomfon 2, 23), nichts an Aufbegungen und falfden Beichuldigungen fehlen lieft. Dan behauptete, es fei ein Unrecht gegen bie Maori felber, wenn man ihnen nicht gang und gar jeden Lanbesvertauf geftatte; man befchrante ben letteren, um die Daori herabzudruden; die Regierung wurde nach und nach alles Land ankaufen, um fie ju Sclaven ju machen (Swain: fon 160) u. f. w. Sier murgeln benn and viele ber Bormurfe, welche man fo reichlich ber Regierung gemacht hat und bon benen eine grofie Bahl der perfonlich verbitterte Brodie 1845 aufammengeftellt hat, wie er auch von dem großen Drude redet, ber burch die Befdranfung des Landesverfaufs auf den Gingeborenen liege (43 f.). Co ift es minbestens eine gang ungerechte Uebertreibung, wenn er (21) behanptet, bas Berfahren ber Regierung gegen bie Daori fei charatterifirt burch Treulofigfeit und Betrug auf ber einen, burch Unentichloffenheit, Schwäche und Furcht auf ber anderen Geite. Dag auch auf Geiten ber Regierung Menfchlichkeiten vorgetommen find, jum Theil recht arger Urt, wer will es langnen? Allein bag biefelbe Berfon jum Protector ber Gingeborenen und jum Regierungsagenten für Landfäufe gemacht wurde (eb. 22), ift an und für fich noch fein Unrecht, fann vielmehr fehr nothwendig gemefen fein. Gravirenber ift feine Behauptung (43 f.), daß die Regierung öftere betrügerifche Land. fanfe ber Unfiedler für nichtig erflart, aber bas Land, anftatt es gurudzugeben, für fich behalten hatte; und noch mehr, daß ihre eigenen Beamten Landspeculanten feien und bag fie möglichft wenig Land möglichft theuer verfauft hatten (75). Der Afre fame alle Roften eingerechnet bem Unfiedler auf ein Bfb. St., mas allerdings ein febr hoher Breis ift (jener Diffionar batte für 40,000 Afres 400 Bfb., alfo nur den hunderiften Theil gezahlt), und dabei fei man in beftandiger Gefahr, bas Gefaufte zu verlieren in Folge nachträglicher Ansprüche der Eingeborenen (Brobie 56). Wie unfinnig oft diefe Bormurfe waren, geht baraus hervor, bag Batefield behauptet, bi

Regierung, welche die Unfiedler nur fchlecht gegen bie Uebergriffe ber Eingeborenen geschütt hatte, baber biefe benn immer übermuthiger und feindseliger gegen bie Beifen gewesen maren, hatte bie Daoris, gewonnen von den Miffionaren, felbft ju Reclamationen gegen den fruberen gandervertauf angereigt; bag aber andererfeits bie Diffionare Die Eingeborenen jum Rrieg gegen bie Regierung aufgehett batten, ein Gerücht, welches fich fehr bald als abfurd herausftellte (Thom fon 2, 153). Allein diefer Krieg brach wirflich aus und mußte ausbreden: ber Zwiefpalt ber Europäer, bas Difvergnugen ber Gingeborenen, ihr altangeftammter friegeluftiger Ginn erregten ibn, wobei nicht zu laugnen ift, daß biefer lettere burch bie Borgange am Bairua und durch ben Rechtsichut, ben bie Regierung ihnen angebeiben laffen mußte, gehoben ift. Doch fann die Regierung auch bier ent. weber feine ober nur die minbefte Schuld treffen. Bohl aber mar eine Entscheidung bes englischen Parlaments von großer Bichtigfeit, welche furg bor Musbruch bes Krieges in Reufeeland befannt murbe und die Maori febr erbitterte; uncivilifirte Ginwohner eines Landes, hieß es, hatten nur ein beschranttes Befitrecht an baffelbe, nur bas

feien, nämlich an Tobten und Berwundeten (Taplor 356); 1847 entbrannte er von neuem mit wechselndem Erfolg, doch meist ungünstig für die Ansiedler. Ueber die ganze Insel war der Krieg verbreitet, ja es kam so weit, daß Rauparaha und Rangiaiata, die wir schon vom Wairua her kennen, den Plan faßten, die Ansiedlungen des Südens mit einem Schlage zu vernichten (Power 48 f.). Doch dahin kam es glücklicherweise nicht.

Denn mittlerweile mar es ben Anfeindungen ber Befellichaft gelungen, bag Fibron, bem Swainfon 167 bas fcone Beugnif ausftellt, daß mohl Niemand mit reinerem Gifer für bas Bohl ber Gingeborenen nach Reufeeland gefommen fei, 1845 abberufen murbe. Doch ift auch über ihn bas Urtheil fpater gerechter geworben, man hat die Schwierigkeiten, in die nicht burch feine Schuld verftridt er handeln follte, fowie auch feine Berbienfte anerkannt (vergl. Thomfon 2, 122 und Gelmin eb. 123). Satte er fich bem Treiben ber Compagnie und ber übrigen Englander - Die abfolute individuelle Freibeit, welche in ben englischen Colonicen berricht, verbirbt alles, fagt Dieffenbach 2, 173 - nicht fo confequent miderfett, ale er that, fo murbe jedenfalls ber Antrag, Die Gingeborenen ihres Befitrechtes ju berauben, auch von der Regierung angenommen fein; und die Folge ware gemefen (worauf Smainfon 170 f. febr richtig binweift), baff bie Erhebung ber Maori eine allgemeine geworden mare, und ba fie jett ichon, wo fie feineswegs allgemein mar (eb. 170), fo gefährlich wurde, wie gefährlich mare erft ein allgemeiner Krieg ber fo tapferen ale flugen Maoris geworden! Go gludte es benn bem Nachfolger Fitrops, dem edlen Gir George Gren dadurch bag er mit größerer Dacht ausgeruftet, vielleicht auch mit größerer Energie in Fitrops Fufftapfen trat, ben Aufftand niebergumerfen; er fiegte im Norden, im Guben (bei Bellington), nahm ben Rauparaha gefangen und ber gange Krieg, ben nun Rangiaiata allein fortfette, ward 1848 beendet. Es war bierbei nicht von geringer Bedeutung, daß ber ichon öftere genannte Dene gu ben Englandern übergieng (Smainfon 55). Rauparaha marb fpater wieber freigelaffen, mobei fich benn gegen Gren diefelben Borwurfe wie gegen Fitrop erhoben (Thomfon 2, 164).

Damit waren aber feineswegs alle Schwierigfeiten beigelegt; benn nun mußte friedlich geordnet werben, mas zu allen biefen Feindfelig-

feiten ben Unlag gegeben batte. Bunachft mar es bie Lanbfrage wieber. Die Miffionare ber Sochlirche beanfpruchten nicht weniger ale 216,000 Afres als ihr Eigenthum - fo bag Gren biefe Anspruche ale Sauptfache bes Aufftandes an ber Infelbai bezeichnen tonnte; bennoch meigerten fie fich, obwohl man ihnen 66,000 Afres jufprach, irgend etwas aufzugeben, bis fie endlich von einem Musichuf ihrer Diffionsgefellfchaft jum Bufgeben ihrer übertriebenen Forberungen genothigt murben (Thomfon 2, 156). Dann aber gab fich Gren Dibe, bie Unfcauungen, Gitten, Ueberlieferungen und Rechtsanfpruche ber Daori, um bem Bolfe gerecht ju merben, fennen ju lernen, welchen Bemubungen wir die fo oft angeführten unichatbaren Cammlungen und Bücher, Die Maori aber eine fichere rudfichtevolle und vaterliche, aber auch ftrenge Regierung verbanften. Die Abtretung ber Oberhobeit hatte auch die Gingeborenen gang unter Die englifchen Wefete geftellt, und bas mar jest nothiger ale je, benn ale Anfiebler und Gingeborene unter bemfelben Wejet ftanben, borte auch bie Borficht beiber gegen einander weit mehr auf (Smainfon 176). Aber burch bas Rufammengiehen bes europäifchen Lebens nach Audland lebten bie Daori

in jeder Beife genehm mar (180). Und bann forgte Gren für grogere militärische Dacht bes Gouvernements, wie fie unumgänglich nothig wor. Go gelang es ibm, den Frieden mit ben Gingeborenen herzustellen und dauernd friedlich mit ihnen gu verfehren. Gir Beorge Gren ift gewiß einer ber ausgezeichnetften Danner bes heutigen Englande; er ift gewiß ber größte Wohlthater, ein Bater ber Daori gewefen und man tann die Festigfeit, die Umficht und boch die liebevolle Milbe, Die vorurtheilsfreie Gerechtigfeit bes Mannes nicht hoch genng ftellen. Allein will man gerecht fein, fo muß man jugefteben, bag feine Stellung viel leichter war; daß er ohne Fibrons aufopfernde und minder belohnte Thatigfeit nicht batte leiften tonnen, mas er geleiftet hat; bag feine Erfolge mefentlich auch Fitrops Erfolge finde benn biefer hat ben eigentlichen Rampf gefampft, welcher erft bie Schwierigfeiten und Schaben aufbedte, die einmal aufgededt nicht unheilbar waren. Much bie alte Gegnerin ber Regierung war nicht mehr: benn 1850 lofte fich bie Reufeelandcompagnie auf, nachbem fie fcon vorher gang machtlos gewesen war (Thomfon 2, 190 f.).

Rachbem nun fo friedlichere Berhaltniffe beraufgeführt maren, tonnte Gren auch für die Gingeborenen felber forgen; und fo murbe unter feiner Bermaltung eine bestimmte Gumme aus ben öffentlichen Ginfünften jahrlich für bas Erziehungswefen unter ben Daori ausgefett (Smainfon 185). Dehr und mehr lernten die Gingeborenen nun fich bem englischen Bejet fügen, es verfteben und felbft bei feiner Unwendung thatig fein (Thomfon). Daß fie wohl vermochten, fich in ein großes politisches Leben verftandig einzufügen, bas zeigten fie 1852 bei ben Berhandlungen über die entbedten Golbfelder ber Gudinfel, welche und Smain fon (47 f.) mittheilt, in fchlagenber Beife: fie faßten die Bedeutung ber Gache fehr richtig auf, ber fie genügten und boch ihre Stellung und ihren Bortheil zu mahren mußten (vergl. Davis 136; Sood 4; Thomfon 2, 196 f.). Geit 1852 hat benn nun auch Denfeeland feine eigene Conflitution und fein Barlament (Thomfon 2, 205 f.) und mablfähig fowie mahlbar ift jeder Maori ebenfogut wie jeder Englander (Smainfon 290f; Thomfon 2, 206): aber in Wirflichfeit gestaltet bas für ben Eingeborenen fich anders, benn ba bas Barlament nur aus ben einzelnen Abgeordneten ber englischen Provingen fich zusammensett (eb. 289); fo ift die Folge, bag Eingeborene nie gewählt werben, jumal fie bis jest noch nicht

fich um Politit befimmert haben (284). Gie find alfo unbertreten im Parlament, obwohl bies auch über fie bestimmt und obwohl fie öffentliche Abgaben geben und ale Rauflente bochft beachtenewerth find. Es ift bies ein Rebler (Taplor 271f.; Smainfon 287; Lord Gren eb.) und ein um fo größerer, ale fie vollig im Stande maren, ein politifches Umt zu übernehmen. Dan follte fie, meint Taplor eb., ba fie thatfachlich bedeutenden Ginflug haben, gerabegu ale Sauptlinge anftellen und befolben; ftatt beffen aber migachtet und vernachläßigt man fie (eb.) - Indeft, wenn auch noch vieles zu thun übrig blieb, unter Gir Grebe Bermaltung hob fich bie Stellung ber Eingeborenen fehr : feine Dagregeln waren vollständig geeignet, bei längerer Dauer nicht nur bas Aufblühen ber Rolonie, fonbern auch bas ber Maori zu verburgen. Das wichtigfte von Grens Anordnungen ift folgendes: Baffen, Bulver und Branntwein (gegen ben bie Eingeborenen meift Abichen haben und ben fie nur mo fie gang gefunten find, lieben) ward einzuführen verboten, verboten gleichfalls aller Landverfauf, außer an die Regierung; Bofpitaler und Schulen murben gegründet, die Befete wurden burch Conftabler geborig befannt gemacht,

benn einmal maren fie in biefem Barlamente ja nicht vertreten; zweitens tonnten fie boch gar teine Ahnung von einem folden Berfahren haben, fie, welche bor taum 50 Jahren noch gangliche Barbaren waren; und brittens hatten fie gwar einige Unbanglichfeit an einen Kronbeamten, ber dauernd feine Berrichaft ausübte, boch mar es gang unmöglich, daß fie bei fo rafchem Wechsel ber Beamten, wie fie eine folche Berantwortlichfeit mit fich bringt, fich vertrauensvoll an diefelben anfcliegen fonnten (Thomfon 1, 247 f.; vergl. Smainfon 370 f.); hatten doch auch die Eingeborenen ihre Souveranitat nicht an bas Barlament, fondern an die Krone England aufgegeben (eb. 379); und wünschten fie doch felbft bringend, daß fie nicht auf diefe Beife Barlament abhängig wurden (369 Mnm.). Man fann bas nur begreiflich finden; fcon aus den eben erwähnten Grunden, bann aber auch, weil die Roloniften, meift aus burchaus niederen und wenig gebildetem Stand (eb. 332 u. fonft), ben Daoris fich geradezu feindlich in ihrer Dehrheit gegenüber ftellten (eb. 371). Go batten denn die Eingeborenen nach Grens Abichied gar bold vielerlei Befcmerben, ja bittere Rlagen gegen die Regierung: es gefchehe nichts für Ordnung unter ihnen, der Gouverneur reife nie, ja fenne nicht einmal bie Sprache und daher wurden die eingeborenen Sauptlinge von untergeordneten Individuen ihrem Stande feineswegs gemäß behandelt; die Regierung fummere fich um das Innere des Landes, um die Maoris gar nicht, fie führe Liften über ihr Aussterben und thue nichts bagegen; bie Baaren ber Eingeborenen feien mit ungerechten Abgaben (die fie fchlagend nachwiefen) belegt, Waffen und Bulver vertaufe man nicht, wohl aber Spirituofa; die Europäer benahmen fich unhöflich und grob (Soch ftetter 484-5). Gie felber hatten nun mittlerweile außerordentliche Fortschritte gemacht; und fo tamen fie 1857 dazu, fich ihren eigenen Maorifonig zu mahlen, damit auch fie ale Nation aufbluben fonnten. Satten fie boch 1855 ober 56 um ein Maoriparlament gebeten (Swainfon 369 Unm.). Much ben Ronig mahlten fie nicht etwa im Wegenfat gur englischen Dberhobeit; im Begentheil, fie batten fich ihr gern gefügt, wenn nur die englische Regierung wirklich fich um fie befummert, ihre Berhaltniffe energifcher geordnet hatte: denn nur einzelne, wie der gewaltige Te Beuben mar auch mit diefer Oberhoheit ungufrieden - aber warum? nur weil die Maori in den Städten verachtet und mighandelt, feine Landemann

gemigbraucht, die Manner häufig trunten gemacht und fie mit Schimpfnamen verläftert murben (Smainf. 32; 51; Thomfon 2, 252). Smainfon (51) berichtet über die Wohlversammlung, in welcher ber erfte Redner für bas neue Konigthum fo fprach: "Gott ift gut; Ifrael war fein Bolt; fie hatten einen Konig. 3ch febe feinen Grund, worum ein Bolt feinen Ronig haben foll, wenn es einen will. Die Schrift fagt nicht, bag wir feinen Konig haben burfen. Gie fagt: ehre ben Ronig; liebe beinen Rachften. Borüber follte bie Ronigin gilrnen? wir werden mit ihr verbundet bleiben und die Freundschaft wird be-Der Gouverneur hindert nicht Mord noch Krieg bei une" ein anderer Redner fagte: "ber Gouverneur hat nie etwas gethan, außer wenn ein Europäer getöbtet mar" - "ein Konig wird bics vollbringen. Lagt une geordnet leben, bag wir wachfen wie bie Euro. paer madfen. Warum follen wir aus bem Land verschwinden? Denfeeland gehort und. 3ch liebe bas Land." Scharfer und ergreifenber tann, mas fie vermißten, nicht ausgedrudt werden und mas Dieffenbach um 1840 fo fcon fagte (2, 174-5): "bie Liebe jum Baterland ift den Barbaren ein und Alles; und wir, die bobere Race, wollen ihm

in Anspruch nahm. Go bedeutend mar fein Ginfluß, daß fich auch bie Diffionare, wenn fie unter ben Daoris etwas ausrichten wollten, an ihn wandten; daß die Streitigfeiten, welche bis dabin fortwährend unter ben Daoris geherricht hatten, aufhörten (Sochftetter 303; Bill. Thompfon eb. 501). Auch bilbete fich ein Berein von Bauptlingen, die fogenannte Landligue, welche jeden weiteren Landvertauf hindern wollte (Thom fon 2, 225; 252; Sochftetter 482-8). Befaß doch auch 1859 die Regierung zwei Drittel der Nordinsel, die Gud- und die große Mittelinfel gang (Quarterl. rev. 1859, Oft. 341), welche nur im Norden bewohnt war und nur von Stämmen, welche durch ihre Ifolirung und fpater burch entflohene Straflinge aus Deufubmales fehr viel tiefer ftanben, als bie Maori ber 3fa a Mani (Roquemaurel und Coupvent bei D'Urville b, 9, 281, 283, 287; Angres 1, 33; Bolad narr. 2, 112; 205); Brunner freilich (3. R. G. S. 20, 344), um das bier beiläufig zu bemerten, urtheilt beffer über diejenigen von ihnen, welche an ber Westfufte wohnen; fie maren reinlich, mit guten Saufern verfeben, meift Chriften, burchaus hülfreich und aufopfernd gefällig. - Es ift bezeichnend, daß man erft in Audland die gange Gade fur bodift unbedeutend, fur eine poffenhafte Rachafferei europaifcher Berhaltniffe bielt (eb. 481); bag man aber in ber Landfrage, welche man auch nach Sochstetters Deinung (489) friedlich hatte entscheiben tonnen, nicht im mindeften nachgab, fo daß es darüber jum Rrieg tam, ber um fo bedenflicher war, ale Browne das Berbot bes Baffenverfaufe gurudgenommen hatte (Thomfon 2, 252). Der Friedenstönig erlebte ihn nicht mehr, er ftarb 1860 por feinem Beginn, wohl aber fein Cohn und Rachfolger Botatan II., ber ihn tuchtig führte. Der Bifchoff Celwyn ftand guerft auf Geite ber Gingeborenen (Dob. 3, 124). 3m Rriege bee Jahres 1860, ber auf Taranafi befdranft blieb, erlitten die Englander eine völlige Dieberlage unter Relfon (27. Juni) und auch fonft zeigten fich die Maori ale eben fo tapfere, wie fluge und umfichtige Rrieger, namentlich im Guerillafampf leifteten fie Musgezeichnetes. Best erhob aber auch unter ben Englandern die Friedenspartei das Saupt und wie Stimmen im englischen Barlament für die Daori laut murden, fo auch in Mudland, ivo namentlich der erfte Rechtsgelehrte bes Landes, Martin, fich für die Gingeborenen aussprach. Diefe fchloffen fich immer fefter an einander an, weil es für ein Bolt beffer fei, fürs

Baterland ju fallen, als langfam babin ju flechen und ju vergeben. Der Krieg gieng weiter: Die Daori bewiefen fich ale außerft tapfer und find in ben einzelnen Schlachten nur ber enropaifchen llebermacht und der Artillerie gewichen. William Thompson, der wie alle Maoris ftets betonte, daß fie nicht gegen die Ronigin fich auflehnten, fondern nur gegen die ichlechte Brovingialverwaltung, gegen bas Unrecht, mas fie erlitten, bat um Baffenftillftand, bamit bas englische Barlament bie Sache enticheibe. Während beffen maren bie englifden Truppen auf 12,000 Mann verftarft und Browne wollte eben aufe Reue jum Kampf gieben, als burch die Bemühungen ber Diffionare die Friedenspartei im Barlament ans Ruber tam, und nun, bei ber Berantwortlichfeit ber Kolonialminifter, ber Krieg aufhörte. Browne ward jugleich nach Bandiemenstand abberufen und Gir Georg Gren (Juli 1861) von neuem nach ber Infel gefchidt (Dochftetter 490-9). Gren gab nun auch den Maori eine Berfaffung; er theilte ibr Land in Diftrifte ein, beren jedes feinen "Civilfommiffar" (Europäer) und feine Abgeordnetenversammlung bat; jeder Diftrift gerfällt in Baue, beren jedem ein Affeffor, welchen der Gouverneur beftätigt, vorfteht; alle Affefforen bilden den 1867, 275). Bohl aber erhob fich unter ihnen felber eine Gefte von Bai-Maire 1864 geftiftet, fpottweise megen ihrer lärmenben Ceremonien die Sauhaufette genannt, eine wufte Difchung driftliches und heidnisches Glaubens, welche zu foldem Fanatismus fich fleigerte, bag fie über die gange Rordinsel fich ausbreitete, daß die Englander eine Beit lang nichts gegen fie vermochten, bag burch ihre Unhanger ber Diffionar Bolfner (aus Raffel) ermorbet, fein Leichnam 3. Th. bergehrt wurde! Gie wendete fich gegen die Miffionare, weil fie in ihnen Bertzeuge ber englischen Regierung fab, fie tehrte abfichtlich aus migleitetem Rationalitätegefühl zu ben alten heidnifden Unthaten gurud, wie auch biefer Mord g. Th. eine That der Blutrache mar. Doch im Februar 1866 wurde ber Krieg, ber ichon im Erlofchen war, hatte boch William Thompson ichon 1865 fich unterworfen, durch General Chule beendet und zugleich - 13/4 Millionen Ufres confiscirt. Unberührt find die Landereien ber Maori, welche ben Englandern befreundet maren; auch theilt die Regierung Maori-Alüchtlingen, welche jett gurudfehren, Landereien, auch Lebensmittel aus, wofür fie eine bestimmte Beit fur die Regierung arbeiten muffen (ev. Diff. Dag. 1866, 299). Dehr noch als burch ben Rrieg, in weldem nur 600 Dann gefallen maren, hatten fie burch Geuchen gelitten (Daun fell eb. 360). Much bas Chriftenthum trat nun wieber mächtiger hervor und die fettirerifche Bewegung ichwand bald gang Dies ift ber größte Gegen, ja faft die einzige Soffnung fur bie Gingeborenen; minder gunftig ift es, daß nach bergeftelltem Frieden Die Rahl der weißen Ginwanderer immer größer wird. Unfang 1868 betrug fie 218,668 Geelen; mabrend Diefelbe officielle Bablung nur noch 38,540 Maori aufwies (Aus allen Weltth, 1, 40).

Tie Hauptzüge der Missionsgeschichte Neuseelands haben wir schon angeführt; es bleibt uns noch übrig, etwas ausführlicher über die innere Entwickelung der Mission zu reden. Die Bekehrung, welche hier hauptsächlich in der Bolygamie und in dem Berhältniß von Herrn und Knecht Schwierigkeitensand, nahm trotzem zuerst guten Fortgang (vergl. miss. guidebook 276 f.). Christliche und heidnische Eingeborene lebten zwar nicht gesondert, aber wurden doch keine Feinde, wie sonst in Polynesien so oft (Dieffenbach 1, 316), wie sich auch ganz friedlich und ohne Borwurf die einen Mission, die andern Teufel nannten und Eltern bestimmten zum Boraus, zu wem ihr Kind gehören sollte (Shortl. a 101), Waip, unthropotogie. 6x Bb.

Spricht nun bas nicht gerabe für eine tiefe Auffaffung ber neuen Lebre, und ift auch fonft ihr Chriftenthum, nachbem ber erfte Gifer und ber Reig ber Deuheit vorbei mar, ein oft recht außerliches geblieben (Surft boufe 33) - mer mird fich bieruber, menn er nur irgend überlegt, wundern fonnen? Und boch hat man hieraus ben Renfeelandern ben ichwerften Borwurf gemacht, bag fie nicht fofort alle beidnische Erinnerungen fortwarfen und Chriften trot bem frommften Englander geworden find. 2Bo ift bas auch bei bem gebildetften Bolt geschehen? bei ben Angelsachsen etwa? ben Germanen? Die wir noch beut unfere beidnischen Erinnerungen und Ueberbleibsel in ben driftlichen Geften und beren Gebrauchen haben? Und ale ob ein folder Bruch auch nur möglich, nur bentbar mare. Aber ber nationale Sag und Sodmuth verlangt auch bies von ben "Bilben", um fie bann um fo ficherer ale unverbefferliche "Wilbe" unterbruden gu fönnen. Allerdings waren im Bergen driftlich anfange nur febr wenige (Bolad narr. 2, 161), die Befehrten fafteten zwar ben gangen Conntag, aber nach altem Brauche plunderten fie noch alle geftranbeten Schiffe und Denichen (Batefielb 1, 476 - wie bie Euroganda anders in Bolynefien gethan, als ichon bestehende Berhaltniffe aufe ärgfte ju ftoren? Und mas berichten nun erft bie Unnalen bes Glaubens! Es mitgutheilen, ift unnut; man fann bei Dichelis 444-455 nachlefen. Gelbft Bunderzeichen glüdten den Katholifen (eb. 455). Wir find febr fern, die Miffionare ber Sochfirche von allem, ja von ichwerem Unrecht freigusprechen. 3hre Landspeculationen, welche ihr Bifchof felber gerügt bat (Schmarba 2, 199), haben wir ichon ermahnt; felbit die Bibel follen fie ben Gingeborenen theuer verfauft haben (Brown 54) - welches lettere indef, wenn es mahr und mehrfach geschehen ift, burch die Drudtoften fowie den überhaupt fo gefährlichen Grundfat veranlagt ift, bag bie Churchmiffionare ihren Unterhalt fich felbft erwerben muffen. Freilich maren viele ber Diffionare fehr ungebildet (Beispiele bei A. Carle) und es mag vorgefommen fein , bag einer ober einige bie übrigen Beifen "Teufel" nennen liefen (Watefielb 2, 8). Aber biefer Musbrud bebeutete unter ben Maori nichts anderes, als Richtdriften und wie fonnten bie Miffionare fo viele ber Einwanderer anders nennen? Auch bat mohl Martin (29) nicht Unrecht, wenn er manchem ber Miffionare Stoly und Sochmuth, anderen Ungaftlichfeit vorwirft. Allein bie meiften, welche gegen die Diffionare fchrieben, geborten jur Reufeelandcompagnie, welche, wie wir ichon faben, bochft feindfelig gegen die Diffion war und bei feineswegs fehr gartem Bemiffen auch übertreibende Rachrichten nicht icheute. Sier wie überall waren die Beifen, Die Unfiedler, Die folimmften Gegner ber Diffion, ba fie mit oft febr lafterhaftem Leben, mit Sabfucht, blindefter Beindfeligfeit gegen die Gingeborenen u. f m. (Martin 67) die Wirffamfeit jener fo gut wie aufhoben. Dagu fam, daß bon Beit ju Beit einige jugendliche Berbrecher von England nach Audland beportirt murben (Angas 1, 286), beren Ginflug man fich benten tann. Er war um fo fchlimmer, ale fie jebe Belegenheit benutten, um ine Innere ju gelangen; benn natürlich wollten fie ben englifden Gefeten und Behörden am liebsten möglichft fern fein (Brown 174; bergl. 253 f.). Wenn die Dlaori tropbem Chriften und jum Theil fehr eifrige Chriften geworden find: fo fpricht das einmal lauter ale alle Begenreben für die Diffionare, noch lauter aber für die Renfeelander felbft. Daf bie Daori in ben Dliffionen nur gegahmt, aber nicht civilifirt, energielos und ftumpf find (2Batefield 1, 476, 153), baf fie binter ben Unbefehrten an Moralität gurudfteben, mehr ale biefe ftehlen, bei aufgelöfter einheimifcher Berfoffung gugellofer als diefe, baf fie (1842) ungaftlicher find (eb. 2, 358 und fonft; Thomfon 2, 64), ift freilich leiber mahr, aber nicht überall, fonbern trifft nur bie Ruftengegenden, mahrend die Miffionen bes Inneren burchgangig bober fteben (Dieffenbach 1, 217; miss. guidebook 290; bergl. Doch ftetter 485). Und mober fommt bas? Bober anders, ale burch ben entfittlichenden und herabbrudenben Umgang mit ben Beigen! "Wir werben von ben Europäern wie Sunde behandelt, beshalb behandeln mir fie mieder fo", fagten die Daori (Soch ftetter 485). Es ift lächerlich - ober aber boshaft, ben Eingeborenen bie fdmindende Gaftlichkeit vorzuwerfen. Wo ift denn je ein Europäer gegen einen Maori gaftlich? und bann flagt man, die letteren nahmen feine europäischen Gitten an. Wenn die Broftitution ber Dabchen geblieben ift (Bower 63), wer halt fie aufrecht, als die Beigen? Freilich haben fich die Diffionare febr gegen bie Chen zwifchen Guropaern und Maorimeibern gefett (Dieffenb. 2, 41) und öftere wohl gut ftreng. Aber wie bringende Grunde veranlagten fie auch bagu! Wie mancher Matrofe hatte mehrere Beiber an ben verfchiebenen Landungeplägen! wie oft murben bie Beiber fpater wieber berlaffen! Und ferner, ba fich viele Maoriweiber an Englander berbeiratheten, Englanderinnen aber bochft felten an eingeborene Danner (Thom fon mußte von nur 5 Fallen), fo find biefe Difchbeiratben ein fehr großer Schaben fur Die Daori, auch wenn fie rein und tren geschloffen und gehalten werben. Und fo laffen fich alle diefe Borwurfe gegen die Diffionare fehr leicht entweber gang in nichte auflofen , ober fie zeigen fich bei unbefangener, genauer Betrachtung in einem gang anderen Lichte, als es fcheint, wenn man die Unflage bort. Muf einen anderen wichtigen Gefichtspunft macht Brown (92) aufmerkfam, wenn er fagt, daß man die alte Religion ber Daori und bamit die Schranten, welche fie von vielem abhielten, weggeräumt habe, während die neue Religion noch nicht festgewurzelt ift und bei ganglicher Abmefenheit einer burgerlichen Strafgewalt noch nicht fraftig auf fie wirten fann; baber fie benn junachft burch ben Berfuch, fie ju civilifiren, gefunten feien. Dagu tommt nun, und dies ift begrundeter ale bas oben Ermahnte, bag die Diffionare fich nicht genug um bie Erziehung ber Maori jur Arbeit gefümmert haben follen. Doch tommt ein folder Tabel am wenigsten ben Unfiedlern au, ba biefe

fich gar nicht um bie Erziehung ber Gingeborenen gefümmert, fonbern biefelben nur benutt und bann unbeachtet gelaffen haben. Aber freis lich hatten bier bie Diffionare mehr thun tonnen : fie verlangten vor Allem vielen Rirchenbefuch, eine ftrenge Conntagefeier u. dergl., fie lobten bie Chriften, welche biefen Forderungen entsprachen, auch wenn fie gang faul maren, mogegen, mer arbeitfam in ben Berfehr und Sanbel ber Beigen mit hineingezogen mar, taum als rechter Chrift bei ihnen galt (Thom fon 2, 250 f.). Dann hatten fie alle alten Tänge und Lieder, beren viele freilich unguchtig im hohen Dage maren, aber auch alle einheimischen Spiele als Berbrechen verboten und daburch bie Bevölferung geiftig gleichsam ertobtet. Und boch erwiesen fich die an einem Orte eingeführten englischen Spiele, welche bie Gingeborenen gern fpielten, ale fo beilfam! (Dieffenb. 2, 19). Much um die Gefundheit ber Eingeborenen, benen fie doch eine fo gang anbere LebenBart brachten und beren Sinfdwinden fie bemerften und beflagten, haben fie fich ju wenig gefümmert (eb. Martin 277). Go tam es benn, baß befehrte Bauptlinge - was aber bei aller Abgeschmadtheit boch fehr für die Rraft und den Gifer ber Befehrten fpricht - ben Ihrigen gleichfalls meber Tang und Bejang, noch Scherz und Fröhlichfeit, ja taum ein Lächeln geftatteten. Go rief 3. B. E Rai, als er lachen hörte, fogleich entruftet aus: wer hat gelacht? Und als er ben Gunber nicht fogleich herausfand, hielt er eine lange Strafpredigt mit vie-Ien Bibelfpruchen untermischt: "ein Dann, ber ein Beib anfieht, hat icon die Che gebrochen in feinem Bergen; ebenfo hat ber, welcher lacht, ichon geftoblen, benn ber Dieb lacht bir ine Beficht, wenn er bich beftiehlt. Lacht nicht; benn es ift ber Weg gur Gunde" (Bate = field 2, 84). Daß jener allzu ftrenge Beift auch fonft fcabete, mag folgende Angabe (A. Garle 154) beweifen : ein Diffionar ergablte eines Tages ben Reufeelandern die beiligen Gefchichten, worauf diefe ihm fagten, bag, ba alle biefe wunderbaren Dinge fich im Lande ber Beigen jugetragen hatten, ber große Beift beshalb auch nur von biefen Glauben daran verlangen fonnte. 218 barauf der Miffionar von den Qualen ber Bolle fprach, antworteten jene ihm, es gabe bei ihnen feinen Menichen, ber nur gur Galfte ichlecht genug fei, um biefe Qualen ju verdienen. 218 aber jener fagte, alle Menfchen feien fchlecht und verdammt, ba wollten fie nichts mehr mit einem Gotte au thun haben, ber folche Graufamfeiten begehe und verlangten von

bem Miffionar jeder für fich ein Tuch jur Belohnung, baf fie feine Rebe fo gebulbig angehört hatten.

Der lette Borwurf gegen die Diffion, ben wir zu befprechen haben, ift jugleich ber gegrundetfte : es find die Streitigleiten ber Confessionen untereinander. Dag auch hierher die Propaganda tam, nachdem bas Chriftenthum ichon über 20 Jahre gelehrt mar, haben wir ichon gegeben: Die allein feligmachende Rirche brachte alfo den Streit auch bierhin und wie febr ihr felbit babei bas Gemiffen folug, bas geht aus ber blinden Leiden-Schaftlichfeit und Ungerechtigfeit ihrer Organe, g. B. Dichelis, La Places, Du Betit Thouars, hervor. Pompalier und die Seinen fanden Anfangs ziemlich bedeutenden Anhang (Martin 54) und freilich waren für fie die Berhaltniffe auch gunftig genug. Denn ba die Miffion ber Sochfirche ber Reufeelandcompagnie feindselig war, fo begunftigte natürlich die lettere und ihr Anhang die Ratholifen; auch half es ihnen, daß fie außer (gewiß nicht über, wie Dichelis 415 fagt) ben Barteien ftanden. Berfonlich ferner maren fie (Dieffenb. 2, 169) durchaus adjungswerthe Männer, mas ihnen große Geltung verfchaffte. Doch icon bald verlachten bie Maori, welche felbft feine ober fo gut .... I.i., Mille ... City ... Caken Ala .....

überall zu Streitigfeiten fam (Dieffenb. 2, 169; 1, 370; 407), das war zu erwarten: allein auch die Sochfirche und Weslehaner haben fich leiber auch bier befehdet (Brown 177), und das ift, wie es gang unbegreiflich ift, jugleich bas Kläglichfte von allem, was gefchehen tonnte. Wie großen Schaben berartige Streitigfeiten anrichten mußten, liegt auf der Sand. Te Senheu, einer ber berühmteften Führer in ben Maorifriegen ber fünfziger Jahre, ebel, großmuthig, milbe, nicht friegerifch, ben Diffionaren geneigt, obwohl felbft tein Chrift, gab auf ben Berfuch, ihn zu befehren, zur Antwort: "wenn ihr Fremben mir von fo vielen verschiedenen Wegen ergahlt und jeder mir verfichert, der feinige fei ber einzig richtige, wie tann ich enticheiden? Kommt erft untereinander über ben rechten Weg überein, bann werde ich überlegen, ob ich ihn einschlage" (Taplor 320). Go bachten eble Das turen. Bielfach aber benutte man auch bei Familienhaß die Spaltung in Gelten und fchlug fich gur einen, wenn ber Behafte fich gur andern foling (Shortl. a 104). Uebrigens ergablt Sochftetter (225) von Te Beuben, er fei beshalb nicht Chrift geworben, um feinen Ginfluß ale Bauptling nicht ju verlieren (vergl. Batefielb 2, 112; 117; 225). Er geborte (eb. 226) jur nationalen Bartei; und fo mag beides gewirft haben; ein wirflich einheitliches Chriftenthum aber, ein wirfliches Entgegenfommen ber Bebildeten murbe Raturen wie ihn ficher gang gewonnen haben. Denn friedliche Ginmifchungen, Belebrungen u. bergl. ber Europäer haben die Gingeborenen ftete fehr gern angenommen (Chortl. a 222). "Un ihren Früchten follt ihr fie ertennen". Benn diefes tieffinnige Bort Chrifti mahr ift, und mer hat es ichon bezweifelt, fo wird man aus ben Erfolgen ber Diffion am beften auf ihr Befen ichliegen tonnen. Diefe Erfolge aber find trot alledem gang ungeheuer. In die Arbeit ber Befehrung thei= len fich die beiben protestantischen Diffionen, boch ift ber eigentliche Apostel ber Infel Samuel Mareben (Taplor 281). 1814 fam Marsben und 1840 hatte die Sochfirche 19 Stationen, 6 Brediger, 18 Ratecheten und eine Buchdruderei, Die Wesleganer 7 Stationen, 7 Prediger, eine Breffe; Die Katholifen (feit 1837) einen Bifchof, 10 Briefter mit 5 Stationen, wo die Briefter ihr Standquartier hatten (Dieffenb. 2, 162-3); 1855 hatte bie Diffion ber Sochfirche 22, die weslehanische 15, die fatholische 12 Stationen (Thom fon 309); um 1858 waren nur noch 36 Brocent Beiden (Thomfon

2, 297); andere freilich minber verlägliche Berichte laffen fogar mehr als fünf Gechetel ber Eingeborenen getauft fein (Rob. 3, 99). - Das miss, guidebook ergaft (290); ein Sauptling, beffen Tochter Tarore von Feinden im Rriege ermorbet worden war, fprach ju den Seinigen; "da liegt mein Rind, ermordet ift fie jur Rache für eure fchlechten Thaten. Aber ihr follt Euch nicht erheben, ihren Tod zu rachen. Gott wird bas thun. Laft bies bas Ende bes Rriege mit Rotorna fein. Bett lagt uns Friede machen. Dein Berg ift nicht buntel um Tarores, fonbern um euretwillen. 3hr wolltet Lehrer haben. Gie find getommen und jest vertreibt ihr fic. 3hr flagt um meine Tochter, ich flage um euch, um mich; um uns alle. Bielleicht ift biefer Mord ein Beichen, bag Gott über uns gurnt um unferer Gunben willen. Wendet euch ju ihm. Glaubt an ihn ober ihr werbet alle umfommen." Giner ber Fürften, welcher auf Befes Geite focht, warb burch einen Schuf in ben Urm arbeiteunfähig und errichtete beshalb, ba er gut englisch fonnte, eine Schule für Dijchlingefinder mit gutem Erfolg; fpater ging er in fein Dorf gurud und errichtete bort eine fehr tuchtige Schule (Davis 45). Bete felber, fpater ein guter Chrift und noch auf dem Tobbette ein Freund ber Englander, verfconte bei feiner Berftorung von Kororareita (wo ein Sauptfit ber fathol. Miffion mar, Angas 1, 173) die Gotteshäufer und Die Bohnungen ber Beiftlichen (Smainfon 35). Derartige Buge liegen fich baufen (vergl. Taplor 309 f.), boch mogu? Wie bibelfeft (und nicht blog in Borten) die Maorihauptlinge find, bas geht aus jener Rede Baoras bei ber Königsmahl, bas geht aus allen ben Reden hervor, welche Smainson (51 f.), Sochstetter (50 und fonft) und viele Andere mittheilen. Auch freigebig find fie gegen bie Diffionare: menigftens ermafint Davis (88) einen Fall, wo bie Gingeborenen für diefelben zur Befoldung 380 Bfd. aufbrachten. Gewiß pagt beutzutage nicht mehr, was For (78) 1845 aussprach, bas Chriftenthum fei bei ben meiften Befehrten leerer Formelfram. Es pafte aber auch damale taum : icon 1843 mar ber Bifchof von Reuseeland erftaunt über die Innigfeit, die Bahl und ben Gifer der driftlichen Daori, welche fich vom Gottesbienft auch burch bas ichlechtefte Better bei febr weiten Begen nicht abschreden liegen (Swainfon 31). Die Sauptförderungen der Bildung burch bie Diffion beftanden barin, baf bie Eingeborenen lefen und ichreiben und baburch ihre eigene Sprache gang andere ale früher tennen lernten (Dieffenb. 2, 164); und icon 1842 war es ungewöhnlich, wenn ein driftlicher Eingeborener nicht lefen noch ichreiben tonnte (miss. guidebook 268). Damale maren Die Chriften noch eine verhaltnifmäßig fleine Bahl, fo bag biefe Ungabe für jene Beit richtig gemefen fein mag. 1859 aber fonnten nach bem Bericht Thomfons (2, 297) etwa die Salfte lefen und nur ein Drittel fchreiben und rechnen. Doch miffen viele bom Schreiben einen gefchidten und anmuthigen Gebrauch zu machen (Bolad narr, 2, 285). Jamefon (1842) behauptet freilich (260; 262), daß es fein Dorf auf 3fa a Mani gebe, beffen 10-13jabrige Bewohner nicht lefen ober fcreiben fernten, und daß es nicht zu fernen als fchimpflich gelte; boch find Thomfone Dadrichten die verläglichften. Ferner fteht feft, bag fleifige Arbeitfamfeit fich ausbreitete, ber Aderbau (eb. 1, 217), ber Sausbau (Bower 180) fich bob, wie benn Gelmyn 1842 einen eingeborenen Diffionar fannte, welcher ein bolgernes Saus mit Glasfenftern und vier Raumen, je einen jum Schlafen, Rochen, Effen und Studiren befaß (miss. guideb. 268). Ferner borte bie Sclaverei auf (Thomfon 2, 294), aber manche Sclaven gogen es vor, bei ihren Berren zu bleiben (Nov. 3, 112), bas Tattuiren, ber Kannibalismus, ber Rindermord, die Opfer an den Grabern murten abgeschafft (Dieffenbach 1, 105, Polad narr. 2, 356; 2, 51; Thomfon 2, 294) und ebenfo murben die Kriege, die Behandlung ber Beflegten, milber und menichlicher (Thomfon eb.; miss. guideb. 296). Diebstahl nicht aber ebenfo bas Lugen - ift jett felten, felbft Belb, Tabad und Schiegbebarf ift ficher unter ihnen (Bower 145), Ehrlichfeit, Rüchternheit und Friedfertigfeit werben ebenfo gerühmt (A. Carle; Surfthoufe 31; Dieffenb. 2, 105), wie die Bewöhnung gur Urbeit, welche fich immer weiter ausdehnt und von Gleiß und Ordnungeliebe begleitet ift (Bolad 2, 108; 1, 184; Power 283 ff.). Wegen alles bies ift wieder die Behauptung, welche For (78) aufftellt, Die Reufeelander, die unter ben Coloniften lebten, zeichneten fich burch größeren Fleiß im Landbau vor benen aus, welche in einer Diffion abgefchloffen lebten, von um fo wenigerem Bewicht, als For auch fonft au fdwarz fieht: fo wenn er behauptet (62), fie hatten nichts in medanischen Runften gelernt, alle die gerühmten Fortschritte fonnten nur von wenigen Ginzelnen gelten. Wenn er hingufügt, Die Maori feien in biefer Sinficht gang bon ben Europäern abhängig, fo tonnte man

fich 1845 noch weniger barüber munbern wie jest: follen benn in tann 50 Jahren bie Maori, die "Bilben" fich bie gange europäifche Gultur bis jur völligen Gelbftanbigteit aneignen? Gin Ungebante. Aber freilich bat ber Bertehr mit ben Weifen überhaupt gu jenen Forberungen viel beigetragen. Go find die Rriege ichon burch bie Tenermaffen unblutiger und feltener geworben, ba biefe Baffen ben Schwächeren bem Dachtigeren gleichstellen (Bolad narr. 2, 35), ba Flinten jest allgemein find - um 1860 follen fie 20,000 befeffen haben (Hov. 3, 127) - und fie felbit feine guten Schuten, wenigftens anfangs, maren. Früher follen fie die abgefeuerten meggeworfen und bann mit ben anderen Baffen mit einander gefampft haben (Rutherford im Neufeelander 236). Best haben fie im Rrieg mit ben Europäern anderes gelernt. Machen wir uns nun ein Bild von bem jegigen Buftand ber Maori, fo finden wir fie hauptfächlich als Aderbauer, welche als folche Tuchtiges leiften (Thomfon 2, 298 f.: Dieffenbach 1, 217), Getreide, Dais, Kartoffeln bauen, mit bem Bfluge, ja mohl gar mit europäifchen Dafdinen (Soch ftetter 476) arbeiten, Schweine und anderes Bieh halten; manche follen (Rov. 3, 1511 EA CA Minks and some Winks franken taken and ste ment

ben Begenden, wo die Europäer vorherrichen. Geit 1854 ferner erscheint eine Zeitung Maori und englisch Te karere Maori (the Maori messenger) in Audland und feit 1857 eine allwöchentlich in Bellington nur in ber Maorifprache (Grey library; Smainfon 38). Ramentlich ansgezeichnet find fie im Sandel (Thomfon 2, 294; Chortl. a 283; Polad 1, 183 f.). Sandelstaramanen durchziehen das land (Soch fletter 125), andere Stämme fommen gur Gee auf Sandelszügen nach Mudland (Swainfon 225), wohin fie Marttprodutte im Berthe von 16,000 Pfb. Sterl. jährlich liefern, wie fie auch von ben Bollen 1858 über 40,000 Bfb, bezahlten (Thomfon 2, 299). Schiffe bauen fie, beren eines fur 430 Bfb. Sterl. vertauft murbe (eb. 298), und fuchen febr häufig felbft Schiffeeigenthumer ju werben, mas mehreren ichon in ben vierziger Jahren gegliicht war (Mundy 2, 124); fie befigen Schiffe von nicht unbedeutendem Werth (Ausland 1858, 1194). Minder reiche findet man als Matrofen auf Balerichiffen in ben Safen von Auftralien und Amerika (Bhrne 1, 58). Doch herricht ein nicht unbedeutender Reichthum unter ihnen: fie haben Contos in ber Bant ober Sparfaffe, öfters mehrere 1000 Bfd. (Ausland eb.; Dov. 3, 151; 3am efon 216) und ihr Befammt= bermögen wurde um 1842 auf 150,000 Bid. in flingender Dlunge gefchatt (Jamefon 234). Dag bies nun übertrieben fein, fo wie auch die Behauptung, daß fie jährlich für 100,000 Bib. Waaren brauchten (eb. 248): fo ift foviel ficher, bag fie für ben Sandel ebenfo befähigt ale eifrig find, daß europäifche Baaren - Tabat, Bulver, Flinten, Deffer, Tuder, Beuge, eiferne Topfe und Bertzenge, Adergerathe u. f. w. (Jamejon 235) - jest febr bon ihnen gefucht werben (Bolad 1, 183 f.), bag fie ferner in Belbgeichaften gewandt und zuverläffig find; die ihnen von der Regierung geborgten, öftere großen Gummen haben fie ftete richtig wiedererftattet (Davis 88), Und dies ift nicht blos im Norden der Infel: es ift in Wellington nicht anders, wo fie fogar eine Art Wirthshaus für die bortigen Das oriarbeiter haben (Power 180; 183). Die Gingeborenen vermiethen fich fehr gerne in Tagelohn und find tuchtige Arbeiter; wenn man fie ordentlich halt - mas feineswegs oft geschieht - fchliefen fie fich leicht an und lernen gern (Polad 1, 183 f.). Gie find ichon als Arbeitefraft für die Unfiedler unschätzbar (Dieffenbach 2, 159). Alle diefe Berhaltniffe, wenn freilich durch die letten Rriege febr erschüttert, find auch jett im Grunde noch unverändert ober ließen sich boch durch freundliches Entgegenkommen gegen die Maori befestigen und beben.

Wenn nun aber For (68) fagt: fie laffen ben Beifen in Rube, bamit fie bon ihm gewinnen fonnen; fie treiben Sandel mit ihm, aber weiter erftredt fich ber Berfehr nicht und von einer Amalgamation beiber Racen tann nicht die Rebe fein: fo gilt bies lettere leiber auch noch für die heutige Beit. Fragen wir uns, moher dies tommt, fo liegt die Schuld einzig und allein am Webahren ber englischen Unfiedler - nicht ber englischen Regierung. Denn biefe hat in Deufeeland gethan, was fie thun tonnte, nur daß fie natürlich an bem einen einzig vernunft- und naturgemäßen Grundfate festhielt, nicht autofratifch gegen ben Willen bes englischen Bolfes, fonbern nur ale Bertreterin bes letteren zu handeln. Doch hat fie zu nichts Unrechtmäßigem die Sand geboten; fie bat vielmehr mit ruhmenswerther Menichlichfeit die Gingeborenen behandelt und babei Grundfate aufgeftellt, welche, wir wiederholen bas Wort, von welthistorifcher Bedeu. tung find. Allein die englischen Unfiedler, meift ben niederen Ständen angehörig und nur ausgewandert, um "Beld zu machen", haben bie hohen Anfichten ber Regierung nicht nur nicht getheilt, fonbern nach Kräften vereitelt. Gie haben lediglich - benn bas Colonialparlament mit feiner g. Th. febr furglichtigen Bolitit gebort ju ihnen - Schuld an bem Kriege von 1860-66, benn fie verberben burch ihr eigenes unfittliches Betragen bie Eingeborenen (Smainfon 36), fie erbittern fie durch ihre hochmuthige und robe Behandlung aufe bochfte; fie halten fie von fich fern, wo fie tonnen und behandeln fie ftets als tiefer ftebende Race - in turglichtiger Beidranttheit. Denn einmal haben bie Maori fich gerade in ben letten 40 Jahren als eine geiftig febr hochstehende Race bewiesen. Positiv geht bas ichon beutlich aus bem von une eben entworfenen und Bug fur Bug quellenmäßig belegtem Bild hervor, bei beffen Betrachtung man mit Dalone (251) fagen muß: es ift eine einzige und in der Befchichte beispiellose Erfahrung, bag ein Bolt, wie die Reufeelander gethan haben, in vierzig Jahren aus arger Barbarei, Cannibalismus und faft ganglicher Religionslofigfeit fich in ein driftliches, civilifirtes Bolt umgewandelt haben. Mun ift es ja flar, bag biefe neue Civilifation vielfach noch eine halbe, daß fie in die tieferen Schichten im minderen Daage ale in die be-

vorzugteren eingebrungen ift, bag berichiebene Stamme an ber Rufte ober in ber unmittelbaren Rabe ber Bafehas, ber Europäer verberbt und ichlecht find. Aber es ift boch eine bochft betrübende und bedauerliche Ericheinung, wenn man Salburtheile eben fo oberflächlich als forglos und ficher aussprechen bort, wie bies von Sochstetter (abnliche Salbbeiten bes Urtheils in einem Auffat in ev. Diff. Dag. 1860, 515 f.) gefchieht, - Urtheile, benen beshalb eine größere Bedeutung augelegt werden muß, weil fie einmal viel gelefen werden und beshalb falfche Unfichten in weiten Rreifen bervorbringen, bann aber, weil fie ber Biderhall aus ber befferen Gefellichaft ber englischen Anfiedler in Reufeeland ju fein icheinen. Da wird bereitwillig alles anerkannt, was die Maori leiften und nach Thomson (Thoms. 2, 294-6) eine Bufammenftellung beffelben gegeben, welche allein ichon alles folgende widerlegt: bann aber beift es (Sochft. 476), Die Civilifation Der Maori fei beshalb tein Gewinn und mirklicher Fortfchritt, weil fie die Lebensfähigfeit des Bolfes nicht erhöhe; es werden Beifpiele von Tragheit ergahlt, die absolut nichts beweifen und die gegen bas, mas mir eben aus anderen Quellen mitgetheilt haben, gang verschwinden; mas bann über die Beranderung ber Rleidung gefagt wird, ift nicht beffer, und bas über ben Gigennut, Die Erpreffungen, Die Ungaftlichfeit ber Maori Behauptete fehr wenig burchbacht. Alfo von ben Maori find Diefe Eigenschaften ein Beweis von Unbildbarteit, welche boch die hoch= gebildeten Anglofaronen fo reichlich befigen und nach Reufeeland erft gebracht haben? Und daß in ben Städten die Daori nicht taugen, wer ift baran ichuld ale bie, die fie behandelt haben "wie die Sunde" (Sochftetter 485), die Europäer? Wenn nun aber gar (471 f.) Die geringe Berbreitung ber englischen Sprache unter ben Maori ein Beichen ihrer Unbildbarteit fein foll, fo weiß man gar nicht, was man fagen foll. Alfo bie Sprache berjenigen, Die fich ihnen jo gang feind. felig gegenüberftellen, die follen fie lernen? Ift es benn nicht vielmehr ein Zeichen eines ficheren Nationalgefühle, eines würdevollen Stolzes, wenn fie bas nicht thun? Und wenn ein Bolt, das feit feinem Besteben nur bie meichsten Lautverbindungen, nur flare und reine Botale fennt, bas ben Laut's wegen feiner Barte ichon lange aufgegeben hat, wenn dies Bolf gerade bie englische Sprache fchwer lernt, welchen Unbefangenen fann bas munbern? Ware benn nicht vielmehr das Gegentheil ein Bunder, ein völlig unbegreifliches? Go

Sabigfeit ber Gingeborenen. Bortheile

510

find Sodiftettere, fo ber Unfiebler Grunde beichaffen, auf die geftust er das Refultat gieht, die Maoris feien bem Untergang verfallen! 3m Gegentheil: eine Cultur, auf welche ftets bes Dichters Bort: "mußt du Jod und Jammer fenden?" fich anwenden läft: eine folche Cultur ift denn dod felber von bedentlicher Befchaffenheit. Und ferner im Gegentheil: die Maori haben Rraft bewiesen und Fähigfeit im hoch. ften Maafe und wohl ichmerlich möchte irgend ein europäisches Bolt, bie "anglosogonische" Race mit eingeschloffen, bei ahnlichen Zumuthungen befferes leiften: Die Dlaori haben mit allem ihren Bertommen brechen und fich eine Cultur aneignen muffen, welche unendlich hoch über ibrer Bildungoftufe ftand; fie haben bies vermocht, obwohl man fie meift feindfelig und geringschätig behandelte, fie haben dies in faum 50 Jahren vermocht: und nun, weil fie noch nicht gang fo gebildet find, wie die Europäer, weil fie im wilden und blutigen und gewiß furglichtigem Bergweiflungstampf, ju bem fie aber auf eine Weise gedrängt murden, daß er unvermeidlich mar, der englischen Uebermacht gewichen find, weil fie der ungeheuren Unftrengung, welche das nene Leben on fie macht, vielfach erliegen, ba unterftust man fie

Bildungszustande ab, die Dauer ber Wohlfahrt von feiner fittlichen Rraft und Sobe. Wie aber ber einzelne burch gute Thaten geforbert wird, fo auch ein ganges Bolf. Dichts verdirbt ein Bolf mehr, als ein Buftand bauernder Ungerechtigfeit und Gewaltthätigfeit, ben es ausibt oder leidet; nichts mehr, ale ein Buftand von Engherzigfeit und Befchranttheit, in bem es fich felbft festhalten muß, um zu feinen felbstjuchtigen Bielen ju gelangen. Bebes Bolt ift ein Glied in ber Entwidelungereihe ber Denfcheit: brudt fich ein folches Bolf nun felbft berab, fo brudt es die Entwidelung ber gangen Denichheit herab. Das wird doch jeder jugefteben, daß es ein wefentlicher Fortfchritt ber cultivirten Denfcheit mare, wenn fie es vermöchte, auch mit ben uncultivirten Bolfern menfchlich und freundlich umzugeben. Co hat die englische Regierung, fo die Diffion gehandelt: nicht die Mehrzahl ber Unfiedler. Gerabe in unferer Beit, Die tief in gebantenloje Genugfucht und Gelbstfucht verfunten fcheint und welche oft fo unverhohlen den einzigen Cat predigt: Dlacht ift Recht; gerade in einer folden Beit thut es noth, ju betonen, bag jur merflichen Forberung und Befriedigung ber Menfcheit in erfter Linie nur ideale Biele bienen fonnen, nichts anderes. In Deufeeland ift auch jett noch Beit, vieles wieder gut zu machen; auch jett noch Beit, bas berrliche Rapital geiftiger Fabigfeit, was die Maori befiten, gur Beltung, gu felbständiger Arbeit und daburch ju reichem Ertrag gu bringen, welcher ja doch junächst ben englischen Unfiedlungen ju Gute fame. Und wenn diefe fich zu ber Sochherzigfeit aufschwingen fonnten, welche einzelne ja fo reichlich und herrlich gehabt haben, fich ber Maori im Gangen angunehmen, das feindfelige Berabfeben aufzugeben, fie beranaugieben anftatt fie gu verbittern: welchen Aufschwung murben bann bie Rolonien aus fich felber zu nehmen im Stande fein! junachft einen geiftigen, ber aber fo ficher bas Materielle mit fich reift! bann mag die braune Saut fich erhellen burch bas europäische Beiß; bas Maori mag verschwinden por dem Englischen: ber mabre Rern Diefer Bolter ift gerettet, ihre geiftige Fabigfeit, und diefe wird fich ichon bantbar beweifen.

Ueber die Abnahme ber oceanischen Bevölferung haben wir an einem anderen Ort (Ausst. d. Naturv. 6 f.) aussührlicher gehandelt: wir wollen deshalb hier nur einige Hauptangaben wiederholen. Bunächst ift wohl zu beachten, daß das Aussterben denn doch nicht so

raich pormarts gegangen ift, ale man geweiffagt und berechnet bat. Bower (1849) ftellte die Behauptung auf, bag bei gleichbleibenbem Sinfdminden ichon vor 1870 fein Maori mehr übrig fein fonne (119); und bod gabite man 1860 noch 55,275 Gingeborene (Behm 74), 1861 aber 55,336 (Deinide c. 557). Allerdinge find biefe Bablen, beren Unterfchied wir nicht betonen, burch Rriegsjahre von 1861-66 und namentlich durch viele Seuchen, die in jener Beit wütheten (Maunfell ev. DR. DR. 1867, 300) arg verringert, und bis auf 38,456 Geelen, wie wir fcon erwähnten, berabgegangen. Samaii hatte nach Cheever (289 f.), ber offigielle Daten benutte, 1849 80,641 Gingeborene, tonnte aber, nach feinen bamaligen Berechnungen 1860 nur noch 32,224, 1870 gar nur noch etwa 14,000 Ureinwohner haben. Statt beffen aber gibt Bechtinger (121) ben Cenfus für 1866 auf etwa 60,000 an, welche Bahl gwar immer noch eine Abnahme, aber eine viel geringere ausweift. Tabiti hatte um 1850 (Birgin 2, 41) 10,000 Eingeborene; Diefelbe Bahl nimmt Deinide (c, 564) für 1865 etwa an, und ber offigielle frangöfifche Bericht von 1862, welcher 9086 Eingeborene gablt, flimmt

noch auch hierfür Beifpiele aus neuefter Beit haben, 3. B. ev. Dt. Dlag. 1867, 300; Cheever 295), fie find ben geiftigen Unfprüchen, welche man an fie macht, schon mehr gewachsen, fie haben sich mit ber Cultur auch die Balliativmittel, welche fie bietet, mehr angeeignet. Andererfeits darf auch nicht verfannt merden, daß die Europäer felbit, trot maffenhafter Musnahmen, boch auch febr viel für die Gingeborenen gethan haben und immer mehr und mehr thun. Gebührt bierbei ber englischen Regierung ein nicht geringes Lob, wie benn fast fein Dann größeres Berdienft um Bolynefien hat als Gir George Greb, fo fteben bier gleichfalls in erfter Linie die Diffionare mit ihrer unermudlichen, aufopfernden Thatigfeit, und Ruffel (Bolonefia) hat gang Recht, wenn er alle Fortschritte ber Polynesier als wesentlich burch die Miffionare angebahnt barftellt. Gie haben auf die Gultur ber Eingeborenen den größten Ginfluß gehabt, fie haben biefelben vertheibigt und beschütt mo fie tonnten; fie haben ihnen ferner ben festen Salt gegeben, den neuen Inhalt fur ihr ganges Dafein, beffen fie fo dringend bedurften. Die Polynefier haben es oft ben Diffionaren ausgesprochen: "wir maren ju Grunde gegangen, wenn ihr nicht gefommen waret" - und mare die Entdedung nicht erfolgt, fo waren fie verloren. Ihr Leben gehrte fie leiblich auf, geiftig bot es ihnen nichts mehr, feinen moralischen ober idealen Salt, und boch waren fie hoch genug entwidelt, um ohne einen folden nicht leben zu fonnen. Freilich haben oft außere Umftande die Befehrung, wenigstens im Unfang, veranlagt, fo bie Autorität ber Fürften, die Dacht bes Beifpiele, fowie andererfeits Ungludsfälle, große Sterblichfeit, Berluft einer Schlacht, nach benen man es mit bem neuen Gott versuchen wollte (Ruffel 386, 390); freilich haben benn ferner die Diffionare ihnen ein hochft bigottes, oft wenig geiftiges Chriftenthum gebracht: aber auch dies ift ein Glud, benn gerade die Sandgreiflichfeit, die berbe Sinnlichfeit Diefer neuen Religion faßt jene Bolfer und ift ihnen faßlich, und bei alle bem, wie unendlich boch fteht fie über bem Beibenthum oder etwa über dem Islam. Mag bas Dogma fein, wie es will: die driftliche Moral bleibt, zu ber ihnen die meiften ber Diffionare ju gleicher Beit leuchtende Beispiele gaben; und daß biefe bleibt, das ift die Sauptfache. Innigeres und geiftigeres Auffaffen wird fcon tommen; das zeigt fich ichon aus ber bochft peinlichen Genauig. feit, mit welcher überall die neue Lehre aufgenommen ift; bas zeigt BBait, Anthropologie. Gr Band. 33

fich aus ber Opferfreudigfeit, welche überall für die neue Lehre erblubte, für die gewiß an 500 einheimische Miffionare thatig find und einige icon ben Märtprertod erlitten haben (Gill, introduct.). Allerdings traten auch Schwanfungen, Rudfälle ein, und beibnifches gilt ab und ju auch noch heutzutage. Nirgends aber, worauf Ruffel (390 f.) mit Recht aufmertfam macht, bat man versucht, bas Beibenthum wieder herzustellen. Much, und das ift von Bichtigkeit, feftirerifche Bewegungen traten ein, ftete aber fo, daß fie auf driftliche Grundanschauungen beibnisches aufpfropften. Alles bas Gute, bas wir erwähnten, gilt von ber protestantischen Diffion ohne Unterfchied ber Nationalitäten. Die tatholifche Diffion wirfte verhältnigmäßig höchft unbedeutend, und dies tommt wefentlich von der leichtfertigen Art ihrer Befehrung, von der minderen Strenge, und allerdings auch bon ihrer minder reinen Urt des Auftretens, welche die Gingeborenen fo gut durchschauten wie die Europäer. Auch hat ihr die Unterftutung Franfreiche fehr gefchabet, welches fich im ftillen Decan feineswege civilifatorifch fabig bemiefen hat. Leichtfertigfeit wird der icharffinnige Bolynefier gar bald durchichauen, mitmachen und berachten; ibm imponirt aber die ernfte ftrenge Sittenreinheit, die wie fie alles bon fich fordert, fo auch alles von ihm verlangen tann. Und fo muß man befennen, baf gerabe burch ihre Strenge, welche man ihnen fo oft vorgeworfen bat, die Diffionare am meiften, am ficherften gewirft haben.

Daraus schon folgt, daß die Bolynesier ein höchst befähigtes Menschengeschlecht sind, und als solche haben sie sich überall bewährt. So vor allen Dingen in den heillosen religiösen Wirren. Sie haben es vermocht, allerdings nicht ohne Störung, doch das Christenthum nicht über die Christenthümer zu verkennen, zu verwersen, sie sind Christen und meist Protestanten geblieben. Auch wie sie sich die moderne Eultur angeeignet haben, verdient unsere höchste Bewunderung. Es ist eine unendliche Leistung, in nicht ganz 100 Jahren aus dem Cannibalismus, aus dem rohsten und schmutigsten Heidenthum sich zu der Stufe der Bildung zu heben, welche diese Bölser seit inne haben. Freilich sehlt hier noch viel zu einem wirklich gebildeten Zustand, namentlich die Masse des Bolses muß noch sernen und gehoben werden, nach jeder Seite hin. Sicherheit im Culturleben haben nur die Bornehmsten, klaren Ueberblick wohl noch Keiner: aber trothem haben sie,

stets angesochten von benen, nach welchen sie sich bilben sollten, abssichtlich zurückgehalten von den eigenen gegnerischen Landsleuten der Missionen, umwirbelt vom Streit der Nationen und der Religionen, sie haben Erstaunliches geleistet. Denn sie sind nicht irre geworden, weder an der Cultur noch an der Religion. Und auch hierfür hatten sie fast den einzigen Halt an den Missionären.

Diese dürsen und werden nicht nachlassen in ihrer Thätigkeit. Und wenn die Einwanderer civilisiter Nationen ihren neuen Landsleuten mit nur einigermaßen gutem Willen beistehen in der großen Arbeit ihrer Entwickelung: dann kann und wird sich die Zukunst der Bolynesier nicht ungünstig gestalten und die herrlichen Fähigkeiten, welche sie besitzen, werden ihnen und der ganzen Menschheit gute Früchte tragen. Ihre Abnahme hat sich vermindert, hat inne gehalten, es ist also noch Zeit. Möge denn ihnen und den Weißen im Ocean alles zum Guten sich gestalten. Niemand kann dies heißer wünschen, als wir.

## Melanefien und Anftralien.

Der westliche Theil des stillen Oceans einschließlich des Festlandes von Australien, Neu-Guineas und seiner kleinen Nachbarinseln wird von einem Menschenschlag bewohnt, der sich wesenklich von den Malaien sowohl wie von den Bolynesiern unterscheidet. Am meisten fällt die Farbe in die Augen: denn die Eingeborenen dieses westlichen Theiles des Oceans sind meist dunkel gefärbt, sehr oft schwärzlich bis schwarz, weshalb man sie auch Negritos genannt hat.

Unter ihnen laffen sich mehrere große Hauptgruppen unterscheiden. Einmal die Ureinwohner Neuhollands und die Tasmanier; zweitens die Bölfer der Inseln, welche man unter dem Namen Mestanesien begreift, also der ganzen Inselreihe von Reucaledonien und Kunaie bis einschließlich Neuguinea, Salwatti, Batanta, Gebe und der anderen kleinen Inseln um Neuguinea, sowie ferner auch die Eingeborenen des Fidschiarchipels. Drittens sind auch die schwarzen Stämme zu erwähnen, welche ab und zu auf den Inseln und dem Festland des eigentlichen Malaisiens wohnen, die unter verschiedenen Namen bekannt sind, Alfuren, Harasurus, Papuas u. s. w.

Es ist eine michtige und noch nicht ganz gelöste Frage, ob und wie diese Bölfer mit jenen beiden ersten Abtheilungen und namentlich der zweiten vermandt sind. Allein da diese Stämme zum Theil wenigstens von Waitz selber in der ersten Hälfte des fünften Bandes erwähnt sind; da serner die eben angeregte Frage sich nicht rasch beantworten läßt, so wollen wir auf diese Untersuchung hier nicht weiter eingehen, deren genaue Erörterung wir uns für einen anderen Ort ausbewahren. Dort werden wir, weil uns hier der Raum gebricht, auch über das Verhältniß der Melanesier und der Malaiopolhnesier, sowie gleichfalls über die Verwandtschaft der Neuholländer aussührlich reden, während uns hier nur die ethnologische Schilderung dieser Volkanesier zu den schwarzen Urbewohnern Indiens stehen, welche man vielsach angeregt hat, lassen wir hier bei Seite und beginnen zunächst mit dem eigentlichen

## Melanefien.

Das Gebiet umfaßt, wenn wir von Guben nach Rorden geben,

(Niva), Tanna, Erromango, Fate, bann berichiebene fleine unbewohnte Felfeneilande, barauf das wieder bewohnte Upi; nun theilt fich ber Archipel in zwei Retten, beren weftliche bie beiben größten Infeln enthält, Mallifollo und Efpiritu Santo; Die öftliche befteht aus Ambrym, Aragh (Bfingftinfel), Moba (3. d. Musfatigen Bougainv, 209; 212), Maiwo (Aurora), Gana (St. Maria), die Banksinfeln mit Banna lava, Dota und verschiedenen fleinen Felfeninfeln, von benen ber fteile Bulfan Ureparapara (Blighinfel) gleichfalls bewohnt fein foll; wenigstens fab Rietmann im dichten Balbe Rauch auffteigen (181). Rein nördlich von biefer Reihe von Felfengipfeln liegt Die Ritenbigruppe (Ron. Charlotteninfeln, Sta. Cruz), nach ber größten Infel Mitendi (Indengi, Sta. Cruz) benannt. Dann gehören hierber Tupua, Banitoro, bie Matema., bie Duffgruppe, Motuiti (Rennedy) und mehrere andere fleine und unbewohnte Infeln. Tupua, Baniforo, Motuiti find melanefifcher Bevolferung; dahingegen bie Matema:\*) (Tromelin bei Bergh. Unnal. 3, 284) und Duffgruppe, wie wir ichon im vorigen Band faben, polynefifche Einwohner haben. Gine folche Bevollerung finden wir auch auf einigen Infeln bes Salomoarchipel, junachft auf Sitanana, bann auf Rennell und Bellona, fowie auf Lord Sowes Bruppe (Swainfon 3), welche Bollerftamme alle brei eine bem Sifahana verwandte Sprache haben (Chenne 186). Allerdinge behauptet Carteret (366), bag Ontong Java (Bord Somes Gruppe) von Regern bewohnt fei : aber er irrt, benn die neun Infeln, die er fah, liegen faft um 90 weftlicher als jene Gruppe, welche nach Dasman (38 f.) aus mehr ale zwanzig Gilanden besteht. Auch die Darqueengruppe (Tasmans Mart) ift bewohnt, und zwar, wie Tasman (38) angibt, mit Leuten, welche ber Bevölferung Reufeelands durch ihr geftraubtes und ichwarzes Saar gleichen. Und abnlich behauptet Schouten (Diar. 48) von einer Inselgruppe Diefer Begend, welche aus brei bis vier Infeln beftand und wohl ficher diefelbe Gruppe mar, die Bewohner derfelben batten diefelbe Sprache geredet als die Bewohner von Rive. Die grunen Infeln Schontens und le Maires (Diar. 49) waren wohl unbewohnt. Es ift möglich, daß noch manche Infel hier polynefifche Be-

<sup>\*)</sup> Bielleicht ift diese Infel unter Dillone Mameinfel (2, 270) ju ber-fieben.

polferung bat, boch ift aus ben Angaben Tasmans und Schoutens nichts zu ichliegen. Denn dies ichwarze aufgesträubte Saar haben bie Melanefier fast immer, die Bolynefier aber haufig; und neben jener fprachlichen Behauptung fagt Schouten freilich, baf bie Bewohner ben Niveanern auch leiblich ahnlich gefehen hatten, nur fcmarger gemefen maren, auch hatten fie Bogen und Pfeile, fie maren alfo biernach achte Melanefier. Schoutens Sprachbeobachtung aber tann nicht fehr genau gewesen fein; er mar nur wenige Stunden mit ben Gingeborenen ber Bruppe, welche in Rahnen an fein Schiff beranfuhren, in Berfehr und wie leicht fonnte ibn ein ungefähr abnlicher Rlang täufchen. Die größeren Infeln find alle und zwar von Regritos bewohnt, fo junachft im Guden Bauro (St. Chriftoval) nebft ben fleinen Rebeninfeln Sefarga (isle des contrariétés, bewohnt Surville 248) und einigen anderen, mogu die drei Schweftern (bemohnt eb. 253-4) gehören; bann in boppelter Rette, weftlich Gera (Guadalcanar), Murray, Rengeorgia und Simbu (Ebbyftone) (Chenne 62; 65-6), die Schatinfeln (treasury, Shortland Reife 135; Reina Reum, Zeitschr. 4, 355) und Shortland, öftlich Dalaita, Carteret, Gomer (Carteret 364), 3fabel, Choifenl; hier vereinigen fich beide Retten wieber zu einer Reihe, welche aus ben Infeln Bougainville, Buta (Binchelfea) und Gir Sardn befteht, die alle bewohnt find (Bougainville 230, 232, Carteret 367). Bewohnt ift gleichfalls die rein nordlich liegende Riffinfel Mbgarris (b'Urville b, 5, 116). Geologifch gu berfelben Reihe wie Die Salomoneinfeln gehört die Fortfetjung Diefer letteren, Die öftliche Reihe von Reubritannia, junachft bas ber Bardninfel unmittelbar benachbarte Giland St. John, welches gleichfalls bewohnt ift (Schouten Diar. 49-50), bann folgt Tombara (Reuirland) mit ihren fleinen Borinfeln, deren öftliche Gerrit Denne (bewohnt nach Dampier 5, 83) Fifderinfel, Mathias, Sturminfel (Dampier 5, 80. 88; Boug. 249) und andere find, mahrend weftlich Amatata (Port). Sandwich) bewohnt nach Carteret 376; 378 und Reina in Meumanns Zeitschr. 4, 354) vorliegen, Rordlich von Tombara wird die Rette burch Reuhannover (bewohnt Carter. 380) und einige unbedeutenbe Roralleninfeln gefchloffen - es find bies Carterets Bortlandeinseln. Zwischen Neuguinea und Tombara gieht fich bie große Infel Birara (Reubritannien) bin, an welche fich Ruf und einige anbere Eilande (bewohnt Reina 352 f.) anschließen. Auch die Admiralitätsinseln, nordwestlich von Tombara aus einer Haupt- und vielen Rebeninseln bestehend, sind bewohnt (Carteret 383—5), ebenso die Anachoretengruppe (Bougainv. 250), nicht aber die Schachbrettinseln (Echiquier, eb.) und die Insel Durour; auf Matth dagegen sah Carteret viele Eingeborene mit Fackeln hin- und her rennen (387).

Das größte Land mit melanesischer Bevölkerung ist Neu-Guinea, zu welchem natürlich die Inseln an seinen Küsten, in der Gelvinksbai, Salwatti, Friedrich Heinrich-Insel u. s. w. hinzuzurechnen sind. Und ebenso die Inseln der Luisiade. Auch die Mudschn- (Woodlark) und Trobriandinseln sind bewohnt (Reina 355; Ehenne 69) sowie die Inseln der Torresstraße, von denen freilich die Eilande des Prinzen von Wales nicht zu Melanessen, sondern zu Neuholland gehören (Macgill. 2, 2). — Zu Melanessen, sondern zu Neuholland gehören ist ichster Posten der Fidschiarchipel; der südlichste Punkt ist wohl Kunaie, da Norfolk und die etwa unterm 32° s. Br. gelegenen Lord Howes-Inseln unbewohnt waren (Watts 156).

Die meiften biefer Infeln und fo natürlich bie größeren alle find hoch; doch ift fowohl die gange Reihe (von Kunaie an bis Neuhannover) wie auch oft die einzelnen Infeln vielfach umgeben von einer großen Angahl von Riffen und flachen Koralleneilanden. Das gange Gebiet macht den Gindrud, ale fei es ein allmählich verfuntenes Teftland, an beffen Ranbern fich Mabreporenbamme gebildet haben, manche gewiß ichon in maltefter Beit und vielleicht noch an den Ruften bes urfprünglichen Geftades diefes Feftlandes, wie denn g. B. Bougainville im Schachbrett nirgende Grund fand; ber Rorallenfele ftieg in fabenloje Tiefen binab. Undere diefer Dabreporeninfelchen bilbeten fich dann im Innern des fintenden Festlandes, an Randern boberer Gebirge: es find bas bie Riffe, welche fich zwischen ben einzelnen 3nfeln finden und 3. B. Meutaledonien gang abschliegen; daher die Behauptung ber Frangofen, die Lopalitäteinfeln gehörten geographisch gu Balabea, gang ohne thatfachlichen Grund ift. Auf bem Geftein ber Infeln (Grauwade, Schiefer, Sandftein, Borphyr und Granit) ruht im weftlichen Renguinea, Reubritannien und ben neuen Bebriden bisweilen hochgehobener Mabreporentalt (Ballace 2, 288; Meinide c,

550, 552), so daß wie im malahischen Archipel (Wallace 1, 209 f.) auch hier mehrfache Hebungen und Senkungen anzunehmen wären. Dies befremdet um so weniger, als thätige und ausgebrannte Bulkane, Solfataren, heiße Quellen und dergl. so wie vulkanische Gesteine, Lava, Bimsstein, Bafalt u. s. w. im ganzen Gebiet von den kleinen Inseln bei Neuguinea bis Tanna sehr zahlreich sind. Auch die Fidschie in seln, eine kreissörmige Gruppe meist hoher Inseln, deren bedentendste nach Norden und Westen liegen, mit zahlreichen Niff- und Riffsinselbildungen, sind von ganz vulkanischem Gestein, wie denn auch hier heiße Quellen mehrsach vorkommen und Erdbeben nicht selten sind (Seemann J. R. G. S. 1862, 51).

Das Land ift fast überall mit ben bichteften und mächtigften tropifchen Urwäldern bededt, welche nur an der Rufte einen fcmalen, meift fandigen Landftreif freilaffen; Baladea aber ift burr und unfruchtbar, namentlich im Innern, das gebirgig und beständigen heftigen Winden ausgesetzt ift. Much die übrigen Infeln find von Gebirgen burchzogen, welche in Renguinea g. Th. Die Schneegrenze überragen, in Meubritannien und bem Galomonarchipel bis gu 9000' auffteigen und nur auf ben fublichen Infeln zu einfach bugeliger Landschaft berabfinten. Gie fowie jene Balber feten ber Entwidelung ber Bewohner höchft bedeutende Schwierigkeiten entgegen. Dazu tommt eine unerträgliche brudende Site, welche fast überall herricht und bie verbunben mit der übermäßigen Feuchtigfeit der dichtbewaldeten Infeln einen ebenfo erichlaffenden wie ungefunden Ginfluß ausübt. Fieber, welche namentlich den Europäern gefährlich find, herrschen daber immer (Reina 354; Bougaint. 239; Frencinet 2, 48; Rietmann 161 f.; 189; Ballace 2, 292; 298).

Flora und Fauna weisen nach Malaifien hin, nur daß Baladea und Neuguinea theilweise auch neuholländische Formen zeigen. Die Grenze dieser beiden Centren läuft zwischen eng benachbarten Inseln der Torresstraße: die des Prinzen von Wales gehören nach der Natur und Bevölkerung zu Neuholland, die übrigen ebenso zu Neuguinea (Macgill. 2, 2; Meinide d, 104).

Auch manche selbständige Pflanze hat Melanesten aufzuweisen, so jene merkwürdige Cypressenart auf Neukaledonien und Kunaie, von welcher die letztere den Namen Fichteninsel erhielt (Isle of pines, daher Eileopein auch unter den Eingeborenen jetzt nicht selten genannt

Sood 209). Auch unterscheidet fich bie Flora trot ihres gleichen Uriprungs badurch bon ber polynefifchen, baf fie manche in ber letsteren fehr verbreitete Bflange nicht befitt, bafür aber andere, welche letterer fehlen, befommen bat; wie fie benn nach Weften immer reicher wird. Reineswegs aber ift fie eine bequeme. Biele ihrer Früchte machfen an Baumen und find icon deshalb für ben Unbau ichwierig. Diefe Früchte felbft bieten durchaus feine fortwährende oder gur Mufbewahrung geeignete Dahrung. Ferner ift es für ben Urwald charalteriftifch, bag er nie fruchtleer, aber auch nie fruchtreich ift; bag er ftets nur Einzelnes und nur dem Guchenden fpendet. Die meiften Rahrungspflangen, welche Melanefien befitt, find bort nicht einheimisch und vielfach gewiß erft eingeführt, mas indeß icon bor langer Zeit gefcheben ift. Dies beweift ber Brobbaum, welcher fich nur in ben famenlofen Barietaten, allein mit felbständiger Abanderung berfelben findet. Die übrigen Ruppflangen, Arum, Dams, Ignamen, Bananen, Buderrohr, Cotos, Bandanus u. f. w. finden wir alle in Bolynefien und Malaifien in gleichem Gebrauch wieder.

Much die Thierwelt ift für die Entwidelung bes Menichen nicht Größere milde Bierfüßler befitt zwar Renguinea, aber entweber Kangurus, die ju Sausthieren untauglich find, ober nachtlich lebende Thiere, die gwar gur Jagd aber nie gur Bahmung brauchbar find. Gelbft die Ratte, die fonft überall verbreitet ift, fehlt auf Balabea, ebenfo bas Schwein (Forfter Bem. 165; 166), obwohl dies und das Sausbuhn überall fonft die einzigen, freilich auch immer halbwilden Sausthiere find. Die Salomoninfeln haben noch einen Sund (Surv. 233) und Medermäuse fowie ber fliegende Sund finden fich überall. Die gablreiche Bogelwelt des Urmaldes bietet gwar auf Neuguinea durch die munderbare Serrlichfeit ber Baradiesvogel ben Gingeborenen manchen Schmud und Sandelsgegenstand, und bem gangen Bebiete manche Speife, doch ift die Jagt außer auf ben Rafuar, ber bis nach Meubritannien verbreitet ift, feineswegs auregend, auch in bem Didicht des Urwaldes bochft fcwierig. Doch find die vogelbeleb. ten Bipfel beffelben ohne 3meifel die Beranlaffung, daß die Gingeborenen Bogen und Bfeil ale Sauptwaffe benuten. - Bon Lurchen finden fich Schlangen, doch meift ungefährliche, obwohl bis ju 20' Lange (Dillon 2, 170), größere Gibechfen überall und bas Krofobil auf Reuguinea und Reubritannien (Sainfon bei d'Urville a,

4, 731; Bougainv. 239), Raupen werden auf Rorfolf und Beuichreden auf Reufalebonien jur Landplage (Ring 308; Sood 212).

Der Fibschiarchipel zeigt für uns keine Abweichungen von Bolynesien, wenn auch ber Zoolog und ber Botaniker hier manches Neue findet, da die Gruppe ein für sich abgeschloffenes Gebiet bildet (Griefebach bei Betermann 1866, 53).

Daß die Strömungen viel zur Berbreitung der Organismen beistrugen, geht daraus hervor, daß King (295-7) an Norfolt Kahnstrümmer, Götzendilber, Colosnüffe u. dergl. angeschwemmt sand. Ganz Melanesien steht unter dem Bereich einer Strömung, welche von Südosten nach Nordwesten sließt, wie es auch ganz unterm Südsostpaffat liegt. Diesen lösen in den Wintermonaten heftige und unsregelmäßige Weste und Südwinde ab (Forster Bem. 107) und maschen, da sie häusig zu Orlanen heranwachsen, die Schiffsahrt höchst gefährlich, wie sie auch die Inseln oft ganz zerstören. Die Westemonsune wehen andauernd und sehr heftig von der Nordfüste von Neuguinea über Neubritannien bis zum Norden der neuen Debriden (Chenne 166) durch ihre Regenmenge vermehren sie die Feuchtigkeit der undurchsdringlichen Wälder und dadurch die Schädlichseit der Luft (King 298; Sursville 227; Short I. Reise 130; Bougainv. 297; Shouten 60).

Behen wir nun jur Bevölferung über und zwar zunächft zur Schilderung ber phyfifden Beidaffenheit ber Delanefier und beginnen im Guben, mit Deucaled onien. Die Bewohner diefer Infel, beren erfte Befdreibung wir ihren Entdedern Coof und Forfter (1774) verdanten, gerfallen in zwei Racen. Die Menichen ber einen waren nie unter mittelgroß, oft fogar groß, ftart, wohlgewachsen, wenigstens die Manner; die Beiber freilich maren nur flein, ba auf ihnen eine unverhaltnigmäßig ichwere Arbeit laftet (Forfter R. 3, 201; Bem. 214). Bang ebenfo ichilbert fie d'Entrecafteaux, ber fie junachft nach Coof 1792 befuchte, ale etwas über mittelgroß, aber fehr mager, mas fich namentlich an den auffallend fcwachen Armen und Beinen zeigte (1, 330, 351). Diefe Das gerfeit, Dieje fchlechten Proportionen, welche auch neuere Berichterftatter vorfanden (Bigeard in nouv ann. des voy. 1847, 1, 301) fieben mit ihrer Lebensart in Bufammenbang; benn ihr Stamm wird namentlich von den fchlechter genährten Bergbewohnern ber Infel gebildet, welche freilich auch in den Niederungen nicht eben fruchtbar ift. (Labillardiere 2, 205 f.) Doch fand fie Bourgarel (mem. de la

société d'Anthrop. de Paris 1, 252; l'institut 1860, 132) im Durchschnitt boch immer mittelmäßig mustulos und um ein Weniges größer ale die Frangofen. Er beichreibt fie ferner ale chofolabenfarbig bis buntel-olivenbraun, ja lettere Farbe nennt er an anderen Stellen geradezu ichwarz (Memoires 286; 289); Bigeard, ber gang wie Forfter (Bem. 214; R. 3, 201) unter jenem buntleren Stamm ebenfalls geradezu ichwarze Individuen fah, mahrend andere nur fehr buntel rothbraun waren, glaubt, bag biefe letteren von ber füblichften Lopalitäteinfel, von Mare (Britannia), eingewandert (nouv. ann. des voyag. 1846, 4, 216 f.) feien, ba auch ihre Sprache auffallende Analogien mit ber Tongafprache hatte (eb. 1847, 1, 311). Einzelne Borte haben beibe Sprachen gemein, welche übrigens Bigeard burchaus nicht genau genug fennt, um barauf bunbige Schluffe bauen gu fonnen. Much ift die Sprache ber bunteln und helleren Menfchen, die ju bem einen Stamm geboren, burchaus nicht verschieden. Der Bart biefer bunfleren Bevolferung, welche man bald mit den Tasmaniern (b'Entrecafteaux 1, 330; Labillardiere 2, 186, 244); bald mit ben Fibichiinfulanern (Erstine 20) verglichen bat, ift fcmarz, von flodigem Bachethum, aber oft ftart und lang (Bourgarel mem. 252 f.; Bigeard nouv. ann. 1847, 1, 301; Forfter Bem. 215; R. 201), bas Saupthaar, welches auch flodig machft, ift nicht eben lang, aber fehr fraus, fo daß es Labillardiere (2, 186) geradezu mollig nennt, und wird nicht felten roth gebeigt (Bigeard a. a. D.). Defter find fie über ben Ruden und am gangen Rorper giemlich ftart behaart (Forfter Bem. 218). Die Wefichteginge find bei beiden Wefchlechtern grob, aber gutmithig (Forfter Bem. 214-5; R. 207). mit großen, platten, breis ten Rafen, deren Burgel tief liegend ift, nach Sood (215) in Folge fünftlis den Ginbrudens, mit vorftebenden Badentnochen, biden vorftebenden Lips pen, 6 Centimeter weitem Munde, fdiefftebenden, weißen Bahnen, tleinen, ovalen, tiefliegenden Mugen (welche Forfter wie Saar und Bahne fcon nennt, Bem. 215) mit gelblichrother Conjunctiva und hervorragenden horizontalen Augenbraubogen. Das Kinn ift rund und etwas vorftehend, ber Schabel wenig voluminos (Bourgarel a. a. D. 252; Forfter R. 3, 208; Bem. 215 f.; Sood 215) mit berhältnifmäßig fleinem feitlichen Durchmeffer bei größerer Ropflange und ftarfer ausgebildetem Sinterhaupte (Bourgarel eb. 289; Daage von 57 Schabeln eb. 257). Die Stirn, nach Forfter (R. 3, 208)

boch, ift nach Bourgarel (252) flein, fugelig, aber gurudfliebend (5 oob 215). Rach allem Borftebenden wird man die Schilberung ber Deucaledonier im Ausland (1855, 419), fie feien prächtige Bestalten mit Regerphyfiognomien aber aufgepfropftem indifchen Thous, auf ihr richtiges Maag gurudfuhren. - Die gelbbraune Race ber Infel, hauptfächlich im Guben und Often ber Infel lebend, wo ihre Einwanderung noch fortbauert, bat höhere, größere, gerabere Stirn, einen Schabelban, ber mehr bem polynefifchen abnlich ift und überhaupt ein polynefisches Aussehen. Gie frammen hauptjächlich aus Umca und Die Sauptlinge an ber Rufte und im Guben geboren ihnen faft alle gu (eb. 253 f.; 286). Much im Morben gwifden Boebo und Jengen finden wir diefe uweanischen Ginwanderer und überall, wo fie bintamen, find bie Menfchen größer, fconer und anftelliger (Montravel in nouv. ann. des voy. 1854, 4, 336). Mifchlinge beiber Racen finden fich gleichfalls (Bourgarel 253). Auch Fibichiinfulaner follen nach Baladea eingewandert fein (Malte Brun in bull. d. 1. soc. geogr. 1854, 1, 238 f.).

Die Gingeborenen ber benachbarten Infeln gleichen ben Balabeanern. Go die Runaier (Erstine 395), welche aber phyfifch höher fteben, ale die letteren (5000 209): fie find mittelgroß, mit mobigeftaltetem Geficht, großem Mund, guten Bahnen und fraufen Saaren, von Farbe zwifchen ber ichwargen und braunen Race; aber auch bie duntelften unter ihnen haben nichts negerartiges (Chenne 6; Berg = haus' Zeitschrift f. Erdf. X, 354, nach Naut. Mag. XVII.). Blid und Geberden find ungemein ruhelos und wild (eb.). Auch die Lonalitätsinfeln find von Menfchen bewohnt, welche eine Difcung ber fcwarzen und gelben Bevölferung ju fein fceinen (Ers. fine 18). Auf Salgan (Umea), beffen Sauptinfel Bnie, "bie langgefrümmte" heißt (Turner 518), find Polynefier von Umea gablreich eingewandert und haben auch die Ramen ihrer alten auf die neue Beimath übertragen; auch einige neucalebonifche Familien maren eingewandert, welche aber mit ben Gingeborenen gang verschmolzen find (Grundem. 366). Diefe find braun in verichiebenen, theils helleren theile buntleren Abftujungen, mit fraufem ober ichlichtem Saar (eb. 339 f.) und fconer ale bie Runaier (Chenne 24). Chenfo wild wie die letteren und ihnen auch leiblich ahnlich find die Bewohner von Lifu, in der Geftalt zwar variirend, aber doch meift mittelgroß, beren Farbe chokoladenbraun, aber heller als die der Uweaner ist. Ihre Augen sind schwarz, von durchdringendem Blid; ihr Haar ist kraus und so wie der Bart büschelig; am Körper sind sie stark behaart (Cheyne 14). Auch den Bewohnern von Mare gleichen sie, deren Augen sehr schön und deren Stirn hoch und wohle gebildet ist; doch stehen sie im Ganzen den Neucaledoniern nahe (Erskine 366; 378; 386).

Bon ben Sebriben ift Erronan und 3mmer faft gang polynefifch geworben, ja fie haben die Ramen ber Infeln befommen, woher die Ginwanderer famen, Immer Riva und Erronan Fotuna. Much im öftlichen Theil von Tate (Sandwich) foll es eine polynefische Sprache geben, natürlich von polynefischen Ginwanderern gesprochen (v. d. Gabelent 265 Rote und Erstine 333; Gill 55); Tanna ift im Befit mehrerer Sprachen, beren eine gleichfalls polynesisch gu fein fcheint (v. b. Bab. 227; Forfter gef. 20. 2, 205; 276; Turner 83.). Da wir nun bie Abfunft biefer Bolynefier genau fennen (Bb. 5, 202) und wiffen, bag fie erft gang bor furgem in ihre neue Beimath übergefiedelt find, fo brauchen wir über fie gar nicht ju reben und unfere Schilberung gilt nur ben melanefifch fprechenben Stämmen. Die einzelnen Infeln unterscheiden fich fehr von einander burch die Körperbeschaffenheit ihrer Bewohner; doch wird une bas nicht wundern, wenn wir horen, daß z. B. auf Tanna eine größere Angahl verschiedener Stämme mohnen, beren jeder feine eigene Sprache fpricht (Gill 227; v. d. Gabel. 145); daß es auf Erromango zwei Sprachen gibt, deren eine allerdinge im Ausfterben ift (v. d. Gabel. 125); bag auch Aneityum in eine Menge einzelner Stämme gerfällt (Bill 150). Die Bewohner nun diefer letteren Infel find flein, febr dunkel, mager, mit blutunterlaufenen Mugen, langem Saar, bas bufdelig machft ober wenigstens häufig fo getragen wird (Gill 151; Ersfine 301 f.). Rach Chenne (33) und Turner (371), ber einen Sauptling diefer Infel mit judifcher Physiognomie fab (368), find fie ben Tannefen und diefe wieder ben Lifuern ahnlich, mahrend Forfter (R. 3, 247) die Tannesen den Neucaledoniern abnlich, aber minber fanft und offen als biefe nennt. Die Cannefen find musculofe und fraftige, aber meift nur mittelgroße Menichen, beren Buche felten Die Bobe von 5' 7" überichreitet (Bill 226; Erefine 306; Turner 76; Belder a 2, 62). Gie find gut gewachsen, nicht fett,

von fühnen oft ichonen Besichtezugen, die Beiber jedoch flein und fpater meift hafilich (Forfter R. 3, 81; 138; Bem. 215; Rietmann Ihre Sautfarbe ift ein fcmutiges Schwarz (Gill 226; Forster Bem. 215) oder ein duntles Kupferbraun, welches bis ins Schwarz übergeht (Turner 46 f. Forfter R. 3, 72; Rietmann Erstine nennt fie glangend fomarg (306), doch beruht bies ficher auf einem Irrthum, welchen Turner aufflärt: denn er fagt (77), fie bemalten fich fehr häufig mit einer fcmargen Farbe, welche zugleich Beichen ber Trauer ift und faben bann fomargglangend, wie gewichft Ihre Saut hat das Sammetartige ber Regerhaut (Forfter R. Der Körper ift mit gartem Saar bicht bededt (Eret. 306; Bill 226); das Haupthaar ift meift fcmarz, feltener braun, oft mit gelbbraunen Spigen; es ift fraus und wird von den Mannern 12-18", von den Beibern nur anderthalb Boll lang, bei beiden aber in eingelnen dunnen Lodichen (oft 600-700) getragen, welche von ben Saarwurzeln an durch Pflangenrinde zusammengeflochten, an der Spite freigelaffen und dafelbft gang traus find; alle merben nach hinten geftrichen (Turner 77; Forfter Bem. 215; R. 3, 77-8, Rietm.

ungen berbor, bie fie auf ihre polynefifden Nachbarn übertragen baben und die gang melanefifch find (Erstine 319 f.; Turner 361 f.). Die Sauptgruppe ber Bebriben beginnt mit Fate, nach Chenne ber iconften hebribifchen Jufel, welche auf ber Bestieite in ber Erafor-Bai auch Efat beißt (Turner 499). Die Infel, mit gablreicher Bevolferung (Turner 393), ift in jeder Begiehung merfwürdig: ihre Bewohner, welche, wie fie unter fich fehr verschiedene Individualität zeigen, fo auch den anderen Bewohnern der neuen Bebriden wenig gleichen (Erstine 324; Bill 58), fteben in ihrer gangen Lebensweife höher ale diefe übrigen. Auch leiblich zeichnen fie fich aus: fie haben bei hohem Buche und ftarfem Körperbau (Rietmann 163) regelmäßige Buge, öftere gerade ober fast romifch gebogene Rafe, gut entwickelte Stirn und mäßig großen Bart Ersfine 324; Bill 58). 3hr Saar ift furg, wollig fraus und oft durch Beigen mit Rall gelb gefärbt (Erstine eb. Turner 393); feine Grundfarbe ift fcmarg. Schwarz und zwar ebenfo wie bei ben Tannefen ift auch ihre Saut (Erstine eb.). Die Beiber find fchlant und zierlich, bie Rinber fcon (Erstine 332). Säglicher find die Bewohner ber nun folgenden Infeln, junachft Dallitollos, welche als flein, bebend, mager, fcmarz, febr haftlich, ja affenahnlich geschildert werden (Forfter Bem. 217; Rietmann 169). Die Stirn ift gang flach nach binten verlaufend und badurch furg; die Badenknochen fteben vor, die Rafe ift platt und breit, breit ift auch der Mund, die Buge wild, der Bart ftart und fraus, aber nicht wollig (Forfter R. 3, 9; 13; Bem. 217). Die Saut ift weich und glatt angufühlen, boch find auch bier viele Individuen mit weichem und langem Körperhaar bebedt (Forfter R. 3, 12. Bem. 218). Der Bauch fteht, weil fie ihn burch einen Strid gu feft einschnuren, unmäßig vor (Rietm. 169; Forfter Bem. 218), die Bliedmagen find (Forfter eb.) bunn und wenn Rietmann (eb.) fie bennoch gut gewachsen nennt, fo tann fich das wohl nur auf eingelne Individuen beziehen. Namentlich baglich und ichlecht gewachsen find die Weiber, mas bei ber maffenhaften Arbeit, welche auf ihnen liegt, une nicht mundern fann; fie merben fehr entstellt burch ibre febr langen, fchlauchartig bangenben Brufte (Forfter Bem. 217-8, Reife 3, 23). Den Mallifollejen gleichen nicht nur die Einwohner der fleineren Infeln zwischen Fate und Mallifollo, foweit diefe bewohnt find (For fter R. 3, 45), fondern auch die Gingeborenen der öftlichen

Inselfette, die von Ambryen, Aoba, Aragh, Maiwo. Bongainville ichildert die Nobaner als flein, häßlich, übel gebaut, mit diden Lippen, bartlos, mit wollig-fraufem Saar und von fcmarger oder braungelber Garbe. Much bier waren die Beiber befonders baglid) (Boug. 211 f.). Dagegen preist nun Gelwyn (ev. Miff. Mag. 1869, 326) die Aobaner als ungewöhnlich schöne Menschen und im allgemeinen werden die Bewohner der nördlichsten Bebriden gerühmt: wenigstens fah Rietmann (177) auf Espiritu fanto lauter icone fcmarge Leute und ebenfo fchildert er die Bewohner von Banua la. na gwar als fehr duntel, aber als gut gewachfen und hubsch (180). Quiros fand 1605 auf bem bichtbevölkerten Espiritu fanto braune. fdmarge und fehr weiße Menfchen, lettere mit rothem Saar und Bart (Torquemada 5, c. 68; Dalrymple 256; 283; Fleurien 50 f.), von welden letteren Fleurieu (43) vermuthet, daß fie weiß bemalt, ihr haar aber gebeigt war. Die einen hatten langes ichlichtes. die anderen furges frauses Baar. Auch diese Infeln find je von verschiedenen Stämmen bewohnt (ev. Diff. Mag. 1869, 324 f.), woher fich mancher Widerspruch über die Eingeborenen lofen mag. Beffer

bei d'Urv. a 5, 359). Den Baniforesen gleichen die Eingeborenen von Ritendi (Dillon 2, 157) und wohl auch die von Tupua, obwohl alle diese Inseln sprachlich geschieden sind (Dillon 2, 271). Auf Santa Eruz gibt es schwarze, chokoladenbraune und tupsersarbige Eingeborene, deren letztere langes schlichtes Haar haben. Die Gesichtszüge sind bei allen höchst verschieden (Dillon 2, 311.) Labillardiere (2, 255) schildert sie als olivenbraun, einige als sehr schwarz, mit negerähnlichen Lippen und Nasen oder malaisschen Zügen; die Stirn ist sehr hoch, der dünne Bart (Forster R. 3, 189; Carsteret 1, 360) wie das Haar kraus, welches man am Körper sorgssältig ausraust (eb. 2, 256). Auch hier sinden wir die dünnen Extremitäten wie im übrigen Archipel (Mendana allg. Hist. d. R. 18, 502; Fleurien 26). Die Haufarbe ist nach Carteret (360) minder schwarz als auf Neuguinea; die Gesichtszüge keineswegs immer hässlich. Die übrigen Bewohner dieser Gruppe gehören zu Bolhnessen.

Die Melanefier des Salomoarchipel find gum Theil ben Bewohnern von Sta Erug abnlich, wie Carteret (364-5) wenigftens von Gower, Carteret und Simpfon behauptet. Much die Bewohner von Bauro find meift dotoladenbraun, ben Fidfchinfulanern ähnlich, nur heller; fie zeigen diefelbe Farbe wie die Bolynefier, nur in einer viel buntleren Schattirung. Doch gibt es auch einige wenige unter ihnen, welche mattidmary, ohne braunliche Beimifchung find. 3hre Stirn ift niedrig, die Rafe platt, Riefern und Badenknochen vorspringend, die Lippen did, ber Mund groß, das Saar fraus, doch bisweilen auch folicht, meift gebeigt, häufig turg geschoren mit Musnahme einiger Loden, die man lang machjen läft. (Montravel bei d'Urville b. Bool. 2, 365; Roquemaurel eb. hist. 5, 294). Das Rorperhaar rafiren fie aufe forgfältigfte ab (Rietmann 185). Die Malaitaner find braunlich fcmarg, mit dichtem frausen Saar, welches perrudenartig absteht und häufig roth gebeigt ift (Nov. 2, 429); ihre Befichter find oval, Die Rafen find breit und flach, bisweilen jeboch auch lang vorspringend (eb. 432). Schwarz, mit frausem abftehendem Saar, babei mittelgroß, breit und gut gewachsen find auch die Sefarganer: merfwurdig ift es aber und fehr zu beachten, daß fich unter ihnen einzelne braungelbe Individuen finden, die auf ihr langes fcblichtes Saar ftoly find, und dag biefe wenigen gu Säuptlingen gehören (Surville 249 f.). Diefe Berfchiedenheit ber Bait, Anthropologie. 6r Bb. 34

Sautfarbe findet fich im gangen Archipel und icon Mendana, der 1567 Bera (Buadalfanar) entbedte, fagt von ben Galomone: infeln, daß dafelbft gang buntle, bellere und gang belle Denichen mobnten (allg. Sift, b. R. 18, 493) und Berrera (descripcion de las Indas occid. Madrid 1730 fol. 59 bei Fleurien 18) fpricht von weißen, bunfelbraunen, rothen, fupferfarbigen und negerartigen Menichen und von ber Difdjung verschiedener Racen bafelbft. Bera, welches fprachlich Bauro febr nabe fteht (v. b. Gabelent 244) wird auch Diefelben ober fehr ahnliche Bewohner wie diefe Infel haben. Diefelbe Farbenverschiedenheit findet fich auf 3fabel. Bahrend Gurville, welcher die Umwohner von Bart Braslin ben Sejarganern gleich nennt (247), fie als mittelgroße, aber farte und nervige Denichen schildert (235), find fie nach d'Urville (b. 5, 105) meift flein und schwächlich, nach Jacquinot (eb. Zool. 2, 245) nur jum Theil gut gewachsen. Alle aber ftimmen barin überein, baf fie entweder febr dunkelfarbig (fcmarz nach Surville, nugbraun nach d'Urville und Jacquinot d'Urv. b. Rool. 2, 455: also auch sie wohl von polynefifcher Sautfarbe, nur in buntelfter Schattirung, und mit traufem weichem Saar, welches fie oft roth farben ober aber fupferfarben find und dann bisweilen mit fclichtem, meift aber auch dann mit fraufem Saar (Gurville 235; d'Urville b. 5, 105 f.; Jacquinot eb. 297. u. Bool. 2, 355). Auch Mendana fand hier traushaarige brongefarbene Menfchen (Dalrymple 91). Die Rafe ift meift breit und flach boch bismeilen auch adlerformig, (Jacqu. bei d'Urville b. Bool. 2, 355), die Lippen meift voll, doch erftere nicht fo platt, lettere nicht fo dick wie beim afritanischen Reger. Die Stirn ift flein, die Augen mitteltiefliegend, das Untergeficht fpit, der Bart febr gering (Surville 235). Die Bewohner ber fleineren Infeln füblich von Ifabel Murran. Rengeorgien und Simbu find mittelgroß, fcmarg, mit frauswolligem Saar, fart und wohlgebaut, ben Gingeborenen von Reuquinea faft gleich (Chenne 64 f.; Chortland Reife 234). Die Gingebornen von Choifeul und Buta find fcmarz, mit fraufen, langem oft gebeigtem Saar (Bougainville 227; 231; 232) und namentlich die Bufaner find fcon nach Dubonget bei d'Urville (b. 3001. 2, 368), nach Labillardiere freilich nur fraftig und ausbrudevoll, feineswegs fcon, nicht fehr fcmarg, mittelgroß und fehr mustulös. mit febr großem Ropf, febr großer Stirn, febr reichem, wolligem Saarwuchs, glattem Beficht, ziemlich fleinen Lippen und ftartem Rinn (Labillard. 1, 22 (7-8,) vergl. Lesson complem. zu Buffon 3, 110), Salerio, welcher die Bewohner von Buta fomohl wie die von Reugeorgien nicht schwarz fondern dunkelchotoladenbraun nennt, ftellt fie mit den Bewohnern der übrigen Salomoinfeln gleich, obwohl fie eine durchaus felbständige Sprache reden (344), mahrend bie Eingeborenen von Bougainville gleich find ben Bewohnern von Dalaita (Roquemaurel bei b'Urville b. Bool. 2, 367). Die Bewohner ber neun Infeln find gleichfalls nach Carterets Schilderung Reger, welche ben afritanischen abnlich feien und ichwarzes wolligfrauses Saar hatten (Cart, bei Schiller 1, 367). Go werden auch die Bewohner der übrigen fleineren Infeln bafelbft von abnlichem Meuferen fein, nur ift dabei an das ebenholzartige Schwarz mancher Regerftamme nicht zu benten, vielmehr auch bier die Saut wohl nur duntelolivenbraun ober rothlich graufchwarz. Doch ift die Bevolferung bes gangen Archipele burchichnittlich heller ale bie Fibschiinfulaner (Dumoutier, d'Urville b. 3001, 214). Etwas genauer find wir über die nun folgende Infelgruppe, über Deubritannien unterrichtet. Schouten und le Maire, welche am Johannistag 1616 bie Infel St. Johann entbedten, ichilbern bie Eingeborenen ale febr ichwarg, haftlich, wild (Diar. 50), aber als ftart und mohlgemachfen (le Daire allg. Sift. b. R. 11, 470). 3hr Saar mar fury und fraus, feineswege aber wollig wie bei ben Regern Afritas, ihre Barte bagegen lang (eb.). Die Eingeborenen von Gerrit Denis fchilbert Dampier (5, 83) als ichwarz und ftart, mit turgen fraufen Saaren, die mannigfach gefcmitten und gefarbt find, mit runbem, breitem Geficht und großer platter Rafe, aber eigentlich nicht häftlich. Gublich von biefer Infel liegt bas fleinere Giland Anton Cave mit fcmargen, febr großen, fraushaarigen Menichen (eb.). Die Bewohner von Tombara find fdmarg, boch ift ihre Farbe etwas heller als die der afrifanischen Reger (Garnot bei Duperren 526), fcmutig fcmarz, wie Leffon fagt, alfo nur graufdwarz (complem. ju Buffon 3, 68). Gie find nur mittelgroß, felten über 5' 1-2",- boch gibt Belder ber fonft mit Garnot übereinstimmt, auch 5' 7" als nicht feltene Größe an (a. 2, 80) - eber mager als athletisch, mit nicht ftart entwidelten Dlusteln (eb.), schwachen Extremitaten, aber mit bidem Bauch (Quon bei b'Urville a. 4, 736). Rach Leffon indeg find ihre Blieber nicht eben mager, wohl aber

schlecht proportionirt (complém, 3, 60). Ihr schwarzes Saar, das fie aber meift roth ober gelblich beigen ober meift pubern, ift lang, fo bag es bis auf bie Schultern reicht (Leffon complem. gu Buffon 3, 68.) wollig, fraus, bufchelig machfend, (Quon und Gaimarb bei d'Urville a. Bool. 34) und jeder Bufchel fortzieherartig gefraufelt. Wie fie fast tein Körperhaar haben, fo find fie auch meift bartlos, nur bag einige Sauptlinge Barte und zwar ftarte Barte haben, welche fie gleichfalls weiß pudern (Garnot eb. 526; Quon eb. 4, 736; Carteret 379). Auch Bougainville, beffen Neuengland Tombara ift, fab Leute mit langen Barten bier (246). Ihre Mugen find flein, meift etwas ichiefftebend (Quoh), ihre Rafen bid und breit, aber nicht eigentlich platt, ihre Lippen find voll, obwohl nicht in dem Grade wie bei ben afrifanischen Regern, ihre Badenknochen fpringen vor (Garnot eb.; Onon eb.; Carteret eb.). Gie gleichen nach Carteret 379 im Meugeren gang ben Bewohnern von Sta Erug; nach Quon und Baimard bagegen (d'Urv. a. Bool. 34) haben fie fehr viel Mehnlich= feit mit den Bewohnern von Port Dorei in Renguinea, nach Belder mit ben Tannefen (a. 2, 62). Ihre ziemlich elende Körperbeschaffenheit leiten die lett genannten Gelehrten ab von bem fehr ungunftigen Klima, in welchem fie leben. Die Bewohner ber fleinen Infel Amafata (Dorf), welche im Georgsfanal zwifden Tombara und Birara liegt, find im Gegenfat ju ben Tombaranern ftart, aut und groß gemachfen, durchgebends von einer bellen Rupferfarbe, von wolligem b. h. ftart fraufem, jedenfalls fcmarzem Saar, bas fie aber vielfach puberten und beigten (Sunter 140). Doch bemerft Garnot (Duperr. 530), die Amafataner ichienen den Tombaranern abnlich gu fein. Die Weiber find minder hubich, ale die Danner (142). Gehr wenig find wir über Reubritannien felber unterrichtet, welches überhaupt die unbefanntefte Infel Diefer Wegenden ift. Rach Galerio (Beter: mann 1862, 344) find die Biraraner in Gitte und Befen ben Daffimbinfulanern gleich, welchen fie auch außerlich zu gleichen icheinen. Denn Roggeveen und feine Reifegefährten (Behrens 154; Roggev. allg. Sift. d. R. 12, 568) Schilbern die Einwohner, welche nach Behrens ben Javanern gleichen, als gelblich, mit fcmargem Saar, welches ihnen bis auf ben Gurtel reichte und großem, ichlanten Buchs. Dampier (5, 99) fagt weiter nichts bon ihnen, als bag fie zahlreich, ftart, tuhn und wohlgebildet feien. Die Eingeborenen ber Infel Root,

welche fich unmittelbar weftlich an Birara anschlieft, gerfallen in zwei (Reina) ober brei (Galerio) verschiedene Stämme, welche auch fprachlich unterfcieben find. Reina unterfcheibet bie Sprache von Rurua an der Rufte und von Cubai im Inneren der Infel. find nicht fcmarz, vielmehr fo hellbraun, daß fie taum buntler find als die italienischen Bauern im Sommer (Saler. 342); fie find ftart und gut gebaut und haben ein ftolges Aussehen, obwohl fie von jaghafter Bemutheart find. Die Bewohner von Root fteben in mannigfacher Beziehung zu ben Bewohnern ber füblich von ihnen gelegenen Infeln, ju den Daffims (b'Entrecafteaux und Luifiade), ju Dudichu (Bodlart), Kirvirai (Trobriant), den Jouvenen und einigen anderen fleinen Infeln, welche wir gleich bier betrachten wollen. Die Daffimeinfulaner find zwar wild, trothem aber furchtfam; fie haben eine blaggelbe bis taftanienbraune Sautfarbe, find flein aber fraftig. Beller und weniger wild find die Gingeborenen von Dub. fcu und diefen gleichen die wenig gahlreichen Bewohner ber übrigen genannten Infeln, beren Mittelpuntt Mubichu ift. Die Rooter find dunkeler als die Bewohner von Mudichu (Salerio 34 3-4). Die Eingeborenen anderer Infeln der Luif ia be fand Macgillivran (1, 188) buntelfupferfarbig mit perrudenartig frifirtem, maffenhaftem Saar. Die Phyfiognomicen maren febr verschieben, öfter die Stirn niedrig, gurudfliehend bei ftart entwideltem Sinterhaupt; im Bergleich mit ben Auftraliern hatten fie fcmalere aber mehr vorftebende Rafen, bunnere Lippen, weiter auseinanderftebende Mugen und höhere aber nicht breitere, weniger überhangende Stirn; d'Entrecafteaux (1, 414) fand auf Bouvouloir und St. Aignan (b'Entrecafteauginfeln, Daffims) mittelgroße, fcmachliche Menfchen mit wolligem Saar, welche olivenbraune Saut und Regerphysiognomie batten (Labillard, 2, 276). Dan fieht unter ihnen fo verschiedene Buge, als man nur immer unter Europäern feben fann, bald gang negerähnliche, bald judifche, bald durchaus malaifche. 3hr Weficht ift meift breit bei vorftebenben Badenfnochen, flachen Schläfen und fleinem etwas gurudftebenden Rinn; bie Rafe ift mehr ober weniger platt mit weiten lochern und breitem gerundetem Ruden. Der Mund ift ziemlich weit, die Lippen bidlich. Außer wolligem Saar fommt bisweilen auch furglodiges und langes gartes vor, welches lettere bisweilen lichtgelbbraun ift. 3hr Bart ift. fclecht, ihr Körperhaar gering. Ihre Sautfarbe fcwantt gwifchen lichtbis dunkelkupferfarbig, ihre Größe beträgt 5' 4". Nach dieser Schilderung Macgillivraps (1, 275 f.) erklärt sich, wie Roquemaurel (d'Urv. 6, 9, 396) geradezu von einem doppelten Menschenschlag, einem gelbbrannen und einem schwärzlichen reden konnte.

Muf den fleinen Infeln bei Deuhannover finden wir große farte tupferbraune Menichen, mit ichwarzen ftarten Saaren, und einem folden Bartwuche, baf einigen ber Bart mohlgepflegt und gefräufelt bis jum Rabel hing, (Ring 318 f.). Die Bewohner ber Abmiralitäteinfeln find mattidmary (Labillardiere 1, 255) oder febr buntelfupferfarbig (Carteret 385), mit Physiognomieen, welche nicht febr fich von ben europäischen unterscheiben und mit wolligem weifgepudertem Saar. Das Saar am Rorper reifen fie aus (Lab. eb.; Cart. eb.). Gingelne Nachrichten haben wir nun noch über einige ber fleinen Infeln nördlich von Reuguinea. Go wohnten auf ber Dofesinfel (Chouten Diar. 52) langbartige Menichen, welche auch die Barte beigten, auf ber Bultaninfel hellfupferfarbige (Schouten eb. 54) oder gelbe Menichen (le Maire allg, Sift. d. R. 472) mit fraufem 3. Th. auch langem Saar; und ahnlich maren auch die Bewohner von Doa, Arimoa und Infu. Muf ben naheliegenden Infeln los crespos find die Menichen viel fraftiger aussehend und fehr von jenen Infulanern verichieden; auf Schouten (amifchen Meuguin, und Admiralitäteinfeln) find die Eingeborenen nur 5', felten 5' 4" hoch und magere und ichwächliche Menichen (Belder a 2, 80; 84).

Wir haben jett noch zwei Centren melanesischen Lebens übrig, Neuguine a und Fidschi. Die zuerstgenannte Insel ist an ihrem Südostende von demselben Stamme bewohnt, welcher über die Massims verbreitet ist, wenigstens fand Macgillivrah keine irgend welche bedeutenderen Unterschiede (1, 255, 294); doch wohnt jenseit der großen Papuabai ein anderer Stamm, welcher verschieden ist (2, 77), etwas kleiner, aber mit hübscheren Bügen (2, 55). Dieser Bevölkerung nennt er die Singeborenen der Torresstraße gleich, während Goof (1. R. 3, 261) minder genau behauptet, daß die Bewohner der Südsüste von Neuguinea ganz den Neuholländern gleich seien, nur minder dunkel, weil minder schnutzig. Allerdings stehen die Bewohner des Cap Port und der Inseln des Prinzen v. Wales, durchaus echte Neuholländer, den Bewohnern der Torresstraße leiblich sehr nahe, wie Meinide meint durch vielsache Berührung mit ihnen (Macgill. 2, 2 s.; Meinide

Beitschr. 3, 110). Die melanesischen Bewohner der Straße, die Eingeborenen der Murray-Darnley- und der anderen Inseln (Berzeichn. dei Mein. 105) sind gut gebaut, muskulös, kräftig und schöner als die Australier, den Europäern eher als den umwohnenden Bölkern gleichend, geldbraun, chocoladenbraun oder röthlichschwarzgrau, mit büschligem Körperund Kopshaar, welches letztere so dicht steht, daß es kurz geschoren kraus erscheint. Nie ist es wollig: oft aber wird es in langen Flechten perrüdenartig auffrissirt (Macgillivr. 1, 125-6; 2, 13; Flinders 2, 109 f.; Jukes 1, 133; 142 f.; 170). Der Kops ist meist vierectig, die Stirn lang und schmal, die Augen groß und wohlgesormt, die Lippen etwas dich, die Physiognomie hat namentlich auf Errub (Darnleh) bei gebogener, unten etwas breiter Nase etwas Jüdisches (Jukes 1, 170; 2, 236).

Die Anwohner der Mariannen (Dourgas) Strafe find tohls fdwarz, fraushaarig, mittelgroß ober drüber, boch nicht fehr ftart, mit biden Lippen, platter Daje, fcmargem, fraufem Saar und Baden- und Schnaugbärten (Rolff 326; Journ. Roy. Geogr. Soc. 7, 386). Blaufdmarz, welcher Farbenton vielleicht, wie öfters nach Erstine bei ben Fidschis, durch reichlicher entwickeltes Körperhaar bewirft wird, nennt fie Modera (50; J. R. G. S. eb.) duntelbraun, ins fcmargliche ziehend und musfulos und fraftig Muller (b. 58, Modera eb.; Rolff eb.). Die Unwohner ber Rufte von jener Strafe bis jum Utenatefluß (41/20 G. br.), und feinen Umgebungen, welche Kinfch 58 nach ihrem Meußeren benen ber Mariannenftrage nabe verwandt glaubt, haben meift ichmalen feitlich jufammengebrudten Ropf, länglich ovales Geficht, wenig vorfpringende Badenknochen, febr breite, platte Rafen, beren Flügel oft burchbohrt find und die nicht felten durch den Schmud frumm und lang gezogen ift. Die Rafenlocher find groß und bisweilen feitlich ftebend, ber Mund ift groß, die Lippen find fehr bid, die Bordergahne zuweilen fünftlich jugefpitt, Die Augen groß, offen, glangend, mit brauner, felten ichwarzbrauner Bris, die Stirn ziemlich boch, fanft gewölbt mit wenig vorfpringenden Sodern, die Augenbrauenbogen oft ftart hervortretend. Der Bart ift fcmarg, fraus, ber Blid oft falfch, die Befichtszüge fehr verschieden. Auffallend häßlich find die Frauen, deren Schadel mehr rund, feitlich weniger aufammengebrüdt, beren Suften und Sintertheile auffallend ftart entwidelt find (Müller b, 67; Finfch 51 irrig von Mar. Str.). Ihre Farbe ift

fdmargbraun, welches oft heller mit einem Stich ins Gelbe ober Blauliche, oft aber auch dunfler bis jum Schwarzen ichattirt ift. Ihre Große beträgt meift 1,60-1,75 Meter, ihre Weftalt ift nicht robuft, fondern meift gart und ichwächlich, (Gal. Müller b. 65; 69: Temmind 3, 367, 385; Journ. Roy. geogr. soc. VII, 387; Rinfc 58). Die Bewohner von Lafabia (nordweftl. vom Utenate) find ben Arninfulanern ahnlich (Rolff 343), alfo (nach Ballace 2, 186) bunkelbraun, ichlant, mit breiter aber vorftebender Rafe und fraufem Saar. Die Aruinfulaner find jo außerordentlich fcon gewachfen, daß fie felbft die ichonften griechischen Statuen übertreffen (28 all. 2, 234); ob biefe Behauptung auch auf die Latabier gutrifft, muffen wir babin geftellt fein laffen; doch ift es nicht gerade mahrscheinlich. Rach den neuesten Forschungen ber Sollander find die Bewohner von Lafahia den westlicher mobnenden Eingborenen ber Speelmannsbai, ber Bai Raimani 2c., abnlich. geichnen fich aber burch hohe breite Stirn, burch bide gewölbte Mugenbrauen aus (Rieum Guinea 45). Die Bewohner von Lobo (awifden Tritonsbai und Latahia) find fcmächlicher als die vom Utenatefluß, ohne fpiggefeilte Bahne, fonft aber ihnen ahnlich (Gal. Düller b. 89). Dit ihnen im nachsten Zusammenhange fteben die Bewohner ber Tritonsbai ober, nach einheimischer Bezeichnung, ber Bai von Uru Languru, mo die Sollander bas Fort Du Bus errichtet haben. Die Schabel ber Eingeborenen von ber Beftfeite ber Bucht find länglich oval, mäßig gewölbt mit fehr breiter Stirn, etwas borftebendem Sinterfopf, platten Seitenwandfnochen mit ftarfen Sodern und etwas gerundeten Schläfenbeinen. Die Jochbogen fteben ftart bor, bei minder porftehendem Jodhbeine. Die Gefichtsfläche ift breit, Die Augenhöhle vieredig, horizontal langgezogen, die Bangengruben tief, die Rafenbeine furg und etwas ausgehöhlt, in einem fpigen Bintel gegeneinandergeneigt, mahrend die Nafenlocher breit find. Gin anderer Schabel von dort hat gleichfalls fehr platte Seitenwandbeine bei leicht gerundeten Schläfenbeinen, doch ift bei ihm, mahrend er fonft nicht abweicht, die Stirne febr fchmal, mittelmäßig gewölbt, ber Scheitel rund, ber Sintertopf etwas platt, ber Oberfiefer ichmal, ber gange Schabel febr lang (Sal. Müller b. 124). Gie find meift unter mittelgroß, eber fcmächlich, bas Meußere benen vom Utenatefluß ähnlich, ber Bartwuche gering, bas Saar reichlicher machfend, fraus, rothliche fchwarz. (Modera 99). Nach Hombron (nouv. ann. des voy. 1845,

2, 386; D'Urville b Bool. 1, 278) aber find die Eingeborenen biefer Bai Difchlinge von Dataffaren, Balinefen und Timorefen mit Bapuaweibern und baber viel fconer ale bie Bapuas felber, größer als biefelben, lebhaft tupferbraun und moblgebilbet, gang gleich ben Fibichiinfulanern. Golde Difchlinge mogen freilich eriftiren : aber gu ihrem Entstehen ift boch eine eingeborene Bevolferung nothig, über beren Musfehen Sombron nichts fagt; und feinenfalls find fie fo gablreich, baf aus ihnen ein nur irgend bedeutender Bruchtheil der Bevölferung befteht. Sombron folgt bier feinen Borurtheilen. Die Anwohner ber Speelmansbai, ber Bai von Raimani, Ramrao und Arguni fowie die Gingeborenen ber Jufel Ramototte find fraftiger als die bon Uru Languru, mittelgroß, dunfelbraun, von frauswolligem Bart und Saar, welches lettere perrudenartig abstehend ober in Flechten getragen wird. Gie haben regelmäßige Buge, bobe, fcmale Stirn, bide, gewölbte Angenbrauen, ziemlich fcharf vorstehende Rafe mit breiten Flügeln, dide Lippen und etwas fpiges Kinn. Ginzelne haben einen febr behaarten Korper (Dieuw Oninea 117; Rente 542. Finfch 80; 84). Bang abnlich find die Bewohner ber Infel Mbie, mittelgroß, muffulos, bunfelbraun, doch etwas heller ale bie Stamme bes Festlandes, mit regelmäßigen Rügen, bober, fchmaler Stirn, gewölbten Augenbrauen, die Rafe nicht platt, ja bisweilen fogar vorfpringend, mit breiten Flügeln; ihr Bart ift frans, die Lippen minder bid (Rieum Buinea 113; Finfch 90). Die hollandifchen Gelehrten der Etnarexpedition benten baran, daß wir es bier vielleicht mit einem Difdlingsvolf zwifden Ceram und Reuguinea zu thun haben, und freilich ift ja ber Ginflug Cerams in diefen Begenden groß und ichon feit Jahrhunderten wirffam: benn ichon Rents fand 1678, daß die Bewohner von Namototte, wo ber Sauptmittelpunkt des Dafoihandels nach Ceram war, bas Ceram ebenfo geläufig wie ibre eigene Sprache redeten. Dabe verwandt den Abienefen find die Unwohner bes Rarufafluffes (am. 133-134° 2.; 3-4° G. Br.), welche ihr frauswolliges Saar gang wie bie Frauen ber Infel Abie in brei Theile icheiteln, mittelgroß, wohlgebildet find, regelmäßige Befichteguge, fprechende, fchwarze Augen, meift nicht gefeilte Bahne, dide Lippen und öftere fraufe Barte haben; ihre Rafen find bortretend, unten aber etwas platt, ba die Flügel breit find. Ihr Körper ift mit reichlichem Saar bededt und von dunfelbrauner Sautfarbe. Auffallend bunn find

bie Beine ber Weiber (Dieuw Guinea 16.) Das Land, welches hinter ber Rufte liegt, ift febr gebirgig, tropbem aber ziemlich reich von Bolferftammen bewohnt, welche von den Ruftenanwohnern Bufa d. h. Bergbewohner genannt werden; auch nach einzelnen Bergen werden fie genannt und fo bezeichnet ber Dame Dairaffi, welchen Salomo Müller gur Bezeichnung ber Bufa anwendet, nur ben Stamm, ber am Berg Mairaffi wohnt (Dienw Oninea 63). In Gitten und Gebräuchen find biefe Gebirgevölfer ben Bewohnern ber Gbene gang gleich (eb. 117), boch unterscheiden fie fich nach Sal. Müller (b. 88) im Meußeren, fie find mittelgroß, robufter als die Ruftenbewohner, mustulos, von duntelbrauner Farbe und regelmäßigen Befichteguigen (eb. 103). Rents nennt die Weftfüfte des füdlichen Theils der Rord. halbinfel von Neuguinea Onin, und die Bewohner diefer Gegend benen ber Infel Caras gleich. Es maren fraftige, friegerifche Menichen, welche gang nadend gingen und in einer Art Abhängigfeit von Reffing und Goram (Ceram laut) ftanben (Rents 540-1; Bint 1663, allg. Sift. b. R. 537-8). Gie werben fich nicht von ben Bewohnern des nördlichen Theils diefer Salbinfel (nördlich von Dac Cluersbai) unterscheiben und biefe fowie die Anwohner der Bittftrage auf Salamatti und Batanta Schilbert Die Etnaerpedition (Dieum Buin. 66) den icon beichriebenen Unwohnern des Rarufafluffes gleich. Much die Bewohner von Bagen (Baigin) gehören hierher : fie find ben nördlichen Neuguineern gang abnlich, häßlich mit wenigen Ausnahmen; bei einem Wefichtswinkel von 750 ift die Stirn platt, die Augen flein und tiefliegend, die Badenfnochen breit, die Dafe plump, unten platt, die Bahne gut, aber borftebend und badurch auch die Lippen aufwerfend. Bartwuchs ift felten, bas Ropfhaar bagegen fehr weit, bis ju 8" abftebend, fraus ober ichlicht und von ichwarger Farbe. Der Bauch ift bid, die Beine dunn, die Fufe lang und groß, die Sautfarbe ichwarzbraun (Frencin 2, 47; Arago 1, 353). Difchungen mit Malaien find bier häufig und fo follen die Bewohner der Difatbai (Beftenbe von Bagen), fleine Menichen mit ichwachen Gliedern und perrudenartigem Haarwuchs, mit einem Gefichtswinkel von 63-690, beren Große felten 5' 6", meift nur 4' 8-9" beträgt (Garnot bei Duperren Bool. 531) Difchlinge zwifden Malaien und Bapuas fein (Leffon complem. ju Buffon 3, 19; Sombr, in nouv. ann. des voyages 1845, 2, 386). Auch Wallace, welcher 1860 in

Bagen mar, ift berfelben Meinung, indem er fagt, daß Bagen feine Ureinwohner habe, daß die Bewohner ber Infel eine gemifchte Race aus Dichilolefen und Renguineern fei. "Malagen und Alfuren von Dichilolo, fagt er, haben fich mahricheinlich bier niedergelaffen und viele von ihnen haben Bapua-Frauen von Galvatti ober Dorei genommen und die Ginmanderung von Leuten aus diefen Begenden ober von Stlaven hat zu ber Bildung eines Stammes geführt, welcher fast alle Uebergange bom faft reinen Malagen- bis gum vollständigen Bapuatypus barbietet. Die von ihnen gesprochene Sprache ift gang papuanifch; es ift die, welche auf allen Ruften von Dijole und Salwatti, im Rordweften bon Reuguinea und auf den Infeln ber großen Geelvintbai gesprochen wird - eine Thatfache, welche ben Weg flar legt, auf welchem die Ruftenansiebelungen erfolgt find." (2, 330). Da er aber die Sprache diefer Infeln, die auch auf Gebe herricht, felbft als rein papuanifch bezeichnet: fo ift jedenfalls bas gange genannte Bebiet gunachft von Bapuas, wie fie auch auf Reuguinea wohnten, befett gemefen: und mit diefen haben fich fpater und feineswegs übermäßig gahlreiche malaiische Ginwanderer gemischt. Denn waren erftere die Grundlage ber Bevölferung, zu benen, wie Ballace will, Papuameiber und fpatere Papuaeinwanderer fich gefellten: fo begreift man durchaus nicht, warum alle biefe Infeln eine Papuafprache als Mutterfprache haben; mahrend umgefehrt ber größere Ginfluß ber fpateren malaiifchen Einwanderer fich fehr wohl aus ihrer höheren Bildung erflart. Die Einwohner im Inneren ber Infel find übrigens von benen ber Rufte nach Frencinet (2, 54) fprachlich geschieden. Gine Dischlingerace nach Wallace, ber Sauptmaffe ber Bevölkerung nach gleichfalls Negritos find die Bewohner von Bebe, auf welcher Infel es neben großen mustulojen Denichen mittelgroße und auch hagere fcmachlich ausfehende gibt. Gie find duntelolivenfarbig, an Befichtegugen den Gingeborenen von Bagen gleich, nur daß ihre Bahne burch Betelkauen fcmarg find und die oberen Schneidegahne fpitgefeilt werden; der Befichtemintel wechselt zwischen 74 und 81°. Auch ber Bartwuchs ift reicher, indem einige Baden-, andere Schnauzbarte tragen; Rinnbarte fommen nicht por. Die Saare find fdmarg ober braun, ichlicht und lang ober turg und fraus; ber Musbrud ihrer Befichter ift ein geschenter ober boch fclauer (Frencinet 2, 7). Namentlich die niedere Rlaffe ift den Renguineern gang gleich (Belder a, 2, 102). Doch mohnen viel

Ternatoner auf ber Infel (be Bruijn Rops 1849 in naturk, tydschr. v. nederl. Indië 1, 169), mit benen sie sich mannigfach mischen. Um befannteften und am meiften besprochen find bie Bewohner von Dorei an ber Rordfüfte ber Sauptinfel. Gie find meift nur 51/4 groß, bon unterfetter Geftalt, oft mit bidem Bauch und bunnen Gliedern (Quon und Baim, bei d'Urville a. Bool. 31), buntelbraun bis fdmutig ruffdmarg, bismeilen aber auch gang hellbraun, heller noch als die Malaien (Ballace journ. roy. geogr. soc. 30, 174) mit fehr hoher ichmaler Stirn, großen buntelbraunen ober ichmargen Mugen, biden bufchigen Brauen, platter breiter Rafe mit langen feitlich gestellten Löchern, großem Mund, biden Lippen, fleinem runbem Rinn und nicht eben reichlichem Bart (be Bruijn Rops in naturk. tydschr. v. nederl. Indië 1, 175; Winds. Earl c. 67; Leffon compl. gu Buffon 3, 130. Finfch 95). Rach Quon und Gaimard (a. a. D.) find die Befichter oft fo rund, daß beibe Durchmeffer einander gleich find. Doch gibt es auch Menfchen, welche andere Büge haben und folche Individuen find gar nicht felten, welche febr hubich find, groß, wohlgebaut, mit iconen Gefichtern und langen Ablernafen (Bruijn Rops eb.; Ballace 2, 284), die Beiber aber find megen bes auf ihnen laftenden Drudes meift häflich (Quon und Gaimard bei D'Urville a. 3001, 31). Das Saar ift entweder furz, trauswollig und fo bei der Mehrzahl, oder zwar auch fraus aber mächtig lang abstehend und bann febr forgfam gepflegt (Ballace eb.; Duop und Baim, eb. Rinich 95). Leffon halt auch die Bewohner von Dorei jum größten Theil für Mifchlinge von Malaien und Bapus (compl. Buffon 3, 130), was indeg eine irrige Behauptung ift. Wallace nennt die Dorefen geradezu unvermischte auch in ihrem Meugeren gang achte Papuas (Journ. roy. geogr. soc. 1860. Bb. 30, S. 172, 174), meint aber both, daß die eigentlichen Urbewohner des Landes die etwas verfommenen Sügelbewohner hinter Dorei, die Arfafi feien, welche er als gottigfraushaarig und meift fdwarz, doch auch bisweilen als malaiifcbraun fchildert (2, 296). Er fcheint aber nur einen berfommenen Borpoften ber Arfati gefeben ju haben, benn die letteren, von denen auch die Bewohner von Anams bori (Cap Manori), abstammen, find ein tuchtiger Denichenichlag, intelligenter und fraftiger als die Eingeborenen von Dorei (Dieum Buin, 164).

Die Bewohner von Dorei ftammen nach ihren Gagen von

Myfori (ber Gruppe Schouten, beftehend aus Biat, Comot, ber fleinen Infel Mipfori und anderen fleinen Gilanden), bon wo aus fie nach dem Bericht ber beutschen Miffionare ju Dorei, Otto und Beiger, erft etwa um 1700 gefommen fein follen (Bruijn Rops 175; Dieuw Guin, 152). Sei bem, wie ihm wolle: jedenfalls haben die Bewohner diefer Infelgruppe nicht nur baffelbe Musfehen wie die von Dorei, fondern auch diefelbe Sprache (Bruijn Rops 230). Daffelbe gilt ferner von allen ben tleinen Infeln fublich von Dichobie, während Dichobie felbst bober ftebende, hell-fupferfarbige Bewohner bat, mit langen, frausen, ichwarzen Saaren (Belder a. 2, 90-91). Und fo finden wir diefelben Bewohner an der Oft- und an der Gudfufte ber großen Geelvinkbai. - Bon ber übrigen Nordfufte wiffen wir trot ihrer Ausbehnung doch nur noch bon einem Buntte genaueren Beicheid, und zwar von Telof Lentichu oder ber Sumboldtebai, beren Bewohner phyfifch und moralijch höher fteben als die von Dorei (Ballace 2, 299) und nach d'Urville (a. 4, 560) den Reuirlandern ähnlich find. Gie zeichnen fich aus burch hohe und zugleich breitere Stirn, als man fie fonft bei ben Bapuas findet, burch mehr vorftehende Jochbeine, breite platte Rafe mit weit abstehenden Flügeln, bide Lippen, durch icharfes und fpiges Rinn; ihren Baden- und Rinnbart tragen fie turz geschnitten, ihr Saar, welches die gewöhnliche Beschaffenheit des Bapuahaares hat, doch nicht gerade fehr lang ift, pudern fie oft mit rother Thonerde (Rieum Guin, 170). Gie find bon febr duntler Sautfarbe, bon mittlerer Grofe und haben häufig ftarf vortretenden Bauch (D'Urville a. 4, 560; Quon eb. 740) die Weiber indef find nicht häglich, oft felbft nach unferen Begriffen fcon (D. Guin. 171.)

Die Stämme des Inneren, soweit sie bekannt sind, unterscheiden sich, wie wir sehen, von denen der Küstengegenden nicht, doch ist das gauze Innere noch ein so total unbekanntes Land, daß wir gar kein Urtheil über dasselbe haben; möglich, daß es bewohnt ist, möglich aber auch und wahrscheinlich, daß die schweigenden Wälder, die ragenden wolkenumhüllten Schneeberge daselbst noch vollkommen unbetreten von Menschen sind, wie noch kein europäisches Auge sie gesehen hat. Glüdlich der Reisende, dem sie sich einst erschließen!

Der Wuchs der Fidschi ift mannigsaltig (Hale 48), doch meist über mittelgroß und 51/10" ist eine gewöhnliche Größe, (D'Urville a. 4, 718); doch find sie auchoft über 6, hoch, im Durchschnitt aber kleiner als die

Tonganer Bill. und Calv. 1, 104). Rleine Leute aber verachtet man Geemann journ, roy. geogr. soc. 32,51). Dabei find fie mustulos, von breiter Bruft und haben oft vollere Glieder ale bie Bolnnefier (eb.; Erefine 240), namentlich unter ben gurften, welche phyfifch bem Bolfe febr überlegen find (Sale 48; Macdonald in journ. roy. geogr. soc. 26, 260), finden fich oft wunderbar icone Denfchen beiber Gefchlechter, (Erstine 238; 449). Auch bas gemeine Bolt ift burchichnittlich beffer gewachsen als berfelbe Stand in Europa ift. Doch fteben fie im gangen ben Bolynefiern an Schönheit bes Buchfes nach, woran namentlich ihre häufig etwas langen Beine, beren Baben bunn find, bie Schuld tragen (Sale 48, Quon bei D'Urville a. 4, 696). Much find ihre Bewegungen minder leicht und annutbig; und namentlich die Beiber find häfilich, zwar oft heller von Farbe aber doch negerartiger ale bie Manner (Roquemaurel bei D'Urville b. 4, 386). Reigung jum Fettwerben findet fich bei ihnen gar nicht (Quon eb. a, 4, 696; Gaimard eb. 727). Ihre Körperfraft ift groß (eb.), mofür ichon ber turze gedrungene Sals fpricht, auf welchem fie indeft das Saupt ftolg aufrecht tragen. Ihre Saut ift buntler als die ber Bolynefier (Erstine 240), buntler Bronce gleich, und fcmantt amifchen fchwarz und fupferfarbig (Will. u. Calv. 1, 104) ober chotoladebraun (Quon bei D'Urville a. 4, 696). Die helleren nennen fich "rothe Fibschie:" ibre Farbe ift aber nicht etwa die Folge von irgend welcher Mifchung mit polpnesischem Blut, sie tritt vielmehr eben fo fporadifch in Familien auf, die gang ben Fidfchithpus haben (Sale 49), als wir fcmarge Individuen unter ben Bolynefiern fanden. Die Saut ift ranh anzufühlen - wie es fich auch fonft öfters in Delanefien findet - und zwar namentlich bei ben Bergbewohnern, (Bill. und Calv. 1, 104), wie Mariner meint (2, 69), weil fie fich nicht mit Del falben. Die Form bes Gefichtes bilbet oft ein fcones Dval, bas Rinn ift meift turg und breit, ber Mund ift groß, die Lippen, befonders die Oberlippe bid, aber die Bahne fcon (Bill. und Calv. eb. Sale 48; Quon bei D'Urville a. 4, 696). Die Rinnbaden find langer, bas Untergeficht vorspringender, als es fouft im Delanefien ber Fall Dbwohl nun die Rinnbaden mehr nach born als nach ber Geite vorspringen, fo hat bas Beficht feine Sauptbreite boch in ber unteren Bartie, eine Eigenthümlichkeit, durch welche es fich gleichfalls von ben Bolynefiern unterscheidet (Erstine 240; Sale 48; D'Urville a,

4, 446). Der Gefichtswinfel ift fleiner, als beim Europäer (Bill. und Calv. 1, 104). Die Rafe, obwohl namentlich vorn bid, häufig ziemlich platt und voll, oft am oberen Theil wie eingebrückt, ift boch nicht unicon (eb.; Sale 48 Quon bei D'Urv. a. 4, 696) und Ablernafen fowie arabifche Phyfiognomien fommen ebenfalls und gar nicht felten bor (D'Urville a. 4, 718; 445; 449). Die Augen find fdmarz, nie fchief, aber etwas vorliegend (Sale 48); ber Blid ift voll unruhiger Saft (Bill. und Calv. 1, 104). Das Saupt hat eine eigenthumliche Bildung: namentlich breit am Sintertopf (und breiter Sintertopf gilt ale Schonheit) läuft es nach vorn und oben etwas schmäler zu, da benn das Borderhaupt, obwohl gut entwickelt, wie feitlich aufammengebrückt erscheint (Sale 48). Die Sauptzierde aber des Fidichi ift fein Saupthaar, das icon von Jugend auf hochft forgfam gepflegt wird. Es ift von fcmarger Farbe, fraus, aber nicht wollig und wachft in Spiralloden, beren jede 8-10" lang ringe abftebend für fich gepflegt wird. Die Beiber laffen es lang machfen: bie Manner laffen es in ungeheuren Berruden abstehen, zu beren Pflege fie einen eigenen Saarfünftler haben, der alle 2-3 Wochen die Frifur vornimmt, mogu er 6 Stunden braucht (Sale 49; Quon a. a. D. 697). 3hr Bartwuchs ift verhältnigmäßig nicht bebeutend; boch tragen fie lange Rinnbarte, Die fie nicht icheeren (D'Urville a. 4, 446; Bais mard eb. 703) und einzelne haben vollen Bart (Erefine 175). Much ift ihr ganger Körper oft ftart behaart, fo bag er einen blaulichschwarzen Schimmer befommt (Erstine 240). - Rach Often au find die Fidschis mit Tonganern gemischt und zeigen daher hier etwas mehr polynefischen Charafter, ber nach Weften, wo fie gang rein find, immer mehr und mehr verschwindet (Benfusan in journ. roy. geogr. soc. 32, 43; Will. und Calb. 1, 17).

Suchen wir uns jest aus diesen Einzelbildern ein Gesammtbild für die Bevölkerung Melanesiens zu entwerfen, so wird dies sich kaum aussühren lassen: denn wir sind genöthigt, für die einzelnen Züge einen so weiten Spielraum zu lassen, daß eine jede Charakteristis in Wahrheit aufhört. Zunächst die Größe. Mittelgröße herrscht zwar vor (Neucaled. Forster R. 3, 201; d'Entrecasteaux 1, 330; 351; Lopalth Chepnes 34; Hebriden Gill 226; 122; Saslomoinseln Surville 235; Chepne 64; Labill. 1, 228; Tombara Garnot bei Duperr. 526. Luisiade Labillard.

2, 276, fleine Infeln bei Renguinea Belder a, 2, 80; 84; Torresftrage Jufes 1, 133; Meuguinea Macgillibr. 1, 296. Journ, roy. geogr. soc. 7, 386, Mobera 30; Rienm Guinea 117; 113; 66. Gal. Müller b, 103; Bruijn Rope Tydschr. 1, 175; D'Urville a. 4, 560. Bagen Garnot 531; Gebe Frencin. 2, 7; Fibichi, Will. und Calv. 1, 104), boch ift auch höherer Buche fehr häufig; fo fand Forfter auf Neukaledonien große Leute, wie auch auf Tanna einzelne Menichen höher als 5' 7" werben und die Bewohner von Fate burchgangig hoben Buche haben (Rietmann 163). Auch Espiritu Santo und feine Rachbarinfel hat hoch= gewachsene Eingeborene (Rietmann 177), ebenfo Ritendi (Dillon 2, 153; 271); und groß find auch einzelne Eingeborene des Archie pels Neubritannia, wie die von St. Johann (le Maire 470), von Unton Cave (Dampier 5, 83), Birara (Behrens 154) und ebenfo einzelne Neuguineer, wie an ber Marianenstrafe (Rolff 326) und die Bewohner von Bebe, wo baneben auch Leute von besondere fleinem Buche leben (Frencinet 2, 7), mie baffelbe Schwanken fich auch gu Dorei zeigt (Bouijn Rops 175). Durch besondere Rleinheit aber zeichnen fich die Aneithumiten aus (Gill 154), ebenfo die Malitolefen (Forft. Bem. 217), manche Bewohner ber nördlichen Bebriden (Bougain v. 211) und einzelne Gingeborene bes Galo: moardipels, welche D'Urville (b, 5, 105) fab, fo wie einzelne Stämme ber Maffimsinfulaner (Salerio, Beterm. 1862, 343) und Reuguineer, wie die bon Lobo (Gal. Diller b, 89) und der Tritonsbai nebst Umgebungen (Modera 99). Auch die Fibichis zeigen folche Größenschwankungen (Sale 48). Allerbings find fie die größten aller Melanefier, ein Buche, welcher 6' noch überfteigt, ift nicht felten bei ihnen und man hat auch aus biefer Größe zu bem Schluß fich berechtigt geglaubt, daß bie Fibichis eine Difchbevölkerung zwifchen Dela- und Bolnneften fei. Allein man beachte, wie beifes und feuchtes Klima fowie mangelhafte Nahrung und bergl, einen gang besonders hemmenden Ginfluf auf ben Buche ber Melanefier hat. Im Fibschiarchipel bagegen ift das Klima ein gang polynefifches, nicht übermäßig beiß ober feucht, die Lebensart eine viel regelmäßigere und reichlichere. Die größten Danner aber gehören bier wie im eigentlichen Bolynefien ben Sauptlingen an, bem Stand alfo, welcher besonders gut gestellt und gepflegt, besonders

reichlich ernährt ift, beffer wohnt und fich beffer fleibet ale bas Bolt. Sierin liegt ber Grund ju ihrer bedeutenderen Leibesentwidelung, nicht in polynefischen Ginfluffen. Und fo fonnen wir es bier gleich ausfprechen : Die Fibichis find fein Difchvolt, fie find reine Delanefier, aber auf einer anderen, boberen Stufe ber Entwidelung, als ibre übrigen Stammgenoffen. Die Beweife für Diefen Sat werben bie folgenden Geiten enthalten, jugleich mit bem Rachweis, daß bie Melanefier felber eine ungemifchte einheitliche Race find, auf welche ftammesfrembe Elemente nur in verhaltnigmäßig unbedeutendem Dage und nur an den Rändern ihres Gebiets eingewirft haben. Unter Race aber verfteben wir eine Dehrheit von Menfchen, welche bestimmte fie von anderen Menichen icharf untericheibende Mertmale befiten, gang abgesehen bavon ob biefe Merkmale nicht ftufenweise bei einzelnen Theilen ber Race fich umgeftalten in die Mertmale einer anderen Race; gang abgesehen von ber Beschichte und bem langeren ober fürzeren Entwidelungsgang Diefer Dehrheit von Menfchen. Unfere Beweife für die Gelbständigfeit und Unvernischtheit ber Delanefier werben wir junachft fortfahren, aus der leiblichen Beschaffenheit berfelben ju entuehmen, bann aber auf ihre Sprachen ftuten, fo wie brittens auf unfere gange fulturbiftorifche Schilderung biefer Bolter.

Much in der Farbe Schwanten die Melanefier fehr, und gwar amifchen hellfupferfarbig, ja hellgelbbraun bis zu raucherigem Rußfcmara; doch ift ein Chotolades oder dunfeles Rothbraun das Borherrichende. Einzelne ichwarze Individuen finden wir auf Baladea nicht felten (Forfter Bem. 214), mahrend auf Salgan neben buntelbraunen auch bellbraune Menfchen leben, welche auf feinen Fall einer polynefifchen Ginmischung Diese Farbe verdanten. Die Aneityumiten und Malitolefen find fehr duntel; auf Tanna und Fate leben dagegen neben schwarzen auch braune fonft durchaus melanefische Individuen; und auf Moba finden wir neben schwarzen auch braungelbe, auf Espiritu fanto und Santa Erug fchwarze, braune und fehr helle Eingeborene, ebenfo auf Gera und Ifabel, auf Sefarga einzelne braungelbe, auf Bauro eine Menge hellbrauner Menfchen. Die Tombaraner find hellschwarz, dagegen die Biraraner nur braungelb, wie die Javanesen (Behrens 154), die Amatataner, zwifden beiben, hellfupferfarbig, und die Bewohner von Roof nicht branner wie fonnenverbrannte Italiener! Roch beller find viele ber Daffimesinfulaner, (Saler io Bait, Anthropologie. 6r Bb.

bei Peterm. 1862, 343), andere bagegen wieder kupfer- bis olivenfarbig (Macgillivray 1, 188; 275. Labill. 2, 276; Roquemaurel bei D'Urville b. 9, 336). Schwarz, dunkel oder hellbraun finden wir die Bevölkerung auch auf Neugninea und oft in
ein und demfelben Stamme, wie man oben nachlesen mag. Auch die
Haut der Fibschis schwarzt zwischen kupferfarbig, braun und schwarz.
Das Schwarz hat sast immer einen Stich in's Röthliche: und so
kann man, was Montravel von Bauro sagt, auf ganz Melanesten
ausdehnen: die Farbe der Eingeborenen ist, wo sie nicht den Malaien
oder Polynesiern gleich kommt, nur eine Steigerung, eine Berdunkelung,
Berdichtung der Farbe dieser beiden Racen.

Sochft auffallend ift bas Saar ber Melanefier. Bielfach machft es flodig ober buidelig, fo daß alfo die einzelnen Saarbuidel burch unbehaarte Stellen getrennt find (Butes 1, 142 f.); und fo wachft Saupt- Bart- und Körperhaar. Bir finden Diefe Gigenthunlichfeit auf Baladea, Lifu, Aneithum, Tanna, der Louifiade, ben Torresinfeln, an einzelnen Orten auf Reuguinea (Ballace 2, 286) und im gangen Fibschiarchipel (Sale 49); babei ift es entweder fraus, und dann nicht gerade fehr, doch immer noch 10-18" lang und meift fcwarz, felten braun, wie an einzelnen Menfchen auf Tanna und Erromango, ober aber es wächft viel langer, ift fchlicht und nimmt bann hänfig eine braunliche Farbung an. In letteren Falle wachft es nie flodig, wie im erfteren wohl immer. Beibes aber wechselt in einer Gruppe, ja auf einer Infel. Rraus find die Saare ber Baladeaner, Runaier, ber Bewohner von Fate, Aoba, der Nitendigruppe, des Galomoardipel, Reubritanniens, ber Louifiade, ber Torresinfeln und verfchiebener Stämme auf Neuguinea, mahrend andere auch bier fchlichtes Saar haben. Rraus oder fchlicht ift es auf Salgan (Turner 339), auf Espiritu Canto, auf Nitendi, wo jedoch nur die fupferfarbigen Menfchen fclichtes Saar haben (Dillon 2, 311), ebenfo auf Gefarga, während auf Bauro auch bunfle Individuen und auf Ifabel helle mit fclichtem ober fraufem Saar leben. Die hellgelben Biraraner haben fclichtes Saar, welches ihnen bis auf ben Gurtei fallt. Langes fclichtes Saar von fcmarger ober brauner Farbe, findet fich bisweilen auf ber Louifiade, auf Gebe, zu Dorei. Auch braune Delanefier haben febr gewöhnlich bas fraufe, abstebende Saar; Bart- und Korperhaar ift oft reichlich entwidelt, indem das lettere bann auch an

Die Schwankungen und Berichiebenheiten bes haarwuchfes treten auf allen Infeln gleichmäßig auf, in berfelben Gruppe, ja auf berfelben Infel. Ebenfo ift es mit ben Berichiebenheiten bes Buchfes. Es ift eine auffallende Eigenthumlichfeit der Delanefier, daß der Bauch häufig did und hervorftebend, die Blieder aber, namentlich die Beine verhältnifmäßig ichwach entwidelt find. Diefen häglichen Buche finden wir in Rencaledonien (d'Entrecaft. 1, 330; 351), Aneithum, auf Malifolo (For ft. Bem. 218), Aoba und ben Nachbarinfeln (Bougaint. 211), im Mitendiarchipel (Labill. 2, 255), auf Tombara (Quon bei d'Urv. a, 4, 736), auf Bagen (Frenc, 2, 47), auf Reuguinea in Dorei (Quon und Gaimard, d'Urv. a, Bool. 31), an der Sumboldtsbai d'Urb. a, 4, 560); und auch die Fibichis haben meift etwas bunne Beine, wenigstens die Manner aus dem Bolfe. Und fo finden wir gewiß diefelbe Eigenthümlichkeit bes Buchfes auf Infeln, von benen fie une nicht berichtet wird. Spuren laffen fich wenigstens auch fonft noch nachweisen. Go zeigen die Abbildungen meift dunne Beine, wie g. B. die bei Dillon, und von einigen melanefifchen Stämmen wird berichtet, daß die Baben gang befonders hoch fiten, wie auf Baniforo, wo zugleich die Fersen hervorstehen (Quon bei b'Urv. a, 5, 359) und auf Fibichi. Daneben aber finden wir auch oft auffallend ichon gewachsene Menschen unter ben Fibichis, auf einzelnen ber Bebriben, wie 3. B. Fate, auf Espiritu Santo und Banua lava, auf Bufa und

ben übrigen nördlichen Inseln bes Salomoarchipel, auf Birara, Root und vielen kleinen Inseln bei Neuguinea, auch einzelne Individuen auf Neuguinea selbst. Die Häslichkeit der Weiber, welche überall den Mannern nachstehen, an Buchs und guter Bildung und auf Malikolo und Banikoro sehr entstellt werden durch ihre langen schlauchartigen Brüste, ist keine Naceneigenthümlichkeit, sondern bedingt durch ihre sociale Stellung.

Much in den Gefichtszügen zeigt fich ein doppelter Typus: entweber und fo meiftens ift der Mund groß und weit gespalten, wie es Connerat (55) von Renguinea hervorhebt, die Lippen did, die Rafe breit, plattgebriidt und namentlich an ber Gpite voll, das Beficht burch die vorspringenden Badenknochen breit, die Augen duntel, tiefliegend, die Brauen ftart, die Stirn fchmal und hoch, babei aber gurudfliebend: ober aber man findet edler geformte Befichter mit borfpringenber, oft romijch gebogener Rafe. Letteres hat ftatt bei eingelnen Individuen auf Aneithum (Turner 371), oft auf Fate (Erefine 324), auf der Louifiade (Macgillivran 1, 275), ben Torredinfeln und dem füblichen Neuguinea (eb. Jutes 1, 133), auf Ramototte und den gegenüberliegenden Ruften (Nieuw Buin. 117. Finfd) 80, 84), auf Abie, ju Dorei (Ballace 2, 214) und im Fibschiare chipel (b'Urville a, 4, 718; 145; 449). Richt platt, wenn auch nicht ablerformig find die Rafen vieler Salomoinfulaner (Surville 235), auf Tombara (Garnot bei Duperr. 526), in Lafabia auf Neuguinea, Abie (Nieum Guin. 113) am Karufafluß (eb. 16) und auf Fidfchi (d'Urville a, 4, 718; 445; 449). Doch auch die Runaier werden, im Berhaltniß zu den Rencaledoniern, wegen ihrer hubichen Buge gerühmt (Erefine 395) und iconer ale fie felber find öftere die Bewohner ber Lonalitäteinfeln (Chenne 24) die Kateaner und die Bewohner ber nördlichen Sebriben, der nördlichen Salomoinfeln (Doubouget bei b'Urville b, Bool. 2, 368), Die Biraraner (Dampier allg. Sift. b. R. 12, 247), die Bergbewohner bon Neuguinea (Gal. Duller b, 103).

Man sieht aus allen dem Gesagten, daß die melanesische Race eine sehr variable ist, womit Quoh und Gaimard (Zool. zu Freic. 3) übereinstimmen. Auch die Abbildungen, welche sie daselbst geben, beweisen es in großer Ausbehnung. Bestimmte Eintheilungen aber und Gegensätze lassen sich, obwohl man es versucht hat, ethnologisch nicht setzsen, da einmal die verschiedenen Stammestypen durch

eine Menge Nüancen in einander übergeben, andererfeits auch die berborragenoften Formen fo unregelmäßig durch einander wohnen, fo baufig in bemfelben Stamm, ja berfelben Familie vortommen, baft eine Sonderung ber Then gang unmöglich wird. Wir muffen uns alfo mit bem Ergebniß begnügen, daß die Melanefier eben eine bochft variable Race find, ein Ergebnig, über beffen hohe Wichtigkeit wir anderwärts reden werben. - Allerdings hat man verfucht, die Dannigfaltigfeiten ber Melanefier in verschiedene große Gruppen zu faffen. Go d'Urville für Reuguinea, und zwar besonders für Bort Dorei. Er unterscheibet (a, 4, 603 f.) brei Racen bafelbft, erftlich Bapuas, welche er als schwächlich, mittelgroß schildert, von schlecht entwickelten Gliedmagen, angenehmen ovalen Geficht, die Kinnbaden fpringen nicht vor, die Lippen find ziemlich dunn, der Mund flein, die Rafe verhaltnismäßig und gut geformt, die Saut ift weich, buntelbraun, doch nicht ichwarg, Bart und Körperhaar fehr wenig entwidelt, um fo reichlicher bagegen das fcmarze frause Ropfhaar, welches durch befondere Bflege perrudenartig abfteht. Als zweite Rlaffe unterfcheibet er Mijdjungen zwijchen Malaien ober Bolynefiern und Melanefiern, welche minder gablreich, kleiner, unterfett, lebhafter, fraftiger fein, grobe Büge, vorspringende Badenknochen, dide Lippen, breite boch oft fpite Rafe, berbere Saut und braune oder rauchfdmarge oder gelbbraune Farbe haben follen. Die britte Race nennt er Sarafurus (Alfuren): fie feien flein, lebhaft fraftig, von milben Bugen, tropigem Blid, rauchschwarzer Farbe, magerer Leibesbeschaffenheit und ben Reuholländern ober Neucaledoniern ähnlich. Diefe Eintheilung billigt Sombron (bei d'Urville b, Bool. 297 f.); fie läft fich übrigens, wenn man jene Difchungsrace ausläßt, auf die vielfach angewandte Eintheilung in Alfuren (fchlichthaarig) und Papuas (fraushaarig) gurudführen, welcher auch v. Bar (6; 10) bei Befprechung melanefischer Schadel folgt, mahrend frangofifche Belehrte, Leffon, die Raturforfcher der d'Urvilleschen Expeditionen von Endamenen und Bapuas reden. Doch hat v. Bar 50 mit Recht barauf hingewiesen, wie burch bie letteren, namentlich burch Sombron (Bool. b) in diefe ichon wenig flaren Berhältniffe eine totale Berwirrung herbeigeführt ift. Das mas fich nach allem Borftehenden, wo wir das vorhandene Material wenigftens ben Sauptzügen nach jufammengeftellt haben, ergibt ift folgendes: es gibt allerdings zwei Extreme im melanefischen Thous, beren einer

etwa burch die Biraraner bargestellt wird, und alle die Stämme und Individuen, welche braun ober gelb find, ichlichtes Saar, bunne Pippen, porftebende Rafe, meift wenig Körperhaar und verhältnifmäßig gut proportionirten Buche haben: ber andere bagegen bat buntle (olivenfarbige bis rauchschwarze) Saut, unverhaltnigmäßig bunne Blieder, breite Besichter und Rafen, dide Lippen, oft ftartes Korperhaar, und fraufes perrudenartig aber flodig machfenbes Saar. Bar verfucht auch nachzuweisen, daß beide Typen, auch in ber Schabelbilbung von einander abweichen. Indeß find feine Untersuchungen an fehr wenigen Schabeln gemacht, andererfeits die Unterschiede auch zu gering, als bag man viel Gewicht auf fie legen tonnte. Die Eigenthümlichkeiten bes melanefischen Schabels find Die, baf die Stirn flein, Die Seiten flach. das hinterhaupt häufig abgeplattet ift (Sandifort II). Freilich nicht überall, und gerade bas gewölbte Sinterhaupt unterscheidet nach v. Bar bie Bapua von ben Alfuren, welche ftets abgeplattetes Sinterhaupt haben (10). Die Delanefier find Dolichocephalen; nach Belder (Archiv für Anthropol. 1, 159; 157) gehören fie zu den Supfiftenocephalen und es ift mohl zu beachten, wie nabe fie in feinem Bergeichnif. welches nach bem Berhältniß von Sohe und Breite aufgestellt ift, bei den Malaien und Bolynefiern ftehen. Der untere Theil bes melanefifchen Schabels - um noch einige Eigenthumlichfeiten anzuführen - ift flarfer angefchwollen als beim Europäer, doch meniger als beim Reger; das Sinterhauptloch liegt weiter nach hinten als beim Europäer, nicht fo weit, wie beim Neger; ber Gingang bes Beborganges liegt ebenfalls weiter nach hinten als beim Europäer und die Bildung ift prognathisch, allein auch biefe lettere Eigenschaft befitt ber Regerschabel in höherem Dafe. Diefe Bemertungen Bourgarels (memoire de la soc. d'Anthrop. de Paris 1, 258 f.) beziehen fich zwar auf Balabea, doch scheinen fie allgemeine Geltung zu haben. Doch ift bei allem, was wir über ben melanefischen Schabelbau haben, wohl zu bemerten, wie gering, ja jum Theil auch wie unsicher bas Material ift, aus welchem man zu ichließen gezwungen ift (vergl, bierüber auch v. Bar a, 39. - Ueber ben melanef. Schabel v. Bar a. a. D. Bourgarel a. a. D. Quon u. Gaimard Bool. ju Frencin. 7; Barnot bei Duperr, Bool. 113). Garnot braucht (113-4) die Ramen umgefehrt, wie Bar: benn nach ihm haben vielmehr die Bapuas abgeplattetes Sinterhaupt, Die Alfuren rundes. Dies tommt baber,

weil v. Bar auf ben Unterschied bes Saupthaars und zwar mit vollem Recht, fein Bewicht legt (a, 57); er fcheibet feine beiben Abtheilungen nur nach ben Schabeleigenthumlichkeiten (a, 58 f.), boch nennt er felbst die fo geschiedenen Stämme, welche beibe fraushaarig find, nur Barietaten (mit Macgillibray), neben welchen er noch eine dritte (ebenfalls nach Macgillivr.) wahrscheinlich findet, mit Ablernafe, vorfpringenden Riefern, breiter gewölbter Stirn. Diefe lettere Barietät ift alfo (was zu beachten ift) nicht nur nach ber Schabelbeschaffenheit bestimmt. Die beiden Sauptvarietäten, die mit abgeplattetem und gewölbtem Sinterhaupte, fcheidet v. Bar burch ben 1500 öftl. 2. b. Greenw., allein nach Bourgarels Schilderung bat auch die fdmarze Race auf Neucaledonien abgeplattetes Sinterhaupt (a. a. D. 258), benn mas beifit es anders, als bies, wenn er fagt, bag bas Schabelbach, ba mo es nach hinten abfalle, gang befonders hoch und der untere Theil des Sinterhauptes ftarter angeschwollen fei als beim Europäer? Sagt er boch auch geradezu, daß die fcmargen Deucaledonier, alfo bie eigentlichen Delanefier bafelbft ein viel fcmacher entwideltes Sinterhaupt hatten, ale die gelbe Race (289). Much die Fibichis haben häufig breite Sintertopfe und ichaten dies als befonbere Bierde (Sale 48). Doch gefteben wir offen, bag wir auf die Eigenthumlichleiten bes Schabels als Racenmertmales nicht allzuviel Bewicht legen, ba auch fie zu vielfach ichmanten, als daß fie ein ficheres Daag abgeben tonnten. Gie mogen als fefunbarer Beweis von Intereffe fein; aber auch nichts weiter (vergl. Ballace 2, 430 f.). Go find benn auch die Schabel ber Reuguineer felber einander feineswege abnlich, und 3. B. die von ber Weftfufte von denen ber Rordofffeite febr verfchieden (Gal. Müller b, 123 f.). Roch weniger aber ift Grund, auf Reuguinea zwei verschiedene Stämme anzunehmen, wogegen sich auch Ballace (Proceed. roy. geogr. soc. 1859 p. 358) und Windf. Carl (v. Bar 39; Windf. Carl c, 4) entichieben aussprechen. Auch bier also tommen wir zu unserem Gat gurud: wir haben es bier nur mit einem einzigen mannigfach variirenden Stamm gu thun, welcher burch ichlechte Rahrung und Lebensweise, burch flimatifche Ginfluffe u. f. w. verschieben modificirt wird (vergl. Windf. Garl c, 4). Dafür fpricht auch, daß die Reifenden felbft die mannigfaltigften Stämme Melanefiens unter einander gleichstellen. Es fann nicht auffallen, wenn die Runaier und die Bewohner ber Loyalitätsinfeln b

Balabanern nahe geftellt merben (Erstine 395; 386); diefen aber nennt Chenne (18; 34) wiederum die Bewohner von Tanna und Uneityum (33) außerlich febr abnlich, mabrent Forfter die Tannefen mit den Baladeanern vergleicht (R. 3, 247). Unter einander ftehen fich die Bewohner ber füblichen Bebriden, der mittleren und der nördlichen gleich (f. oben); fowie gleichfalls die des Di. tendiardipels äußerlich einander gleichen (Dillon 2, 271), benen auch die Bewohner ber öftlichen Salomoinseln nabe fteben (Carteret 364-5). Die der nördlichen werden den Reuguineern fehr ähnlich genannt (Chenne 64; Shortl. Reife 234), wie auch bie Bewohner bes gegefammten Archipels untereinander abnlich find (Salerio 344; Ro. quemaurel bei d'Urville b. Bool. 2, 367). Die Tombaraner gleichen den Gingeborenen von Port Dorei (Quon u. Gaimarb b'llrv. a, Bool. 34) ober benen von Sta Erng (Carteret 379), wodurch fich alfo die Dorefen auch zu ben Bewohnern der Ritendis gruppe ftellen; und ba Belder (a, 2, 62) die Tombaraner mit ben Tannefen vergleicht, fo gewinnen wir eine Rebeneinanderftellung ber füblichen Bebriben, bes Nitendiarchipele, Reubritanniens und Reuguis neas, welche noch verftärft wird durch d'Urvilles Behauptung (a. 4, 560), daß ben Tombaranern die Bewohner der Sumboldtsbai abnlich feien. Die Bewohner des füdlichen Reuguineas fanden wir ben Torredinfulanern gleich, beibe ben Bewohnern ber Daffimeinfeln (Dacgillivray 1, 296). Die Bewohner Reuguineas vom Utenatefluß bis nach Adie hin werden unter fich verglichen (R. Buinea 45; 113, Finich 73-4), von Sombron aber (d'Urville b, Bool. 1, 278) gang ben Fibschis gleich geftellt. Unter fich abnlich find auch die Gingeborenen ber nordweftlichen Salbinfel nebft ben vorliegenden Infeln, die indeg, wie wir faben, auch mit den Bewohnern des übrigen Delanefiens vielfach jufammengeftellt werben. Allerdings hat Dumou. tier (d'Urville b, Anthrop. 211) den Berfuch gemacht, ben Typus ber "Bapus" b. b. Melanefier als folden ju befchreiben; allein bies ift miglungen, benn wenn er bie Bapus mittelgroß nennt, von oblongem und plattem Geficht, jufammengebrückter Stirn, furger breiter Rafe, mittelbiden Lippen, vorfpringenden Badenknochen, fleinen Schwarzen Augen; wenn er fagt, ihr haar fei fraus, ihr Bart und Rörperhaar fparlich, ihre Saut rußig ober tupferig fcmarz, ihr Schabel nach hinten zu verlängert; fo ift feine biefer Bestimmungen, welche

fich auf alle Stämme und Infeln gleichförmig erftredte, teine, welche nicht, wie wir faben, ben beftigften Schwankungen unterworfen ware.

Eine andere Schilberung bat Ballace (2, 411 f.) gegeben, welche wir hier einruden muffen. "Die typische Papuarace, fagt er, ift in vielen Sinfichten ber malaiifden gerade entgegengefett und bis jest fehr unvollfommen beschrieben worden. Die Farbe des Korpers ift tief fcmvarzbraun ober fcmara; fie erreicht zwar nie bas Kohlichwarz einiger Regerracen, aber fie nabert fich demfelben manchmal. Gie varirt in der Tinte jedoch mehr als die des Malagen und ift manchmal dunkelbraun. Das Saar ift fehr eigenthumlich rauh, troden und gefräuselt und wächft in fleinen Bufcheln oder Loden, welche in ber Jugend fehr furz und compact find, aber fpater zu einer beträchtlichen Lange auswachsen und die compatte gefräuselte Frifur bilben, in welcher bes Bapuas Stoly und Ruhm befteht. Das Geficht ift mit einem Barte von derfelben traufen Art wie das Ropfhaar geschmudt. Die Urme, die Beine und die Bruft find mehr oder weniger mit Saaren gleicher Urt betleibet. In feiner Statur übertrifft ber Bapua entichieben ben Malagen und ift bem Durchichnitts-Europäer vielleicht gleich ober felbst überlegen. Die Beine find lang und bunn und bie Sande und Rufe größer als bei ben Malagen. Das Geficht ift etwas verlangert, die Stirn flach, die Brauen fehr hervorftebend; die Rafe groß, giemlich gebogen und boch, bie Bafis berfelben bid, bie Rafenlocher breit und die Deffnungen berfelben hinter ber verlängerten Rafenfpite verborgen; ber Mund ift groß, Die Lippen bid und aufgeworfen." Aber auch diefer Schilderung widerfprechen, fobald wir fie als allein und allgemein gultig binftellen wollen, die Zeugniffe ber glaubwurdigften Reifenden auf bas icharifte. Da nun Ballace annimmt, bag ber fo gefchilderte Bapuaftamm gang Melanefien bis jum Fibichiarchipel bewohne (2, 419): fo wird feine Schilderung, wie wir fcon gefeben, nur noch unhaltbarer, und bei allen feinen Bestimmungen treten diefelben Schwankungen ein, wie wir fie fcon gegen Dumoutier geltend machten.

Diese Schwankungen sind es benn auch, welche uns mit der äußersften Borsicht erfüllen muffen gegen die vielfachen Behauptungen namentlich französischer Gelehrten, wir hätten es an manchen Orten des Gebietes mit Mischlingen zwischen Malayen oder Bolynesiern und Melanesiern zu thun. So behauptet Hombron (d'Urv. b, Zool.

278), daß die Anwohner ber Tritonsbai Mifchlinge zwifchen Malaven und Papuas feien, und abnliches behauptet er wie d'Urville felbft (a, 4, 603 f.) von Bort Dorei, wo jedoch die Bermifchung noch ftarfer fein foll (Sombr. a. a. D. 299; 300-2). Bogernd freilich und aweifelnd bachte auch Jacquinot (eb. b, Bool. 2, 355) in ben Bewohnern von Ifabel eine Mifchlingerace zwifden Bolynefiern und Melanefiern zu erfennen und fteht bavon nur ab, weil die Fibichis, in benen er eine folche Difchung fieht, ben Delanefiern von Ifabel nicht ähnlich feben. Diefe balt nun auch Sombron (304) burchaus für eine folche Difchlingerace und ftutt fich namentlich barauf, daß bie Fidschiweiber (305-6) gang befonders ben "endamenischen" d. h. melanefifchen Charafter bewahrt hatten. Dies ift richtig, allein was beweift es? Richts; benn wir fanden überall in Melanefien bie Beiber burch ihre fchlechtere fociale Stellung auch leiblich tiefer ftebend als die Manner, und fo ift es auch auf ben Fibichiinfeln. Gerabe Diefer Umftand beweift im Wegentheil Die rein melanefifche Abftammung ber Fidichis: unmöglich fann boch die Difchung erft jest ftattgefunden haben, noch unmöglicher aber ift es, daß aus einer folden Difdung nur Danner geboren feien: find alfo die Frauen von melanefifchem Meugeren, fo zeigen fie eben nur ben Urtypus bes Boltes, welcher burch befferes Leben bei anderen gefchwunden ift.

Bas nun noch besonders gegen diefe frangöfische Difchungetheorie einnimmt, ift ber Umftand, daß die verschiedenen Typen in Neuguinea fich gang nach ben Ständen, b. h. alfo nach ber Lebensweife gliedern. Rach b'Urville bildet ber britte der oben befchriebenen Stämme, wie er meint, die eigentlichen Ureinwohner, die Sclaven (a, 4, 606), der erfte Stamm die Dehrheit bes Bolles, ber zweite aber, ber balb gang melanefifch, balb gang malaiifch ausfieht, alle Berricher und alle Sandler, welche beffer mohnen, beffer getleidet find und beffer leben. Allein was wir in Bolynefien fo baufig faben, ift auch bier ber Fall: Die beffere Lebensweise andert auch das Meufere, lichtet die Saut, verfconert die Buge, die Leibesbeschaffenheit u. f. m., und bas beift in unferem Falle gleicht die Melanefier ben Malaien ober ben Bolynefiern an. Damit follen natürlich gablreiche Mischungen nicht geleugnet werden, weder für Neuguinea noch für Fibichi: nur daß die Mifchungen nicht bas gange Bolt, fondern immer nur einzelne Individuen treffen. Bare bas gange Bolt ber Fibfchis aus Delaneftern und

Bolyneffern gemifcht, fo mußte doch gang nach Annahme ber frangofis fchen Gelehrten, Diefe Mifchung urfpriinglich auf einer mindeftens bem melanefifchen Element gleich farten Ginmifchung polynefifchen Blutes beruhen oder vielmehr bei bem Beharrungevermögen bes erfteren, auf einer fehr viel ftarferen, welche, um conftante Folgen zu haben, burch viele Generationen, durch beständiges, neues Einwandern polynesischer Elemente verftartt mare. Dann aber mare es gang unbegreiflich, baff überhaupt noch fo viel melanefischer Typus unter ben Fibichis herrichte, benn Buidug melanefifder Elemente ift nicht nachweisbar, wohl aber fortwährendes Bermischen mit den polynesischen Rachbarn: der polynefifche Typus mußte alfo weitaus ten Borrang haben, wenn nicht im gangen Archipel, fo boch in ben Gegenden, mobin die Bolynefier einwandern, und melanefische Individuen maren hochstens als einzelne Rudichlagsformen zu finden. Statt beffen finden wir die melanefifche Form über die gange Gruppe, aber gang gleichmäßig mit helleren, rötheren, minder fraufen Individuen gemifcht. Diefe Erfcheinung bereinigt fich mit feiner bis jest auf Erben beobachteten Form ber Di= fchung; wir muffen auch bier also annehmen, die Fidschie find ber Sauptfache nach ein ungemischter Stamm - nur nach ben Grengen gu find fie mit Bolynefiern gemifcht, mas aber auf bas Bange bes Bolfes Ginflug meber batte noch haben fonnte - und Diefer Stamm zeigt fich ebenfo variabel wie ber melanefifche Stamm überhaupt.

Doch aber bilden die Melanesier entschieden eine Einheit für sich. So scheidet sie Wallace (2, 418 f. 192 u. sonst) auf das allerschärste von den Malaien, denn er sagt (192): "soweit ich dis setzt habe urtheilen können, scheinen Malaien und Papuas so weit auseinander zu stehen, wie überhaupt zwei menschliche Racen." Er aber stellt die Papuas als verwandt mit den Bolynesiern und den dunkleren Stämmen auf den Malaiischen Inseln hin (419). Auch Dumoustier unterscheidet sie scharf von den Malaien (D'Urv. b, Anthrop. 217) und obwohl auch er sie den Polynesiern ähnlich nennt (212-3) trennt er sie doch auch von diesen auf das bestimmteste (212).

Und diese Selbständigkeit einerseits und andrerseits die Zusammengehörigkeit der Melanesier wird denn auch durch die Sprachen auf's Bestimmteste bewiesen. H. E. v. d. Gabelent hat das große Berdienst, nachgewiesen zu haben, daß und in welcher Weise die melanesisch Sprachen sich scharf und bestimmt sowohl von den malaiischen, als

ben polynesischen unterscheiden (265); worauf näher eingugeben uns hier natürlich nicht möglich ift. Er hat bann ferner gezeigt, daß die Sprachen Reucaledoniens, ber Loyalitäteinfeln, ber Bebriden und einzelner Salomoinfeln (Bauro, Bera) mit einander verwandt find, daß eben unter biefen wieder die Sprache von Baladea mit benen ber Lopalitäteinfeln und bie bon Bauro und Gera in naberer Beziehung fteben (252). Allerdings find wir nun beim vollftanbigen Dangel weiteres Materiales mit ficherem Biffen faft gu Ende: benn Chennes Wortverzeichniß von Ebbyftone, aus bem man freilich einzelne Anklange an bas Bauro herauslefen fann, ift viel gu unficher, als daß wir es ficher benuten fonnten. Die Sprachproben bagegen von Baniforo, welche Gaimard (bei d'Urville a, 5, 338-40) gibt, ftellen biefe Infel und alfo mohl ben gangen Ritenbiarchipel gang in die Reihe ber melanefifchen Sprachen. Jutes nun gibt ein Wortvergeichniß von der Infel Errub (Darnlehinfeln), Torresftrage (Latham. 334) und Macgillivray von Infeln der Louifiade (eb. 335), in welchen wir febr auffallende Gleichbeiten mit den Bauro und Gera. aber auch mit anderen melanesischen Sprachen feben; auch an bas Ebonftone, wie es Chenne gibt (187-9) flingen fie an. Babrend nun fcon, nach Macgillivran, die Ibiome ber Louifiade unter fich verwandt find, fo zeigen fie auch mancherlei Berührungen mit ber Rordfufte von Neu-Guinea und mit Renirland (Macg. 1, 233); mit ben Sprachen der Torresinfeln icheinen fie übrigens nicht naber verwandt zu fein, als mit den übrigen melanefifchen Sprachen auch. Auch was wir fonft von neuguineischen Wortverzeichniffen haben (Marsden, misc. works; Cal. Müller, b, 113 f.; Modera, 115 f.; Ottow in R. Buin. 202 f.; Wall. 2, 442, 444 f. zeigt Uebereinstimmungen mit ben übrigen melanefifchen Sprachen, zu welchen benn auch bas genauer befannte Fidschi gang und gar gebort. Und so durfen wir wohl auch fprachlich die Melanefier für einen Stamm halten, benn überall, wo man ihre Sprachen genauer fennt, (von Fibichi bis Salomoarchipel) find fie mit einander verwandt und die nicht genauer befannten Sprachen bieten boch fo viel Spuren ber Gleichheit, daß wir, wenn wir fonft gar nichts von den Menschen, welche fie fprechen, wüßten, doch ficher ju der Bermuthung tommen murben, baf fie einander verwandt feien.

Merkwürdig ift es, daß wir dies ganze Gebiet fprachlich im hohen Grade zerklüftet feben, fo daß man wohl fagen fann, die Sprachen biefer Bolter zeigen biefelbe Bariabilität wie ihr Menferes. Go find auf Roof zwei, auf Baniforo brei Sprachen, bas Baniforo, bas Tanema und bas Taneann (Baimard bei b'Urv. a. 5, 338 f.), welche gum Theil febr weit auseinander geben. Ebenfo werden auf Tanna mahricheinlich brei murgelhaft verschiedene, auf Erromango zwei Gprachen gefprochen (Bill 227; b. b. Gabel. 145, 125). Aneithum gerfällt in mehrere Stamme (Bill 150), Umea in brei, welche verschiedene Namen führen (Umea, Mondavi, Erte) und verschiedene Sprachen fpreden (Erstine 340), auf Lifu berrichen zwei Gprachen, eine im Morben, eine im Guben ber Infel (eb. 367), fo bag wir uns nicht wundern werden, wenn wir auf jeder Infel wieder eine neue wurgels haft meift fehr felbständige Sprache finden. Dit Recht macht v. d. Gabelent (4) hierauf und auf den Gegenfat aufmertfam, den diefe Ericheinung zu den polnnefischen Sprachen bilbet, welche trot ber Musbreitung über ben ungeheuren Ocean einander fo nabe fteben. Die Melanefier find also geneigt, leiblich und geiftig fich abzusondern, in Diefer Gefondertheit zu verharren, und fich fo in neue Stämme und 3meige zu fpecialifiren. Den Grund aber diefer merkwürdigen Erfcbeinung fonnen wir bier nicht aufbeden; nur fei noch auf die mannigfachen Beftätigungen bingewiefen, welche Wagners Migrationegefet bei ben Bewohnern bes ftillen Ocean empfängt, eine Bestätigung, Die um fo mertwürdiger ift durch bie nach ben verschiedenen Bolferftammen gang verschiedene Urt, in welcher fie erfolgt.

Es bleibt uns noch übrig, kurz über den Gesundheitszustand dieser Bölker zu reden. Obwohl manche der verkommenen Stämme schwächlich sind, so kann man doch die Melanesier durchaus nicht einen schwächlichen Menschenschlag nennen: zum Theil trügt das Aeußere und viele elend aussehende Stämme haben dennoch nicht geringe Muskelkraft; zum Theil aber sind diese dunkelsarbigen Insulaner außervordentlich krästig, wie vor allen Dingen die Fidschis, welche nicht nur den Polhnesiern, sondern auch den Europäern durch ihre Körperkraft imponirten; so auch die Tannesen und viele andere der erwähnten Bölker. Schon ihr Muth spricht für ihre Kraft. Auch behende pslegen sie meist zu sein und werden wir sie zum Theil wenigstens als treffliche Kletterer und noch bessere Schwimmer kennen lernen. Auch sind sie trop ihres Klimas, das selbst den Polynesiern höungesund vorkam, weshalb z. B. von Tukopia Niemand mit d'Urt

nach Baniforo wollte (a 5, 117) im Allgemeinen von guter Gefundheit (Chenne 10, 23; Turner 401). Das Klima ber Fidschiinfeln unterscheidet fich in nichts von dem der polynefischen Infeln: doch find die Fibichis feineswegs gefünder als die übrigen Melanefier und alle ihre leiblichen Borguge icheinen nur auf ihrer Lebensweife und ihrer Bildungsftufe zu beruben - eine Erscheinung, welche ethnologifch nicht unwichtig ift. Die hauptfächlichften Krantheiten find auch bier Sautfrantheiten, bon benen wie auch im übrigen Ocean (vergl. oben 25; Band V, 2, 56) befonders häufig die Kinder heimgesucht find. Benfufan (in J. R. G. S. 1862, 45) leitet biefe Rranfheiten bei ben Fibschiffindern von ihrer ungenügenden Nahrung ber. Auch auf Reuguinea, ju Dorei, litten die Rinder befonders (Ballace eb. 1861, 174; 2, 301) und von ben Arfafis mar fast die Salfte mit einer ichorfigen Santfrantheit behaftet (Ball. 2, 287). Bielleicht war auch die weißliche Saut, welche Rolff bei einigen Gingeborenen der Mariannenftrage bemertte, Die Folge einer abnlichen Rrantheit (325). Much auf den Daffimeinfeln ift Ausfat häufig (Salerio 342), ebenfo auf Wagen, wo die Rranten gräflich ausfaben, aber feine Schmerzen empfanden (Frenc. 2, 48), auf Tombara (Quob bei d'Urville a, 4, 735), auf Baniforo und nitendi (d'Urville a, 5, 214; Dillon 2, 276) und Bongainville nannte ja bie jum gleichen Archipel gehörige Infel Moba die Infel ber Musfätzigen, weil fo viele Eingeborene mit biefer Krantheit behaftet maren (211). Ebenfo berrichte fie auf den Lopalitätsinfeln (Chenne 23), auf Deucaledonien (Forfter R. 3, 235) und Runaie (Chenne 10). Auf Roof herrichen viele Rheumatismen und Entzündungen, in Folge des unvorsichtigen Badens ber Eingeborenen (Rein a 360). Rheumatismen find gleichfalls häufig auf ber Fichteninfel (Chebne 10) und Umea (eb. 23), mahrend die Nitendigruppe von Fiebern vielfach beimgefucht wird (Dillon 2, 310), wie fich diefe auch auf ben neuen Bebriden zeigen (Turner 444). Starte Befchwulft der Angenlider fab Forfter wiederholt auf Immer (Reife 3, 141), und Augenleiden find auch auf Rengeorgien und den umliegenden Infeln baufig (Salerio 344). Einäugige, daneben aber auch viel Budlige und Musfätige finden fich auf dem fehr ungefunden Bagen nicht felten, heftige Schwellung ber Soden (ein unter ben Tonganern baufiges llebel) fand Labillardiere zu Baladea (2, 240), Dillon zu

Baniforo (2, 234), wie er auch bafelbft ein Krebegefchwiir gefeben haben will (241); doch war dies wohl eine ansfatähnliche Krantheit. Aehnliches fah Chenne auf Kunaie (10) und noch andere verwandte Krantheiten ebendafelbft und auf den Lonalitäteinfeln, mo er auch Ratarrhe erwähnt (23). Einen Albino fah Turner auf Tanna (493), Forfter (Reife 3, 234) auf Baladea, wo nach Sood (221) öfters Lungenleiden herrichen follen, wegen ber ungefunden Wohnungen; doch berichten andere, daß die übrigen Krantheiten mit Ausnahme bes Ansfates felten feien (Chenne 10; 23), Bunden und oft recht schwere leicht beilen (eb.) und es auch Beispiele boben und ruftigen MItere gebe (Turner 42; Geemann J. R. G. S. 31, 60) mogegen freilich Sood behauptet, baf bie Eingeborenen meift bor bem fechzigften Jahre fturben (221). - Die Bevölferung bes gefammten Delanefien beträgt nach Behm (Jahrb. 1, 75; 78) etwa 2,200,000, wovon er 200,000 auf Fibichi, 800,000 auf bie Galomoinfeln und Reubritannien, und eine Million auf Neuguinea rechnet; über 200,000 betragen die Ginwohner ber übrigen melanefischen Infeln, von benen 12-15000 auf Nitendi, 150,000 auf die neuen Sebriden (auf Fate 12,000, Turner 393, auf Tanna 10-12000 eb. 76), etwa 27,000 auf Reucaledonien und 15,000 auf die Lonalitätsinfeln tommen. Das nach tommen auf die Quadratmeile etwa 142 Menichen; doch ift gu beachten, daß bas Land febr ungleich bewohnt ift, eigentlich nur an den Ruften und Alugufern (d'Urville a, 4, 604; 5, 117), daß ferner einzelne Infeln und Wegenden besonders dicht, andere weniger, andere gar nicht bewohnt find, baber fich die Bewohner anders bertheilen und manche Quadratmeile eine fehr gablreiche, andere gar feine Bevolferung befigen. Much find jene Bahlen nur febr annabernd, ba das gange Gebiet noch wenig burchforscht und g. B. das Innere von Renguinea, Tombora, Birara, ja ben meiften größeren Infeln noch gang unbefannt ift.

Die Bevölferung nimmt an einigen Orten des Gebietes ab, so z. B. in Aneithum, wo um 1850 Erstine und Turner etwa 3000 Eingeborene vorsanden, Murrah dagegen 1861 nach einer starten Masernepidemie nur noch 2400; und so sind durchgehend Murrahs Zahlen, die sich auf die ersten sechziger Jahre beziehen, etwas niedriger als Turners (Angaben bei Behm 76 f.). Man darf hieraus teinesweg zu viel solgern, denn Turners Angaben können, da er so zieml

der erfte mar, der die Bewohnergahl abichatte, auf zu hoben Unfagen beruhen, wie er ja felbst bisweilen um mehrere Taufende fcmantt: Tanna hat nach ihm 10-12,000 Eingeborene (76; 1842), Lifu 8-10,000 (400). Indeg berichtet er felber (494), daß bie Tannefen 3. B. abnahmen und zwar junachft durch Rrantheiten, welche fie in Folge der Berührung mit ben Beifen erhalten hatten. Die gange Urt nun, wie die Beigen mit ben Delanefiern verfahren find man bente nur an die Santelholghandler -, bann ferner die eigne Lebensweise diefer Bolfer, dazu die vielen neuen Krantheiten burch die Berührung mit ben Beifen, fowie manche andere Urfachen, über welche wir in ber Schrift über das Aussterben der Raturvoller geredet haben, alles bies bewirft mit Nothwendigfeit eine Berminberung Diefer Bolfer. Da aber, mo die Miffionare oder die Beigen fonft fich ihrer annehmen, wo alfo Rriege, Rinbermord, Menschenopfer und bergleichen aufhören, die ungunftigen Ginfluffe bes Rlimas, bem gwar bie Eingeborenen beffer als die Europäer widerfteben, gemilbert werben, ba bleiben fie nicht nur fo gablreich, wie fie waren, fondern fie vermehren fich auch über ihre frühere Bahl (Ausl. 1858, 38). Die Biffern jedoch, welche Sood anführt (18-20,000 für Tanna, 200, für Baladea diefelbe Bahl 220), find ungenau, für Tanna gu boch, für Balabea, welches nach Murran (Behm 76) 27,000 Eingeborene hat, zu gering.

Behen wir nun über zu der culturhiftorifchen Schilberung diefer Bolfer.

Die Kleidung ist in ganz Melanesien höchst einfach. Meist geht man nacht, indem man nur die Scham mit irgend etwas bedeckt. Schmud dagegen wird vielfach getragen, namentlich auch, wodurch sich Welanesier von allen Bolhnesiern unterscheiden, in dem durchbohrten Nasenknorpel, und ganz besondere Sorgfalt überall auf den Haarwuchs verwendet. Tattuirung herrscht an einigen Orten, sast überall aber bemalt man den Körper. Auch Beschneidung ist nicht selten.

Lettere findet fich auf Kunaie (Chehne 7), auf Neucaledonien (Turner 424), den neuen Hebriden, auf Ruk (Reina 357) und im Nitendiarchipel (Dillon 2, 314). Sie besteht in Aufschlitzung des oberen Theiles der Borhaut (d'Entrecasteaux 1, 351, Labill. 2, 197) und erfolgt zur Zeit der eintretenden Mannbarkeit und unter den größten Festlichkeiten: nur zu Tanna wird sie mit dem siebenten,

Ju Aneithum mit dem fünften Jahr vollzogen (Turner 87; 371; Chehne 33; 36. Bon anderen Gebieten ist nichts berichtet, so daß die Sitte vielleicht auch sonst noch herrscht; doch scheint sie auf Neuguinea unbekannt zu sein, wo in Folge einer eigenthümlichen Tracht die Borhaut zum Theil sehr lang ist (Sal. Müller b. 59), auf Fidschi herrscht die Beschneidung: mit dem 14. Jahr wird ein Stückans der Borhaut geschneidung: mit dem 14. Jahr wird ein Stückans der Borhaut geschneidung: mit dem 14. Jahr wird ein Stückans der Borhaut geschneidung: mit dem 14. Jahr wird ein Stückans der Borhaut geschneidung: dasso aufgeschlicht wird (Mariner 1, 340; Biltes 3, 159; d'Urville a. 4, 414; Gaimard eb. 702). Doch gibt es auf Bitilevu eine Stadt Namens Tumbani-lat, wo weder Beschneidung noch die Sitte des übrigen Archivels herrscht, bei Trauer u. dergl. sich ein Glied des kleinen Fingers abzuschneiden. Die Bewohner dieser Stadt sind schwärzer, mit dicker, breiter Nase (Gaim. eb. 713-4).

Muf Balabea geben die Danner nadt, nur bag fie eine Schnur um ben Sale und um den Leib tragen, ju welcher letteren gurtelartigen fie ben Benis ober vielmehr bie Ruthe, bie fie in Blatter gemidelt tragen, emporgiehen und bort befeftigen (Forfter R. 3, 201; Labillard. 2, 196; b'Entrecafteaur 1, 341 f.). Bang biefelbe Tracht ift die gewöhnliche auf ben Longlitäteinfeln und ben neuen Sebriden (D'Entrecaft. eb. Forfter eb. 9; 56; 72; Bem. 216; Bergh. Beitichr. 10, 363 nach naut. mag. 17). In ber frangofifchen Colonie und in den Diffionoftationen erfcheinen fie übrigens ftete befleidet (Sood 215). Die Neucaledonier trugen bann noch eine hohe runde Mite, die oben mit einem rothen Federbufch vergiert mar (Forfter R. 3, 204), um welche man mohl auch die Schleubern widelte (eb. 218), und jest ift ein rother ober weißer Turban mit buntem Feberbuich üblich (Sood 215). Auch hatten einzelne aus Gras und Fledermaushaaren fich Perriiden gemacht, welche bis tief in ben Ruden hinunterhingen (Labill. 2, 186). Die Weiber trugen entweder einen mehrere Boll breiten Gurtel (Sood eb.) ober aber einen langen Strid, an bem 8" lange Schnure hingen, vielfach um den Leib gewidelt, fo bag jene Schnure ichichtenweise über einander lagen (Forfter R. 3, 207); fie maren ichwarz gefarbt (Erstine 350). Sonft trugen Manner und Beiber diefelben Bierrathe, namentlich in Rafe und Ohren, beren Lappchen öfters bis gur Schulter erweitert find (Forft. R. eb. Bem. 343; 514; Rungie Chenne 6). Die Rungier tragen bas Saar gleichfalls eingehüllt in große Studen einheimischen BBait. Anthropologie. Gr Bb.

Beuges, welches aber auch mit Febern geschmudt ift, mabrend bie Müten der Calebonier geflochten find. Doch ichneiden bisweilen Die Männer wie die Beiber bier und in Neucaledonien immer (Forfter R. 3, 221) das Saar furg, nur daß fie bann eine lange Lode auf der einen Seite des Ropfes fteben laffen. 3hr Schmud fonft befteht aus Retten von Mufcheln oder Solgfnöpfen, auch mohl aus Strangen von Menschenhaar; die Sauptlinge tragen noch Retten von fleinen weißen Duscheln - die nur in Caledonien gefunden werben, aber auch auf Uwea ber bornehmfte Schmud find (Chenne 25) - um Knie und Sandgelent, die Krieger bemalen fich Bruft und Beficht fdwarz (Chenne 6-7). - Auf ben Lonalitätsinfeln, wo feine Befchneidung herricht, tragen beibe Geschlechter bas Saar lang, indem fie es mit Kalt weiß roth oder braun beigen und perrudenartig auffrifiren (Bergh. Beitfchr. 10, 363); nur die Krieger bullen es in Tapa ein. Man behandelt es fehr forgfältig und trägt ftete eine Art Ramm oder Saarfrager mit brei langen Solginfen darin, melder nach dem Range bes Tragers verschieden geftedt wird (Chenne 15; 24; 25). Bu bemerten ift noch, daß die verheiratheten Beiber bier einen 6" breiten Burtel tragen, ber anftandiger ift, als man ibn fonft findet; und bag, auffallend genug, die Durchbohrung der Ohrläppchen erft mit eintretender Mannbarteit ftatt findet (eb. 24), daß ferner auch bier die Danner ben Benis nicht weiter bededen, mohl aber die Borhaut gubinden und an der Schnur, welche auch fie mehrfach um ben Unterleib fchnuren, befestigen (Labill. 2, 237). Babrend nun auch auf ben Sebriben die Manner nadt geben (Aoba Forft. R. 3, 3; Banna lava Rietm. 180), nur daß fie ben Benis einwideln (Mallit, Rietm. 171) und die Ruthe zu ihrer Gürtelichnur bochgiehen, was ichon bei fechsjährigen Anaben ju geschehen pflegt (Forft. R. 3, 84), fo tragen auch bier die verheiratheten Beiber einen Rod, der bis auf die Rnie reicht (Tanna Chenne 36, Forfter R. 3, 73; Mallit. eb. 23; Errom, 55; Fate Erefine 332). Doch tragen fle öfters und fo mohl die unverheiratheten, die bis jum 10. 3abre nadt geben, nur einen von der Gurtelfchnur vorn berabhangenden Blätterbufchel (Forft. eb. 55; Chenne 36; Aoba Forft. R. 3, 3; Banua lava Rietm. 180; Aragh, Maimo Bongainv. 212). Die Dhrlappehen und Rafenknorpel find durchbohrt (Malit. Forft. R. 3, 12; Errom, Bergh, Zeitfchr, 9, 533; 548 nach Bennet) und

in ben oft febr weiten Deffnungen tragen fie ein Stabchen, einen Anochen, einen weißen Stein, Schildfrotringe (Forft. R. 3, 83). Mis Schmud haben fie Armbander, welche jum Theil aus Rotosfafern geflochten (Turner 81), jum Theil fünftlich geschnitten, öftere auch mit grunen Blättern vergiert find, Salebander, welche aus Schilbfrot, Knochen, Mufcheln befteben und Zierrathen von Grunftein und rothen Bohnen (eb. 84. Aragh, Maimo Bougainv. 212; Ban. lava Rietm. 179). Gine merkwürdige Armvergierung erwähnt Rietmann von Mallifolo: man trägt am Sandgelent einen durchbohrten Solgfegel, ber mit Baft überzogen ift, und biefe Bafthulle bebedt Sand und Urm. Die Mufter, welche man auf diefe Schmudfachen einätt, befteben nur aus Bidgadlinien (Rietm. 169-70); an den Armbanbern, beren fie oft 6-8 an einem Urm tragen, pflegen fie ihre aus Gras geflochtenen Speerwerfer und Schlingen ju bangen (Bergh. Beitfchr. 548; Turner 81). Auch Walfischgabne trägt man als febr gesuchten Schmud und baber namentlich die Sauptlinge; man läßt fie als Kleinobe an einzelnen Schnuren hangen. Salebander flicht man auch wohl von Menschenhaar (Tanna Turner 79-80; Fate 393; Erefine 325), Rniebander, die von grinem Laub geflochten maren, erwähnt Erstine von Fate (eb.), wo man auch netartiges Flechtwert von rother, weißer oder ichwarger Farbe trägt (Bill. 58) ober wie Eretine fagt, ichon gewebte Gurtel mit benfelben Farben. Bougainville (212) fab auch auf Aragh und Maimo hubiches Flechtwert mit rothen Muftern, worin die Beiber ihre Rinder trugen. Bon allem diefen Schmud burfen bie Beiber nichts tragen, die fich bafur aber bas Beficht und öftere auch ben gangen Leib zu Dallifolo mit Aurfuma einreiben (Forft. 3, 23). Heberhaupt bemalt man fich ben Leib nicht felten: fcmarz die Aobaner (eb.), weiß, roth ober ichwarz die Tannefen und Erromanger bas Beficht (eb. 84; 61; Chenne 35); roth ift die gewöhnlichfte Farbe und zwar ftreicht man fie, je vornehmer man ift, um fo bider auf, wie man überhaupt auf diese Farben febr eitel ift (Erstine 311), fcmary dagegen ift Trauer (Turner 77). Die Farben merben mit Rotosol, oft aber auch bier auf den gangen Leib aufgetragen (Bennet in Bergh. Annal, 3, 548). Das haar wird natürlich besonders gepflegt: man flicht es mit der Rinde einer Bflange (Turner 77) einzelne gahlreiche - 6-700 fagt Turner - Bufchel, Die mi

oben frei lagt, fo bag fie boch eine große Berrude bilben (Belder a. 2, 62), wobei man oft alle biefe Loden in ein großes Res ftedt (Bennet bei Berghans 547), ober man lagt bie Saare frei und bindet fie nur oben gufammen in einem loderen Schopf und ber Rrater, ber oft mit gebern geschmudt aber meift voll Laufe ift, fehlt nirgende, (Forfter R. 3, 82-3). Dft umwindet man bas Saar bann noch mit einem Bijangblatt ober einer Mattenmute. Gelbft ben Bart flicht man auf Tanna ju einem Bopf gufammen (eb. 83; Aneithum. (Bill 151). Deftere auch beigt man die Saare mit Rall gu einer gelbliden ober rothen Farbung (Bill 58; Erefine 325; Chenne 36). Die Frauen jedoch fchneiben bas baar fast immer furs (Erefine 332; Bennet bei Bergh. 547). - Bang diefelbe Tracht ber Danner und Beiber berricht auf ber Riten bigruppe (St. Erus d'Entrecafteaux 1, 378; Baniforo Dillon 2, 153 f.; d'Urb. a. 4, 164; 214-5). Bon bem 4" breiten Gurtel gieben die Danner oft ein Stud Beug zwifchen ben Beinen durch; in dei Rafe fteden fie Gebern, in Die Ohrlocher, Die bieweilen eine Weite von 6" haben, oft 10-30 Schildtrotringe, und vor allen Dingen ift Schmud

reichende Bededung von Blättern, von Matten u. f. w., welche an einer mehrfach fehr fest um ben Unterleib gewidelten Schnur bangt; boch trägt man biefe Schnur baufig auch allein (Bauro d'Urv. b. 5, 295; Montravel eb. Bool. 2, 365; Dalaita, Bougainv. Ro. quemaur, eb. 366; Bufa Bougainv. 232; Labillard. 1, 228; Duboug, eb. 366; Ifabel Jacquin, eb. 355; Marquen Tasman bei Swart 38; Eddyftone Chenne 67). Die Bewohner ber Iles des contrariétés maren gleichfalls nadt, nur bag fie um die Gichel ein langes röhrig berabhangendes Blatt umgewidelt trugen (Surville 249); und ähnlich hatten bie Bewohner von Buta und die von Reugeorgien die Borhaut mit einem Faben jugebunden (Demas bei d'Urville b. 300l. 2, 369). Auch die Zierrathen find gleich, die Das fen, die Ohren, lettere oft in bochft bedeutendem Dafe burchbohrt. mit Ringen, rothen Blumen (3fabel Gurville 222), Knochen u. f. w. gefdmudt, wodurch auf Ifabel ber Rafenknorpel bis an den Rand ber Oberlippe öftere ausgedehnt mar (Gurville 236). Beife Dufcheln bor ber Stirn ober am Salfe merben gern getragen (eb.; Choifeul Boug. 227; Simbu Chortl. 134), ebenfo aufgereihte Bahne, auch Denfchengahne ale Burtel und Retten (Gurv. eb. Rietmann 193), jowie Dufchelfchmud ale Urm- und Aniebanber. Urmringe von einer großen weißen Duichel (ober von Anochen), welche man auf Ifabel (Gurv. 236) und fonft trug, find auf Reugeorgia, ba ihr Befit Dadht und Ehre berleibt, fo gefucht, daß fie oft Beranlaffung gu Kriegen wurden (Chenne 65). Auf Bagen tragen folche Ringe nur die Bornehmen und gwar am linten Arme (Frenc. 2, 54). Much auf Simbu (Shortl. R. 134) und Baniforo trug man folde Ringe (d'Urv. a. 5, 360), welche an mifronefische Sitten erinnern. Ferner falbte man fich bier mit Rofosol (Nov. 2, 429, Dalanta) und bemalte fich ebenfalls weiß roth ober fcmarg, oft mit weißen Streifen, fo namentlich wenn man in Rrieg gieben will (Chenne 65); auf Ifabel trugen bie Manner einen weißen Strich von der Braue gur Schläfe; die Weiber noch außerdem über die Baden und die Bruft (Surville 235; b'Urv. b. 5, 295; Boug. 232). Die Baare werden gewöhnlich weiß, gelb ober roth gebeigt (Choifeul Bong, 227; 231; Bufa eb. 232; 3fabel Jaquin. b'Urb. b. 5, 297). Man tragt es verfchieben: entweder gang turg Tak man 38), vorn furg, hinter ben Ohren in langen Loden (3f

b'Urv. b. 5, 295), ober man läßt es mutenartig oben auf bem Ropf fteben, ober theilt es in einzelne Bopfe, welche man mit Bummi aufammentlebt (3fab. Surville 235), man trägt es in großen Berruden, pudert es weiß (eb. 256) u. f. w. Febern, welche gang oben auf bem Scheitel fteden, find eine febr geschätte beilige Bier (Gurb, 250; Tasman 38); die Malantaner trugen ein Bundel rothgefarbter Baftftreifen bicht am Dhr (Rov. 2, 429) - Faft biefelben Gingelnheiten gelten bom gangen Urchipel Reubritannia. Auf Birara geht man nadt außer einem Blätterbundel vor bem Benis, das an einer Gürtelfcnur hangt; ale Schmud tragt man Feberbufche im Saar, Ringe in Ohren und Rafen, Armbander, runde weiße Duichelftude an einer Schnur um den Sals u. dergl. Das Saar ift roth ober weiß gebeigt (Bougainv. 246-7; Dampier 5, 95). Die Bewohner ber Infel Port geben gang nadt, haben aber fonft biefelbe Tracht; auch bie Flügel ber Dafe burchbohren fie (Sunter 140-1); gang ebenfo gehen die Bewohner von Tombara (Carteret 379; Quon bei d'Urb. a. 4, 736) - welche oft burch Knorpel und Flügel ber Rafe einen Schweinszahn (Quon und Gaim. Bool. 34 bei d'Urv. a) tragen; bas Saar binden fie in fleinen Bopfchen ober Loden, beren oberes Enbe frei bleibt, ober fie laffen es ju einer biden abftebenben Berrude machfen (Belder a. 2, 73) - bie von ber Sturminfel (Ring 318), von Gerrit Denis u. f. w. (Dampier 5, 83) und von den fleinen Infeln nordwärts von Reuguinea (Behrens 157 f.; Coouten 54-6). Bielfach bemalen fich auch diefe Stämme ben Leib mit weißen Streifen ober roth und ichwarg. Die von St. Johann tragen auch noch Müten von gemaltem Baft, oft mehrere übereinander, die bann mit einem Bande jugefchnurt worden (Schouten Diar. 52; Ie Maire allg. Sift. 11, 470). Much die Admiralitäteinfeln, wo ein breigintiger Kamm im Saar getragen wird (La billar b. 1, 253), bas man oben in einen Anoten bindet, geben nadt bis auf die Schnur um ben Leib (Forfter Bem. 514; Carteret 385; Sunter 147); bod fteden die erwachsenen Manner die Gichel des Benis in eine weiße Dufchet, Bulla ovum , was übrigens öftere eine ftarte Schwellung bes eingeflemmten Theiles hervorruft. Befchnitten maren fie nicht (Labillard. 1, 259-60). Diefer mehrzinfige Ramm ift auch ber eigenthumlichfte Schmud im Gudoften von Reuguinea und auf der Louifiade, neben bem man auch noch Blumen im Saar tragt (Dacgillivrab

1, 280-2; Labillard, 2, 277). Much ein bem polynefifchen Tapa ähnliches Beng befigen fie (eb.) fowie Matten, welche man gur Rleidung und jum Lager braucht (Reina 360). Much auf Ruf trägt man einen Schamgurt (eb. 359). Die Torresinfulaner geben jum Theil gang nadt (Flinders 2, 109), jum Theil tragen die Männer eine Mufchel vor dem Benis, mahrend die Beiber einen turgen Rod aus Blättern, welche an einem Gurt hangen und bei ben Frauen länger find als bei Dabchen, tragen (Bilfon narr. 312; Dacg. 2, 20). Die Manner bergieren ihr Saar auf acht melanefifche Beife, indem fie es in lange bunne pfeifenahnliche Loden flechten und mit Oder farben; boch schneiben fie es bisweilen gang ab und tragen bann forgfältig bereitete Berruden. Gine folche wird geschilbert bei d'Urville b. Bool. 2, 371: die Saare waren auf ein fleines Rappchen von Zeug befestigt und auf einer anderen Infel trugen die Gingeborenen eine Daste von Schildpatt, die rings mit Saaren eingefaßt mar (eb.). Bei festlichen Belegenheiten puten fie bas Saar mit Blumen, Blättern, Febern u. bergl. aus. Die Dabchen tragen es lang, mabrend es die Franen gang abschneiden bis auf einen 1/2" hohen burftenformigen Ramm, ben fie von einem Dhr jum anderen fteben laffen. Schmud, Bemalung bes Rorpers ift wie im übrigen Melanefien (eb.). Die Manner ber Louifiade friffren ihr Saar oft ju ungeheuren fraus abstehenden Berruden auf (Dacgillivr. 1, 188-9).

Die Bewohner des eigentlichen Neuguinea haben, soweit sie von fremden Einflüssen frei geblieben sind, gleiche Tracht: so gehen die Anwohner der Mariannenstraße bis auf einen Binsengürtel nacht (J. R. G. S. 7, 386), zu welchem sie die Ruthe emporziehen und darunter steden; doch tragen sie den Benis östers in einer Muschel oder einem Kürbis (Modera 28), zwei ihrer ältesten Männer hatten Thierselle um die Schultern (Kolff 326). Sie haben einige Zierrathen und bemalen ihr Gesicht schwarz und roth; tattuirt aber sind sie nicht (Müller b. 58). Die am Utenatassus trugen denselben Gürtel, wobei ihnen indeß an der Berhüllung gar nichts lag, oder auch sie hatten den Benis in einem Kürbis oder Bambusstüd (Modera 75) steden. Die Nasen haben sie durchbohrt und tragen reicheren Schmud im Haar, das sie oft roth beizen und entweder als wil Berrücke stehen lassen oder in lauter kleine Zöpschen slechten, einen

bis fünfzintigen Bambustamm (Gal. Duiller b. 70 f.). Gie trugen an einem Band um ben Ropf Gade, welche auf ben Ruden hangen und am Sale fleine Rorbchen (Duller b. 73). Auch bie Dairaffi (eb. 103) und die Anmohner des Rarufafluffes (Nieum Buin, 16) baben nichts von Rleidung als einen fleinen Schurg und ebenfo ergablt Rents (1678), daß die Bewohner von Nomototte, welche bie Rafe durchbohrt und bas Beficht ichwarz bemalt hatten, und beren Beiber um Gurtel und Sals Rorallenketten trugen, gang nadt gingen mit Musnahme eines Studes Rinde vor ber Scham (542). Ginen folden Schurz trägt man benn auch überall, in Dorei, wo jedoch die Beiber einen blauen Rattun Sarong haben (be Bruigntope 177), auf Bagen und Boni (Frencin. 2, 54), auf ben Bebirgen (D. Buin. 164 f.) und auf ben Infeln ber Beelvintebai (Goodsmaard 17), mahrend an der Sumboldtebai nur die Beiber einen folden tragen, die Manner bagegen nadt gehen ober die Ruthe in ein Bambusfutteral fteden (R. Buin. 169; 172; Roijer 64). Kinder geben nadt (D. Buin. Frencin. 2, 54), ebenfalls häufig fo die unverheiratheten Beiber (D. Buin. 172). Bu Lobo, wo Modera (98) die Leute meift noch nadt fand, fleidet man fich jest mehr oder weniger malaifch, mit einem Ropftuch, einer furgen Boje, bem Sarong (Sal. Müller b. 89), und dies geschieht auch in den übrigen Landestheilen von vornehmeren Berfonen, wie den Sauptlingen, gewöhnlich felbft an der Mariannenftrafe (J. R. G. S. 7, 387; Modera 99), ferner auf Wagen (Frencin, 2, 54), ju Dorei und fonft gar hanfig. In der Sumboldtsbai hat man fünftliche Berruden, welche fahlfopfige Alte tragen (Katal. 117, 100). Den gabelförmigen mehrzintigen Ramm trägt man bielfach, fo ju Bagen (Garnot bei Duperren 531), au Dorei; hier jedoch die Frauen nicht (Forreft - 1774 - 95; de Bruigntope 175), öftere die Arfafi (D. Buin. 160), die Anwohner ber humboldtsbai (R. Buin. 169), des Utenatafluffes (Sal, Müller b. 72); auch gebeigt wird das Baar vielfach (Dorei Bruijn= tope 175; Winds. Garl c. 5; Utenata Duller b. 70 f.) und an der Sumboldtsbai mit rother Lehmerde gepudert (R. Buin. 169). Die Aumohner ber letteren ichneiben es in jungen Jahren furg ab bis auf einen burftenartigen Ramm auf ber Lange bes Scheitels, ermache fen flechten fie es in lange Bopfe (Die fie oft burch Fafergeflecht oder Rafuarfedern verlangern), und ichlingen es um ben Ropf (R. Buin.

170). Gie fomie die Dorefen, bei benen nur die Stlaven bas Saar turg gefchoren tragen (D. Buin. 149), und Arfatis fcmuden es mit Rafabufebern, wenn fie einen Feind erlegt haben (D. Buin, 160; 169; Ratal. 114, 42; 116, 93; Beelv. Bai eb. 115, 78; Boodem. 20). Much die Brachtfebern ber Baradiesvögel bilben einen ichonen und gefuchten Schmud (Sal. Müller b, 72; Ratal, 117, 102) Die mannigfachen Arten ber Arfafis, bas Saar ju tragen, find bochft auffallend: mahrend die Dorefen es entweder perrudenartig abstehen laffen ober auch es in viele einzelne Bopfe flechten, welche Dlobe auch ju Raimani, an ber Speelmannsbai, unter ben Butas (R. Buin. 117) am Utenatafluft und fonft berricht (Gal. Müller b. 70 f.), fo fchlingen es die Arfati entweder in "einen großen runden Ball" (Finich 120) auf bem Scheitel aufammen, welchen fie mit anderen fleineren Saarfugeln (bis ju gehn) umgeben; ober fie theilen es in brei große "Bulfte", beren zwei an ben Seiten bes Borberfopfes, einer am hintertopf liegen (D. Buin. 164). Aehnliches findet fich an ber Geelvinfsbai, wo die Manner vier Saarballen tragen (Goods. maard 21) und am Rarufaflug, beffen Unwohner, wie die Frauen ber Infel Abie bas Saar gleichfalls theilen und es bann in furge einzelne Loden flechten (R. Buin. 16). Die Anwohner ber Mariannenftrage binden es entweder am Sinterfopfe oder born in einem Anoten aufammen ober flechten es in gablreiche einzelne Bopfe, welche fuglang find und alle nach binten geftrichen merben (Dobera 31), wohingegen die Bewohner ber Beelvinksbai diefe Flechten born am Bordertopf zusammenbinden (Goodsw. 22). Die Anwohner des Utenata tragen außerdem noch eine Art Müte von Bambus und Rangurufell verfertigt. Die Beiber bagegen befcmieren bas Saar häufig mit naffem Schlamm (Müller b. 71; Mobera 75). Der Schmud, ben man überall tragt, befteht aus Ringen und Banbern um Sale, Arme und Rnie aus Binfen, aneinander gereihten Duicheln, Thier- ja auch Menschengahnen, Schildpattstudden, Fruchtfernen u. dergl.; bochfte Bracht ift es, wenn er wie ju Dorei öftere, aus Rupfer ober gar aus Gilber befteht (Bruigntope 1, 177, 183; d'Urville a. 4, 611; Muller b. 71 u. f. m.) Die Dhren haben alle burchbohrt, und ebenfo mit Ausnahme von einigen Bewohnern ber Speelmannsbai (Good swaard 19) und benen von Abie (D. Buin. 112) die Rafenknorpel und bisweilen bie Rafenflügel, in welchen

namentlich die Anwohner ber Sumboldtsbai fdmeren Schnud tragen, Bambusftabe, Quaraftuden, riefige aufwartsgebogene Schweinszähne, Raben, an welchen Mufcheln u. bergl. hangen u. f. w. In ben Ohren tragen fie je nach bem Alter bis 20 Ringe (D. Buin, 170). Much hat man bier befonders fünftlich gearbeitete Bruftschilder, welche aus rothen Kernen (wie auch in Bolynefien die Abrusbohne gang abnlich verwendet wird) und Bahnen bestehen und die breiten Leibgurtel, welche ebenfo verfertigt find und nur jum Staate angelegt werben (eb.); mahrend die Arfatis auf ber Stirn mehrere große weiße Dufcheln tragen (eb. 164). Die Weiber find übrigens in Reuguinea weit weniger geschmudt wie die Danner, wie fie benn auch auf ihr Saar viel weniger Sorgfalt verwenden (D. Buin. 112; Muller b. 70 u. fonft). Dehrere Stämme haben die eigenthumliche Sitte, welche nur bier in Melanefien gefunden wird, fich die Bahne fpit an feilen: fo die von Bagen (Frenc. 2, 47), öftere die von Utenata (Dobera 74; Sal. Müller b. 66), die nördlich von der Mariannenftrage (J. R. G. S. 7, 387), mas Windfor Earl c. 5 auf alle Ruftenftamme ber Infel ausdehnt, mit Unrecht, benn Gal. Duiller (b. 80) und die Sollander berichten ausbrudlich, daß biefer Gebrauch in der Wegend ber Speelmannsbai unbefannt ift. - Die Dadchen auf ben Ridfdiinfeln geben bis jum gehnten, bie Rnaben bis jum viergebuten Jahr nadend; bann erhalten fie bie Tracht ber Ermachfenen, welche bei den Männern ein langer Gürtel ift, der Maro, ber mehrmale um ben Leib gefchlungen, bann zwischen ben Beinen burchgezogen wird und bis auf die Rnien berabfallt, mabrend die Beiber ben Lifu tragen, einen runben, 1'-1'4" breiten Schurg mit berabfallenben Franfen (Marin. 1, 340; Bill. u. Calv. 1, 156; Ersfine 264). Letterer, ber indeg bei ben Weibern breiter ift ale bei ben Dadden (Will. u. Calv. 1, 171), wird aus ber Rinde des Sibiecus und anderer Bflangen bereitet: das Beng gu ben Daros ber Manner wird wie in Bolynesien aus der Rinde des Bapiermaulbeerbaumes gemacht und mit Rleifter, ber aus Taros oder Taffamehl gewonnen wird, ju beliebig langen Studen gufammengeflebt (Bill. u. Calv. 1, 65-7). Böllig nadt geht man nie: es mare außerft unanständig, wollte ein Mann fich ohne Maro und eine Frau fich ohne Lifu jeigen (Erefine 264; Billes 3, 356; b'Urv. a. 4, 446). Den Rorper bemalen fie fich oftere roth ober weiß (Gee-

mann in J. R. G. S. 31, 60), doch auch fdwarz, mit dem Ruft ihrer Lichter, welcher beshalb als Abgabe gegeben wird (Erstine 240; 457; Bill. u. Calv. 1, 157). Much Rurfumapulver gehört jum Tribut, boch reibt man bamit nur die Rinder ju ihrer Befundheit ein (Erst. 457). 3hr Schmud ift gablreich (Will. u. Calv. 1, 159). Befonders hoch in Unfehen ftehen die Bahne bes Physeter macrocephalus; nur die erften Sauptlinge durfen fie tragen und oft find fie Beranlaffung zu Mordthaten (Mar. 1, 315). Duichelfetten tragen fie ale Sale, Urm- und Rniebanber (Erstine 265; 169-70). Große Schweinsgahne tragt man an Schnuren auf ber Bruft; und befondere geschätt ift die ichone Cypraea aurora, melde man nur bei ben bodiften Feften trägt (eb. 265). Dies erinnert an Die hohe Geltung weißer Mufcheln im übrigen Melanefien, welche man bor ber Stirn, im Saar, auf ber Bruft u. f. m. tragt; wie auch die Koreaner (Rumph bei Brehm illuftr. Thierl. 6, 841) Die Ovula oviformis ale höchsten Schmud im Saar ober bor ber Stirn trugen. - Die Durchbohrung ber Rafe, welche früher auch hier mohl allgemein war, bat fich nur in einzelnen Spuren erhalten, und zwar auf Bitilebu, wo - ju Mariners Zeiten - viele den Rafenknorpel durchbohrt hatten, aber nur in Kriegszeiten Febern in der Deffnung trugen, welche allerdings 9-12" lang waren (Dar. 1, 327): jett wird die Sitte erloschen fein. Auch die Dhren trug man burchbohrt, namentlich bie Beiber. Die Deffnung hatte oft 10" im Umfang, bas Ohrläppchen, welches aber bisweilen auch rif, bing bis auf bie Schulter (Mar. 1, 342). Rach polynefifcher Urt trägt man häufig auch lange Fingernägel (Erstine 431). Der wichtigfte Schmud war aber auch hier bas Saar, welches fie roth ober weiß, doch auch blau, bleigrau und fchwarz farben (d'Urv. a. 4, 445 f.; Belder a. 2, 52). Je langer und fraufer nun ihr Saar machft, befto ichoner ift es. Ein eigenes Berfahren haben fie, um es hart gu machen: fie tauchen es 3-4 mal in Baffer, worein fie Afche von Brodfruchtlaub ober gebrauntem Rorallenfalt und ben Ruf ber Lichtnuß (tui tui) gestreut haben. Dann wird es forgfältig getrodnet und nun 3-4, ja nach Sale 6 Stunden frifirt (Dar. 1, 339), wozu jeder Sauptling feinen eigenen Frifeur bat. Diefer lettere bat feine leichte Aufgabe; benn es gibt eine gange Menge Frifuren und Moben, welche er fennen muß. Den ichwargen Buber aus bem Ruf

ber Lichtnuß ftreut man übrigens auch troden ein; und bann wird (menigstens bei Bornehmeren) das Bange in ein weißes Ropftuch eingefchlagen, fo daß biefes eine Art von Turban bildet (Bill. und Calv. 1, 156-157; Erefine 175, 240, 265). Much bier fehlt natürlich ber große mehrzinfige Ramm nicht (d'Urville a. 4, 247), ber bisweilen von Schildpatt ift (Erefine 202). Gine folde Frifur wird alle 2 bis 3 Bochen erneuert (Sale 49). Die Rnaben tragen bas Saar gang furg gefchoren, die Madchen lang, boch beigen fie es, mit Ausnahme ber bochften Scheitelgegenb, melde fcwarz bleibt. Rach ber Che ichneiden auch fie es bis auf 1 bis 2" Lange ab, ober fie tragen es fraus wie die Manner und gebeigt (Sale eb.). Um es nun Rachts zu ichonen, fo haben fie ahnliche Ropfichemel, wie fie auch die Bolynefier brauchen, meift aus Bambus, nur daß fie höher find: benn fonft murbe die Frifur beschädigt werben (Sale 49; Erstine 194). Man wird aus diefer Schilberung erfeben, wie alle Melanefier eine im Wefentlichen gleiche Tracht haben, die fich von ber polynefifchen mannigfach unterscheidet; die lettere ift auf ben Fibichiinfeln machtig eingebrungen. In ben auffallenoften Gingelheiten ftimmen oft febr entfernte Wegenden bes Bebietes überein, fo bag fich badurch biefe Gebräuche ale fehr alte, meift allen diefen Bolfern gemeinschaftliche ausweisen.

Tattuirt maren auf Neucaledonien nur einzelne Männer (Ersfine 349) und Beiber, lettere aber nur zwischen Lippe und Rinn (Forfter R. 3, 207). Bahrend fonft die Bewohner ber Longlitäteinseln, wie fie fich nicht beschneiben, auch nicht tattuiren, fo fand doch Ersfine auf Tifu die Bilder von Bogeln u. dgl. auf den Armen mit blauer Farbe - welche lettere für polynefifden Urfprung biefer Sitte fpricht - eingezeichnet. Auch auf Erromango tattuiren fich bie Beiber, und bier nur biefe, indem fie fich ins Beficht bas robe Abbild einer Blume, eines Blattes, eines Sternes und allerhand Figuren einrigen (Turner 495, Forft. Bem. 511), aber auf eigenthumliche Art, benn jene Beichnungen werden durch erhabene Rarben gebilbet. Muf Banua lava (Rietm. 180) befteben die Mufter aus frummen Linien, die nur auf ber Bruft angebracht find, mabrend die Tannefen die Bilber auf ben Urmen und dem Leib tragen, die Fatefen dagegen an Arm und Bruft (Forft. R. 3, 85, Erefine 324). Doch fpricht Turner (393) letteren bas Tattuiren gang ab und Erefine beschränft es nur auf die Weiber (332). Die Zeichnung wird mit einer icharfen Dufchel eingeschnitten und bann mit bem Gaft einer Bflange gerieben, wodurch die Narben erhaben bleiben (Forft. R. 3, 85). Much die Bewohner ber Mitendigruppe tattuiren fich, meift jedoch auf bem Ruden, mit Bilbern von Fifchen, Cidechfen u. f. m., wie es ichon Mendana 1595 fand (Fleurieu 26, Dillon 2, 279, Labillard. 2, 255). Die Tattuirung mit erhabenen Sautnarben findet fich auch im Galomoneardipel (3 fabel Jacqu. 26, bei d'Urv. b. Bool. 2, 355), und gwar hauptjächlich im Geficht und an ben Urmen ber Dlanner, und oft recht hubich (Surville 235). Auf Bauro aber und Dalanta (Rov. 2, 432) tattuirte man fich nicht (Montravel bei d'Urv. b. Bool. 2, 365), mahrend die Dorfinfulaner ftarte Sautnarben auf Schultern und Armen trugen (Sunter 141). Mehnliche Rarben tragen die Torresinfulaner auf ben Schultern, fo baff biefe wie mit Epauletten verfeben ausfaben (Macgill. 1, 126), mabrend fich bei ben Bewohnern ber Louifiade nichts ber Art vorfand (Macgill. 1, 190). Dagegen tattuiren fich auf anderen Infeln, welche füboftlich von Reuguinea liegen, namentlich bie Beiber, mabrend die Manner biefen Schmud nur felten anwenden (Macgill. 1, 262). Un ber Gubfufte von Renguinea ift das Tattuiren gang allgemein (eb. 2, 55) und auch fonft häufig: fo tattuiren die Bufa und auch die Ruftenbewohner ber Speelmannsbai die Stirn (R. Buin. 118), wie es abnlich auch die Unwohner des Karufafluffes thun (eb. 16 f.). Gehr reichlich tattuirt man fich ju Dorei, wo indeg bie Tattuirung nur als Bierrath gilt und bei ben Dtannern einfacher und feltener ift, ale bei ben Beibern, beren gange Bruft voll eleganter ben Formen bes Bufens folgender Linien ift (be Bruigntope 177, D. Buin. 147, Ballace J. R. G. S. 31, 174). Gelten ift fie bei ben Bewohnern von Abie (D. . Guin. 112), febr verbreitet bei benen ber Beelvintbai (Goodem. 22). Bei den Unwohnern ber Sumboldtebai ift fie bei ben Dlannern nicht Sitte, mohl aber bei ben Frauen, welche fich öfters verschiedene Figuren auf Bruft, Ruden und Urmen einbrennen (D. . Guin. 172), wie dies auch die Baniforefen und die Bewohner der Nitendigruppe thun. Richt tattuirt find die Bewohner von Bagen (Garnot bei Duperrey 531) von Utenata und Lobo (Müller b. 58; 69) fowie von ber Mariannenftrage (Rolff 325).

Sautnarben find fehr baufig und es ift nicht mabr, baf nur eine bestimmte ethnologisch verschiedene Abtheilung ber Bevollerung fie macht, wie b'Urville a. 4, 612 will, ber fie nur ben Barafurus, ben Bapuas das Tattuiren gufchreibt. Diefe gange Unterscheidung ift unhaltbar und die Sautnarben finden fich überall, jum Theil auch neben ber Tattuirung; an Bruft, Bauch und Armen haben fie bie Bewohner ber Mariannenftrage (J. R. G. S. 7, 387), ebenfo bie von Utenata, welche fie burch Ginfdneiden ober Ginbrennen bewirten (Sal. Dil-1er b. 69), neben ihren eintattuirten Duftern die Dorehsen, ale Bebachtnigmale (Leffon complem. ju Buffon 3, 130); ebenfo brennen fich die Stämme in ber Rabe ber Speelmannsbai Figuren in die Saut, mabrend die von Niduma fich nur einen fleinen Rled auf ber Stirn gwifden ben Mugenbrauen einbrennen (D. . Buin. 118; ebend. 17). - Much auf ben Gidschiinseln tattuiren fich bie Danner faft gar nicht, wohl aber bie Weiber, und biefe meift um Suften und Schenfel, obwohl fie ben Lifu tragen und burch ihn fast bie gange Beichnung verbeden, welche ohnehin auf ber ichwarzen Sant taum fichtbar ift (Sale 63). Die Operation wird hier nur bon Beibern nollangen malcha ain hallimmtas Malchait Savana machan fiin

natürlich auf die wichtigften Körpertheile, baber ber Bebrauch, die Stirn, die Bruft, die Arme hauptfachlich gu tattuiren. Daber galten die Anaben auf den Fidschiinseln fo lange für unrein, bis fie tattuirt waren; dann erft durften fie Speife, die ein Sauptling effen follte, tragen, ohne biefe, die befonders beilig ift, ju verunreinigen (Bill. u. Calv. 1, 166). Auffallend ift es und bochft merkwürdig, baß hier umgefehrt wie in Bolynefien hauptfächlich die Beiber tattuirt find; daß diefe fo häufig auf bem Ruden ihre Beichnung haben. Letteres tommt mohl baber, weil ber Ruden, auf bem fie die Sachen ihrer Männer trugen, welche beiliger ale fie waren, auch befonders heilig fein mußte: das ward er durch das Bild bes Gottes. Aber warum hier die Beiber hauptfachlich, die boch unheiliger waren? Bielleicht eben deshalb; fie besonders mußten das weihende, das reinigende Bild bes Gottes tragen, um in Gefellichaft ber Danner leben gu tonnen, Dann haben wir bier die umgefehrte Auffaffung als in Bolynefien, welche aber aus ber gemeinfamen Grundanschauung ebenfo gut erwachfen fonnte. Dabei ift aber febr ju beachten, daß die Fidfchimeiber fich faft nur die Lenden, die doch bededt maren, tattuirten. Wie nun, wenn die Beiber beshalb fo vorzugsweise tattuirt waren, weil fie die eigentlich Leben fpendenden maren? (G. 33 f. 40 f.) Jedenfalls ift diefe fo feltfame Tattuirung ber Fibschiweiber nur dadurch ju erflaren, daß man ben fruchtbaren Schoof burch bas Zeichen bes Gottes bem Gott weihen wollte; und gerade beshalb verbarg man ihn, weil er nun tabu war. Ebenfo beweift auch die gauge Art, wie man bas mannliche Glied trägt, daß man bor allen Dingen ben Leben fpenbenden Theil beffelben, die Gichel, den profanen Bliden entziehen, nicht bag man bas gange Glied aus Schamhaftigfeit verbergen wollte: im Gegentheil, man umwidelte meift nur die Ruthe und wie man diefe in die Bohe gieht und baburch priapeifch ausredt, bas ift fo wenig fchamhaft wie bentbar (Forfter). Die Gichel aber verbarg man ganglich, indem man fie unter den Bürtel emporgog oder fie feft guband, oder wie die Bewohner ber Sumboldtbai in einen fleinen Rurbis (R. Buin. 169), wie die ber Admiralitätsinfeln in eine Duschel ftedte. 218 fie auch diefe zu verfaufen durch die Breife ber Frangofen gereigt wurden, brehten fie fich meift um und verbedten, wenn fie irgend tonnten, ben nun entblößten Theil. Anaben hatten biefe Dufchel noch nicht (Labill. 1, 259-60), natürlich, Die lebenfpendende Rraft bes

Theils fehlte noch, biefer mar alfo noch nicht bem Botte als Eigenthum ju weihen. Much auf ben Galomoinfeln bededt man nur die Eichel, die man in ein rohrenformiges Blatt ftedt (Gurville 249) oder burch Bubinden ber Borhaut, welche Gitte auch auf Rufubiva. Savaii und Mangareva berrichte (Moren b. 1, 112), unfichtbar machte. Daber icheinen die Ralebaffen, Dlufcheln, Bambusftuden, in welchen man ben Benis tragt, aus gleichem Grunde aufgetommen gu fein; und hier mag noch barauf aufmertfam gemacht werden, baf bie Reucaledonier nur den oberen Theil der Borhaut - nur fie bedecht die zeugende Deffnung - aufschlitten und daß derjenige, welcher einen Rrieger im Rampf getöbtet hatte, als feinen Giegesantheil bas mannliche Blied des Betobteten befam, mabrend die übrigen Glieder ben übrigen Rriegern vertheilt murben (Labill. 2, 216): er, ber Sieger, erhielt den beiligften Theil des von ihm Befiegten. Ans allem Gefagten erflart fich vielleicht noch eine mertwürdige Eigenthumlichfeit ber melanefifchen Rleidung, wie fich auch die Schambaftigfeit und Enthaltsamfeit ber Gibichis aus Diefem religiofen Grunde erflart, wir meinen Die Schnur, welche man oft fest einschneidend um den Unterleib hatte. Much ber Rabel mar heilig, und wie die Gichel, fo wollte man ihn burch jene Schnur bededen, welche man noch trug, nachdem man längft bie eigentliche Urfache ber Tracht vergeffen batte. Bielleicht fteben wir bier überhaupt an bem erften Grund ber menschlichen Rleibung. Dan bedectte die Blieder aus jenem religiofen Grunde, weil man in ihnen. den fo munberbar ichaffenden, die Rraft eines Gottes mobnend bachte: und fo erwuchs nach und nach wie die erfte Rleidung, die nicht blog But war, auch bas fur bie Berfeinerung ber Gitten fo mefentliche Wefühl der Schamhaftigfeit felbft, welches dem natürlichen Menfchen fehlen mußte und fehlt.

Bähne und Zahnsleisch entstellen die Melanesier vielfach durch Betelkauen, welches namentlich im Besten des Gebietes herrscht. Die Sitte erstreckt sich über den Salomoarchipel (Jacquin bei d'Urv. b. 5, 297; Zool. 2, 366; 356; Bougainv. 235; Chenne 65; Rietmann 195) bis nach Nitendi (Labislard. 2, 255), wo sie schnen den Mendana (Dalrymple 169) vorsand, und Banisoro (Duoy bei d'Urv. a. 5, 559; Diston 2, 155), wo die Kinder mit dem zehnten Jahre an diesem Genuß theilnehmen (Diston 2, 276); sie herrscht ferner in Neubritannien (Schouten Diar. 51; Hunten

144-145. Bougainv. 238; Leffon compl. zu Buffon 3, 91) auf den Massimsinseln (Salerio 343) und der Luisiade, wo indeß der Gebrauch etwas anders ist als soust (Macgill. 1, 190; Labill. 2, 277; 280) und auf Reuguinea an verschiedenen Orten (eb. füdostt. Macg. 1, 281; Adie N.: Guin. 113, Dorei d'Urv. a. 4, 610-611; de Bruijn Kops 179); auf Wageu nicht, (Freyein. 2, 48; Garnot bei Duperren 531), wohl aber auf den kleineren Infeln im Norden Reuguineas (Belchera. 2, 85; Schonten Diar. 55).

Die Fibichis tennen diefen Gebrauch nicht: dagegen nehmen fie Theil an bem Reigmittel ber Bolynefter, fie trinfen Rava, ber bei ihnen yangona beift (Benfufan J. R. G. S. 32, 45; Bill. u. Calv. 1, 141, Seemann Beitfchr. f. allg. Erdf. n. F. 9, 478), und zwar febr reichlich. Er bildet ihren Morgentrant (Gaimard bei d'Urb. a. 4, 703), um ihn versammeln fie fich in ebenfo großen und feierlichen Gefellschaften wie die Tonganer (d'Urv. b. 4, 207), wie man ihn auch bier auf Diefelbe Art unter abnlichen Feierlichkeiten bereitet, am feierlichften in Somofomo (Bill. u. Calv. 1, 141). Rach Williams und Calvert (eb.) fauen junge Männer Die Pangonawurzel, nach Benfufan (a. a. D. 45) junge Mabchen. Gie haben alfo jedenfalls den Bebrauch des Piper methysticum, der übrigens bei ihnen wild machft und nicht erft eingeführt ift, von den Bolynefiern gelernt (Erstine 262), wofür auch ber Umftand fpricht, bag ihre Ravagefäße die polynesischen nachahmen: Erefine (200) fab eines bon Solg in Gestalt einer Taube. Starte Betrante lieben die Fidfchis überhaupt (Erstine 262), ebenfo wie die Dorefen (Bruijn Rops 186), beide gewiß erft in Folge ber Angewöhnung burch die Weißen: brannten boch die Fidichis, welche übrigens gutmuthig im Trunfe find, ichon bor 20 Jahren, ale Erefine fie befuchte, einen Spiritus aus Buderrohr (Erst. 262). Die übrigen Delaneffer hatten feine beraufchenden Getrante und haben anfange ftete - nur bon ben Bufanern wird das Gegentheil berichtet (Labill. 1, 226) - einen Widerwillen gegen Branntwein gezeigt, was fie jum Theil noch jett thun. Go die Rencaledonier (Labill. 2, 196; Pigeard nouv. ann. des voy. 1847, 3, 307); die Bewohner der Loyalitäteinfeln (Erstine 377); fo die Tombaraner (Garnot bei Duperr. 529). Bom übrigen Melanefien wird nichts ber Art erwähnt, von Bagen (eb. 533) aber und Renguinea ausbrudlich gefagt, bag BBaig, Muthropologie, 6r Bb. 37

man bort feine geiftigen Betrante gehabt hatte (Dorei b'Urb. a. 4, 610-611) noch hatte (Speelmannsbai D. Buin. 125: Sumboldtsbai eb. 181), und fo mag auch die Sitte auf Tanna, Fate und Bera, Rava ju trinten (Turner 87; 393; Rietm. 195), auf fpateren polynefifchen Ginfluffen beruhen. Doch foll die Pflanze auf ber Dis tendigruppe bin und wieder angebaut fein (Eromelin bei Bergh. 12, 537). Die Fatefen gebrauchen ben Rava nur bei ber Berebrung der Beifter, welche Gefundheit fpenden, in Tanna aber trinft man ibn gang wie in Bolynefien, auf einem bestimmten Blat, ben jebes Dorf befitt, und mit Musichlug ber Beiber. Bereitet wird er, wie in Bolynefien. Diefe Bleichheit im einzelnen bestätigt uns zumeift Die Annahme, daß wir es mit einer entlehnten Gache ju thun haben; man fonnte fonft an gleichmäßiges uraltes Eigenthum benfen. 11ebrigens trinfen jest auch die Rencaledonier Spirituofen gerne (Rietm. 130) und fie fowohl wie alle Polynefier find jest bochft begierig auf Tabat (Eret. 377, Rot. 1), den die Arfatis fogar ichon in ausgebehnter Beije bauen (Roijer 53) und die Anwohner ber Sumboldtsbai in befonders fünftlichen Bambusbuchfen bei fich führen. In Fibichi, wo Tabat vielfach gebaut wird (Ersfine 269), macht man auch Cigarren aus ihm, mit einem Dedblatt von Bananen (Ben : fufan J. R. G. S. 32, 50). Bon anderen Reigmitteln haben fie noch Einzelnes: auf Ifabel gebraucht man eine gewürzige Rinde wie fonft ben Betel (Gurville 233). Sierher mag benn auch bas berühmte Erdeeffen ber Reucalebonier gehoren. Gie bergehren giemlich große Mengen eines grünlichen Spedfteines (steatite) und nicht nur, wenn fie hungrig find, fondern auch nach reichlichen Dablgeiten, ohne baf es ihnen bie Bauche auftreibt wie Labillardiere 2, 205 fagt. Mehnliches fand er auf bem Bege von Surabaya nach Samarang ju Java, wo man einen röthlichen Thon geröftet ift (2,322), junachft um den Sunger leichter und unschädlicher ju ertragen, bann aus Bewohnheit (Labill. 2, 205; Sumboldt Reife v. Sauff 6, 111 f.).

Die Lebensmittel und die Art des Kochens auf erhitzten Steinen in Gruben ist in Fidschi genau so wie in Polynesien (Willn. Calv. 1, 148). Doch kochen sie nach Wilkes 2, 347 auch oft in ihren irdenen Töpsen. Bon Thieren hatte man Schweine, Hühner, Hunde, af auch wohl dide Holzlarven (Erskine 424) und Fische natürlich immer. Man baut — und sie verstehen sich trefflich auf diefen Anbau (Wilfes 2, 332; b'Urv. b. 4, 258), - Brodfrucht, Taro, Tatta, Dams, Bataten, Bananen, Buderrohr, jest auch Dlais, Tabat, Raffee u. f. w. mit großer Gorgfalt. Rach Geemann (J. R. G. S. 32, 53) haben fie vier ölgebende, fünf ftarfegebende Bflangen, vier Gewürgarten, amolf egbare Burgeln, eilf Gemufearten, 36 Fruchtarten und baneben eine unendliche Angahl Arzneigemächfe. Much Bierpflangen gieben fie und Drangen fo reichlich, bag fie Diefelben vielfach ausführen (Benfufan 52). Taro ift Sauptnahrung, für beffen Anpflangung fie an Bergen befondere Terraffen anlegen; auch für die Bemäfferung tragen fie Gorge. Dit langettformigen, ein Pard langen harten Solgftaben wird bas Bufdwert umgebrochen, bas dann verbrannt wird, worauf man die Löcher für die Arumfnollen mit fpigen Stoden aufwühlt. Bum Abraumen bes Unfrautes hatte man früher ein eigenthumliches Solginftrument, mahrend jett meift eiserne Inftrumente gebraucht werden. Der Aderbau liegt in ben Sanden der Danner (Bill. u. Calv. 1, 61-5). Auch hier läßt man Taro, Brodfrucht und Taffa maffenhaft in Erdlöchern gabren, um fie bann zu verfpeifen, wie die Bolhnefier ihren Boi (eb. 96). Sie haben fehr viele verschiedene Berichte und Getrante (eb. 139). unter anderen gute Buddings von verschiedenster Art und riefenhaftem Umfang (J. R. G. S. 32, 62), welche alle auf Bolgichuffeln, die mit Bananenlaub überdedt find, aufgetragen werben; auch die Speifen find in Bananenlaub gewidelt; nach bem Effen werden Sande und Mund gemafchen; man ift fehr reinlich. Beber Bauptling ift allein: ift er fertig, fo flatiden die Umfigenden in die Bande (Erstine 292). Oft darf er, durch ein Tabu verhindert, nicht felbst die Speifen berühren: bann wird er durch feine Sauptfrau ober feine Diener gefüttert (Will. u. Calv. 1, 140). Auch trinft man - mit Ausnahme der höchften Sauptlinge - immer fo, daß man die Fluffigfeit in ben Mund von oben einschüttet, daß man also nie das Gefäß mit ben Lippen berührt (Billes 2, 347; Will. u. Calv. 1, 139). Die Sauptmablgeit ift bier, wie in Polyneffen, gegen Abend (eb.). Much an ihrem Leibe find fie fehr reinlich, wenigstens die boberen Stände (Erefine 264), mahrend allerdinge die niederen Rlaffen oft febr unreinlich find (Bill. u. Calv. 1, 137).

Finden wir hier nun einen trefflichen Aderbau, welchem Benfufan felbst vor bem polynesischen den Breis zugesteht (J. R. G. S.

32, 50), feben wir ein dem polynesischen gang gleiches Leben, fo finden wir ein viel armlicheres im übrigen Melanefien. Zwar bie Lebensmittel find fo ziemlich biefelben: auf Mencalebonien, wo es weder Schweine noch hunde und nur gang vereinzelte Brobbaume gab (Turner 424; Labill. 2, 244), hatte man Rotos, Banauen, Buderrohr, Taro, genog ben Gaft ber Sprogen und ber gefochten Rinde von Hibiscus tiliaceus (Forfter R. 3, 237; Labill, 2, 195). af die grobfaserigen Burgeln von Dolichos tuberosus, die Früchte einer Reigenart, von Cordia sebestana, Aleurites und baneben and ale Delifateffe eine Spinne, welche in ben Balbern febr baufig ift (Pabill. 2, 195; 232; 240). Den Taro jog man in rechtedigen Feldern, meift neben Bachen (Labill. 2, 219; 227), und bewäfferte ibn fünftlich, fo bag bieweilen biefe Plantagen in gang gutem, baufiger jedoch in giemlich armfeligem Buftande maren (Ersfine 355; Forfter 3, 209; 229), Bigeard (nouv. ann. des voyag, 1847, 3, 299) fab auch Ignamen bafelbft, welche wie ber Taro in gerade Reihen gepflangt und mit Staben verfeben waren. Dan focte auch mit Baffer in bem melanefifchen Irdengefchirr (Turner 424), Die Eingeborenen aber leben trot ihres Aderbaues auch nach reichlicher Ernte gar bald wieder in ganglichem Elend, weil fie alle Borrathe möglichft raid vergehren (Malte Brun, bull. soc. geogr. 1854. 1, 238 f.). Auf Runaie, ber Lonalitätegruppe, ben Sebriden ift die Nahrung reichlicher, benn außer jenen Begetabilien hat man noch Dams, die aber auf Umea nicht gedeiben (Chenne 21), Bataten, Die Timurgel, und auf den Bebriden auch die Brodfrucht, Drangen und eine Art Feige (Turner 87; Forft. R. 3, 31). Daneben ift man Schweine und, wie freilich überall in Delanefien, Gifche, Mufcheln, Schildfroten, öftere auch, ale Delifateffe, einen biden Solgwurm, ben man wohl auch lebend verzehrt (Turner 87; Chenne 22; 27; 35; 38). Alles übrige ift wie in neucalebonien, nur daß man minber elend lebt, als bafelbft. Runftliche Gugmafferbrunnen grabt man auf Umea (Chenne 22), mahrend man ju Runaie Morgens beim Friihbad etwa eine halbe Binte Galgmaffer gu trinten pflegt (eb. 9) Trefflich ift der Acerbau g. B. auf Tanna und Erromango, mo bie Damsfelder burch einen rothgemalten Baun eingehegt find. Die Pflanzen werden in eigens bereitete, 7' hohe, 60' im Umfang betragende Erbhügel gepflangt und fo forgfältig gepflegt, daß bie Bur-

geln oft 4' groß merben und 40-50 Bfund wiegen (Turner 87; Forft. R. 3, 59; 65). An vierzig Bflangenarten fand Forfter (3, 174) auf Tanna fultivirt. Und ichon Quiros fand auf Cfpiritu fanto forgfältigen Landbou und eingegaunte Garten (Dalrymple 283 f.). Much fünftliche Speifen bereitet man bafelbft, 3. B. eine Urt Ruchen aus Bananen und Taro, gefüllt mit Sibisfus und Rotos (eb. 135). Gang abnliche Gemufe bereitet man in ber Ditenbigruppe (Dillon 2, 180), wo die Produfte der Sebriden noch um manche Frucht vermehrt find und biefelben Berhaltniffe herrichen, nur dag Baniforo verbaltnigmäßig nachsteht. Alles mar bier fleiner, freilich auch ber Aderbau ein bochft geringer (Dillon 2, 169; 178; 196; 238). Mus ben Burgelfnollen bereitet man gu Baniforo ein Dehl, welches man als Borrath in ben Saufern aufhebt (eb. 180), mahrend man ju Nitendi die Sauptnahrung bafelbft, den Taro, in Scheiben getrodnet aufbewahrt (eb. 312). Pams wird nicht gezogen; man benutt die Bflange, wie fie wild machft (eb. 273). Auch die Brodfrucht wächft wild und dann mit Rernen, neben der fultivirten famenlofen (273), fowie man mehrere Arten Bananen bat (312). Die Schweine laufen meift wild umber (304; vergl. d'Urv. a. 5, 215 f.). Bom Salomoardipel, ber wieder reicher ift, weil er naber an Malaifien liegt, ift fonft nicht viel zu berichten, als bag ber Landbau fchlecht ift (b'Urv. b. 5, 80; Chenne 62). Doch maren die Infeln alle bebaut, fo weit nicht zu hohe Berge ben Anbau hinderten; namentlich hatte man Rotoshaine, fo gu Bufa, in dem niederen Theil von Bougainville (Labillard. 1, 220-221). Erwähnenswerth ift noch, baß man eine Art Brod aus der Pflange Binao bereitete (Gurbille 233) Biel höher fteht der Aderbau in Reubritannien, wo altere wie neuere Reifende ihn gleichmäßig loben: man fand regelmäßige Welder und giemlich reichen Anbau (Schouten Diar. 50; Sunter 144; Dam = pier 5, 98 f.; Labillard. 1, 251; 266; Reppel a. 2, 209). Mur d'Urville (a. 4, 735; 510) berichtet anders; nach ihm find bie Brodufte Tombaras und Biraras flein und armlich. Much bier waren bie Schweine öftere wild; auch Sunde hatte man (Boug. 235; Sunter 144). Auf ben fleinen Infeln nordwärts von Reuguinea bereitete man aus Caffavemurgeln Brod (Dampier); in der Torres= ftrage baut man vielerlei Anollengemachje (Dacgill. 2, 25), wie benn überhaupt ber Aderbau hier und auf ber Luifiade gang tuchtig

ift (Macgilliar 1, 190). Schwach ift bagegen aller Landbau auf Renguinea, wie Ballace meint, wegen ber Sagonahrung, welche burch ihre Reichlichkeit und Bequemlichkeit ftete nur ichabet. Go fand Rolff bei ben Bapuas ber Mariannenftrafe feine Spur von Aderbau (326). eben fo fehlt er bei benen am Utenata, welche einige Schweine haben und hauptfächlich von Cago und Fifchen, aber faft thierifch leben (Gal. Müller b. 50). Etwas höher fteben die Unwohner ber Speelmannsbai, welche zwar Galg nicht fennen, Cago von Ceram faufen und hauptfächlich von ber Jagb und bem Fischfang leben: boch bauen Die Beiber einige Feldfrüchte (D. : Buin. 119-20). Auch Die von Latabia tennen fein Salg; ihre Sauptnahrung ift Sago, boch jagen und fifchen fie nebenbei (eb. 47). Gebildeter find die von Lobo, welche etwas Landbau haben (59), mahrend bie Bewohner von Abie hauptfächlich von eingeführtem Sago (n. Buin. 109) und die der Rufte Onin und ber gegenüber liegenden Infeln nur gang bom Gifch. fang leben (Rente 540-41). Much die Dorefen, welche indeft nicht in den gewöhnlichen polynesischen Defen, vielmehr auf einer Urt Roft über glübenden Rohlen fochen (d'Urb. a. 4, 610) und nur geringen eigenen Landbau haben, beffen Brodufte Gerfte, Dais, Taro, menia Reis und Sago find (de Bruijn Rops 179), von denen der Taro noch am forgfältigften behandelt wird (d'Urv. a. 4, 603), beziehen ihre meiften Bedürfniffe von den Arfatis (D.- Bnin. 147), welche wie überhaupt die Bebirgbewohner thätiger find und befferen Aderbau als jene haben (eb. 76). Go ergählt ichon Forreft, daß die Bewohner bes Innern ber Infel, welche große Pflanzungen batten, Die Ruftenbewohner vielfach mit Lebensmitteln verfeben, welche fie gegen Waffen eintauschen (92; 107; 109). Doch haben auch die Unwohner der Sumboldtbai, wie fie überhaupt höher fteben, felbftandigen, wenn auch nicht eben bedeutenden Landbau mit abgegaunten Gelbern. Galg fennen auch fie nicht (D. Buin, 180).

Die Lebensart der Melanesier schildern uns Turner in Beziehung auf Baladea, Cheyne von den Loyalitätsinseln. Sie stimmt so sehr mit der polynesischen überein, daß wir versucht sein könnten, auch hier polynesische Einslüsse anzunehmen, um so mehr, als ja gerade auf den Loyalitätsinseln so viele Bolynesier wohnen. Allein da wir dieselben Sitten auch auf Baladea und sonst sinden, so sind sie doch wohl den Melanesiern eigenthümlich. Mit der Sonne steht man auf und ist, nach einem Babe, das Morgenmahl, geht dann seinen Geschäften nach bis Mittag, wo man nach Hause zurückehrt, und dann macht man Nachmittags Besuche, plaudert, kurz vertreibt sich die Zeit, bis bei Sonnenuntergang die Hauptmahlzeit eingenommen wird, worauf Tanz oder dergleichen solgt und man gegen 9 Uhr sich zu Bett legt (Chehne 26; Turner 424). Ganz ebenso leben die Fidschi (Will. u. Calv. 1, 139), welche im Gemeindehaus Kava als Frühtrunk zu sich nehmen, die Nachmittage aber bisweilen festlich geputzt mit reinem Gürtel, frisch gewaschen, gepubert und gesalbt, zum Tanz- oder Spielplatz gehen und dort die Zeit verbringen (Hal. 69).

Much die Bohnungen ber Delanefier find ben polynefifchen febr abnlich, boch feineswege überall, wie es benn auch in Delanefien felbft große Berfchiedenheiten gibt. Go gleich in Reucalebonien, wo man theile gang elende Sutten hat, aus zwei oben aneinander geneigten Dachflächen bestehent, welche auf ber Erbe ruben (Rietman 136), theile aber tonifche, gute feft aus Rlechtwert über einem Solggeftell erbaute Baufer befitt, welche meift in einem Ballifabengaun fteben, ber mit gleichfalls eingegauntem längern Bugang verfeben ift (Labill. 2, 189; d'Urville nach ibm; Forfter R. 3, 199; 208). Diefe Saufer fteben ju 18-20 in Dorfern, welche in gefchutter Lage angelegt find (Rietm. 136), theile ju 2-3 gerftreut (Forfter 212). Bene bachartigen Butten find leicht transportabel; die Gingeborenen nehmen fie, wenn fie ihren Pflanzungen nachziehen, mit (Turner 424). Ihr Sausrath find Matten und eine fcmebende Burbe, welche aber nur gang leichte Gachen tragen fann (Dentrecaft. 1, 350; Labill. 2, 190). Die Dorfer ju Runaie liegen in Rotos. hainen am Deer (Chenne 8), die ber Lonalitäteinfeln haben ein Berfammlungshaus, mo Fremde fchlafen, welches, auf beiben Giebelfeiten offen, mit bem großen fast auf ben Boben reichenben Grasbach gang polynefifch aussieht (Chenne 26). Die übrigen Saufer find ben befferen calebonifchen gleichgeftaltet, auf Lifu auch mit bem Baun umgeben und von 50' Durchmeffer (Chenne eb.; Erst. 347; 364; Turner 401).

Die häuser auf Tanna, wo sie (Turner 401) 50' Durchmeffer haben, sind wie jene schlechteren auf Baladea ein auf ber Erde aufstehendes Walmdach, hier aber mit geschloffenen Giebelmande (Chenne 36); zu Erromango (Forster R. 3, 55) baut n

ebenfo und find bie Sanfer auf biefer Infel 5' hoch, 10-20' lang und mit hubiden Baunen umgeben, die Dachiparren aber, welche bas Saus bilben, gebogen und baber bas Bange wie ein halber Enlinder auf der Erde aufftehend (Tromel. bei Bergh. 3, 535; Rietm. 161); auf Erronan find fie 9-10' hoch und ebenfo breit, bagegen 35-40' lang. Die offenen Geiten tann man burch Robreinfate fchliegen. Das Dach ift mit Matten bebedt, mit Matten und trodenem Gras auch ber Fußboden (Forfter R. 3, 114). Bor ben Säufern fah Forfter brei bobe Stangen, die oben mit Querlatten verbunden waren, und an diefen hingen Rotosichalen (115). Sind diefe Butten ichon elend (Bill 122), fo find die von Aneityum noch viel fchlechter, nur 4' hoch, 6' breit, aus Baumzweigen gufammengeflochten und mit Blättern gebedt. Ihre Lange entspricht ber Bahl der in ihnen wohnenden Familien (Gill 151). Bei weitem beffer find die Saufer auf Fate, oblong, niedriger, mit gebogenem Dach, bas des Sauptlings fowie ein großes Berfammlungshaus 100' lang, 28' breit; an einer ber schmalen Seiten maren fie offen und bon ber Dede hingen bisweilen Knochenbundel von Schweinen, Bogeln und Fifchen berab (Erefine 331-32; Turner 393; Bill 66). Rach Norben zu werden die Gutten wieder elender, fo auf Mallifolo und auf ber öftlich gelegenen Infelreihe (Bougainb. 213). Auf Efpiritu fanto bagegen, wo die Saufer von Soly und geschidt gebant waren (Quiros bei Dalrymple 283), wo der Sauptling ein befonders großes Saus hatte und man als Sausrath Matten und irden Befchirr befag und wohl auch auf Banu lava ift der Sausbau wieder lobenswerther (Rietm. 179 f.). Ueberall aber mohnen die Gingeborenen ber Sebriden, mit einziger Ausnahme ber Dallifolefen (Forfter R. 3, 41), in Dörfern gufammen (Erromango Trom el. bei Bergh. 3, 535; Rietm. 161; Tanna Turner 85; Fate Turner 393; Erefine 331; Maimo ev. M. M. 1869, 316; Efpir. fanto Rietm. 179; Aneityum Gill 151). Daffelbe gilt bon den Bewohnern ber niten bigruppe, wo Dillon auf Baniforo, Nitendi, Tupua Dörfer von 2 - 30 Säufern fand (2, 178; 191; 285; 287-88; 309). Die Saufer felber find auf Banitoro ziemlich reinlich, 10-20' lang und 6-10' breit. Das ziemlich tief gehende Dach wird von breifacher Pfoftenreihe getragen, beren außere 5', die innere 15' Sobe hat, Bande und Dach find von Rofoslaub gebildet und Gingange läßt

man nach Belieben, In ber Mitte bes mit Matten belegten Fußbodens ift ein gepflaftertes Feuerloch von 8' ins Geviert und 2' Tiefe, über bem auf vier Pfoften eine Bambusburbe bangt, jum Trodnen der Fifchleinen, jum Aufbewahren von allerhand Dingen (d'Urville a. 5, 216; Dillon 2, 191; 240; 274). Das Sausgerath bilben Die Matten, auf benen man fchläft, fowie große ausgehöhlte Solgflote, welche man als Stuble gebraucht; auch hangt man die Ropfe ber getödteten Schildfroten, einer fehr hoch geschätten Beute, im Saufe auf (Dillon eb.). Bedes Dorf hat fein Beifterhaus, welches größer ift, gu den öffentlichen Berhandlungen, ju gemeinfamen Arbeiten (Sainfon bei d'Urv. 5, 356), jum Empfang von Gaften und als Schlafraum für die Unverheiratheten bient (d'Urv. eb., Dillon eb.). Die Familien ichlafen jede in ihren Saufern gemeinschaftlich, boch liegen die Beiber etwas abseits (Gaimard bei d'Urv. a. 5, 332). Auf Tupua, wo man rechtwinkelige Strafen in den Dorfern hat, welche mit Rotosbaumen bepflangt find, baut man größere Saufer als zu Banitoro, noch größere aber zu Ritendi, wo jedes einen Saupt- und zwei Debeneingänge hat, oft von 40-50 Perfonen bewohnt wird und mit einem Steinwall von 4-5' Sobe und gleicher Breite umgeben ift. Das Gemeinbehaus hat bier ein rundes Dach (Dillon 2, 285; 290; 314), wie oval gebaute Saufer auch fonft erwähnt werben (Quon bei d'Urville a. 5, 361). Much Genfter bringt man bier an (Den= trecaft. 1, 379), boch läßt man für gewöhnlich ben Rauch durch die Thuren abziehen (Quon bei d'Urv. a. 5, 361).

Benig wissen wir über den Hausbau der Salomoinseln, da die Hänser hier selten am Strand, sondern meist auf den Bergen oder an unzugänglich en Orten gebaut sind (d'Urville b. 5, 23; 295; Chehne 66; Bougaind. 228). Doch sinden wir hier nur auf ärmlichen Inseln wie Abgarris ärmliche Hänser (d'Urv. b. 5, 116). Auch hier baut man meist in Dörfern (Rietmann 185; d'Urv. b. 5, 64; Surville 242; ev. Miss. M. 1869, 330), und zwar auf Bauro die einzelnen Hänser hoch und geräumig aus Bambusrohr. Im Innern läuft eine Holzbant an allen Wänden her und sie sowohl wie auch der Fußboden ist mit Matten belegt. Außerdem hat man Kalebassen, Holzschalen zum Kavatrinken u. dgl. zum Hausrath (Rietsmann 186; 195), sowie die überall gebräuchlichen Kopsschmel 1 allerhand irdene Töpse und Geschirre. In Neugeorgien waren an

Dachfparren vielfach Denfchenfnochen als Bierrath aufgehängt (Chenne 66). Auf Ifabel find bie Bohnungen vieredig, bis ju 22 Deter lang und 12 breit; Die Sobe beträgt an ben Geiten 1 Meter, auf beiben Seiten find Deffnungen, welche als Thuren bienen (b'Ur v. b. 5, 64; 68). 3m Innern aber find fie in zwei Raume, einen Raum für die Danner und ein Beibergemach, geschieden, in welches lettere bon Mannern nur ber Sauptling eintreten barf. Man ichlaft burch. einander am Boden, wo Matten gelegt werben; auch fpeift man auf Matten fitend (eb. 68-71). Größere Gemeindes ober Gotteshäufer hat man auch hier (Rietm. 87), und hier wie überall auch Rahnichuppen, Dacher auf vier Bfahlen (Chenne 66), in welcher Bauart Rietmann auch bas Gotteshaus ju Bauro errichtet fand. In einem befestigten Dorfe zu Ifabel maren bie Saufer aus Bambuerohr auf hohen Baumgipfeln angelegt, au benen die Eingeborenen auf halsbrechenden Leitern hochft gefchidt binaufftiegen (eb. Diff. Dag. 1869, 330). 3m Britannigardivel haben die Amatataner nette Bambushäufer, die umgaunt unter Rotosbaumen liegen (Sunter 144; Carteret 377), Die Bewohner ber Anachoreteninfel hohe vieredige, mohlbedectte Saufer, viel beffer wie die melanefifchen, ben tabitifchen gleichftebend (Bougainv. 250), in Dorfern (Dampier 5, 96); boch maren bie Saufer, welche Carteret (371) ju Birara am Stranbe fah, elenbe Sutten.

giert (Jutes 1, 167; Meinide geogr. Beitichr. n. F. 3, 113), am Dach hingen in und bor dem Saufe die Ropfe ber erichlagenen Feinde (Jutes 1, 198). Die weftlichen Infeln haben vieredige Saufer mit tief berabgebenben Dachern, beren Enden gabelformig über einander fteben; die Border- und Sinterwand find von Bambus gebaut und eine von beiben ift mit einer breiedigen Thur verfeben, welche in einen ftart verpallifabirten Sof führt (Butes 1, 132 f., 155 f., 161; Dein. eb.). Gingelne Saufer findet man auch, welche auf hohen Bfahlen fteben (Dein. eb.). Auch in Wagen ruben bie Butten auf Bfahlen (Frencin. 2, 53) und ftehen oft im Deere, angeblich aus Befundheiterlidfichten, in Bahrheit aber, um fie ungugänglich zu machen. Wände und Dach find von Balmblättern gebildet und nur eine Thur ift da, burch welche Nachts bas Brett, bas mit ber übrigen Welt die Berbindung berftellt, eingezogen wird. Gine Galerie läuft oft um bas Bange ber. Auch gibt es einzelne beffere Baufer mit Tenftern und plumpen Schnitzereien - abnliche Bebaube fand Leffon auf Tombara (complem. ju Buffon 3, 81) -, welche wohl Gotteshäufer find (Frencin. eb. 54). Much bier fteben bie Saufer in Dorfern (eb.), ebenfo wie auf ber Bullaninfel, auf Dloa und ben umliegenden Gilanden, wo man gleichfalls auf 8-9' hoben Bfahlen baut (Schouten Diar. 55-58).

In Neuguinea bauen die Bewohner der Gudfufte gang abnlich wie die der Torresftrafe (Jufes 1, 227), die Anwohner der Dariannenftrage aber am ichlechteften, niebere Dacher, bie auf vier gang freien Pfoften ruben. Allerdings gibt es auch in etwas größerer Entfernung bom Ufer größere und biefe icheinen borfartig ju fteben (Rolff 327 ff. ; Müller b. 52). Beiter nordweftlich (41/20 f. Br.) hat man 100' lange, aber faum 5' breite Sutten, in benen viele Familien zusammen wohnen; eine jede hat einen eigenen Gingang (J. R. G. S. 7, 387). Dieje Saufer, die nicht auf Bfahlen fteben, finben fich an ber gangen Beftfufte ber Infel bis babin, mo fich malais ifcher Ginflug mehr geltend macht und gleichfalls bei ben Gebirgs. bewohnern des Innern (Sal. Müller b. 50 f.), wie auch zu Latahia (D. Buin. 48), mahrend zu Ramotote bie Saufer auf Bfahlen fteben, oft ziemlich schlecht, oft aber groß find (36' und 20') und viele Bimmer enthalten (n. Buin. 23 f. 123.). Dan ichläft bort i Matten, welche mit Sand bestreut find, ben Ropf auf jenem R

fchemel, ber auf einem icon gefchnitten Fuß ruht (eb. 49). Muf 3-4' hoben Bfahlen fteben auch die Wohnungen auf ber Infel Abie, welche auf beiben Geiten eines Mittelganges zwei Zimmer und an der Border- und Sintermand je eine Thur haben; in jedem Zimmer wohnt eine Familie für fich. Genau diefelbe Befchreibung entwirft Ballace von ben Saufern ber Arfatis, welche 15' boch auf einem Wald von Stangen ftanben (2, 286; J. R. G. S. 30, 172). Die gang gleichen Säufer gu Dorei, beren Dach von Ballace mit einem umgebrehten Boot verglichen wird, und die wie die Wohnungen ber Arfafi bochft liederlich gebaut find, fteben fo tief im Baffer, baf die Fluth nur eben ben Boben nicht erreicht (eb. 2, 282), und haben ben Gingang burch bie Sintermand, welche burch ein Brett mit ber Rufte berbunden werden fann. Much find fie bier grofer, benn fie umfaffen, wenn auch nicht im Safen Dorei, sondern etwas weiter landeinwärts, einen 4-6' breiten Mittelgang, und 4-8 Bimmer, Die gu beiben Seiten beffelben liegen; born ift oft eine Galerie, ber Gingang auf ber hinteren Geite; Die Lange beträgt 30-60', Die Breite 16-24' (R.- Buin. 157; Forreft 95; Bondyd 30; b'Urville a. 4, 587; 607). Bierrathe ber Saufer bilben aufgehangene Feindesichabel (Ballace 2, 282), sowie bisweilen gleichfalls aufgehangene Bilber von Schlangen, Gibechfen, Rrofobilen u. f. w. (be Bruijntope 187). Bebes Dorf - boch liegen die Wohnungen ber Arfatis gerftreut und einzeln, um fie mehr bor Feinden ju berfteden (D.-Buin, 165 f.) hat ferner ein Berfammlungehaus, welches von Often nach Weften gerichtet, (85' lang) ift und auf höheren Pfählen fteht, die grob geschnitt eine mannliche ober weibliche Figur barftellen, bas Rumsram\*) gang bon der Geftalt eines Bootes mit hoch emporlaufenden Borderund hinterfteben, auf welchen ein anderes, fleineres, fonft gleichgeftal= tetes Boot ruht. Bon Weft und Dft führt ein fehr niedriger Gingang in das 8' hohe Innere und neben ihm find an das Saupt- und Fugende eines Balfens, welcher magerecht burch bas gange Saus läuft, Figuren, Mann und Weib in der Begattung barftellend, eingehauen (R. Buin. 151 f.; Ballace 2, 283). Dies ift wohl auch bas Saus, in welchem nach Forreft (96) bie Junggesellen gemeinschaftlich

<sup>\*)</sup> Die Ableitung von rum Saus und sram Jelam (R.-Guin. 151) ift gewiß falfc.

gufammenleben. Dagegen leben bie Wittmen und ihre Rinder in fleineren Sauschen, welche gang wie die großen eingerichtet find und bon benen eines fast neben jedem groferen Saus fteht (D. Buin. 147). Richt anders ift die Bauart auf ben Infeln ber Geelvintbai, mo Belder (a. 2, 43) auf Jobie z. B. fehr große Dorfer, welche auf Bfahlen gebaut waren, fand (Goodsw. 37). Die merkwürdigften Leiftungen in Begiehung auf ben Sausbau finden wir bei ben Anwohnern ber Sumboldtebai, beren Saufer balb im Baffer, balb aber auch auf bem Festlande fteben und nett und reinlich gehalten werben (Ballace 2, 299). Much hier ruben fie auf Bfablen, die 3' über bem Bafferfpiegel aufragen, find aber unter einander mit Bruden verbunden. Die Bande find nicht bober ale 3', bas Dach dagegen fleigt bis gu 40' empor, ift 6-Sedig und ruht entweder auf bem Mittelpfahl des Gebäudes, ber im Deeresgrund fteht, ober ift aus einzelnen Baum ftammen funftlich jufammengefügt. Banbe und Dach befteben aus dichtem Flechtwerf und auch das Innere ift durch Mattenwände in einzelne Zimmer für die Manner, Beiber und Unverheiratheten getheilt. Bebes Saus hat einen Feuerplat und zwei fleine Thuren, welche letteren ber einzige Gingang für bas Licht, ber einzige Ausgang für ben Rauch find. Freilich find auch in diefer Begiebung bie Saufer der Dorefen ichlimmer, da jede einzelne Familie ihren Feuerplat in ihrem Zimmer hat und dies, da es ohne Fenfter ift und in den Bang und nicht ine Freie mundet, ftete gang angefüllt von Qualm ift (D. Buin. 174 f.). Diefe Baufer liegen, ebenfo wie auch ju Dorei (b'llrb. a. 4, 607), in festen Dorfern oft fehr weit bom Lande, fo bag fie nur gu Schiffe erreichbar find, und zwar in zwei Reiben gufammen, beren Endpuntte Die fchlechteften Baufer find (eb. f.): in ihrer Mitte befindet fich ber Tempel des Dorfes, ein bochft mert. würdiges Gebäude. Auch er ift ftets achtedig wie die größeren Saufer, fein Dach aber fo boch, bag es oft 60, ja 70' über ben Boben aufragt; und mancher Tempel hat gar zwei Dacher, eines über bas andere gebaut, fo daß fie Finfch (143) nicht mit Unrecht unferen dinefischen Gartenhauschen vergleicht. Die Spite bes Daches ift vergiert mit einer geschnitten Figur, Die oft einen Bogel, bei einem Gebaube auch einen liegenden Menichen von 3' Sobe barftellt. Un allen acht Eden bes Daches finden fich abnliche buntgemalte Solzfiguren, Bogel, Rif Gibechfen, und diefe acht find unter einander mit langen Guirlat

verbunden, die aus getrodneten Blättern, Fruchten und ausgeblafenen Schildfroteneiern beftehen, fo bag fie faft als Borbilber fo mancher Darftellung ber antifen Runft gelten fonnten. Aehnliche, boch reichere Rrange, fowie Baffen, Knochen, Bahne, an ben Banden aufgehangt, gieren auch das Innere des Tempels, das vier Thuren hat und neben jeder einen Kaften voll Cand als Feuerplat. Much vom Dache ber laffen vier Genfter Licht ein. Mugerbem bangen ausgeboblte Balten in Geftalt von Schiffen in Diefem Tempel und einige Bunglinge halten ftets in bemfelben Tag und Racht Bache, baber er auch beren Schlaffchemel enthält. Ringeher bilbet ein freier Blat, ber mit Balmblättern bededt ift, eine Art Borhof (D. Buin. 177). Knochen und Baffen hangen auch in ben Saufern als Zierrath, Die fonft noch Irbengeschirr, Ropfichemel und über bem Feuerplat eine Urt Surbe jum Rauchern der Fische enthalten (eb. 174 f.). Leffon ergablt noch (voy. 211) von hochgelegenen Dörfern, welche mit Ballifaben verschangt maren; es ift glaublich, daß auch biefe, welche gang nach Urt ber Delanefier gebaut find, auf Neuguinea exiftiren.

In Ridichi ift ber Sausbau beffer als fonft in Bolnnefien, aber im wefentlichen bem tonganischen gleich (b'Ur v. b. 4, 259). Es gibt große und fleine Saufer bon verschiedener Konftruttion, quabratifc länglich und fonisch (Wiltes 3, 118, nabere Beschreib. bei Will. u. Calv. 79), bisweilen bis ju 130' lang bei 42' Breite. In der Mitte tragen ftarte Bfeiler das Bange; die Thuren find flein (eb. 82). Die Baufer ber Fürften find aus Solg- und Flechtwert mit Rohrdachern gebaut und unferen Bauernhäufern ahnlich (Wiltes 3, 305; 344). Säufig find die Säufer hinten elliptifch abgeschloffen, die Balten mit Rofosgeflecht geziert, das Innere durch buntgefarbte Matten in mehrere Raume getheilt, welche auch Tenfter mit Rahmen aus gufammengebundenem Rohr haben. Der Sausrath besteht in Matten, in irdenem Gefchirr u. bgl. (Erstine 1 69). Golider find fie als ju Tonga, aber nicht fo luftig und reinlich, obwohl man neben den Säufern besondere Abtritte hat (Erstine 191), wie man auch bas Tapa in fleinen abgesonderten Bauschen bereitete (Baimar b bei d'Urville a. 4, 704). Auch bier gibt es besondere Tempel, mbure genannt, beren einer 45' hoch, 30' (ein anderer 80') lang und 20' breit mar; fie bienen ftets als Logirhaus für Frembe (Macdonab J. R. G. S. 26, 235; Erefine 294; Geemann Beitfchr. für allg. Erbf. n. F. 10, 234). Die Wände des Gebäudes waren von Rohrgeflecht, das in schönen Mustern gestochten war, die Pfosten unten von 4—6' im Umfang (Macdonad 235); für Beleuchtung verwenden sie Damaraharz (eb. 249), oder Fackeln aus Bambusrohr und Kotosöl (Wiltes 3, 339). Seemann fand auf der Insel Biti sewu einen künstlich gegrabenen Kanal, der die beiden Hauptslüsse verband und aus kriegerischen Rücksichten gegraben war (Zeitschr. 9, 478).

Der Schiffbau ber Fibichiinfulaner, welcher eingehend befcrieben ift bei Williams u. Calvert (1, 72 u. 85), ift dem polynefifchen wefentlich gleich, boch gilt er, auch bei ben Bolhnefiern felbft (Labillard. 2, 133), für beffer, womit d'Urville (b. 4, 259) übereinstimmt, obwohl er (a. 4, 446) die Fidschifchiffe plumper und fchlechter als die tonganifden nennt. Rach Mariner (2, 275; Sale 68; Will. u. Calv. 1, 76) haben bie Tonganer zwar im Schiffbau biel von ben Fidichis gelernt, ba biefe mancherlei Berbefferungen in ber Schiffsausruftung erfunden haben (Erstine 266), allein bie Fibichis fteben ihnen in der Ausübung ber Schiffahrt febr nach; boch bauen die Tonganer ihre Rahne ju Fidschi, da dorten fich ein jum Schiffbau höchft tuchtiges Sola findet (Dar. 2, 377). Wie gu Tonga, fo gibt es auch ju Fibichi verschiedene Arten Schiffe, einfache Kahne ohne Berded, mit Berded, Doppelfahne, bei benen ber fleine Rahn ale Ausleger bient und über die beibe ein Berbed ber liegt u. f. w. (Bill. u. Calv. 1, 72; 85; Billes 3, 345). Die Lange der Rabne ift erftaunlich, man baut fie bis zu 118' Lange und 25' Breite, fie tonnen bann gegen 200 Menfchen faffen. Die Bobe des Maftes ift bis 60', die lateinischen Mattenfegel find mit langen Knochennadeln, oft aus Menschenknochen, zusammengestedt (Labillard. 2, 132; Erstine 294; 453; Wiltes 3, 347; Will u. Calv. a. a. D.; Benfufan J. R. G. S. 32, 50).

Bu Neucaled onien hat man Doppelfähne, welche mit einer Platform über beide Kähne versehen sind, auf der der Mast mit seinen Mattensegeln steht. Born auf der Spitze der Platform brennt stets, wie wir es auch zu Nive in Polynesien fanden, ein Feuer (Labillard. 2, 185; Dentrecast. 1, 340; 343; Forster R. 3, 200; Erstine 351). Die Kähne, deren Kielbalten ein durchs Feuer gehöhlter Baumstamm ist, sind den samoanischen ähnlich, aber sehr viel schlechter gebaut, sehr viel langsamer (Hood 220-21; Labillard.

2, 185), fo bag ein neuerer Beobachter (Lastafas nouv. ann. des voy. 1855, 1, 322; vergl. Ausl. 1855, 419) behauptet, fie hatten nur eine Urt robes Flog, welches auf zwei ausgehöhlten Baumftammen rube und einen Daft mit breiedigem Mattenfegel babe. Much die Rungier haben Doppelfahne und zwar von netter Arbeit; minder nett find die Ranoes ber Lonalitäteinfulaner, boch auch biefe find gedoppelt, mit ber Blatform und zwei dreiedigen Mattenfegeln verfeben, mit 6' langen, 6" breiten Rubern, welche burch Löcher in ber Blatform hindurchgehen; ein langes Ruber dient jum Steuer und fo fabren fie doch bis Reucaledonien und ihre Kriegsfahne fonnen 35-50 Mann tragen, obwohl fie plump und nicht fehr gut gebaut find (Chenne 26; Erstine 339; 363). Bill freilich (205) lobt die Rahne von Umea. Auf Lifu bat man (Erefine 363) auch robe Floffe. Auf den fudlichen Sebriden haben die Rabne amar gleich falls ben Ausleger, maren aber auch hier ichlecht gearbeitet (Forfter 3, 25; 171; Chenne 36; Erefine 306; 326; Tromelin bei Bergh. 3, 549), über einem gehöhlten Baumftamm ale Riel, auf welchen die Seitenplanten aufgefett und burch Seil und Bapfen befeftigt find (Forfter 3, 171). 3m Rorden der Gruppe aber maren fie beffer und gut gebaut (Rietm. 180), wie benn icon Quiros auf Cfpirito fanto folche Fahrzeuge antraf (Dalrymple 283 f.). Ihnen fteben die ber Mitenbigruppe in Form und Gute gleich (Dillon 2, 277; b'Urville a. 5, 135), doch findet fich bier icon an beiden Enden etwas Schnigwert (Labillard, 2, 255; pl. 44 fig. 3); Doppelfahne fand ichon Mendana hier vor (Dalrhmple 169) und Carteret fah Rahne verschiedener Art, barunter folche mit einem Wetterbach (361; 363).

Besser sind die Kähne im Salomoarchipel und hier ziemlich gleichmäßig aus einzelnen Stücken, deren Fugen wasserdicht verkittet sind, ohne Rippen (welche sich nur zu Isabel sinden) Kiel und Ausleger (den man aber auf Bougainville hat) gebant in einer Länge von 40—60' (Surville 220; d'Urv. b. 5, 110; Bauro Rietm. 185; Anna bei d'Urv. b. 5, 17; 19; Contrariétés, Malaita Nov. 2, 429; Buka Bougainv. 233; d'Entrecast. 1, 123; Labill. 2, 229). Schnabel und Stern, welche bei Kriegsschiffen 6—9' hoch aufragen (d'Urville b. 5, 110 f.), sind vielfach verziert mit Malereien oder Schnitzerein, die bald Thiersiguren, bald einen menschlichen

Ropf darftellen oder mit Dlufcheln, Webern und bergl.; auch bie Gegel, wo fie vorhanden, find ausgeputt mit rothen Blätterbufcheln u. f. f. (Rietm. 185; Gurville 239; 251; Gower Carteret 364; Marten Tasman bei Swart 28; Simbu Shortl. Reife 135; Choifent Bougaint. 227; 230; Reugeorgien Chenne 64; 66). Gegel und Musleger werden erfett burch trefflich gearbeitete Ruber, bennoch aber find die Schiffe von augerft rafchem Lauf (Labill. 2, 229). Sind mehrere zusammen, so fegelt eines vorauf, auf beffen Stern ein Dann fteht, welcher mit einem Bundel Ben über dem Ropfe ben Ruderern bestimmte Beichen gibt (Gurville 222). Gin folder Kommandant findet fich auch auf Tombara, mo er in ber Ditte bes Schiffes ftebend mit einem rothen Stabe, ber oben und unten einen Anopf bat, die Ruderer befehligt (Bougainb. 246 f.; 235; d'Urv. a. 4, 736), und chenfo gu Amafata (Sunter 143) und auf den Admiralitätsinfeln (Labill. 1, 265 f.). Reben ben Rriegeschiffen hat man im Salomoardipel auch Fischerfahne, welche nur nach einer Seite aufragen, und flofartige Fabrzenge (d'Urv. b. 5, 110 f.; Labill. 1, 221), lettere öftere mit fleinem Bavillon (Gurv. 244). Die Schiffe bes Ardipels Reubritannien find ben oben geschilderten gang gleich, nur daß fie ben Musleger beuha (Schouten Diar, 52; Tomb, Reppel a. 2, 245; 241; Birara Dampier 5, 92; Behrens 152; Umaf. Sunter 145), melder auch weiter westlich nirgends fehlt (Luifiade Dacg. 1, 202; Labitt. 2, 275; Ruf Reina 363; Torresftr. Macg. 2, 15), und öfters über einen gehöhlten Baumftamm ale Riel gebaut find (Belder a. 2, 80), mogu man auf den Admiralitäteinfeln an einem 20' hoben Daft ein vierediges Gegel führt, bas benfelben mit einer Ede boch überragt und ben Lauf außerordentlich ichnell macht. Dem Ausleger im Baffer fieht nach ber anderen Geite ein fleinerer, ber in ber Luft ichwebt und bas Gegel ftust, entgegen. Beibe find oft mit einer Blatform von Flechtwert bebedt, welche gleichfalls auf der Luifiade und ben Torredinfeln gebräuchlich im Krieg Die Krieger, fonft einen Bavillon trägt (Labill. 2, 275; 282; d'Entrecaft. 1, 418; Flinbere 1, XXIII.; Stofes 2, 256; Macg. 2, 15). Benau basfelbe gilt von ben Schiffen gu Bagen und Bebe, mo ber Bavillon bismeilen 40 Menfchen faßt (Frencin. 2, 12; 2, 60). Malereien Wait, Anthropologie, Gr Bb.

und Schnigereien ber aufragenden Enden find hier überall gebranchlich (Flinders XXXVI.): fie fiellten 3. B. auf den Infeln öftlich von Tombara Gifche, Bogel, eine gehobene hand u. f. w. vor (Dampier 5, 80 f.).

Auf Neuguinea finden wir fast nur melanesische Schissformen. Die Eingeborenen der Redssarbai haben mit den Torredinfulanern gleiche Kähne (Macgill. 2, 58), schlechter, ja die schlechtesten der Insel sind die, welche an der Mariannenstraße gebraucht werden, und welche wie am Utenata und an der Speelmannsbai aus einem Baumstamm gesertigt und stehend gerudert werden (Kolff 323 f.; Wodera 78; Sal. Müller b. 79; 93). Sehr groß sind sie nicht, am Utenata freisich 60' lang, an der Südweststüste (Speelmannsbai) nur für 12 Bersonen, zum Theil mit Pavillon auf der Platform, zum Theil ohne dies, in letterer Gegend aber meist von den Keninseln eingeführt (Sal. Müller b. 93) und mit Mast und viereckigem Segel versehen (R.-Guin. 123). Zu Dorei hat man neben roben Flößen und eleganten malaisschen Schissen (d. Küller b. 93), kähne von verschiedener Größe, mit einem oder zwei Auslegern, mit Segel und Ankerstein (d. Bruijnkops 178; Forrest 96), den

zu ihrem Bergnügen zu schwimmen, wie die Polhnesier (Neucaled. Forster 3, 220; Hebr. eb. 14; Rietm. 166; Nitendi Dillon 2, 295; Labillard. 2, 254; Carteret 363; Salomonarch. Bougainv. 230; Surville 221; Neubritt. Schouten 51; Labillard. 1, 251-53; 260; Neuguin. Sal. Müller b. 80; de Bruijntops 178). Sie schwimmen ganz wie die Europäer; die Admiralitätsinsulaner machten alle ihre Handelsgeschäfte mit d'Entrecasteaux Begleitern schwimmend ab (Labill. 1, 260). Und ebenso sind sie als Schisser tüchtig; allein weite Fahrten unternehmen sie, wenn man von den Fidschis und allensalls von den Doresen absieht, welche bis Ternate sahren, nicht, höchstens daß sie von einer Insel zur anderen segeln; doch schwinen auch hierin die Salomoinsulaner mehr geleistet zu haben, denn Fahrten über 100 Meilen werden bei ihnen als gewöhnlich erzählt (Chehne 64).

Auch eifrige Fischer sind die Melanesier, natürlich, da sie auf Fische sowie auf Seemuscheln als einen Haupttheil ihrer Nahrung angewiesen waren. Man fängt die Fische durch Speerung, auch durch Pfeilschüffe, oft bei Fackelschein (Nitendi Dillon 2, 152; Hebr. Forster R. 3, 102; Neuguin. Sal. Müller b. 81), man hat überall Netze, die oft sehr künstlich gestocken sind (Caled. Labill. 2, 226; Choiseul Bougainv. 230; Birara Noggev. in allg. Hist. d. R. 18, 568; Rut Reina 362; Luis. Labill. 2, 279; Neuguin. Müller b. 81; Wagen Frencin. 2, 58; Fidschi Will. u. Calvert 1, 67 f.) und oft unternehmen auch hier ganze Dörser große Fischpartien, wozu sie alle ihre Kähne vereinen (Nit. Dillon 2, 240; Admiral. Labill. 1, 267; Anachor. Bougainv. 250). Bu Aoda sah Forster auch zwischen den einzelnen Klippen Fischreusen angebracht (Forster R, 3, 3) und Fischhaken von Schildkrot hatte man auf Amakatta (Hunter 142).

Die technische Fertigkeit der Melanester ist nicht gering, wie man schon vielsach aus dem bisher gesagten schließen kann. Sie zeichnen sich vor allen übrigen Bewohnern des stillen Oceans dadurch aus, daß sie irdene Töpse und Gesäße haben, welche zum Theil sogar recht hübsch angesertigt sind. Am besten sind sie auf den Fidschlünseln, wo sie aus blauem Thon, den man mit Sand vermengt, aus freier Hand geformt, dann mit dem Sast einer Pflanze nach Hale, nach Erstine mit Dammaraharz, wodurch sie Glasur erlangen, bestrichen und

im Feuer gebrannt werben. Gie find meift weitbauchig, mit enger Deffnung und zierlichen Ornamenten, 3. B. Bidgadlinien namentlich am Rande und von jeder Grofe; man hat grofe Baffergefafe, bann Töpfe, Trintgefdirre u. f. w. (Will, u. Calv. 1, 70; Ersfine 169, 199; Sale 45). Much fochte man barin (Sale 45; Reucaled. Forfter R. 3, 209; Labill. 2, 218). Auf den nördlichen Debriden waren fie zierlich fcmarz mit rothen Streifen (Spir. Santo Rietm. 179); man hatte fie überall, ju Dorei auch Schuffeln, am Sumboldtehafen von rothem Thon (D. Buin. 148, 180), ja Bint (1663) ergahlt von großen Befagen mit aufgemalten Figuren, welche ein SandelBartitel der Bölfer von Onin (Nordweftfufte v. Reuguin.) feien (Allg. Sift. d. R. 18, 538). Auch andere Geräthschaften baben fie, Ralebaffen, große Solgichalen oft in feltfamer Beftalt, einer Tanbe, eines anderen Thieres, eines Menichen (Ribichi Erstine 230; Gera Rietm. 195), niedliche Raftchen von Bambus ober Flechtwert (Loyal, Erstine 364), für Betel u. bergl., welche jum Theil gierlich gefcmitt, jum Theil bunt bemalt find (D. Buin. D'Urville a. 4, 611; Mitendi Dillon 2, 179; Bera Rietm. 195; Simbu Shortland R. 133); ferner treffliche Facher (Fibichi Bill. u. Calv. 1, 67; Balabea Labill. Taf. 33, 33); Rorbe, welche man auch bier, wie in Bolynefien häufig an Stangen über bie Schulter tragt (eb.; Debriben Erstine 378; Reucaled. Labill. 2, 228; Birara Dams pier 5, 95), fodann verschiedene Arten oft febr fein geflochtener Dats ten (Will, u. Calv. 1, 67; Bebr. Bougainv. 212; Reuguin. Bindf. Earl c. 76; d'Urv. a. 4, 610), für welche man in der Die tendigruppe fogar einen eigenen Webftuhl besitt (Dillon 2, 303). Much bereitet man auf ben Fidschiinfeln aus ber eingeweichten und jufammengellopften Rinde ber Brouffonetia gang baffelbe Beug, mas ju Bolbnefien eine folche Rolle fpielt, in beliebiger Große und bedrudt es mit verschiedenen farbigen oft recht hubschen Duftern (Bill. u. Calv. 1, 65 f.). Aehnliche Zeuge bereiten die Bewohner ber Bebriden aus der Rinde eines Feigenbaumes (Forfter R. 3, 116).

Metalle, selbst Eisen zu bearbeiten, versteht man auf Reuguinea (Winds. Garl c. 76; de Brujinkops 183) und überall, wo sie Sisen kennen lernten, haben sie es allen übrigen Tauschwaaren vorgezogen. Man bedient sich in Dorei eines eigenthümlichen Blasbalges (Goodsw. 50) beim Schmieden.

Ihre Wertzeuge find nicht eben fehr brauchbar, fie beftanden aus hölgernen Stielen, an welche gefcharfte Steine irgendwie befeftigt waren, aus Anochen, aus Dufchelfchalen, Bahnen (Bennet bei Bergh. 1, 535) u. f. w. Dabei aber waren fie meift febr nett gearbeitet, wie auf ben Fibschiingeln (Bill. u. Calv. 1, 77), wie vielfach auch in Melanefien (Neucaled. Labillard. Abbild. Tafel 38; Sebriden Quiros bei Dalrymple 283 f. Galomoard, Gurville 238; Momiralitäteinf. Labillard. 1, 254; 264; Louif. 2, 281. Torresftr. Meinede Zeitfdr. n. F. 3, 114. D. Buin. 180. Rolff 336 f. u. f. w.). Die Werfzeuge waren fo unbrauchbar, baf man einen etwas ftarferen Aft bamit nur anhauen, nicht abhauen fonnte (Labill. 2, 222). Daber benutte man auf ben Bebriden und fonft oft jum Fallen ber Baume, jum Mushohlen berfelben Feuer (Turner 425), ba eine folche Arbeit mit folden Inftrumenten geradezu endlos war. Allein daß nun die Melanefier überall mit ihren roben Werkzeugen fo fünftliche Schnitzereien ju Stande gebracht haben, an Rabnen, Baffen, Dentmalern und fouft, am geschickteften in ber Sumboldtebai und zu Dorei in Neuguinea (N. Guin. 180; Bruijnfop& 183), am ungeschidteften auf Baladea: das muß uns mit bem größten Erstaunen erfüllen, benn es wirft ein fehr belles Licht auf die bervorragende Beschidlichfeit und Ausdauer Diefer Bolfer, Jest freilich find faft überall eiferne Gerathe burch Europäer, Malaien und Chinefen verbreitet.

Auf der Louisiade waren alle Geräthe, welche man besaß, durch die duftenden Blätter einer Art Laurus wohlriechend gemacht (Lasbill. 2, 281), wie denn überhaupt die Melanesier, wie auch die Polynesier, für Wohlgerüche seinen Sinn haben. Sie behängen und schmiden sich oft mit aromatischen Blättern, sie tragen in der durchbohrten Nase eine wohlriechende Blume; im Salomoarchipel brannte man eine Art wohlriechendes Harz als Licht (Surville 238). Zur Beleuchtung dienen übrigens auf Fidschi Facken, die man aus ölgetränkten Bambusstämmen bereitet (Wilke 3, 339).

Betrachten wir nun, was sie mit ihren Geräthschaften leisten, so muffen wir auch von ihren Waffen sprechen. Sie sind in Fidschi äußerst nett gearbeitet (Will. u. Calv. 1, 77) und bestehen aus Keule, Speer, Bogen und Pfeil sowie der Schleuder, daneben aus Wurfstöden und Fußangeln. Die Keulen waren die beliebtesten Waf-

fen, ohne die kein Fidschiinsulaner jemals ausging; man hatte sie in der verschiedensten Art (eb. 57; Erskine 260) und schnitzte und bemalte sie und die übrigen Wassen auß sorgfältigste (Ersk. 194), obwohl sie auch so noch den tonganischen Wassen nachstanden. Sie waren aus hartem Holz, am oberen Ende oft mit Menschenzähnen besetzt (d'Urv. a. 4, 452). Jetzt sind die Feuerwassen, welche seit 1809, wo sie zuerst auskamen, reißend begehrt werden, allgemein im Gebrauch (Will. u. Calv. 1, 57; Erskine 260; Willes 3, 62).

Bogen und Bfeil, Reule, Lange und Schleuber find überhaupt bie eigenthumlich melanefischen Waffen, ju benen an manchen Orten noch Schilde aus Baumrinde, Flechtwerf u. bergl. fommen. Durch ben Gebrauch des Bogens unterscheiden fich die Delanefier aufe fcharfite bon ben Bolnnefiern, fo bag man ichon aus feinem Bortommen auf melanefifche Abstammung bes betreffenben Bolles ichliegen fann und es hochft auffallend ift, bag ibn die Rencaledonier, Runaier und Lopalitäts - und wohl auch Admiralitätsinfulaner nicht befiten (Labillard. 2, 246; Forfter R. 3, 205; Turner 426). Die Deucalebonier haben nur Schleubern, mit welchen fie runde glatte Steine, Die in einem am Gurtel befestigten Bafttafchen getragen merben, fchleudern, dann Reulen von der verschiedenften Bestalt und endlich Langen von 15-20' Lange, welche mit einem Burfftrid geworfen Diefer lettere, nur furg, aus Rotosfafern und Fledermans. haar geflochten, bochft elastisch, wird am Daumen beseftigt und binter einen fleinen Knopf am Langenschaft gelegt, fo baf er beim Burf fich anspannend burch seine Schnellfraft die Bucht bes Burfes nicht unbedeutend vermehrt (Labill. 2, 246; Tafel 35; Forfter R. 3, 204-5; Turner 426; Run. Chenne 8; Lon. Erefine 364; Chenne 17; 23). Die Waffen find febr gefchidt gearbeitet, jum Theil fogar hubich verziert, wie denn g. B. Forfter mehrere Langen fab, in beren Schaftmitte ein geschnittes Beficht angebracht mar (eb. Lab. eb.). Auch Masten von Baumrinde hatte man, mit Löchern für die Augen und den Mund, die wahrscheinlich auch im Rriege, um die Feinde zu ichreden, aufgesett murben; boch maren fie ziemlich roh gearbeitet (Labill. 2, 239; Taf. 37, 1). Buntbemalte Rocher finden wir auf den Sebriden wieder, wo man auf Mallifolo ein Brettchen als Schutz gegen die jurudichnellende Genne auf ber Sand

feft bindet. Die Bfeile, welche mit ber Sand zu werfen die Anaben auf Tanna fehr geschickt find (Forfter 3, 131), waren jum Theil (3. B. auf Fate Turner 393, Erromango Bennet bei Bergh. 9, 534; Mallifolo Forfter R. 3, 7; Rietm. 171) vergiftet, bisweilen auch (Bougainv. 212 nördl, Infeln; Forfter 86 Tanna) mit Biderhafen verfeben (Forft. eb. 3; 17; Bougainv. 211; 213; Turner 81; Bennet bei Bergh. 9, 534; 549). Dann hatte man Schlendern, Reulen, die man an Tragbandern über bie Schultern trug (Forfter 3, 18; Bong. 215), in ber berichiebenften Beftalt (Rietm. 170), fowie Langen, beren Spite gu Erromango (Bennet bei Bergh. 9, 534) Biderhafen hatte, mabrend man fie au Fate gleichfalls vergiftete (Bill 58 f.). Gie werden bier mit einem Burfftod (Rietm. 171) ober mit bem Burffeil gefchleubert (Forfter 3, 87). Gine eigenthumliche Baffe find noch beftimmte längliche Steine, welche man theils als Schlagmaffe benutte (Ersfine 319), theils mit ber Sand aber treffend und tootlich marf (Tanna Turner 81; Dallif. Rietmann 171; nordl. Infeln Bougainv. 212), mahrend ihre Pfeilichuffe oft gar nicht gefahrlich find (Erstine 309). Spite Bambusftudden als gefährliche Fufangeln verwenden die Gingeborenen von Erromango (Bennet bei Bergh. 9, 540). Auch Steinärte gebraucht man (eb.; Forfter 3, 126) und Dufcheltrompeten (Erromango Bennet eb. 538; Dallif, Rietm. 176; Tanna Forfter 3, 109); nordl. 3nf. Bougainv. 215; Dit. Dillon 2, 145). Die Pfeile auf Ritendi find von Bambusrohr mit festaufgeleimter Spige von Menschenknochen ober Rochenstachel (d'Urv. a. 5, 165; Dillon 2, 208; Labill, 2, 260). Gie find vergiftet und wie die Gingeborenen meinen, bochft gefährlich fur Dienichen; boch hatte man in einer bestimmten Pflange ein Wegengift (d'Urv. 335); bies Bift erwies fich zwar in vielen Fällen als burchaus wirfungelos (b'llrb. 165; Dillon 2, 227; Labill. 2, 256; 272), boch erlebte Battefon, daß von polyn. Miffionaren, die auf Gta. Erus mit folden Pfeilen vermundet maren, ber eine nach feche, ber andere nach elf Tagen frant murben und beibe an benfelben Symptomen (Starrframpf) ftarben, mahrend ber britte leichter verwundet an ber gleichen Krantheit schwer zu leiden hatte (ev. Diff. Dag. 1864, 322). 3n Tebai, einem Dorfe auf ber Infel Baniforo, ichog man diefe Bfeile vermittelft Blagrohre (d'Urv. a. 5, 166). Die Bewohner des Archipels

600 Baffen.

find tüchtige Schützen. Auf den Salomoinfeln und in Reubritannien finden wir nichts Meues, nur daß auf Buta die Bogenfenne mit einem Sarg überzogen und in der Mitte zur Schonung mit Baft bewidelt ift. In Gera find auch die 4' langen Reulen mit buntem Baftgewebe umbüllt; auch trägt man Schilde von Flechtwert, Die mit Matten gedeckt und mit rothen und gelben Troddeln verfehen find (Gower Carteret 364; Bera Rietmann 195-6; Contrar. Chois feul 219; Ijabel eb. 223; 237-8; d'Urv. b. 5, 41; Choifeul Bongainv. 229; Buta eb. 232; Labill. 1, 228-9). Bergiftet find die Bjeile auf Simbu nach Chenne 66; Steinhämmer hatte man auf Gjabel Gurville 238 nota), Muscheltrompeten in Denbritannien (Chouten Diar. 50; Le Maire Sift. d. R. 11, 470; Birara Roggev. eb. 18, 568; Tombara Bougainv. 248; Leffon complem. 3,91; Amafata Sunter 142-9. Denis Dampier 5, 84; Louif. 2, 282; Macgill. 1, 127; Torreftr. 2, 17; Barimariinfeln eb. 1, 296). Auf den Admiralitäteinfeln fah man feine Bogen ober Reulen, fondern nur Speere, welche als Spite ein scharfes Lavastud hatten und an ber Berbindungoftelle von Schaft und Spite mit einem Barg überingen march (Sahill 1 252. 264) Der Murfitad findet fich ah

Sumboldtebai berricht Bogen und Pfeil fo fehr bor, bag man fie fast als die einzige Baffe bezeichnen fann (D. Gnin. 172; 147; Leffon complem, 3, 110). Auch eiferne Baffen hat man übrigens, namentlich nach Malaifien bin, wie auch die Adinesen ihre Baffen alle von Ceram erhandeln (D. Buin. 109), und die Anwohner der Raimanibucht das Gifen ihrer Pfeilspiten daber beziehen (121). Duschelhörner, mit Tell überzogene Solzschilbe find in Gebe, Salwatti und Bagen in Gebrauch (Frencin. 2, 13; 59; Ratal. 115, 69; Las tahia R. Buin. eb. Goodem. 42), die mertwürdigfte Baffe aber haben die Unwohner der Mariannenftrage, fie fchoffen nämlich burch ein Blasrohr aus Bambus Rugeln aus Leim, Sand und Afche auf ben Feind, welche abgeschoffen fich in Staub auflosen und daburch wirklich gefährlich merden tonnen (Rolff 326; Coof 1. R. 3, 263). Das Emporblafen berfelben Rugeln bient ihnen übrigens vielfach auch als Signal untereinander, mahrend die magrechte Saltung bes Blaferohrs feindfelige Abficht anzeigt (Gal. Diller b. 84 f.; Earl bei Rolff 326). Bogen und Bfeil find benn ichlieflich auch bie Sauptwaffen der fleinen Infeln nördlich von Reuguinea (Belder a. 2, 85).

Bewundernswerther aber als wegen ihrer Baffen find die Delanefier wegen ihrer Leiftungen in fünftlichen Solgichnitereien. Un ben Rahnen, ben Saufern, ben Berathen, ben Baffen felber finden wir diefelben überall, aber nicht überall von gleicher Gute. Auf Ba= ladea, wo man fie am wenigften häufig findet, find fie auch am ungeschidteften verfertigt. Go jene Solglarven; boch hatte man Bfeiler von 9' Sohe auf ben Grabern flehen, auf welche oben mit mehr Wertigfeit ein Beficht eingeschnitt mar (Forfter R. 3, 243; Labillard. 2, 237). Nirgende aber finden wir alle biefe Dinge in groferer Bollfommenheit, als junachft im Morben bes Bebietes und bann in Fibichi. Go fanden Surville (256) und Bougaint. (230) fünftlich gefdnitte Figuren und Menfchentopfe auf ben Galomoinfeln, Jufes auf ben Infeln ber Torresftrage gut geschnitte Fifche, Bogel, aus Solz ober Schildfrot verfertigt, welche theils als Schmud, theils aber auch (und bies mar wohl ihre Grundbedeutung) als Umulete getragen wurden (1, 168; 185; 193); und ähnliche Solzmasten wie auf Baladea, nur funftvoller gefdnitt, gibt es auch hier (Macgill. 2, 47). Auf Renguinea hat man zu Lafahia

aufer anderem gefdnitte Ropfe als Dentmale (Nieum Buin, 50); Ballace lobt die Schnitereien ber Bapuas von Dorei in hohem Mage, beren Gefchmad und Befchid ihm taum im Gintlang ericeint mit ihrer übrigen Bildungeftufe. "Bo an ber Aufenfeite ihrer Saufer, fagt er (2, 300), nur eine Planke vorhanden, ift biefe mit roben aber charafteriftifchen Figuren bebedt. Die hochspitzigen Schnabel ihrer Boote find mit Maffen burchbrochener Arbeit verziert und aus foliden Solzblöden mit oft febr gefchmadvoller Zeichnung gefchnitten. 218 Gallion oder vorberfte Schiffsspite fieht man oft eine menfchliche Figur mit Kafuarfebern auf bem Kopf, um die papuanifche Frifur nachquahmen. Die Schwimmer ihrer Angeln, die hölzernen Schlägel, welche fie gebrauchen, um ben Thon für ihre Töpferwaaren ju miichen, ihre Tabafebofen und andere Saushaltartitel find mit Schnits wert von geschmadvollen und eleganten Muftern bededt." Faft noch lobender find die Berichte ber Sollander (Nieum Buin, 180) über die Arbeiten, welche die Bewohner der Sumboldtebai mit ihren roben Bertzeugen anfertigen, mobei es befondere Beachtung verdient, baf fie auch aus bem Ropf gefchidte und charafteriftifche Bilber von Thieren u. bergl. aufzeichneten. Schon Rente (1678) fand Malereien, welche mit Rothel aufgezeichnet maren, an der Speelmannsbai auf Reuguinea (541) - und wir haben bier jedenfalls ichon Zeichen einer höheren Entwidelungeftufe bor uns. Richt fo weit entwidelt find die Ridfchis nach diefer Geite, obgleich auch fie in einzelnen Schnitereien tüchtiges leiften, allein nur indem fie ihre Berathe, Baffen, Befage u. f. m. gefchmadvoll vergieren (Erefine 194; 200; Bill. n. Calv. 1, 76 f. 112). Ueber gerabe ober Bidgadlinien geben aber ihre Bergierungen felten hinaus (eb. 112). Doch zeigen ihre Töpfe und Befage, ihre Rorbe, Flaschen u. f. w. auch eine felbftanbige Schönheit in ber Form, die gang unabhangig ift von bem angewandten Schmud (eb. 70).

Bon Musikinstrumenten — außer ben überall in Melanesien gebrauchten und schon erwähnten Muscheltrompeten — besaßen
die Baladeauer nur eine Art Pansslöte (Forster R. 3, 219; Erskine 319), welche sich auch auf den Hebriden sindet, wo sie
acht Rohre hatte, aber nicht ganz rein gestimmt war (Forster eb.
133); doch hatte man hier außer der Flöte noch die Signaltrommel
(Bougaind. 215; Quiros bei Dalrhmple 283 s.; Rietm. 167).

Beibe Inftrumente begleiten ben Gefang ber Bevölferung, welchen Forfter angenehm, manuigfaltig und ernft nennt (R. 3, 11, 133). Wenn er indeß fagt, bas ju 3mmer die Mufit beffer fei ale fonft in Melanefien (179), fo mag dies auf polynefifchem Einfluß beruhen; jebenfalls aber war Dufit und Tang auch auf ben Sebriden beliebt und die Eingeborenen erfreuten fich an beidem oft bis fpat in die Nacht (Forfter R. 3, 11; Bem. 218 f.). Daffelbe gilt von gang Melanefien: Die etwas unreine Bansflote, bei bubichem reinem Befang, hatten die Bewohner des Archipel Reubritannia (Sunter 143), dabei ebenfalls Trommeln und ein Inftrument, welches Leffon Maultrommel nennt (compl. ju Buff. 3, 96); Pansflote und Trommel find auf der Louisiade (Macgill. 1, 282) im Gebrauch, auf ben Infeln der Torresftrage und Reuguinea wohl nur die Trommel, welche unten offen, oben mit Cidechfenhaut überspannt ift (Macgill. 2, 39; 1, 260; Gal. Müller b. 85; b'Urv. a. 4, 611; D. Buin. 45); boch hat man an ber Sumboldtsbai auch eine Flote von Bambus, welche aber durchaus beilig ift und nur zu religiöfen Tangen in Unwendung tommt (eb. 96 f.; Ratal, 115, 62). Der Befang biefer Boller wird vielfach als rein und wohlflingend gerühmt; fo lobt ihn b'Urville (b. 5, 71 f.) von Ifabel, le Maire von Gerrit Denis, Salerio von Bufa (344) und Forreft 103 nennt ben ber Dorefen beffer als ben malaifden fouft. Tang fowohl als Gefang ift vielfach religios, fo auf Reuguinea, auch an ber Mariannenftrage (Rolff 329) auf Rut (Reina 356), auf Gerrit Denis (Le Maire allg. Sift. b. R. 11, 470), auf Tanna (Forfter Bem. 494). Die Tange find gang abnlich den polynefischen, wie man benn auf Baniforo geradezu einen Tang von Tufopia entlehnt hat (Baimard bei d'Urv. a. 5, 333), man tangt entweder reihenweise gegeneinander, oder ein Solotanger tritt in einem umgebenden Chore auf; die einzelnen Bewegungen find meift nur Beugungen und Biegungen oder ein Springen auf dem Plate. Doch hat man auch mimische Tange, wie benn g. B. auf Ifabel zwei einander gegenüber ftebenbe bewaffnete Reihen tangend Krieg vorftellten, mahrend auch fie bon einem Chor rings umgeben maren, ber fich einformig bewegte und fang (b'Urb. b. 5, 75). Rünftlicher fcheinen ferner die Tange der Torredinfulaner ju fein, mobei fie jene ermähnten Dasten tragen. Much ift bas Coftum ber Tanger ziemlich überall faft gang bem polynefifchen gleich;

Reberichmud im Saar, Retten um Sals und Urm, raufchenbe Blattfrange um Buls und Anochel u. bergl.; bie Beiber in Ifabel legen auf die Suften große Grasbufchel und bebeden Diefelben mit Beug, was einigermaßen an die Tracht mancher tabitischer Tängerinnen erinnern fonnte. Nächtlich find auch bier viele biefer Bergnugungen, welche indeg nicht fo bedeutfam und ausgebildet zu fein scheinen, wie Die des eigentlichen Bolynefien (b'Urv. b. 5, 73 f.; Dieum Buin. 150; Macgill. 1, 311; Forfter R. 3, 11; Chenne 9; Bennet bei Bergh. 9, 534; 549; Goodsmaard 56; Roijer 67; 58 f.; Ribidi Bill. u. Calv. 1, 64). Dies bestätigt fich auch badurch, baf die Dufit ber Fidfchiinfulaner rober ift, als man fie fonft im Ocean findet (Biltes 4, 247; Rotenbeifp, bafelbft 179 u. 245). Auch gilt es bier feineswegs für anftanbig, bag vornehme Manner fingen: biefe thun es nie, nur ihre Beiber und Rinder, und gwar fo, daß flets nur Weiber mit Weibern, Kinder mit Kindern fingen (Gaimard bei d'Urv. a. 4, 707). Die Inftrumente, welche bie Fidichiinfulaner zu ihrer Dlufit gebrauchen, verrathen übrigens beutlich polynefischen Ginflug. Go hat man bier neben ber gemein melanefischen Bansflote und ben Trommeln, die bier aus gehöhlten Baumftammen befteben, oben überfpannt, von verschiedener Große find und auch ju Signalen ber verschiedenften Bedeutung gebraucht werben (Biltes 3, 300), noch die Flote, welche nach acht polynefischer Art durch bie Nafe geblafen wird, fo wie Bambusftabe von verschiedener Größe, welche angeschlagen werden, gang wie zu Tonga, ob aber von Tonga eingeführt, ift fraglich: benn bemfelben Gebrauch werden wir ju Reuholland begegnen. Uebrigens haben auch jene eine Urt Maultrommel aus einem Bambusftreifchen gefertigt (Bill. u. Calv. 1. 163-4; d'Urv. b. 4, 261). Bei einigen Tangen tritt außer bem Bortanger auch ein Luftigmacher auf, beffen groteste Bewegungen bie Bufchauer fehr erheitern. Bei festlichen Tangen find Dufifer und Tanger getrennt, erstere an breifig, lettere bis zweihundert Dann ftart, festlich gefleibet und alle bewaffnet; Die Dufiter fingen, schlagen die Dufitstäbe, flatichen in die Sande, alles aber fehr ftreng im Taft (Will. u. Calv. 1, 164 f.). Auch allerhand unguchtige Tange baben fie (Erstine 218), fowie Tange, welche nur von Beibern, anbere bie nur von Mannern aufgeführt werben. Um berühmteften unter ben ersteren ift ber nächtliche Tang ber Mabchen von Banualevu, welcher indeß ganz fittsam ift (eb. 420). Auch hier war Tanz und Gesang vielfach religiös (eb. 209; 438 f.; Seemann 112).

Bon melanefifcher Boefie wird fo gut wie nichts ermähnt. D'Urville borte Lieber in ber Nitendigruppe fingen, welche ibm febr obscon vorkamen, aber er verftand fie nicht (a. 5, 332); indeg ba fo viel gefungen wird, fo läft fich auch auf manche poetische Regung ichließen. Gingelnes merben mir bei ihrer Mythologie gu befprechen haben, mas uns auch bier beschäftigen fonnte: fo die Sagen, welche die Reuguineer über ihre Berkunft haben, die Spruche und Bauberformeln, mit welchen die Bewohner von Rut gutes Better, reichlichen Fischfang, fichere Fahrt, Genefung u. f. w. fich bereiten (Reina 357): doch find dies alles nur unbedeutende Dinge, welche fich mit der fo reichen Entwidelung der Boefie bei den Bolynefiern ober Malaien nicht im entfernteften meffen tonnen: nur Fibichi macht bier wieder eine Ausnahme, indem wir bier gang abnliche Erfceinungen wie in Bolynefien finden. Zwar fliegen unfere Quellen nur über diefen Archipel etwas reichlicher, mahrend fie über das übrige Melanefien gang verftummen; doch fcheint allerdings bier die Boefie auch fehr viel reichlichere Blüthen getrieben zu haben als bort. Diefelben auf polynefifchen Ginflug, auch nur mittelbaren, gurudguführen, ift fein Grund, da wir die Boefie ber Fibschis gang originell entwidelt finden. Bunachft in ber Form: benn Metrum und Reim gehoren hier zu einem Gedicht, von benen erfteres meift jambifch, doch auch trochaisch, feltener aber anapaftisch ober battplisch ift (28ill. u. Calv. 1, 117); ber Reim aber erftredt fich meift über bie beiben letten Botale des Gedichtes und bleibt in einer und berfelben Strophe meift gang gleich. Freilich ift es fein Reim in unferem Ginne, fonbern nur Affonang, mas angestrebt wird, die aber, wenn auf ben letten Botal beschränft, leicht jum reinen Reime wird. Gine folche Befchränfung tritt in größeren Gedichten meift ein, weil es febr schwierig ift, ben gleichen Doppelreim lange Zeit fortzuführen. Baufig find bie Strophen breigeilig (Wilfes 3, 247; Bill. u. Calv. 1, 114). Uebrigens haben die Dichter eine gang andere Sprache als Die ber täglichen Unterhaltung ift: benn mahrend fie einerfeits reich= liche Füllwörter, sowie längere ober fürzere Formen ber gewöhnlichen Borte vielfach anwenden (eb.), fo haben fie andererfeits eine Menge

poetischer Bezeichnungen der einzelnen Begriffe: Tod heißt ihnen Schlaf, Schlaf auch der seste Zustand von Flüssisseiten, Sterben empfängt seine Bezeichnungen vom Sonnenuntergang, Unwissenheit ist die "Nacht des Geistes", Bescheidenheit wird mit dem stillen sansten Licht des Abends verglichen, das Zusammenrollen des Segels heißt das Zusammenlegen der Flügel des Kahnes u. s. w. (eb. 118). Ihre Poessen sind entweder Klagelieder zur Feier Berstorbener, Kriegsslieder, Abends und Morgengesänge oder Tanzlieder (eb. 114). Die letzteren sind die zahlreichsten; sie enthalten häusig Darstellungen von Borsällen und Ereignissen, sie vertreten daher die epische Poesse, nur daß sie dem Bildungsstand des singenden Boltes entsprechend viele lhrische Beimischungen enthalten; dahingegen die übrigen Poessen weigend lhrisch sind.

Einzelne Infeln gelten für befonders tuchtig in ihren poetischen Leis ftungen; hier aber wie im ganzen Archipel find es immer einzelne Menfchen, welche besonders dichterisch begabt find und zwar tonnen bies Manner oder Frauen fein. Manche von ihnen und gwar die angesehenften glauben, daß ihr Beift mahrend eines Schlafes jum Simmel entrudt wird und bort von einer Gottheit jedes neue Bebicht und ben ftets bagu gehörigen Bejang erlerne, ben fie bann ermachend ihren Ditmenfchen mittheilen. Golde Renigfeiten verbreiten fich raich und werben jo boch geachtet, bag man nichts, auch mundartliche Eigenthümlichkeiten und wenn fie bis zum Unverftandlichen gingen, an ihnen andert, tropbem daß die Ueberlieferung mundlich geichieht. Diefer Borgug eines poetifchen Bertehre mit ben Gottern gilt für erblich; boch gibt es auch andere Dichter, beren Beift nicht jum Simmel entrudt wird, und die beshalb auch minder geehrt find, beren Bedichte felber aber jenen an Berth nicht nachsteben (eb. 113). Much foll es Leute geben, welche gang aus bem Stegreif ihre Bebichte erfinden und horen laffen (Erstine 468). Ein folches Gedicht, fei es nun in welcher Art es fei und ber dazu gehörige Tang beifit meke (cb.).

Die epische Dichtung, meist metrisch und zum Tanze gesungen, hat ein sehr phantastisches Gepräge; je phantastischer eine Geschichte ist, je beliebter wird sie. Daneben gibt es aber auch eine Menge poetischer Erzählungen, welche in Prosa versaßt und nur erzählt werben. Die Kunst bes Erzählens aber ist im ganzen Bolte verbreitet:

fie find im rafchen fpannenben Bortrag ebenfo geschickt, als fie begierig find, folde Weschichten zu boren (Erstine 474), ja ihre Leibenschaft geht hierin fo weit, baf nach Seemanns Bericht (195) ein Europäer, ber die Märchen von 1001 Racht vortrug, fich badurch ein reichliches Einfommen erwarb, obicon es fonft unter ben Fibichis felbft als Ehrenfache gilt, Die Gaben ber Dufe nicht jum Gelbermerb gu benuten (eb.). Der Inhalt biefer epischen Erzählungen und Gedichte ift ein fehr verschiebener: balb ift er rein mythologisch, wobon Dariner berichiedene Proben gibt, bald mehr hiftorifcher Urt, bald auch rein marchen- ober novellenhaft. Beifpiele findet man außer bei Mariner bei Seemann (195 f.) und bei Will. u. Calvert, von benen wir bier feines einruden, weil fie fich bon ben polynefischen Beschichten nur burch eine größere Rraft und Bilbbeit unterscheiden, nach benen man fich alfo ein Bild machen tann. - Much Thierfabeln haben fie, in ber epifchen Urt ohne Lehrpointe, auf benen Sprichwörter beruhen, fo folgende (Seemann 385): Die Scholle (davilai) mar früher ber Borfanger unter ben Fifchen; eines Tages aber weigerte er fich hartnädig trot aller Bitten ber versammelten Fifche, gu fingen, worauf ihn diefe ergurnt fo platt traten, wie er jett noch ift; baber man einem fich zierenden Runftler noch beute guruft: "ab, bas ift Berr Davilai!"

Die Iprifche Boefie ift, wie ichon bie oben erwähnten Rriege- und Trauerlieder beweifen, gleichfalls fehr verschiedener Art. 3hre Trauers und Rriegelieder gleichen gang ben polynefifchen Gedichten ber Art (vergl. a. B. Will. u. Calv. 1, 187; 47); bie erotischen, welche fehr gablreich, meift aber obfcon find, haben nicht die Feinheit und Bragie, welche die polynefifden Bedichte gleicher Art auszeichnen. Sie find es, welche meift in der Racht und fehr häufig ju gleichfalls unfeufchen Tange gefungen werden (eb. 116; Erstine 218). Alle größeren Bedichte bestehen gewöhnlich nur aus lofe aneinander gereihten Bedanten, ahnlich ber alteren arabifchen Boefie; es fann baber nicht wundern, wenn diefe Gedichte öftere bialogifche Form annehmen (2B. u. Calv. 1, 116). Uebrigens gibt es auch Ihrifche Bedichte von gang allgemeiner Art; wie benn eigentlich nichts im Leben ber Fibschi mare, mofur man nicht ein Bedicht hatte. Gehr haufig find Diefe Bedichte nur furg, zweis bie dreizeilig, irgend einen fprifchen Bebanten enthaltend, und fo find meift die momentan erfundenen. Dag es febr ernfte Gedanken unter ihnen gibt, dafür mag folgende Probe fprechen (Bill. u. Calv. 1, 243):

a mate na rawarawa: Der Tod ift leicht.

me bula — na ka ni dava? Zu leben — was nitst es?")

a mate na degu' Der Tod ist Ruhe.

Diese Spruchpoeste dient dann ferner zu Epigrammen, welche sehr leicht entstehen und häufig einen persönlich satirischen Charakter annehmen (eb. 118; 165); außerdem aber ist sie gnomisches Inhalts (eb. 118; 50), und hiermit steht im nächsten Zusammenhang, daß eine Menge Sprichwörter ganz und gar die Form dieser Art der Boesie haben, inhaltlich aber ganz verschieden sind. Man fragt bei Kindern, wenn man von der Aehnlichkeit spricht:

udi dei? Wem gleich? udi lei. Dem Bater gleich;

was wohl auch wie unser "ber Apfel fällt nicht weit vom Stamme" gebraucht wird. Oder manini sautanini, der Knider zittert, wo nur die beiden Worte reimen. Doch hat die Sprache, was hier angereiht werden muß, auch eine Menge reimloser Sprichwörter, zum Theil von großem Ernste, z. B.: "ein ungenützter Tag zählt nicht mit"; "die Leute von Nakondo schnitten den Mast zuerst" (von unbedachten Handeln gesagt) u. s. w. (Will. u. Calv. 1, 118; 110 f.). Aber auch von dramatischer Darstellung lassen sich Spuren erkennen: wir meinen damit nicht jene oben erwähnten dialogisirten Gedichte, sondern die große Begabung, welche sie in Nachahmungen — die meist spöttischer Art sind — und scherzhaften Possen an den Tag legen (eb. 111). Jackson bei Erskine erzählt (468), daß sie sich sehr gern durch allerlei Maskeraden die Zeit vertreiben, wobei sie Erlebnisse des Tages nachahmend darstellen, nicht ohne grotesk-komische Züge.

Leider find unsere Nachrichten über diese Dinge, die doch so wichtig find, äußerst gering, einmal weil sie schwer zu beobachten sind, dann aber auch, weil die Missionäre sie häusig zu gering achten. Allein so viel ergibt sich auch aus dem Borstehenden ohne Zweisel, daß die Fidschis eine hohe Begabung für die Poesie haben; daher es uns nicht wundern kann, daß auch in neuerer Zeit Dichter austreten,

<sup>\*)</sup> Bortlich: Das Ding weffen? Die Schreibung ber Fibichi Borte ift nach Lepfius stand, alph. 267.

welche chriftliche Gedichte verfertigen und daß diese Gedichte nicht schlecht sind. Denn freilich muffen die Miffionare den größten Theil der heidnischen Poesie zu vertilgen suchen, da sie vielfach religiös und also antichriftlich, vielfach aber obscön ist.

Bon Beredtsamkeit kann nur bei den Fidschis die Rede sein, aber auch hier sind die Leistungen nach Williams Urtheil erbärmlich. Indeß urtheilen die Fidschis selber anders und manchen von ihren öffentlichen Rednern zeichnen sie durch besonders anerkennende Namen aus (Will. u. Calv. 1, 154), was uns klar beweist, daß sie wenigstens eine bestimmt ausgeprägte nationale Art zu reden, also eine nationale Redekunst besitzen, die unserem Urtheil vielleicht nicht genügt, wohl aber dem ihren, denn das, was uns missäult, gefällt ihnen, da sie wissen, welchen Hösslichkeits und Etiketten-Regeln der Redner genügt, wenn er uns troden oder kriechend erscheint.

Beben wir nun gu rein praftifchen Gebieten über, fo fliegen bier unfere Rachrichten reichlicher, welche junachft einstimmig ben großen Gifer aller Delanefier fur ben Sandel behaupten. Go gunachft bie Bewohner von Reuguinea, von benen nur die wildeften Sorden (an der Mariannenftrage, die im Innern) noch gar feinen ober nur febr wenig Sandel betrieben. Aber lebhaftes Intereffe und Beichid für benfelben legen auch fie an ben Tag (Finfch 53; Gal. Duller b. 64), wie denn die Bewohner bes Innern den Paradiesvogelhandel allein vermitteln. Much die Unwohner der Redffarbai (Gudtufte), obwohl fie Gifen noch nicht tannten und aljo auch nicht fchate ten, fchatten nur bas Rügliche, Rleiderftoffe, Glasflafchen (Dacgill. 1, 291; d'Entrecaft. 1, 420). Die Ruftenbewohner aber vom Utenatafluß bis zur Geevinfebai haben alle mehr ober weniger weitgehende Sandelsverbindungen und wenn auch die Anwohner des Utenata fich bierbei mehr paffiv erweifen (Diller b. 88), fo find fie boch bem Sandel geneigt (Müller b. 68; 75) und wiffen bas für fie Rupliche mohl auszusuchen (Finfch 64). Die Bandler der berfchiedenen malaiifchen Infeln (Ceram, Ceramlaut, Giffer, Reffing, Goram u. f. m.) haben alle ihre bestimmten Sandelsplage, beren ausfcliegliche Ausnutung fie beanfpruchen (Gal. Diller b. 100 f.). Bedeutenber Sandel mit Malaifien herricht an ber Speelmannsbai (Renguin, 23; 109; Sal. Diuffer b. 97), und gwar nicht jest erft, fondern ichon ju Rente (1678) Zeiten (541). Die Bandler von

Ceram muffen bier porausbezahlen, aber fie merden nie betrogen, fonbern erhalten bie bedungene Lieferung in genauer Richtigfeit (R.- Buin. 122). Sago, Baffent, Daffoirinde, Baradiesvogelbalge, Trepang, Schildpatt, Berlen, irbene Gefage u. f. w. find Ausfuhrartitel. Auch ben Werth des Geldes fennen fie jest (Finich 77). Wie nun die Beftfufte ber Infel icon lange eifrigen Sandel treibt (Rente 540; Bind - 1663 - eb. 538), fo eifrig, daß nicht felten bie Sandler, die zu wenig bieten, verrätherisch ermordet werden (Wallace J. R. G. S. 32, 130), fo ift ber Saupthanbeleplat an ber Mordfufte Dorei und an der Geevintsbai die fleine Infel Run (Ballace eb. 127). Die Schiffe von Dorei burchfahren die gange Bai, um Sandel gu treiben, an welchem Malaifier aller Infeln, fowie Europäer betheiligt find (eb. 129; Goodewaard 48); die Sandeleartifel find auch hier Mufdeln, Lebensmittel, Berlen, Schildpatt, Trepang, Gewurge, Beräthichaften, namentlich jene trommelartigen Dufitinftrumente, welche wir ichon ermähnten (Ballace 2, 278-80; Goodswaard 47 f.). Bang abnlichen Sandel treibt Difol (2Ballace in 3. 32, 130). Auf gang Reuguinea berricht ferner ber Sclavenhandel, ber ju Dorei, mo ber Werth eines Sclaven (25-30 Gulben) die Müngeinheit bilbet, gang gewöhnlich ift (be Bruigntops 186; Windfor Carl c. 84; Gooden. 49), ber ferner an ber Beftfüfte ber Infel (Re n t 85 40), an der Speelmanns. bai (R.-Buin. 116), an der Mariannenftrage betrieben wird (Rolff 340).

Wo nun im übrigen Melanesien die Europäer ober andere cultivirte Bölfer mit den Eingeborenen friedlich verkehrt haben, da hat sich bei diesen letzteren auch derselbe Handelsgeist entwicklt, der sie stets zum Umtausch geneigt sein, rasch sie aber auch das Nützliche vor dem Unnützen zu achten gelehrt hat. So sand es Schouten auf den kleinen Inseln nordöstlich von Neugninea (Diar. 55; vergl. le Maire allg. Hist. 3 R. 11, 473), Juses auf den Inseln der Torresstraße (1, 162 vergl. Meinicke bei Neum. Zeitschr. n. F. 3, 114), Maszillivrah (1, 200) auf der Luissade, so sand es Labillardiere (1, 258) auf den Admiralitätsinseln und (1, 223) im Salomoarchipel (Nietm. 192; 195; Surville 243), Dillon auf der Nitendigruppe (2, 150; 171; 239; 303); dasselbe gilt von den Hebriden (Erstine 378; 325; Turner 500; Nietm. 167; 171; 177), welche auch unter einander sowie mit den Loyalitätsinseln in Handelsverbindung stehen (Forster R. 3, 128; Turner 399). Sedensalls wäre der Handel

mit ben Europäern überall viel lebhafter, wenn nicht die Letteren felber ben Gingeborenen - man bente an die Santelholgbandler feindselig entgegentraten; einzelne Infeln find auch noch ju unbefannt, als daß wir über fie urtheilen fonnten und haben daber auch noch wenig Gelegenheit gehabt, mit fremden Boltern gu banbeln. Begehrlichfeit ifts auf ber einen Geite, welche fie fo bandelsluftig macht; andererfeite aber zeigt ihr auf bas Rupliche gerichteter Ginn, ihr rafches Begreifen des europäifchen Sandelespfteme, der Bortheil, den fie tros ihrer Robbeit aus Diefem Sandel ju gieben wiffen, wobei fie jedoch ftreng ehrlich find fobald fie einmal einen Bertrag geschloffen haben (D. Buin. 122), daß fie wirklich fur den Sandel befähigt find und follte ichon biefe Thatfache aus rein praftifchen Bründen bie Beifen ju befferer und alfo vortheilhafterer Behandlung bewegen. Much bier zeigen wieder die Fiofchi, mas die melanefifche Race leiften tann. Schon lange vor ber Entbedung ber Europäer hatten fie Sandel fowohl unter fich, als mit ben Tonganern. Unter fich handelten fie mit ben Erzeugniffen ber einzelnen Wegenden (Sale 62), befonders mit einheimischem Beug, mit Geil- und mit Topfermaaren (Ersfine 269) und es gab einzelne Orte, welche befonders berühmt maren burch einzelne Baaren, wie 3. B. Banua levu burch feine Topfe (eb. 421), außerdem mit Fifchen, Matten, Dame, Ravamurgeln u. dergl. (Bill. u. Calv. 1, 93). Sanbelstage wurden porausbeftimmt: man fam bann an ber Rufte, auf befonders bagu gepflafterten Blaten, gufammen, allein da die Beichafte hanfig den Franen überlaffen blieben, jo tam es auch nicht felten gu Bant (eb.).

Dieser Handel nun, welcher reiner Tanschhandel war, befand sich in der Hand der Bevöllerung von Levula, Mbutoni und Malati, welche, wie die Orang Laut in Malaissen, ein Leben fast ganz zur See, ihrer zweiten Heimat, führen, obwohl sie seste Wohnstige an versichiedenen Punkten des Archipels haben (eb.). Nach Hale (62) stammten sie von Levula aus Tonga, sie wohnten ursprünglich, was also nur heißen kann nach ihrer Einwanderung, in Mbau und siedelten sich erst, nachdem sie von dort durch die Bewohner von Moturist vertrieben waren, auf Ovalau an. Allein diese tonganische Abstammung beruht wohl nur auf einem Irthum, auf einer Namensverwechselung. Auch in Tonga gibt es ein Lisuga (Lisuka) und da nun die Tonganer bei den Fioschis sehr angesehen sind, da sie serner schon seit längerer Zeit

mit ben Fibicio in eifriger Sanbelsverbindung fteben, fo ift unter ben Letteren die Anknüpfung an jenen tonganischen Ramen wohl absichtlich gefchehen und hierauf beruht Sales Rachricht. Un fich fpricht nichts für biefe Ginmanderung: benn gleiche Damen finden fich auch fonft in polynesifdem und melanesischem Gebiet, ba bie Sprachen beiber viele Berührungen mit einander haben; Levuta aber ift ein Ort auf ber Infel Dvalau, wie auch Malati ein Infelden nordwärts von Bitilevn und wohl auch Mbutoni ein ahnliches fleines Giland ber Riffe ift. Jene Bertreibung aber aus Dibau ertlart fich leicht, wenn man an die Lebensweise folder Seehandler, folder Drang lant bentt. Daß fie tief im jegigen und vergangenen Leben ber Fibichi murgeln, zeigt fich ichon in dem, mas wir aus Sales weiteren Berichten (eb. vergl. 182) lernen, bag fie einen "Konig" haben, ber ju Latemba wohnt, daß jeder von den Levutern, der nach Mbau tommt, mit befonderen Ehren empfangen wird, weil ihnen eigentlich Dibau gehört; daß ber Grund diefer Ehren aber tiefer oder anderemo liegt, geht baraus hervor, daß bas Bolf von Levuta fomohl, wie von Kamba (einem Borgebirge von Bitilevu, Mbau gegenüber; vergl. La-femba) Die Weihen vornehmen muß, welche ber Bauptling empfängt, ber Dberherr von Dibau wird, und daß fich diefer nicht eher Tui-Mbau nennt, ale bie er Tui-tamba und Tui-levuta ift.

Bir feben alfo bier feinen polynefifchen Ginfluß, vielmehr eine durchaus felbständige Entwidelung melanefifches Lebens: aber freilich fteht fest, daß der Fidschiardipel durch alte Sandelsverbindungen mit Tonga verbunden ift. Bie weit dieselben gurudgeben, läßt fich nicht berechnen : jedenfalls ift der Zeitraum von 100 Jahren, welchen Williams (Will. u. Calv. 1, 94) dafür anfett, viel zu furg, wie fcon verschiedene Fidschimpthologeme (Dar. 1, 270 f.; Sale 177; Geemann 239) beweifen, nach benen freilich biefe Bemeinschaft in bas grauefte Alterthum gurudverfest wird; auch maren ichon fruh Tonganer nach Fidschi eingewandert. Für die langere Dauer Diefes Ber fehre fprechen auch die Wegenstände deffelben: namentlich Schiffsbaubols befamen die Tonganer bon den Fiofchie, ja fie bauten in letterem Lande gleich ihre Rahne und auch ihre Baffen befamen fie bon bort (Bill. u. Calv. 1, 94; Geemann 239). Ferner holen fie von bort ber Irbengefchirr, Dattenfegel, Dosfitoumbange, Geil, Beuge, und vorzüglich wichtig waren für fie die rothen Papageienfebern, welche

bei ihnen so hoch im Preis und in Fidschi auf einer Insel zahlreich zu haben waren (Will. u. Calv. eb.). Dafür brachten sie Kauris, Walzähne, Schmucksachen, in Tonga veefertigte Zeuge, eingelegte Waffen, später auch, womit sie ansangs großes Aussehen erregten, europäische Sisengeräthe und Waffen. Doch erlangten sie auch die Waaren der Fidschis durch Hüsse, die sie ihnen im Krieg brachten, ja auch wohl dadurch, daß sie ihnen Weiber überließen (eb.). Besonders wichtig waren die Walzähne: denn diese galten in früherer Zeit — später wurden sie durch die Walerschiffe zu häusig und santen im Preise, daher man sie, wie die Kauris, als Schmuck verwendet — sür so tostbar, daß sie gradezu die Scheidemünze des Verkehrs bildeten (Hale 62; d'Urv. a. 4, 700). Toch hatte auch das einbeimische Zeug im Handel eine ähnliche Geltung (Gaimard eb. 725).

Best handeln die Fidschis auch viel mit Europäern, und Kotosöl (obgleich nicht in allzu großen Mengen), Schildpatt, Trepang (der in neuerer Zeit nachläßt), Arrowroot, Santelholz und seit 1862 auch Baumwolle, deren Anbau sich immer mehr ausbreitet (Seemann 48 f.), sind die hauptsächlichsten Aussenhrartikel: als Einsuhr kommt dagegen, außer Geld, dessen Gebrauch den Fidschis jest ganz geläusig ist. Eisenwertzeuge, Wassen, Munition, Tabad, Zeuge und auch ein geringes Quantum von geistigen Getränken (Erskine 269; Will. u. Calv. 1, 95; 93; Seemann 227; Bensusan J. R. G. S. 32, 48). Uebrigens fand Erskine (eb.) die Walzähne als Münze noch im Gebrauch. Wenn Bensusan versichert, das Land könnte weit mehr leisten, allein die Eingeborenen wollten sich nicht mehr anstrengen, da es habe, was es brauche: so ist dies im Allgemeinen richtig, doch aber ein sortwährendes Steigen des Berkehrs und des Umsayes, also auch des Producirens nicht zu verkennen.

Eine Zeitrechnung haben die Fibschis zwar, doch ist dieselbe keineswegs sehr genau, vielmehr nur bestimmt nach den einzelnen Thätigkeiten des Landbaues und regelmäßig wiederkehrenden Naturerscheinungen: so heißt nach Hale (68) der Februar sesseni-ngasau-lailai, Blüthe des Nohres klein; der März sesseni-ngasau-levu, Blüthe des Nohres groß; der April vula-i-mbotambota, Mond des Zerstreuens, nämlich, wie Williams (1, 101) erstärt, der absallenden Blätter; der Wai nach Hale vula-i-kelikeli, Mond des Grabens; die drei solgenden Monate beziehen sich auf den Pamswurzelbau, dann solgt Oktober

und November, Mbalolo-lailai und Mbalolo-levu, Mbalolo wenig und viel, benn im Oftober ericheinen querft einzeln die bochft mertmurdigen Thiere, eine Art Ringelmurm, Palolo viridis, welcher auch in den Riffen von Camoa Tonga und den Bebriden portommt, im November aber und zwar meift um ben 25, treten fie in einer eingigen Mondicheinnacht in folden gabllofen Daffen auf, daß fie bas Deer zwischen ben Riffen buchftablich ausfüllen. Dann werden fie maffenhaft gefangen, gebaden und gegeffen, worauf ein febr ftreng gehaltenes West von vier Tagen folgt, welches als beilige Tabmeit ftrengfte Rube überall verlangt, fo daß felbft bas Schreien eines Gauglinge bem betreffenden Saus Strafe gugieht. Che Diefe Tage ber Stille angehen, gleich nach bem Fang, fleigt ein Grundbefitzer auf einen Baum und fleht jum "Gott bes Simmels" (Kalou ni lani) um gutes fruchtbares Better; bann, nach beenbetem Bebet, larmen alle Unwefenden auf jede erdentliche Beife eine halbe Stunde lang, worauf bann jene Rube eintritt. Go fchildert Sale (67) ben Borgang, ber jett fo nicht mehr im Schwunge ift. Allein auch jett noch fpahen die Fidschis, wenn der Dibalolo gebaden ift, eifrig nach Regen, um "ihre Defen ju lofchen"; erfolgt feiner, jo migrath die nachfte Dambernte (Geemann 61; 59 f.). Auffallend ift es, baf bas Ericheinen diefer Thiere fich genau nach bem Monde richtet : fie tommen im Rovember beim letten Biertel und zwar nach Mondaufgang; um 9 Uhr bes Morgens find fie ichon fpurlos verichwunden (eb.). Die beiden folgenden Monate, Dezember und Januar, beigen auf gleiche Art nach einem Gifch nuna-lailai und nuna-levu. aber im Gingelnen abweichend, befchreibt Williams bas Fibichijahr: benn nach ihm (1, 101) find die Monate nur nach dem Bau und Badethum ber Pflangen und nach ber Thätigkeit ber Menichen genannt und Sales April und Dai find ihm Marg und April. Der Biber fpruch tonnte fich vielleicht badurch lofen, daß Sales Damen pon ben Latembainfeln, ben fudöftlichften bes Archipels, ftammen und allerdings tonnten folde Schwanfungen bei ber großen Ungenauigfeit Diefer Beitrechnung nicht wundern. Rach Williams bilden mehrere Monate unfammen eine Jahreszeit, und nennt man Februar und April bie naffe Beit, vula-i-uda (Mond der Raffe), Juni und Juli vula-i-liliwa, die Beit der Ralte, die Monate von Dai bis September vula-i-teitei, Mond ober Beit des Bflangens. Bu beachten ift, bag bas Bort vola

"Mond" ju gleicher Zeit auch "Monat" bedeutet; ber Mond ift es alfo jedenfalls, nach welchem auch die Fibichis in frühefter Beit ihre Beit rechneten. Williams fowohl wie Sale gablen nun gwölf Monate, Erefine aber (253) weiß nur von elfen, welche nach ihm allerdings gleichfalls nach der Begetation und bem Aderbau eingetheilt find, ftets aber mit dem Reumond angeben. Rimmt man nun an, das Jahr, für das fie ein besonderes Wort haben (yabaki), beginne, wie Sale gahlt, mit dem Februar und läßt man zwei gleichnamige Monate, etwa Dezember und Januar, als einen gelten, fo murbe bas ftimmen. Wie dem nun auch fei - benn die Fiofchis felbft haben die Rechnung nicht genau gemacht - ber Mond fpielt jedenfalls bier bei ber Beiteintheilung eine Sauptrolle. Es fcheint aber fast, ale ob die Fidschis früher höhere Bildung und Genauigkeit im Laufe ber Zeiten verloren hatten; wie es auch auffallend ift, daß im gangen Dcean außer ben Rotumanern nur fie bas alte Wort für Mond, welches alle malaitfchen Sprachen befigen, bewahrt haben.\*) Bett gilt natürlich bas englische Jahr und feine Gintheilung unter ben Fidichie, vielleicht bag jene Zwölfzahl ber Monate ihm ichon angehort, wie jedenfalls die Einführung ber Boche; benn diefe ober irgend einen besonderen Rubetag hat man weder bier noch irgendwo in Melanefien gefannt (Erefine 253; b. b. Gab. 66-7). Rur einzelne Festzeiten, wie 3. B. Die Beit ber Brodfruchtreife, fannte und feierte man (Erstine eb.).

<sup>\*)</sup> Fur die Dal. Sprachen vergl. Sumboldt 2, 242; Mareden Misc. w. 79 f. : Ballace 2, 456. Much bas Roruma hat bas Bort: benn hula, vor Consonanten hual' ift daffelbe: fur die Stellung bes Rotumanifchen ben übrigen polon. Sprachen gegenüber ift biefe Uebereinstimmung beachtenewerth. Die melanefifchen Sprachen bei v. d. Gabelent, Labillard. (2, Bof. 51), Chepne, Turner (Sprachtafel) Mareben M. w. zeigen nur Spuren bes Bortes: es findet fich im Bauro (v. d. Gab. 235) und im Bera (Buabaleanar eb. 244) ale hura, febr nabe flingend bem rotum, hula, ferner im Utenata= bialett auf Reu-Buinea, uran, im Dial. ber Tritonbai und im Dairaffi furan, Rordfufte von Reu : Buinea kalangh, Reuirl. kalan, Beftfufte von Reu-Buinea (Rufte Onin) punono (Sal. Muller b. 113; v. d. Gab. 5). Much mifronef. Sprachen haben Bermanbtes. Die polyn. Sprachen und fo auch bas Gifapana (Cbenne) gebrauchen meift marama, eigentlich Licht, welches Bort vielleicht in alter Beit wegen eines Tabu, welches auf bem fpeziellen Borte für Mond lag, aufgetommen ift. Doch findet es fich abnlich auch in mifrones. Sprachen (Cham. 63 Bolea moram).

Bon Aftronomie wissen die Fidschis nichts, auch unterscheiden sie die Fixsterne nicht von den Planeten; nur den Morgen- und Abendstern kennen sie, welchen sie "Bezeichner des Tages und der Nacht" nennen (Hale 68). Daraus folgt schon, daß ihre Leistungen zur See nicht bedeutend sind, wenn sie auch bei ihren Küstensahrten Tüchtiges leisten (eb.). Ihre weiteste Fahrt mag wohl dis Notuma gewesen sein, wenigstens muß man nach der Sage bei Micheleda p Rojas (172; siehe Bd. 5, 2, 182) annehmen, daß sie die Insel besucht haben: sonst aber besahren sie nur ihren Archipel, den ihre Fürsten sehr genau Insel sür Insel kennen, und kommen allenfalls noch dis zum Tongaarchipel, obgleich in den meisten Fällen die Tonganer, die ungleich seetüchtiger sind, zu ihnen kommen (d'Urville a. 4, 426; 447 f.).

Much bierin icheinen fie einigermaßen berabgefommen gut fein: wenigstens finden wir bei ben übrigen Delanefiern auf Diefem gelbe größeren Reichthum. Go fennen die Tannefen (Turner 89) eine gange Reihe Sternbilder, für beren jedes fie einen besonderen Ramen haben, Rahn mit Musleger, Ente, Schut, Feuergange, Die effenden Rinber u. f. w., auch wiffen fie von jedem biefer Bilber mythologisch anjugeben, warum es an den Simmel gefommen ift; welche hochft wiche tigen Mothen une Turner leiber nicht mittheilt. Rach bem Aufgange Diefer Sternbilder miffen die Tannefen die nachtliche Zeit genan eingutheilen und zu bestimmen; und fo wird auch trot ihrer ichlechten Rahne die Schiffahrt ber neuen Bebriden (eb. 395) gerühmt, Go rühmt auch Galerio (942), daß die Bewohner ber Daffimeinfeln (öftlich von Ren : Buin.) erfahren in der Kenntnift bes Bindes und deshalb tuchtige Schiffer feien. Gingeborene ber Ritenbigruppe fannten erftlich ihre Gruppe fehr genau, außerdem aber noch die "Taumatogruppe", Taumato, Sifayana und "Towleafen" \*) (Dillon 2, 269). Weite Fahrten, Die oft 10-12 Tage bauerten, fo berichtet Surville (242), unternehmen auch die Bewohner von 3fabel,

<sup>\*)</sup> Dillon hat obige Radricht von ben Eingeborenen felbit, welche also sene Inseln als eine zusammengehörige "Gruppe" auffaßten. Bir seben darin eine neue Bestätigung unserer im vor. B. 2. S. 176 f. vorgetragenen Ansicht. Bas aber ift das rathselhafte Towleaten? Sollten wir darin ein migverstandenes Tokelau haben?

fie scheinen bis ins malaisische Gebiet ausgebehut zu sein, benn, sagt er, sie fahren bis ins Land der "Beißen", welche lange Haare, goldene Ohrgehenke und sich bis auf den Gürtel nacht trügen. Diese Fahrten richten sich nach dem Aus- und Untergang einzelner Sterne — das Nähere fehlt leider —, welche die Schiffenden kennen.

Much eine bestimmte Bei trechnung haben bie übrigen Dela: nefier. In ber Mitenbigruppe (Dillon 2, 219) rechnet man nach ber bestimmten Biebertehr bes Bestmonjunes (rackey). Daffelbe finden wir auf Reuguinea; auch ju Lobo rechnet man nach bem Monfun (N. Buin. 129), indem auch dort, wie es icheint, bas Jahr (naraksa) mit bem Weftmonfun ober vielmehr mit bem Windumfclag, wofür man einen Monat rechnet, Anfang Oftober beginnt; welcher Zeitpunkt auch augerdem durch ein Naturereigniß, nämlich burch bas Musichlagen ber Rafuarinen - mobei man bedente, bag Diefer Baum vielfach im Dzean heilig ift - und burch eine wichtige Beschäftigung bezeichnet ift, nämlich durch ben Beginn ber Trepangund Schildfrotenfischerei. Die eine Salfte bes Jahres bilbet ber Beftmonfun, die zweite, gang wie zu Ritendi, ber Dftmonfun; ja auch Diefelbe Bezeichnung für bie Jahreshälften finden wir wieder, denn bas neuguin. na-rak-wida (ein Monfun) ift ficher baffelbe Wort wie bas rak-ey der nitendigruppe. Merfwirdig aber ift es, bag die Gingeborenen von Lobo zugleich wie die Fidichis und andere Delanefier nach bem Monde rechnen: jedes na-rak-wida hat feche uran-sa, d. h. feche Monate (uran Monat, sa eine, alfo "ein Monat"). Bon ben feche Monaten bee Bestmonfune geht einer ab für bie "große Cbbe" wie die Eingeborenen mertwürdig genug die Zeit nennen, wann ber Bind fentert (Modera 114; Gal. Duiller b. 97 f.). nun Friedr. Müller (Novargerped, Ethnol, 18) in diefer Zeitrechnung muhamedanischen Ginflug erkennen will, fo wird diefe Unnahme que nächft burch die vollftandig melanefische Beitbeftimmung wiberlegt, welche, wenn die gange Rechnung aus der Fremde aufgenommen mare, gleichfalls fremden Urfprungs fein wurde; bann aber und noch fchlagender, daß wir überall in Delanefien, auch mo feine Möglichfeit

<sup>\*)</sup> Ganz ahnlich scheint im Rotum. sich mit hula Monat die Zahl einst und zwar in der conftruirten Form (hale) zu verbinden; wenigstens erklart sich auf diese Beise die Form huaildia, welche Mareden Misc. w. nach Bennett als das rotum. Wort für Mond hat.

eines folden Ginfluffes ift, biefelbe Gintheilung, jum Theil fogar biefelben Ramen finden. Go rechnen auch die Bewohner ber Sumboldte. bai nach Mondmonaten (R. Guin. 182), Mond und Monat fällt gufammen im Aneithum (v. d. Bab. §. 130), im Bauro (eb. §. 471), im Bera (eb. 500), im Mare (eb. §. 362). Denn Aneithum mahoe ift ficher bem baladeanischen moe und tannesischen maukua vermandt, man barf alfo auch bier mohl auf gleiche Bebentung ichliegen und fo hatten wir Mondmonate auch im Galomoarchipel, in ben neuen Sebriben, ben Lobalitätsinfeln und auf Reucaledonien. Daß fie erft burch die Europäer eingeführt find, ift nicht bentbar: ware ben Melanefiern der Begriff Monat, alfo die Zeitrechnung nach ben Mondläufen nicht geläufig gewesen, bann hatten die Europäer nicht das melanefifche Bort Dond bafür brauchen tonnen, fondern gewiß eine europäifche Bezeichnung bes Zeitabichnittes eingeführt. Much ein Wort für Jahr haben die Sprachen ber neuen Sebriden fomohl wie ber Lonalitäteinfeln, mabrend die vorliegenden Heberfetjungen aus bem Bauro und Gera (eb. §. 471; 500) bas Wort burch Umichreibung (viele Monate) wiedergeben. Geltfamer Beije bat aber bas Dare dafür ein Wort, welches fowohl mit bem Ramen bes Jahres auf Nitendi als auf Neuguinea verwandt erscheint. Mar. ke-ne-rek-ene, neug, na-rak-wida, nit, rak-ey. Und fo fcheint auch biefer Begriff Bemeingut ber Melanefier gemefen ju fein, nur bag er entweber bei ber fo bochft mangelhaften Renntnift bes Archipele an manchen Begenden bes Bebietes noch nicht beachtet ift, ober aber bag ibn bie Eingeborenen felber in fpaterer Beit - benn diefe gange Beitrechnung hat etwas Trummerhaftes - an einzelnen Orten verloren haben.

Man zählt nach Nächten, nicht nach Tagen, wie die Sprachen beutlich ausweisen. Bom Fibschi sagt es v. b. Gabelent §. 54 ausdrücklich, ebenso vom Mare §. 321; allein auch von den übrigen Inseln kann man es sprachlich erschließen. Aneithum heißt inpen heute, Tag aber adiat und epen Nacht (polyn. poni): inpen heißt also wörtlich "die Nacht", denn in ist Artikel, wie Fidschi saboni boni (boni Nacht) morgen heißt. Die Missionäre zählen zwar in ihren Uebersetzungen (bei v. d. Gab.) nach Tagen, sei es, daß auch hier das Bewußtsein der Eingeborenen unsicher geworden ist, sei es, daß sie selber falsch übersetzt haben. Allein jenes inpen beweist unsere Be-

hauptung schlagend. Mit diesem Worte vergleicht nun v. d. Gabel. §. 277, b. das tannesische in pet heute: und auch dies pet wird demnach wohl ursprünglich Nacht bedeutet haben. Dann ist also auch auf Tanna nach Nächten gezählt, und auch hier ist es eine Ungenanigsteit, wenn die Missionäre in den Uebersetzungen nach Tagen zählen. In Gera nun sindet sich im Baterunser ein Wort puieni heute und puino täglich\*), welches entschieden an Fidschi dochi, Duaura (Neucaled.) puni, Ancithum e-pen Nacht erinnert und wohl denselben Sinn hat wie aneit. inpen, da denn puino zu schreiben wäre. Ob aber das Bauro diini, wohl gleichfalls heute, dieselbe Bedeutung hat, lassen wir dahin gestellt. Iedensalls aber, so dürstig unsere Berichte auch sind, dürsen wir annehmen, daß auch im übrigen Melanesten nach Nächten gezählt wird.

Das Bahlinftem Diefer Bolfer ging, worin man v. b. Babelent (§. 519) beiftimmen muß, wohl ursprünglich nicht über die Dreigabl hinaus, auf welche bann fogleich ber Begriff ber Bielbeit folgte. Wenn aber jener ausgezeichnete Belehrte ber Deinung ift, Die Bahl vier fei von den Polyneffern entlehnt, fo fprechen biergegen die durchaus felbftanbigen Formen ber betreffenben melanefifden Bahl. Es fcheint vielmehr, daß wir brei Stufen bes melanefifden Bahlinftems ju unterscheiden haben; junachft, wo ihnen alles was über brei war, als viel galt, wo aber die Dreiheit fo ihre Borftellungen beherrichte, daß fie diefelben auch in ber Beftaltung ihrer gangen Sprache, in welchem ber Trialis eine große Rolle fpielt, ausdrudten, bann, wo ihnen an der Sand und ihren fünf Fingern die Fünfgahl aufging, baher fie vielfach funf durch lima Sand (Fibichi, Renguinea Gal. Müller b. 117) bezeichnen, und Reuguineer von Utenata jede Bahl bis fünf nur durch ben betreffenden Finger bezeichneten, den fie hinhielten (Duller eb.); und drittens, wo fie weiter gablen lernten, junachft bis 20, wie benn bas Mare (v. d. Gab. §. 519) 20 geradezu burch "ein Denfch" (Finger und Beben) ausbrudt; andere Sprachen freilich gahlen felbftandig nur bis gehn, fo bas Gibichi, beffen Bablen aber

<sup>\*)</sup> Geta: Dori mai puieni hama eru hanihana puino gib her heute herzu und Brod täglich v. d. Gab. §. 507. Bauro: hamai diini tana meu ni mareho ni ngau herzu, gib, heute (?) ju und das Genügende zu effen eb. §. 477.

nicht, wie v. d. Gabelent will, aus dem Bolynesischen entlehnt sind, da wir sie genau übereinstimmend auch auf Reuguinea wiedersinden (eb. S. 8). Höhere Zahlen werden durch Addition gebildet, welche viele Sprachen indeß auch schon nach fünf anwenden. Für 1—3, für 5, für 10 aber haben die meisten einen bestimmten, eigenthümlichen Ausdruck. Jede Entlehnung also aus dem Polynesischen weisen wir ab. Das Material für diese Untersuchungen ist leider ein sehr unvollständiges: es sehlt vor allen Dingen an Borrath aus dem Britannia- und Salomoarchivel.

Bir werden uns nach allem Borftebenben, welches freilich in Einzelnheiten noch reichlich vermehrt werden fonnte, ein flares Bild von ber geiftigen Befähigung ber Melanefier machen und die Behauptung aussprechen fonnen, daß fie eine hervorragend bedeutende ift. Das feben wir an ben Fiofchis junachft, welche von vielen Berichterftattern bes verschiedenften Standpunttes als bie fähigften und geiftig bedeutenoften aller Oceanier hingeftellt merben. Bebenfalls fteben fie ben Polynefiern in nichts nach: und die Art und Beife, wie fie im Berfehr mit den Europäern äußerlich und innerlich gelernt haben, ift allerdings eine bochft beachtenswerthe. (Bill. u. Calv. 1, 107). Billiams (eb.) rubmt zugleich, worauf auch wir binweifen muffen, die Scharfe ihrer Ginne, in ber und beren Unwendung fie bie Beifen vollständig übertreffen; sowie fie auch weit mehr die Ratur prattifch beberrichen und fich in allen Lagen fofort mit allerhand Bertgeng und Silfemitteln zu verfeben miffen, wo Beife oft gang bulflos fein würden. Aber überall finden fich in Delanefien abnliche Ericheinungen. Go find nach Tarby be Montravel (nouv. ann. des voy. 1854, 4, 93) auch die Neucaledonier fo gut begabt wie irgend eine Bevolferung des Oceans; und doch fteben in ihren Leiftungen die Fibichis nicht nur, fondern auch viele andere Melanefier bober wie fie. Auch die Bewohner ber Lopalitäteinseln (die Fichteninsel mit eingeschloffen) find nach Chennes Schilderung, ebenfo bie ber Sebriben nach Turners, die ber Nitendigruppe nach Dillone geiftig nicht unbedeutend. Erstine fagt (400) von ben Rungiern, daß fie leicht englisch lernen, auf englischen Schiffen treffliche Seeleute werben und fehr intelligent find. Die Bewohner von Aneithum zeichnen fich aus durch die Leichtigfeit, fremde (b. h. jedoch oceanische) Sprachen ju ju lernen (Battefon ev. Diff. Dag. 1869, 324). Befondere hoch

geftellt aber werden die Bewohner von Neubritannia, die Tombaraner, Biraraner, Amafataner, von Labillardiere Die Bewohner ber Abmiralitäteinfeln. Daffelbe gilt, trot ihrer fittlichen Robeiten, von ben Bewohnern ber Infel Rut, fowie von benen ber Louifiade und ber Torresftrage; man fann fie, wenn man Labillardiere, d'Entrecafteaux, Macgillivran, Jutes Schilberung gelefen bat, nur für vorzugeweife begabt halten und auch für geschidt genug, von ihren Anlagen auch in ihrer jetigen Lage guten Gebrauch zu machen. Alle die Delanefier, welche in ber Diffionsanftalt ber melanefifchen Diffion erzogen murben, zeigten fich gut befähigt; alle lernten leicht bas Meußere ber modernen Cultur, alle leicht ichreiben und lefen, manche auch noch mehr, 3. B. fremde Sprachen, ja einer tonnte fogar nach gehnjährigem Lernen jum Beiftlichen ordinirt werden; ju praftifcher Thatigfeit wie tochen, bauen, Garten beftellen zeigen fich alle anftellig (vergl. den febr intereffanten Auffat: Buge a. d. Delanef. Diff. im ev. DR. DR. 1869, 356 f. 379). Bon den meiften Reuguineern gilt daffelbe: von feinem Stamm aber im hoheren Dage, ale von ben Unwohnern ber Sumboldtebai, welche nach ben hollandischen Berichten febr große Gabigteiten - wir reben bier gunachft nur von Fähigkeiten intellectueller Art - befigen. Daß wir nun unter biefen Böltern auch fehr tief ftebende finden, wie g. B. die Bewohner ber Mariannenftrage, welche Gal. Müller geradezu als ungeftume Bilbe im eigentlichen Ginne und von thierifcher Lebensart fchildert (b. 53 f. 121; Modera 34 f.), und die vom Utenata, welche nicht viel höher fteben, fo ift dies burchaus nur natürlich, benn auch bier gilt ber Cat wie überall in ber Befchichte ber Menfcheit, bag Befähigung auch Entwidlung verlangt, daß lettere nicht überall eintritt und dann auch Die erftere unbedeutender ericheint, ja immer mehr ichwindet. Bu ben Melanefiern, welche fehr wenig in geiftiger Begiehung leiften, geboren (nach Wallace) die Aru- und Reninfulaner; fowie fich in allen Gruppen einzelne minder gut situirte und also auch minder entwidelte und minder befähigte Stämme und Individuen vorfinden. 3m allgemeinen fcheinen die Delanefier freilich ben Polynefiern nachzusteben, allein einmal find wir über die letteren weit beffer unterrichtet, zweitens ift die geographische Beschaffenheit Melanefiens menschlicher Entwidelung im hohen Grade hinderlich, und drittens icheinen Die Delanefier, mit Ausnahme ber Fidichi, bon früherer boberer Entwide

lung herabgefunten zu fein. So namentlich im Seewefen, im Sansbau, in der Zeitrechnung u. f. w.

Much in ihrem gangen außeren Gebahren finden fich Buge. welche auf eine bobere und langgeubte Cultur bindeuten; andere, welche mit polynefischen Sitten übereinstimmen. Go findet fich ber Namenstaufch unter Freunden, der in Bolynefien fo gewöhnlich mar, allerdings auf Fibichi nicht (d'Urville a. 4, 706), wohl aber in der Ritendigruppe (Dendana fand ihn 1595 auf St. Erug, Dalromple 175; Dillon 2, 161 und Baimard bei d'Urv. a. 5, 329 auf Baniforo), auf ben Galomoinfeln (mo ihn gleichfalls Denbana 1567 porfand, nouv. ann. des voy. 1852, 3, 61; b'llrb. b. 5, 76) auf Tanna (R. 3, 94) und ben Infeln ber Torresftrafe (Dacgill. 2, 44). Auch bier fest biefe Bertaufdung bes Damens den allerinnigften Freundichaftsbund voraus, der füre Leben gefchloffen ift und auf völliger Buter- und Lebensgemeinschaft beruht, baber ber Freund bem Freunde auch fein Beib mitzutheilen verpflichtet mar (d'Urville b. 5, 78). Den Europäern aber bot man deshalb fo vielfach biefen innigen Freundschaftsbund gleich beim erften Befannt= werden an, weil man fie für höhere Befen, für Gotter bielt und auf dieje Beije fich ihre Bunft erwerben wollte, Mle Gruf war auf Bagen (Frencin. 2, 56) das polynefijche Rafenberühren im Bebrauch, bas fouft von teinen Buntte melanefifches Bebietes ermannt wird außer noch von den Infeln ber Torresftrage und vom fuboftlichen Renguinea. Doch ichilbert Macgillivran (1, 258) ben Gruß fo, daß man mit Zeigefingern und Daumen ber einen Sand die Rafe des Begruften berühre und ju gleicher Beit mit ber anberen Sand ibn ju beiden Geiten des Rabels leife frate. Gine Art Sandichütteln, mobei man die Sand bes Begruften leife mit ben eigenen Fingern fratt, ift baneben im Gebrauch (Deein. d. 116) wie Sandichütteln ale Gruf auch fonft erwähnt wird (D. Guin. Rolff 331). Auf den Midichis ift es erft burch die Diffionare eingeführt zugleich mit bem Gruß: ich liebe bich. Früher fannte man nur eine eigenthumliche Urt von Rug ober eigentlich ein Mittelbing zwifden Rafenreiben und Rug, nämlich ein Beidnuffeln des gu Grugenden, Gleichftebende beschnüffelten einander das Beficht, minder Bornehme Bornehmeren die Sand, Geringere Bornehmen das Rnie, Den Fuß. Much hatte man verschiebene Bruge, Morgens fagte man "ermacht", oder "bu bift erwacht"; Abends "fchlaf" ober "leg bich nieber", worauf an einzelnen Orten die Antwort erfolgt: "wir feben uns morgen wieder". Antommende Fremde begriffte man mit breimas ligem Sandeflatichen und dem Buruf "tomm in Frieden", worauf der Rame und die Beimat des Rommenden genannt werden muß. Much hier gab es Unterichiede nach bem Rang. Bu einem Beggehenden fagt man "du gehft"; er antwortet "ich gebe; ihr bleibt". Mehnlich fagte ein Abreifender gu feinen Freunden: "ihr bleibt und habt Acht"; fie antworteten "ja und du reifeft". Doch begleitete man absegelnde Gafte bis gur, ja wohl bis in Gee; wie man auch antommende Schiffer, wenn ein Stamm, ein Burft ben anderen befuchte, feierlich und mit einer Menge von Ceremonien empfing (Will. u. Calv. 1, 152 f. 155-6). Dieje ceremoniojen Redensarten merben in gang fünftlicher Sprache, bald febr rafch, bald wieder langfam und feltsam lifpelnd gesprochen (eb. 153). Für die Fürsten hat bas Bolt eine Art von fingendem Gruf, einen lang mobulirten Buruf, ber bialettifch berichieben, berichieben aber auch für Danner und Frauen ift. Uebrigens bankt auch jeder Fürft jedem Dann aus dem Bolt freundlich (eb. 1, 38). Fremde Gafte bringt man in bas Bemeindehaus und bewirthet fie auf öffentliche Roften. Gine Soflichfeit war es auch, daß die Weiber am Utenata, wenn die Sollander Abends ine Schiff gurudfehrten, laut fchrieen, um ihren Schmerg megen bee Abschiede ju zeigen (Gal. Duller b. 79). Ueberall ferner ift man den Europäern freundlich entgegen gefommen, gaftfrei und gutraulich, fobald die erfte Befanntichaft gemacht mar (Infeln nördl, v. R. Buin, Schouten 52; 56; 59; Rolff Dlar.ftr. 329 f. Torresftr. Dlacgill. 2, 34; Salom. Chortl. R. 133; Bebr. Forfter R. 3, 7; Dit. Dillon 2, 163; 172; 217 u. f. m.): vorher freilich find bie Eingeborenen vielfach ichen (Forfter R. 3, 68; 95; Rolff 327; Mobera 24 f.; Birara Dampier 5, 95; Louif. Macg. 1, 187; Salom. Tasman bei Swart 38; Surville 247; 221 u. f. m.). Aber ba man die Europäer überall für Götter oder Beifter hielt, fo fann bas nicht wundern, man fürchtete fich vor diefen Beiftern und daraus erflart fich une noch vieles: junachft manche Feintfeligfeit, wie benn Die Bewohner von Baniforo des gescheiterten La Berouses Ungludegenoffen aus Furcht todteten (Dillon 2, 166; 194), die Mallitos lefen Coof und Forfter (R. 40) meggugeben baten; wie man

andererfeits bie Antommlinge mit besonderer Feierlichfeit behandelte: fo nahmen - von bem fortwährenden Gingen mar ichon bie Rebe -Die Gingeborenen von St. Johann ihre Baftmugen vom Ropf, um bie Sollander ju begruffen, und legten ihre Sande, oder wenn fie die Soflichfeit fteigern wollten, grune Blatter auf benfelben (le Daire a. Sift. d. R. 11, 470). Ebenfo tauchten die Eingeborenen ber Bebriben (Dallit.) bie Sande ins Baffer und legten fie bann auf ben Ropf, allerdings erft, ale nach ausgebrochenem Streit ber Friede mieberhergeftellt mar (Forfter R. 3, 15). Griine Zweige gelten überall ale Friedenszeichen (Forfter R. 3, 7; 72 und fonft oft). Much unter fich find fie durchaus friedfertig und ganten und ftoffen fich nicht, 3. B. bei ber Mustheilung von Geschenken, welche boch bie Leidenschaften erregen. Rur felten fommen Unarten ber Urt vor, wie benn le Maire allerdings von beftigem Bant und Raufen unter ben Johannsinfulanern ergahlt, bei welchem fie in der Leibenschaftlichfeit einander gar biffen (Sift. d. R. 11, 470) und auch Forfter auf Diallitolo abnliches erlebte (R. 3, 41). Die ausgebildetfte Soflichfeit aber berricht ju Fibichi, wo es wie im übrigen Bolynefien außerft unschidlich fein wurde, in Gegenwart eines Bornehmeren gu fteben, anstatt fich fofort niederzuseten (b'Urville b. 4, 213; Billes 3, 118 f.; Erstine 294 f.; Will. u. Calv. 1, 38). Wer mit einem Bornehmeren fpricht, namentlich aber ihn um etwas bittet, ichlägt babei die Augen nieder und ftreicht mit der Sand fich über ben Bart und ba nun bei Soflichfeitereden, bei Empfang von Gaben u. f. w. ber welcher feinen Refpett zu bezeigen bat, in die Bande flatichen muß, fo ift feine Stellung oft febr unbequem (Bill. u. Calv. 1, 38 f.; 153). 3a fo weit geht die Boflichfeit, bag wenn ein Bornehmerer, der Berr fällt, ber Diedere, der Diener fich mit ihm niederwirft, nur um jenen nicht burch größere Befchidlichfeit ju befchamen; boch erwartet er bann entsprechend der Tiefe des Falles ein größeres oder geringeres Befchent (Bill. u. Calv. 1, 39). Auch gibt es hier, abnlich wie ju Samoa, bei allen festlichen Belegenheiten befonbers angestellte öffentliche Redner (eb.), wie denn die Bornehmen bier überhaupt, trot des Cannibalismus hoben Werth auf anftandiges gemeffenes Befen und außere feine Gitte legen (eb.). Gie haben im Umgang ein durchaus vorfichtiges gewandtes Benehmen und miffen fich immer fo gu beberrichen, bag fie auch bei größter Erregung

äußerlich gang ruhig erscheinen, bag fie aber auch fast nie fich ohne Burudhaltung und Berftellung geben (Bill. u. Calv. 1, 107). Much hat man bier eine besondere Soflichteitesprache gegen Bornebmere und eine große Denge besonderer Boflichfeitsformen und sormeln gegen die Sauptlinge (eb. 1, 37 f.), bon benen mir fpater manches ju ermahnen haben. Much bei ihren öffentlichen Teften ober Befuchen herricht die allerstrengfte Stifette: wie es im bochften Grade fcimpflich für einen Sauptling mare, die aufgehäuften Speifen bor ber Bertheilung auch nur zu berühren, fo gibt es auch gang beftimmte Befete ber Bertheilung biefer Speifen, bie jeder anwesende Stamm und Bauptling beffer, reichlicher und fruber je nach Rang und Burde erhält. Irgend ein wenn auch gang absichtelofes Zuwiderhandeln murde bie ärgfte Beleidigung fein, Die icon öftere vom Beleidigten burch Ermordung bes Thaters geracht ift (Will, u. Calo, 1, 149 f.). Mles bies, jugleich freilich auch ein gutes Theil von Gifersucht mag die Urfache fein, daß Sauptlinge einander am dritten Ort ju treffen febr vorfichtig vermeiben (eb. 1, 37). Ferner beruht barauf, wie dies Williams ausbrudlich vielfach gefagt murbe, ein großer Theil ihrer Gaft. freundichaft: jedem der porbeitommt wenn fie effen, theilen fie reichlich bon ihren Borrathen mit, nur um ihn nicht zu beleidigen und bann feine Rache fürchten zu muffen (1, 151). Ja man mifcht um nur recht höflich zu fein, wohl auch plumpe Schmeicheleien und Uebertreibungen in die Unterhaltung (155). — Ebenso ceremoniell ift man beim Beben ober Empfang von Gefchenten: man gibt fie mit febr vertleinernden Worten, eine reichliche Gabe an Lebensmitteln g. B. mit ber Bemertung: "daß du beinen Sund damit futtern fannft"; allein tropbem erwartet man ftete irgend ein Gegengeschent, Beidente, Die man ftete unter einem Gegenespruch gegen ben Beber empfängt, füßt man ober legt fie auf ben Ropf, jum Zeichen, wie werth fie find (Bill, eb. 155), welche lettere Gitte übrigens in gang Melanefien herricht.

Die Feste der Fidschis, bei benen enorme Speisemassen verschlungen werden — unter anderen wohl die größten Buddinge der Welt, denn Williams sah welche von 21' Umfang — sind sehr zahlreich. Die Kavaseste, welche hauptsächlich auf Somosomo geseiert werden und deren Detail Williams 1, 141 f. beschreibt, sind ganz den tonganischen ähnlich (d'Urville b. 4, 207). Die Gelegenheiten zu

Festlichkeiten sind theils öffentliche, z. B. Krönung des Königs, die Sinlieserung der Abgaben (eb. 1, 24 39; Erstine 432-3, 293), was an das tonganische Inatschi erinnert, theils religiöse, theils rein familiäre, wie bei der Geburt eines Kindes das Absallen des Nabelstranges geseiert wird (eb. Will. 1, 176). Auch Krieg und Frieden giebt zu mancher Festlichkeit Anlaß, sowie die Jagd oder der Fang mancher Thiere, z. B. der Schildkröten (Erstine 420-1.).

Spiele haben die Fidschiinsulaner mannigfaltige, Wettschießen, wosu man einen besonderen Platz bei jedem Dorfe hat (Erstine 170; Will. und Calv. 1, 162), Ringen, wobei auch Männer mit Weibern ringen, aber Niemand Schmerz zeigt, Wettschwimmen, Wettsegeln, Wettlausen, in der Brandung Schwimmen treiben auch die Erwachsenen viel, die sich aber auch mit jenen maskeradenartigen Versteidungen und mancherlei Anderem vergnügen (Erstine 473, 455); die Kinder haben Spiele wie die unsrigen, Schaufel, Versteden Ballspiel mit Orangen u. s. w. (Will. und Calv. 1, 161 f.). Hänptlinge ergötzen sich auch daran, in ihren Häusern alle möglichen Seltsamkeiten anzusammeln; sie halten deshalb auch Krüppel (Erstine 465).

Deffentliche Feste haben auch die übrigen Melanesier und zwar ähnlicher Art, wie die Fidschis, nur einsacher und roher. Auch hier ist es der Krieg, der zur Feier Anlaß giebt, wie z. B. bei den Anwohnern der Speelmannsbai ein Fest geseiert wird, wenn ein Feindeskopf erbeutet ist (Neu-Guinea 128). Oder die Feste sind religiös: wie die Doresen den Neumond mit Gesang und Trommelschlag begingen (Forrest 103); oder familiär, wie die Niederlegung der Gebeine eines Verstorbenen in die allgemeine Gruft ein Fest ist bei den Anwohnern der Speelmannsbai (Neu-Guinea 126). Auch werden ganz ähnliche Spiele wie auf Fidschi erwähnt, Wettlauf, Steinwersen und dergl. dienten z. B. auf Tanna als Belustigung (Turner 495).

Die Beiber werden im Ganzen hart gehalten. Go haben sie auf Neucaledonien (Labillard. 2, 228 Forster Bem. 363; R. 3, 236) und Kunaie alle schwere Arbeit zu thun, mussen die Lasten tragen, sischen, Holen, Beug, Körbe bereiten, kochen, die Kinder besorgen u. s. w., während die Männer nur die Yams pflanzen, Häuser und Kähne bauen und sonst schlafen (Chehne 7). Doch waren sie auf Baladea dabei fröhlich und zutraulich (Forst. R. 3, 207.

236) und die fcanbliche Graufamfeit eines Sauptlings aus dem Norden der Infel, welcher eine gange Reihe Beiber blog als Bielfcheiben feiner Flinte niederfchof (Sood 216), mar gewiß etwas gang außergewöhnliches. Diefelbe Stellung haben fie auf ben Loyalitatsinfeln (Chenne 15) und ben neuen Sebriben (Turner 12. Forfter Bem. 363, R. 3, 101, 138.), mo fie auf Tanna eigentlich immer Alles mas fie befigen bei fich foleppen muffen, aus Furcht beftohlen zu werden (eb.). Doch werden fie außerdem von ben Männern hier wie im Salomoarchivel (d'Urville b. 5, 107) im gangen freunds lich behandelt (Bennet bei Bergh. 9, 548). Alle Arbeit liegt auf ihnen auch in ber Ritendigruppe (b'llrb. a. 5, 164), im Galomoarchipel (b'Urb. b. 5, 107), auf Birara (Dampier 5, 95) und auf Rut (Reina 361), mo die jungen Manner nur fpielen, rauchen und ichlafen, Die Greife aber vielfach mit Detflechten beichäftigt find (eb.). Schon daß die Beiber faft ftete alle Zierrate den Manuern überlaffen muffen und biel einfacher geben (3. B. Dampier 5, 95; Sal. Miller b. 70), fennzeichnet ihre Stellung. Auf ben Infeln ber Torresftrage aber ift es beffer, hier theilen die Manner mit den Frauen die fcmere Arbeit, wie denn bier überhaupt bas Familienleben nicht gang ohne Anmuth ift (Dacgillivray 1, 271; 2, 9; Bufes 1, 177; 2, 247; Dein. Beitfch. v. Raum. 3, 115). Das gegen find fie auf Deu: Buine a am Utenata wieder fehr burch ichwere Arbeit gebrudt (Gal. Müller b. 65 f.; Dlo bera 79), ebenfo gu Dorei, mo gwar die Manner ben Boben flaren, die Beiber aber alle Feldarbeit thun muffen (Reu-Buin. 159). Beffere Stellung haben fie an ber Sumboldtbai.

Auch auf den Fidschiinseln haben die Weiber eine außerordentlich schlechte Stellung. Ganz abgesehen davon, daß sie aus denselben religiösen Gründen, die wir auch bei den Polynesiern herrschend fanden und auf die wir zurücksommen, ganz abgesehen also davon, daß sie vom Besuch der Tempel, von vielen Speisen u. dgl. ganz ausgeschlossen sind, was übrigens auch sonst in Melanessen vorkam (Turner 85, 86; Forster Bem. 365), so müssen sie Althiere der Männer (Will, und Calv. 1, 169; Wilkes 3, 223, 322). Kahns und Hausbau freilich, sowie auch einen Theil der Ackerbestellung besorgen die Männer (Gaimard bei D'Urville a. 4, 703) aber dies sind gerade die geachtetsten Besonstein

schäftigungen im ganzen Dzean, welche zu besorgen die Weiber schon für viel zu schlecht gelten. Ja nicht einmal vor grausamen Mißhandlungen sind sie hier sicher, wie es auch bisweisen vorgetommen ist, daß sie sich deshalb erhängt haben (D'Urv. b. 4, 253); denn die Herrschaft des Mannes über die Frau ist eine völlig absolute und strassos kann er sie tödten und verzehren (Wilkes 3, 92). Doch war die Stellung der Weiber nicht gleich und z. B. in Banua sevu entschieden besser als an anderen Orten (Will. und Calv. 1, 118). Daher erklärt es sich, daß Erstine (255) die Behauptung ausstellte, sie stünden nicht ties. Wenn aber Wilkes (3, 93) sagt, daß bie Eingeborenen geradezu mit den Weibern Handel trieben, so widerspricht Williams dem auf das Entschiedenste, ja er erklärt jenen Fall, den Wilkes verallgemeinernd erzählt, viel harmloser. Uebrigens erzählt er ferner, daß allerdings die Weißen einen sörmlichen Handel mit Weibern dort erst eingeführt haben (1, 168).

Und doch ift im allgemeinen bas Leben ber Weichlechter untereinander reiner als in Polynefien. Go berrichen in Rencaledonien geichlechtliche Ausschweifungen nicht (Malte Brun bullet. soc. geogr. 1854. 1, 238 f.), obwohl die Beiber volle Freiheit hatten (Erstine 356). ebensowenig in Salgan (Umea) (Ersfine 341, Chenne 25), mo auch die Dladden die Reuschheit ftreng bewahrten; und wenn auch auf ben übrigen Lonalitäteinfeln por ber Che gefchlechtliche Freiheit herricht (Chenne 15), wenn daffelbe auch auf den Bebriden ftattfindet (Chenne 36), fo hielten fich boch hier die Frauen überall gurud und irgend welche Ausschweisungen tamen nicht bor, wie benn 3. B. Forfter, der in miffenschaftlichen Dingen fern mar bon irgend welcher Bruberie, gang ausbrudlich (Bem. 425) verfichert, baf Coofs Matrofen in Melanefien nirgends geschlechtlichen Umgang mit ben Beibern gehabt hatten. Und nur felten wird von den Reifenden irgend welches Entgegenfommen berichtet, ober gar jenes unguchtige Unloden, womit die polynesischen Schonen gleich bie erften Enropäer empfingen. Dur auf Immer (Erroman) erlebte bies Forfter (R. 3, 161), allein die Dladchen, welche angeboten murben, floben; und bann ift gerade diefe Infel faft gang polynefifch burch Einwanderungen, welche icon vor Coof gefchaben. Bom übrigen Delanefien berichten nur die Frangofen, welche mit D'Urville die zweite Reife madten, daß auf Sfabel die Weiber gablreich angeboten und auch bie

Mabchen nicht feusch gewesen feien (D'Urville 6, 5, 78). Ebenjo fand es Mobera (25) an der Mariannenftrage. Allerdings find unfere Rachrichten auch in diefer Begiehung bochft durftig und ludenhaft, aber gerade bas ift ein Zeichen, bag es hierüber nichts ober boch nichts erhebliches ju berichten gab: benn im entgegengefetten Falle pflegen die Reifenden nicht ju fcmeigen. Und von ben Bewohnern mancher Infeln wird das gerade Gegentheil verfichert, fo von Mitendi (Dillon 2, 304; D'Urville a. 5, 164), von den Torredinfulanern (Macgill. 1, 271; 260) von den Bewohnern Reu : Buineas, welche Renichheit hochschäten und Chebruch faum fennen (Carl c. 81; Bruignfope 1816, R. Buin. 161) ber überhaupt im Gebiet felten ift und furchtbar ichmer geahndet wird (Chenne 7; Mieuw-Buin, 126; Turner 426). Die einzige Husnahme machen nach Reinas Bericht die Bewohner von Rut, bei denen Chebruch häufig und fast ungeabndet fein foll (358): man mache bei ber Entbedung großen garm und prügele, aber auch bies gar nicht immer, die Frau wohl burch, bas fei alles und vor ber Che herriche fcrantenlofe Luberlichfeit (362). Es mag fein, daß auf der elenden, unfruchtbaren Infel Die Gittlichfeit febr gelodert ift; allein es icheint boch auch, ale ob ber italienische Diffionar verbittert durch die gangliche Erfolglofigfeit feines fo fcmeren Unternehmens etwas ju fcmarg gefeben habe und fo mag benn unter ber fchranfenlofen Luberlichfeit faum etwas anderes verftanden fein, als die geschlechtliche Freiheit vor ber Che, wie fie überall in Delanefien herricht. Dieje viel größere Reuschheit (Sittenftrenge mare eine unrichtige Bezeichnung) ift ein febr ju beachtender Charaftergug, ba er bie Delanefier ftreng von ben eigentlichen Bolynefiern, beren nordweftlicher Stamm freilich auch feuscher mar ale die öftlichen Bolfer, Scheibet. Gie zeigt fich auch in ber Art und Beife, wie in Melanefien die Bolygamie gehandhabt wird. Gie gilt überall, auf Reutaledonien (Good 216), auf Runaie (Chenne 7), auf ben Lonalitäteinfeln (eb. 15; 25), überall auf ben neuen Bebriben (Tanna Chenn. 36; Turner 86; Aneithum Turner 371; Erromango Gill 122; Fate eb. 66) auf Die tendi (Dillon 2, 240, 304) mohl auch auf ben Galomoinfeln, auf Rut (Reina 358), auf ben Infeln ber Torreeftrage (Dac= gill. 2, 8), fowie auf Reu-Buinea an verschiedenen Orten (Dieums Guinea 127, 115; Sal. Duller b. 105), aber nicht auf Meifore

(Goodem. 87). Die aber auf Reu Buinea felten ein Dann mehr als zwei Frauen bat, welche bann ftets in größter Gintracht leben (eb.), ja wie auch bier an vielen Orten g. B. gu Dorei (Bruijntops 186), Monogamie berricht (Carl c. 81), fo ift überhaupt die Bolygamie nirgende wirflich ausgedehnt, da fie ju foftspielig ift (D. Buin. 115; Müller b. 105; Rit. Dillon 2, 304; Rut Reina 358; Tanna Turner 86; Salgan Chenne 25). Auch auf Runaie, mo die Sauptlinge bis an 40 Beiber haben, benn je größer bie Bahl berfelben, für befto vornehmer gelten fie, haben Leute aus bem Bolfe nur zwei Frauen (Turner 424). Daß fich jest die Sittlichfeit bier fehr verschlechtert hat, ift nur allzuwahr. Aber wodurch? Durch ben fcblechten Ginfluß ber Europäer. Labillardieres Reifebegleiter bemegten einige Reucaledonierinnen burch Gefchente an Rageln, baf fie fic ihnen nadt zeigten (2, 225). Wen wird man mehr tadeln, jene Dabden ober die Frangofen, welche fich eine folche Augenweibe ertauften? Jest proftituiren bie Dlanner auf berfelben Infel ihre Beiber öftere (Erstine 306); allein nie burfen biefe aus eigenem Untrieb fich mit den Fremden vereinigen und thun es auch nicht; fo bag man auch bier nur ben entfittlichenden Ginfluß ber Guropaer feben fann. Auf diefen mogen benn auch wohl d'Urvilles eben ermahnte Rachrichten von Ifabel zu beziehen fein; und gerade d'Urvilles Schiffe haben überall wo fie hingetommen find die größte Gittenlofigfeit bervorgerufen.

Auch auf den Fidschinseln herrscht wenigstens unter den jungen Leuten eine große Enthaltsamkeit, da vor dem 18. bis 20. Jahr die Jünglinge keinem Weibe beiwohnen dürsen, denn man' glaubt, man müsse sterden, wenn man im früheren Alter und namentlich ehe der Bart recht lang gewachsen sei, die Begattung vollziehe, (Erstine 255; Gaimard bei d'Urvisse a. 4, 703); daher dies geradezu verboten ist (Erstine 255). Ueberhaupt ist hier der Eintritt der Gesschlechtsreise, der mit besonderen Festen begangen wird (Erstine 479), ein sehr später, bei den Nädchen im 14. bei den Jünglingen erst im 17. oder 18. Jahre (Wilfes 3, 93); worin wir wieder einen Beweis sehen sür unsere an einem anderen Orte (Aussterd. d. Naturv. S. 29 f.) ausgesprochene Behauptung, daß die Geschlechtsentwicklung je früher salle, je mehr durch Beispiel und sonst der Geschlechtstrieb gereizt wird. Nach Williams (1, 134) herrschen übrigens jetzt unter den Erwachsenen die ärgsten Ausschweifungen, vor denen freilich andere

wie 3. B. Thakombau, jener bekannte Häuptling, großen Ekel hatten (Er 8. ki ne 255); und daß auch hier der Einsluß der Europäer aufs traurigste gewirkt hat, werden wir später noch genauer sehen. Doch war er es keines-wegs allein, welcher die Ausschweifungen hervorrief. Unnatürliche Laster aber scheinen weder hier noch sonst irgendwo im Gebiete bekannt zu sein.

Much unter ben Fibichis berricht Bolygamie und zwar bat ein befonders hervorragender Sauptling bier gebn, fünfzig ja bis hundert Frauen, die aber nicht alle bei ihm wohnen: er hat nur höchftens die Balfte bei fich, mabrend bie anderen wieder ju ihren Eltern gurud. gefehrt ober noch bei den letteren find, falls fie die Jahre ber Reife noch nicht erlangt haben. Je mehr Beiber ein Fürft hat, um fo hoher ift fein Anfehn und fein Rang (Bill, und Calv. 1, 32; Bais mard bei d'Urville a. 4, 700). Die Beiber eines folden Dannes, deren eine immer ale das Sauptweib gilt, leben übrigens im bitterften Streit und verüben - Williams (1, 178 f.) gibt gräßliche Beispiele - die icheuflichften Granfamfeiten aus Sag und Gifersucht gegen einander; Abbeifen ober Abichneiden der Rafe ift etwas gang gewöhnliches. - Beispiele von wirklich leibenschaftlicher Liebe find nicht felten, ja auf ben Fibichiinfeln find miber Willen und Reigung Bermählte bismeilen burch Gelbstmord geftorben; mas indes nur in den bos heren Ständen vorgefommen ift (Biltes 3, 92). Es ift häufig, namentlich in vornehmen Familien, daß man Kinder mit einander verlobt, oft gleich nach, oft auch por ber Beburt, eine Gitte, welche auch auf Rencales donien und ben Lonalitäteinfeln (Turner 423; Chenne 25), auf Mitendi (Dillon 2, 176, 304), im Salomoarchipel (Surville 241) und auf Reu-Buinea berricht (Dorei R. Buin. 160 f.). 3n Fidichi ift dies immer ber Fall mit ben Tochtern ber Sauptlinge, ba dann die Mutte bes verlobten Maddens öftere bem jugendlichen Brautigam einen Lifu (Beiber-Gürtel) gibt, ale Unterpfand, daß er fpater ihre Tochter befommt. Gehr baufig werden folde vornehme Rinder auch an gang alte Manner verlobt und bann febr forgfältig behütet und erzogen. Denn jeder Schade, den bies Dabden erlitte, jeder Treubruch ihrerfeits mare eine bittere Beleidigung bes Brautigams und feiner Bartei, welche schwere Uhndung nach fich giehen wurde; daher bei Untreue ber Braut die eigene Bermandtichaft biefelbe ju tobten pflegt (Bill. und Calv. 1, 167 f.). Much in Reu : Buinea werben bie als Rinder verlobten Madden mit gleicher Sorgfalt gehütet (Ren- Guinea

160 f.). Daburch tommen nun oft bie allerungleichften Chen gu Stande, indem Manner von 60 Jahren und bruber Madden beirathen, die taum erft reif find und es begreift fich, daß die Rididimeiber viel über biefe Gitte flagen. Bei Berlobungen unter Ermachfenen macht ber Dann feinen Untrag ben Eltern bes von ihm ermählten Dabdens, meldes bann, wenn fie guftimmen, bon ihren Befreunden jum Saufe ihrer fünftigen Schwiegereltern geführt wird, nebft allerhand Befchenten, bie bei biefer Belegenheit gemacht werden und bie in Balgabnen, Beug und Datten bestehen. Die Braut bleibt dann gleich in jenem Saufe und es folgt nun ein Bebrauch, ben Williams mit Recht als ein Zeichen feines Befühls bervorbebt, bas fogenannte "Tranenabtrodnen" : Die Freunde Des Brautigams bringen der Berlobten allerlei Rleinigfeiten jum Befchent, um fie gu tröften über bas Ausscheiden aus bem Elternhause (eb. 169). Coon biefer eine Bug beweift, baf es ben Fibichis feinesmegs an Familien. innigfeit fehlt. Sierauf folgen nun noch andere Bebrauche, welche hauptfächlich in feierlichen gegenseitigen Beschenfungen ber Familien unter einander bestehen, mahrend welcher Beit der Brautigam für fich und feine Braut ein Saus baut und biefe lettere fich tatuiren laft, wenn fie nicht bereits tatuirt ift. Dann folgt ein großes Baftmabl jur Feier ber eigentlichen Bollendung ber Che, Die hiermit gefchloffen ift; barauf und zwar gleich bei Beendigung Diefes Dables, ober aber am andern Morgen fchneidet man ber jungen Frau auf ben Infeln unterm Winde alle Saare ab, auf den übrigen aber eine lange Lode über ben Schläfen, welche fie tragt, fo lange fie unvermählt ift (eb. 171, Ersfine 217). Der Briefter bat nach Billiams (1, 171) durchaus nichts bei der Abschliefung der Che ju thun, ba man diefelbe nicht ale eine religiofe Feier auffaßt: Doch gilt nach Erstine 254 bies nur fur die boberen Stande, mabrend die Chen ber niederen Rlaffe burch priefterliche Gebete gefchloffen murden. Berlöbniffe unter Privatleuten, nicht aber in ben Sauptlingefamilien, weil bei diefen ju viele politische Intereffen mit im Spiele find, fonnen bon ber Braut auch rudgangig gemacht werben, boch muß bann ein Gefchent an ben Brautigam erfolgen, welches annehmen bas Berlob. nig auflofen beift (Bill. und Calv. 1, 172).

Gehr merkwürdig ift es aber, daß es auf den großen Inseln bes Archipels noch eine andere Art der Cheschließung giebt, welche

unter ben minder cultivirten Stämmen baselbst die vorherrschende und also jedenfalls die alte und ursprüngliche Sitte ist, nämlich durch gewaltsamen Raub der Braut. Dieselbe kann indeß, wenn sie ihren Entsührer nicht will, sich in dessen Heimat einem Beschützer wählen, zu dem sie flüchtet; stimmt sie aber zu, so bleibt sie die Nacht bei ihrem neuen Manne und mit einem Fest, welches derselbe ihren Berwandten am andern Morgen gibt, ist die Ehe geschlossen.

Diefelbe Gitte berricht unter ben Bergvölfern Reu-Buineas, nur baf bier bie gewaltsame Entführung in eine freiwillige Blucht ber Braut mit bem Brautigam, bem fie immer heimlich fich verlobt, gemildert ift. Gie merden bann von beiden Familien verfolgt und ba bie Cache eben nur Chein ift, bald in ihrem Berfted gefunden, morauf nach Weftfetung ber Baben, welche ber Brautigam gibt, Die Bermahlung badurch erfolgt, baf beide Berlobten und alle Ditglieder ber beiben Familien fich an ber Stirn verwunden, um durch bas fliefende Blut fich aufe engfte zu vereinen. Auf Diefe Weife wirbt jeder Mann fich feine Frauen (Cal. Müller b. 104; Modera 112.). Derfelbe Bebrauch icheinbar gewaltsamer Entfuhrung findet fich auf ben Torredinfeln (Meinid. d. 115). Der Mann, welcher fich vermählt, gibt bier faft überall einen Brautichat in Gefchenten an die Berwandten der Frau (Speelmannebai, nieuw-Buinea 124; Gal. Müller b. 99; Adie eb. 114 f.; Dorei be Bruijntope 188) und biefelbe Gitte gilt gu Ruf (Reina 358), alfo mohl überhaupt in Reubritannien. Nirgend wird bier bie Che mit irgendwelchen religiöfen Ceremonien gefeiert aufer in Dorei und ber Geelvinfbai, mo auch die Geschenke nicht bloft einseitig vom Dann gebracht, fonbern diesem von den Angehörigen der Braut erwidert werden, welche lettere er bann bon ihrem elterlichen Saufe feierlich abholen muß. Aber biefes findet er verschloffen; er muß erft pochen und bitten, bis er und feine Begleiter eingelaffen werben. Dann feten fich bie Berlobten bor bem Bilde des Sauptgottes nieder, indem fie fich die Sand geben und unter Ermahnungen und Segensmunichen ber alteren Unverwandten effen fie gemeinschaftlich Gago, welchen die Braut bem Brautigam und biefer ber Braut reicht; ebenfo reicht diefe jenem Tabat und er ihr Girih (Betel). Dann ift bie Che gefchloffen, aber bie Ceremonie noch nicht; benn in ber erften Racht muffen bie Reubermählten machend nebeneinander figen, mas man für fegenbringend halt.

Ihre Bermandten feiern bermeil ein großes Dahl, nach beffen Beenbigung ber junge Chemann feine Frau beimführt (be Bruigntops 188; Goodsward 66 f.). Golde Feftfdmaufe bilben überall bas Ende ber Sochzeitsfeier (Rut Reina 358). Much bie Bermählung folder Brautpaare, die ichon als Rinder verlobt maren, feierte man, wenn fie erwachfen waren, mit großen Teftlichkeiten (a. B. Mitendi Dillon 2, 276; 364). - Die Frau geht in die Familie bes Mannes. Die Witme muß ber Bruber bes Berftorbenen ju fich nehmen (eb. 189, Bebr. Turner 494), wie fie auch ale die Saupterbin ihres Mannes gilt (Sal. Diller b. 96.) Die Witmen in ber Umgegend der Raimanibucht (D. . Buin.) durfen fich ein Jahr lang nicht reinigen (Roijer 30) b. f. fie find tabu, bis gur Beifetung ibres verftorbenen Mannes. Gie tragen bann eine fonderbare große Rappe und ein Armband von Rotang am linten Oberarm und gwar fo lange bis fie fich wieder verheirathen (eb. D.- Buin. 126). Deift febren fie ju ihren Eltern ober Bermandten jurud (eb.) : in Dorei aber mohnen fie mit ihren Rindern (oft mehrere gufammen) in einem fleinen Sauschen neben bem Saufe bes verftorbenen Mannes (eb. 147). Chefcheidungen erfolgen leicht, oft ichon bei bloger Ungufriedenheit eines ber Gatten (R. Guin, 115, 126; Rut Reina 358). Auf Rut verftoft ber Neuvermählte bie Frau, wenn fie ichwanger wird, häufig: altere Chemanner thun es felten (Reina 358). Dagegen tommt Trennung der Che nicht bor unter ben Dleiforefen, welche auch beffere Wohnung, Rleidung, Sausgerathe haben und fich für beffer halten als die übrigen Bapuas (Goodem. 87). Auf Abie bleiben alle Kinder beim Bater (R. Buin. 115); an der Kaimanibucht geben Die Dlabchen mit ber Mutter, mabrend bie Jungen beim Bater bleiben (eb. 127). Das Wochenbett halt man auf Reu-Buinea in einem abgesonderten fleinen Sauschen, welches Mutter und Rind erft nach einer beftimmten Zeit verlaffen burfen (Raimanibucht, R.- Buin. 125), und welches fo eng ift, daß ein erwachsener Denich nicht aufrecht darin fteben fann. Mur der Gatte ber Bochnerin barf fie bafelbft befuchen, und auch diefer nur bei Racht (Dorei, R. Buin. 160 f.). Gine Bebarenbe wird gu Dorei bon zwei anderen Beibern gehalten und bon einer britten fo lange mit faltem Baffer begoffen wirb, bis bas Rind geboren ift; bann werden beibe gebabet und barauf neben ein fo ftartes Reuer und fo nah an daffelbe gefett, ale die Mutter nur

immer auszuhalten vermag (be Bruifntops 188 f.). Befreundete Beiber find es überhaupt, welche Sebammenbienfte leiften; Dieje befteben 1. B. an ber Speelmannebai barin, daß man bie Bebarende fortmahrend auf das derbfte auf Bruft und Ruden reibt (R. Buin. 125). Much auf Rut find Beiber jugegen, von benen bas Rind gleich nach ber Beburt gewaschen wird. In ben erften Tagen halt fich bie Mutter mit bem Caugling ju Saus und ber Bater tragt einen Strauf mohlriechenber Rranter am Gurtel, fowie er die Lange beim Musgehen immer umgefehrt nimmt, mit ber Gpite gur Erbe: ber Beift bes Rindes murde ihm fonft folgen (Reina 359). Wird auf ber Fidfcinfeln eine Frau fcwanger, fo begeht man mehrere Festlichfeiten, beren Mittelpunkt fie ift, und die jum Theil nur von Beibern begangen werden burfen (Bill, und Calv. 1, 171). Die Geburten find leicht; die Wöchnerin bleibt fo lange fie es bedarf im eigenen Saus, barf aber nur bestimmte Speifen geniegen. Ihr Rind wird die brei erften Tage bon einem anderen Weibe gefängt ober mit Gaft bom Buderrohr genährt und zugleich mit Del und Rurfuma eingerieben. Der Bater giebt bann ein Weft, welches namentlich beim erftgeborenen Rind feierlich und mit Spielen verbunden ift, in beren einem die Manner fich die Tatuirung der Beiber aufmalen. Un Geschenfen und Begengeschenten bon und an bie Freunde fehlt es dabei nicht. Beim Abfallen der Nabelichnur wird ein anderes Fest gefeiert, wobei bie Schnur mit einer Rofosnuf begraben wird, welche lettere als Gigenthum bes Kindes aufwächft. In Bitilevn fegnet bierbei ber Briefter bie Speife bes Rindes ein, unter Bebeten für fein Leben und Bedeihen. Much beim erften Baben bes Rindes und bei feinen erften felbständigen Bewegungen hat man wieder neue Fefte (eb. 175-6; Sale 66). Wie forglos man mit ben noch gang jungen Rindern verfahrt, bafur geben Dobera (76) und Müller (b. 179) Beifpiele. Die Rinder werden von den Beibern in hubich geflochtenen Binden auf ben Ruden getragen (Boug ainv. 212, nordl. Bebriden; Forfter R. 3, 135 füdl. Bebriden; eb. 230 Reu-Caled.; Rents 542 Reu-Buin., Namot.). Dan faugt die Rinder oft mehrere Jahre (Rut, Reina 359; N.-Buin. 53) und auf ben Fidschiinseln gilt es fogar für eine Chrenfache und für bornehm die Rinder fo lange ju nahren (Seemann 191). Ueberall aber wird die Beburt eines Rindes burch Festlichkeiten begangen (R.= Buinea 160 f.). Auf Reucaledonien namentli

Die eines Anaben (Turner 423) ber gleich bei ber Geburt bem Rriegegott, mahrend ein Dlabden einem aus der anwesenden Festversammlung ber Freunde und Rachbarn gewidmet wird (Good 217). Dabei wird noch dem neugeborenen Anaben vom Briefter der Nabel mit einem beiligen Stein berührt, ber fich nur ju Lifu findet; ber Rnabe foll baburch fest wie Stein werben: ein Befag mit ichmarg gefarbtem Baffer fteht mahrend beffen neben bem Briefter (Turner 423.). Die Ramengebung erfolgt gleich bei ber Beburt auf Deu-Buinea (D.-Buin. 125); boch wird diefer Rame, ber in einigen Begenden ber einzige bleibt, in anderen burch einen fpater bei ber Wefchlechtereife gegebenen Ramen vertaufcht (eb. 160 f.). Auf Rut (Reina 359) erhalt bas neuge: borene Rind fogleich den Ramen eines Freundes oder Bermandten und fennt man bier feinen Unterschied in ber Benennung von Rnaben oder von Dabden. Auf den Fibichiinfeln befommt bas Rind bieweilen icon bor, fonft in ben erften drei Tagen nach ber Beburt feinen Ramen, ber beim erftgeborenen meift vom Grogvater vaterlicher, beim zweiten Rinde vom Grofvater mutterlicher Geite entlehnt wird; oft aber erhalt er auch bon jufälligen Umftanden feinen Ramen, ber bann bisweilen auch außerft fchmutig fein fann (Bill. u. Calv. 1, 176, Sale 66). Benn indeft Baimard (b'Urville a, 4, 704) ermahnt, daß biefer Rame fpater von bem Ermachfenen vertaufcht werde, fo ift diefe Rachricht wohl nicht genau und ftimmt daber nur fcheinbar mit jener Umnamung auf Den-Buinea überein. Sale erjahlt vielmehr (67), daß Erwachsene ihren Ramen beliebig umweche felten, oft ichon aus Laune ober aber nach irgend einem besonders wichtigen Ereigniß (Erstine 421). Diefen Bebrauch mag Baimard migverstanden haben.

Die Eltern lieben ihre Kinder und diese ihre Eltern aufs zärtlichste (Will. und Calv. 1, 176), wie es denn überhaupt ganz falsch ift, den Fidschis innigste Anhänglichkeit an ihre Familie abzusprechen. Seemann (192; vergl. Zeitschr. für allg. Erdf. 10, 210)
und Williams (1, 134) geben eine Menge Beweise für unsere Behauptung. Auch reine und innige Freundschaft findet sich unter ihnen
(eb. 193). Und diese innige Liebe zu den Kindern so wie den Angehörigen, zu denen man jedoch auf Neucaledonien nur die nächsten Berwandten rechnet (Turner 423), ist überhaupt in Melanesien nicht
selten (Torresinseln Meinicke d. 115; Tanna Bennet bei

Bergh. 9, 548). Much auf die Erziehung bat bies Ginfluß: benn weil man die Rinder liebt, ftraft man fie 3. B. auf ben Loyalitätsinfeln und den Bebriben (Chenne 25; Turner 87) nicht. Anch eine gewiffe Anleitung erhalten die Kinder g. B. auf Baladea, welche die Sinne recht zu icharfen abzwedt (Good 217); und hier jo wie auf Reu-Guinea werden fie an einigen Orten im Baffenführen unterrichtet (Finich 62). Auf Reucaledonien genießen ftets mehrere Anaben gemeinschaftlich biefe Anleitung (Turner 424), mahrend die Dabden ichon fruh mit den Muttern in den Pflanzungen arbeiten muffen: boch geben fie, wenn fie fruh verlobt find, ichon mit 7 Jahren in die Familie ihres Berlobten, wo man fie fehr gut aufnimmt (eb.). Reina bagegen fagt, daß auf Rut mahre Liebe zwischen Eltern und Rinder nicht existire (362). Auf ben Torreginfeln (Dacgillivr. 1, 271) herricht bagegen große Bartlichfeit gegen die Rinber, welche bie Bater auf ben Armen berbei trugen, um ihnen bas fremde Schiff zu zeigen. Auf den Fidschlinfeln werden die Rnaben fehr forgfältig im Schwimmen, Rahnfahren, in ben verschiedenen Urten bes Rampfes, in ben Ericheinungen ber außeren Ratur, bon ber alle Rinder ichon genaue Renntniffe haben, unterrichtet (Erstine 255-6), freilich aber auch im Sag, in wilder blutiger Leidenschaft gegen Die Feinde. Ueberhaupt fann von irgend welcher moralifcher Erziehung nicht die Rebe fein: denn die Eltern ftrafen nur dann, wenn fie felbft in Leibenschaft ober Buth find und die Rinder widerfeten fich bann. Ja bie Bater feben es gern, wenn fie in folden Fallen bie eigene Mutter ichlagen; benn bies gilt als Borgeichen fünftiger Tapferfeit, Dies ift freilich ein Wegenfat zu bem, mas mir eben über bie gegenfeitige Liebe ber Angehörigen ju einander fagten; indeg bei ber Stellung ber Beiber tein allzuscharfer. Wichtiger ift es, bag in Folge ber Bolygamie (Will, und Calv. 1, 180) viele Rinder gang ohne irgend welche Liebe und Gorge für fie aufwachsen.

Aber die freie Neigung der Angehörigen zu einander wird befonders gehemmt durch ftrenge Tabugefetze des Berkehrs. Zunächst dürfen Männer und Beiber nie zusammen effen (Bill. n. Calv. 1, 137), ja auch nicht zusammen schlasen, denn die Männer schlasen meist zusammen in dem großen Gemeindehaus, wie auch die unverheiratheten Jünglinge ihre gemeinschaftlichen Schlashäuser haben. Des Morgens kehrt der Mann in sein Haus und zu seiner Familie zurück; die ehelichen Beiwohnungen vollzieht er deshalb nach vorheriger Berabredung in der Einsamkeit des Waldes (Seemann 191). Noch merkwürdiger aber ist es, daß Brüder und Schwestern, Geschwisterkinder, Schwäher und Sidam, Mutter und Schwiegertochter und Bruder und Schwägerin durchaus nicht weder mit einander effen, noch auch nur mit einander sprechen dürsen (Will. u. Calv. 1, 136).

Bir muffen nun über bie furchtbaren und vielbefprochenen Gitten reben, welche in gang Delanefien, am meiften aber im Fibidiarchipel herrichen, nämlich über die Ermordung ber Rinder und Ungehörigen. Wo es Pflicht ift, Die alten Eltern zu todten, Die Witwen am Grabe ber Danner ju erdroffeln, wo es in jedes Belieben fteht, fein eben geborenes Rind gleich wieder aus ber Belt ju fchaffen, fann benn ba überhaupt noch von Unhänglichfeit und Liebe ber Gingelnen Die Rebe fein? Tropbem herrichen Liebe und Anhanglichfeit; ja wir werben fie gerade in ben bufteren Umgebungen, in die wir nun eintreten, eber noch heller feben. 3mar nicht beim Rindermord, der namentlich auf ben Fidschiinseln so ausgebehnt ift, daß bier an zwei Drittel aller Rinder auf diefe Beife fterben. Deift find es Dadden, die umgebracht werden, weil fie doch im Kriege nicht brauchbar find, wie man fagt. Faulheit, auch wohl Gifersucht ober Rache und Born gegen ben Bater bes Rinbes, oft auch nur Gewohnheit find bie Dotive hierzu; Armuth und Rriegsgefahr ichutt man por. Dan todtet die Rinder fofort nach der Geburt, und fie bleiben am Leben, wenn fie einen Tag gelebt haben. In jedem Dorf gibt es auch bier Leute, welche aus biefer Ermordung ein Sandwerf machen; boch tobtet bie Mutter häufig auch felbft ihr Rind, indem fie ihm Dund und Rafe guhält und es bann fofort dicht bei ihrem Lager begrabt. Much ift fünftlicher Abortus theils durch bestimmte Dedicinen theile durch mechanifche Mittel bewirft außerft häufig (Will, u. Calv. 1, 180 f.). Man darf indeß hierüber nicht zu ftreng urtheilen, benn gegen lebenbe bulflofe Rinder zeigen fie fich oftere milbe und weich, fo wie fie benn febr häufig Baifen adoptiren, ja es ift vorgetommen, bag eine fcmangere Frau ihr Rind zu tobten beichlog, um zwei Baifen adoptiren ju fonnen (eb. 181). Auch muß man beachten, daß fie alle Denfchen für unfterblich halten und glauben, man lebe in bem Alter und Bu-

ftand ewig weiter, in dem man ftirbt (Benfufan 46). - Much im übrigen Delanefien herrichte und herricht ber Kindermord. Bwar nicht, wie es scheint auf Rencaledonien oder ben Lonalitäteinseln, auch nicht auf Tanna (Turner 87), wohl aber auf Fate (Bill 66; Erstine 334), wo man nur zwei ober drei Rinder aufzieht (Turner 393), die übrigen aber lebendig begrabt (Bill 67). Auf ber Infel Rut bemalen ichwangere Beiber, wenn ihr Rind am Leben bleiben foll, ben Bufen roth; bas Gewöhnlichere aber ift, baf bie Rinder getödtetwer den. Bequemlichfeit ift der mahre Grund für diefe abicheuliche Gitte, boch meinten bie Manner ber Infel, es gefchebe, um dem alten Bertommen ju genugen, unverheirathete Junglinge aber gaben an, ihre Rinder mußten getobtet werden, weil fie um Rinder ju haben noch ju jung feien (Reina 359), mas einigermaßen an bie religiofe Furcht erinnert, welche die Fidfchiinfulaner vor ju früher Begattung erwachsener Junglinge haben. Jedenfalls ift diefe Gitte fomie fünftlicher Abortus bier fo febr im Schwange, bag man überall öffentlich babon fpricht, bag Reina mit feinen Gegenreben verlacht murbe, daß in den viertehalb Jahren, welche der Diiffionar auf Rut verlebte, über zwei Drittel ber Reugeborenen getobtet murden (eb.)! Much auf Neuguinea ift Kindermord ju Saus: felten gieht man gu Dorei mehr als zwei Rinder auf und fünftlicher Abortus ift bier febr verbreitet (Dieuw Buin. 148).

Aber nicht nur Kindermord ist in Melanesien häusig: auch die alten Eltern, überhaupt alte Leute tödtet man. Dies erzählt zunächst Wallace von einigen Stämmen der Arninseln (2, 260), sagt aber gleich selber, daß diese Sitte jetzt immer mehr abzusommen scheine. Auch auf Fate herrscht sie: man begräbt alte und gebrechliche Leute lebendig (Gill 67), und tödtet phantasirende Kranke aus Furcht vor dem bösen Geist in ihnen (Turner 444); auf Kunaie schlägt man sie todt oder schick sie auf eine kleine unbewohnte Insel, wo sie vershungern. Dasselbe Schicksal haben hier Kranke, welche länger leiden, auch franke Kinder; und zwar sind es die eigenen Berwandten, welche ihnen den Tod geben (Ehehne 8). Kranke, welche nicht mehr essen oder sprechen, werden zu Ruk lebendig begraben (Re ina 361), während daneben die gewöhnliche Todtenklage von den nächsten Angehörigen angestimmt wird; auch unterstützt man hier alte Leute nur kümmerlich (eb. 358). Am ausgeprägtesten sinden wir aber auch diese

Sitte im Fibidiardivel. Sier mar es burchaus Gebrauch, bag alte Leute, Manner und Frauen, bon ihren Bermandten und zwar meift von ihren eigenen Göhnen umgebracht werben. Dies ift fo gewöhnlich, bag alte Leute es felber bringend munichen, ja es für eine Bernachläffigung halten wurden, wenn es nicht geschähe; und wenn Europaer bagwifden geredet haben, fo ift als Untwort erfolgt: amifchen Eltern und Rinder hatte Diemand fich einzumischen, fie tonnten thun, was fie wollten. Dan erwürgt fie bann mit einem Strid; und bies Berfahren gilt als Liebeszeichen. Man fürze damit die traurige zweite Rindheit ab, fagt man; und was hauptfächlich den Musschlag gibt, ift der Glaube, daß man, fo wie man fterbe, weiter lebe: man forgt alfo durch rechtzeitigen Tob fürs ewige Leben. Daber wünschen auch alle unheilbar ober ichmer Kranfen felber, daß man fie tobte; man grabt fie barauf bis an ben Sals in Erde und erbroffelt fie. Umgefehrt vollzieht man auch die Todtung um die irdifchen Leiden abzufürzen, Die burch Rrantheit, Alter u. bergl. entstehen (Erstine 233, 250; D'Urville b. 4, 254-6; d'Emes 204; Billes 3, 86; Ben. fufan 46; Will. u. Calv. 1, 183 f.). Den jo getobteten fehlt bann die herkommliche Tobtenflage ber Angehörigen nicht. Auch ftellvertretende Opfer tommen vor: eine Mutter, ergahlt Erstine 293, ließ fich für ihre ichwangere Tochter am Grabe ihres Cidams ermorben. Geben wir bier, wie wirkliche Liebe fich mit Diefen Greueln vereinen fann, fo finden wir die Liebe geradegu als Motiv bei anberen nicht minder ichredlichen Thaten. 3m gangen Delanefien namlich ift es Bebrauch, daß die Weiber am Grabe ihres Dannes getödtet werden. Go auch junachft und jumeift im Ridfchiarchivel, wo oft mehrere von ben Beibern eines Dannes erbroffelt werden und zwar die vornehmften zuerft (Erstine 233). Auch bier find es die Bermandten, welche die Todtung vollziehen, findet fich aber niemand bagu, fo ermordet fich die Gattin felber (Mariner 1, 341). Und auch hierzu brangen fich die Weiber als zu einem Rechte, das ihnen gebührt. 3ft es boch vorgefommen (Ersfine 228), bag die Dif. fionare eine folche Witme vom Tobe befreiten, Rachte aber entfloh fie ihnen, fdwamm burch einen Deeresarm ju ihren Bermandten jurud und verlangte auch getöbtet zu werben. Deftere freilich wünfchen Die Witwen ben Tod aus Furcht vor fpaterer Urmuth oder Dighand. lung (Bill. u. Calv. 1, 200, vergl. eb. 134; 188; d'Urville a. 4, 705; Macbonald J. R. G. S. 26, 247). Huch bie Beiber ber im Rriege gefallenen murben getöbtet: Calvert erlebte, baf an einem Tage 80 auf einmal erwürgt wurden (2, 244). Außer ben Beibern wird auch öfters noch die Mutter bes Tobten ober beffen genaufter Freund getöbtet; ober beffer gefagt, geht auch er freiwillig mit ine Grab (Bill. u. Calv. 1, 134; 188). Diefe Opfer finben wir auch fonft in Delanefien. Auf Lifu werben beim Tob eines Säuptlinge nabe Anverwandte mitbegraben (Gill 191), in Aneithum (neue Bebr.) ift es Gebrauch, wenn ein befonders geliebtes Rind ftirbt, beffen Mutter oder eine Tante ju tobten, bamit es in ber jenfeitigen Belt Pflege habe. Die Bittmen folgen ihren Gatten wie auf Tanna (Turner 93) bier ftete ine Grab (Turner 372), die Diener ihrem Berrn (Bill 170). Auf Fate ift, wenn alte Leute, wie es bie Familienehre verlangt, lebendig begraben werben, ein großes Feft, bei bem viele Schweine gefchlachtet und verzehrt werben; man glaubt, fie tommen bem Todten jenfeits ju gute (Turner 450). Ebenfo halt ber Fibichiinfulaner, welcher fich tobten laffen will, borber noch ein Abschiedsfest, worauf er felbft fein Grab grabt, feierlich Abschied nimmt und bann getöbtet wird (Sale 65).

Roch fchredlicher fast ift der Cannibalismus, der im Rrieg eintritt. Man bemalt fich bor Beginn bes Rampfes auf ben Bebriben (Turner 393), im Salomoardipel und in Neubritannien Bruft und Beficht weiß (Chenne 65; Sunter 141), auf Reuguinea und ben Lonalitäteinfeln bagegen fdmarg (Goodsmaard 52; Chenne 24), und ber bollftandige Angug eines Kriegers verlangt noch mancherlei Aufput. Bu Reuguinea find Ratadufebern gang befonders babei in Achtung, benn biefe barf nur tragen, wer einen Feind getöbtet hat, was auch auf ben Salomoinfeln Gebrauch gewesen zu fein fcheint (d'Urv. b. 5, 113). Auf ben Fibschiinfeln, wo man fich entweder gang ober wenigstens ben Oberforper fcmarg farbt (Bill. u. Calv. 1, 47), trägt man auf Bitilevu im burchbohrten Rafenknorpel 9-12" lange Febern (Dar. 1, 327), welche gewiß eine abnliche Beltung hatten. Die Baladeaner verfehen fich mit Umuletten, mit Binden namlich, welche irgend etwas, einige Saare, Ragelfchnigel u. bergl. ihrer Borfahren enthalten (Turner 338). - Auf Fibichi hat man auch fefte Blate, welche theils burch ihre natürliche Lage feft find (Ers. fine 425; Will, u. Calv. 1, 48), theile aber durch befondere

Baulichkeiten, wie das Fort Kolo auf Lefula, welches mit grei Graben und einer Bugbrude verfeben war (Erstine 216). Deift baben folche Befestigungen einen mächtigen Erdwall, ber mit großen Steinen bebedt ift und oben einen Ballifabengaun ober eine fteinerne Bruftwehr mit Schieficharten trägt; feine Außenseite ift burch einen Baffergraben geschütt, jett auch öftere burch ftachlige Seden von Citronen- oder Drangengeftrupp, welches bie Eingeborenen fehr fürchten (Will. u. Calv. 1, 48). 3m Baffer bes Grabens befinden fich nicht felten unter bem Spiegel und alfo unfichtbar fpite pergiftete Fugangeln, welche auch bei Unnaberung bes Feindes verschiedentlich auf feinem Weg in die Erbe gegraben werden (Ersfine 429; 436). Diefe Fugangeln wendet man auch auf den neuen Sebriben an (Bennet bei Bergh. 9, 540). Anderwärts hatte man ein ganges Suftem bon Waffergraben und Irrwegen angelegt, um ben Feind zu verleiten und zu verwirren (eb. 459). Der Weg zur Festung ift meift fcmierig. Dft hat fie felber nur einen Zugang, oft mehrere, welche alle mit festverriegelten Thoren und einer Art von Augenbaftionen vor benfelben gefchütt find, mabrend über ihnen fich eine Blattform (von Balten aufgeschlagen) befindet, welche als Aussichtspunkt dient (Bill. u. Calv. 1, 48 f.). Die Feftungen find oft fo gut befeftigt, bag fie felbft bem Dlustetenfener widerfteben und werden um fo gefahrlicher, als fie meift gut verproviantirt ju fein pflegen (eb. 49). Fand man boch in einer Brodfrucht für vier Jahre! (Erstine 429). Für Baffer ift inbef meift ichlechter geforgt (Will, u. Calv. 1, 49).

Befestigungen durch unzugängliche Lage werden auch von Isabel erwähnt (ev. Miss. Mag. 1869, 330 f.), und Krieg wird in ganz Melanesien sehr viel geführt: schon die so feindselige wie muthige Art, mit welcher die Europäer von den Eingeborenen oft empfangen sind, spricht für den kriegerischen Sinn derselben, und da nun die meisten Inseln von verschiedenen Stämmen bewohnt sind, so brechen die Kriege selten ab und ein tüchtiger Krieger zu sein ist höchstes Lob wie höchster Wunsch (Baladea Labill. 2, 198; Turner 428; Kunaie Chenne 8; Lohalitätsinseln eb. 16-17; 23; Gill 10-11; Tanna Turner 82; Erromango Gill 122; Bennet bei Bergh. 9, 537; Maiwo, Aoba ev. Miss. Mag. 1869, 324 f., während auf Aneithum Forster R. 3, 111 und Fate die Kriege seltener sind Turner 371; 393; Nitendi Dilson 2, 174; 296; d'Urv. a. 5, 165;

Salomoinfeln Chenne 64; 66; Surville 238; 247; Bougainb. 231; ev. Diff. Mag. 1869, 330; Reubritannien Roggeveen allg. Sift. b. R. 18, 568; Infeln ber Torresftr. Macgill. 2, 4; Renguinea Rents 540; Rieuw Buin. 127; Forreft 145 u. öfter). In Neucaledonien giehen die Weiber mit in den Kampf (Turner 426), ebenfo auf Erromango; fie fteben in zweiter Linie und reichen ben Rampfenben Baffen (Bennet bei Bergh. 9, 538). Der Rrieg wird höchft wild geführt, indem der Sieger meift alles mas ihm von Menschen unter die Sande fommt niederhaut und bas Land ber Beflegten aufe ärgfte gerftort (Labill. 2, 228). Er beginnt baufig mit Brivatbeleidigungen, welche am Stamm bes Beleidigers geracht merben (Tanna Turner 85; Lonalitäteinfeln Chenne 16; Torresftr. Macgill. 2, 4); in Fibichi oft mit Tributverweigerungen u. bergl. (Gaimard bei d'Urv. a. 4, 705). Da nun auf biefe Beife ein fortwährender Kriegszustand herricht, wie denn ber Krieg Die Sauptbefchäftigung ber Danner ift (Chenne 16; Fibichi Billes 3, 61), fo geben die Eingeborenen nie ohne Baffen, aus Furcht, weil fie biefelben ju ihrer Sicherheit immer nöthig haben (Dillon 2, 158; Fibichiinfeln Bill. u. Calv. 1, 43). Dies ift um fo nöthiger, als ber Rrieg, obwohl er vorher angefagt wird (Chenne 17; Fibichi Bill. u. Calv. 1, 44; Torresftr. Macgill. 2, 5), meift burch plogliche rauberifche leberfalle gefchieht, Die häufig freilich gegen Wehrlofe und Rinder gerichtet find (Chenne 17; 23; Gurville 223; Forfter R. 3, 62; Fidschi Will. u. Calv. 1, 51; Torresftr. Macgill. 2, 5 f. Louif. eb. 1, 234). Der Rrieg wird alfo gang wie in Bolynefien geführt; und wie dort werden auch bier auf ben meiften Infeln die nicht ermorbeten Beiber und Rinber fowie bie lebend gefangenen Männer (die man aber meift todtet) Stlaven (Dil-Ion 2, 170; Gurville 240). Eigenthümlich find ben Torreginfulanern bestimmte Feuer- und Rauchsignale: ein mächtiges, lang (oft wochenlang) unterhaltenes Feuer bedeutet entweder Triumph über einen gelungenen Ueberfall ober ift Kriegserflärung; Warnung ober Silferuf bezeichnet ein Feuer, bas, fowie feine Rauchfaule fichtlich geworben, fofort wieber gelöscht wird. Alle biefe Zeichen erhalten bas gleiche gur Untwort (Dacgill. 2, 5; 7). Offene Schlachten werben angefagt und ber Plat bagn nach gemeinschaftlicher Uebereinfunft gewählt. Dort werben zuerft Langen geworfen, bie man gewöhnlich

auffängt und gurudichleubert; bann fommt es gum Reulengefecht, in welchem beibe Barteien meift ben Blat wechseln; bies wird fo lange fortgefett, bis bie Töbtung einiger Manner auf ber einen Geite ben Gieg ber anderen bewirft. Denn die offenen Schlachten find auch hier weber blutig noch lang bauernd noch gefährlich (Chenne 17; b'Urville b. 5, 108; Torresftr. Macgill. 2, 6; Gibidi Erefine 425); bas Blutbab geht bei ber Berfolgung ber Bliebenden, ber Behrlofen an. Wenn bie Baniforefen in ber Schlacht mit ben Bfei-Ien hauptfächlich auf bie Mugen gielen (Dillon 2, 224), fo hat bies barin feinen Grund, daß man auch bier, wie wir fpater feben werben, bas Muge als Git ber Geele anfah. Die friedemunichende Bartei fendet ber anderen einen unbetheiligten Dann, welcher ben Giegern ben Gurtel bes beflegten Konigs anbietet; nehmen ibn jene an, fo ift ber Krieg beenbet (Longlitäteinf, Chenne 23). Un anderen Orten find grune Zweige Friedenszeichen (Mallifolo Forfter R. 3, 15; Tanna eb. 72; Amafata Sunter 138), auf ben Infeln nordlich von Neuguinea hob man gegen Roggeveens barbarifch-wuften Angriff eine meife Sahne empor (Behrens 159) und eben biefelbe Geltung hatte weißes Beng auf Reucaledonien (Labill. 2, 203). Auf ben Fidschiinseln, wo alles im Wefentlichen ebenso ift, find die Kriege wohl noch häufiger und jedenfalls viel blutiger, weil die Fidfchiinfulaner awar nicht tapferer, benn fie find eigentlich feige (Bill n. Calv. 1, 43; Erefine 249), aber fraftiger und leibenfchaftlicher und von unlöschbarem Blutdurft find. Rach gefchehener Kriegserflarung wird in Berfammlungen junachft ber Kriegsplan berathen, bann alle Sulfequellen angestrengt: man fucht die Bunft ber Botter burch Tempelbauten ober Wiederherstellung verfallener Tempel (Die man in Friedenszeiten ruhig liegen läßt) fowie burch enorme Opfer zu erlangen. Williams fab mit eigenen Augen, wie ju einem einzigen Opfer ber Urt 40 Balgahne (die außerft werthvoll find), 10,000 Dams, 30 Schildfroten, 40 Ravawurgeln, viele 100 Buddings, 150 Riefenmufcheln und noch vieles andere verbraucht murbe (Bill. u. Calv. 1, 44). Dann bemüht man fich um Bundesgenoffen, wobei oft beide Barteien mächtige Fürften burch Gefchente, Die einander überbieten follen, wenigstens zur Reutralität bringen. Untergeordnete Sauptlinge muffen vornehmeren Fürsten ftets im Seerbann Folge leiften (2Bill. u. Calv. 1, 44). Aber auch einzelne verpflichten fich zu treufter

Folge im Kriege - und biefe Berbrüderung ift hochft mertwürdig, benn fie findet nur unter zwei unverheiratheten Mannern ftatt, wird als Che betrachtet und beide Berbrüderte bemgemäß Gatte und Gattin genannt, fie verpflichtet zur Theilung aller Gefahren, gu fraftigfter Bertheidigung, ju gemeinschaftlichem Tod; fie wird, wenn einer ber Berbrüderten fich mit einem Beibe ju vermählen gebenft, erft feierlich geloft (eb. 45). - Einen bestimmten Kriegerstand gibt es nicht, jeder Mann ift Krieger und geht nach Beendigung bes Krieges mieber in feinen Friedensberuf. Bor bem Beginn bes Rampfes, ber auch hier angefagt wird (eb. 2, 67), find Mufterungen ber Beere gang gewöhnlich, bei welchen die einzelnen Krieger die übertriebenften und lächerlichften Prablereien gegen die Feinde ausstoßen (eb. 45-7), doch werben biefe feineswegs gehalten. Much Breife, fcone ober vornehme Dabden 3. B. werben für die Tapferften ausgesett (eb. 48) und es fehlte auch nicht an mundlichen Ermunterungen im Rampfe (Surville 224). Dehr als 1000 Mann fommen felten zu einem Beere zusammen; 4000 gilt ichon als eine gang außergewöhnliche Dacht, die nur in den allerseltenften Fällen angestrengt wird (eb.). Auch Fahnen haben fie, welche freilich nach Williams (eb.) von feiner großen Bedeutung find, mahrend fie nach Biltes (3, 79), da ihr Berluft fcimpflich ift, nur bon ben tapferften getragen werden. Feuerwaffen haben fie feit 1809 (Billes 3, 61). Feftungen belagert man, boch fucht man fie meift burch Ginichuchterungen ju überrumpeln; vor Beginn bes Rampfes oder bei einer Belagerung broht und ichilt und verhöhnt man ben Feind auf alle Beife; auch einzelne treten bor, um den feindlichen Guhrer aufs ärgfte ju fchmaben (Erstine 425); biefe fucht man lebend gut fangen und martert fie bann aufe graßlichfte (Bill. u. Calv. 1, 51). Gefangene Feinde, auch Rinder, werben aufe furchtbarfte, über alle Beschreibung behandelt, bis fie fterben (eb. 53; Dillon 1, 20; Mar. 1, 317). Doch zeigen fich gefangene Fürften mannlich und ftanbhaft auch in biefer Lage (Gaimard bei d'Urv. a. 4, 727). Auch alle Fremden auf feindlichem Gebiet gelten als Feinde (Biltes 3, 298). Wer einen Dlenichen im Rrieg tobtet, erhalt einen Chrentitel und meift auch einen befonberen Namen, entweder ben bes erschlagenen Feindes ober irgend einen auf feine That bezüglichen (z. B. Erstine 423), wenn er ein Sauptling ift; gemeine Leute muffen fich mit ber Ehre begnugen, Ramm,

hund oder bergl. eines mächtigen Fürsten genannt zu werden, jene aber werden zugleich feierlich im Tempel geweiht, gefalbt und besichentt (Will. u. Calv. 1, 55).

Friede wird meistens durch Gesandten, welche Geschenke bringen — bisweilen übernehmen vornehme Frauen dies Amt — erbeten, doch legt man den Besiegten harte Bedingungen auf. In Mbua kommen beim Friedensschluß beide Theile zusammen und legen einander ihre Wassen zu Füßen (Will. u. Calv. 1, 54; Erskine 421; Gaimard bei d'Urv. a. 4, 706). Die Gebräuche sind hier verschieden Erstine beschreibt z. B. die Ceremonie des Friedensschlusses so, daß beide Parteien in voller Rüstung einander gegenüberständen, daß die eine dann einen Taro pflanze und die andere sie dabei nicht störe.

Auch Piraterie kennt man in Melanesten. So unternehmen oft die Salomoinsulaner große Kriegszüge zu Schiff (Ehenne 64; 66), und Labillardiere sah zu Buka ein völlig ausgerüstetes Kriegsschiff von 40 Mann, in dem zwischen je zwei Ruderer je ein Krieger an der Seite und in der Mitte eine Reihe von je zwei Kriegern saß (1, 226). Auf Renguinea und Salwatth sammeln sich gegen März und April, wie Forrest 145 erzählt, die Papus zu bestimmten Kriegszügen gegen die Molusten und vielleicht hat Kehts 541 ähnliches im Sinne. Bon senem Fischers und Piratenstamm (Will. u. Calv. 2, 62) auf Fidschi sprachen wir schon.

Eine ganz eigenthümliche Art Kriegführung herrscht ferner noch, auf Neuguinea und den Inseln der Torresstraße (Macgill. 2, 5 f.). Hier ist nämlich die Jagd auf Feindesköpfe (Koppensnellen) der Hauptzweck des Kampses, wenn gleich nicht überall, wie denn z. B. auf Adie diese Sitte nicht herrscht; überhaupt ist auf dieser Insel der Kriegsgebrauch milde, denn Gesangene werden entweder ausgelöst oder als Stlaven behalten oder als solche verkaust (Nieuw Gnin. 116); auf den Torresinseln nimmt man überhaupt Niemanden gesangen (Macgill. 2, 5). Doch Koppensneller sind die Bewohner des gegenüberliegenden Festlandes um die Speelmannsbai (eb. 127), die Arsai (Wallace 2, 289; Duoy bei d'Urville a. 4, 584; 598), sowie die Doresen (Bruisnkops 181; Wallace 2, 283; Lesson voy. 209), wie auch bei ihnen Menschenraub ganz allgemein ist (eb. 186). Die gerandten Menschen sowie die Kinder der getödteten Feinde werden hier Stlaven und nicht eben schlecht ges

halten. Ueberall wird bei der Erbeutung von Feindestöpfen ein Fest gehalten und der Kopf getrocknet, um als Trophäe ausbewahrt zu werden (Bruijnkops 231; N. Guin. 127; Wallace 2, 289; Torresstr. Macgill. 2, 6; Jukes 1, 198); ja unter den Geschenten, welche man als Brautschatz gab, werden auch Feindesschädel genannt (Marescot bei d'Urville d. 6, 298). Uebrigens gelten die Schädel auch sonst als sehr erstrebte Beute und werden als Trophäe ausgehangen, so auf den Inseln des Salomoarchipel (Chenne 66) und auf Nitendi (Dillon 2, 244).

Die Torredinfulaner nun tochen ober beffer baden in ihren Defen die erbeuteten Ropfe und verzehren fie jum Theil, nämlich die Mugen und Stude von ben Bangen; an biefem Dable aber burfen fich nur die betheiligen, welche die Ropfe erbeuten halfen und man glaubt, daß biefer Benug ben Beniegenden tapfer und fart mache. Much bei den Tängen, welche auf dies Dahl folgen, find die Feindes= topfe noch Sauptfache: benn man läßt an ihnen noch alle feine Buth aus. Dann hängt man fie an Stangen vor bem Dorf auf und hier läßt man fie in Rube (Macgill, 2, 6-7), ober nach Flinders 1, XXXVI, man hangt fie, fowie die aufgereihten Sande ber getobteten Feinde in den Butten vor einem bolgernen Gotterbild auf. 3ft bies nun ichon wenn auch eine milbere Art von Kannibalismus, fo finden wir denfelben fast überall in reichlicherer Musbehnung. Go junachft auf Reuguinea, wo nach ben Mittheilungen von Marsben in den transact. of the R. As. S. III. 125 der Kannibalismus bei ben Bapuas an ber Rordweftfufte unter bem 20 26' fubl. Breite außer Zweifel ift; und zwar werden bier Freunde und Berwandte fo gut gefreffen, wie Feinde, natürlich Geftorbene fo gut wie Erschlagene: auch Boudnd (65) nennt die Bewohner der Beftfufte Menschenfreffer und Bruijntops (203) berichtet fogar, daß an ber Rufte Bandammen der überlebende Chegatte die Leiche des früher fterbenden, Eltern bie Leiche ihres eigenen Kindes aufgehren. Finfch (132; vergl. 49) behauptet allerdings, dies fei ein Darchen, allein feine Behauptung ift ju vorschnell; fcon Mareden fagt daffelbe, und wir merben fpater ähnliches auch fonft in Melanefien finden, ja fogar ben Grund angeben tonnen, warum bies geschieht. Auch bie Anwohner ber Dourgaftrage follen Rannibalen fein (Rolff 327); boch find die Gegenden um die Speelmannsbai nach ber Ausfage ber ceramiffen Banbler von

biefem Gebrauche frei (Bindf. Garl c. 59). Menfchenfreffer find ferner die Bewohner ber Louifiade (Galer. 342-3; Labillard. 2, 281, 278), nicht aber bie von Rut (Galerio eb.); bie Bemobner Reubritanniens (Reppel a. 2, 209), und bes Salomo. archipele (3fabel Deendana bei Dalrymple 91; berf. nouv. ann, des voy. 3, 63; Surville 237, ber Menichengahne gu Schmud bei ihnen benutt fand; Dubouget bei b'Urville b. Bool. 356; b'Urb. b. 5, 40; Choifeul Bongainb. 230; Gera Rietm. 192; Bauro Chenne 72; R. Georgien u. Simbu berf. 66). Muf Ifabel wird querft bas Sirn bes getöbteten Feindes und gwar rob gegeffen, bann bie Schenkel und bie übrigen Glieber, ju beren jedem ein heiliges Lied gefungen wird; die Scham aber wird in ein Bananenblatt gewidelt und dann bem bochften Sauptling als ihm gutommenber Antheil überreicht (d'Urville b. 5, 85). Das Motiv jum Menfchenfrag ift bier öftere Rache (Dubouzet eb. 299). Auf manchen Infeln bes Archipels ift Menfchenfleisch bie Sauptnahrung (Chenne 65-6); Die Anochen ber Gefreffenen hangt man am Dach bes Saufes als Bierbe auf. Go brachten bie Bewohner von Simbu als Chenne ba mar, 93 blutige Menschenfopfe heim (66), bon Mannern, Beibern und Kindern, Die blutig vor bem Saus bingen, in welchem fie ihre Kriegsfähne aufbemahrten. - 3m Ritendiarchipel war Rannibalismus nicht im Gebrauch, ja bie Baniforefen wiefen ihn aufs bestimmtefte von fich ab (b'Urv. a. 5, 217); fie laffen vielmehr die getodteten Teinde im Baffer bermobern und heben bann ihre Schabel als Trophaen im Beifterhause bes Dorfes (b'Urville eb. Gaimard eb. 327) ober im eigenen Saufe auf (Dillon 2, 244) - bagegen find die Gingeborenen ber neuen Sebriden wieder Menschenfreffer im bochften Grabe. Befteht boch bier gerabegu bas Befet, Fremde zu tobten und zu effen (Turner 483). Go gilt auf Tanna, wo man die getöbteten Feinde ftets auffrifit, Menichenfleifch, welches man mit Dams focht und lieber ift, wenn es von fcmargen als von weißen Menfchen ftammt, als Delitateffe, von ber man nie verfaumt, den Freunden einen Theil gu fchiden (Turner 83; Bill 227; Chenne 34), auf Fate, wo man indeg bie Leichen ber gefallenen Feinde ihren Angehörigen gegen Schweine jum Mustaufch bietet (Turner 393), auf Maimo (ev. Dt. 1869. 325), auf Erromango herricht Kannibalismus (Bill 66: 122:

Chenne 39). Und noch ausgebehnter ift er auf ben Lonalitäts. infeln, wo bie Eingeborenen von Mare bie nachften Unverwandten verzehren, wenn fie im Streite fie getobtet haben (Bill 10-11). Auf Lifu, wo die Gebrauche fonft gang wie auf Tanna find (Chenne 15), werben bie Knochen und ber Schabel getobteter Feinde gereinigt und als Trophäen im öffentlichen Berfammlungshaufe bes Dorfes aufgehängt. Die Sieger effen mahrend eines Feftes bie Tobten, ber König befommt Mugen, Berg und einen Theil ber Bruft von jeber Leiche, Weiber find ausgeschloffen und erhalten nur bisweilen von ihren Mannern etwas bon biefem Bleifch (Chenne 17; berf. Bericht Mant. Mag. 17 u. baber Bergh. Zeitichr. 10, 359), welches auch hier ale Delifateffe gilt und fogar in angegangenem Buftand gegeffen wird (Salgan Bergh. 363; Runaie eb. 10, 354; Chenne 8; Erefine 400). Unter ben Reucaleboniern (Pater Rougeiron nouv. ann. des voy. 1848, 3, 98; Labill. 2, 192; 195) foll nach ber Berficherung ber tatholifden Diffion burch die Birffamfeit berfelben bieje abicheuliche Sitte aufgehort haben (Montreval in nouv. ann. des voy. 1854, 4, 94); Turner aber fand fie noch vor (426). Dan hatte bort ein feltfames Inftrument, nbouet, b. b. Grab 'genannt, eine obale Gerpentinscheibe mit fcneibendem Rand an einem Solgftod befeftigt; mit biefem Wertzeug fchnitt man bem gefallenen Feind ben Leib auf, rif die Gingeweibe mit einem anderen Inftrument aus Menschenknochen beraus und gerschnitt nun die Leiche für bie einzelnen Theilnehmer bes Krieges gliedweife. Wie auf Ifabel ber Ronig, befommt bier berjenige, ber ben betreffenben Weind erlegt hat, bas Schamglied beffelben als Ehrentheil (Labill. 2, 215-6). Much Menfchenopfer murben gebracht, aber außer benen am Grabe nicht häufig: auf Mare maren fie im Gebrauch, um bei Epidemieen bie Götter ju verfohnen (Bill 18).

Um schrecklichsten war dies alles auf ben Fidschiinseln ansgebildet, wo indest einige Orte minder wild als andere waren (Will. u. Calv. 2, 155). Zunächst der Kannibalismus. Er herrschte nicht nur im Krieg, wo man alle Gefangene und Gefallene auffraß, mit Ausnahme bisweilen von Bersonen des höchsten Ranges, denen man, wenn nicht ein besonderer Haß auf ihnen ruhte, diese Schmach ersparte (Will. u. Calv. 1, 206; 210): er war auch gebräuchlich bei jeder wichtigen Handlung und in früherer Zeit noch vielmehr als später. Sollte ein

Tempel errichtet, ein Rahn gebaut ober in Gee gelaffen, bas Geft ber Abgabeneinlieferung (Erstine 180 f .: 210, 261) gefeiert merben, tam ein vornehmer Fürft von einer Reife an, bei alle biefen Belegenheiten mar es gebräuchlich Menschen gu tobten und zu effen. 3a es tam bor, bag bei jedem Brett, welches einem Schiff jugefügt wurde, ein Menfch getödtet und "als Speife fur die Rahnbauer" getocht ward (eb. 206), wie auch, wenn ein Schiff fertig war, fo viel Menichen getobtet murben, daß man das gange Berbed "mit Blut mafchen fonnte" (eb.). Menfchenopfer maren auch fonft bier in gablreichstem Gebrauch: Rahne rollte man über lebende Menschen in Die Gee (Erstine 249; Jadfon bei Erstine 454; 465) und frag bisweilen noch bie fo zerquetichten (Bill. u. Calv. 1, 206); bei jedem Pfoften eines neuen Saufes murbe ein lebender Denich eingegraben, welcher ben Bfoften mit feinen Armen umfaßt bielt (Eret. 193; Jadf. eb. 454), und biergu brangte man fich ale gu einem Chrenamte (eb. 472). Auch ben Göttern murben fehr baufig, um ihnen andere Opfer angenehm zu machen, Menschen geopfert (Bill u. Calv. 1, 231). Dit murben folde Opfer gang maffenhaft gebracht: wie benn jur Reier ber Mannbarfeit eines Sauptlingefohnes alle Einwohner einer rebellischen Stadt und dazu noch Stlaven geopfert werben follten (Geemann Beitfchr. für allg. Erdf. n. F. 9, 479). Daß die meiften diefer Opfer gegeffen wurden, verfteht fich. Dan gebrauchte zu ihnen entweder aufgefparte Befangene (2Bill. u. Calv. 1, 206; 207) ober, wenn diefe fehlten, die erften beften Leute aus bem Bolfe (Bill, u. Calv. eb.), oft Beiber, weil diefe mehrlofer find, die man überfällt und tobtet (Erstine 183); doch bestimmt man gern Berbrecher, ja gange Bolfestämme, welche man beftrafen will, hierzu und nimmt aus den letteren immer die nöthigen Opfer (Will. u. Calv. 1, 206; Geemann 177). Chenfo find alle Schiffbrüchigen bem Befreffenwerben bestimmt; bas mar fester Rechtsgrundfat bei ihnen, ber auch gegen bie eigenen Bolfsgenoffen ausgeübt wurde (Bill. u. Calv. 2, 239), und wer bemfelben nicht nachgefommen mare, ber mare felbft im Deere umgefommen (Erstine 229; 249 f.) - augenscheinlich ein Reft jenes alten Glaubens, daß bom Deere ber eine Gefahr ihnen brobe, beren mythologischen Grund wir ichon ertannt haben. Auf Rut (Reina 356) murben alle Schiffbruchigen bem Gott Nabeao geopfert. Wie fehr fie Diefe Opfer für ihre Pflicht

bielten, zeigt folgende Unefbote: ein Fibschihauptling hatte einen Denfchen, anftatt ihn zu opfern, geschont: ba erschien ihm ber baburch beleidigte Gott im Traume und qualte ibn bis gur Raferei (Erstine 440). Auch die gefallenen Feinde bot man, ehe man fie ag, ben Göttern, namentlich bem Kriegegott als Opfer bar (Bill. u. Calv. 1, 208; 53; Erstine 261), wie man benn glaubte, bag bie Botter felbft nichts lieber agen, als Denfchenfleifch (Bill. u. Calv. 1, 231). Doch waren einzelne Briefter von biefem Benuf ausgeschloffen, ebenjo meiftens bie Beiber, bas niedere Bolt, die Stlaven immer (eb. 211; Seemann 179; Erstine 260) und mahrend man fonft mit ben Banden af man Denichenfleisch ftete mit Gabeln, welche, fowie die Schuffeln, in benen man es auftrug, bie Defen, die Reffel, in benen man es tochte, für jeden anderen Gebrauch ftreng tabu maren. Die Gabeln hatten bestimmte Gigennamen, beren viele obscon maren (Bill. u. Calv. 1, 212; Geemann 179); auch murbe ju Rannibalenfesten burch Trommelichlag eingeladen, ber einen gang beftimmten nur hierbei gebrauchten Rhythmus hatte ( 1 1 17 1. 1. Ersfine 291). Zeigt fich nun ichon in diefen vielen Tabus, welche mit dem Kannibalismus verbunden find, daß er eine urfprünglich beilige Sache war, fo zeigt fich dies auch barin, daß wenn Leichname um gegeffen zu werben zum Tempel gebracht wurden, dies unter gang beffimmten Liebern und Tangen gefchehen mufite (Will, u. Calv. 1, 208; Ers. fine 209): Beiber und junge Madden führten fie auf, indem fie fingend mit Staben die Schamglieder ber Leichen berührten (Erstine 439). Derartige obscone Bebrauche, welche Williams absichtlich verschweigt (1, 214), finden wir mehrfach, wobei man abgefeben von ben obsconen Namen ber Gabeln baran bente, baf im übrigen Delanefien Die Scham bem Könige, bem Befieger jugeborte; man legte ihr alfo besonderes Gewicht bei. Urfprünglich find gemiß diefe Gebräuche nicht obscon gewesen und fie hangen wohl bamit gusammen, bag bie Scham als bas lebenfpenbenbe urfprünglich bas ben Göttern geweihte Glied mar. Doch murben die Leichen ber Gefallenen vielfach auch nur verhöhnt, jum Belächter ber Unwefenben (Erstine 425 f.); oft aber auch aufe icheuflichfte mighandelt (eb.). War nun auch urfprünglich Rache das Sauptmotiv des Kannibalismus (Will, u. Calv. 1, 209), fo waren doch auch noch andere wirtfam: junächft wollte man durch ihn

fich furchtbar und angefeben machen. "Wie tapfer mein Cohn mar", jammerte ein Fibschihäuptling bem Geftorbenen nach, "er tobtete, wenn fie ihn ergurnten, feine Weiber und af fie (Erstine 248) und ein anderes noch viel icheuflicheres Beifpiel ergahlt Williams von einem Fürften, ber fein Weib ohne bag es ihn ergurnt hatte, tobtete, und auf ber Stelle auffrag (1, 210). Allein auch aus Boblgefchmad ag man Menfchenfleifch: und biefer Grund mar in fpaterer Beit bei weitem ber borherrichende. Jedes Alter, jedes Befchlecht töbtete man, um biefen bochften Benuß zu erlangen; Leute aber, welche eines natürlichen Todes geftorben maren (boch gab es beren nicht viel Will. u. Calv. 1, 188), af man nicht, fonbern beerdigte fie; boch tam auch bas vor, bag man Graber wieder aufgrub und bie Leichen verzehrte (eb. 207; 211). Denn trot bes übertriebenen Efels, welchen Fibichiinfulaner bor angegangenem Fleifch haben, Menschenfleisch effen fie und wenn es halb faul mare (212). Aber nie roh, ftete gefocht (210); boch murben bie Unglüdlichen bisweilen lebendig in ben Dfen ober in ben fiedenben Reffel geftedt (Sale 57; Seemann 174), meift aber vorher getobtet, wenn fie, wie oftere an bornehme Fürften, lebendig (und bann im bochften Schmud) eingeliefert murben (Erstine 440). 218 befondere Delitateffe galt Bunge, Berg und Leber (eb. 131) oder die Rafe (Erstine 428). Sat man viel, fo wird ber Ropf und die Sande, häufig auch ber gange Rumpf weggeworfen und nur die Glieder, namentlich Schenkel und Dberarm (Bill. u. Calv. 1, 211) gegeffen. Williams macht befondere barauf aufmertfam, daß man das Muge ber Tobten bier nie ift (213), gegen die Behauptung anderer Foricher. Dies ift allerdings eine febr merkwürdige Thatfache, an welcher wir jedoch, da fie Williams fo ficher behauptet, nicht zweifeln burfen. Da wir aber bas Auge auch fonft in Melanefien gerade vorzugeweife verzehrt faben (Torresftrage, Bebriben), fo icheint es nur eine fpatere Entartung, wenn man es auf den Fidschiinfeln verschmähte, welche aus der Raffinerie der Fidfcie bervorgegangen mar. Wer im Befit einer größeren Portion Menschenfleisch war, theilte bavon zwar möglichft wenig aber boch regelmäßig feinen Freunden mit, benn eine Unterlaffung diefer Soflichfeit führte mohl bis jum Krieg (Erstine 261). Uebrigens galt Menschenfleisch für ungefund (namentlich bas ber Beigen, welches auch unschmadhaft falgig fein foll eb. 229; Will. u. Calv. 2, 19); es bereitet Berbauungsbefchwerben, weshalb man es ftets mit gemiffen Begetabilien, bestimmten Blättern und Früchten, barunter bie eines Solanums (Sol. anthropophagorum), fowie Dams und Taro af (Seemann 176). Die Sucht nach Menfchenfleifch foll nach Seemann bis gu einer franthaften Leidenschaft fich fteigern und bann auch bas Meugere Diefer Menichen burchans tranfhaft fein (Geem. 181). Für jeden Menfchen, ber gegeffen murbe, pflegte man einen Stein als Erinnerungszeichen bingulegen, für Fürften größere (Geemann 178; Bill. u. Calv. 1, 213); bon biefen gablte Geemann bei einem einzigen Tempel 400, Billiams aber tannte einen Sauptling, ber nicht weniger als minbeftens 900 Menfchen gefreffen hatte (eb.)! Bei einem einzigen Rannibalenfest murben, wie Mariner (1, 345; 2, 71) berichtet, 200 gefallene Feinde gegeffen! Wie groß bie Robeit bei diefen Feften mar, zeigt fich baraus, bag man bie Tobten, wenn man die gange Leiche (in fitender Stellung) gebraten hatte, oft noch bunt bemalte, ihnen eine Berriide auffette und fle bohnifch wie Lebende behandelte (Erstine 262; Bill. u. Calv. 1, 209); ja bag man fogar Lebenden einzelne Glieber ober Fleifch abichnitt, es por ihren Mugen af ober gar ben Ungludlichen felbft jur Speife anbot (eb. 20; 212)! Es ift begreiflich, bag man eine Drohung: "ich werbe bich freffen" für eine febr ichlimme Beleidigung hielt (Geem. 181; Ersfine 422). Bisweilen benutte man auch bie Schabel ber tobten Feinde ju Trint- und Eggefägen, Die Bein- und Armfnochen ju allerhand Wertzeugen (eb.). - Uebrigens maren nicht alle Fidichis Rannibalen; es gab eine Bartei, welche bie Menfchenfrefferei abichaffen wollte und fich ihrer fcamte (Geemann 179; Beitfdr. 10, 239), meshalb man auch behauptete, erft in fpaterer Zeit fei ber Kannibalismus aufgetommen (Erstine 272); fie find auch gegen bie Töbtung der Beiber, welcher mächtige Sauptlinge entgegengetreten find (Ers. fine 259) und gwar mit Erfolg; wie benn überhaupt durch die Wirtsamfeit ber Miffionare, ber Europäer ber Rannibalismus jest faft gang aufgehört hat (Erefine 183; Will. u. Calv. 1, 213; Geemann 180 f.).

Daß in Melanesien dieselben Gründe für ben Kannibalismus herrschten, wie wir sie oben (162) für Polynesien aufgestellt haben, bedarf nicht bes Beweises. Berzehrten boch auch z. B. die Aetas der Philippinen ihre Feinde, um sich badurch tapfer zu machen (Poblicz. 2). Ursprünglich aber scheint auch hier der Kannibalismus mit der Ansicht, die man von den Göttern hatte, im Zusammenhang zu stehen, daß nämlich diese die menschlichen Seelen verschlängen, um sie zu reinigen oder sich einzuverleiben. Dieser Gedanke ist die Grundlage des Kannibalismus, nicht umgekehrt, wie der letztere nicht, jener Glaube aber überall herrschte. Nun fraß man, die Götter nachahmend, den Feind auf, um seine so oft gefürchteten guten Sigenschaften, ja ihn selber ganz in eigenen Besitz zu bekommen; man fraß die Berwandten, um durch sinnbildliche Ansübung die Thätigkeit der Götter ihnen zu rascherer Seligteit zu verhelsen, vielleicht auch, um ihre Seelen als Schutzeister an die eigene Person zu sessellen.

Die Berfaffung diefer Infeln zeigt uns bie Grundzuge ber polynefifchen Berfaffung, aber in argem Berfall. Die einzelnen Stämme haben meift einen Sauptling, allein die Dadht beffelben ift faft immer unbedeutend, obwohl fie früher nach bestimmten Beichen, aus benen man fchliegen fann, nach Tabus u. f. w. weit bedeutenber gewesen fein muß. Indeg hat fie fich vielfach auch recht mächtig erhalten, fo bor allem auf ben Fibschiinfeln, boch auch auf bem Galomoarchipel und in Neubritannien. Go haben die Fürften ber Abmiralitätsinfeln, welche auch burch befonderen Schmud (doppelte weiße Dufchelfette) ausgezeichnet find, unbedingte Dacht über ihre Untergebenen, welche fie bei nicht ichleuniger Willfährigfeit ichlagen und auch bei anderen Belegenheiten fehr hart behandeln, wie fie benn a. B. alle ihnen bon Europäern gefchenften Dinge jenen fofort wieder megnahmen (Labill. 1, 251; 261). Andererfeits freilich galten bie Bauptlinge auf Ruf gar nicht viel: wer reich ift und öftere Baftereien gibt, wird Sauptling, b. b. er befommt einen gemiffen Ginflug, ben er burch Schmeichelei und Freigebigleit fich zu bemahren fucht. Daber gibt es zwar viele Sauptlinge, unter biefen aber eine große Ungabl, welche gar nichts zu fagen hat. Ueberhaupt erftredt fich ihre Dacht nur auf ihre nachfte Umgebung, mahrend öffentliche Ungelegenheiten ftets von allen Stammesgenoffen behandelt werben und jeder einzelne volltommene Freiheit bes Sandelns hat (Reina 363). Bon ben übrigen Infeln bes Archipels wiffen wir nur, bag es überhaupt Bauptlinge gibt und bag biefe fich wenigstens etwas in ber Rleibung auszeichnen (Birara Bougainv. 247; Amafata Sunter 141). Muf ben Galomoinfeln finden wir biefelben Begenfate: mabrend

auf Ifabel (Bort Braslin), ber Sauptling polynefifch-bespotifche Dacht hat, fo daß er von der Ernte, ber Beute und ber Arbeit feiner Unterthanen nehmen fann, mas ihm beliebt und man ihm Alles, mas man hat, anbietet, fo bag ferner, wer auf feinen Schatten tritt fterben muß, wenn er nicht burch große Befchente fich lostauft (Surville 240); fo haben die Sanptlinge auf Simbu und Reugeorgien wenig Unfehn und Dacht und zeichnen fich hauptfächlich bor ben Hebrigen durch einen febr bochgeschätten Armring aus, ber aus einer einzigen Dlufchel gemacht und nur von ihnen und ben bedeutenoften Kriegern getragen mird (Chenne 65-6). Auf Reucaledonien fann man Diefe Wegenfate noch fcharfer feben. Die Fürften, welche bier burch hohe oben offene Dugen ausgezeichnet find (Labill. 2, 201), haben gwar bas Recht, jedem anderen die Geschenke abzunehmen, welchen bie Europäer ihm gegeben hatten, ja man bringt fie ihnen ohne weiteres bon felbft; und doch hatten fie gar fein hoberes Unfehn und burchaus feine politifche Dacht (Forfter R. 3, 251; Labillard. 2, 247). Turner freilich (426) ebenfo Las Cazas nouv. ann. des voy. 1855 (1, 333) berichtet, daß fie Dlacht über Leben und Tod ihrer Unterthanen fowie das Recht haben ihren Nachfolger ju ernennen, ju welchen fie meift einen Gobn ober Bruber bestimmen; wie fie benn auch burch Tabus, welche fie auferlegen tonnten, öfters recht thrannifch herrichen (Aust. 1855, 419 f.), Rachrichten die fich nicht gang mit jenen alteren Berichten bereinigen. Db in den berichiedenen Theilen ber Infel verschiedene Machtstellung ber Fürsten galt? Bertlüftet ift die Bevölferung genug, benn jebe Familie bilbete bier einen Staat für fich, fo daß das gange Land in einzelne felbftandige Gippfchaften gerfiel (Forfter eb.). Auch auf ben Lonalitätsinfeln mar nicht gang unbedeutend aber auch ber Fürften hier fdmantend: benn mahrend auf Salgan (Umea) ber eine Stamm nur bon einem Fürften beherricht wird, fteht ber andere unter ber Dberherrichaft einer gangen Fürftenverfammlung (Chenne 23): bas heißt doch, in einem Stamm hat fich ein Sauptling in voller Dacht erhalten, im anberen ift feine Dacht unter viele feines Gleichen bertheilt; baber im Naut. Mag. 17 (Bergh. 10, 354) bie Berfaffung biefes Stammes geradezu republifanifch genannt mirb. Uebrigens find bier die Fürften einigermaßen durch die Kleidung, namentlich aber durch die Achtung, die man ihnen zollt, ausgezeichnet:

man geht ihnen ftets aus bem Wege, fentt bie Reulen u. f. w. (Chenne 24). Allerdings fonnte bier polynefifcher Ginflug fich geltend gemacht haben. Die gleichen Berhaltniffe fcheinen auf Lifu und Mare gu berrichen (Chenne 76; Erstine 375); wie fich denn auf Mare fofort vier Gingeborene erboten für ihren Fürften Befangenschaft ober Tod zu erleiden, wenn Erefine bies zur Gubnung eines früheren Morbes verlangen wurde (Bill 37). Auf Zanna bagegen unterschieden fie fich nur burch ben Titel, fonft in nichts vom übrigen Boll (Forfter eb. 152 f.; Chenne 34; Turner 84) und altere Leute hatten mehr Unfebn wie fie; nur ju Zeiten ber Roth vereinigte fich bas Bolt, fonft lebte auch bier jede Sippfchaft für fich (eb. 179). Roch weiter gedieben waren dieselben Berbaltniffe ju Rate, wo ein Dberherricher gar nicht mehr exiftirt wohl aber eine Menge fleiner Fürften (Turner 393). Auf ben Banteinfeln gibt es gar feine Sauptlinge noch irgend etwas, mas einer Berfaffung abnlich fieht. Jeder einzelne ift abfolut felbftftanbig (ev. Diff. Dag. 1869, 328 f.). 3m Ritenbiarchipel hatte jedes Dorf feinen felbftftändigen Sauptling, boch fam es auch bor, daß mehrere Dorfer bon einem Sauptling abbingen. Much scheinen in einem Dorf mehrere Sauptlinge ju wohnen, von benen öffentliche Dinge gemeinschaftlich besprochen murben (Dillon 2, 191; 314). Auch in Rriegszeiten verfehrten bie Rurften ber verfciebenen Stämme immer friedlich mit einander (b'Urville a. 4. 183). Die Bewohner ber Torresftrafe haben feine Sauptlinge; bie Manner, welche biefe Burbe ju haben icheinen, befigen nur Ginfluß in Folge größerer Rriegstüchtigfeit, Rlugheit, Buverläffigfeit ober größerer Reichthumer, und meift auch, doch nicht immer, in Folge größeres Alters (Jufes 1, 163; Macgill. 1, 27). Auf Ren-Buinea gibt es Sauptlinge, aber nirgends haben fie größeren Ginfluß, weder an ber humboldtsbai (Rieum.-Guin, 182) noch zu Dorei (be Bruijntops 182) ju Onin (Rents 540) ober ju Abie (Dieum-Buin. 113), wo ber Rajah vom Gultan von Tibore eingefest wird; ebenso hangt auch ber Ronig von Wagen (Frencin. 2, 58) von Tibore ab (Ballace 2, 331).

Unter ben Häuptlingen aber gibt es untergeordnete und höhere. So herrscht auf Wagen der König über eine Reihe von einheimischen Fürsten (Frencin. eb.). Im Salomos, im Nitendiarchipel und auf ben Lopalitätsinseln war es nicht anders (d'Urv. b. 5, 71; Dillon

2, 314; Chehne 23 f., 16; Turner 518). Auf den neuen Hebriden gab es gleichfalls Fürsten, welche vornehmer waren als andere (Erstine 316; Turner 86) und auch zu Nenkaledonien herrschte eine solche Rangordnung: denn während dort die Häuptlinge den Titel Tea führten (Labill. 2, 201 neunt ihn Tea-buma; Forster dagegen Tea R. 3, 251 und sagt 228, daß Tea-buma nur der Name des Fürsten gewesen sei, welcher über den Distrikt Buma geherrscht habe; dies tea also wäre gleich dem polyn. tui), so naunte man ganz besonders berühmte Fürsten aliki (Labill. 2, 220), man machte also auch hier einen Unterschied. Derselbe Titel (eriki) sand sich auch auf den neuen Hebriden (Fate Erst. 316; Tanna Forst. R., 3, 152; Mallisolo Forst. Bem. 331).

Man könnte geneigt sein, hierbet an verschiedenartigen polynestischen Sinfluß zu glauben; allein gegen diese Annahme spricht der Umstand, daß wir diesen Sinfluß dann ziemlich gleichmäßig im ganzen Melanessien annehmen müßten und das ist eine unmögliche Annahme. Wirtlichen Sinfluß haben die Polynesier nur an einzelnen Punkten gehabt, aber auch hier, da sie überall den Stämmen der Inseln, auf die sie einwanderten, seindlich gegenüber standen, nur in äußerlichen Dingen, gewiß nicht in solchen wichtigen Berhältnissen, wie das der Fürsten und ihrer Stellung. Bielmehr zeigt sich ganz klar, daß die Stellung der melanesischen Fürsten ursprünglich ähnlich war, wie in Polynesien; daß die mangelhafte Entwickelung der fürstlichen Macht nur durch die Zersplitterung und Ohnmacht der einzelnen Stämme und Distrikte hervorgerusen ist.

Die Gesammtbevölkerung einer Insel zerfällt in eine Menge meift feindlicher Stämme, welche jedoch in Fate Connubium hatten (Erst. 334); die Stämme selber zerfallen wieder nach den Dörfern in zahlreiche kleinere Abtheilungen, welche sich bei mächtigeren Beranlassungen einigen; bisweilen auch unter einem gemeinschaftlichen Herrscher stehen. Die Berklüftung Melanesiens zeigt sich auch hier aus deutlichste. Ueberall aber steht den Fürsten das Bolt ungetheilt gegenüber und jener mittlere Stand, den wir in Polynesien so sehr wichtig fanden, sehlt hier. Wenn Carl (c. 84) fagt, daß es auf Neu-Guinea keine Stände gebe, sondern nur Häuptlinge, Volk und Sklaven, so gilt das vom ganzen Melanessien. Die Sklaven, welche nicht schlecht behandelt werden, sind Kriegsgefangene, welche zu Dorei kurz geschos Walt, Anthropologie. Er Bb.

renes haar tragen muffen (D. Buin, 149). Dort find es meift Bergbewohner, welche zu Stlaven gemacht werben, benn bie Dorefen und bie übrigen Ruftenbewohner ber Begend beanspruchen eine gemiffe Dberhoheit über die Bergbewohner, welche ihnen auch tributpflichtig find (M. Buin. 76); und gang ebenfo ift bas Berhaltnig ber Ruftenvölfer ju ben Bufa an ber Speelmannsbai (J. R. G. S. 7, 389 f.). Dieje Stlaven find fehr gefchätt. Uebrigens follen die Bewohner ber Gebirge und ber Mariannenftrage öfters ihre eigenen Rinder ober bie Kinder Underer aus ihrem eigenen Stamme in die Stlaverei vertaufen (Rolff 300). - Muf ben Fibich iinfeln herrichen im Befentlichen biefelben Berhältniffe, benn auch bier haben wir jene verschieben abgeftuften Fürften, bann Bolf und friegsgefangene Sflaven (Bill. und Calb. 1, 32), welche lettere, kaisi genannt (Gaimard bei d'Urb. a. 4, 705), bon Sale 58 ungenau für bas niedere Bolf gehalten werben. ift bie Stellung ber Fürften und die Entfaltung ihrer Dacht gang fo, wie wir gleiches in Polynefien gefunden haben, baber wir gang furg fein tonnen: fie werben wie Gotter verehrt, von benen fie fich felber ableiten (2B. u. C. 1, 25), durch Diederwerfen, bin Rriechen u. bgl., ftets mit einem eigenthumlichen recitativifch gefungenen Gruß, bem fogenannten Tama begrüßt (Macdonald J. R. G. S. 26, 233, 239; Bill. und Calv. 1, 37 f..), ihre Blieber, ihre Säufer, Weiber und alle ihre Sandlungen werden mit anderen Borten bezeichnet ale bie bes gemeinen Mannes, fie haben bas Unrecht an jedes Gigenthum des Bolles, mas fie berühren, gilt für beilig. gegen fie gibt es feine Tabus und auch außerlich, ba fie foviel beffer fteben, feben fie beffer aus (eb. 1, 22; 24-5; Ersfine 240; 253; 456; Gaimard bei d'Urville a. 4, 701).

Auch hier werden die Könige gefüttert, weil sie zu heilig sind, um Speise zu berühren. Auch sie haben bestimmte Eigenthümlichkeiten der Kleidung sür sich allein, wie es z. B. ein Zeichen ihrer Würde ist, am Daumen zollange Nägel zu tragen (Erstine 441; Will, und Calv. 1, 26) u. dgl. Ernennung und Krönung des Königs werden sestlich begangen; indeß sind diese Festlichkeiten bei weitem geringer als die polynesischen (eb. 25). Die erste aber tritt ziemlich früh ein, denn die Häuptlinge abdiciren früh, weil sonst ihr heranwachsender Sohn und Erbe den Tod seines Baters beeilt (Erstine 233). Neben dem König und der Königin stehen hier zunächst die

Sauptlinge großer Lanbergebiete und einzelner Stabte; ben nachften Rang haben die Briefter, welche, bisweilen politisch nicht ohne Ginflug (Gaimard bei d'Urville a. 4, 700), doch fehr von ben Firften abhängen (Willes 3, 89); bann folgen bie mata-ni-vanua (Auge bes Landes), welche Sale (58) mit Unrecht für die Grundbefiger alfo ben polynefifchen zweiten Stand halt. 3hr Ginflug ift freilich febr groß: es find bie unmittelbaren Diener bes Königs, welche feine Befehle ben einzelnen Sauptlingen und bem gangen Lande vermitteln, öffentliche Berhandlungen leiten, ben Tribut eintreiben (Gaimard bei b'Urv. a. 4, 700) u. f. w. Es liegt nahe fie mit ben tonganischen Matabule zu vergleichen. Auf fie folgen berühmte Krieger wenn auch aus niederem Stand fowie bie Borfteber ber Zimmerleute und Fifcher (2B. u. C. 1, 92). Die Säuptlinge, welche minder bornehm als ber Ronig find, haben berichiebenen Rang, je nachbem fie entweber über gange Infeln ober nur über einzelne Diftricte herrichen; fie empfangen ihren Titel, indem man bas Wort tui, bem wir auch in Polynefien begegneten, bor ben Damen bes Diffrictes fest (Erstine 168; Gaimard bei b'Urv. a. 4, 708-9). Der Mittelpunkt ber politischen Macht war bis jest bas Infelden Ban (mbau), wo alle Fürften von größerer Bornehmbeit vereinigt mohnen (Billes 3, 61; Gaimard bei d'Urville 700; Bill. und Calv. 1, 20; Ersfine 179; Geemann J. R. G. S. 2, 54); doch auch Rema, Somofomo, Lafemba, Mbua, Namofi (Seemann eb. 60) u. f. w. find wichtige Centralpuntte. Alle Länder bes Archipel find nach Bau ginspflichtig, auch g. B. Comofomo (Erst. 295, 453; b'Urv. a. 4, 403) und zwar gibt es zwei Arten von Abhangigfeit, Die Staaten welche Dali und Die man Bati nennt, letslettere minder abhängig aber weniger geachtet als erftere (28. u. C. 1, 20). Doch fonnen auch Stamme die irgendwohin Bati find, anbere wieder zu ihren Dali haben (Erst. 215). Früher aber waren die einzelnen Stämme bon einander geschieden und zwar, da fie einander feindlich gegenüber ftanben, ziemlich ftreng geschieben; jeber hatte feinen eigenen Ronig, feine eigene Mundart, furz fein eigenes Befen für fich, aber in jedem herrichte diefelbe politische Berfaffung, wie wir fie eben gefchildert haben. 218 nun ein einzelner Berricher fich über die anderen emporschwang, fo hat dies in ben gangen Buftanden wenig geanbert: jener Berricher ift jest noch beiliger als bie übrigen Fürften,

bie ihm früher gleich maren an Beiligfeit, benn auch bier wachft die Bunft ber Götter mit dem irdifchen Erfolg, und feinen Befehlen muffen fie fich fugen, wie ihre Stamme auch Abgaben nach Bau gablen. Dabei aber find bie einzelnen Fürften oder Untertonige, Die Saupter ber einzelnen Stämme felbständig genug, wie fich ichon aus ben vielen Kriegen zeigt, die fie untereinander führen. Mus biefen Streitigleiten erflart es fich benn auch, bag Sale 1840 verichiebene Barteien, Unbanger bes Königs und ber gefturzten Berricherfamilie fand; bagu famen bie unabhangigeren Sauptlinge und ber Stamm ober die Kafte der Fifcher, lauter einzelne Factoren, welche einen ftreng gefchloffenen Despotismus, namentlich bei ben ewigen Kriegen unmöglich machten. Da nun auch die niederen Sanptlinge und die Data-nibanua bon nicht geringem Ginflug maren: fo erfchien Salen die Berfaffung eber republikanisch ale monarchisch (Sale 60 f.; b'urb. a. 4, 257; Baimarb eb. 701). Doch ift bies nur geloderter Despotismus, ber im einzelnen feine volle Rraft behalten hat. Richt nur die vornehmeren, auch die geringeren Sauptlinge find bochft ftolz und eiferfüchtig auf ihren Rang, was fich inbeft mit außerfter Bettelhaftigfeit verträgt (2B. n. C. 1, 33). Die Abgaben, welche fie empfangen, befteben gunächft im Beften aller Arbeitsprodufte, fobann vornehmlich in Walgahnen, ferner in Kahnen, Waffen, Reten, Zeugen u. f. w. und werden unter großen Teftlichkeiten eingeliefert, bei melden ber betreffende Sauptling das Bolt febr reichlich bewirthet (eb. 39).

Man hat in den einzelnen Stufen der Gesellschaft wie sie hier ausgeprägt sind, etwas kastenartiges gesehen, so z. B. Williams 1, 32, aber durchaus mit Unrecht. Denn wir sehen hier nur bestimmte Abstusungen der Stände, welche nach der näheren oder entsernteren Beziehung der Einzelnen zur Gottheit sich bilden. Allein anderes sinden wir freilich hier, welches entschieden Aehnlichkeit mit der Kasteneinrichtung hat. Es gibt nämlich hier einzelne "Stämme", mit welchen ein bestimmtes Gewerbe verbunden zu sein scheint. Die Schiffer (batoni Erstine 180) haben wir schon oben erwähnt; hierher gehören nun auch die Fischer (lasakau eb.), welche ein Drittel von Ban bewohnen und einen Häuptling für sich haben (Erstine 179) und ebenso die Zimmerlente (Will. und Calv. 1, 32). So gibt es, nach Hale (61), in jedem Districte Städte, deren Einwohner ein Gewerde be-

treiben, und alle entweder Krieger oder Zimmerleute oder Fischer u. dgl. sind, welche von den höchsten Fürsten der Districte zu gegenseitiger Hülfe wenn es noth thut, aufgerusen werden. Sbenso werden auf Mare alle Knaben entweder dem Priester- oder dem Kriegerstande geweiht (Gill. 9). Aber auch dies alles erklärt sich, weil die Fischer — nach Williams sind es die Schildkrötensischer — die Zimmerleute und Priester ein besonders heiliges Gewerbe hatten, was daher nicht jedem beliebigen auszuüben freistand.

lleber die melanesischen Rechts verhältnisse wissen wir nicht viel; daß der Rang hier durch die Mutter vererbt (Fidschi W. u. E. 1, 32; Gaimard bei d'Urv. a. 4, 700) ist schon gesagt. Ebenso die Thronsolge: stirbt in Neu-Guinea der Radja, wie sich die Häuptlinge dort vielsach nennen, so folgt zuerst sein jüngster Bruder, dann der Sohn seines älteren Bruders, dann erst sein eigener Sohn (Modera 110; Müller b. 93).

Much das Bermögen erbt in Neu-Guinea durch die Mutter, mobei indeg Gohne fo fehr bevorzugt werden, daß wenn der Erblaffer nur Töchter hat, die Göhne feines Bruders erben. Indeg geben auch die Töchter, ober wenn feine da find, bie Richten nicht gang leer aus. Heberlebt die Frau den Dann, fo bleibt fie im Sanptbefite des Erbes; auch überlebende Eltern werben bedacht. Ift fein naberer Bermanbte ba, fo erbt bas Bermögen nach weiblicher Linie in ber Blutsverwandtfchaft (Speelmannsbai Sal. Müller b. 96; Modera 114); Grundeigenthum fennt man bier und auf den Torresinfeln, wo es auf die Rinder vererbt (N. Buin. 182; Macgill. 2, 28). Schwere Berbrechen find höchft felten auf Reu-Buinea, fleinere werden durch die Sauptlinge ober Meltesten beftraft und befteht bie Strafe meift in einer Geldbuffe, welche fich allerdings bis jum Berluft bes vollen Bermögens fleigern tann. Tobesftrafe ift fo gut wie unbefannt außer bei Chebruch, wo fie an einigen Orten angewandt wird (Speelmannsbai, Neu-Buin. 127; Mob. 110; Müller b. 99; Abie R. Bnin. 116; Dorei be Brnigntope 188; Geelvinteb. Goudem. 62f.). Gehr häufig übrigens find die Bestrafungen Privatsache ber Beleibigten (R. Buin, 127; Neucaled. Turner 426). In Fidschi ift ber König der oberfte Richter (Gaim. bei d'Urville a. 4, 701), beffen Urtheil ohne Formalität gefällt und meift auch ohne Widerftand vollzogen merben. Graufame Strafen, Berftummelung, Tod find hier febr

häufig (W. u. C. 1, 29). Bisweilen zeigt sich eine Art jus talionis: wer einen andern tödtet, wird wieder getödtet (Gaim. 701), wer stiehlt wird zu einer Geldbusse, zum Ersat, oder zum Berlust des kleinen Fingers, bisweilen freilich auch zum Tode verurtheilt (Gaim. 705, 707; W. u. C. 429), wie auch auf Fate die Kinnbacken eines Menschen, der schlecht vom Häuptling gesprochen, am Hause des letzteren aufgehängt wurden (Turner 393). Auch Gesammthaftbarkeit der Geschlechter besteht und Kinder, welche einem Uebelthäter verwandt sind, verlieren zur Sühne bisweilen einen kleinen Finger (Will. u. Calv. 2, 91). Uebrigens gelten ganz consequent Berbrechen eines Mannes aus dem Bolte für schändlicher und schwerer als die von Bornehmen begangenen (eb. 1, 28).

Die Buta auf Neuguinea fdmoren bei ber Conne ober beim Berg Lamanticherie ober bei einer bestimmten Baffe, daß ber Berg fie bede, die Sonne fie verbrenne, die Baffe fie tobte, wenn fie bie Unwahrheit fagen (Dob. 112; Sal. Müller b. 104). Ebenfo rufen die Ginwohner ber Geelvinkbai, einen Pfeil in ber Sand, ben Simmel an, bag er fie ftrafe: allein Umbiegen bes Pfeils und beftimmte Kräuter tonnen biefen Gid wirfungslos machen (Goodsm. 64). Die Ginwohner bes Utenata bringen fich, wenn fie fcmoren wollen, eine kleine Bunde bei, vermischen bas Blut berfelben mit Salgmaffer und trinten es (Sal. Müller b. 86). Die Bufa wenden Gidesform bei Berlöbniffen an (eb. 104). - Gottesgerichte eigenthümlicher Art, burch Emporziehen und Fallenlaffen, findet man in Neutalebonien (Rougenron in nouv. ann. des voy. 1848, 3, 98), andere mit tochendem Waffer ober Untertauchen in der Geelvintbai (Goud smaard 64). Auf Fibichi wandte man, um Diebe gu entbeden, vielfach Bauberei an (Dalbonald J. R. G. S. 26, 247). War ein Menich bringend verbächtig und wollte nicht gefteben, fo ließ ber Sauptling mit einem Tuch, bas über bem Saupt bes Schulbigen bin und ber bewegt murbe, feine Geele fangen, welche bann in bem Tuch am Rahn bes Sauptlings festgenagelt wurde. Sie glaub. ten fo feft baran, daß fie aus Angft bavor Alles geftanden (28. u. C. 1, 250). Um Garten zu fchüten murben bezauberte Fugangeln und ähnliche Mittel in benfelben aufgeftellt (eb. 249).

Gine eigenthumliche Einrichtung auf Fibschi ift bas sogenannte soro: ein Geschent bes Schuldigen an den häuptling, bas Bergebung erflehen und Strafe abmenden foll. Es gibt fünf Arten bes Soro, bei beren erften ber Schuldige irgend ein Befchent, bei ber zweiten einen Stod, bei ber britten einen Speer bringt, indem er fich felbft gnr Erbe mirft; die vierte besteht in Darbringung eines Korbes mit Erbe, nach Krieg, wenn ein Land fich unterworfen befennt: man bietet alfo fich felber gur Buchtigung oder fein Bermögen an; bei ber fünften Art erscheint ber Schuldige mit Afche bededt in tiefer Erniebrigung um anzuzeigen, daß fein Leben verwirft fei, daß er es nur ber Gnabe bes Beleibigten verbanke (Will. und Calv. 1, 31). Wir finden ahnliches 3. B, auf Samoa, doch hat fich hier eine wie es fceint uralte Gitte in frifderem und reichlicherem Leben erhalten. Wird ein foldes Goro abgewiesen, fo fann es mit dazu nöthiger Berftarfung wiederholt werben, bis ju 5 mal; meift aber ift borber fcon alles verabredet und die gange Institution ift zu einer Art von gefetmäßiger Beftechung berabgefunten. Much ben Brieftern beleibig. ter Gottheiten bot man es an.

Die merkwürdigfte Ginrichtung auf Fibichi, bie wir ichlieflich noch befprechen muffen, find die vasu, b. h. Reffen: jeder Mann, beffen Mutter Glied ber Sauptlingsfamilie eines anderen Landes (Stadt, Stamm, Infel) ift, gilt ale vasu biefee Landes und fann fich mit Ausnahme ber Beiber, Saufer und bes Grundbefites ber Sauptlinge alles was er will aneignen. Je vornehmer ihre Mütter find, je mächtiger find die Bafus. Da fie bem Könige meift einen Theil ihrer Beute mitbringen, fo ift bies Inftitut fehr ftart von ben Fürften benutt und alfo von größter Wichtigfeit. Hebrigens ift bie Sache auch gang volksthümlich, und wo ein Bafu anlangt, ber auch bei etwaigem Rrieg ftets freien Butritt gu den ihm Bermandten bat, fo wird er mit ben größten Feftlichfeiten empfangen (Sale 60; Erstine 250 f. 2B. u. C. 1, 34 f.). Rein Bermandter aber einer Frau, welche fich am Grabe ihres Mannes nicht umbringen ließ, fann vasu werben; benn man glaubte, daß fie die eheliche Treue nicht gehalten habe (Erstine 448). Auch Staaten mit einem gemeinschaftlichen Schutzgott freben im engeren Bunde miteinander, ohne bag bies Berhaltniff größere Bebeutung hat (Sale 60).

Ueber bie Religion ber Melanefier find unfere Nachrichten nicht eben reichlich. Wird nun spätere genauere Kenntnig bes Gebietes gewiß noch viele Auftlärungen bringen, so ist boch anguerfennen, bag die religiofen Borftellungen ber Melanefier nicht febr reich find. Das zeigt fich beutlich ichon in bem Theil Melanefiens, melder am genauesten befannt ift und über welchen wir mirflich bebeutenbe neue Nachrichten faum erhoffen durfen, im Gibidiarchipel; und auch hier ift alles fo widersprechend, daß ber Ausspruch einiger Renner ber Infeln, ihre Religion fei bag und verworren (Benfufan 47; Bill. und Calv. 1, 215), fich nur beftätigt. Der Sauptgott ift Mbengei, beffen Namen nach Sale (183) auch Seemann (389) mit bem polynesischen Tanga-loa gleichgestellt hat. Natürlich barf man nicht mit Sale an birecte Entlehnung benten : bafür ift bas Wefen bes Gottes zu felbständig entwidelt. Salb Fels halb Schlange, nichts empfindend als Sunger, wohnt er in einer Feljenhöhle auf Bitileon, nur bon einem Diener Uto umgeben, ben er ausschicht um Opfer gu holen, ber aber ftete, jur Betrübnig bes Alten leer gurudtehrt: benn obwohl er als ber bochfte Gott gilt, man opfert ihm, man verehrt ihn fo gut wie gar nicht (Bill. und Calv. 1, 217 f. Sale 52; Erstine 246; Seemann 223, 390). Rach anderer, wie es fcheint alterer Ueberlieferung, fteht fein Cohn (ober feine beiben Gobne), bor ber Sohle, um alle Bebete gu ihm ju bringen. Erefine (247) benft bier unrichtig an driftliche Ginfluffe. Wir finden bier jenen blinden Gott von Bifar (Difronefien Bb. 5, 2. G. 138) in anderer Berfion wieder. Mbengei trägt die Belt und wenn er fich wendet, fo entsteht ein Erdbeben, bann aber, benn nun dreht er fich ber Erbe gunftig zu, ein fruchtbares Jahr; mahrend er bei Diffmachs die Früchte ben bofen Beiftern gibt. Dies mar der Inhalt mancher Lieber, welche man ju bestimmten Tangen fang (Sale 52; Eret. 473; Seem. 390). Bu ihm geben die Geelen ber Berftorbenen, um gerichtet und gereinigt zu werden (Eref. 246; Will. und Calv. 1, 246; Baim. bei b'Urville a. 4, 702). Geben wir bier Buge, welche an den polynesischen Mafuite erinnern, wie denn auch die Runft Teuer burch Reibung zweier Bolger zu gewinnen burch einen Gobn Mbengeis gelehrt fein (Macbonald J. R. G. S. 26, 250) und auf feinem unterirbifchen Beerd ftets ein gewaltiges Feuer brennen foll, beffen Umfang viele Deilen beträgt (Bill. und Calv. 1, 230): fo ftimmt er barin mehr mit Tangaloa, bag er ber Schöpfer nicht nur ber Götter fondern auch ber Welt und ber Menschen ift (Gaimard eb. Sale 52), beren erftes Baar er nach einer Sage

aus ben Giern einer Sabichteart, Die um jene Sohle auf Bitilevu febr häufig ift, ausgebrütet, nach ber anderen fie mit feinen Sanden gebildet hat, boch erft nach mehreren migglüdten Berfuchen und bas Weib nur mit Beihülfe eines anderen Gottes (Will. und Calv. 1, 251). Auch Früchte fouf er für fie und lehrte ihnen bie Bereitung berfelben. Er ferner mar es, ber die große Fluth auf die Erbe ichidte um zwei feiner Entel, welche ihn burch Töbtung feines Lieblingsvogels ergurnt hatten, zu tobten: allein fie entfamen ju Schiff und wurden Stammväter ber Fifcher und Rahnbauer. Dur acht Menschen wurden gerettet (Will. und Calv. 1, 252). Rach Uns beren (Erstine 244 f.) mar bieje Muth vom Gott ber Zimmer= leute Rotova und feinem Wertmeifter Rotola hervorgerufen. acht retteten fich nach Dibenga, auf ein Inselchen füblich von Bitilevu, beffen Eingeborene fich beshalb für die vornehmften Ridfchis halten. Auf einen hohen Berg bes Inselchens Koro rettete fich ein fleiner Bogel und beweinte ben Untergang ber Belt (Bill, und Calv. 1, 252-3).

Doch auch andere Gottheiten gelten als Weltschöpfer. Go Dbe, ber nach Sunt (bei Eret. 244) ber mächtigfte Gott bee Archipels war, und nach der einen Nachricht im Mond, nach der andern in ber Conne wohnte; ein mifgeftaltetes Rind galt als fein Berfeben Und wie auch fonft weibliche Gottheiten ermahnt merben (Baim. bei b'Urv. a. 4: 702; Will. und Calv. 1, 252), fo glaubten fich eingelne Diffricte bon einer folden erichaffen (Erst. 244). In biefer letteren finden wir die weltenbildende Tochter Tangaloas, jene famoanifche Tuli wieber, an beren Bogelgestalt bas bie Gundfluth beweinenbe Böglein erinnert. Die von Mbengei gebruteten Gier, welche freilich blog bie Menichen hervorbringen, find gewiß eine ins Engere gezogene Umwandlung von Tangaloas Beltei. Dadurch bag er wie Tangaloa die Sündfluth ichidt, erflart fich fein Bufammenhang mit dem Gotte der Kahnbauer, wie ja Tangaloa in Polynefien jum Gott bes Deeres und bes Kahnbaues geworden mar. Zugleich aber zeigen fich gerade burch die Bluth beibe als Gottheiten des Simmels und barauf weift uns auch die Erzählung, daß Mengei und fein Rult von Ra und Rangirangi (Macdonald J. R. G. S. 26, 250) gefommen fei. Natirlich darf man dies nicht pragmatifch beuten, wie Sale (188): Ra ift die Conne und Rangirangi (Rafirati, Billiams,

Seemann) der Himmel und so haben wir den Gott in der ihm gebührenden Wohnung, dessen Name freilich später übertragen wurde auf den Theil von Bitilebu, wo Ndengei wohnte.

Much im übrigen Melanefien finden fich Gottheiten, welche ihm gleich ftehen; nur daß wir über fie weit weniger unterrichtet find. So glauben die Bewohner bon Dare (Longlitäteinfeln) an eine große unfichtbare Dacht, welche Alles leitet (Gill 8), auf Lifu hat Laulaati bie Belt erschaffen (Erst. 369; Turner 401), auf Fate amei Götter, Mauistifitifi und Tamafaia (Bill 65; Ersfine 334), von benen aber erfterer mohl zweifellos polynesifches Urfprunge ift. Nobu ift ber Beltichöpfer auf Erromango (Turner 496), Hume (vergl. Fibichi Dve) bei ben Anwohnern ber Speelmannsbai, ber über ben Wolfen thront und alles regiert, auch bas Menfchenleben, ber aber weber Opfer noch Gebete empfängt (D. Buin. 128). Bierher fcheint auch ber "Brophet" Mangundi (ber Ginige; er beißt auch Manfarija ber Alte und Manaarmafrie ber Alte ber fich verjüngt) und fein Gohn Ronori, an welche man in ber Beelvintebai glaubt, ju gehören. Mangundi foll burch eine Bunbernuf, welche er bon Sampari, ben Morgenftern, ben er fing und festhielt, befam und die er auf ben Bufen eines Maddens marf, ben Konori gezeugt haben. Er fcuf alle Dinge aus nichts, lehrte ben Menfchen Rütliches und Gutes und verbrannte fich felbft, um als Jüngling aus bem Feuer wie ber hervorzugehen. Dann jog er nach Gub-Ralingga; feine Blutfpuren find noch auf Deifore ju feben (Gondsmaard 84 f. nach Fabritius, beffen hiftor. Bebeutung bes Mythus feine Bieberlegung verbient). Andere Mythen (eb. 88 f. nach Frau Fabritius) ftellen ben Cohn, Korano Ronori, als die Sauptperfon bin und ergablen von ihm zum Theil bas oben von Mangundi erzählte. Er wird mit Allah von ber Berichterstatterin verglichen, er ift vom Simmel niebergeftiegen, hat Neuguinea, die Menschen geschaffen und mit einem jungen Deabchen wieder burch bie Bundernuß einen Sohn erzeugt, ber fpater gu ihm gurudfehrt, worauf feine Mutter fich in Stein berwandelt. Er hatte vorher bie Bapuas vieles Bute gelehrt: ba fie es aber in ben Wind ichlugen, fo wurden fie gur Strafe ichwarg und fraushaarig. Geine bereinftige Biebertunft bringt allen Menfchen volltommenes Blud. Dan glanbt fo feft an fie, bag ein Betruger, ber fich für Konori ausgab, nicht unbeträchtlichen Unhang fand. Dag ber Zusat von der Bestrasung der Papuas vielleicht nicht ganz ächt, jedenfalls jung sein, wie wir vieles Andere entschieden Europäische schon ausgelassen haben: der Kern des Mythus ist gewiß ächt und alt, nur die jetige Gestalt ist schon ins Märchenhaste herabgezogen. Die Busa beten die Sonne an und bringen ihr Opser (Sal. Mül-Ler b. 104) und die Anwohner der Tritonsbai, die sonst seine Religion haben, schwören bei ihr (Modera 112), wie auch die Tannesen, die sonst wie die Neucaledonier (Lascazas nouv. ann. des voy. 1855, 1, 333; Ausl. 1855, 419 f.; Erskine 320) keine Gottesverehrung haben sollen (Turner 13; 81), den Tagesanbruch, also das Ausgehen der Sonne mit seierlichen Liedern begrüßten (Forsster Bem. 494). Ob die Sonne hier nun Hauptgottheit oder nur nebenbei verehrt war, läßt sich nicht entscheiden, doch spricht der Umsstand, daß sede weitere Gottesverehrung sehlt, sür ersteres.

Roch eins ift bier zu bemerten. Robu beißt auf Erromango ber Sauptgott ber Infel, jugleich auch Gott im Allgemeinen (b. b. Bab. 125) und zugleich nennt man fo alle Fremden, Weiße ober Farbige (Turner 496). Ebenfo ift es in Reubritannien. Auf Rut foll vor Zeiten Bura mit feinen Rindern und verschiedenen Früchten gelandet fein, er lehrte bie beiben Sprachen ber Infel und verfchwand; von feinen Rindern aber ftammen bie Bewohner, von ben Früchten bie Nahrungsund wilden Bflangen ber Infel. Muf Birara aber beifen alle Weißen Bura (Reina 358), wie auch auf Rut Bura bisweilen als Beifer galt; und fo durfen wir wohl auch hier in Bura die lichte Sauptgottheit bes himmels (vergl. oben 237; 270) vermuthen. Die Baniforesen ferner hielten La Beroufes Ungludgenoffen für "Schiffegeifter" (Dillon 2, 160), die Mallifolefen baten Forftern (R. 3, 40) und feine Begleiter inftandig, Die Infel balb wieder zu verlaffen; und überall find die Europäer für Befen höherer Urt, für Bötter gehalten und bemgemäß empfangen (Reubr. Ie Maire 470; Reina 358; 364; Torresinf. Dacg. 2, 29; Fidfchi Erstine 229). Siermit fteht die große Schen ber Eingeborenen fowie namentlich bas ftete Fernhalten ber Beiber in Bufammenhang, welche unheiliger als die Manner mit Göttern in feine Berührung tommen durften. Und fo ertlärt fich auch die fefte Beigerung ber Bewohner von Telof Lintju (Sumboldtebai) feine Speife von ben Europäern anzunehmen (Roijer 65): mer Speife bon Gottern berührt muß fterben, wie

Bötter, welche irbifche Speife affen, ihre Gotternatur verlieren (Mehnliches im übr. Melanef. Erst. 307; Forfter R. 3, 96). Die Botter aber bes melanefifchen Simmels maren gablreich; einige berfelben fonnen und muffen wir noch befprechen. Bu Fidfchi gab es einen befonderen Gott ber Unterwelt, welcher ju Latemba Lothia bieg (Cargill bei Sale 54), mahrend ju Rema die Bernichtung ber Tobten felber (richtiger wohl der Ort, wo fie gefcah) biefen Namen führte. 218 Richter in ber Unterwelt bachte man ihn ober Mbengei ober an anderen Orten einen britten furchtbaren Gott Rati-mbati-ndua, b. f. einzahniger Berr, benn er hat einen fehr großen Bahn, ben er gum Bergehren ber Geelen, die er brat und verschlingt, gebraucht. Er hat bie Beftalt eines Mannes, nur flatt ber Arme Schwingen und fliegt ale Feuermeteor burch die Luft (Sale 54; Bill. u. Calv. 1, 218). Gine große Aehnlichfeit mit Situleo, welchen die Tonganer in diesem Ratu wiederfinden mochten, ift nicht zu verkennen. Auch bie Torreginfulaner hielten Sternfchnuppen für fliegende Beifter, welche fie fehr fürchteten (Macg. 2, 30), doch auch für die Rinder ber Sterne, wie die Fibichi in einem Kometen einen Gohn Dengeis faben (Erefine 245). Lothia aber findet fich wieder gu Lifu, mo bie Unterwelt Locha (Erefine 369) heißt: ficher daffelbe Bort, denn 9ch wechselt auch fonft in biefen Sprachen. Und gleichfalls bieg auf Rut ber Sades Lottin, wohin man bafelbft ben Marfaba, ben bojen Beift, ber Krantheiten fendet, alles Unglud und vielen Spud anftiftet nach befonderen Ungludefällen zu verjagen fich bemubt (Reina 356)-Marfaba, ber noch viele andere Ramen befigt und außerft bafflich ift. hat einen geweihten Raum auf ber Infel eigen, wo ihm öfters nachtliche Tefte von ben Mannern gefeiert werben. Bei ben hauptfach. lichften berfelben gieben zwei Bermummte umber und fordern die von Marfaba "noch nicht gefreffenen" Jungen - doch handelt es fich nur um fcon beschnittene Jünglinge. Diefe, ausgeliefert, muffen gwifchen ben Beinen ber Bermummten burchfriechen, worauf bas gange Dorf Weschenke bringt, um fie, die nun von Gott gefreffenen, au befreien. Auch bies Fest fpricht baffir, baf wir in Marfaba ben urfprünglichen Beren der Unterwelt ju feben haben, ber freilich jum bofen Spudgeift, wie Bura jum Menschen, berabgefunten ift. Gleiches Schidfal hat außer anderen "Beiftern", welche man ju Ruf fennt, Rabeao, der hier und zu Birara verehrt wird, getroffen. Er,

ursprünglich wohl ein guter Beift, ift jett vorherrichend bofe; ihm werden alle Schiffbrüchigen geopfert, bamit er fie nicht aufs Land verfolgt (Reina 356). Meergötter gab es auch im Fidfchiardipel. einer ber mächtigften, ben man boch verehrt, war in Saigeftalt (Ers. fine 420; Sale 55). Die Fifcher hatten gleichfalls ihren befonberen Gott, Rafavonu, und ber ber Zimmerleute, Rofola führt bie Geelen im Beifterschiff von bannen. Andere bervorragendere Götter find Ratu Maimbulu (Berr von Mbulu), auch Ratulevu (großer Berr) ober Mai Bafalotu genannt (Bill. u. Calv. 1, 219), ber Gott ber Fruchtbarteit, ber einmal im Jahre nach Fidschi hintommt, und mit feierlichster Tabugeit empfangen wird; hat er bann alle Friichte bereitet, fo wird er gebabet und reift wieder ab, mas die Briefter mit lautem Gefchrei fund thun: bann bort bas Tabn auf (Erst. 245 f.). Ferner eine Reihe Kriegsgötter, ber Birneffer, ber mit dem Blätterpanger (und boch Unberwundbare), der Mörder u. f. w. (Will. u. Calv. 1, 219). Auch auf Lifu, Mare und Aneithum fanden die Diffionare Rriegsgötter, ferner Götter ber Fruchtbarfeit, welche bas Land, die Pflangen geschaffen hatten, Regen und Sturm berborriefen und noch andere (Turner 519). Bu Fidschi gab es noch eine große Menge Götter, welche man entweder für "ungeborene", emig feiende wie Mbengei felbst (Macbon, J. R. G. S. 26, 250) ober für die Gohne Mbengeis halt und einen folden hat jede Stadt gum Schutgeift (Sale 53). Sale behauptet, Mbengei fei unter verfchiebenen Ramen an verschiedenen Orten verehrt; doch mogen biefe anderen Namen wirklich verschiedene Gottheiten, andere "ungeborene" bezeichnet haben. Diefe Ramen, die Williams, Sale, Gaimard und Erefine zahlreich anführen, ftimmen unter einander nicht überein; was indef, ba jede Infel ihre besonderen Götter hatte (Will. u. Calv. 1, 217), nicht wundern tann. Ginige bachte man fich monftros: mit Solghanben, mit acht Augen (Weisheit bezeichnenb), acht Sanden (Geschidlichfeit), zwei Leibern, achtzig Magen u. f. w. Der Name einer biefer Götter lautet bei Gaimard (b'Urville a. 4, 702) Dbanume, welcher Rame an ber Geelvinstbai wiedertehrt. Dort hat jeder Stamm feinen Manuwel oder Manuwin, ber alles Unheil, auch das moralifch Bofe verurfacht und fehr gefürchtet ift. Der Manuwel eines feindlichen Stammes verurfacht es, bag Leute aus bem anderen Stamm fterben (Gondsmaard 80; 79). 3m Gegenfat ju ihm gibt es auch einen gutigen Beift, Narvoje, ber zwar auch tobtet, und namentlich gern Rinber, aber aus Liebe, ber feinen Git in ben Rebeln über ben Balbern hat, oft aber auch auf Baume fich nieberläßt, Opfernden als fcboner Jüngling (3. B. im Cigarrenbampf) erfcheint und ihnen Rath ertheilt (eb. 80 f.). Die Dorefen glauben, bag Donner und Blis burch bofe Beifter, bie in ber Luft wohnen, hervorgebracht werben (D. Buin. 162); die Fibichi verehrten Totalau ben Windgott (Will. u. Calv. 1, 248). Auf Baniforo (Ritendi) bewohnte ein machtiger Gott bie Bohe bes Berges Rapogo, beffen Ankunft auf bem Berg Bollen, welche ben Gipfel umgeben, anzeigen (b'Urv. a. 5, 179; anbere Berggötter bafelbft Dillon 2, 214); die Bewohner ber Chene fowie ber Berge an ber Gut-Beftfufte Reuguineas fchworen beim Saupt ber Berge (Mobera 112; Gal. Düller b. 104). Bullane galten ebenfalls als Gis ber Götter; fie ju befteigen mar ein Frevel; auf Tanna umwohnten ben Bulfan bie mächtigften Briefter (Forft. Bemert. 39; Rietm. 153; Deumanns Beitichr. n. F. 2, 185; Ruf Reina 355).

Diefe Gewitter-, Berg- und Windgötter bilben ben lebergang ju ben untergeordneten Gottheiten. Sierher gehörte nun wohl, abgefeben bon berichiedenen Sternmithen (Turner 89), bie Berehrung "der Simmelsforper und ber Elemente" auf ben Salomoinfeln (Benfufan 47). Der Morgenstern Sampari wird zu Dorei wegen besonderer Bauberfrafte verehrt (D. Buin. 155 f.; Gouden. 85). Auf Erromango bringt die Sonne ben Regen bervor; bei anhaltender Durre werben beshalb die Sterne auf fie bos und zwingen fie es regnen gu laffen (Turner 495), wie man auch ein abergläubifches Mittel bat, bie Sonne langfamer geben ju laffen (Bill. u. Calv. 1, 250). Riefen gibt es (Torresfir. Macg. 2, 30; Fibichi Erst. 473), Feen ober beffer Elfen, flein wie Rinder, von weißer Farbe, ftete fingend, ben Menfchen nicht unfreundlich (Bill. u. Calv. 1, 240); und and von Salbgöttern, welche Berge verfeten wollten, aber burch ben Tagesanbruch verhindert ihre Laften fallen liegen, ergablt ber Fibichimpthus (eb. 251). Gine Sage auf Erromango (Turner 497) ergählt von einem Menfchen, ber burch einen riefigen Fifch, welcher ihn verschludte und ausspie, ans Land gerettet murbe und Beifter und Gotter (oft treten auch die mächtigften fo auf, Mbenget, Ratumaimbulu Geemann 401) zeigen fich oft als Schlangen, Rrotodile, Kroten, Bogel (& B.

als Tropitvogel Will. u. Calv. 2, 56), Ratten, ber Meeresgott als Hai u. s. w. (eb. 1. 241; 219; 233; Erstine 293; 420; Hale 54; N. Guin. 153; 155; be Bruijntops 187; d'Urv. a. 4, 609; Wagen Leffon compl. Buff. 3, 27; Humboldtsbai N. Guin. 177 f.), Ju Fidschi ward ein ungeheurer Aal mit Opfern, ja mit Kinderopfern verehrt (Erstine 434; Krotodil Mar. 1, 355) und ebenso zu Isabel derartige Thiere lebend gehalten (nouv. ann. des voy. 3, 63).

Die Schutgeister bilben auch bier eine besondere Rlaffe. Bielleicht muß man bier jenen Narvoje und Manuwel herrechnen; jedenfalls aber gehören die Korwar (Korrowar) der Doresen hierher, die man männlich und weiblich bachte, beren Bilber 11/2' hoch, mit fcharfer Rafe und großem, fpitgahnigen Maule verfeben find, benn ber Schutgeift frift urfprünglich die Geele. Beber hat feinen Rormar, bem er alle Bunfche borlegt, ben er um Rath fragt (ftets um Ja oder Rein; eine Bewegung bes Bilbes ift Antwort), bem er ftrenge gehorcht (R. Buin. 162; Goubswaard 78 f.). Auf Fibichi hat nicht nur jeber einzelne Fürft (Bill. u. Calv. 1, 219), fonbern auch jeder Gau feinen Schutgeift; beift biefer nach bem Gau 3. B. Tui-Latemba, fo barf ber Sauptling bes Gaus ben Namen nicht fuhren (Bill. u. Calv. 1, 233). Um Saufe eines Fürften auf Umea waren fünf Schutgeifter abgebildet (Turner 519). Auf Baniforo versprach ein Sauptling feinen Gott zu zeigen, welcher in einem befonderen Saus wohne und führte barauf feine Gafte bor bas Loch eines Landfrabben. Dicht baneben mar bas Grab feines Batere ober Grofvaters. Der Gott eines anderen wohnte gang in ber Nabe in einem Ameisenhaufen (d'Urb. a. 5, 178 f.; 180). Auch hier also find Schutgötter in Thiergeftalt ober mit fpiten Bahnen urfprünglich gewiß Götter: aber wie wir fie räumlich bem Uhnengrabe auf Nitendi nabe finden, fo fteben fie auch fonft in naber Berührung mit ber Seele ber Abgeftorbenen. Go biente ben Dorefen als Korwar auch ber Schabel eines Berftorbenen (Goudswaard 75). Auch auf Baladea trug man Knochen Berftorbener als Umulet, bewahrte bie Schabel ber Angehörigen auf und brachte ihnen bei Krankheiten Opfer. Bahne und Schabel alter Beiber bing man bier und ju Dare (Gill 8) in die Pflangungen, um reiche Ernte gu erlangen und die gunftigen Regenmacher bewirten Regen ober Trodenheit burch Begie-

gen ober Ausborren ber Anochen eines Berftorbenen (Turner 425; 428; Bill 9). Die Beifter ber Tobten mahrfagen auf ben Galomoinfeln, geben guten Fifchfang u. bergl. (Gurville 241); auf Baladea gehen fie in ben Bald, wo fie alle fünf Monate ein Weft feiern, und allerdings borte man um biefe Beit immer Dufif und Larmen bom Bald ber. Die alten Leute taugten und fangen bier (Turner 428), um ihre Gohne von der Unwesenheit ber Beifter gu überzeugen; urfprünglich aber um burch feierliche nachahmung ber Beifter Diefe gu ehren. Die Beifter fehren unter ben verschiebenften Beftalten gurud, um die Lebenden Rachts gu fchreden: baber biefe ftets einen Feuerbrand bei fich führen, um fie zu verscheuchen (Fidschi Bill. u. Calb. 1, 241; Billes 3, 118 f.; R. Guin. 162; Berghaus Zeitschr. 10, 356). Gie fcmeben in ber Luft, meift um ihr Grab, boch tonnen fie auch andere Infeln besuchen. Gie find es, burch welche weiffagende Briefter begeiftert werben (Chenne 10; Balad. Turner 81; 338; 425; 427; Lifu eb. 399; Erstine 369; Fate eb. 304; Bill 65; Turner 394; Tanna eb. 88; Ruf Reina 356; 360; Abmir.inf. Labill. 1, 267; Torresftr. Flinbers 1, XXXVI; Macgill. 2, 20; Renguin. d'Urville a. 6, 616; D. Buin. 155; 162; Goudem. 75; Fidfchi Will. u. Calv-1, 217; Ellis 1, 409). Auch Bofes thaten Die Geelen, fie brachten Krantheiten u. f. w. (Turner 424). Und auch jener merhvurbige Glaube, bag bie Beigen die wiebertehrenden Geelen feien, findet fich bier (eb.): ja auf ben Banteinfeln ertannte man unter ben Enropäern bestimmte verftorbene Individuen felbst (ev. Diff. Mag. 1869, 329). Die Fibichis find ber Meinung, bag jeber Menich zwei Geelen habe, eine buntele, welche zur Unterwelt hinabgeht, und eine belle, welche an dem Orte, wo der Menich ftirbt, verbleibt und oft, namentlich bei Regenwetter laut ftohnt und feufat (Will. u. Calv. 1, 241). Much fonnen die Geelen Lebender ben Korper verlaffen und andere Schlafende beunruhigen; und umgekehrt gludt es bismeilen, eine icon entfliebende Geele durch lautes Gefchrei gurudgurufen (eb. 242). Dad ber Meinung ber Papuas von Nordguinea wohnt die Seele im Blut (Boudem. 77). Uebrigens haben bier alle Dinge eine Geele, auch Bflangen, Steine, Berathe, alles (eb. Mariner 2, 137), was indeg nicht alle glaubten, mit benen Williams verfehrte. Bebes Ding gelangt auch in ein Baradies und zwar entweder ins allgemeine ober

aber in ein ganz specielles, wie benn 3. B. das ber Kotosnüffe zu Longia auf Rewa ist, und der Hänptling von Rewa beslagt sich oft, in Zeiten großer Festlichkeiten nicht schlasen zu können, weil er stets das Krachen der Nüffe höre, die, sowie sie irgendwo im Archipel verzehrt wurden, sosort in ihr Paradies kamen (Hale 55), wo sie ein besonderer Gott Mbolembole in Gebrauch nimmt (Will. u. Calv. 1, 242).

Wir haben ichon einzelne melanefische Barabiefe ober wenigstens Aufenthaltsörter ber Geelen genannt, fo Lottin auf Ruf, Locha auf Lifu; auf Fate bieg es Latinatoto und murbe im Beften liegend gebacht (Erstine 334; Gill 65); ebenjo bachte man fich Locha gu Lifu im Weften (Turner 401). Muf Aneithum gingen Die Seelen nach Umatmas; fie fprangen, um babin ju gelangen, von einem Felfen bes Beftenbes ber Infel ins Meer, in Umatmas aber murben fie gerichtet: Die guten tamen in ein Barabies voll Speife und Bohl leben, die ichlechten, Diebe, Morber, Chebrecher in eine Solle mo fie Sunger leiden mußten (Turner 371). Die Dorefen glauben an bas Fortleben ber Geele auf bem Grunde bes Deeres (Goubswaard 77), wo fie nach indifcher Beije aber gludfelig weiter leben; bie Ahamborefen dagegen (D. Guin. 162) glauben an eine Art Seelenwanderung, indem die Geele bes Mannes im alteften Sohn, die der Frau in der ältesten Tochter fortlebt. Um Eingange ber Unterwelt fitt zu Fate Salatau und ichlägt jeder herannabenden Geele mit bem Beile auf ben Ropf (Turner 394). Huch auf ben Fibfcinfeln broht ben Geelen große Befahr. Cobalb fle geftorben find, warten fie junachft auf die Geelen berer, welche fich an ihrem Grabe opfern, um bann ben Weg nach Mbulu, bem Baradies, angutreten, Den Ort von wo man - ber Wege geht burche Deer - abfahrt, beißt auf jeber Infel Mbratulu ober Thimbathimba, doch ift ein folder Sauptort für ben gangen Archipel auf Banualevu, in der Rabe von Rai Thombothombo. Schon auf bem Weg bahin werden Die Beifter ber Sageftolgen entweder bom Lema-lebu, bem "großen Beibe", melches auch fonft ichonen Dannern nachftellt (Will. u. Calv. 1, 239), ober aber bon Rangganangga gefangen und an ben Felfen zerfchmettert. Beder zu Thimbathimba antommende Beift wird burch einen Bapagei ber bort fitt und fchreit, fobalb er eine Geele naben fiebt, angemelbet: bann fommt Samunalo, ber "Geelentobter" und fampft

43

Bait, Anthropologie. Gr. Bb.

mit der Seele, die wenn gludlich nach allerhand neuen aber minder ernften Gefahren nach Mbulu gelangt; Die unterliegen werben von Samubalo und feinen Brübern gefocht und gegeffen. Deshalb wird auf Bannalebu ein Dann mit bem Ronig begraben, daß er für diefen ben ben Rampf beftehe (Bill u. Calv. 1, 197). In Douln gibt es verschiedene Stufen der Gludfeligfeit; am geringften ift fie in Durimuria, wo bas Leben im gangen bem auf ber Erbe gleicht, am bochften ein Diburotu. Doch gibt es auch Strafen und Richter ift Mbengei, ber indeg wenig auf moralische Trefflichkeit gibt. Untattuirte Beiber werben in fleine Stude gerschnitten, jur Speife ber Botter; Manner, die feinen Teind getöbtet haben, muffen mit ihrer Reule eine arge Schande! - auf einen Schmuthaufen fclagen, andere merben gur Erbe gelegt, bas Beficht nach unten und Taro in fie gepflangt. Die Geelen aufgefreffener Manner werben von ben Bottern gefreffen (Bill. u. Calv. 1, 242-8). Intereffant ift noch folgenber Zug. Bei Thimbathimba liegt die Stadt Nambanggatai, welche die Beifter paffiren milffen. Deshalb find bier alle Saufer fo gebaut, daß Borber- und Sinterthur in gerader Linie liegen, um ben Beiftern freien Durchaug ju gestatten, und bie Ginwohner fprechen ftete nur halblaut mit einander, aus der Gerne rufen fie nie, fondern reden nur burch Geften (eb. 245). Mbulu foll nach einigen fern im Beften liegen, ale Infel im Deer; ober es liegt in der Unterwelt (Geemann 399; Sale 55). Man glaubt an mehrere Simmel fiber einander (Bill. u. Calv. 1, 247); einige glauben an Geelenwanberung, andere an Bernichtung ber Geele nach bem Tobe (eb. 248); welche lettere Unficht wohl nur auf die niederfte Bolfoflaffe ibre Anwendung findet. Doch hat ber Cult ber Geelen fpater auf Diefelbe Weife um fich gegriffen wie zu Polynefien. Auf Tanna ift bies am meiften ber Fall: bier beifen die Gotter und die Beifter ber Bor fahren mit gleichem Worte aremha (Turner 88), und Die Gotter find fo hinter ben Geelen gurudgetreten, bag auger ber Conne biefe letteren allein Opfer und Berehrung erhalten (eb. 13; 88). Auf Baladea war es abulich; und auch auf Renguinea fpielten bie Seelen ber Borfahren, welche am Rumeram bargeftellt waren, eine große Rolle und hatten wie es fcheint bie alten Gotter ins Darchenhafte und Menschliche herabgebrüdt; ähnlich wohl auch auf Nitendi. Allein hierbei ift wohl zu beachten, bag die fo verehrten Geelen ftete gu

Schutzöttern geworben find; wie auch die Korwars als Abbildungen der Lodten galten (R. Guin, 162).

Much eine Menge mythologischer Erzählungen gibt es, von benen une hier nur noch einige Schöpfungefagen beschäftigen follen. Die Sage, welche Seemann (397) erwähnt, bag eine Art Amorphophallus ben Simmel emporgeftogen hatte und beswegen auch beim Beltuntergang Schut bieten wurde, ba fie ein "vasu" bes Simmels fei: diefe Sage fonnte von Samoa eingewandert fein. Die Weftalt ber Rufte verbanft Bitilevu bem Gott Rofomouta (Bill, u. Calv. 1, 250), nach anderen bem Mbengei felber (Geemann 394). Auf Lifu fcuf Laulaati querft einen Stein, aus welchem Dann und Weib hervorgingen (Turner 401). Auf Erromango war ber erfte Menfch ein Beib (Turner 496); Die Menfchen gingen auf allen Bieren, die Schweine aufrecht, bis nach einem Befchluß aller Thiere die Gibechje bem Schwein auf bem Ruden fprang; feitbem geht ber Denich gerade, bas Schwein gebiidt (eb.). Auch auf Tanna fpielte in einer langen nicht recht verftandlichen Schöpfungempthe ein Stein eine große Rolle (Turner 88). In ber Torresftrage galt als ber erfte Menfch ber Riefe Abi, welcher beim Fifchen bon ber Bluth überrafcht aber mit feinen Beibern in Felfen verwandelt murde (Dacgill. 2, 30). Sier ift ber umgefehrte Bang, ber erfte Denich entfteht nicht aus, fondern wird jum Gelfen. Die Infel Abie bilbete fich burch einen gewaltigen Treibholgftamm; eine Frau erwuchs auf ihr als erfter Menich, welche bann mit einem Bapu vom Festlande Rachkommenfchaft zeugte (D. Guin. 115).

Wir finden in allem Borstehenden nichts, was wir nicht entweder ganz ebenso oder ganz analog in Polynesien gesunden haben. Allerdings sind unsere Nachrichten, außer über Fidschi, sehr dürftig; allein wir sind doch zu dem Schlusse berechtigt, daß auch reichlichere Nachrichten nur analoge Züge bringen werden. Es ist nun freilich sehr verlockend, alle jene Einzelnheiten, die wir zusammenstellten, noch einmal streng zu nunstern und mit der polynessischen Neligion zu vergleichen, allein wir können und müssen dies dem Leser überlassen, indem wir nur kurz solgenden Hauptsatz hinstellen, welcher durch alles Borstehende bewiesen ist: die melanesische Religion ist genau der polynessischen verwandt, aber selbständig entwickelt und zwar selbständig an verschiedenen Bunkten entwickelt. Sie beruht, wenn wir von Ein-

zelnheiten absehen, durchaus nicht auf Entlehnung. Allerdings finden wir sie vielfach in Berfall; allein so reich wie die polynesische ist die melanesische Götterwelt nie gewesen.

Doch finden wir auch fonft noch vieles Bleiche. Omina gab es überall (Dorei de Bruigntope 187; Goudem. 81 f.; Fidichi Bill. n. Calb. 1, 240 f.) ebenfo überall Bauberer die man febr fürchtete, Leute mit gutem ober bojem Blid, man glaubte an bas zweite Beficht, an Traume - Götter geben in Schlafende ein, welche dann eigenthumlich ichnarchen Bill. u. Calv. 1, 228-, an Bogelflug u. bergl. (eb. 250; Goudem, 82), beim Riefen fagte man "Gotthelf" (eb.; Torresftr. Macg. 2, 30), man pflanzte zu Fidichi ben großblättrigen Aron an die Thuren als Abwender von Tod und Teufel, Anaden ber Gelente bezeichnet ben Torresinfulanern (gang wie ben Kindern in Mittelbeutschland), daß irgend jemand fie lieb hat und gut von ihnen fpricht (Macgill. 2, 30) u. f. w. Wichtiger ift es, bag wir auch bas Tabu in Melanefien gang genau wie in Bolynefien finden, fo daß alfo junachft ber Abel je vornehmer, je ftarfer tabu ift, die Weiber ftets vom Tabu ausgenommen find und mit ben Dannern beshalb nicht effen, feinen Tempel betreten, fein Menschenfleisch geniegen burfen. Speife und mas dagu gehört, ift auch hier ftreng vom Tabu ausgenommen; die Infarnationen ber Götter durfon nicht gegeffen werden; befonders tabu ift ber Ropf eines Menfchen, weshalb man (Macdon. J. R. G. S. 26, 233) beim Befprach mit vornehmen Sauptlingen und bei Bebeten oft den Ramm aus bem Saare nimmt u. f. w. (Fidichi Bill. u. Calv. 1, 24; 136; 140; 211-2; 219; 234; Sale 51; Eret. 254 u.f. w.; Meucal. Forfter R. 3, 254; Sood 218; Lonalitäteinf. Erefine 354; Chenne 17; Bebriden Turner 495; Nitendi d'Urville a. 5, 165; 320; 335; Galom. Gurville 240; 250; d'Urville b. 5, 59; 60; 64; Reuguinea, Mariannenftr. Dod. 27; Roijer 166; Sumboldteb. D. Buin. 182; 89). Aus diefer allgemeinen Berbreitung der Gitte widerlegt fich Sales und d'Urvilles Meinung, baß fie von Bolynesien eingeführt sei. Um Tabus anzuzeigen, hatte man verschiedene Mittel, Blatterbufchel (Sumboldtebai Reuguin. 182), Stabe oder Ruthen u. bergl. (Fibichi Bill. u. Calv. 1, 235). Tabufarbe war auf Fibidi gelb (Macdon. J. R. G. S. 26, 248) fonft weiß (Reucaled, Labill. 2, 203; Reuguin, Gal. Duller b. 57 f. 3nf.

bei Neuguin. Roggeveen 569). Auch grüne Zweige ober Blätter bienten zu ähnlichen Zweden. Die Fürsten konnten Tabus auserlegen und nicht selten ist auch hier das Tabu politisch gebraucht und gemissbraucht (Fibschi Will. u. Calv. 1, 235; Neucaled. Lascazas nouv. ann. des voy. 1855, 1, 333; Ausl. 1855, 419 f.). Die Auskebung eines Tabus ersordert manche Feierlichkeit (Will. u. Calv. 1, 235); boch hat auch hier Wasser enttabuirende Kraft (Hebriden Forster 3, 15; Mallikolo, Neuguinea ders. Bem. 517; Fidschi Will. u. Calv. 1, 249). Auf Dertlichkeiten, welche tabu sind, müssen zu Nitendi Leute, die keine Häuptlinge sind, ihre Kleider ablegen (d'Urville a. 5, 346); auf den Fidschi kroch man darüber hin (Will. u. Calv. 1, 233).

Die melanefifchen Sprachen haben, foweit fie befannt find, alle ein Bort für Gott, welches auf Tanna jugleich bie Geelen ber Borfahren bezeichnet (Turner 88), im Fibichi jugleich alles Staunenswerthe, Ungewöhnliche (Will. u. Calv. 1, 216). Trot aller finnlichen Borftellungen, die man bon ihnen hatte (j. B. Turner 13), bachte man bie Gotter als geiftige Befen und ift von Fetischanbetung febr entfernt, benn alle Bilber, Thiere, Baume, welche als Gotter berehrt werben, gelten nur für heilig, weil fich bie Gottheit auf fie berabläßt (Will. u. Calv. 1, 216; 220; Reng. Goudemaard 81; Bebriden Bill 8; Turner 349 f.). - Tempel hatte man überall (Tanna Turner 85; Ritendi Dillon 2, 191; d'Urv. a. 5, 151; Salom. Rietm, 188; Wagen Leffon compl. Buff. 3, 27); bie großen zu Dorei und Telot Lintju auf Neuguinea, welche von beftimmten Jünglingen bewacht wurden, find ichon befchrieben. Wie im übrigen Melanefien bienten auch die ju Fibichi, wo jeder Ort einen ober mehrere hat, als Berfammlungshaus, Schlafraum für die Danner und öffentliche Berberge (b'llrv. b. 4, 223; Eret. 168; Bill. u. Calb. 1, 221). Gie fteben auf Steinterraffen und zeichnen fich burch ihr hohes Dach, ben beiberfeits vorftebenden Firftbalfen und burch befonders reichen Schmud von buntem Seil, Waffen u. bergt. aus. Bu bem roben Bretteraltar bes Inneren hangt bom Dache herab ein Stud Zeug, welches als Weg bes herabsteigenden Gottes gilt (Erst. eb. Will. u. Calv. 1, 222; Geemann 393). Gern baut man einen Tempel babin, wo ein Sauptling getöbtet ift; und bei ber Grundung burfen Menfchenopfer nicht fehlen. Doch gab es

auch Opferpläte, welche nur aus einem umgaunten Raum beftanben (Seemann Beitichr. f. Erbt. n. F. 10, 234). - Alle 3bole, welche wir in Melanefien finden, find Darftellungen von Schutgeiftern ober Geelen der Borfahren: Bilber bon wirflichen Gottern fommen nirgende vor. Wohl aber fand man auf Fibichi und ben Bebriden beilige Steine, welche als Sit bestimmter und febr machtiger Gotts beiten, welche bei ber Beltichöpfung mitgewirft hatten, galten, wie auch Mbengeis Mutter ein Stein gewesen fein follte (Will, u. Calb. 1, 221). Gie ftanden auf Tanna in beiligen Sainen und trugen auf Ridfdi bieweilen ben Lifu ober andere Bierrathen. Muf ben Bebriben fab man ferner in einem langen bunnen Stod, ber beshalb ftets in ben Sanben ber Mergte und Fürften war, ben Git eines beilbringenden Gottes (Bill. u. Calv. 1, 220; Gill 8; Turner 349 f.). Auf Bnie (Umea) waren bie fünf plaftisch vorspringenben Figuren mit darüber gemalten Röpfen am Saufe bes Fürften Coutgeifter (Turner 519); Schutgeifter waren die grotest gefcnitzten Korwars, welche daher männlich und weiblich gedacht wurden, und ebenfo bie ahnlichen Bilber, welche man im Salomoarchipel (Rietm. 188; Benfufan J. R. G. S. 32, 47), in ber Torreeftrage (Flinbers 1, XXXVI), in Reubritannien (Dampier 5, 98; Leffon compl. Buff. 3, 81), auf Bagen (Leffon eb. 27) und ben Infeln nordweftlich von Renguinea fand (Bool. ju Frenc. Pl. 47). Man opferte ihnen; in ber Torresftrafe brannte Barg, hingen Schabel por ihnen; man trug fie ale Amulette. Die ichon befchriebenen Bilber am Rumbram ju Dorei fowie die Figuren an den Pfeilern des Saufes, von benen die Manner mit übergroßem und ausgeredtem Blied, die Frauen die Sand vor ben Schoof haltend bargeftellt find, einige mit Baffen in ber Sand, eine Frau mit acht Sanden (R. Buin, 153 f.: be Bruijntops 186), find Schutgeifter, benn einmal haben auch bie männlichen Korwars bas ftarte Glieb (R. Guin. Tafel W W). andererfeits nennen fie die Bapuas felber Bilber ihrer Borfahren (eb.). Daß wir Schlangen und Fifche unter ihnen bargeftellt finben, fpricht nur für jene Deutung: benn ber Schutgeift nimmt gang gewöhnlich jene Beftalt an. Go erflart fich benn auch ber Biberfpruch unter ben Berichten über Baladea und die neuen Sebriden, welche balb feine Götterbilber haben (Bal. Lascagas nouv, ann. des vov. 1855, 1, 333; Muel. 1855, 419; Bebr. Bill 67; Erefine 334;

Loyalitätsinf. Gill 8), bald folche besitzen follen (Loy. Hebr. Turner 519; Gill 127; Balad. Turner 427). Sie hatten keine Bilber von Göttern, wohl aber von Schutzeistern und Todten; und so fand man auf Baladea ungeschickt geschnitzte Denkbilder, Bretter oder Stäbe mit eingeschnitztem Gesicht auf den Gräbern, öfters auch am Eingange der Häuser, namentlich an denen der Häuptlinge (Labill. 2, 225; 239; Forster R. 3, 243; Turner 427). Solche Bilder waren es ohne Zweisel auch, welche Patteson auf Ambrhm und Erskine zu Fidschi in den Tenpeln vorsanden (ev. Miss. Mag. 1869; 319; Erst. 252).

Religiofe Tefte, die nicht allzu baufig find, batte man auf Fidichi beim Bflangen und Ernten ber Dams, beim Jahresichluft (Bill. u. Calb. 1, 230; 233), in Tanna zweimal im Jahr und hier auch noch außerdem bei Sochzeiten und Geburten (Turner 13; 85) in Ruf bei ber Befchneidung (Reina 357), mabrend man fonft meder Che noch Geburt ober Tob religios feierte. - Opfer aber werben häufig gebracht. Die Buta bringen fie unter Gebet ber Sonne (Sal. Düller b. 104). Auf ben Fibichi, mo indef die Götter nur die Geelen ber Opfergaben, die Opfernden und die Briefter die Gaben felbft bergehren, maren fie gang enorm (Bill. u. Calb. 1, 231; Erst. 222). Dantopfer brachte man nach Tödtung eines Feindes, nach Rettung aus Gefahren, nächtlichem Schildfrotenfang u. f. w. (Bill. u. Calv. 1, 231; Erst. 439; Dillon 2, 239); ben 216gefchiebenen und Schutgeiftern opferte man überall (Runaie, Balab. Turner 425; Lon. eb. 399; Bebr. Turner 371; 394; Forfter R. 3, 181; R. Buin. Goudew. 76 f. 81 u. f. w.), mahrend hingegen die oberen Gotter feine Opfer mehr empfingen (Bill. u. Calv. 1, 217); boch betet man zu ihnen (Erst. 247), wie zu ben anderen Göttern, namentlich aber zu ben Schutgottern und nur gu biefen, wo ber Sauptgott gang jum Menfchen berabgefunten mar. Die Balabeaner beteten por jeder Unternehmung ju ihnen (Turner), Die Tannefen gur aufgehenden Conne und vor jeber Mahlgeit (Turner 85). Der Sauptling, der jugleich Briefter ift, fpricht dies Gebet und awar fleht er darin um langes Leben, Gefundheit, gute Ernte, Erfolg im Rrieg u. f. w., er trägt alfo alle Bedurfniffe bes Lebens ben Gottern bor. War man in Angft, fo baute man in Fibichi vernachläffigte Tempel rafch wieder auf ober errichtete neue, man peinigte fich

felbst; um Regen zu erstehen, zogen ganze Processionen auf allen Bieren umher, und jeder Einzelne trug noch dazu einen schweren Stein am Hals (Will. u. Calv. 1, 232) u. s. w. Waren aber die Götter nicht willsährig, so schalt man sie, forderte sie zum Kampf heraus oder züchtigte sie, natürlich nur die Schutzsötter (Will. u. Calv. 1, 236; de Bruijnkops 186; 189). Uebrigens aber sind die Meslanester fromm und devot und halten ihre religiösen Satzungen, namentlich die Tabus sehr streng (Will. u. Calv. 1, 233; 239). Zwar gab es Freidenker, wie Thalomban ein solcher war (Erst. 249); auch hatte man Geschichten von solchen, die an der Allmacht der Götter gezweiselt hatten, die aber dann auch allemal von der Macht der Götter bestraft wurden (Seemann 401 f.).

Muf Baladea, mo jebe Familie ihren eigenen Briefter hatte (Turner 427; Bill 8) und auf ben Lonalitäteinseln mar eine erbliche Briefterschaft, jedoch ohne politischen Ginfluß (Turner 426). Auf Runaie bagegen und Fibichi tann jeder Gingelne Briefter werden, fobald er nur etwas was eintraf borber gefagt hat. Sier nämlich find bie Briefter gugleich Bahrfager (Will, u. Calv. 1, 227; Bergh. Zeitfdr. 10, 356; Chenne 10). Gehr wichtig ift, bag an manchen Orten der Sauptling auch jugleich Briefter ift, fo auf Tanna, wo indeg außerbem noch eine fehr einflugreiche Schaar von Brieftern die mar, welche um ben Bultan wohnten, fo auf Ritendi (Turner 85 ev. Miff. Mag. 1869; b'Urv. a. 5, 176). An anberen Orten gab es gar feine Priefter, wie g. B. zu Dorei und fonft auf Reuguinea (be Bruijntops 187; Goudew. 81). Auf Fibicht bilben die Briefter zwar einen felbständigen allein feinesmege erblichen Stand, hangen aber gang vom Fürften ab (Will. u. Calv. 1, 226). Doch ift ihr Einfluß aufs Bolt bedeutend (Dillon 1, 22). 3hr Rang bestimmt fich nach dem bes Gottes, welchem fie bienen. Denn jeber Briefter hat feinen eigenen Tempel und Gott, in dem er und bem er bient; und wie er nirgends anders thatig fein tann, fo fann auch Riemand einem Gott anders opfern, ale in feinem Tempel und mit feinem Briefter (Bill. u. Calv. 1, 226 f.). Daber tommt es natürlich, daß der Briefter bes höchften Gottes vornehmer, einflugreicher und reicher ift ale feine anderen Collegen (Gaimard bei b'Urv. a. 4, 701), über bie er aber feine Dacht befitt (Sale 56); und ebendaher auch, daß eine Unrufung Mbengeis biel umftandlicher

und tofffpieliger mar, ale bie anderer Botter (Bill. u. Calv. 1. 230). Bebes Befragen eines Brieftere ift mit Gefchenten an biefen und mit Opfern für ben Gott verbunden (Sale 57). Die Briefter find bier, wie in Bolynefien, ber Bermittler gwifchen Gottern und Menichen, theils burch Befragen, theils baburch bag fie begeiftert merben bon einem Gott, ber in fie eindringt und aus ihnen heraus fpricht. Die fomatischen und psychischen Aufregungen find bier wie in Bolhnefien und bedürfen teiner weiteren Befchreibung (Fibichi Bill. u. Calv. 1, 224; Sale 57; Erstine 250; Runaie Chenne 10; Mitendi Dillon 2, 301; 306). Doch ift es pfpchologisch von hohem Intereffe, zu feben wie die Briefter in Gegenwart ber Diffionare fich in diefe Begeifterung nie hinein arbeiten tonnen, benn bagu gehort ganger ungetheilter Glaube wie ber Unmefenden fo ber Sandelnden felber. Auch Briefterinnen gab es auf Fibichi, aber minder geehrt und mächtig als die Briefter (Bill. u. Calv. 1, 223), fie ftanden wohl den weiblichen Gottheiten jur Geite. Die Tracht ber Briefter bafelbst zeichnete sich burch einen langen beiligen Ramm sowie burch ein Stirnband aus von Scharlachfebern (eb. 227). Die Baare liegen fie lang wachfen und einzelne Loden hatten befondere Ramen: fo bief eine Lode eines Briefters, ben Calvert fah (2, 102) "großer Wind", weil ein folder nach mangelhaftem Opfer weben würde; eine andere "berdorbenes Brod", weil er, wenn nicht beleidigt, Die Ernte fo reich macht, bag ber Ueberfluß verfault; eine britte "gefottener Fifch", benn einen folden bereitete man ihm fofort nach jedem Fifchfang. -Muger ben Brieftern gab es noch Wahrfager, welche von jenen burchaus verschieden find (eb. 228; Macdonald J. R. G. S. 26, 250); Bahrfager auch zu Dorei (be Bruigntops 187) und fonft. Auch eine besondere Urt von Sebern gab es, die "Gottfeber", welche jede Spur eines auf Erben manbelnben Gottes erfannten und baburch bon großer Bebeutung maren.

Zauberei, über beren Anwendung beim Wettermachen u. dergl., über beren juristische Geltung wir schon gesprochen haben, wurde viel getrieben und ganz in der Art wie zu Polhnesten. Um Jemanden frank oder todt zu zaubern bedurfte man eines Nestes von seiner Speise, eines Abfalls seines Körpers, auch wohl des Knochens eines Borsahren und man glaubte so fest an die Wirksamkeit des Zaubers, auch die Freigeister auf Fidschi (Will. u. Calv. 1, 248), daß man

wohl aus Furcht und Schmermuth starb, daß man beim Tode eines bebeutenderen Fürsten, den man stets durch seindlichen Zauber verursacht sah, wohl Krieg mit dem Nachbarstamm ausing (Tanna Turner 18-19; 90; Erst. 304; Fate 320; Turner 394; Erromango Turner 495; Kunaie Erstine 390; Neucaled. Turner 425; Mare eb. 411; Gill 8; Fidschi Will. u. Calv 1, 248; Rut Reina 360; Neuguin. de Bruijntops 189). Zu Eronan wurde deshalb bei einer Epidemie die samoanische Mission ermordet, weil man durch ihren Zauber das Unheil hervorgebracht glaubte (Erstine 317; Turner 361).

Rrantheiten bielt man nämlich für die Wirtung feindfeliger Das monen, welche in ben Rorper theils freiwillig, theile durch Bezanberung gezwungen einbrangen. Diefe Damonen waren entweber feindfelige Bötter, auch die bochften (Rut Reina 360) ober feindfelige Geelen; und barauf grundete fich bie Art, wie man Rrantheiten meift behandelte, nämlich Beschwörung. Merzte und Zauberer fallen überall aufammen. Um Krantheiten zu vertreiben, brachte man den Todten Opfer (Balad. Turner 425; Tanna Forfter R. 3, 181; Fate 394); auf Fibichi ben Göttern felber (Bill. u. Calv. 1, 187; 249) ober ben Tobten (eb. 1, 191 f.). Dber man brachte ben Krantheits machern, den Zauberern Geschenke (Tanna Turner 18; 90; Fidichi Bill, u. Calv. 1, 249), welche bann ihr möglichftes durch Gegens gauber ju thun verfprachen: ober man trug bas 3bol bes Gottes, meift einen Stab, jum Rranten bin, um ihn bamit ju berühren und ju beilen (Turner 349 f.), ober ichalt ben feindlichen Gott und ftrafte ihn (Dorei be Bruijntops 189). Diefe Bauberarate maren gu Baladea und Fidichi, weil die Fürften fie oft politisch benutten, febr berhaft und ihr Leben bebroht (Turner 425; Lascagas nouv. ann. des voyag. 1855, 1, 333; Will. u. Calv. 1, 249). mahrend fie umgefehrt auf ben Salomoinfeln hochgeehrt maren (Sur, ville 241). Wie man ihre Wirtsamfeit bachte, bas zeigt fich in Reinas Bericht über Rut (360): man hat "Gebete", b. h. Zauberfpruche für alle Dinge, für Wetter, reichlichen Fischfang, Genefung u. f. w., welche baburch wirten, bag eine Rraft aus bem "Bauche". - ben man bier alfo fur ben Git ber Geele anfah - bes Betenben auf ben betreffenben Wegenstand übergeht. Manche haben gang besondere Kräfte in fich, welche aber nicht erblich find. Für solche Rrafte hielten fie die Medicin ber Miffionare.

Doch hatte man auch wirkliche Arzneimittel: auf Tanna war Aberlaffen bas Sauptmittel und bei fchlimmeren Fallen eine Art Mora, die am Jug angewendet murbe (Turner 92). Auf Rut geben die Kranten an die Gee, weil fie die Geeluft für gefund balten, fie nehmen Gifchbrühe und ben Mufguf einer großblättrigen ichleimigen Bflange gu fich; frante Glieber fcnurt man möglichft feft ein, bei nicht lotalem Schlechtbefinden ift man, fo lange es geht und wenn der Kranke feine Nahrung mehr zu fich nimmt, beginnen die Befchwörungen bes Marfaba. Bon Seilmitteln icheint auf Reuguinea nichts bekannt zu fein (D. Guin. 120; 161). Wenn man nun auf Fibichi die Kranten besonders ichlecht behandelte, wenn man fie aus ben Saufern binausschaffte, fich von ihnen möglichft fern bielt , ja fie noch lebend in die Sohle brachte, wo man in einigen Begenden die Todten beifette, ober fie noch lebend aufputte und ausstellte (Bill. u. Calb. 1, 183; 187-8); wenn man fie unterwege aus Schiffen lebend in die Gee marf (Erstine 289); fo ift das, wie wir fcon oben zeigten, nicht blos Graufamkeit und Robeit, fonbern zugleich burch die Angft bor dem bofen Beift in ihnen veranlagt. Dies geht gang flar daraus berbor, daß man die Kranten für boswillig bielt; daß man glaubte, fie murben bie Schlafmatten, bie Befage, bie Speis fen anderer burch ihren Speichel verunreinigen, b. f. ben Damon ber in ihnen haufte, auf jene übertragen (Bill. u. Calv. 1, 186). Deshalb ermordete man in Fate phantafirende Rrante fofort (Turner 444) und manches bon ber Töbtung ber Kranten, mas mir oben befprachen, findet bier feine Löfung. Eben baber erklart fich auch die feltsame Sitte, die in einer Begend bes Archipel herricht, daß die Bermandten bann einen Kranten zu erdroffeln beschließen, wenn in ber Rabe mo er liegt, ein Baumzweig gebrochen ift (Will. u. Calb. 1, 185 f.): jebenfalls erfeben fie baraus, baf ein bofer Beift feinen Weg zu bem Rranten genommen bat.

Ein Sterbender wird hier (Sale 63-4) und zu Fate (Gill. 65.) durch besondere Gaben der Freude ausgerüstet zum Weg nach und zum Aufenthalt in der Unterwelt. Trat dann der Tod wirklich ein, so erheben die Angehörigen ein lautes Jammergeschrei (Fidschi Hale 64; Will. und Calv. 1, 187; Tanna, Turner 92; T

eb. 893; Ruf Raina 360; Neu-Buin, 462) und es beginnen nun bie Trauerfeierlichfeiten. Bunachft bestehen fie in leibenschaftlichen Trauerreben (Bill. und Calv. 1, 196), in gewaltigem garm. Ribschi schnitt jeder Mann beim Tod bes Könige ober ber Königin fich ober einem Familienglied, namentlich Kindern, ein Finger- ober Bebenglieb, auch wohl einen gangen Finger ab (Bill, und Calv. 1, 198; b'Urb. a. 4, 702-3; 717; b. 225), die man im Saufe bes Tobten aufhangt (Will. und Calv. eb. Benfufan 46), man fcheert fich bie Saare, die Weiber brennen fich Bunden, alles um fo leibenschaftlicher, wenn ber Sauptling auf unnaturliche Beife geftorben ift. Bahrend bann bie jungen Leute eine Reihe von Nachten jeden möglichen Larm machen, liegt ein Tabu über bem gangen Lande, man geht in Trauergewändern. Um vierten Tage feiern Freunde bes Berftorbenen bas "Springen ber Burmer", indem fie möglichft genau ben Berfall des Leichnams fich ausmalen, in der fünften Racht aber Die "Erheiterung", indem fie alle möglichen tomifchen, oft indecenten Spiele aufführen, wie Williams meint, um über ihren Rummer hinaus zu tommen, in Wahrheit wohl, um ben glüdfeligen Buftand, in welchem bie Geele fich nun befindet, barguftellen. Um gehnten Tag machen bie Beiber, bewaffnet mit Ruthen, Striden, Beitiden, einen Angriff auf die Danner mit Ausnahme ber höchften Sauptlinge welche flieben und fich nur jum Schein bertheibigen, indem fie jene mit Erbe werfen. Much eine Menge Festmable werden gu Ehren bes Tobten gehalten und ichlieflich ein Weft "bunbert Rachte" genannt, mit welchem die Festlichkeiten abschließen, welches aber jest nach 10 Faft. tagen ichon gehalten wird. Rabne, welche bei Lanbestrauer antommen, zeigen baburch ihren Antheil, bag fie eine Trauerflagge aufzieben, welche hernach ins Meer geworfen wird. Schlieflich wird noch irgend eine größere Arbeit (Rahn, Studgeng u. bergl.) vollendet, welche bann gang abweichend von polynefifchen Gitten ben Ramen beffen empfängt, um beffen Undenten gu feiern fie bereitet marb. Rabne gelten bierbei gleichfam als belebt; man "erwedt" fie bor ber Arbeit burch Trommelwirbel und "fchläfert" fie nachher wieder ein. Bu Latemba gieht eine lange Deihe Beiber unter einformigem Befang mit Rorben voll weißen Sand jum Grabe, um es bamit ju bededen (2Bill. und Calv. 1, 198-200). Diefer lette Bebrauch tann von Tonga berübergenommen fein, boch ift bies nicht mahrscheinlich. In Aneithum

wird beim Tod eines Sauptlings fein ganges Bermögen, Saufer, Baume u. f. w. verbrannt (Chenne 33), in Banna lebn (Fidichi) das Saus bes Tobten fofort von ben nächsten Bermandten geplündert und allgemeiner Tumult erhebt fich, bei welchem die Weiber häufig "Rrieg Rrieg" rufen (Will. und Calv. 1, 187). Die Tobten werben gu Fibichi feierlich gefdmudt und ausgestellt (Sale 64; Bill. und Calv. 1, 189), dann tommen alle Bermandten und weinen herkommlich über ber Leiche. Darauf grabt man, mahrend die Worte Fidschi Tonga (Often Weften) zweimal gesprochen werden, das Grab, hullt den Körper in Matten und legt ihn in die Gruft, in figender Stellung (Mariner 1, 36). Die ermorbeten Beiber, Die auch festlich geschmudt find, legt man neben ihn, ihre Sande auf feiner Bruft (Sale 65); auch die Beschente, die man bem fterbenden brachte, legt man mit binein (Will. und Calv. 1, 190). Wer es irgend tann, begrabt die Seinen bei fich, Rinder oft im beften Theil bes Saufes, "bag tein Wind ihre Rube ftore, tein Regen auf fle falle". Bu Biti levn bringt man die Leichen wohl auch in ben Tempel, furg man bermeidet ben allgemeinen Begrabnifplat, weil ber in ber Regel fehr unfauber ift (eb. 191). Auf bas Grab fommt entweder ein langer Steinblod, wie man einen folden auch ba aufftellt, wo ein Mann getöbtet ift (Sale 65; 2Bill. und Calv. 1, 192); Graber gemeiner Leute find mit Steinen umgeben ober haben nur

"Einen Stein zu Baupten; Bu Füßen einen Stein";

über ben Gräbern Bornehmer errichtet man eine Art Dach ober auch andere mehr oder weniger künstliche kleine Bauten (Will. und Calv. 1, 192; Erskine 216). Auf Neucaledonien sind die Gräber kleine Erdhaufen, mit Gitterwerk umgeben, in welchem häusig eine Stange mit einem Menschenknochen oder einer Muschel oder einem eingeschnitzten Gesicht steckt (Labill. 2, 190, 207; Pigeard nouv. ann. des voy. 1847, 3, 299; Forster R. 3, 231). Einem Fürsten steckt man seine Wassen darauf (Turner 425). Forster (R. 3, 218; Bem. 495) fand die Gräber auf Bergen angelegt.

Auf Tanna fand Coot kleine hutten auf bem Grabe, in welchen die Todten vermoderten (Forfter R. 3, 181); nach Turner (92) dagegen wird die Leiche, welche zuvor feierlich geschmuckt und ausgestellt ist, in die Erde begraben und zwar nicht in die eigentlie

686

4-5' tiefe Brube, fonbern in ein Loch, mas man in einer Geiten. wand berfelben anbringt. Best fangt man auch ju Uneithum an, Die Leichen zu begraben, welche man früher ins Baffer warf (Turner 363). Auf Erromango liegt ber Tobte oft gang unbebedt ober er wird eingegraben und ihm ein Stab ju Saupten und Rufen geftedt (eb. 495). Auch ju Fate, wo man die Gebeine ber Bornehmen auf Bfahle bing, um fie zu allerhand Zauber zu gebrauchen (Turner 393; Mare Gill 8), werden bie Tobten fonft begraben, wie auch au Ritendi (Dillon 2, 304), wo auf bem Grabe eines Sauptlings eine Butte in Geftalt eines fleinen Saufes errichtet und ber Schabel bes Tobten in einem Korbe bavor aufgehangt mar (Baim. bei b'Urb. a. 5, 334) und im Galomoardipel. Sier legte man (Surville 242) die Leiche eines angesehenen Mannes auf ein Beruft über bie Grube, in welche bas faulende Reifch fällt. Ropf und Anochen hebt man bann auf bem gemeinsamen Begrabnifplat auf, boch wird jene Brube jugefüllt und eine fleine Gutte barauf errichtet oder, bei Kindern, Blumen barauf gepflangt (eb.). Doch fab Samilton (Bandora 80) auf einer folden eine Byramide von Denfchenfchabeln, Thierfnochen und Schildfrotenfchalen, über welches ein langes Ruber auf gabelformigen Stützen lag. Auf einigen Infeln ber Torresftrage ließ man die Leichen gleichfalls auf einem Gerufte unter beständiger Bewachung faulen, trennte bann bas Saupt bom Rumpf und biefes trug nun die Wittme bes Berftorbenen, fo lange fie Wittme war, ftets mit fich. Der Rumpf wird begraben, ein Sügel gehäuft und biefer mit Stoden, welche oben roth find, mit Mufcheln u. bergl. bergiert (Macgill. 2, 32). Auf anderen Infeln hob man die Schabel ober auftatt ihrer ju grotesten Befichtern bemalte Steine in offenen ober gefchloffenen Behegen auf, welche im Balbe gelegen und mit Mufcheln und Knochen wohl verziert waren (eb. 2, 37; vergl. Jacquinot bei b'Urb. b. 9, 330). Bu Rut, mo bod gange Dorf einen halben Tag um einen Todten weint, ber buntgemalt und bor feinem Saufe begraben wird, find die Graber mit Rohrzäunen umgeben, innerhalb beren mahrend bes erften Monate ein Feuer brennt, "damit die Geele fich marmen fonne"; mabrend ber erften vier bis fünf Monate fingt bie Mutter ober Frau bes Berftorbenen eine Tobtenflage jeden Morgen und Abend; bann wirft man die Umgannung weit vom Dorfe weg und ein Festmahl schließt

die gange Feier. Die Reicheren werben auch gleich nach bem Tobe durch ein Gaftmahl gefeiert, armere nicht, beren Leibtragenbe von ben anderen verhöhnt werben (Rut, Reina 361). Auch auf Wagen wird die Leiche beim Saus unter einem holgernen Bebaube begraben, welches meift einer Sundehütte ahnlich, bisweilen aber auch ein groferer Couppen mit bolgernen Bilbern ift (Frencinet 2, 56 f.). Muf Renguinea bat man vielfach gemeinsame Begrabnighoblen, mohin man die Gebeine ber Tobten unter Festlichkeiten beingt, wenn Diefe fcon ein Jahr ober langer im Grabe gelegen hatten (Speelmannsbai R. G. 126; Latabia eb. 49; Mariannenftrage J. R. G. S. 7, 389); die Bewohner ber Gebirge trodnen die Leichen über einem Feuer, das lange unterhalten und bon den Rindern ber Bluteverwandten bewacht wird, aus und feten fie bann fofort in jene Soblen bei (eb. 391; Mobera 113; Gal. Müller b. 105). Der Begrabnife plat an ber Speelmannsbai ift mit eigenthumlichen Sauschen verfeben, auf benen oben auf einem Balten ein holzerner Bogel, bas Bilb ber Geele faf (M. Buin, 23 f.). Rente fand bafelbft eine Menge Tob. tentopfe, rothe Zeichnungen und Menschenfiguren (541). In einigen Orten, bei Lobo, hob man bie wieder ansgegrabenen Bebeine in Rörben auf (Boudhat 32) und ftellte fnieende 2' hohe Bolgfiguren, beren Sande gegeneinander gelegt waren, beren Daumen an ber Mafe ruhten, auf den Gruben auf (eb. 31). Bu Dorei begrabt man Die Leichen in figender Stellung, mit Baffen und Gerathen, und ums gaunt bas Grab und ftellt einen Kormar auf daffelbe. Dann halt man ein Tobtenmahl und die Angehörigen beweinen ben Tobten einen gangen Monat lang täglich. Gin erftgeborner Gobn ber ale Jung. ling flirbt, wird auf einem Berüft fo lange über ein Feuer gelegt, bis der Ropf fich abtrennt, ber bann im Saufe getrodnet und fpater feierlich jum Rormar geweiht wird (Goubemard 70 f.). Aehnlich ift die Bestattung zu Ahamboris (D. Guin. 162). Die Anwohner ber Sumboldtsbai beftatten die Todten auf ben Bergen (eb. 180).

Wir können uns jetzt, da wir das ganze Leben der Melanesier überschaut haben, ein ziemlich sicheres Bild ihres Charakters entwerfen. Ihre Dieberei ist der Zug, welcher gleich am ersten und am unangenehmsten vorsticht, der nur an wenig Punkten (Speelmannsbai Neusbuin. 127; Dorei de Bruignkops 185; Admiralitätsinseln Labill. 1, 261; Ruk Salerio 342 f.) nicht, der aber auch unter ihren

bochftgebilbeten Bolfern febr verbreitet war, unter ben Anmehann ber Sumboldtsbai (R. Buin, 85), auf Fibichi, wo er nur gegen Lante leute, nicht gegen Frembe und nur bei Entbedung geftraft wird (E u. C. 1, 127). Er entfpringt ans großer Begehrlichkeit und Sab fucht, welche fie bis jum Morde führt. Betrügereien und Berftellung finden fich gleichfalls baufig, feineswege aber überall, g. B. namentlich in den nördlichen Theilen Melanefiens nicht. Um ärgften maren diefe Lafter auf Sibidi ausgebildet, wo auch Luge gang allgemeine Ungewohnheit war. Go reben fie jedem, ben fie fich ju verbinden wünschen, gang nach bem Dunbe, ohne nur einen Mugenblid bal ernftlich ju meinen, mas fie fagen. Doch werben eigene Thaten mit gelängnet : bies murbe entichieben ale ichimpflich gelten. Dagegen find fie für Bunbergeschichten und bie tollften Aufbindereien gang leiche gläubig, glauben aber die Erzählungen von ben Ländern ber Weifen nicht weil bies ihren Ctolg verleten wurde: benn fie tonnen es nicht er tragen, fich in irgend etwas unter bie Beigen ftellen ju muffen. Berletung ihres Stolges bringt fie oft gang außer fich bor Buth. ja baufig jum Gelbstmord. Dabei find fie unverschamt und unbantSat - eine folche Berwilberung eintreten muß, wenn nur einfeitig das äußere, das Berftandesleben fich ausbildet und bas Gemuthsleben unentwidelt bleibt. Die hellen Buge im Bilbe find eben jene Culturfähigfeit, eine gemiffe, oft bestechende Liebensmurdigfeit bes außeren Wefens (boch ichelten und verfluchen fie einander oft aufs gemeinfte 2B. u. C. 1, 183), ein gewiffenhafter Fleif (eb. 2, 119) eine grofere Sittenftrenge, ein oft recht inniges Familienverhältniß und ftreng religiofe Devotion, welche lettere freilich auch viel auf Angft beruht (Fidichi a. B. Sale 50 f.; Erst. 474; Billes 3, 213, 76; 2B. u. C. 1, 112 f .: Baimard bei d'Urv. a. 4, 707). Die Bewohner des übrigen Melanefiens find minder abschredend, weil bei ihnen jene ichlechteften Charafterfeiten nicht in folder Allmacht ausgebildet find und theils freilich hinter einer gewiffen Stumpfheit und bem Elend ber Erifteng, theile aber auch hinter befferen Gigenschaften gurudtreten. Ueberall gibt es bier Begenfate. Bahrend bie Bewohner ber Sumboldtsbai fo wie die Eingeborenen der Torresftrage (Macgill. Flinders 2, 109), aber auch die Dorefen verhaltnigmäßig hoch, ja fittlich wohl am bochften fteben in gang Melanefien und neben anderen guten Eigenschaften Energie und Offenheit befigen (Ballace J. R. G. S. 30, 174), find andere Stämme Reuguineas, die an der Mariannenstrage und hinauf bis jum Utenate "ungestüme Wilbe im eigentlichen Ginne" (Gal. Müller; Do = bera); Reina und Galerio fonnen die Bewohner von Ruf nicht fchlecht genug fchildern, mahrend umgefehrt die übrigen Bewohner bes Britanniaarchipels teinen ichlechten Gindrud machen. 3m gangen waren alle biefe Bolferschaften, wenn fie vertraulich geworben waren und gut und freundlich behandelt murden, auch wieder freundlich, thatig, hulfreich, unbefangen und froblich (Nitendi Dillon; Dendana bei Dalrymple 140; Efpiritu fanto Quiros eb. 283; Mallitolo Forfter; Baladea eb. Rietmann 630; Forfter R. 3). Much herricht bier nirgende eine folde Blutgier, wenn gleich, wie wir ja faben, Rannibalismus und Menfchenmord auch bier häufig genug vortommen und gleichgültig genug betrachtet find. Doch fanden fich auch Buge von Gutmuthigfeit (Admiralitäteinfeln Labill. 1, 261; Debriben Turner 491; Rietm. 180; Neucaledonien Forfter R. 3, 213). Dag es ferner febr fchwer halt die Melanefier ju gleich-BBaig, Anthropologie. 6r Bb. 44

mäßiger firenger Arbeit anguhalten, braucht taum gefagt gu merden, fie find faft olle febr trage. Uebrigene tommt es bier febr auf die Muffaffungeweise bes Berichterftattere an, wie benn 3. B. Chenne, ber nach feinen Sandeleintereffen junachft urtheilt, von allen Delanefiern nur die Bewohner von Simbu als freundlich rühmt (50), für welche lettere Infel ihm allerdings Shortland (Reife 133) beiftimmt; febr viele Reifende aber urtheilen über bie von ihm getabelten Lander und daffelbe Land bie Urtheile gunftig. Und fo find auch fehr verfchieben, je nach ben 2 iffen welche der Berichterftatter traf und nach ber Stimm er mar. Dian mirb alfo am & Urtheil nach ber oben gegebeften thun, wenn man fic benen Schilderung bilbet.

Eine eigentliche Gefd nicht, und auch die Miffic die Abgelegenheit, die Beschmit elanesien abgesehen von Fidschi pät hierher gekommen, woran und der mindere Reiz des Ge-

bietes, dann aber die gefürchtete Wildheit feiner Bewohner Die Schuld trägt. Lettere mar freilich in manchen Gegenden groß, nirgend aber unüberwindlich und hörte meift gang auf, sobald die Eingeborenen Autrauen gefaßt hatten; das aber mar ihnen fcmer, denn fie faben in ben Europäern unheimliche Wefen, Beifter oder Damonen und bie Beifen trugen ihrerseits nichts bei, ihnen das Butrauen zu erleichtern Denn abgesehen von der rudfichtelosen Graufamteit Schoutens, k Maires (Diar. 57), Dampiers (5, 96 f.), Roggeweens, welcher let tere 3. B. ale er Rotosnuffe brauchte, die fleine Infel Doa (nord. von Reuguinea) angriff, die Gingeborenen todtete, die Baufer verbrannte, die Rotospalmen abhieb und fo 800 Rilffe gewann (Roggen. allg. hift. b. R. 18, 570, Behrens 159), abgesehen von biefen Dlännern aus den Zeiten der Caton und Esplana, fo benahmen fich Surville (252) und Bougainville (215) nicht viel beffer, auch Cool ließ wegen eines geringen Bergehens die Eingeborenen von Erromange mit Kanonen niederschießen und bas ärgfte hat unfer eigenes Sabre hundert auf diefen Infeln gefrevelt. Dan entdedte nämlich Santelholz daselbst "und bies zog die Händler, hauptsächlich Engländer und Ameritaner hin, doch auch Polynesier, wie wir ja die Expedition bet Samaiers Boti icon erwähnten. Wie fehr die Sandelsintereffen ber Europäer den Intereffen der Eingeborenen entgegenstehen, zeigt Chennes Beispiel, ber gewiß ein geiftig flarer und nicht unbedeutender Dam.

bennoch zu ben einseitigften Urtheilen, ja ju ber unfreundlichften Behandlung der Bolfer gebracht murde, weil fie ihr Recht, freilich bas Recht ber Schwächeren vertheidigten. - Die Santler haben am äraften auf ben neuen Sebriben gehauft, wo fie baufig Menichen raubten, welche fie auf anderen Infeln gur Stlavenarbeit gwangen und welche dabei dem Beimweh häufig unterlagen (Turner 493). Natürlich hieben die Deiften überall die Baume nieder, ohne die Gingeborenen auch nur ju fragen, gefchweige benn fie ju entschädigen und fo tam es häufig zu blutigen Streitigfeiten. Als nun einft in einer folden die Bewohner von Fate por ben Feuerwaffen ber Engländer und einer Schaar Tonganer in eine Sohle geflüchtet maren, da gundeten ihre fiegreichen Wegner ein Feuer vor der Sohle an und erftidten die Flüchtigen, unter benen viele Beiber und Rinder maren (Gill 83, 101; Erstine 143, 327, 390 f.). Turner gerieth, als er auf Tanna ale Diffionar lebte, in größte Lebensgefahr, weil ein ameritanifcher Baler, beffen Dannichaft aufe ichamlofefte fich an ben Eingeborenen vergriffen batte und von biefen gurudgetrieben mar, mit feinen Ranonen gang unbetbeiligte Dorfer beichof, um fich ju rachen (ev. Dt. DR. 1862, 206). Ober die Sandler nahmen einen Sauptling gefangen und gaben ihn nur gegen eine Schiffeladung bon Santelholy frei, welche ihnen einen Reinertrag von 1000 Bf. Sterl. einbrachte. Einmal mar Krieg auf einer Infel. Der Kapitan eines Sandelsichiffes erbot fich gegen eine Ladung Santelholy ber einen Bartei zu belfen, lodte bann bie andere auf fein Schiff und lieft fie erichlagen bis auf einen, den er feinen Feinden auslieferte, welche ibn töbteten und auffragen (Bill. eb.). Bielfach haben die Gantler Tannefen nach Erromango und Erromanganer nach Tanna auf Contraft, daß fie beim Solgfällen mit arbeiteten, hingebracht, bann aber nach gethaner Arbeit jene Ungludlichen von ber Rudfahrt ausgeschloffen und gewaltfam von fich getrieben, welche bann bei ber Feindschaft ber Infeln fofort getöbtet und verzehrt wurden. Den Angehörigen ber fo Gemorbeten fagten fie, fie feien von einer feindlichen Uebermacht überfallen und die Ihrigen babei getobtet, wodurch natürlich die Feindfeligfeit beider Jufeln bis gur Buth gefteigert murbe (5 ood 204).

Natürlich konnte unter solchen Umftänden das Christenthum nur fehr schwer Burgel faffen. Nach Baladea kamen die ersten Missionäre, eingeborne Samoaner und Tonganer 1841, 1842 tahitis

Chriften nach Runaie. Roch ehe bie letteren aber feften Tug gefaßt hatten, fam im September 1842 ber Schwiegerfohn eines berfelben, der Capitan Chrill, und begann nach freundlichem Bertehr mit den Eingeborenen (mit benen fich alfo freundlich verfehren lieft) ploplich und ohne Erlaubnig Santelhols ju fällen, welches bier gwar felten aber in herrlichen Exemplaren muche (Chenne 2). Gofort fturgten die Runaier über ihn und feine Leute ber und tobteten fie alle und ebenfo auch, wegen ihrer fo nahen Parichungen gu Ebrill, Die Diffionare (Bill 218 f. Ch Blumbarbt 2, 219). 3n Folge bavon erhoben fich y egungen gegen bie Miffionare auch ju Baladea, fo bag biefe , 3nfel verlaffen mußten. Und doch maren die Eingeborenen ion nicht abgeneigt: als ber Bifchof von Reufeeland, Gel Gründung ber protestantifden Miffion 1852 nach Rencalevonie fand er bafelbft eine burchaus gunftige Aufnahme (Blumb. 2, . - Rach ben Lonalitats. infeln mar bas Chriftenthum 1841 gefommen und obwohl "auchtlofe Dlanner" (Turner 464) bie Bringer beffelben ale Betruger und Bauberer bei ben Gingeborenen verleumdeten, fo mandten fich bod die letteren, als ihr Begenzauber gegen die Miffionare nichts gefruchtet hatte, dem neuen Gott Jehova um so eifriger zu, als er sich mächtiger So hat fich benn das Chriftenthum bier ausgebreitet; 1859 neben 4000 Heiden 3000 Chriften auf (Turner 501), man hat das neue Testament, 150 Rirchenlieder, Schulbucher u. f. w. in die Sprache ber Infel überfett und eine Druderei der Londoner Miffionsgesellschaft befindet fich daselbft. Krieg, der fich 1860 gegen die Chriften erhob, half nur die nene Religion ausbreiten; benn die Dilbe, welche fie nach ihrem Siege zeigten, gewann ihnen die Bergen ihrer Feinde (Gill 16; Chenne 18; ev. M. M. n. F. 2, 491; Grundem. 365). auf Lifu hat feit 1841 bas Chriftenthum Burgel gefaßt, obgleich bier die Santler arg gehauft hatten (Turner 508); feit 1850 hörte der Krieg, der Kannibalismus auf (Gill 200; Turner 503) und seit 1859 wirften englische Missionare bier. Auf Uwea ift die Diffion seit 1853 thätig; um 1858 maren von den 2000 Eingeborenen etwa 100 noch heidnisch (Gill 205 f. Turner 518; Grundem. 366). Eingeborene diefer Infeln find auch fcon felber ale Miffionare thatig (ev. M. W. eb. 492) und zu Lifu hat die Londoner Miffion ein

Seminar für folde eingeborene Lehrer, welches von den Böglingen aus Korallentalt aufgebaut ift (Grundem. 366).

Aber auch hierher tam die fatholifche Rirche, 1843 (2 3abre nach den Brotestanten) nach Baladea, aufange ohne Erfolg, feit 1845 jedoch (in welchem Jahre die Broteftanten vertrieben murden) fanden fie Unhanger und hatten balb 270 Rinder getauft (Dichelis 525) und Kannibalismus und andere Barbareien erlagen ihnen (Dontravel nouv. an. des voy. 1854, 4, 94). Einige Jahre fpäter (1853) offupirte Franfreich die Infel, jedenfalls um den englischen Colonien Auftralien und Neuseeland bas Gleichgewicht zu halten: boch ift die Lage der Sauptstadt Bort-au-Brince fo ichlecht gewählt, dag ber Ort feine rechte Butunft bat. Die gange Kolonie gedeiht nicht (Rietm. 137; Bood 211; Andree nach Garnier Glob. 13, 65 f.). Ebenfo find die Frangofen und Ratholifen jest auf Runaie Berr und die Strenge ihres Regimentes zeigte fich, als einft ein Stamm ber Infel fich gegen die neue Religion erhob: er wurde von frangofifchen Goldaten faft vernichtet (Blumb. 2, 220). Bon bier aus haben fich Die Befuiten nach den Lopalitäteinfeln, bem Arbeitefeld ber protestantifchen Miffion begeben und unterftutt von frangofifcher Milig, welche Die Eingeborenen hochft rob behandelte, die evangelische Religion unterfagt, bann, ale man nicht Folge leiftete, bie Rirche am Contag gewaltfam gefchloffen, die in ihr versammelten Gingeborenen gu Befangenen gemacht und als es hierüber jum Rampf fam, nieberschießen laffen, wen es traf, auch Greife, Weiber und Rinder; bie Sauptlinge wurden gefeffelt, die Rirche jur Raferne gemacht, die famoanischen Diffionare - ben englischen hatte man frei entlaffen - gefeffelt in ben unterften Schifferaum geworfen und bort, weil ihnen Gott ja boch nicht helfe, verhöhnt! Dies geschah zu Lifu: noch Mergeres ju Mare und namentlich zu Uweg, wo man die scheuflichsten Dittel anwendet, um die Protestanten jur tatholischen Kirche herüber ju zwingen. Obwohl nun Rapoleon III, Dies Berfahren nicht billigte, fo liegt bennoch ber schwerfte Drud auch jett noch auf ben Evangelischen (ev. M. Mag. 1865; 403 f. 1866, 304; 1868, 128; 1869, 429; Grundemann 366). Und tropbem find bie Gingeborenen dem Chriftenthum und ber Gultur, fo weit fie diefelbe aufgenommen hatten, treu geblieben.

Bon ben neuen Debriben erhielt zuerft Erromango Diffionare

und es ift befannt, daß 1839 Williams und seine Begleiter, weil man sie für händler hielt, erschlagen wurden, von einem häuptling, bessen Sohn kurz vorher durch händler erschlagen war (ev. W. R. 6, 309). Doch gelang es der Mission tropdem später, nach mehreren mißglüdten Bersuchen auch hier sich festzusehen und 1856 erbaten und erhielten die Eingeborenen einen englischen Missionär (ev. M. Mag. 2, 491 f.). Derselbe wurde zwar 1861 von ihnen ermordet, weil er mehr glaubenseifrig als klug gedroht hatte, wenn die Eingeborenen sich nicht bekehrten, so würde durch Krankheit strasen (ev.

fich nicht bekehrten, so würde M. Mag. 6, 318f.). Run aus, die Eingeborenen wurden Gegner des Christenthums ghieß der Missionär — für aund seine Frau. Doch sind Inself thätig, deren einer Emacht langsame Fortschritte (21110)

burch Krankheit strasen (ev. h eine heftige Masernepidemie n anwesenden Abenteurer und d ba sie jest Gordon — so rer hielten, so tödteten sie ihn der zwei Missionäre auf der der ist und das Christenthum 1, 380; Grundem. 368).

Daffelbe ift ber Fall auf ben übrigen fublichen Sebriben, mo feit 1841 die Mission thätig ift. Auf Tanna, wohin 1842 Turner tam, 1862 aber die Miffionare wieder vertrieben murden, find zwar einzelne Stämme ihnen gunftig, die Berhältniffe jedoch fo unficher, daß man die driftliche Station auf dem fleinen Nachbarinfelden Uniwa angelegt hat. Ratholiten erschienen 1846 auf Aneitoum: ganglich erfolglos aber haben fie die Infel 1850 wieder verlaffen (ev. D. Dag. 1869, 324; Aneityum Bafl. Diff. Dag. 1850, 3, 172; Grundem. 367; Erroman und Immer Ellis b. 1, 393; Bill 141; 150; Tanna Diebet bei Burne 157; Ellis b. 1, 391; Bill 228; Grundem. 367. Fate Bafl. MR. Mag. 1847, 4, 278; 1850, 2, 295; Bill 55; 67; Grundem. 369)-

Die Beschwerden über die surchtbaren Greuel, welche von den Santlern häusig unter englischer Flagge (Hood 205) ausgesührt wurden, drangen endlich auch nach Sydney und so sind denn jett Geste gegeben auch jum Schutze der schwarzen Eingeborenen (Turner; Rietm. 156; 163). Ferner bildete sich 1850 am 29. Oft. in Sydney der "australische Missionsverein", dessen Zweck die Ausbreitung des Christenthums in Australien und Melanesien war. Die Missionsthätigkeit für Melanesien wurde dem Bischof von Reuseeland übertragen und ein Missionscollegium gegründet, welches erst in Auch

land feinen Sit hatte, fpater aber nach ber Rorfolfinfel verlegt ift. Seit 1861 gefchehen jahrliche Miffionereifen burch gang Melanefien, wobei das Schiff Diffionare auf den einzelnen Infeln aussetzt und auf der Rudreife, wenn fie ju febr gefährdet find, wieder abholt; auch junge Melanefier, welche Luft bagu haben, nimmt es gur Ausbildung in das Miffionscolleg mit, mo fie beliebig lang bleiben fonnen. Die Einrichtung in dem letteren ift eine bochft vernünftige; man gibt fich Dube, alle Geiten ber Boglinge zu entwideln, man behandelt Delas nefier und Beife gang gleich und fo ift ber Andrang ein großer: 1868 gahlte man ichon 56 Böglinge, barunter 9 junge Frauen und Dladden. Bifchof Battefon ift auch fonft fehr thatig. 11 Sprachen Melanefiens hat er bearbeitet, Stude bes neuen Teftamentes in fie überfett; und wenn diefe Birtfamteit fortgeführt mird, fo ift allerbings für Delanefien auf eine gwar neue, aber treffliche und prattifche Art geforgt (Hogg a letter to the Duke of Newcastle on behalf of the Melan. miss. Lond. 1853. Quarterl. rev. 1853, 181; Grundem. 369 Baft. DR. Dag. 1852, 1, 165; ev. Diff. Mag. 1862, 291 f.; 1869, 333; 378). Dies thut auch Roth: benn der boje Ginflug der Matrofen und Sandler hat noch feineswegs aufgehort (Beifp. a. b. Begenm. Rietm. 155 f.). Bei vernünftiger Behandlung läßt fich aus den Delanefiern eine tüchtige Bevölferung herangiehen: ichon jest follen über 1000 Tannefen (Rietm. eb.) als Matrofen dienen und fich monatlich außer freiem Unterhalt ein Pfd. Sterling und ein Bfund Tabad verdienen. Die Musfichten find alfo gunftig, wenn die englische Regierung auch bier überall die Confequengen des Bertrages von Baitangi gieht. Auf den Bebriden ift die nördlichfte fefte Niederlaffung der Miffion auf Daiwo (ev. Dt. Dt. 1869, 317 f.) und ben Banfeinfeln (eb. Grundem 369). Much auf Ritendi bat fie jest angefnüpft (Battefon im ev. DR. Dag. 1869, 319 f.) und auf diefen Infeln, welche mit Europäern und Bolynefiern (der Taumafogruppe) ichon vielfach im Berfehr ftanden, wird fie gewiß guten Fortgang finden. 1595 follen bier die Spanier eine Riederlaffung gehabt haben, fpater freilich vertrieben fein (Dillon 2, 289; 309); La Beroufes Gefährten murben erft getobtet, ale fie Streit anfingen; doch bielt man eine fury barauf ausbrechenbe Geuche für die Strafe bes Gottes ber papalangi (eb. 2, 217; 232; d'Urb. a. 5, 161; 182). - Auf den Salomoinfeln arbeiteten feit 1845 tatholifche Miffionare, aber gang ohne Erfolg (Dichel. 525), woran ihre eigene Unflugheit Schuld hatte; ebenfo erfolglos mar ihre Thatigfeit auf Mubichn (Boodlart, Galer. 341) und auf Rut, welche Infel fie nach einigen Jahren fcmerfter Leiden burch ganglichen Digerfolg verbittert wieder verliegen (Reina 352 f.). Jest bat auch borthin die evangelische Miffion ihre Fahrten ausgedehnt. - Auf Renguine a wirften feit 1855 beutsche evangelische Diffionare, Ottow und Beifler, burch Boffner bergeschidt, welche nach ichweren Jahren jest eine nicht unbedeutende und fo treffliche Birtfamteit haben, daß ihnen die hollandifche Regierung einen Jahrgehalt von 600 Bulben ausgefett hat und fie regelmäßig von Java aus unterftütt (D. Buin. 152; Goudem. 94 f.). Bor allem mare es ju munichen, bag fie tüchtige Mitarbeiter fanden. Auch die Malaien, welche freilich bei ihren vielen Zugen nach Neuguinea nur Baaren und Stlaven gewinnen wollen und oft Thaten weißer Santelhandler wurdig begeben (Dieffenb. 2, 99), haben trotbem einen gewiffen civilifirenden Ginfluß gehabt und die Gingeborenen am Utenata (Duller b. 88), auf Abie (D .= Buin. 114) an ber Speelmansbai und Mariannenftrage ju nominellen Duhamebanern gemacht, wie auch Frencinet ben 38lam auf Bagen fand (2, 56). Dan fieht alfo, alle Diefe Bolfer find nicht nur fabig, die Cultur und hobere Religionsbegriffe ju faffen; fie find auch im Bangen und verhaltnifmäßig leicht zu gewinnen und verdienten baber, bag man fich ihrer mit rechtem Gifer annahme.

Die bedeutendste Geschichte aller Melanesier ist natürlich die der Fidschi. Der Zusammenhang zwischen ihnen und den Tonganern ist übrigens nicht so groß, als man gewöhnlich glaubt. Ganz unhaltbar und nur auf Nationaleitelkeit beruhend ist die Behauptung alter Tonganer, ihre Borältern hätten Fidschi besucht, bevor es seine seizige Bevölkerung gehabt hätte (d'Ewes 203): der Berkehr beider Gruppen hat sich auf zahlreiche einzelne Besuche beschränkt und selbst diese scheinen erst in den letzten Jahrhunderten so zahlreich geworden zu sein. Wirklich tiefgreisenden Einsluß auf Sprache oder Sitte haben sie nicht gehabt. Auch das Tongamythologem von Tangaloa und seinen Söhnen (oben 238), welches Hale mit überpragmatischem Scharssinn historisch deuten will, enthält durchaus keinen historischen Kern. Seelen und Geister sind hellgesärbt, die Weißen Revenants: so ist auch dieser Mythus zu deuten, der Erschlagene lebt als heller Geist im Osten

weiter und kann ftets zu den Lebenden zurud, biefe aber nicht zu ihm.

Wichtig war es, daß unter den Fidschi der Nechtsgrundsat bestand, alle Strandende und, wenn sie Fremde waren, alle Landende zu tödten. Dadurch kamen sie in den Ruf ärgerer Wildheit, als sie besitzen. Allerdings haben sie, auch schon im vorigen Jahrhundert, eine Menge Kämpse mit Europäern gehabt: aber selbst d'Urville (d. 4, 196) ist der Meinung, daß alle ihre Grausamkeit gegen die Weißen erst durch Berbrechen der letzteren veranlaßt seien. Dillon (1, 8) erzählt, daß englische Capitäne den Fidschis Menschensleisch verschafften, indem sie ihnen die Feinde tödten halsen und ihnen dann die Leichen überließen; nicht anders machten es die Franzosen, Capitän Bureau — den sammt seiner Begleitung die Fidschis später niedermachten — erlaubte den Kannibalismus auf seinem eigenen Schisse und nach d'Ewes (150) haben Weiße, wie sie auch sonst die gräßlichsten Berbrechen hier begingen, sogar selber am Kannibalismus Theil genommen.

Nachdem nun im Juli 1830 (2B. u. C. 2, 9) bie erften Miffionare gefommen maren, Tahitier, welche feinen rechten Erfolg hatten folgten ihnen 1835 englische Dethobiften und biefe wirften num an verschiedenen Orten des Archipels mit fehr wechselndem im gangen aber nur geringem Erfolg. Der einzige Ort, wo fie wirklich Anklang fanden, mar die Infel Ono, beren Bevolferung fcon 1835 nach einer Seuche ju ber neuen Religion fich hinmendete und fie fo gut fie bermochte erft nach Sorenfagen, bann burch polynefische und einbeimifche Lehrer bei fich einführte. Man af die früher beiligen Thiere, 1839 waren ichon über 300 Chriften bafelbit und Calvert taufte Anfangs 1840 233 Eingeborene und trante 66 Baare, welche Die Bolygamie aufgegeben hatten. Trot vieler Gefahren feitens ber Beiben blieben Die Chriften feft und gewannen burch ihre Milbe immer größeren Ginfluß. 1845 traten bier fogar Erwedungen ein: das Bolt weinte laut, die Brediger tonnten por Bewegung nicht fprechen, Beiber murben ohnmächtig und die Uebertritte erfolgten maffenhaft (2B. u. C. 2, 76). Solche Erwedungen famen auch fonft noch vor, fo in Latemba und an verschiedenen Orten (Baft. Dt. Mag. 1847, 3, 208; 1855, 1, 79; 159). Bon Ono, welches jett gang driftlich ift, breitete fich die Religion nach Randamu (eb.

1849, 4, 156), von Lafemba über eine Menge anderer Infeln im Dften ber Gruppe aus, natürlich unter vielerlei Befchwerben (Erst, 222 f. 28. u. C. 2, 90-106).

Die alteften hiftorifchen Borgange, welche wir tennen, find bie Berfuche machtigerer Staaten, fleine und unabbangige Radbaren fich ju unterwerfen, woraus die Jahrhunderte hindurch vieler Rrieg entftanden mar. Der Centralpunft bes gangen Archipele ift bas fleine Infelden Dibau nordlich von Rema an ber Oftfufte von Biti Leou. Dier mar am machtigften ein junger Fürft, Thafombau, ein bochft begabter und thatfraftiger, aber auch febr verichlagener und gang in ben Barbareien feines Baterlandes lebender Dann, beffen Bater Tanoa durch einen folden Unterwerfungeplan in fortwährende Rriege verwidelt war. Dieje Rriege fette fein Sohn mit ganger Rraft und ganger Leidenschaft fort, baber er eine Reibe von Jahren hindurch ber Diffion abgeneigt und mit ben Diffionaren auch perfonlich gerfallen war (28. u. C. 2, 22; 233 f. 176-211). Allein er war geiftreich genng um einzusehen, bag bas Rene in Religion und Gultur bas Siegreiche fein wurde und fo neigte er fich immer mehr und mehr ber Deiffion ju. Die alten graufamen Sitten murben milber, er felbft lieft feinen

ju fcmachen, junachft gang ungerechte Beschuldigungen gegen bie Miffionare erhoben (Beitichr. f. allg. Erdf. n. F. 2, 257). Dann aber ftellte fich Billiams, ber ameritanifche Conful, an die Spite Diefer Bewegung, 1849 mar ihm, bei einem Brand feines Saufes, einiges geftohlen, wofür er 3006 Dollars 121/2 Cent Schabenerfat verlangte. Diefe Forderung mar, wie Calvert nachweift (3. Ausg. 574) durchaus ungerecht und fo gewährte man fie ihm nicht. Allein die Summe muche: für andere Räubereien ber folgenden Jahre verlangte er mit ber obigen Forderung jufammen die Summe von 5001 Dollars 38 Cent. 218 er aber im Jahre 1850 und 1851 biefe Forderung mit dem Berlangen in derfelben unterftiit ju werden den Commanbeuren zweier ameritanischer Kriegeschiffe vorlegte, fo miefen ihn beibe, Betigru fowohl wie Macgruder (ber auch ebenfo offiziell berichtete, Calv. 3. Ausg. 574) aufs bestimmtefte ab, weil feine Forderung ungerecht fei, obwohl der erfte felbft Sflaven hielt und fein Freund der Farbigen war. Allein was er von den Fidichie fah, flößte ihm Achtung ein (2B. u. C. 317 f.). Go erreichte Williams nichts, aber bald zeigte fich aufe bentlichfte, mas er und die übrigen Beißen wollten: "Thatombau foll fterben, andere wollen wir ale Sauptlinge einsegen: Die muffen aber nach unferem Willen regieren" (eb. 2, 333). Diefe und ähnliche Drohungen fprach er offen aus, wie er fie auch in auftralischen Zeitungen, welche Georg Tubou Thatombau mitbrachte, hatte bruden laffen. "Dit Blut und Gifen mußte man bem Burichen Mores lehren, bei einer guten Cigarre Dibau in Grund und Boden ichiegen und bas Gefindel von der Erde vertilgen" (2, 335; 3. Ansg. Und 1855 fand er feinen Dann im Capitan Boutwell, 575). Diefer, abermals zur Untersuchung geschidt, borte die Beschwerden bes ameritanifchen Confuls, befahl Thatombau fofort Capital und Binfen ju gablen und um Bergeihung zu bitten. In einem zweiten Brief war die ju gahlende Summe auf - 30000 Dollars festgefett und bemerkt, man moge eilen, fein Bulver fei fchnell, feine Rugeln rund (Calv. 3. Musg. 576). Alle Wegenvorstellungen, daß die Gache fich anders verhalte, wies er aufe ichnodefte ab; ale Zeugen bienten ihm die Feinde Thafombaus und Williams mit ben Geinen. Gin anderer ameritanifcher Capitan, Bailen, ber bamale mit einem Kriegeschiff anfam. wies ibn barauf bin, wie febr er gegen feine Inftruftion verftoge, welche ihm unparteiische Untersuchung auferlegte; wie civilifirte Ration

gegen folde Salbbarbaren ebenfo gerecht als ftreng verfahren mußten; aber nach Bailens Abreife lieg Boutwell Thatombau auf fein Schiff tommen (Baterhonfe, ber oberfte Diffianar, tam mit ibm), verbot ihm jede Bertheibigung, und indem er ihn aufs unmurbigfte behandelte, verlangte er jest 45000 Dollare, "benn," fo fagte er, "Bailens und ber Diffionare Ginmifdung hat die Gache bes Im Biti (Thafombau) nur verichlimmert!" (3. Musg. 578.) 216 Thafombau fich weigerte, gerieth Boutwell in offene Bath: er brobte ibn hangen zu laffen und zwang ben Fürften auf Diefe Beife, mas er ihm vorlegte, ju unterschreiben. Dann berichtete Billiams nach Umerifa: "Die Allmacht bat une geholfen: Boutwell war ihr Ruftgeng" (2B. u. C. 3. Musg. 578). Und trot biefer driftlich amerifanifden Mumacht, trot ihrer Ruftzenge gab im folgenden Jahre (gang gegen bas Beifpiel ber bort lebenben driftlichen Europäer, vergl. 2B. u. C. 2, 334; d'Ewes 150) ber Tui Biti bie Bolggamie auf und ward getauft. Raturlich mar fein Uebertritt jum Chriftenthum mefentlich auch burch politische Motive bedingt. Er hoffte burch offenen Anschluft an bie Religion und Cultur ber Beifen ben Bebrangniffen, Die man ibm hereitete zu entgehen Ga mar ihm um in graberea Unrecht gelebeben

Berfuch und zwar tam diesmal ein Bifchof mit mehreren Brieftern um in Mbau oder Biwa zu landen. Da man aber auch in Fidschi wußte, wie die Sendlinge ber fatholischen Kirche in Tabiti Samaii und fonft aufgetreten waren, fo hinderte man fie an ber Landung; und als die gebräuchliche Drohung mit Kriegsschiffen bier nichts half, ba mar es ber ameritanische Conful, bei bem fie Sulfe fanden; ja als die Fürsten, welche burchaus in ihrem Rechte maren, wenn fie ihnen ben Aufenthalt verboten, davon nicht abgingen, fo versuchte Williams einen Briefter burch die Gulfe eines Beigen, welcher Grundbefit auf ben Infeln hatte, einzuschmuggeln (Will, u. Calv. 2, 318)! Denn freilich mar die Art, wie biefe Miffionare befehrten und verfuhren riethen fie boch ben Gingeborenen, lieber Seiden ju bleiben als ber evangelischen Miffion zu folgen - fehr viel bequemer als bie ber Brotestanten. Trot aller Bemühungen alfo fanden die Katholiten damals keinen Eingang. Erft 1860 find fie auch hier wie 1858 in Tonga burch frangofische Gewalt eingeführt (ev. Diff. Dag. 1868 402). Auch diefe neue Befahr fcmebte über Thatombaus Saupte und um nun allem diefem ju entgeben, entschloft er fich, fein Land an England abzutreten und am 12. Oftober 1858 fette er mit bem englifden Conful Britchard ben Bertrag auf (Geemann 124-8), bem fpater alle Sauptlinge ber Infel beitraten (Geemann 128 f. 132; vergl. 257). Allerdings waren fie erft nach und nach dazu gebracht, fich anzuschliegen (2B. u. Calv. 3. A. 580), aber fie ichloffen fich alle an und England erhielt die volle Ceffion. Thatomban verfprach 200,000 Afres Land; bafür follte England jene ameritanifche Schuld auf fich nehmen; er follte feinen Titel und feine Dberhoheit über die eingeborene Bevölferung behalten, aber ale englischer Unterthan. Britchard, ber englische Conful (ber Cohn des Tahitifchen Diffionars), ber die Ceffion nach England brachte, tam mit gunftiger Antwort wieder (Geemann 250). Auch Dberft Smythe, welcher 1860 ale Abgefandter von England fam, fcbien in feiner Unterredung mit Thafombau, welche Geemann (130 f.) wortlich wieder gibt, für die Abtretung gu fein, wenigstens brachte er fein Bedenfen vor, und fo war Thatombau der ficheren Soffnung, durch die englische Berwaltung, die englischen Befete aller Gefahren überhoben und recht= magig geschütt zu fein. Deshalb mandte er fich gunachft gegen bie Tonganer, beren Ginflug auf Fibichi immer größer wurde und

jest auch für ihre Unterstützung und ihre Verlaste nach verschiedenen anderen Entschädigungen (Seem. 245) Land in Fibschi verlangten (248 f.). Ihre Ansprüche wurden cassltt und man hoffte durch England die lästigen Besucher los zu werden (eb. 250-1). Allein Oberst Smythe berichtete ungünstig: Thatombau sei nicht Herr der ganzen Gruppe, und 200,000 Afres besäse er gar nicht, in welchem letztern freilich Seemann (132) widerspricht, wie derselbe denn durchaus anderer Ansicht als Smythe wie serselbe denn durchaus anderer Ansicht als Smythe der Nichtannahme die Sorge gewesen zu sein, mit Ame angenehme Spannung zu gerathen.

Bie bem auch war, Ei te die Ceffion ab - und bies ift der Wendepunft in ber Ridfchis. Denn aufer jener Summe, welche Amerita miber Recht von Thatomban immer von neuem verlangte 46; Calv. 3. A. 580) und die weit über fein Bermogen g , rat nun auch ber Konig von Tonga mit einer Forderung von 12,000 Bfd. Sterl. Schabenersat Es trat jest für Thatombau und die Infeln eine fehr trübe Beit ein. Daran mar junachft Schuld, daß die Eingeborenen in den neuen Buftanden, der neuen Religion, der neuen Cultur noch nicht Intereffante Beifpiele von Rudfallen in beidnifche Anfest waren. schauungen find gegeben im ev. Miff. Magazin 1868, 404. doch die Betehrung vielfach außerlich geschehen: gange Stamme maren übergetreten, nur um an den Bortheilen der neuen Lehre Theil zu haben ober auf Befehl der Bäuptlinge (eb. 406). Daber gludte es wohl auch den Katholiten, einen Bauptling und auf fein Commande den gangen Stamm für fich zu gewinnen und von fittlicher Lauterung und Bertiefung mar wenig die Rede. Bor allen Dingen aber icadlich waren die zahlreichen Ginwanderer, die namentlich von Auftralien und Neufeeland tamen, meift Englander, aber auch Deutsche, Amerikaner und Franzosen. Sie wollten meist nur reich werden, gleichviel durch welche Mittel; fie suchten die Eingeborenen abnlich wie zu Renfeeland, ju Sandvertäufen ju überreben, fie verfuhren dabei oft bochft betrügerisch und gewaltsam, und ein fester Gerichtshof existirte nicht (Calv. 3. A. 572). Dan tann fich daher nicht wundern, wenn ganz Fidschi ins Schwanken gerieth; wenn namentlich die beidnischen Stämme fich gegen bas Chriftenthum vielfach auflehnten, welches fie

ja mit so vielem Unrecht, was ihnen geschehen, in Zusammenhang bringen mußten. So geschah es benn, daß jeht zuerst ein europäischer Missionär als Märthrer siel: 1867 wurde Baker, der mit dem größten Eiser für die Inseln gewirkt hatte, auf einer Reise durch Bitilevu mit sieben eingeborenen Christen von einem heidnischen Stamm getödtet und gefressen (ev. Miss. Mag. 1868, 91; Calv. 3, A. 580). Thakomban zog gegen den Stamm, konnte aber in dem pfadlosen Inveren der Insel wenig ausrichten.

Diefe Wirren fuchten andere zu nuten. In Melbourne bilbete fich eine Gefellschaft, welche ihm für 200,000 Afres - fie glaubten alfo boch, foviel betommen zu tonnen - jene Schuld zu bezahlen versprachen und Thakombau ging (1868) barauf ein. Nun aber entftand ein ahnlicher Wirrwar wie ju Reufeeland; benn nun erhoben fich Rlagen und Begenklagen um biefe Landereien, eine Daffe Befcmerben wegen Beeinträchtigung, und überall verlangte man von Thatombau Beftrafung, Burechtbringung ber Eingeborenen, Befchranfung ihrer Anspruche, Lojung ber gangen Berwirrung - jest galt er auf einmal als König über ben gangen Archivel, an ben man fich halten wollte. Und fo geschah ihm wieder aufs Reue schweres Unrecht (Calv. 3. A. 581-2). - Indef haben fich infofern bie Ungelegenheiten zu feinen Gunften gewandt, als 1869 eine Commiffion von Amerika erichien unter Capitan Trugtun, welche junachit bem Konig eine anftandige Behandlung zusicherte und anerkannte, daß die Forberungen Williams und Boutwells gang ungerechtfertigt maren. Durch die Ginmischung jener "polynefischen Compagnie" aber mar die Sache fo fdwierig und verwidelt, daß auch Trurtun fie nicht ju Ende führen tonnte (Bill, u. Calv. 3. A. 583-5). Die Bahl der Beifen machft immer mehr; fie foll icon 4000 überfteigen (Globus 18, 367) und weil ein ficheres Regiment freilich nöthig mar, fo haben diefelben - eine Befitnahme durch Deutschland, welche man in Snonen fürchtete (Globus 18, 48), trat nicht ein - im vorigen Jahr Amerifa um Uebernahme ber Fibschiinseln gebeten, und Amerifa hat die Infeln in Befitz genommen - allerdings nicht burch einen Bertrag von Baitangi.

Gerade Amerika hat ichweres Unrecht hier gut zu machen, wir wollen hoffen, daß es geschieht. Wenn ftrenge und unparteiische Juftig geubt wird, wenn die Weißen sich dazu hergeben, die Miffionar in ihrer Ergiebung bes Bolfes ju unterftuten, wenn fie fich bemuben, die Eingeborenen, die fich ftets als febr fabig bewiefen haben, beranaugieben, bann geht Fibichi einer guten Bufunft entgegen. Das Boll ift lebensfräftig. Das hat es ichon baburch bewiesen, daß es fo rafc und aum Theil fo innig die driftliche Religion fich angeeignet bat, und ber günftige Stand ber Miffion, wie ihn Calvert (3. A. 559 f.) fcilbert, erwedt allerbings bie beften Soffnungen. Gin Inftitut pur Ausbildung eingeborener Lehrer und Diffionare ift im blübenoften Buftand, Schulen gibt es ne Menge Drudidriften und Bibeln find in ben Sanden , bie roben Gitten boren auf, nehr aus; Die Ratholiten (eb. bas Chriftenthum breitet fich en fonnen. Die Sauptgefahr 568) haben nirgends ( fo baufig ein fo gang fittenliegt im Benehmen ber 2006 Bohl und Behe ber Gingebo lofes Leben führen und fich um Bohlthater ber letteren find renen gar nicht fümmern. I die Diffionare und ihre Birtjamten cann nicht boch genug geftellt Es ift nicht mahr (Seemann 42 u. fonft), daß fie blos um das Christenthum, nicht um die Civilisation sich bemüben, wie Graffe\*) (Aust. 1868) behauptet. Sie haben vor allen Dingen Cultur nach Fidschi gebracht, benn fie taufen nicht eber, als bis fe überzeugt find, daß der Täufling auch die Lehre gefaßt bat. Fidichi jest gutes befitt, verdantt es ihnen, die hoffnungen ber 3w feln beruhen auf ihnen. Bu ihrer Unterftugung muß alfo möglicht viel und weit mehr gefchehen, als bisher.

<sup>&</sup>quot;) Daß ein Mann wie Gräffe von ber "gedankenlosen" engl. Riffion sprechen kann, ift und unbegreiflich. Wir verdanken ihr über den Ocean sowohl sprachlich wie ethnologisch entschieden die besten und genauesten vielfach geradezu musterhafte Werke. Namen wie Ellis, Turner, die beiden Williams, Calvert, Lawry beweisen das. Und wie falsch die Behauptung ist, sie brächten nur Christenthum, keine Civilization, das zeigt schon die Einrichtung der melanesischen Missionsanstalt, einer wahren Rusteranstalt, wie sie ev. Miss. Mag. 1869, 356 f. geschildert ist. Man braucht keineswegs in Allem derselben Ansicht mit jenen so hoch verdienten Männern zu sein, um doch ihre Berdienste, ihre Klugheit und Ausdauer anzuerkennen, um doch sich Alles aus ihrer in seine Sprache zu übersehen, um doch zuzugesteben, daß auch ihre Anssichten gerade für Unbekehrte äußerst zweckmäßig und im hohen Grade bildend sind.

Dag es ber Dube werth ift, fich um bie Fibschi zu bemuben, beweift fcon allein Thatombaus Beifpiel. Bohl hat Calvert recht, ihn einen munberbaren Dann zu nennen (3. A. 569 vergl. Gee. mann 72 f.). Er, ber in feiner Jugend noch Rannibale mar, mas hat er alles ertragen muffen und ift bennoch nicht irre geworden am Chriftenthum und an ber Cultur, beren Trager ihm foviel Unbeil jugefügt haben. Seine Berichlagenheit und Tapferteit hat er in feinen Rriegen bewiefen; und Klugheit und Confequeng zeigte er in feinem Streben nach Alleinherrichaft. Rach bem Zeugnif auch feiner Gegner überragt er alle übrigen Sauptlinge bei weitem und verdient wohl, neben Finau, Bomare und Tamehameha genannt zu werden, nur baff er in ungleich schwierigeren Berhaltniffen ftand, benen er nicht gewachfen fein tonnte. Much feinen Gobn ichildert Geemann ale einen tuchtigen und begabten Dienschen (122). Die Leichtigkeit ferner, mit der fich alle Fibichi bas äußerliche ber Gultur angeeignet haben, verbient große Anerfennung.

Sollte aber die Bahn der Bewaltthätigfeiten, wie fie auch hier aus Bewinnsucht und Robeit betreten ift, auch ferner nicht verlaffen werben, bann find freilich die Fidfchi trot ihrer Begabung verloren. Denn das Chriftenthum ichutt nicht gegen die Boutwells. Man fpricht fo häufig vom Balten Gottes in der Geschichte: und doch zeigt fie in den feltenften Fallen etwas anderes, als bag ber Starfere aufs rudfichtslofefte ben Schwächeren vertilgt. Bir hoffen, daß Diefe bittre Erfahrung nicht auch im Fibschiardipel fich bestätigen wird; bafür burgt die Umficht und Burbe ber ameritanifden Regierung. Und fo befchließen wir dieje Darftellung mit ben Borten Battefons (ev. Diff. Dag. 1869, 363): "wenn uncivilifirte Bolfer mit civilifirten in Berührung tommen, muffen fie fich entweder ju hoffnungelofer Unterordnung verdammt fühlen ober fie muffen dem Buftand ber Unmiffenheit und bes Lafters, worin fie verjunten find, entriffen werben burch Entwidelung aller ihnen von Gott verliebenen Rrafte, beren Gebrauch fie unter feinem Gegen jum vollen Benuf all ber Guter befähigt, die fich unter bem Ramen Chriftenthum und Civilifation gufammenfaffen laffen." Beber fann fich biefe Borte in feine Sprache überfegen. Aber nur wenn man fie bebergigt, wird man, Miffionar ober Unfiedler, ben Gingeborenen gerecht.

## Auftralien und Casmanien.

Bu den Eingeborenen von Neuholland gehören auch die zerstreuten und feineswegs festen Bewohner der kleinen Inseln, welche den Continent umgeben und von denen nur die Inseln des Prinzen von Wales in der Torresstraße zu nennen sind, weil ihre Bevölkerung, die Kowrarega, die Ankarsten Bosten der Neuholländer nach Norden bilden und in un erührung mit den Papuas der Torresstraße stehen e. 2 f.). Alle diese Bölker sind, einander so nahe winden man sie für einen Stamm am siehen must.

Dies geht junachft ar chen hervor, welche alle, fomeit find und alfo auf eine Grundwir fie bis jett tennen, gl fprache gurudgeben, welche uver in gublreiche Gingelfprachen fich aufgelöft hat (Gren 2, 207; Sale 106; 479; Biltes 2, 264; Macgillivr. 2, 79; Teichelmann u. Schurm. VI.). Sprachgruppen fich vorfinden, läßt fich noch nicht fagen, im Guben bes Landes befteben nach Gren und Bleet (II, 1, 1-20) fieben, welche alle wieder in eine Menge einzelner Dialette zerfallen, da jeder allein mandernde Stamm feine eigene Sprache hat. Einzelne Diefer Sprachen haben auch größere Ausbehnung, wie benn eine von De retonbai bis jum Samtesburgfluß (Damfon 336), eine von Konig George Gund bis zur Saifischbai und bem Gastognefluß gesprocen (Gren 1, 365; Gr. u. Bleef II, 1, 6; Ring a. 2, 636) und auch noch tief im Inneren gefunden wird (Rennedy J. R. G. S. Diefelbe Sprache mit nur mundartlichen Beranderungen **22**, **22**9). findet fich auch um Abelaide, und die Eingeborenen von Murran und Murumbidge verftanden fich mit benen von König George Gund, wie jugleich die Sprachen vom hunter und Macquarie murgelhaft vermandt find (Gren 2, 211 f.). Das fernere Sprachen viele Ber-Schiedenheiten zeigen, tann nicht mundern: Grey begrundet biefe Erfceinung febr richtig in bem blos mundlichen Leben Diefer Sprace, in ber fehlenden Berbindung der Bolfer, der ganglich anderen Ratur. Allein auch die oft große Berichiedenheit benachbarter Sprachen (Rind 1, 47; Epre 2, 393) sowie bas Scheinbar unbegreifliche Berftandnig berfelben burch Undererebende flart Bren jum Theil wenigstens auf. Es gibt, fagt er 2, 208, eine Menge Synonyma in ben auftralifchen Sprachen und von diefen braucht häufig ber eine Stamm ben einen ber andere ben anderen Ausbrud, obwohl beibe Stamme beibe verfteben. Ferner haben die Gingeborenen für jeden fleinsten Theil bes menfchlichen Körpers eine bestimmte Bezeichnung, und fo tonnte es tommen, daß wenn Reifende nach bemfelben Glied fragten, fie berichiedene Ramen feiner Theile borten und fich auf dieje Beife Brrthumer einfoliden. Sochft auffallend ift (Dind J. R. G. S. 1, 47; Epre 2, 393), daß oft fernere Sprachen einander, mas ben Wortichat betrifft, naber verwandt icheinen (Enre 2, 343) ale Sprachen von Rachbarvöllern. Go find g. B. die gehn Dialette bes Bictorialandes, welche das vocabulary bietet, febr verschieden von einander und boch, mas nach ben Wortverzeichniffen gang unmöglich fcheint, verftanden die Umwohner des Berges Bero Die Sprache um den Bogafee (ev. Diff. Mag. 1860, 276). Und nicht nur in Sprache, auch in Sitten untericheiben fich nabere Stamme oft viel niehr ale fernere (Gren 2, 209). Much die Sprachen der Nordfifte find gablreich, am Cap Port berrfchen allein fünf, welche indeg einander naber zu fteben icheinen (Macgill. 2, 278), auf ber Salbinfel Roburg vier (eb. 1, 145). Eine genauere Durchforschung aber murbe auch murgelhaft die einzelnen Sprachen bes Continents mehr ober weniger verwandt finden, wofür ja Latham bei Dacgillivr. 2, 330 f. fcon einzelne Beweife gegeben hat. Dabei hat man aber (Mitchell three exped. 2, 335) bie Bemerfung gemacht, daß die Berwandtichaft von Weften nach Often viel ftarter fei, als von Norben nach Guben. Doch befteht auch lettere gang unzweifelhaft (g. B. Latham a. a. D. Dacgill. 1, 145).

Auch die Sitten gleichen nach Epre (2, 393) mehr von Westen nach Often, als von Norden nach Süden; nach Grey steht indes der Westen dem Süden sehr nahe, dem Often ferner. Da nun auch außer in den Sitten die Eingeborenen des ganzen Continentes auch förperlich einander nahe stehen, so fällt die Annahme Hombrons (d'Urville b. Zool. 307-320) in sich zusammen, daß es in Neuholland selber mehrere Spezies (espèces) von Menschen gäbe, für die er sogar besondere Schöpfungscentren anzunehmen scheint.

Bon Wanderungen Diefer Stamme weiß man fo gut wie nichts

benn wenn Epre (2, 405) aus der Mehnlichfeit und Berfchiedenheit einzelner Gitten fchließt, bag bie Rordfufte guerft bevölfert mar und fich brei große Banberguge nach Gudweften, Guben und Dften wendeten, fo hat icon Stotes (2, 10) die Schwäche biefel Beweifes nachgewiesen, ber auch burch feine fchematifche Glieberung Berdacht erregt. Sicherer fcheint die Annahme Ditchelle (Journal 303), bag bie Stamme vom Rarran nordmarts gezogen find, wie aus ben Ortenamen bervoracht Affein auch biefer Schluft ift nicht allgu ficher, benn bie Gigen Art weftlich bei Bort Bhilipp fonnen Appellativa fein, weld vandten Sprachen gemeinschaft. d, ale ob die Bewohner bes lich angehören. Doch iche Nordens die urfprfinglichften n fie find wie bie gebilbetften, fo auch forperlich und geiftig n entwidelt, fie bie allein fef haften und jebenfalle ift bie leichter und naturgemäßer, bag bie übrigen Gingeborenen vigen Wandergiigen verfommen find, ale bag jene burch bas begue Land firirt fich gehoben bat Dies ewige Umbergieben aber macht gerade Untersuchungen über den urfprünglichen Banderungemeg ber Bevölkerung bis gur Unenb scheidbarteit schwierig.

Sale hat es versucht (107), eine phyfifche Beidreibung, welche auf alle Reuholländer paffen foll, ju entwerfen. ihm find fle von mittlerem Buchfe, nur felten über 6' und unter 5' groß; folant, mit langen Urmen und Beinen, manche Stumme wohlgenährt und nicht häftlich, die Mehrzahl aber äuferft meger, mit vorstehendem Bauch. 3hre Gefichtsbildung fteht amifden Regern und Malaien. Die Stirn ift fchmal, bisweilen gurudlaufend, oft hoch und vorspringend, die Augen tlein, schwarz, tiefliegend; bie Dafe oben eingebrudt, unten breit aber ablerformig, Badentnoden und Riefern porfpringend, bei gurudweichendem Rinn; ber Dennd groß mit diden Lippen und ftarten guten Bahnen. Der Schadel ift febr lang gezogen und ungewöhnlich bid, er ruht auf einem turgen, fleinen Das Saar, lang, fein, aber wollig, ift durch Mangel an Macten. Pflege häufig wie verfilgt; es ift oft glangend fcmarz, häufiger jebed tiefbraun. Die Körperbehaarung ift reichlich, ber Bartwuchs ftart. Die Hautfarbe ist dunkelchokoladenbraun bis röthlich schwarz oder aber heller. Wir werden, um über diese Schilderung urtheilen zu konnen Die Gingeborenen im Gingelnen betrachten muffen, und beginnen baim Rordmeften.

Dort fand Gren ftarte ichlante athletische Menichen, mit gut entwidelten fraftigen Extremitaten (1, 145; 252), welche (nach Usborne Raut. Mag. 1840; Gren 1, 253) lang und verhältnigmäßig etwas bunn maren. Die Grofe beträgt nach ihm, mahrend Gregory auf feiner Reife in Nordweftauftralien oft Menfchen von 6' 2-3" fand (J. R. G. S. 32, 429) 5' 6-9", auf breiten Schultern fitt ein großer Ropf mit überhängenden Brauen. Benau fo Schilbert fie Dampier (2, 521 f.), ber fie 1688 fab, und fügt bingu, bag ihre Stirne rund, ihre Rafe, ihre Lippen bid, ihr Mund groß, ihre Mugen megen ber febr läftigen Fliegen immer halb geschloffen gewesen feien. Gie waren bartlos, von langer Befichteform, aber außerft haglich; ihr Saar war fury und wollig fraus, ihre Farbe fdmary, und Farbe, Saar und Buge burchaus negerartig. Uebrigens hat Dampier nicht benfelben Stamm gefeben wie Gren, ber am Glenela, Sannoverbai mar; benn nach letterem hatten die Gingeborenen alle Babne (Usborne bei Gren 1, 253), nach Dampier fehlten ihnen die beiden oberen Schneidegahne (2, 521). Benn übrigens letterer fie die elendeften Denfchen ber Belt nennt, fo bezieht fich dies nur auf ihre aufere Lage. Mertwürdig aber ift es, baf Gren und ebenfo Usborne unter ihnen einzelne Denfchen fanden von heller Rupferfarbe, mit minder langem, minder großem Ropf, mit mäßigen Brauen, mit gut proportionirten Gliedern, welche Ring für Dtalaien halt. Und allerdings ift malaiifcher Ginfluß auf diefen Ruften nicht zu verfennen. Bene helleren Menichen waren bie Führer (Gren 1, 145; 212 f.; Stofes 1, 211). Uebrigens fand auch 3. Martin (284) an der Roebutbai einzelne Individuen unter ihnen von feinesmege hervorragender Stellung, welche mehr melauefifch, ja fogar mehr polynefifch ausfahen. Die gange Bevölferung hatte nach ihm traufes, fpirallodiges Saar, tiefliegende Mugen, Rafen, beren Loder am Grunde fich verbreiterten, weit nach außen gebogene Jochbogen, febr prognathifche Gefichtebilbung, ichiefftebende Bahne, gut geformtes Rinn und ftarte Barte, auf welche fie boben Werth legen : wem er fehlt, der erfett ihn durch aufgeflebtes Opoffumfell. Die Bewohner ber Melvilleinfel find etwas fleiner (nur 5' 4-6") als die Unwohner bes Glenelg, und haben fleine Beine mit großen Gufen; ferner platte breite Ropfe mit niedriger Stirn und ftart entwideltem Sinterhaupt, grobes bides lodiges ober frauses Saar, fleine tiefliegende Augen, platte furge Rafe, bide Lippen, beren obere vorfteht, und ein fleines

Rinn bei überhaupt fcmalem Untergeficht (Campbell J. R. G. S. 4, 152). Die Salbinfel Coburg ift von verschiebenen Stämmen bewohnt. nach Macgillivran (1, 165) von vieren, Die einander gang abnlich find; bagegen ift ber Paaleoftamm auf ber Infel Grofer (oftlich von Coburg) befondere häflich und abftogend, flein, fchledit gewachjen, mit fleinen Augen und ichmutiger Stlerotifa, mit biden traufen Barten und ebenfoldem Saar; auch ber Rorper ift reichlich mit fraujem Saar bewachfen, gang befonders aber Bruft und Schultern (Garl ben die Dtibi füdlich von ber J. R. G. S. 16, 240). , gebogene Mugenbrauen, bis-Salbinfel Coburg ichlichtes - aber nicht immer - findet meilen fchiefftebenbe Mugen fich unter ihnen hellere Sant . Bolynefier haben fich nach Garle Meinung, wie Gren herangieht und auch auf Del ville Ring einen malaienabnt ichen fab (a. 2, 239), bort in Auftralien niebergelaffen unt bi find die Spröglinge bie

fer Mifchung (eb. 244; 248; p. Spricht nun fcon ber gam unpolynestische Name hiergegen, fo fanden wir ja polynestich and sehende Menschen auch an ber Roebutbai und Wanderungen ber Bo Ihnefier in diese Gegenden find wie gang unnachweislich, fo bochft w wahrscheinlich, und fo hat denn Carl felber feine Meinung gurud. gezogen (c. 235). Sublich von Bort Effington findet fich (Leid. hardt 406) meift gelodtes Saar, bei lebhafter intelligenter Beficht bildung, ebenfo weiter ind Innere hinein (Mitchell three exp. 2, 336), sowie nach Westen bin (Stokes 2, 393; 410). Essington selber maren die Haare meist schlicht und lang, seltener fraus nach Campbell (J. R. G. S. 171), mahrend d'Ur ville und feine Belehrten (b. 4. 37; Roquemanrel eb. 254; Demas, eb. 265) es wollig fanden; hombron eb. 311 nennt es lang und tortzieherartig gewunden. Sonft zeigte fich nichts von den Eingeborenen anderer Gegenden wesentlich Abweichendes (Dacg. 1, 145). laienähnlicher, den Südaustraliern nicht nahe stehend, da fie weder die breiten Rafen noch den vollen Mund oder die bufchigen Augen brauen der letteren besitzen, sind auch die Eingeborenen südweftlich (200 füdl. Br.) vom Golf von Carpentaria; fie find mustulos und wohlproportionirt (M'Donall Stuart J. R. G. S. 31, 135). Die ichwärzlichen Bewohner ber Salbinfel Dorf (Macgill. 1, 125) find jum Theil magere elende Menschen (eb. 119), jum Theil aber auch, so namentlich die Stämme des Inneren der Haldinsel wie die Pagulles frästig, gut gewachsen, dis an 6' hoch, schön (Macgill, 2, 1; Carron bei Macgill, 2, 221). Anch die Bewohner der Inseln des Prinzen von Wales zeichnen sich vor den Bewohnern des Caps selber aus, doch sind sie von den Eingeborenen des Südens und Westens in nichts unterschieden (Macgill, 2, 2). So zeichnen sich auch die Anwohner der Rosinghambai (Ostfüste 18° südel. Br.) nur durch Stärte und besseres Aussehen aus (Carron eb. 2, 122; 135; Bowen 202); und die von Moretonbai stehen zwar über denen, welche bei Sydney zu Hause sind, gleichen ihnen aber z. B. an Gesichtszügen (Breton 214; Field 57). Ihre Beine sind besser entwicklt, die Waden sehlen nicht (Dummore Lang b. 388); dasselbe gilt von den Eingeborenen an Port Macquarie, welche bis über 6' hoch werden (Field 32) und von denen einzelne Stämme kupsersarbig sind (Cunning h. 163).

Die Eingeborenen ber Guboft- und ber Gubfufte find befannter und häufiger beschrieben, da fie mit ben Europäern in reichlicherem Berfehr gemefen find. Coof und etwas fpater Sunter fanden Die Anwohner ber Botanybai von mittlerer Grofe (5' 6-9"), aber von ichlantem Buche und fcmächtigen Gliebern, mit angenehmen Gefichtegugen, lebhaften Augen, weder platten vielmehr bisweilen romifchen (Martin Sift. 120) Rafen, noch aufgeworfenen Lippen, doch maren die Rafen breit, die Lippen voll, ber Dinnd groß. 3hr nicht wolliges Saar war bei vielen fraus, bei anderen aber ftraff, ibre Stimme, amar mohltlingend und biegfam, bon beinahe unmannlicher Feinheit; ihre Baut, welche bei ben Beibern öfters heller, ja bismeilen von heller Rupferfarbe mar (Bhilipp Tageb, 202; Sunter 26) erichien burch Unreinigfeit rufichwarg (1. Reife 3, 170-2; 233; Sunter 19; 25-6; Ring 314). Gie hatten meift furze lodige und nur gum Theil auch lange Barte, ja Benberfon (2, 102) fagt fogar, bag bei vielen ber Bart fdiecht gemefen fei ober gang gefehlt habe; und trot ihrer Schmächtigfeit waren fie ftart und gefund (Sunter 27; Tend 151; 167). Turnbull (33) freilich nennt fie angerft mager; mas aber nur auf vertommene Individuen, nicht auf die Durchfcnittsmenge pagt. Danner und Beiber, welche lettere bider als bie Manner und gleichfalls gut gewachsen find, maren oft bon hubichen Befichtegugen (Sunter 23; 26; Cunningh. 183). 216 Cuan einem Stamm in ben

terft, daß ein Eingeborener, ber 1835 und 1854 Dit riofum fei dell an den Soganfluß begleitete, ben Buften, die man von Gofrates hat, durchaus ahnlich fah (Sowitt b. 2, 94). Wenn Ring (316) fagt, baß fie nur vier Farben, roth, grun, weiß, fdmary unterfchieben hatten, fo beruht dies nicht auf einem phyfifchen, fondern nur auf einem fprachlichen Dangel Diefer Boller, welche blau und gelb fprachlich nicht von grun und roth absouderten. Ihre Ausbunftung bat einen bochft unangenehmen Beruch, welche die Rinder, Die ihn weit mittern, in Unruhe v (b. 176). In der Sautjarbe welche geradezu malaiifch gewechseln fie febr: es (Montg. Martin 124) und färbt find und re jarbe von fupferig bis neger nach Collins (1798) fune 02). Die Glieber (Arme und ichmars (554; ähnl. Ben) ig lang, wie Peron (2, 309) Beine) find bier öftere

Eoslins sah einen Mann, ven Orang Utang hätte gelten können, benn er war über und uver vehaart und hatte bei ungewöhnlich langen Armen einen nicht ganz aufrechten Gang (559). Die tibis ist bei vielen Individuen in Neu-Süd-Wales oft nach vorn gebogen, als ob auch vorn eine Wade säße, der Fuß groß und plump (Henderson 1, 102), dabei platt mit etwas vorstehender Ferse (Strzeledi\*) 335). Die Fußspur der Eingeborenen ist bezeichnet durch kleine Ferse, breiten Fuß, kurzen Zehen und einwärts gerichteten Gang (Bennett 1, 296). Bon Einzelnheiten ist noch hinzugussuch daß die Stlerotica gelb ist (Henderson 1, 102), die Conjuntive gelb gesteckt, die Iris braun, das obere Augenlid herabhängend, ihr Kopf verhältnißmäßig klein ist (Strzeledi 335). Wenn Strzeleck ihr Haar als bisweilen wollig bezeichnet, so ist damit nur ein starkt Grad von Kräuselung gemeint.

den Samtesbury bemertte, und

Die Bewohner von Sübostaustralien (Bistoria) sind meist kleiner als die Europäer (Angas 1, 78), 5—6', die Weiber jedoch nur 4' 10"—5' 7" groß, von geraden Gliedern, und robust, bisweilen hertulisch (Stanbridge Transact. Ethnol. Soc. of London N. Series

<sup>\*)</sup> Strzeledi faßt zwar in feiner Schilberung die Eingeborenen von Reufubwales und Lasmanien zusammen; allein ba fie 1845 geschrieben if, so tann fie nur auf erftere Bezug haben.

1, 287). Ihre Haut ist nach Angas (1, 19) purpursupserfarbig, nach Stanbridge olivenbraum, in der Jugend aber heller. Ihr Haar ist leicht gekräuselt, ausnahmsweise auch wollig kraus, doch sand es Beron (1, 432) am Westernport lang und glatt, ihr Bartwuchs ist start, die Stirn ist hoch und weil die Augenbrauen start vorstehen, scheinbar zurückliehend, die Augen sind groß und schwarz (Stanbridge eb.), nach Angas jedoch nußbraun, daß Weiße gelblich, das ganze Auge wie roth unterlausen. Der Zwischenraum zwischen den Augen ist nur gering, die Nase breit, niedergedrückt, dicklich, bisweilen ausgestülpt, bisweilen gerad. Der Mund ist sehr groß, die Lippen, namentlich die obere, die (Clutterbuck 48), ja letztere geradezu übershängend (Nov. 3, 71; Hombron bei d'Urv. b. Zool. 1, 313), die Kiefern vieredig — welche letzteren beiden Eigenschaften, da sie bei den Fischessens sessen seiler Mehren bähnen hält.

Gine fehr genaue Schilderung der Gingeborenen bes Bincentgolfes und ber Umgegend von Abelaide verdanten wir Roelern (Donatober. der geogr. Gefellich, ju Berlin 3, 44 f.). Rach ihm fteben fie im Bergleich mit anderen Auftraliern fehr tief, find meift flein große Leute gehoren gu ben Ausnahmen -, ihre Sautfarbe ift wie die mancher Uffen braunlichschwarz, bei der Geburt jedoch und in der erften Jugend ein schmutiges Gelb. Ihr Saar ift fcmarg, Die Behaarung des Körpers jedoch fehr ftart, felbft das braungefarbte Flaumhaar ber Kinder fo reichlich und fo lang, daß die Saut fünfbis fechsjähriger Jungen ein fellartiges Mussehen gewinnt; bei Dannern ift es namentlich an Ruden, Bruft und Dberichenfeln febr ftart, ebenso der Bartwuche, der indeg durch Musreigen oft verfümmert wird, mahrend bas Saupthaar nie fehr lang, auch bei Frauen nur bis auf die Schulter machft. Es ift oft gefraufelt, meift ftruppig abftehend, nie wollig. Die Augen find tiefliegend, unter buschigen Brauen und hervortretenden Stirnfnochen, daß Beife ift gelb, rothlich unterlaufen, der Blid lebhaft aber unftat. Die Rafe ift breit und flach, der Mund groß mit ichonen Bahnen, unter benen namentlich die Edgahne breit find. Die Badenfnochen, die Riefern fpringen vor, ber Befichtswinkel ift nicht gang gering, die Stirn aber niedrig. Doch ift ihr Beficht meift außerft haflich, ber Musbrud meift wild, beimtudifch, ftumpf, doch bisweilen auch ftolg und fuhn, bei Kindern oft freundlich. Der Sals ift fehr furz, ber Bruftlasten ber Männer flart gewölbt, Arm und Beine sehr mustulös, bis auf die Waden, welche dunn find, unverhältnismäßig lang, Sände und Füße aber sehr flein; die Sohlenbaut ift borlenartig verdidt, die Zehen sehr gelent, auch zum Greisen brauchbar. Die Weiber sind mager, mit hängenden Brüften, und etwos mehr zurückstehenden Genitalien, daher die Nänner, was übrigens bei den meisten Anstraliern Sitte ist, die Begattung von hinten volziehen. Dide Bäuche haben beide Geschlechter. Auch hier findet

man die scharse Hautausdus sogar von den Haien verschie 65). Die Singeborenen unterscheiden sich in nichts Arme und Beine elend ippenuth und Sicherheit, welche Beine von ganz besonder Stämme im Inneren, am !

jen welcher die Eingeborenen follen (Köler eb. neue F. 1, loin (Weste. des Spencergolis) als daß die Muskulatur der ner haben eine gewisse Anbern fehlt, deren Arme und nd (Wilhelmi 3-4). Die sind größer und oft schön ge-

machfen (eb.; Boyder bei Beterm. 1863, 301), doch find nur am oberen Strom die Waden gut (Chre 2, 207), die Mustulatur meift schwach, der Bauch vorstehend (Sturt 2, 77). Sturt fand einen Stamm im Inneren mit vielen Dlannern, die über 6' groß waren (2, 77), ebenfo Mitchell (Journal 269) und Dawfon, ber (339) fagt, daß die Statur von 5'-6' 3" wechsele. Die Farbe ift febr verschieden: Ditch ell (three exp. 2, 37), fand einzelne glasgend-tupferfarbige Menfchen am Lachlan, Sturt (1, 135) eben folde in ber Nabe bes Darling, Dawfon noch mehr im Often (131); Jager und Spiefele (eb. Diff. Dag. 1860, 257) am Bogefee und neugeborene Rinder find hier ftete helltupferfarbig (Dam: son 337). Doch gibt es hier auch pechschwarze Leute (Sturt 1, 368) und die Farbe schwankt zwischen diesen Extremen (Ditchell three exp. 1, 211). Biele Individuen hatten folichtes braunes Baar, andere bei hinduähnlichen Bugen, Die Befichtebildung wie bie Form der Nasen (eb. 1, 268; Damson 339) ift eine fehr berschiedene - wollig gefräuseltes (Ditchell eb. 1, 211; Damfon die Farbe beffelben mar am Murray bisweilen röthlich (Mitchell eb. 2, 108). Die Stirne mar gurudfliebend, mit großen sinus frontalis (Sturt 2, 135), biemeilen gang europäifch (Damfon 339).

Groß, mager, fehr burtig find (nach Beron 2, 251) bie Bewohner ber großen auftralifchen Bucht; fie hatten langes traufes Saar, fcmarge Brauen und bie Melteften (40-50 Jahre), welche Beron fah, auch langen schwarzen Bart. Ihre Rafe war furz, an ber Burgel eingebrückt, auch die Augen tiefliegend, ber Mund groß und voll, die Bahne gut, die Schleimhaute ber Rachenhöhle ichwarg. Um Ronig George Gund haben bie Gingeborenen auffallend hellgefarbtes Bahnfleisch (d'Urb, a Zoolog, par Quoy et Gaimard 43), giemlich große Ropfe, breites Beficht, vorfpringende Augenfnochen, tiefliegenbe Mugen mit gelblicher Stlerotita, fraufes, nicht wolliges Saar (Quon. u. Baim. bei b'Urv. a. 1, 193). Schiefgeftellte Mugen, welche eb. Bool. 42 angegeben werben, find von feinem Reifenden fonft erwähnt und biefer Bericht alfo mohl irrthumlich. Die Dhren find mittelgroß (eb. 43), ber Mund bid und breit, bie Bahne unverhältnigmäßig vorfpringend, die Stirn gurudfliebend flach, die Urme mager und fraftig, die Beine aber formlos bunn; die Sautfarbe ift tohlichwarz (Browne 445). Die Beiber find tlein, mager und bertommen (eb. 450). Die Bevolferung gerfallt in vier Stamme, welche - bei gleicher Sprache - ftreng gefchieden und baber leicht ju unterscheiben find. Der Murrapftamm (weftlich von Albang) ift flein, aber fart und behergt, die Beal weiter im Innern ichoner fraftiger und intelligenter, Die Codatu meift lange breitfnochige Leute mit hoher Stirn und Adlernafe; flein und elend bie Ridannup, die wohl nur ein Seitenzweig ber Weal find (Browne 443-5). Alle find auf ihre Barte fehr eitel und Riemand unter ihnen darf beirathen ober Emus jagen, ber nicht einen Bart bat (eb. 450) - wenn bies nicht fo ju erflaren ift, daß nur ichon völlig und langft Erwachsenen beides gufteht. Gie find ein intereffantes Beifpiel, wie nabe verwandte Stämme burch verschiedene Lebensart auch phylisch von einander abweichen. Die Murray leben hauptfächlich von Fifchen, wenig bon Fleifch; die fraftigeren Beal haben reichliche Fleischnahrung, Die Ridannup, da fie bicht bei Albany leben, die elendeften Nahrungs mittel (Browne 446). Salvado, welcher behauptet (304), von George Sund bis Berth herriche faft diefelbe Sprache, fagt, daß die Unmohner diefer Begenden braun (bei ber Beburt hellfupferfarbig) und blondes, glattes Saar unter ihnen häufig (310, 277) fei. Beron fab am Cap Raturalifte Diefelbe Sautfarbe (b. Ueb. 1, 74)

und ein Individuum mit rothem Haupt- und Barthaar (eb. 1, 95), während "rothbärtig" in Neusüdwales als Schimpswort gilt (Teichelm. und Schürm. 41). Die Weiber hier waren äußerst häßlich, mit Brüsten, die die Schenkel hingen (Beron 1, 86). Wehr nach Norden sah Peron mittelgroße, mattschwarze Leute, nicht schon noch sleischig, mit langem schwarzen Bart und kurzem starkem glattem Haar (1, 98). Die Stirn ist hier gut entwidelt (Buckton 93). Freicinets (1, 480 f.) Schilderung der Anwohner der Haissischkai ist sehr ähnlich: die Arme, namentlich aber die Beine waren schwach, die Schultern schwarzen Bewohner Madagastars; der Mund groß mit schwarzen Bewohner Madagastars; der Mund groß mit schwerzen Bähnen, die Augen lebhast, das Haar lang, schwarz, leicht gekräuselt, der Bart lang und spitz. Die einzige Fran, welche Freycinet sah, zeigte den starken vortretenden Bauch, der sich östers in Neuholland sindet.

Der Schabel ber Auftralier zeichnet fich aus burch gang befonbere Starte feiner Anochen, welche in Reufudwales fast noch einmal fo bid ale europäische Schabel gefunden murden (Majoribante 83; Abelaibe Roler 46). Dunner find bie Schabel im Rorden (3 Martin 284). Der Schabelform nach gehören fie ju ben Lang topfen (Retius in Müllers Urch. 1845, 88). Doch ift augleich ber Scheitel fehr erhoben (Sandifort II.; Gratul. fchr. 69) und Belder ftellt fie baber zu ben Sppfiftenocephalen (G. 159); die Schabelhohle ift flein (Grat. fdr. 62). Doch behauptet Streledi (D. S. Bales), dag ber Schabel im Cingelnen durchaus feine bestimmten Abweichungen bes Baues gegenüber ben europäischen Schabeln zeigte (335). Uebrigens werben die Schabel vielfach auch geformt. In Reuführvales legt man neugeborene Rinder rudlings auf die Erbe und brudt bie Stirn derfelben einmal zusammen (Bennett 1, 129), welche Sitte allerdings nicht allgemein ift (Dawfon 339). Um Rap Port brudt man Stirn und hinterhaupt mit ber Sand flach (Macgill. 2, 12, 1, 189). Auch die Rafe wird ben Kindern bis nahe an der Wurgel eingebrüdt (Billes 2, 185). Merfwürdig ift, bag nach Dwen (Doontography 1, 144; Gratul, fchr. 78) die Beisheitegahne ber Auftralier breimurgelig find, mabrend fie bei Guropaern nur zwei Wurgeln haben. Die Badgahne ber Reuhollander find fehr groß, ber Babn bogen ift bei ihnen, ben Malaien und Regern verlängert wie beim Affen, so daß die Zähne in zwei Parallelreihen stehen. Der Riefer bildet bann oft ein längliches Biered, indem auch die Schneidezähne in einer geraden Linie stehen; was sich außer in Neuholland auch an Neger- und Maduresenschädel findet (eb.). Der Unterkiefer steht vor, bei dennoch zurudgezogenem Kinn (Jutes 2, 237; Grant 115 f.).

Fast im ganzen Continent sinden sich die zu schlanken Arme, Beine und oft auch hüsten (Jukes 2, 237), während der Bauch häusig vortritt; doch beschränkt Haßtarl dies auf die Kinder (72). Die Muskulatur ist meist nicht sehr stark; doch ist sie geschmeidig und elastisch und daher kommt eine erstaunliche Biegsamkeit der Glieder, so daß sie zum Ausruhen oft die sonderbarsten und für uns beschwerlichsten Bosituren annehmen (Jukes 1, 61). Ost haben sie eine sast affenartige Beweglichkeit (Earl J. R. G. S. XVI, 245) und Tench (173) sah, wie einer, der seinen Speer ausbessere, seine Fußschle dazu als Arbeitstisch benutzte! Ueberall serner ist es ihnen ein ganz leichtes, sliegenden Speeren durch eine fast unmerkliche Wendung auszuweichen (z. B. Browne 454). Doch entwickln sich die Glieder besser eichlicher Nahrung und besser genährte Individuen zeigen die dünnen Beine nicht (Frencinet 2, 708; d'Urville a Zool. par Quoy. et Gaimard 41).

Ropf und Wefichtebildung zeigen gwar febr bedeutenbe Unterschiede (Colon. Intelligencer 1847, 42, nach Dredge), allein es laffen fich boch auch eine Denge gleiche Buge aufammenftellen, fo bag bie Stammeseinheit, welche wir annahmen, burchaus nicht zu bezweifeln ift. Die Stirn ift meift flein, aber boch anfteigend (Billes 2, 185), die Augen find, ba die Brauenbogen vorfpringen, tiefliegend, die Rafenwurzel baburch eingebrudt, die Dafe an ber Spite, mag ihre Form nun fein wie fie will, voll, ber Dlund groß, die Lippen bid, die Oberlippe öftere borbangend, bas Rinn bagegen unbedeutenb. Der Sals ift meift bid und furg, bas Saar aber verschieden, bieweilen folicht oder nur leicht gefraufelt, meift aber wollig fraus (Bilfes 2, 185; Sodg fon 228), und fehr dicht, fo daß tabltopfige fehr felten find (Saffarl 74), meift ichwarz ober boch febr buntelbraun gefarbt, bisweilen aber auch jum Blonden fich neigend. Der Bart, welcher öftere (Wilhelmi 7; Frenc. 1, 481) fpit machft, und bas Rorperhaar find reichlich, letteres nicht felten überreich entwidelt. Dag die Größe ichwantt, ift bei ber fehr verschiedenartigen Ernährung nicht

eben auffallend: allein höchst beachtenswerth ift ber Unterschied ber Hautfarbe, welche von Mattschwarz, ber freilich vorherrschenden Farbe, oft bis ins Aupserrothe sich lichtet, ja es gibt einzelne ganz fupserrothe Männer, und Kinder sind immer hell und kupserfarbig. Und diese Stämme wohnen im Innern, so daß an Einmischung polynesisches Blutes nicht zu benken ist. Aber soviel leuchtet aus der Schilderung, die wir gegeben haben, deutlich ein, daß die Neuholländer seiblich in vieler Beziehung

Ein Alter von 70ift häufig (Enre 2, 377; Gren 2, 246) und Sturt fehr alte Danner mit fcnetweißem Saar. 3mar ift elfraft nicht allzu groß; im Speermerfen ftanben am Schwan die Eingeborenen einem Engmanche junge Unfiedler am länder nach (Stotes 1, ! Murray übertrafen fie im en, Speerwerfen und anderen Uebungen (Sturt 2, 279). aus bre Dariche find felten anftrengend (Bilh. 17), was indes auch Folge ihrer Faulheit fein Allein die Schärfe ihrer Sinne ift gang außerordentlich und hierin übertreffen sie die Europäer weit. Auch schwimmen und tauchen fie gut, felbft Beiber und Rinder (Bhil. Tageb. 283; Carron bei Macgill. 2, 240, 252; Melvilleinfel Campbell J. R. G. S. 4. 153; Browne 452).

Bon Krankheiten herrscht namentlich ein Augenleiden vor, welches im Süden des Kontinentes (Köler 54 f.) durch den vegetationslosen Boden, den argen Staub, durch Insecten und die hite hervorgerusen wird. Auch im Norden ist diese Krankheit hänstg (Macgill. 1, 119, 149) und die lang herab hängenden Augenlider, deren wir Erwähnung thaten, stehen gewiß damit im Zusammenhang. Hautkrankheiten (Lepra Freycin. 2, 719; krägenartige sehr verbreitete Krankheit Philipp Tageb. 267), Geschwüre u. dgl. sind ebenfalls häusig, wie auch Kopsweh und Achnliches erwähnt wird; doch ist ihre Heilkrast eine sehr große (eb.) und im Allgemeinen waren sie sehr gesund. Die Krankheiten, welche such die Syphilis über den ganzen Kontinent verbreitet haben.

Die Bewohner Tasmaniens waren meift mittelgroß und nur einzelne Individuen größer (Nixon 25; Labill. 2, 176), fclant, mit startem Körper aber berhältnismäßig dünnen Extremitäten und

ftets Heinen Fugen, moblgeftaltet, nur bag ber Unterleib ju ftart portritt (Cool 3. R. 1, 102; Anderfon eb. 121 f. Labill. 2, 72; Beron d. Ueberf. 1, 267, 334 f.). Gie maren beffer gebaut als bie Reuholländer (Breton 397), mas Jeffrens und nach ihm von Bibra (12) und d'Urville (a. 5, 93) namentlich bon ben Frauen rühmten. Ihre Farbe war matt- bis bunkelschwarz (Coof eb. An derf. eb. Labill. 2, 33) ober aber fehr bunfelbraun (Riron 25 nach Milligan). Ihre Farbe wird dunfler genannt als die der Renhollander von Beron (eb. 2, 294) und' d'Urville (a. 5, 91), gleichgefarbt bagegen von Quon und Gaimard (d'Urville a. Boot. 45). 3hr Saar, bas tief in die Stirn muche (Dir on 25), mar wollig, frans, frauser noch als bas ber Neuholländer nach Cooks Bergleichung (eb.), bem ber Reuguineer gleich und ichlichtes fand fich bei ihnen gar nicht (Underf. eb. Labill. eb. Diron 25; Beron 263; Solman 4, 404; Sombron b'Urville b. Bool. 1, 316-9). 3hr Bartwuche, den nur Sombron (319 f.) gering nennt, mar ebenfo wie ihr Körperhaar (Labillard. 2, 55) reichlich (Coof 1, 102; Labill. 2, 34; Underfon bei Coot 122). 3hre Buge maren trot des prognathifchen Baues ihrer Gefichter nicht unangenehm (Coof eb. Ander fon eb.), berb aber ausbrudevoll nennt fie Beron bei ben Bewohnern des nördlichen Bandiemenslandes, im Guden der Infel geradezu geiftig belebt; doch mechfelte ber Muebrud febr rafch (Beron d. Ueberf. 1, 334; 267). Much bier fteht Sombron, ber ihren Musbrud ftupide nennt (b'Urb. b. Bool. 1, 319) mit feinem ungunftigen Urtheil allein. Ihre Rinnbaden (eb.) waren breit und namentlich die obere ftand bei Rindern vor, was fich indes fpater verwuche (Labill. 2, 34). Ihre Wangen nennt Sombron (eb.) hohl; doch zeigen bavon die Abbildungen z. B. bei Labillardiere nicht eine Spur. Die Rafen waren breit und did, aber nicht platt nach Coof Anderson und Labillardiere, wogegen freilich Nixon (25) Quon und Gaimard (3001. 45; d'Urv. a.) fie platt nennen; allein bamit ift wohl nur ihre größere Breite gemeint. Rach Breton mar ihr Geficht überhaupt platt (397) und bies paft zu ben breiten Rinnbaden und dem vollen Rinne, welche ihnen Sombron gibt. 3hre Lippen maren nach Nixon (25) und Holman (4, 404), welcher die Tasmanier ben Eingeborenen von Neuguinea abulich nennt, bid, nach Sombron (319) wenigstens die Dberlippe ibres großen Mundes; allein Coof fagt au

. 1, 102), fie feien nicht bid gemefen und Labiffarbieres drüdli Abbildung zeigt teineswegs negerartige Lippen. Jedenfalls ift bier je nach ber Auffaffung eine verschiedenartige Benennung möglich ; wulftig dide Lippen aber hatten fie nicht. Ihre Bahne maren gut (Coot 102), ihre Ohren groß und abstehend (Sombron 319), ihre Augen bei ftart vorspringenden Braubogen, wodurch bas Burudflieben ber Stirn (Sombr. eb.) nur vermehrt wird, fehr tiefliegend (Diron 25; Breton 297), die Vieber aufachunten und baber bas Huge giemlich weit geschloffen Beife ine gelbliche getrubt, ber pringent (Unberf. bei Coot Blid beiter und offen, abi 122; Sombron 319 f). mbron - boch erwähnt bied mere Augenwintel, ein wenig außer ihm niemand tiefer und bas Auge babu ef. Sie batten eine eig Irt gu fteben, indem fie ben ben ber mit bem einen Arm Dberleib borneigten und'

den berabhängenben anberen Inberf. bei Coot 122); fie 9 fetten fich mit fehr auswärts gelegten Beinen, die Beiber jedoch fo, daß ihre Scham durch ben guß bebedt mar (Labill. 2, 43). Greife mit grauen haaren bemertte fowohl Labillardiere (Atlas) als and Beron (b. Ueberf. 1, 269). Grofe Körperfraft hatten fie nicht (eb. 1, 285) und ale Springer, Läufer und Fufgangen maren bie Eurs päer tüchtiger (Labill. 2, 37, 40, 44); doch waren fie gefchick Speerschleuderer (eb. 2, 36) und in dem Bernichtungstampf, welchen die Englander gegen fie führten, haben fie burch außerft gefcidte Benutung aller ihrer Rrafte, ja ihrer Farbe ben Bertilgern viele Somie rigfeiten bereitet. - Im Gangen ichienen fie gefund und Santtranb heiten wurden nicht bemerkt (Labill. 2, 72); doch mag noch folief lich gefagt werden, daß die Dlänner (welche gewöhnlich die Spite der Borhaut in der linken Sand hatten eb. 2, 68) viel zahlreicher waren ale die Beiber (Breton 397). Gang gleichartig war übrigens die Bevölkerung Tasmaniens nicht: vielmehr zerfiel fie in vier verschiedene Stämme, welche verschiedene Dialette fprachen. (gatham 362 f.).

Man hat über ihr Berhältniß zu Neuholland viel geredet, Beron (d. Ueb. 2, 263) behauptet ihre völlige Racenverschiedenheit und sagt, sie hätten außer den dünnen Gliedmaßen nichts weder im Neußern noch in ihren Sitten gemein; nach Quoh und Gaimard zei-

gen fie außer in der Farbe nichts Gemeinschaftliches (d'Urville a. Bool. 45) und Sombron (eb. b. Rool. 1, 318 f.) trennt fie gang und gar, ja er nimmt auch für fie ein besonderes Schöpfungscentrum an, obwohl er fie an anderen Stellen (307) in Uebereinstimmung mit Chamiffo (37) \*) aus Oft-Reuholland abzuleiten fcheint. Blanchard (d'Urv. b, Anthrop. 217) balt fie für einen felbständigen Thous, ber von ben Reuholländern getrennt ift. Dagegen find fie nach Montg. Martin ben Reuhollandern abnlich, nur tiefer ftehend (293), nach d'Urville (a. 5, 91) ihnen bis auf die Sautfarbe gang gleich; und holman (4, 479) halt fie geradezu fur verwandt. Unfere Schilderung nun zeigt, daß fie trot gewiß mancher Berfchiedenheit im gangen nicht allzufern ben Neuhollandern fteben und ba nun auch Latham noch auf mancherlei fprachliche Mehnlichfeiten aufmertfam gemacht hat (370), jo nehmen wir allerdings eine Bermandtichaft beiber Bolfer, jugleich aber an, bag fie ichon feit fehr langer Beit getrennt find (ebenfo Quon und Baim. Bool. 50).

Beben wir nun jur culturhiftorifden Schilberung junachft ber Auftralier über, jo werben wir finden, baf biefelben im bochften Grabe von ber Ratur ihres Landes abhängen. Das Land ift ausgezeichnet burch feine Durre und Unfruchtbarfeit. Das Innere, fo weit es befannt Bufte mit Sand. Stein- ober Steppenboben, icheint jo gut wie gang unbewohnbar zu fein, wenigstens ift Regen bochft felten bafelbit und die glübenden Binde, welche von dager fommend die Atmofphäre raid um 20-25° vermehren (Meinide c. 520) und jedem organischen Leben im hoben Grade feindlich find, beweifen, daß die Lander ihres Entftebens für Menichen nicht brauchbar fein fonnen. Aber auch die Bebirge des Mugenrandes, welche im Often am bodiften aber nur bis 6500 und 7000' auffteigen (Baladi 6, 13) find durch die erftaunliche Durre des Landes feinesmege ein bequemer Aufenthalt. Rur ein größeres Glufinftem hat Auftralien, aber auch in biefem trodnen gwar ber Murray nicht felber, wohl aber alle feine Rebenfluffe ein. Auch die Geen bes Inneren, welche inbeg falziges Baffer haben, trodnen im Commer zu Gumpfen gufammen und felbft ber tropifche Nordrand leidet unter arger Durre (vgl. Rattray 370 f.). Sogar Than und Rebel find felten (Baladi 25).

<sup>\*)</sup> Bei Cham, ift "Bestfüste" ficher nur ein Drudfehler. BBaib, Anthropologie. 6r Bb. 46

Diefer Umftand ber ichon manchen Reifenden ben Tod gebracht, erichwert bie Benugung bes Lanbes fehr.

Daber ift benn nun auch die Pflangenwelt eine febr eigenthum liche. Die blattlofen Dimofen, Die blaugrunen Mortaceen, Die beinabe nadelblättrigen Broteaceen und Epacrideen, Alles zeigt einen trodnen, faft durren Buftand, fchattige Balber, ja felbft eigentliche Balb baume fehlen im fubtropifden Auftralien fast gang, bagegen treten bie Befruppbidichte und Bufdmarta abanto machtig wie fcredlich und eftbare Burgeln u. bgl. finb eintonig auf. Fruchtbringenbe felten, obwohl Bapilionaceen iften Theil ber Flora and Dürre. Die Grafer, Die nicht machen, und berderben häufig 1 nicht in einem feften Teppid. eben artenreich find, machfen wie er die Fruchtigfeit halt und Bflangen Schutz verleibt. Die regill. 1, 95). Rotospalme fehlt fo gut wie aa

Die höchft mertwürdige feit diefer Flora fann une bier ebenfowenig beschäftigen ale Die oer gauna, nur folgendes muß er Die Beutelthiere find als Sausthiere unbrauchbar, mähnt werden. als Jagothiere sowie die Emus immerhin fcmer zu erreichen und auch bann nicht von vielfeitigem Ruten. Allein die meiften Thiere find klein, viele führen ein nächtliches Leben und können daher nur durch Lift gefangen werden; die meiften find unbrauchbar und als einziget halbgezähmtes Sausthier findet fich die Dingo bei ihnen (Sunter 35; Teichelm. u. Schurm. 54; Brehm ill. Thierleben 1, 326), melche aber aufs treueste an ihren herrn hängen (Tench 171). Bogel, fo prachtvoll ihre Welt in Auftralien vertreten ift, bieten far den Menschen ebenfalls wenig Nuten; dazu kommt daß fie wegen des Wassermangels, der auch Gufmafferfische und dergleichen Thiere felten macht, mehr ftrichweise leben.

Hieraus wird sich nun zunächst das Wanderleben der Auftralier zur Genüge erklären. Wollen sie ausreichend Nahrung finden, so müssen sie hin und herziehen, um sie aufzusuchen (Cunningh. 184 R.-S.-Wales); diese Wanderschaaren dürsen nie zu groß sein, damit die Borräthe des Landes reichen und so ist auch die Zersplitterung der Australier in so viele kleine Stämme nothwendige Folge ihres Landes. Auch liegt es auf der Hand, daß sie sich mehr in den Küstengegenden aushalten müssen, sichon deshalb, weil durch die Seethiere ihre so färgliche Nahrung um ein bedeutendes vermehrt wird. —

Aber zweitens ift bie nothwendige Folge der Ratur bes Landes, bag die Auftralier Omnivoren im hervorragenden Ginne find und alles Berdauliche, mas fie auch und wo fie es befommen, verzehren. Gie burfen nicht mablerifch fein, wenn fie fatt werben wollen. Drittens, je weiter man nach Norden tommt, wo die Natur reichlicher, oft fogar febr fcon ift (Bowen 203), um fo höher fteht bas gange Leben ber Bewohner. Um wenigsten begabt icheinen die bon Reufudwales gu fein (Turnbull 41), denn auch in Auftralia felig find die Gingegeborenen jenen leiblich und geiftig überlegen (Bhrne 1, 365) und je weiter man von Bort Jadjon nach Norden geht, findet man immer beffere Begabung, beffere Bertzeuge u. f. w. Die Unwohner ber Moretonbay haben viel beffere Butten und leben mehr in Gefellichaft als ihre Landsleute im Guden (Flindere 1, CXCVIII), die um Reppelbay haben mehr Intereffe und verfteben fich vortrefflich auf ben Taufchandel (eb. 2, 30); fcon ju Bort Stephens hat man beffere Sutten und Rahne (Sequel to Barrington 86) und von Bort Effington (Leich hardt 415; Hodgson 254), von Rofinghambai (Ring a. 1, 203) fowie vom Cap Port fprachen wir fcon.

Auch das Klima ist keineswegs überall günstig, wenigstens nicht für die Eingeborenen. Während im Norden (Rattrah 37 9 f.) im Winter die Westmonsun, im Sommer der Ostpassat weht, steht die Südsüste unter dem Einsluß eines sast beständigen Südwestwindes (Bergh. Weltkarte; Meinide c, 520 f.). So gesund nun auch das verhältnismäßig gleichsörmige Klima Südaustraliens sür den Europäer ist, so bietet das des Nordens schärfere Gegensähe, namentlich oft schrosse so seen die Eemperaturwechsel (Hunter 111; 40 f.), so daß es keineswegs so sehr gesund ist (Nattrah 409; Jardine 85) und jede Feuchtigkeit und Kälte wirkt auf die obdachlosen Eingeborenen. Daher ist es nicht unwahrscheinlich, daß sie auch durch die Kälte bisweilen zum Wandern in wärmere Gebiete veransast werden (Hunter 33). Sie frieren viel (Philipp R. 115; Tench 168; White 100).

Nach Grey (2, 260), welchem Epre (2, 245) beistimmt, ist es nun freilich ein Irrthum, daß die Eingeborenen oft Hunger leiden, außer etwa in der Mitte der heißen und der nassen Iahreszeit, wie es auch Hunter (45) erlebte. Der Nahrungsmangel sei gar nicht so groß, uns aber seien die Nahrungsmittel zum Theil unbekannt, zum Theil schienen sie uns ungenießbar. Er führt als Nahrungsmittel

für Gubwestaustralien 6 Arten Känguruh an, 29 Arten Fische, zwi Seehunde, wilde hunde, ben Emn und anderes wildes Gestügel Schildkröten, 2 Arten Opossum, Frosche (11 Arten), vier Suswosser muscheln, alle Meermuscheln (nur Auftern effen sie nicht), vier Larven von Holztäsern, Gier von Bögeln und Lurchen, Mäuse, Ratten, Schlangen, Cidechsen in verschiedenen Arten; 21 verschiedene Wurzels (zwei Dioscoreen, Orchideen, Farrnfräuter, Boerhavien, Typha u. f. w.).
7 Pilze, vier Arten Harz, Bantsienblüthen (die sehr honigreich sind)

und verschiedene Früchte, daru welche erst durch längeres Li lieren müssen (Greh 2, 290; art essen sie untermischt mit 1 263-4). Das scheint nun f (262), daß sie in drei Stunden könnten, daß sie aber meistentl rungsmittel umsassen aber auch so und manches doch genügt nur, weil ch die Ruffe der Zamiapalm, Baffer ihre giftigen Stoffe veringh. 108). Auch eine Erdgerriebenen Wurzel (Grey 2, und Grey mag Recht haben end Nahrung gefammelt haben träge seien. Allein jene Nahilich alles Lebende der Gegend,

und manches boch genügt nur, weil fie eben alles vorhandene effen muffen, wie z. B. auch Ratten, Dläufe u. bergl., nur um fatt ju Dazu tommt, daß nun viele biefer Dinge wenig ausgiebig So fagt hunter (allerdings von Reufüdmales), daß die wilden Dams nur mallnufgroß feien (77); Bummi (bei deffen Ginfammlung freilich ein großes Fest gefeiert wird (eb. 259) und das auch in fremden Gegenden einzusammeln einzelne Familien ein bestimmtes Borrecht haben (298) ift wohl nie ein fehr nahrhafter Stoff, und Rangurus, Seehunde, Emus u. f. w. erlangt man doch nur feltener. Und mas immerhin in fruchtbaren Gegenden ber Mangel felten brudend werben, fo fteben doch nicht alle Landftriche gleich und an der Rufte vom Nordwestkap bis Cambridgegolf oder im Inneren ift es gang anders. Die Eingeborenen, welche Epre und Leichardt unterwegs verliefen, um zurudzufehren, tamen nach einigen Tagen halbverhungert an und in der Fremde gerathen fie leicht in die größte Roth, da man die Bulfequellen des Landes genau fennen muß, um fie aufzufinden. Much Grey bat dies auf feinen eigenen Reifen fcmer genug erfahren. Mangel an Baffer ift oft bas brudenofte, wie z. B. Sturt 1, 369 fand, daher von den Eingeborenen auch das Wasser als Eigenthum beansprucht wird und es stets das Erste und Wichtigste ift, mas fie jum Lobe einer Begend fagen, baf fie viel Baffer bat. Inbef miffen

fie namentlich aus ben dunneren Burgeln bes Gummibaumes eine binreichende Denge Baffer jum Unterhalt ju gewinnen (Enre 1 350). In der Sauptfache find die von Gren aufgegahlten Dinge die wichtigften Rahrungsmittel für ben gangen Continent (Beften Galbado 340; Rorden Macgill. 1, 148; Rordoft Carron eb. 2, 139; 201. Bittoria Bilhelmi 12 f. Roler Monateb. ber geogr. Gefellich, ju Berl. R. F. 1, 35. R. G. Bales Coot 1. R. 3, 239; Cunnigham 182. Burte bei Beterm. 1862, 69; 74; 79; Ronig George. Sund Nind J. R. G. S. 1, 28 f. Bergl. Meinide a. 2, 183.), doch haben natürlich andere Wegenden manches andere und namentlich ber tropifche Rorden ift reicher. Go machft bier g. B. Die Sagopalme (King a 1, 432), man hat Balmtohl, den Dujong (Macgill. 1, 148) und in der Regenzeit bereitet man das bigu ale Sauptnahrung, Mangrovensproffen, welche gerftampft gabren muffen und dann bieweilen mit einer Urt Bohne vermifcht gegeffen werben (eb. 2, 26; 213); auch roftet man Rymphaamurgeln und badt eine mehlige Frucht (Carron eb. 2, 219; 184). Gine Art Ruchen bereitet man im Norden aus ben germablenen und gefnetenen Kornern einer Graminee (Sowitt 2, 267), ju beren Bereis tung man befondere Solgtroge bat. Die Infeln bes Bringen bon Bales haben zwar einige malaiomelanefifche Ruppflangen, viel aber nicht. Ein gestrandeter ober gefangener Balfijch ift ein Geft fur die Eingeborenen, welche bann gang unmäßig effen, ja felbft, mahrend fie fonft bor auch nur etwas angegangenem Bleifc ben ärgften Etel zeigen und es nicht anrühren, gang faules ftintenbes Fleifch und Fett (Macgill. 2, 24; Moretonbai eb. 1, 48; Gren 2, 277-8; n. C. Bales Turnbull 33; Bittoria Roler Monateb. n. F. 1, 35). Auch die Raferlarven gelten überall ale Delitateffe (Bhil. Tageb. 240; Teichelm. u. Schurm. 2, 5, s. v. barti), wie bie Beifen felbft gemiffe Baumraupen lieben. Um Spencergolf effen Die Eingeborenen Larven und Buppen einer Ameisenart, welche fie lebend in trodenes Gras binden und bies bann ausfauen; um diefe Beute aus ber Erbe bes Ameisenhugels ju gewinnen, gebrauchen fie ein eignes murfichaufelähnliches Bertzeug (Bilhelmi 10). Burte fand im Sumpfe Torowoto ein Marfiliacee, beren Samen Die Gingeborenen maffenweis agen, wie am Eprefee bie Gamen gewiffer Grafer (Gopber bei Beterm. 1863, 301), mahrend man am

Darling hauptsächlich von Fischen lebt. In Reusitowales werden die Leiber bestimmter Rachtschmetterlinge, welche sich in einigen Gegenden sehr zahlreich an Felsen siuden, gebraten und zu einem Kuchen zu sammengestoßen. Anfangs zwar verursacht ihr Genuß heftiges Erbrechen, aber bennoch mästen sich die Eingeborenen förmlich damit (Bennett 1, 271). Salz effen sie nicht (Westen Grey 2, 291; Salvabo 343). Besondere Reizmittel waren selten. Coof (1. R.

3, 239) bemerkte, baß die gewissen Pstanze fortwährend eine Pstanze, die er wilden Beterm. 1862, 288) | Burzel einer gewissen Pstanze Schuupstabad benutzt (Salvaschildert von Cap York Jukman füllt ein 2—3' langes ...

e der Botanybai Blätter einer Auch Gregory fand, daß sie nennt, beständig kanten (bei sten des Continents wird die die Blätter einer anderen als Eine seltsame Art zu randen und Macgillivray (1, 126). Bambusrohr mit Tabadsrand

und jeder der Befellichaft thut aus bemfelben ber Reihe nach einen Bug, durch den fie oft bis jur Donmacht afficirt werden und beffen starte Wirtungen Macgillivray auch an fich empfand. Doch ift diese Art ju rauchen ichablich: fie macht ben Beift ftumpf und bumm (Richards. 51). Best rauchen fie Tabad, früher die Blätter einer Berauschende Getrante batten fie nicht Eugenie (Jarbine 83). (Coot eb.). Jest rauchen fie und trinten fie gern (Turnbull 39; Shaper 194; Richard f. 50; Rietm. 30), obwohl fie aufangs gegen Branntwein und ftarte Getrante den heftigften Bibermillen batten (Moretonbai Dummore Lang 392; Tench 171; Ring 315; Röler a. a. D. 1, 35). Doch ermähnt Braim (2, 248) ein beraufchendes Getrant, welches fie aus Bonig bereiten, wenn damit nicht bas Tialwaffer gemeint ift, welches die Gingeborenen burch ben Sonig ber Bantfienbluthen verfeten, um es trintbar ju machen (Chaper 190).

Alle Speisen — mit Ausnahme natürlich vieler Früchte und auch bisweilen der Käserlarven, welche öfters roh gegessen wurden (Teichelm. u. Schürm. 2; Grey 2, 289) — wurden gesocht, freilich bisweilen etwas oberstächlich (White 84), ehe man sie aß (Cool 1. R. 3, 82; 239. Wilhelmi 15. Hunter 31 u. s. w.). Man tochte auf verschiedene Weise: entweder in Erdgruben, welche Cool mit denen der Tahitier vergleicht (eb. 239); sie waren besonders

gut am oberen Blenelg, 8" tief, freisrund bei 3' Durchmeffer und febr gut gepflaftert (Gren 1, 176), finden fich aber in ben berichiebenften Begenden. Sie gehörten bem Stamme gemeinschaftlich und Rennedy und feine Begleiter fanden an ber Rodinghambai in ber Mitte eines Dorfes von 18-20 Sutten vier große Defen ber Art, 2' tief und 3' im Durchmeffer, ausgegraben (Carron bei Dacgill. 2, 139). Ausführlich hat Enre 2, 289 biefe Bruben befchrieben. Die Manner tochen (Sobgfon 218), wenigstens die befferen Speifen (Epre 2, 291). Man legt größere Thiere gerftudt, fleinere nach Entfernung ber Eingeweide, ber Saare u. f. w. ungetheilt in Blätter gewidelt auf heißgemachte Steine und bededt bann bas Bange mit Erbe (Gren 2, 276; 288; Shaper Monatefdr. der Berl. Befellich. für Erdf. n. F. 1, 190), verfährt alfo gang auf polynefifche Beife; boch focht man auch, indem man beife Steine auf die Erde, barüber bas ju Rochende legt und bas gange mit Erde judedt (Salbinf. Port Macgill. 2, 25). Der aber man gundet einfach ein Feuer an im Feuerangunden aber, bas vermittelft geriebener Bolger gefchiebt, find die Eingeborenen febr geschidt (Coot 1, R. 3, 240. Ten ch 170) boch tragen fie häufig auch, weil das Ungunden immer beschwerlich ift, ein brennendes Scheit bei fich (Ring 317; Roler a. 45) - und legt auf die Rohlen beffelben die Speife, welche bereitet merben foll (Beften Gren 2, 274; Dften Coot 1. R. 3, 239; Guden Bilhelmi 15). Waffer zu tochen mar ihnen übrigens ganglich unbefannt (Moretonbai d'Urville a. 1, 505), fie verbrannten fich, indem fie, als fie es zuerft faben, binein griffen (D. . G. . Bales Sunter 31; Dummore Lang 408; Field 59).

Aderbau fehlt ganz, außer daß einzelne Spuren davon, in Nachsahmung des Aderbaues der Melanesier, sich auf den Inseln des Prinzen von Wales (Macgill. 2, 25), daß sich (Gren 2, 12) im Westen des Continents größere Pamsselder sinden, und auch Burke einzelne Pamsselder im Inneren bemerkt hat, auf denen man aber nur die größten Knollen ausstach (Peterm. 1862, 75). Dies geschieht auch, wo man wilden Pams ausgräbt, mit einem eigens dazu bestimmten spigen Stod (Gren 2, 293), der östers spatelartig gestialtet ist (Teichelm. u. Schürm. 9 s. v. Karko 11; s. v. Katta). Uedrigens zeigt sich eine gewisse Dekonomie in dem Verbot, samentragende Pslanzen nach dem Berblühen auszugraben (Gren 2, 292),

in ber Fürsor sür Rester, sür Wasser (Wilh. 17), wie man auch oft mit den Freischvorräthen haushälterisch verfährt, während allerdings ein eiliges Auszehren aller vorhandenen Borräthe, welches leicht deste größeren hunger zur Folge hat und hierdurch auch für die Gesundheit sehr schällich ist, häusig genug vorkommt (Wilhelmi 17. Macgill. 1, 23. Monarsber, der geogr. Gesellsch, zu Berlin N. F. 4, 227). Macgisswap fand einzelne gezähmte Opossums in kleinen Käsigen am Cap Pork (1, 129). — Um ihre Nahrung zu erlangen,

find sie außerordentlich gesch Leichtigkeit, öfters indem fle hauen, in welche sie treten i Tageb. 240; Düber 43fo namentlich die Weiber, ein und das ihnen als Stüppur finden sie dadurch auf, daß Feder ankleben: diese fliegt i

klettern fie hohe Baume mit eigen Kerben in ben Stamm 3, 88, 159; 239 Philipp ienen fie fich zuweilen auch, as fie um ben Fuß schlingen aberson 132). Bienennester e fangen und ihr eine weiße n und zeigt ihnen ben Beg

(Buber 432, Monateb, der geogr. Wef. gu Berlin u. F. 4, 226-7). Für fleinere Thiere und namentlich für Bogel haben fie befondere Fallen (Sunter 81); die Fische merden oft mit Speeren oder Gabeln, welche 2-4 Binten haben und durch Anfage verlängert werden tonnen, gefangen: Dabei legt sich ber Jäger ganz still aufs Baffer und wartet bis ein Bifch ihm flogrecht tommt (hunter 30); ober man fangt fie mit Angeln (eb.) oder Deten (5' lang), welche aus bestimmten Faferpflanzen oder aus Baumbaft geflochten find (Philipp Reife 114; Carron bei Macg. 2, 200; Jardine 77), oft mit eingeflochtenen Baaren oder Thierfehnen (Shaper 190). Auch legen fie in Fluffen und am Meere Fischreusen an (Frencin. 2, 706), die am Konig George Gund aus Steindämmen bestehen (Bantouver 1, 33; Beron d. Ueb. 2, 245). Für den Schildfrotenfang hatte man am Cap Port eigene Warten (Macgill. 2, 22); auch hatte man eine eigenthumliche Angel, um fie zu fangen (Coof 1. R. 3, 237); und ebendaselbst fängt man eine Art durch einen Saugfisch, an ein Seil gebunden sich an jene festsaugen läßt (Macgill. 2, 21; Jardine 79 f.). Wenn fie nun auch, um größere Thiere m jagen, das plumpe Berfahren anwenden, daß fie das Gras angunden (Bhil. Tag. 191; Sunter 28. Beron d. Ueb. 1, 432). fo find fie doch häufig auch bei ber Jagd auf Rangurus und Dpoffums

bochft folau und liftig (Cunnigh. 18, 2; Gubweften Browne 448). Gie werben auf bas gefchidtefte etwa bei Darfchen bon eingelnen befchlichen, wobei fich die Beiber fofort regungelos jur Erbe werfen, ober burch gange Jagbgefellichaften, welche eingelaben werben, umichloffen und getrieben, auch ftellt man Dete - bis 40' lang und 5' hoch im Buichland nach Morden ju (Angas 1, 83; 99) - grabt ihnen Gruben, erlauert fie auf dem Anftand bei ihren Trinfpläten und fängt fie burch tagelange unaufhörliche Berfolgung ber Spuren, welche lettere Urt ber Jago im bochften Ruhm fteht (Gren 2, 268-74; Spencergolf Wilhelmi 14). Emus, die man ale foftlichen Lederbiffen ichatt, fangen fie, indem einer fich einem Trupp biefer Bogel langfam und porfichtig nabert, ein Stud Emuhaut mit ber Rechten über bem boben Bras, in welchem er beranichleicht empor halt, alle Bewegungen bes Bogels und feine Stimme taufdend nachahmt, bis er unbemertt in die Ditte bes Bilbes gefommen ift und nun jufchlägt (Suber 434); Rafadus werden mit dem Bumerang oft gang munderbar gefdidt geworfen (Gren 2, 281-7). Die Eingeborenen am Ronig George Gund gahmen Sunde gur Jagd. gudten und breffiren fie aber meiter nicht (Dinb 29).

Die Wohnungen find ziemlich verschieben, beffer im Rorben als im Guben, am beften in ben westlichen Theilen bes Continents. Go fand Gren (1, 176) am Glenelg eine Lagerftatte, mo jeder Eingeborene fein eigenes Bett (aus weicher Rinde bereitet) hatte, mabrend im übrigen Auftralien mehrere gufammenfchiafen. Die Butten bafelbft haben ein eigentliches Dach, welches fchrag ablauft. Born 3' Fuß hoch find fie fur 2-3 Berfonen, welche wie 3gel gufammengerollt barin liegen (1, 210; Browne 448). And, andere Bauten fanden fich bier: eine Brude 3. B. aus einem Baumftamm, welcher burch gabelformige Mefte unterftutt mar (1, 192). Um Gingang ber Sannoverbai und am Golf von Carpentaria (Leich b. 267; 270) hat man bienenforbartige Gutten von 4' Sobe und 9' Umfang. Ihre einzige Deffnung ift ber Gingang, welcher aber fo niedrig ift, daß man nur hineinfriechen fann (1, 72. Aehnl. Stofes 1, 172 bom Fitropfluß. Widham J. R. S. S. 12, 82 Depuchinfel). Mehnlich find die Butten nach Beron (3, 292 f.) im Gintrachteland, mo man indef auch in Erdhöhlen wohnt, welche jum Theil fünftlich gemacht waren. Der Gingang war halbfreisformig, im oberen Theil des

Bewölbes waren Blenden ausgehöhlt, um Dinge hingufeten, und ber Boben mar mit Geegras bestreut. Gie ftanben einzeln ober in fleinen Dorfern ju 15 und mehr beifammen und gwar ftete an Dertlichleiten, welche irgendwie von Ratur gefcutt maren, auf einer Dune, einem Sügel ober im Gebuich. Bor, bisweilen auch in ihnen war ein Beerd und Duperren fand einige durch eine Scheidewand in zwei ungleiche Theile gefchieben. Schut gemahren fie nach Fregeinet nicht (Frencinet 1, 483 f.). Um gnefluß find bie Butten von 1, 362). Gudlich von ber großen Solaftuden aufgeführt Gantheaumebai ift bas Land am re bebaut und bewohnt (2, 12); es finden fich bort größere Dorfer, welche jogar theilmeife befeftigt ng gut gebaut find, find mit find und die einzelnen Baufer, b 6' Sug boch und fonnen bis Thonerde bestrichen (2, 19). Gie . R. G. S. 18, 38). Breite 10 Berfonen faffen (Belpmann betretene Bege führen burche Land und man hat 10-12' tiefe Brunnen (Gren 2, 12). Brunnen fand Stofes (2, 265) auch am Befonders geräumige Butten findet man Golf von Carpentaria. füdlich von Bort Effington (Leich hardt 317), große lange Bebaute von ftarten Bolgftuden aufgeführt, mit mafferdichtem Dach und 5-10 Familien umfaffend, deren jede einen besonderen Feuerplat hat (Epre Ameistödige Bäufer find nicht felten auf der Balbinfel Port am Mitchellfluß und fonft am Golf von Carpentaria (eb. 237). Lettere find fortmährend bewohnt; Die leichteren, fegelformigen Butten von 51/2' Durchmeffer und 61/2' Sobe, welche Carron zu 7 in einem Dorfe vereinigt fand und die aus durchflochtenen, oben gufammengebogenen Staben bestehen, wohl nur im Binter (bei Dacgillivr. 2, 199 eb. 2, 20). Dörfer giebt es auch an ber Rodinghambai, wo Carron eines von 18-20 Saufern fand, Die bei 7' Lange freilich nur 4' Sohe hatten, aber nett gemacht maren, aus Reifig, welches in bie Erde gestedt und mit Rinde bededt mar (Bowen 203). Fußboden im Inneren mar mit trodenem Grafe belegt. vier Defen in der Mitte des Dorfes mar fcon die Rebe: au bemerten aber ift noch, daß am Ende des Dorfes fich eine besonders große Butte befand, die 18' lang, 14' boch und 7' breit mar. ihrem Inneren fanden fich Baffen, ein feltsam rothbemalter Shild, den verschiedene Kreng- und Ringfiguren schmudten, Schwerter, ferner Fischleinen u. f. w. (bei Macgill. 2, 138): es war also wohl ein

Gemeindehaus. Auch die Anwohner der Moretonbai haben gute Sutten, obwohl fie einfach aus Flechtwert gefertigt maren; doch macht fie eine Rindenbededung mafferdicht. Ihre Beftalt ift rund, fuppelförmig (Macgill. 1, 49) und fie faffen 10-12 Berfonen; boch waren fie nur gegen 4' hoch (Dumm. Lang 467). Dorfer hat man auch am Bort Stephens, fowie im Guben am Befternport (Bittorialand) und fonft; am Bort Stephens find die Gutten bequem und febr geräumig, mit Rinde bededt und werden täglich gereinigt (Cunningh. d. Ueb. 165). Auch im Inneren find bie Wohnungen nicht schlecht. Mitchell (three exped. 1, 77; 121) fab daselbst halbund gangrunde, welche fogar geschmadvoll maren (ebenjo Stanbridge Transact. ethn. Soc. of London N. Ser. 1, 290); bie besten im Guben nördlich vom Glenelgfiuß (ber in die Discoverybai mundet): fie waren aus geraden Balfen junachft mit Rinde und Gras und bann mit Thon überfleibet (2, 193), und ähnliche fand auch Sturt (2, 139) im Inneren Des Landes, welche viel Arbeit fosteten (1, 388) Burte am Cooper (Beterm. 1862, 75). Um Dlurran maren bie Winterhütten bienenforbformig aus Breigen festgeflochten und bann mit Rafen und Erbe überbedt (Ungas 1, 64). Um Darling find die Butten halbfreisformig, mit Stroh gebedt und bauernd bewohnt von gangen Familien bis ju 15 Berfonen (Ditchell three exped. 1, 237; 260). 3a man hat im Inneren Sutten gefunden, welche 30 Menichen faffen fonnten (ev. Diff. Dag. 1860, 173; Beitfchr. f. allg. Erdt. n. F. 3, 273). Alle Die Stämme, welche folche Butten befigen, find feine reinen Romaden; obwohl Mitchell auch Momaden am Darling gefunden zu haben angibt (2, 291). Birflich folecht aber wohnen die Ruftenftamme bes Gubens, welche an der Oftfufte des Spencergolfes im Sommer nur ein paar 3meige in die Erde fteden als Schutz por bem Bind, im Binter nifden. formige Butten flechten, Die bisweilen mit Rinde bededt find und bor benen ftete ein Teuer brennt (Bilhelmi 18), ebenfo an ber Dftfufte des Bincentgolfes, wo man indeg jest Saufer, beren Dacher auf Bfablen ruben, ju bauen anfängt (Roler a. 45; Behr 89). Diefelben Wetterschirmmande bat man an ber Roebudsbai, mo man häufig aber auch ein Loch in die Erbe grabt, bas grei Denichen fagt und welches man mit dem fdrag barüber gelegten Schirm bedt (Dartin 285). Am allerschlechteften wohnen die Gingeborenen von Reujudwidelt baben.

males, welche meift gar feine Gutte ober bei naffer und talter Bitterung nur eine bochft ungenugenbe Wand von Flechtwert haben (Turnbull 32; Chaper 193), wenn fie fich nicht in eine Soble jurudgieben, bor melder bann ftete ein großes Feuer brennt; mas bei weitem bas häufigfte und bei ber großen Ungahl von Sohlen im Lande auch bas bequemfte ift (Angas 2, 212; Turnbull 36; Tend 169; Sunter 27; Coof 1. R. 3, 237; Sowitt 188). Much legte man mohl zwei große Rindenstude über ufammengeneigte Gparren fartenhausähnlich jufammen, allein he Sutte faßte bochftene amei Menichen (Bbil, Reife 87). Un 1 tambai fand Coof (1. R. 3. 84) ein Dorf von feche bie acht & Rach alle bem Gefagten fteben die Saufer ber Gingeborenen emege fo tief, ale man verleitet burch bie Berichte von 9 gewöhnlich annimmt. Bar es boch auch bier nach ben t egenden beffer ober ichlechter (Montg. Martin 125). Wir ber, daß die Stämme, melde äußerlich in der ungunftigften Lage find, fich auch am wenigften ent-

Im Rahnban zeigt fich eine ahnliche Berfchiebenheit. gar feine Rahne im gangen Gudweften (Flinders 1, 66; Browne 452; d'Urville a. 1, 117) und auch von Port Lintoln erwähnt Wilhelmi nichts bavon; ebenfo wenig g. B. in ber Begend ber Depuchinfel (Widham J. R. G. S. 12, 80). Dager ift die Rangury infel (obwohl die Bewohner von Biftorialand Rahne von Baumrinde haben Stanbridge Transact. Ethnol. Soc. of Lond. 1, 293, welche 6-10 Berfonen führen fonnen, Sanbon 43), trot ihrer Grofe und ber fie bewohnenden Thiere, Rangurus wie Emus, daher find alle Infeln der Bafftrage und die welche der Rufte von Edels- Cintracts- Rupts- und be Witteland gegenüber liegen, nicht nur unbewohnt, fondern gang unbesucht (Beron 3, 207), wenn fie nicht wie Depuchinfel, burd zeitweilig gangbare Damme mit dem Festlande verbunden find. hat man Kahne gefunden an der Baifischbucht (J. R. G. S. XXVI, Nördlich vom Nordwestfap bient ein gehöhlter Baumftamm als Rahn (King a. 1, 43). An der Nordwestfüste gibt es feine Rahne, fondern nur Floge, fur welche die Speere als Ruder bienen (Stotes 1, 89; Ring a. 2, 69); am Glenelg befestigt man breibis vier Mangroveafte durch Holzpflode mit einander und laft ben mittleren Pflod 6-7" nach beiden Seiten vorsteben, welcher bem

Schiffenben jum Salt bient (Martin 265); weftlich bon ber Clarenceftrage (Gudfp. v. Delville) icheint es feine Rahne mehr ju geben (Stofes 1, 423). Bang elend maren die in ber Begend von Botanybai : fie bestanden aus einem Stud Rinde, welches an beiben Enden zusammengebunden in der Mitte durch eingeklemmte Solgftude auseinander gehalten murbe, und natürlich flets led mar; boch maren fie 12-14' lang (Coot 1. R. 3, 84). In ber Dlitte bes Rahnes brannte auf Geegras meift ein Feuer, um gefangene Fifche gleich ju braten (Coof 1. R. 3, 245; Turnbull 36; Tench 170; Gooldinfel Macgill. 1, 81). Als Ruber brauchten fie 18" lange flache Solgftude, beren jeder Mitfahrende in jeder Sand eine hat, in feichteren Stellen brauchten fie Stangen (Coot 1. R. 3, 243). Doch fuhren fie fuhn und geschickt damit, felbft mehrere Deilen in Die Gee (Tend eb.) und fie maren fo gablreich, bag Philipp (Reife 95) an einem Ort 20, an einen anderen gar 50 aufs Land gezogen fab. Much fleine Fischerfahne hatten die Gingeborenen (Coot 1. R. 3, 82). Wegen Norden werden die Rahne beffer. Epre (2, 314) fand öftere Fahrzeuge, welche 20' lang 7-8 Berfonen bequem tragen tonnten, und gleichwohl aus einem Stud bestanden und auch Ungas (2, 230) ermahnt Rahne im Norden von Reufudmales, welche aus einem funftlich ausgebrannten Baumftamm verfertigt maren. Wenn nun nach Barfinfon 147 an ber Ditfufte von Renholland Rahne aus Baumftammen mit Auslegern fich finden follen, fo wird dies allerdings für Die Salbinfel Port bestätigt, mo fcon Coot an der Endeavourbai (1. 92. 3, 246; Ring a. 1, 209) 14' lange fehr fchmale Rahne fah, welche aus einem ausgebrannten Baumftamm bestanden, einen Musleger hatten, hinten etwas emporstanden, und mit langen flachen Rubern gelentt murben. Als Ruber bienten häufig auch Rindenftude (Carron bei Dacg. 2, 140, Rodingh.bai). Doch maren fie bier am Cap Dort fowohl (3 ardine 82) wie um bas Cap Dlelville 20, ja 50' (3 ard. eb.) lang und mit doppeltem Musleger verfeben (3utes 1, 105), ebenso fand fie Macgillivray etwas weiter nördlich (1, 119) und Bligh fah gegen Newcaftlebucht bin einen Rahn von 33' Lange (Ring a. 1, 237 f.): entweder aber maren biefe Rahne armfelige Rachahmungen melanefifcher Modelle ber Torresftrage (Macg. 1, 119; 2, 15), ober fie waren gar nicht von den Renhollandern verfertigt, fondern von Malaien gegen Schildpatt, Trepang

u. bergl. eingeführt, was an ber ganzen Nordfüste bis Bort Essington stattsindet (Macgill. I., 147). Der einheimische Kahn war auch hier der Rindenkahn, doch war dieser von beachtenswerther Arbeit, 20' lang aus einem Stüd Baumrinde, mit Theer calfatert, mit Rohr zusammengenäht (Campbell J. R. G. S. 4, 156). Kähne von ungewöhnlicher Trefflichkeit hatten ferner die Bellewinsulaner (Flinders 2, 172).

Außer ben genannten Jagd :

und Fifchgerathen hatten bie

Reuhollander bon Sausrath far Lindengefäße, welche an beiden Seiten mit biegfamen Ruthen augleich ben Bentel abgaben, 1 Gad aus Fellen ober ein gufammengebunden maren. 21: uf bem Ruden tragen und in Sandnet hat faft ein Jeber, ben welchem fich die nothigften Dine finden; Farbe gum Unmalen, peerfpigen, Ungelhafen, Ungel-Gummi jum Effen und jum S fcnure, Dufcheln, aus benen mar Daten verfertigt u. f. w. (Coot 1. R. 3, 238 f.; Bhite 61 u. f. m.). Ihre Deffer find icharfe Rnochen, ihre Radeln pfriemenformige fpite Knochenfplitter, oben mit einem Loch, Gehnen von Thieren oder Bflanzenfafern bienen als Zwirn (Gren 2, 266; Enre 2, 259; Shaper 190). 3bre Berathe fonft find Trint, und Baffergefchirre, wogu man im Norden ben Blattstiel einer Balme (Dlacg. 1, 146), im Besten die aufgeblafenen Blätter bes Tang nimmt, mahrend man fie fonst vielfach aus Rinde verfertigt (Carron bei Macg. 2, 202); auch Calebaffen und große Muscheln dienen bazu (eb. 140), steinerne Aexte und Beile, bolgerne Bammer und Spatel, um Muscheln von den Felsen zu lofen, fcarfe Quarze oder Granitsplitter, Körbe an der Moretonbai und am Clorencefluß icone Binfentorbe, Wafferichläuche, Beutel, Spindeln u. f. w. (Epre 2, 259 f.; 310 f.; Angas 2, 215; Tend 168; Beron b. Ueb. 1, 277; 2, 252; Macgill. 2, 20 f.; Gren 2, 264 f.). Die Spindeln find im Spencergolf 2' lange holgstäbe von der Dide eines Federkiels, mit einen Kreugstab am Ende, auf welchen bas fertige Barn gewidelt wird. Sie rollen biefe Spindel mit ber flachen Sand auf dem Schenkel (Wilh. 7). Un der Roebudbai ift ein schaufelformiges Inftrument von verschiedener Grofe und aufs reichfte

geschnitt (Martin 286) ein und alles für die verschiedensten Geschäfte. Die Fischhaken versertigen sie außer von Muschelschalen auch
von Knochen (Tench 168), bisweilen auch aus den Krallen eines Raubvogels (Hunter 31). — Auch grobes Flechtwerk, welches die Beiber verfertigen, haben sie, welches als Segel ober Kleidung dient, letteres jedoch nur bei schliechtem Better. Man schläft auch darauf (Macgill. 2, 20); doch dienten weiche Rindenstücke auch vielfach als Lager (Coof 1. R. 3, 113), sowie man aus solchen auch für die neugeborenen Kinder eine Art Tragforb hat, welchen die Beiber auf dem Rücken tragen (Frencin. 2, 730; Phil. Tageb. 266; Angas 1, 85).

Die Rleidung ift eine fehr geringe und fehlt jum Theil gang. Dies ift der Fall an der Nordwestfüfte, mo fich die Gingeborenen ben Leib, der mit verschiedenen Rarben tattuirt ift, mit rothem Thon beftreichen, gegen die Dostitos nach Grens Unnahme. Die Saare trägt Beder wie er will (Gren 2, 252; 1, 257); doch trugen einige ber helleren Menfchen bafelbft einen Grasgürtel (eb. 1, 253 f.). Bis jum Arrowsmithfluß, doch nicht weiter nach Norden, füblich aber überall trägt man noch einen Mantel von Sundes ober Rangurufell (Beron d. Ueb. 1, 98; 74; Gren 2, 57; 265). fowie einen gollbreiten Gurtel von Opoffumfell, in welchen fie ihre Baffen, Merte, Bumerang u. f. w. fleden (eb. 264 f.; Browne 449). Doch gehen viele auch ohne bies, gang nadt ober nur mit einem Strid um ben Leib, andere verhüllen nur den Benis (Beron b. Ueb. 1, 98; Frenc. 1, 481), und bie Beiber geben gang nadt; fie tragen an einer Binfenfchnur, die über die Stirn läuft, einen Gad von Rangurufell auf bem Ruden (eb. 1, 86). Als Bierbe tragen die Manner - benn ben Beibern tommt faft gar tein Schmud gu - einen Bufchel fremder Saare im Saar, oder eine Saarfchnur um ben Ropf (Frenc. 1, 480 f.). Un ber Gudweftfpipe am Ronig George Gund und ber Auftralbucht ging man ebenfalls nadt, mit Ausnahme eines Bürtels aus Striden, welche bon Ranguruhaaren geflochten find, Die aber feineswegs die Scham ju bebeden dient, fondern in der Wegend bes Nabels ben Bauch umspannt. Roth bemalt waren hier alle alteren Danner, mabrend fich Meltere und Jungere Die langen, rund gefchnittenen, von Natur gelodten Saare, Die in einen Baufch gebunben werden, mit rother Erbe pubern. Bisweilen umwinden fie es mit einem Strid und farben bas Bange roth, mas bann noch mit Emu- und Rafadufedern, einem Sundeschwang u. bergl. verziert wird (Browne 449 f.). Auch maren nur die Aelteren tattuirt. Der Nafentnorpel war burchbohrt, die Bahne faben wie abgefeilt aus

(Beron eb. 2, 251). 3m öftlichen Gubauftralien tragt man Rangurus ober Opoffumfelle (welche forgfältig gubereitet und gufammen genaht werben Bilh. 6; Teich. u. Goffrm. 7 s. v. Kandappi), nur bei Regenwetter und nur die Mütter immer; benn biefe tragen in bem Bell ihr Rind auf bem Ruden; größere Rinder geben meift gang nadt, und fo auch meift die Ermachfenen (Roler a. 35 f.; Bilb. 6; Stanbridge Trans. Ethn. Soc. N. S. 1, 290; Austr. felix 135). Roth (mit bem Gaft eini Bflangen Roler a. 35 f.) und weiß bemalt man fich auch bi Streifen, gur täglichen Bierbe und auch bier tragen bie Dlanner en Gtrid um ben Leib, ber meift aus ihren eigenen Saaren verfertigt d mit Emufebern (mo möglich) vergiert ift. Gie fcuuren ihn m bidit, bag ber Bauch baburch hervorgetrieben wird, namentlich men ie Sunger leiben, gegen meldes Gefühl fie fich öftere auch bie D ngegend mit Erbe befchmieren (Bilbelmi 8 f.; 17). Dit Wett bt man fich täglich ein, wenigftens, wenn man nur wenig bat, bas Weficht, womoglich aber fo, bak man am gangen Leibe von Fett trieft, mas bei beißer Witterung und gegen Mostitostiche wohl gang zwedmäßig ift (Wilhelmi 8). Rafentnorpel ift nur felten burchbohrt. 3m Saar tragen fie Rafady federn oder diademartig zusammengeleimte Ranguruzähne, oder sie bis den einen Federquaft oder einen hundeschwanz hinein (Roler a. 35 f.), welcher lettere bisweilen um den gangen Kopf gebunden wird (Bill. Auch schlingen die Manner ein Geil aus Menschen- ober Doch fumshaaren in mehrfachen Windungen um den Ropf. In Diefe Schunt fteden fie bei festlichen Belegenheiten eine feltsame Bierde binein, binter jedes Dhr zwei Stabe, die durch bunne Spane, mit benen fte überdedt find, gang wie Federn aussehen, welchen Schmud Schur mann auch im Nordweften des Continentes vorfand (Bilb. 7). Bes Schurmann (56) von einem Feberbuich, welchen die füdauftralifden Junglinge an ber Stirn tragen, ergablt, fcheint etwas Achnliches aber nicht daffelbe ju fein. Gelbst an die Spite ihres Bartes binden fte oft ben Schwanz eines wilden Bundes (Bilb. 7. Abbild, a. 116). Kindern (doch auch Erwachsenen Teich. u. Schurm. s. v. mambarts) werden die haare in Bufchel zusammengeklebt, mit Oder roth gefartt und jedes Böpfchen oben mit einem Bahn geschmudt (Köler a. 35 f.). In der Wegend vom Westernport (Gudoftspite) bemalen fich die Gingeborenen Leib und Beficht nicht nur mit rothen und weißen Streifen

sondern auch mit Kreuzen, Kreisen u. s. w. der gleichen Farbe, sonst aber schwärzen sie sich über und über mit Kohlenstaub. Um den Hals tragen sie ein aus Stroh gestochtenes Halsband, im durchbohrten Nasenknorpel ein 6—7" langes Holz (Peron d. Ueb. 1, 432).

Much in der Gegend von Sydneh gingen die Eingeborenen gang nadt und fo fab man bie Manner wenigstens noch 1816 in ben Strafen von Baramatta und Sydney umberlaufen, trot mancher Berbote, trot vieler Berfuche fie ju befleiben, welche ftete fehl ichlugen (Coof 1. R. 3, 83; Turnbull 31; Cunningh. d. Ueb. 167; Tend 168; Sunter 22 u. f. w.). Doch trugen die Beiber nach Cunningham bier bismeilen einen Rod von Opoffumfellen (eb. 166-7), nach Bhite jedoch nur die Unverheiratheten, mahrend die Berheirathes ten nadt; gingen ben Leib, ben fich einige mit einem Geil aus Menfchenhaaren einschnuren (Coof 1. R. 3, 234) hatten fie vielfach weiß und roth mit Strichen, Kreugen, Rreifen u. f. w. bemalt, einige fich fogar das Geficht weiß gepubert (Coof 1. R. 3, 81 f.; 170 f.; 235). Die Rafenwand war burchbohrt und in ber Deffnung trugen fie ihren 5-6" langen Stab von Solg ober Anochen, ber ihnen quer übers Beficht reichte und die Rafe bermagen verftopfte, bag fie jum Athemholen ben Mund ftets offen halten mußten, wodurch ihre Sprache gang undeutlich murde (Coof eb. 234; 171; Turnb. 33; Sunter 26; Tench 168 u. f. m.). Auch die Ohren waren durchbohrt, doch ohne Zierrathen (Coot 235). Duichelhalebander, die fie nicht vertaufen wollten, Urmbander aus allerhand Schnuren und Rindenftude als Stirnzierde erwähnt Coof (eb. 171; 235), ahnliche Zierrathe aus Opoffumfell, Rangurugahnen (Salsbander von diefen tragen meift Die Franen), Schilffproffen u. bergl. Frencinet (2, 728) und Bhite (88). Ihre haare vergieren fie nach Turnbull, ber fie megen ihrer Bemalung mit Rothel und ihrer fünftlichen Sautnarben bas efelhaftefte Boll ber Erbe nennt, mit Bahnen und mit Doos (33; Bhite 88), welche wie auch Krebescheeren und Aehnliches eingeflebt wurden (Phil. Reife 114); den Bart fengten fie fich ab (eb.) Uebris gens ift die Reinlichkeit des Haares nicht groß, es wimmelt von Läufen (Browne 447), welche man ift (Sale 108).

Die Sitte, fich bunt zu bemalen, roth, weiß, gelb, herrscht auch überall im Inneren (Burte Peterm. 1862, 73; Beterm. 1863, 301).

Muf bem Saupt trägt man bier in einigen Wegenden ein Det bon rothem Tlechtwert, um die langen Saare gu bergen; auch hat man hier ein Mattenzeng um die Suften, fowie auf bem Ropf eine belmformige Mute, von bemfelben Beug, in welches aber nach aufen ftebende Febern eingeflochten maren (Stuart bei Beterm. 1861, 185).

Schurg tragen, die Moreto die Eingeborenen von Bort ner am Cap Port, wo inden oder Pandanuslaub und b ber an einem Gartelband t Unverheirathete tragen (eb. infel, mo die Beiber auch Gi ron bei Macg. 2, 212). U

Radt geben bis auf bie jungen Dabden, welche einen fcmalen Macgill. 1, 49); nadt and eb. 146), fowie auch die Daniber born einen Bufchel Gras furgen Rod von Bandanne, namentlich beim Tang und ale Ebenjo im Inneren ber Salb. ne aus Balmlaub hatten (Carbale haben fie Bierrathen von

Berlmutter (Coot 1. R. 3, 216; Martin 286), ober von Rauris (Flindere); das haar tragen fie meift turg, indem fie es (sowie den Bart) absengen (Coot eb. 233; Macgill. 1, 13) oder in einzelnen langen mit Oder gefärbten Loden (eb.). Armbander von Bflanzensafern, Salsbander von Rohrstudden, die auf ein Seil geschnurt find, trägt man ju Bort Effington, die Männer bisweilen einen feingeflochtenen Gurtel von Denichenhaaren, von welchem dann öfter vorn ein Bufch Baare vom fliegenden hund oder einem Gichhörnchen vor dent Benis herabhängt (Macg. 1, 146).

Das Bemalen des Körpers mit den vier Farben fcmarz, roth, gelb, weiß (Macgill. 1, 146; Carron eb. 2, 190; 222; Eprefee Beterm. 1863, 301), finden wir durch den gangen Continent, aber doch nicht gang in gleicher Art. Wir wollen hier nicht von ben verschiedenen Muftern reden, welche bald gerade Striche, bald Rreme oder Kreife bilden; die Farben felbft aber haben verschiedene Beden-Roth scheint bei ihnen die heiligste Farbe ju fein; man bemalt an verschiedenen Orten die Todten fo. Damit hängt es gewiß jusammen, daß um Port Jadson es für das Zeichen des bochften Bornes galt, wenn man fich roth bemalte (Philipp Tageb. 257); daß Roth, allerdings mit Beiß, als Kriegsfarbe ebendafelbft aber auch fonft (Frenc. 2, 729) galt (Sunter 24); daß fich am Georgefund nur ältere Leute roth bemalen durften, nicht jungere. Daber ift bie

Ansicht Duoys und Gaimards bei d'Urville (a. 1, 195), dies Rothmalen geschähe nur der Mossitos halber, gewiß salsch. Auch als Farbe, mit der man sich bei sestlichen Tänzen schmückte, ward Roth im Norden (Macgill. 1, 149) angewendet, und auch dies kann uns nicht wundern, da Tänze vielsach heilig sind. Weiß gilt als Kriegsfarbe im Westen (Greh 1, 257) und im Norden (Macgill. 1, 149), im Süden aber als Trauer (Wilhelmis), wie auch schwarz hier, im Westen und Norden als Trauerfarbe gilt. Doch gebraucht man Weiß auch, wenn man sich zum Tanze malt (Wilh. eb.), wobei man östers, um die Farbe anzufrischen, dem zu Bemalenden ins Gesicht spuckt (Hunter 11, 8). Dies Weiß benutzen die Eingeborenen auch so, daß sie, indem sie auf die Haut weiße Streifen malen, völlig das Ansehen eines wandelnden Gerippes besommen (Abbild. bei Leigh. Titelsupfer).

Auch die Sautnarben, die wir ichon ermähnten, haben ihre befondere Bedeutung. Gie finden fich außer an einzelnen Orten ber Gudfufte (Epre 1, 318; Browne 449) im gangen Continent (Beften Gren 2, 252; Dften Coof 1. R. 3, 235, Turnbull 33 u. f. w.; Norden Dacgill. 2, 13). 3m Beften (Saififchbai) trug man, jedoch nur die Erwachsenen (Beron d. Ueb. 2, 251), die Narben ober die Tattuirung, wenn gleich diefer Musbrud nicht gang genau ift, auf ber Bruft (Frenc. 1, 481); am Bort Bincent waren fie wulftig hervorragend und ftanden auf bem Bauch in mehreren Reihen (Roler 51); reichlicher trug man fie im Dften (Tench 168; Turnb. 33), doch murben auch hier Bruft und Schultern bevorzugt (Sunter 24), obwohl fie fich an Ropf und Bug vorfanden (Bhilipp Reife 69 f.). Diefe Santnarben werden unter beftimmter Teftlichfeit jur Beit ber erften Mannbarteit mit icharfen Mufchelftuden eingeschnitten und ba man bie Saut zwijchen ben Ginschnitten zu heben fucht, fo ift diefe Urt ber Tattuirung, zu der fich Diejenigen, welche fie empfangen, aufe festlichfte puten, oft bis gur Unerträglichfeit ichmerzhaft und bochft blutig (Bhilipp Tageb. 224; Epre 2, 342). Daber feben die Rarben wie hohl und luftig aus (Bhil. Reif. 69 f.). 3m Rorden und Rordweften (Gren 2, 252) waren biefe Narben fehr gablreich : man trug fie an Schultern, Bruft, Bauch, Sinterem und Schenfel (Macgill. 1, 146). Dan reibt bier, um die Rarben bauernd zu machen, ben Gaft einer befonderen Bflange bie Bunbe ein. Die Dufter find verschieden bei Mannern, welche indeft baufig eine besonders bide Rarbe auf der Schulter haben, in Nachahmung ber Torredinfulaner (Dacg. 1, 126), die Beiber haben meift nur hufeifenformige Striche über ben Suften (eb. 2, 13). Sochft mertwürdig ift, bag bei ber febr hoben Feierlichkeit, welche im Sudoften mit ber Cattuirung verfnüpft mar, jugleich eine alte Formel aufgefagt wurde, welche vollfommen unverftanblich war, ba fie von nördlicheren Stämmen, Die in ! igen befonbere gewandt galten, entlehnt mar (Shaper 192). ar bie Epochen bes Lebensalters hatten Ramen nach ben ve Stufen ber Tattuirung, welche berichiebene Ramen hatten (eb. 192 Es gab für Erwachsene fünf folder Stufen, welche Teidelm th Schurmann (44 s. v. tarkanye) aufgablen. Gin Beift Runft ben Menfchen gelehrt haben, bann aber in ein großes urn verwandelt fein (eb. s. v. tarnda). Go feben wir benn auch I r wieder die Beiligfeit ber Tattuirung; daß die Narben ein urfprünglich religiofes Beichen feien, geht daraus hervor, daß fie zugleich vielfach Stammes, und Familien.

zeichen find (Ehre 2, 333; Roler 51).

Da wir über Beschneibung, die sich in verschiedenen Gegenden findet, über die fehr verbreitete Sitte, fich einen ober mehrere Babm auszuschlagen ober einige Fingerglieder fich abzuschneiden, noch aus führlicher reden muffen, fo genügt es, hier barauf hingewiesen zu baben. - So ziehen nun die Wanderstämme bes Westens umber, Die Männer mit den Waffen voraus, die Weiber, welche das Gepad und die Rinder tragen, hinterdrein; ihrer Last wird für gewöhnlich auch noch die Kleidung jugefügt, ba man auf Märschen größerer Bequem lichfeit halber meiftens gang nadt geht (Röler a. 35 f.). Sad, ben jedes Beib auf bem Ruden trägt, befindet fich junachft ein flacher Stein, um die egbaren Burgeln ju gerklopfen; ein Borrath ber Erde, welchen man mit biefen Burgeln gemifcht ifit; ferner Quary ftuden zu Meffern und zu Lanzenspiten, Steine zu Aerten, Sargtuchen, um damit Waffen auszubeffern, neue anzufertigen, fowie auch bie bagu nöthigen Rangurufehnen, welche auch ale Bindfaben bienen (Salvado 322 f.), und Rabeln aus Kängurufnochen; fodans Opoffunihaar ju Gürteln, Stude von Kanguruhaut, um Speere m poliren, icharfe Dufchelfchalen, die jum Baarfchneiden, aber auch font als Dieffer und Artichneiden bienen, gelber und rother Thon jum

Unmalen; ein Stud Baumrinde jur Baftbereitung, benn aus biefem Baft flechten fie fefte Geile (Gren 1, 252); angerbem Burtel, etmas Schmud, eine Urt Schwamm, welcher jum Feneranmachen bient, irgend etwas von Gett und ein ober ber andere Quarg, ber bon ihren Mergten als Git ber Krantheit aus einem Kranten gezogen, als Reliquie verehrt wird; außerbem noch aller unterwege gefammelte Burgel - und Fruchtvorrath. Zwischen Ruden und Gad tragen fie ben Borrath noch unpräparirter Saute, den fie besitzen, und in ber Sand meift einen Teuerbrand ober einen 5-6' langen Stab; öftere find fie auch noch mit den Langen des Mannes belaftet (Gren 2, 266; Browne 451; Roler a. 49; Wilhelmi 11). Go giehen fie nun einher, mit beständiger icharfer Aufmertfamteit auf die Dinge ringe um fie; bas geringfte Anzeigen eines jagobaren Thieres läßt die Beiber fich fofort auf den Boden werfen, wo fie im lautlofen Schweigen verharren; fonft fammeln fie im Behen alles Ef- und Brauchbare, was ihnen unter die Finger tommt (Sunter 29). Gie und die Rinder, geführt von einigen Dannern, gieben ftete ben nachften Weg, mabrend bie übrigen Manner oft größere Ummege machen, ber Jagb, bes Bergnügens megen (Wilhelmi 17). Un ihrem Ruheplat angelangt, gunden die Beiber fofort ein grofee Feuer an und fammeln und bereiten die Dablgeit, mahrend die Manner in trager Ruh baliegen, mit einander plaudernd, oft aus Unachtsamteit dem Feuer fo nabe, daß fie fich verbrennen. Bei guter Jahreszeit und Bitterung genügt ber Simmel ale Beltbach; fonft aber errichten fie ihre Butten oder Windschirme aus Flechtwerk. An einem Orte bleiben fie öftere auch langere Beit, fo lange bie Jagb ergiebig ift, benn auch die Thiere wechseln, wenn fie die Berfolgung merten, ben Blat. Mugerhalb des Lagers haben fie einen bestimmten Ort für die Erfremente, welche fofort mit Erde bededt merben; mogu Gren an die gang gleiche Gitte bei den Bebraern Dofe 5, 23, 12-13 erinnert (2, 344). Rach bem Effen wird meift gefchlafen (oft ift man beim Erwachen mitten in ber Racht von neuem und ichläft bann weiter) ober oft bis fpat in die Racht gefungen, getangt und bergleichen. Der Aufbruch bes Morgens geschieht fpat und trage (Bilbelmi 34; 17). Den Landbau, mo etwas ber Art bei ihnen porfommt, beforgen bie Beiber; Die Sauptthätigfeit ber Danner ift Jagb und Rrieg.

Chenfo ichlau und geschidt, wie fie ihre Spuren beim Beran- und Begichleichen zu verbergen wiffen, (Gren 1, 190), ebenfo find fie in ber Muffindung ber leifeften Spuren anderer Menichen ober auch ber Thiere gang unglaublich ficher; baber bie Englander ber Rolonie fie vielfach und mit beftem Erfolg ale Jagdgehülfen und ale Grenge machter benutt haben (Eurnbull 36; Cunning ham b. Ueb. 169; Darmin 2, 212; Jamejon 61; Mundy 1, 235) Das Dittel ber Torresfirage vielfach an meldes bie Papuas Reugui wendeten, um Dadrichten Die Ferne gelangen gu laffen, nänlich Rauchfäulen, welche i berfcbiedenen Urten auffteigen an, namentlich im Rorben lagt, wenden auch die Denhouan (Macgillibray 2, 7; Repp , 182) aber auch fonft (Dit-Ifener fand Martin am Gledell three exped. 1, 128). nelg im Bebrauch (238).

Ihre Baffen befteben in ve ibenen Arten Speeren, melde theile aus Bolg, theile aus Robr, febr häufig aus bem Blutenfchaft ber Xanthorrhoea gemacht und oben entweder mit einen fpigen Stein einem Glassplitter u. bergl. ober aber mit einer Reihe von Biber haten verfeben find, welches Alles man mit barg befeftigt. Länge beträgt etwa 10'. Auf der Balbinfel Port und fouft nimmt man ben Stachel eines Stachelrochen als Spite, welche man burch Gräten beffelben Sifches widerhatig machte, eine nicht ungefährliche Waffe (Enre 2, 306 f.; Coot 1. R. 3. 83 f. 173; 243; 245; Tend 173f.; White 61; Biftorialand Stanbridge trans. ethnol. soc. N. S. 1, 291; Spencergolf Roler a. 48; Bilh. 9 f.; Gudweften Salvado 322; Inneres Burte Beterm. 1862, 69; Nordw. Gren 1, 252; 2, 264). Uebrigens hat man bier 14 verschiedene Speerarten, bavon einige Solzspigen mit eingeschnittenen Bahnen sowie am Schaftende Bergierungen von Menschenhaar befiten (Macg. 1, 147).

Kleinere Speere von 3—4' Länge bienen zur Jagd ober aber zum Spiel (Köler a. 48). Man schleubert die Speere vielsach mit einem besonderen Wurfstod, der 3' lang oben eine Rinne hat, in welche der Speer gelegt wird; während ein Pflod oder eine Spite am Ende des Wurfstodes in eine Deffnung am Schaftende des Speeres eingreift. Man faßt ihn mit 3 Fingern, während die zwei anderen dem Speer seine Richtung geben. Er dient als Hebel und bleibt in

ber Sand. In etwas verschiebenen Conftructionen ift bies Bertzeug faft über ben gangen Continent verbreitet. Er fehlt im Gubmeften am Ronigs Georg Gund (Flinbere 1, 66), ferner an ber Roebud. bai (3. Martin 287), wahrscheinlich auch im Often um Bervenbai (eb. 2, 11); auf der Melvilleinfel, die ihn nach Campbell nicht tennt (J. R. G. S. 4, 156) fand ihn King (a. 2, 139) bor. Man fchleudert damit die Speere mit Sicherheit 60-80, ja 100 (Mundy 1, 220) und 150 Pards weit (Coot 1. R. 3, 245; Bhite 62; Sunter 19; Macgill. 1, 148; 218; Salvado 322; 3. Martin 242; Frenc. 1, 481; Roler a. 48; Wilh. 9). Mit bem Speer allein treffenfie bis auf 90 Darbs nach Clutterbud (57). Meinide (a. 2, 194) meint, eine folche Borrichtung fame fonft auf ber Erbe niegende vor : allein Mehnliches fanden wir fcon in Melanefien (S. 598), Aehnliches erwähnt d'Urville von Reuseeland (a. 2, 495) und auch die 3n= bianer bes Amazonenstromes (Spir und Martius 1024; Beigl 61) haben ein folches Burfbrett. Außerdem hatten fie lange Solgichwerter (Coot 81; Tend 173 f.), Dolde aus Rnochen ober Bolg (Röler a. 49), Steinmeffer (Salv. 322) und Schilder aus bider Baumrinde. Um Dieje recht fart ju befommen, fchnitten fie ein Stud Rinde von 3 Seiten los und loderten es vom Baum, liefen es aber mit ber unteren Geite noch figen; baburch murbe bies Stud befonders did (Coof 1. R. 3, 245). Sie find theils oval, theils rund, bisweilen auch breiedig, aus zwei Studen, Die fich in einem icharfen Wintel treffen gufammengefest und oft von bedeutender Schwere (C. Dort Bowen 195; Rob. bai 3. Martin 287). Mit allerlei Malereien und Lineamenten (Quadraten, Bidgadlinien u. f. w. find fie oft nicht ohne Befchmad bemalt (Benberfon 2, 149; Bowen 203; Die angef. Stellen). Außer ihren Reulen von verschiedener Geftalt (cylindrifch mit Spite born, oder mit didem Anopf und icharfen Eden, ftodartig, gefrummt, gerade, von Solz, mit Steinfnopf u. f. w.), mit welchen man g. Th. auch wirft und die bisweilen nicht übel g. B. mit Dambrettartigen Bergierungen gefchnitt find (Bort Philipp Roler a. 67), muffen wir bor allem ihre mertwürdigfte Waffe, ben Bumerang ermahnen, welcher nur am unteren Murray (Ungas 1, 93) fowie im gangen Norben bon ber Salbinfel Coburg bis jum Cap Port fehlt (Dagill. 1, 92; Stofes 1, 393). Doch befigen ihn ichon die Eingeborenen nördlich bon Rodinghambai (Carron bei Macgill. 2, 190), an ber Roebudbai

baben die Eingeborenen bafur ben Rilen, eine gang abnliche und gleichfalls febr gefährliche Baffe, welche indes minder gut ale ber Bumerang ift (3. Martin 287). Diefes Burfholg nun, welches 21/9" breit, in ber Ditte 1/9" bid, an ben Ranbern icharf, in einem ftumpfen Wintel gebogen, oft mit einem Sandgriff verfeben und bieweilen auch bunt gemalt ift, handhaben fie mit gang munderbarer Beschidlichfeit : es ift ichon bon bochft finnreicher Erfindung, benn burd feine Beftalt fehrt es rotirend geworfen jum Schleuberer jurud. Man wirft es theile in die ! fo, bag es auf ber Erbe fortfpringt. Große Uebung aber r agu, es richtig gu werfen, namentlich wenn man ein bestimmtes treffen will; und boch treffen fie damit Bogel im Fluge, und s im ficherften Burf 40-50 Darbe horizontal zu ichlenbern n 237; Weften Galv. 322; Browne 453; Gren 2, 264; encergolf Bilb. 9 f.; Roler a. 48; Bort Phil. eb. 67; 50 186, mabrend er nach Leigh 164 bier fehlen foll; Often Angas z, 214; Dacgill, 1, 92, 98; Inneres Burte bei Bet. 1862, 69f. Bill. eb. 73). braucht ihn auch im Rriege (Burte eb. Sale 116) und fo gefahr lich ift diese Waffe, daß felbst die Eingeborenen, die auch gablreich fliegenden Speeren auszuweichen verfteben, ihr gegenüber ziemlich bulflos find (Browne bei Beterm. 1856, 453). Gine abnlich ricochetirende Baffe findet fich fontt nur noch bei Buftenarabern (b'Escaprac Der Gebrauch von Bogen und Pfeil an der Nordwestäfte ift burchaus nicht conftatirt (Flinbers 2, 208); die Bewohner ber Infeln bes Bringen von Bales haben ihn nach Macgillivran nicht.

Die Eingeborenen führen viel Krieg mit einander, benn einmal wird jeder Todesfall für die Folge eines feindseligen Zaubers gehalten und deshalb viel Streit begonnen (Hale 115), dann gilt das Geseh der Blutrache und der Gesammthaftbarkeit und hierdurch wird der Krieg geradezu endlos; ferner wird auch durch die Aengstlichkeit der Eingeborenen, der jeder Fremde als Feind gilt und durch ihr sortwährendes Wanderleben stets neuer Anlaß zu Kampf gegeben (Bhil Tageb. 205, 209; Hale 115; Macgill. 1, 152). Auch die sonderbare Sitte, sich die Weiber immer von einem anderen Stamm zu rauben, führt vielsach zu ernsten Feindseligkeiten (Turnbull 34). Die Weiber selbst geben durch allzusreies Benehmen oft Anlaß zum Streit (Wilh. 37; Turnb. 42); die Kinder beginnen ihn oft, indem sich

bie Eltern in ihre Bantereien einmifchen, ober ein Ermachfener ift durch irgend einen Umftand beleidigt u. f. w. (Bilb. 37). Die Urt der Kriegführung gleicht vielfach ber polynefischen. Sat fich ein Stamm in einer Berfammlung jum Rrieg entichieden, fo wird bies angefagt, burch Boten und durch Rauchfignale (Dacgill. 2, 5; 7) und bann entweder die Schlacht gleich feftgefett ober ber Rrieg hat einen langfameren Bang, bann aber befteht er meift in heimlichen Ueberfällen, namentlich gegen einen mächtigeren Feind (Sunter 29; Sandon 107; Dacgill. 2, 5; Frencin. 2, 791). Auszüge bei Nacht unter Fadelichein gelten als belbenhaft (Frenc. 2, 791) und wer Nachts, etwa um ber Blutrache zu genügen, denn bloge friegerifche Mordluft treibt fie nicht, fich in ben Rreis ber Feinde fliehlt und dort einen Schlafenben oder ein Beib ober ein Rind ermorbet erreicht ben bochften Kriegeruhm (Browne 447). Gie miffen ihre Feindfeligfeit baburch ju verbergen, daß fie fcheinbar unbewaffnet tommen, aber ben Speer unbemertt mit ben Rufen bor fich berftogen (Philipp Tageb. 185). Uebrigens find ihre Baffen felbft im Rampf gegen Europäer nicht ohne Erfolg gewesen; und namentlich verfteben fie die Dertlichkeit und jeden außeren Bortbeil ju benuten, fo bag man Bliebende nur felten beschädigt (Frenc. 2, 791). 3a ihre Leibesfarbe miffen fie ju benuten, fie legen fich platt auf die Erbe (2B hite 84) und verschwinden badurch; ober fie ftanden im Bebuifch, felbft im Freien gang unbeweglich und man bielt fie vielfach für einen trodenen Stamm (Cunningh. d. Ueberf. 175 f.). Satten ferner Die Europäer ihre Flinten abgeschoffen, jo benutten fle ben gunftigen Dlomeut, fturgten vor und ichleuderten ihre Speere. Auch find fie in furger Beit felbft gute Schützen geworden (Cunningh. 175). - Unter fich find ihre Treffen nicht eben blutig. Wie ber Schlachttag, wird auch das Schlachtfeld oft gemeinschaftlich feftgefest und bort treffen einander bann die Barteien von 15-200 Diann ftart (Sale 115 f.; Macgill. 1, 314). Bor ber Schlacht erhiten fich bie Manner burch Bormurfe, Drohungen, Geftifulationen und Befchrei immer mehr, oft bie gur außerften Buth (Macgill. 1, 314; Sun= ter 29 f.). Auch Schlachtgefänge fingen fie vorher immer lauter und lauter, bis gu ben beftigften Budungen (Tunrbull 34; Gren 2, 309) wie fie auch burch besondere Lieber ihrer Beiber fich jur Rache und oft gur höchften Leidenschaft anftacheln laffen (Grey 2,

313 f.); und daß ber Rrieg burch feftliche Bemalung gleichfalls Bebeutung erhalt, haben wir ichon gefagt. Dann werben bie Langen gefchleubert und nun lost fich meift ber allgemeine Rampf in Gingelgefechte ber einander gegenüberftebenden auf (Bhite 107; Dacgill. 1, 315). Da fie nun aber febr gefchidt find, fich mit ben Schilben beden, ba fie bie Speere burch Musweichen bochft gefchidt vermeiben, bisweilen auch auffangen und verächtlich gurudwerfen (Collins 591); ba fie ferner nur auf folche gielen, welche fich mit bem Schilbe beden, ): fo bauern berartige Kampfe wohl aus Beforgnif vor Blutrache oft febr lange, ohne bag irgend er Bermundung vorfommt, ja fie bringen es fertig über zwei @ bie Speere gang vergeblich ju endlich eine Bermundung ein, fchleudern (Bhite 107). Tritt fo erhebt fich fofort ein großes Giegesjubel ber Feinde, Beheul und Wehtlagen ber angehorigen Beiber und ber Rrieg ift nun entichieden (Macgill. 1, 315; So vitt 181; Damfon 280f. b'llrville a. 1, 512 f.). Deift tritt bann fofort, vielleicht nad einzelnen Schimpfereien, ber Frieden ein, man begräbt die Todten, verbindet die Bermundeten, wenn das Treffen mehr Opfer gefoftet hat, gemeinschaftlich und feiert ben wiederhergeftellten Frieden burd einen feierlichen Tang (Godgfinson 235; Sale 116). Doch tommt es auch vor, daß der Kampf ganz ohne alles Blutvergießen vor fich geht, und wenn man lange genug fich mit vergeblichem Speerwerfen abgemattet hat, ber Friede geschloffen wird (Wilh. 39). Uebrigens verkehren and fonft die Stämme, welche mit einander in Fehde find, wenn nicht gerade eine Schlacht ift, freundlich und friedlich mit einander und febr bäufig find die, welche noch eben einander aufs muthendfte ichalten. furze Beit barauf die besten Freunde (Bhil. Tageb. 210; Bale Doch wird ber Krieg öftere auch weiter ge-115; Wilh. 37 f.). führt nach der Bestattung der Tobten (Gren 1, 256) und auch bie Ueberfalle, die Schlachten find vielfach blutig, indem alles umgebracht wird (Bandon 107), benn Gefangene machen die Reuhollander nicht als höchstens Beiber (Macgill. 2, 5), welche bem Sieger je doch ohne Schande ju Willen fein muffen (Turnbull 42). - Auch noch eine andere Entstehungsart ber Schlachten giebt es, bie bedurch entstehen, daß zwei Manner in Streit gerathen, ihre jeberfeitigen Freunde laufen zu, zuerft um abzurathen, dann um zu belfen und bald ift ber gange Saufe in einer großen Balgerei bandgemein

(Tummore Lang 410; Georgs Gund Browne 447). Rampfe find wilder und regellofer ale bie vorher beichriebenen; benn in den letteren leiten immer bestimmte Anführer, die fich burch befondere Bemalung unterscheiben, bas Bange (Sunter 30; Tench 174). Unebrenhafter Bortheile über ben Reind bedient man fich nie (Bobg : finfon 235) und follte ein foldes Berbrechen begangen werben, fo tritt fofort eine gesehmäßige Strafe ober Rache ein, welche burch bie Bufammenfunft ber einander feindlichen Stämme entichieden und bon bem Stamm, aus beffen Ditte bas Berbrechen begangen ift, ohne Widerrebe getragen wird (Epre 2, 220 f.). Bisweilen werben auch Kriege burch bie Töbtung eines Rinbes ober Beibes, welche man jur Guhne fur bie geschehene Beleidigung umbringt, mit beiberfeitiger Buftimmung geendet (Weftauftr. Budt on 92). - Die Stellung ber Beiber in diefen Rampfen ift eine munberliche. Gie und die Rinder gieben gum Rampfe mit (Frenein. 2, 787), verfehren oft noch mahrend ber borbereitenben Schimpfereien friedlich mit einander und trens nen fich erft bei beginnendem Speerwerfen (Bhilipp Reife 111); ober fie ftellen fich ins Gebuich und begleiten bie Bormurfe mit heulendem Befchrei (Macgill. 1, 315), ben Rampf felbft aber mit monotonem Befang und brechen beim Fallen eines ber Ihrigen in ein fürchterliches Rlagegeheul aus (Philipp Tageb. 209; Bilbelmi 37 f.). Auch am Rampfe felbft nehmen fie Theil, wie fie auch untereinander leicht aus Giferfucht (Gren 2, 313) in Bant gerathen. Frencinet berichtet, daß an ber Moretonbai bor bem Beginn einer Schlacht zwei Beiber Ungefichts ber verfammelten "Beere" mit fpigen Stoden beftig fampften (2, 792; ahnl. Browne 451). - Siernach fann man die Neuholländer eigentlich nicht tapfer nennen; fie arbeiten fich in Leidenschaftlichkeit binein und find dann graufam und wild. Birt. liche Tapferteit haben fie in den freilich ernfteren Rampfen mit ben Europäern gezeigt. Burfes Lager fturmten fie mit großem Duth, um ihn jum Rudjug ju gwingen (Beter m. 1862, 69). - Kannibalismus, um auch über ihn gleich bier zu reben, findet fich ziemlich verbreitet in Auftralien, obwohl ihn Mitchell (Three exped. 2, 344) gang laugnet und Meinide (a. 2, 184) ju gering barftellt. Die Gingeborenen der Widebai (nördlich von Moretonbai) giehen todten Feinden die Saut ab und tochen bas Bleifch (Ruffel J. R. G. S. 15, 314), ja auch die tobten Bermandten, wenn fie nicht zu alt ftarben, gehrt man

auf und zwar gilt bies als fefte Bflicht ber Angehörigen, welche bie abgezogene Saut aufheben. Doch tobtet man nie Jemanben blog um ibn gu freffen (Morrill bei Guber 430; Dummore Lang 424; er wie Ruffel ergahlen nach bem Bericht bes Straflinge Davice). Chenfo nehmen auch die Angehörigen die Sant eines im Rampfe Befallenen mit Cfalp, Rageln, Ohren u. f. w. aber ohne Befichtsbant mit und bemahren fie auf; in Moretonbai wird bann bie Leiche verbrannt (Fielb. 72; Lang 410) or... verftorbene Rinder foll man aus Liebe aufgezehrt haben, igas 1, 73) wie im Guben (Austr. fel. 134; Stanbridge In Ren. Gudwales, wober Majoribante 91 Beifpiele bee iliemus zujammenftellt (vergl. Grant 113) ag man befonbers ierenfett ber Gefallenen, beffen Genug man übernatürliche R teb (3amejon 105); baber man öftere Schafe raubte, bujer es megen (Dajorib. 97). Denfelben Glauben batte man gu Bhilipp (Clutterbod 50) und am Lafe Alexandrine, mo man es auch lebendigen Denichen ausfcneibet, ba es als Schut gegen bofe Beifter gilt (Angas 1, 123), wobei ju beachten ift, daß man das Nierenfett fur ben Git ber Seele hielt. Menschenfett galt auch sonft oft als Zaubermittel und Medica ment (Bennett 1, 295) und auch Epre (2, 255; 359), welcher an ber allgemeinen Berbreitung ber Denfchenfrefferei zweifelt, ba er nur wenige fichere Falle weiß, fagt, daß Bauberer Menfchenfleifch effen muffen, um ihre Bauberfraft ju erwerben. Die fupferfarbigen Gingeborenen um Bort Macquarie gelten den buntleren als Cannibalen (Cunning f. 2, 2), wie man denn (Dawfon) überhaupt febr fich vor Cannibalismus bei Fremden fürchtete. Auch in Gudauftralien mar er nicht felten (Bhrne 2, 278 f.; Austr. fel. 134; Stanbridge Trans. Ethn. Soc. N. Ser. 1, 291), namentlich im Rriege (J. R. G. S. 6. 241), doch frag man auch hier de Freunde und Bermandte, welche eines natürlichen Todes ftarben (Sowitt a. 289) besonders die Zunge und machte aus ihren Schädeln Trinkschalen (eb. 291; Late Albert Angas 1, 68). Im Norden mighandelt man die Leiche des Feindes und läßt sie liegen, das haupt aber nimmt man mit und die welche am Rampfe betheiligt maren effen die Angen und das anhängende Wangenfleisch, benn badurch, so glauben fie. wird man tapfer. Dann wird ber Schabel, nach hochft leidenschaftlichen Tanz, in dem er hin und her gestoßen wird, beim Dorf an einer hohen Stange aufgehängt (Macgill. 1, 152; 2, 6). Auch am Schwanenfluß kommt (Salvado 240) der Cannibalismus vor, ja selbst Todte grub man, um sie zu fressen, aus (eb. 343); Hunger soll hier wie im Süben nach Angas (1, 73) das Motiv dieser Sitte sein (Salv. 240). Auch im Inneren leben Cannibalen (Angas 2, 231); sicher wenigstens verzehren Freunde ein Stüd Fleisch ihrer verstorbenen Freunde nördlich von den Seen (eb.). — Hunger war das Grundmotiv dieser Sitte nicht; sie wurzelt auch hier in religiösen Borstellungen und selbst Rache ist erst ein späteres Motiv.

Bas man nicht erwarten follte, ift, bag die Gingeborenen eine Menge Soflichkeiteregeln und eine oft fehr ftrenge Stifette haben, wie wir jest betrachten wollen. Bunachft ift bie polynefifche Gitte bes Namentaufches auch im auftralifden Continent weit verbreitet. Go herricht fie an der Moretonbai (Breton 224) und wurde auch mit Europäern vielfach ausgeübt. Beibe Freunde nennen fich bann Bruder und haben entsprechende Berpflichtungen gegen einander (Dumm. Lang 398). Nördlich von Moretonbai, in Wideban nannten Die Betreffenden gegenseitig unter Nafenreiben ben Ramen bes Freundes und damit war der Bund gefchloffen (Ruffel J. R. G. S. 15, 314), dem Mehnliches wohl auch am Cap Port fich findet nach Dacgill. 1, 310; Frenc. 2, 746; Onon und Gaim, bei d'Urv. a. Bool. 3m Gud. Weften gruft man, indem man die Arme um die Bufte des Freundes legt, Knie gegen Anie drudt, Bruft gegen Bruft und fo eine Zeit lang verharrt (Gren 1, 302). Der Gruf, melder an der Rordfufte berricht, daß man nämlich mit geöffneten Urmen fich verbengt (Stofes 1, 406), flammt mohl von den Dla= laien, welche in biefer Gegend fehr häufig als Bandler u. bgl. verfehren. Bunderliche Ceremonien treten ein, wenn Jemand nach fehr langer Abmefenheit gurudfommt ober wenn fich zwei Ginzelne ober Stämme im Bald begegnen. Ein Gingelner (Greb 2, 255 f.) ber gur Butte eines Feundes tommt, fest fich schweigend bin und feine Beiber hinter ihm. Sat fich nun in ber Zwischenzeit ein Todesfall jugetragen, fo fommt nach etwa gehn Minuten ber nächfte Bermandte bes Tobten gu bem immer noch ichweigend figenden Baft und brudt, indem er fich ihm gegenüber fest, fcmeigend und mit abgewandtem Saupt, Bruft gegen Bruft. Darauf ebenfo ber zweitnachfte Bermandte und fo der Reihe nach alle anwefenden Danner. Dann tommt

ber nachfte weibliche Bermandte, umfaßt fnieend bes Gaftes Rnie mit ber Linten und gerfratt mit ber Rechten ihr eigenes Beficht; bann fniet fie ebenfo por bem Sauptweib des Gaftes und beide gerfleifden ibr Beficht und fo ebenfalls ber Reihe nach alle Weiber burch, was alles unter fläglichem Bebeul geschieht. Darauf ergablt in einem recitatis vifchen Befang ber Antommling feine Erlebniffe, was man ibm mit Abfingung der legten Greigniffe ju Saus lohnt, wobei aber ber Tobte nie genannt werden barf. Rageamen fich aber zweie im Bufch, fo feben fie fich fcmeigend ein tivifchen Befang, in bem entweber, wenn irgend ein Tranerceremonie beginnt, c auffteben, fich unterhalten u einen Rug erhalt (eb. 258; Benn zwei Stamme fich einar formlich an, mas mit ben Eige

über, worauf nach dem recita. fich felbft nennt und fchildert, jeschehen, ber beibe angeht bie nichts ber Urt porliegt, beibe mbe bon ben alteren Beibern 106; 151; Frenc. 2, 743)ern, jo jagen fie ihren Befuch neverhältniffen, bem Recht bes

Grundbefites der einzelnen Stämme gusammenhängt; benn Feuer auf fremdem Bebiet, ohne ausbrudliche Erlaubnig anzugunden gilt als Act der Feindseligkeit (Frenc. 2, 745), doch ift hierbei auch die allgemeine Feindseligfeit ber Stämme untereinander zu beachten. Fremder, der überraschend fommt, hat einen Angriff zu erwarten und mar' es nur aus Schrechaftigfeit (Mitchell Three exp. 1, 183; Die Neuholländer haben einen eigenthümlichen Ruf, um ein ander aufzufinden, seine Gegenwart bemerklich zu machen u. f. w., ber etwa unferem "holla" fich vergleicht und kuhi (Frencin. 2, 743), am Bort Jadfon kun-ie (Cunningh. d. Ueb. 174) lautet und (nach dem Notenbeispiel bei Frenc. 2, 745) in dem Intervall einer aufsteigenden Quart mit betonter und abgeftogener letter Gilber fingend gerufen wird. Um 1820 mar berfelbe megen feiner Bequem lichkeit in die Sprache ber englischen Colonisten volltommen aufgenom men (Cunningh. eb.). Diefen Ruf laffen Antommende fcon ans weiter Ferne boren, um eben nicht zu überraschen und zu schreden Ebenfo ift ein grüner Zweig allgemeines Friedens (Mitchell). zeichen, welchen Ankommende daher oft in der Hand tragen (Mitchell eb. Hunter 24; Freyc. 2, 745); auch Gegenwart der Beiber und Abmefenheit der Waffen ift ein Friedenszeichen (Ditchell eb.) Much halt man gum Beichen friedlicher Abfichten beim Rommen bie

rechte Sand über bas Saupt und fenft fie bann berab nach bem Boben gu (Frenc. 2, 745). Fremde find vogelfrei, weil fie Rrantheis ten bringen; hat man fie aber aufgenommen, fo find fie vollfommen ficher (Sodgfon 215). Dann ift man gegen fie außerordentlich hoflich und Epre (1, 214) bringt es mit biefer Soflichfeit auch in Berbindung, daß man von einem Aufenthalt bei Befannten rudfehrend ju Saus durchaus fein Beichen der Freude über die Beimfehr außert, vielmehr erft nach einiger Zeit die ungenirte Unterhaltung eintritt. Allein ein etwas anderes Licht fällt auf diefe Sitte, wenn wir miffen, daß ein lang abwesendes Familienglied bei feiner Rudfunft erft fich fcmeigend vor die Thur ber Gutte niederfette, bag bann fein nächfter Bermandter um ju prufen, ob der Antommling nicht fein Beift fei, ihm angftlich etwas Speife vorfett, welche jener ift und bann nach tiefem Schweigen, nach welchem ibn feine Bermanbten mit Namen rufen auffteht und nun erft die Unterhaltung beginnt (Frenc. 2, 744). Coof (1. R. 3, 171; 139) ergahlt, bag wenn gu den ichon um ihn versammelten Eingeborenen ein ihm noch nicht befannter bingufam, fie ihm biefen feierlich mit Mennung bes Ramens vorgestellt hatten. Much bei Teftlichkeiten und Gefellichaften berricht berfelbe ftrenge Zwang (Greb 2, 252-3). Bei einem allgemeinen Feft, gu welchem mehrere Stämme jufammen tommen, ift ber Empfang gurudhaltend: erft nach Aufführung bestimmter Tange und gegenseitigen Geschenken fommt es ju freierem Berfehr, oft aber auch ju Rampfen (Stanbridge Trans. Ethn. Soc. 1, 295; Gudm. Salvado 307). Die Stamme vereinigen fich gewöhnlich an befonders hergerichteten Blaten, Die man in möglichft reizvoller Lage aussucht (Browne 201), verschiedene Dale im Jahr zu bestimmten Geften, welche Dants ober Erntefest gu fein icheinen, jum Rangurufeft namlich und jum Auftern- und Farnfrautfest (Frenc. 2, 772). 3m Guben feiert man mit religiöfen Tangen (Corrobori) aufer dem Angebenten ber Todten jeden Bollmond und ferner bestimmte Dantfefte (Behr 91; Leichhardt 95; Bowen 203). 3m Berfehr untereinander find fie meift fanft und freundlich, lebendig und frohlich (Enre 2, 211), raich allerdings auch ju heftigem Born und gantifcher Leibenschaft übergebend, wobei fie gleich zu ben Baffen greifen (Bilh. 37). Un Schimpfworter ferner fehlt es ihnen nicht und die englischen Schimpfwortern waren es, welche fie guerft von den Coloniften lernten (Turnbull 32;

Cunningh. d. Ueb. 167); mas indes minder charafteriftifch für fie ale für die englifden Coloniften fein burfte. Ausspeien und Stand nach einem hinwerfen gilt als Beiden ber Berachtung (Ditchell three exped. 1, 244; Enre 2, 224).

Gie haben manderlei Spiele (Teich. u. Gourm. 24), am Cap Port 3. B. eines mit Solgftaben und einem Anochenftud (Macgill. 1, 151). 3hr Sauptzeitvertreib aber befteht in Wefang und Tang, welcher häufig beri Menge Lieder, ju benen nicht , ftimmter Befang und ein be jedoch find von der Urt, daß the au fonnen (Gren 2, 306). Sandeflatichen, theile inden Burfftod flopfen, mas vollende mefentliches Erforderniß für einen

ift; boch haben fie auch eine wird. Dleift gehört ein being jufammen; manche Befange hreren Tangen gefungen werben ten ihren Wefang theils mit inem runben Solg gegen ben fonnen in Weftauftralien ein bon Belt ift (Gren 2, 306).

Mur zu Bort Cffington hat man ein wirflich mufitalifches Inftrument. wofür man im Guden des Continents wenigstens ben Namen batte (Teich. u. Schurm. 56 s. v. witoturlo): eine Flote, welche aus einem 2-3' langen Bambusrohr gemacht ift und durch die Nase geblafen wird (Stofe 8 1, 394), fowie fie auch ein Stud Bambus anschlagen und badurch Tone hervorbringen, die ihnen mufifalisch fceinen (Macgill. 1, 151; Gudoften Roler 53; Gudmeften Galbado 307). Dies lettere Inftrument hatten auch die Anwohner bon Bort Jadjon: man hielt einen Stab von hartem Bolg auf Die Bruft und folug ibn im Tafte mit einem andern (Sunter 128), mahrend man im Gudoften jur Begleitung bes Befanges auf Die aus. gespannten Fellmäntel schlägt (Cambridge Trans. Ethn. S. of Lond. 1, 295; Teich. u. Schurm. 24), ja Teichelmann und Schurmann sprechen geradezu von einer Trommel von Opossumhaut. Gine robe Trommel hat man auch in Westaustralien gefunden (Budton 95). Much nach diefer musikalischen Seite bin ift eine große Aebnlichkeit Melanesien und Polynesien nicht au verfennen. -fingen viel und nicht schlecht, in meift gehaltenen, ernft ja trauria klingenden Weisen (Macg. eb. White 98; King 315; Wilh. 35). Much verstanden sie, fremde Lieder nachzusingen (28 bite allgemeinen die europäische Musik teines-98), ldowdo fie im wege fcon fanden; vielfach machte fie ihnen gar feinen Gindrud ober

fie fpotteten über biefelbe (Gren 2, 305). Den Tatt halt man überall gang genau inne (Wilh. 35); er wird meift febr rafch genommen, wie Bedler (im Globus 13, 82) berichtet (vergl. Gren 2, 312). Indeg mas berfelbe von auftralifden Delodien gibt, Die er bon einem Deutschen hat, welcher fie alle auswendig fannte, mas er ferner über bas "abfolut fehlerfreie" Bufammentlingen ber Stimmen, über bas "entzudend reine" Ginfegen ber Oftave burch bie Weiber und Kinder fagt, bon dem brennenden Baum, mit dem man bas Lager beleuchtet habe, und von dem dazu gefungenen Tobtengefang - alles dies ift entichieden ftart ine Schone, ine Effettvoll-romantifche gezogen. Die eine Melobie, welche bom g bis d in dromatifchen Gangen, 1/4 Tatt, und hernach gleichfalls burchaus dromatifch vom d bis jum h fich bewegt, somie alles mas er von Delodien gibt, ift gewiß nicht objettiv aufgefaßt; noch weniger fein Tobtenlied in e moll fomie fein Corrobori in c dur, welche beibe europäischen Charafter haben und gewiß ftart modificirt find, wenn fie einen wirflich achten Rern überhaupt befiten, was allerdings ber Fall zu fein icheint. Auch Frencinet (2, 774; ebenfo Field 433; Billes 2, 189) gibt neuhollandifche Melodien, icheint aber auch unferem Tatt und unferer Rotenschrift manches Opfer gebracht zu haben. Doch ftimmen feine Mufzeichnungen mit ben Bedlers und unter fich darin überein, baf fie alle ein beständiges Berabsinken bes Tones zeigen, meift von f bis f, baß ferner Gefundenintervalle und dromatifche Bange febr beliebt find, eine feiner Melobien besteht in ber dromatifchen Leiter von d bis des! Die Ungenauigkeiten ber Aufzeichnungen bestehen (abgefeben von Angleichungen an Europäisches) in ber ungenauen Beachtung ber Zwischentone: was bier dromatifch aufgezeichnet ift, find gewiß nur Bierteltone, nur Schwebungen, Die vielleicht nicht einmal als felbständige Tone gedacht oder empfunden find. Der Grundgedante diefer Dufit icheint das Angeben eines Tones ober eines Gefundenintervalles ju fein und ein allmähliches Genten ber Stimme von diefem einen Ton ju etwa ber tieferen Oftave. Und dann mare bas Gange mohl febr rob aufzufaffen, nur als - allerdings mohl beabfichtigtes - Ginten ber Stimme bon bem einen Ton unter allerlei rythmifden Abwechselungen. Triolen find bei Fregeinet und Bedler Biermit ftimmt Brownes Schilberung (444): fie fegen ihren Befang laut und fchrill ein und laffen bann bie Stimme finten bis jum außerften Biano. Es ift fchabe, baf biefe Delobien nicht pon einem fo genauen und fachverftandigen Dann wie Davies (ba Gren pol. myth.) an Ort und Stelle beobachtet und aufgezeichnet find. Uebrigens geht ihre Sprache bei allen feierlichen Gelegenheiten in ein recitativifches Gingen über und jede heftigere Empfindung icheint fie jum Gingen anguregen: fie fingen (Gren 2, 301 f.) bei Freude, Born, Bunger u. f. m., je leide-id-tlicher fie find, je rafcher und fo namentlich im Born fehr gefchi (eb. 312).

Ihre Tange, ju benen fie f Febern und Rrangen (namentlich 1 taftifch berausputen (2Bilb. 35; Rorden Teich. und Gdurm. 148 jum Theil febr finnlich (Epre 1, ner und Anaben einen nächtlichen 3

fach bemalen und mit Blumen, die Rnie von Laubwert) phaner 53; 58; Sunter 118; Kuri), find fehr mannigfaltig ), wie benn im Guben Manhatten, welcher die Begattung barftellte (Röler 53) und unguchtige Tange ber Beiber auch bon

ber Oftfufte ermähnt werden (White 87; bergl. 69); mahrend fonft die Beiber bei den Tangen mehr Buschauer abgeben und die Dufit bazu, welche Köler (53) ein monotones Beheul nennt, veranftalten (Gudoften Wilh. 36; Roler 53; Gudw. Salvado 307). Dan tangt meift Rachts bei Fadel- ober noch lieber bei Mondenfchein und wie fie hierin und in ihrem Tangtoftum den Bolynefiern febr abnlich find, fo ftehen auch die Tange felber den polynefischen ziemlich gleich. Bielfach wird in einer ziemlich unregelmäßigen Linie getangt, bei einigen Tangen feten fich nach Bollendung des Tanges bie Manner einige Minuten ftill bin, bann fpringen fie auf und tangen einer nach bem anderen in einer Reihe auf die Beiber ju, welche auch ihrerfeits ihnen entgegen fommen, worauf fie fich paarweis gu ben Gangen ftellen und andere Tanger aus biefen hervor antreten (Bilbelmi 36). Tanz nod zwei Reihen einander gegenüber tangender Manner fah Darwin (2, 230) an König George Sund. Beik Reihen liefen entweder feitwärts ober nach bem Underen grad ans, unter Armausstrecken, Drehungen des Körpers und heftigem Aufstam pfen, so bald fie fich begegneten. Oder man tangt paarweife, wobei man bald mit bem Beficht, bald mit bem Ruden gegeneinander fiebt Riedertauern mit gespreizten Knien ift eine Sauptbewegung bei vielen Tangen. Auch Solotanger treten nicht felten auf (Sunter 119).

Der Tang enbet auch bier mit einem allgemeinen Gehrei, Mufftampfen auf die Erde und Emporhalten ber Reulen (Roler 53; Bilh. 36), wie er auch bisweilen fo beginnt (Browne 444 f.). Er bauert nie länger für ben Gingelnen, als etwa 10 Minuten, weil die Bewegungen zu heftig, zu ermubend find (Bilhelmi 36). Die Tange im Rorden unterscheiben fich in Richts von ben beschriebenen (Teich. u. Schurm. 14 s. v. kuri; Macgill. 1, 151; vergl. 1, 311). Die Tange felbst find von mannigfaltiger Art, religiofe, triegerifche und erheiternd zeitvertreibende. Urfprünglich aber find wohl alle Tange religios. Go ber Corrobori, wie wir icon faben (Behr 91, Beichreibung bei Browne 444), der zugleich auch als Friedensverficherung zwifden einzelnen Stämmen bient. Denn zwei Stamme, welche fich ihre guten Gefinnungen befräftigen wollen, tangen ihn gufammen (Roler a. 57; Rodingh. b. Bowen 203). Auch die Tange, welche man bor ben Schlachten (Shaper 190) ober nach benfelben , um die Feindesichabel ju mifibandeln (Dacgill, 2, 7) aufführt, find ursprünglich gewiß religios, ebenso wie die Jagdtange, ber Emutang, ber Rangurutang, welche Darmin (2, 250; Browne 445) in Ronig George Gund fab: beim erften ftellte jeder Tanger burch einen Urm ben Sals des Bogels, beim zweiten einer bas Ranguru, Die anberen bie Jager vor, gewiß urfprünglich nicht aus mimifchem Intereffe, welches bei ihren fpateren Aufführungen machtig wirtt, man beabsichtigte vielmehr nur eine ben Gottern beilige Darftellung ber Thiere, ber Jago, um die Götter badurch gnadig, die Jago gunftig au machen. Daß ferner die Tange au Ehren des Reu- ober Bollmondes, oder um brobende Gefpenfter der Racht zu verscheuchen (Shaper 190), daß auch biefe urfprünglich religiös waren, leuchtet ohne Beiteres ein.

Die Lieder, welche die Eingeborenen singen, sind natürlich alle mit Text. Da sie aber so viel, so bei allen Gelegenheiten singen, so sind auch diese Texte sehr mannigsaltig und es läßt sich ihnen eine gewisse poetische Regsamkeit nicht absprechen. Namentlich über den Westen des Landes aus der Umgegend von Perth sind wir unterrichtet. Ihre Poesse ist theils improvisirt, theils überliesert von den Ahnen, theils auch an anderen Landestheilen stammend und zu ihnen nur von Mund zu Munde gebracht (Salvado 305). Denn es gibt unter ihnen berühmte Dicheter, deren Gesänge sich sernher, von Gegend zu Gegend verbreiten u

überall fo vielfach gefungen merben wie in Guropa irgent ein Mobelieb. Dabei merben fie oft fo ftart veranbert, bag fie fur ben eige nen Berfoffer gang untenntlich merben (Beftauftr. Gren 2, 304-5; Dftauttr. Threlfelb eb.; Guben Bilbelmi 22). Dft auch merben folche berühmte Lieder von Stammen gefungen, welche fie fprach lich nicht verfteben (Bilb. 35). 3a es gibt auch einige hochberühmte Dichternamen unter ben Gingeborenen, melde Boeten ber Borgeit angehoren follen; wann aber, wo un b fie gelebt haben, ift volltomoefie befteht, wie fich bas nicht men buntel (Gren 2, 304). andere erwarten lagt, meift nur in turgen Spruchen, welche theils eine, theile gweis ober mehrzeilig und bann meift mit Reim verfeben find, wie fie auch einen beftimmten thmue haben (Gren 2, 312; 308 f.; Epre 2, 239; Bilb. 34-5 , welcher auf bem Befete ber Betonung ju beruhen icheint (Bilb. 85). Diefe Beilen, einer lebhaften Empfindung voll, werben nun in ungabliger Bieberholung, oft Stunden lang gefungen; fo bag Salvados Ausbrud, ihrer Boefie fei besonders Emphase und Wiederholung eigen (305), fich durchaus bestätigt. Uebrigens hat man auch Worte, welche nur der poetischen Sprache angehören (Gren 2, 308). In diefer Form werden nun wichtige Ereigniffe bes Lebens fofort aus bem Stegreif befungen, bod balt fich, wenn es Beifall findet, Lied und Melodie fur lange Beit, wird auch meift gleich bei feiner Entftehung mit großer Begeifterung pon den Eingeborenen aufgenommen. Go ale ber erfte Gingeborene fich nach England einschiffte, sangen die übrigen in ewiger Bieberholung:

Bohin wandert das einsame Schiff?

Und bisweilen fetten fie noch ein anderes befanntes Trauerlied bingu und fangen (Gren 2, 310; 70).

Bohin manbert bas einsame Schiff? Reinen Liebling ') werd ich nie wiedersehn! Bohin manbert bas einsame Schiff?

<sup>&</sup>quot;) Auftr. kardang. Dies ift ein foldes poetisches Bort und heißt eigentlich "jüngerer Bruder". Während man in Brofa bestimmte Borte bat für alterer, zweiter, dritter u. f. w. Bruder und diese stets fehr genau ans wendet: so gebraucht man in der Boesse nur kardang "jungerer Bruder"— ein überraschend zarter poetisch gefühlter Zug!

Mis er gurudfam, fang man

Unftat ber Bind - o! unftat ber Bind - o! Gegel - o brauch, Segel - o brauch!

Man hat eine Menge rein lhrifcher Ergüffe gleicher Art und gleicher Entstehung. Im Gudwesten singt man bei Abwesenheit eines Freundes stundenlang:

Rehre wieber, wieber o!

und Raiber, Greys Reifebegleiter fang auf ber Rudreife (2, 70):

Dorthin, Mutter - o, febr ich jurud Dorthin - o febr ich jurud!

Auch Kriegslieder — eins lautet: "speere seine Stirn, speere seine Brust, speere seine Leber", und so alle Körpertheile durch — hat man überall (Gren 2, 309; Turnbull 34; Macgill. 2, 7), sowie Lieder höhnisch sathrischer Art, 3. B. (Gren 2, 308) eines von König Georgs Sund:

D mas für ein Bein, o mas für ein Bein, bu fanguruhuftiger Rerl!

Merkwürdig ist, daß viele ihrer Gedichte der Art altes und mythissches, jest auch, da sie Niemand versteht, mystisches Inhalts sind (Gren 2, 306). So sang man nordwestlich von Perth:

Deine Urt ift bei bir, o Barbunga:

in Bezug auf die Thaten eines Eingeborenen Warbunga, von dem ein Nachkomme gleiches Namens zu Greps Zeiten noch lebte. Hier- her gehören auch die Gefänge bei der Tattuirung, beim Fest der Mannbarkeit u. s. w. Die Lieder werden entweder von einzelnen Stimmen gesungen und der Chor fällt refrainartig ein, wie der Refrain überhaupt sehr beliebt ist; oder und so bei den Kriegs- und namentlich den Trauergesängen, sie werden ganz vom Chore vorgetragen, die letzteren namentlich von Weiberchören. Ein Beispiel eines Trauerliedes ist jenes obige:

Meinen Liebling werd ich nie wiederfeben!

Höchst beachtenswerth ist es nun ferner, daß fie auch längere Gedichte haben, von denen Grey zwei in, wie er sagt, wörtlicher Uebersetzung gibt (312; 315). Allerdings scheint er insofern ungenau verfahren zu haben, als er vielfach einen fünftlicheren Strophenbau (gekreuzte Reime u. dergl.) angewendet hat. Er selber sagt, daß die

Eingeborenen im Born eine Reihe von Bormurfen rhuthmifch und reimend aneinander reiben und nicht eber aufhoren, als bis ihnen ber Athem ansgeht. Go mogen biefe langeren Bedichte entfteben, welche indeft burch bestimmte Refrainworte doch ein etwas festeres Ausfehen gewinnen und in benen ber Ginn burch eine Reihe Beilen fich fort-Das eine, welches wir gur Probe unten geben"), ift ber Erguß einer Frau, welche von ihrem Dann eines anderen Weibes megen verlaffen mar; bas andere ift b et ring eines alten Beibes, welches gur Rache antrieb für bie Ern eines jungen Dannes. Die Wirtung aller biefer Boefien au. emuther ber Buborer ift eine febr große (Gren 2, 303; 313 Bibliothet Gir George Grens enthielt eine größere Sammlu ifcher Lieber, welche leiber gum Theil verbraunt und nur noch n übrig ift (Gren u. Bleet II. N. 25 u. 43).

Bon barftellenber brama fie tann ja eigentlich bie Rebe bei ihnen nicht fein; doch muffen wir bier nochmals an jene mimiichen Tange u. f. w. erinnern (Darmin 2, 230; Roler 53) und ferner an einen Bug, welchen alle Gingeborenen im reichen Daafe besitzen, an ihre staunenswerthe mimische Begabung. Namentlich die Europäer wußten sie zu fopiren und zwar die Gouverneure so genau, daß man fie zu feben glaubte (Turnbull 32; Ring 314; Cun-

Oh where is he, who won My youthful heart, Who oft used to bless And call me loved one: You Weerang tore apart

From his fond caress Her, whom you now desert and shun; Out upon thee faithless one: Like te tawny boreang (Sund d. Ging.) Oh may the Boyl-yas bite and tear Her whom you take your bed to share'

> Yang, yang, yang yoh-Dann antwortet bie neue Frau: Oh you lying art ful one, I have watchet your telltale eyes Beaming love without disguise; I' ve seen young Imbat nod and wink Of tenen perhaps than you may think.

Es folgt dann eine allgemeine Brügelei.

<sup>\*)</sup> Und zwar englisch, um nichte zu verwischen. Die Berlaffene fingt : Werefore came you, Weerang, In my beauty's pride Stealing cautiously On an unwilly bride. 't was thus you stole me From one who wold me tenderly, A better man he was than thee, Who having forced me thus towed Wag away your dirty tongue Now so oft deserts my bed. Yang, yang, yang yoh-,

ning ham b. Ueb. 170; Beften Beron b. Ueb. 1, 95; Guden Roler 49). Auch im Erfinden von Spignamen bewiesen fie einen schlagenden Wit und höchst scharfe Beobachtungsgabe für alle Schwächen der Europäer (Cunning b. eb.).

Much von profaischer Darftellung ift Gingelnes ju ermahnen, que nachft, daß fie fich Abends gern und vielfach Beschichten ergablen, von den Thaten früherer Belden u. bergl. (ev. Diff. Dag. 1860, 264). Much an Beiftermarchen fehlt es ihnen nicht, wovon Bilbelmi 34 und Gren 2, 363 Beispiele geben und übertreibende Befchichten von fabelhaften Thieren, riefenmäßigen Schlangen u. bergl, find febr bei ihnen beliebt (Gren 1, 214 f.). Ferner haben fie eine gemiffe natürliche Beredfamteit (Röler b. 148 f.). Gren, welcher freilich (2, 263) ihnen die Beredfamfeit gang absprechen möchte, gibt bennoch eingelne Broben, 3. B. die Rede eines Gingeborenen, die er gehalten baben wurde, wenn er Prafident geworden mare (2, 345) und Anderes (2, 362 f.). Auch beweift ber Bericht, welchen Jadei, ber eingeborene Reisebegleiter Rennedys, bon bes lettern Abenteuern und Tod gibt (Dacgill 2, 228 f.), daß ihnen mirflich eine gemiffe Rraft ber Rede zu Gebote fteht; benn jener Bericht ift ebenso einfach ale fraftig und tief ergreifenb.

Beigen fich alfo die Auftralier nach biefer Geite bin feinesmegs ale fehr tiefftebend, fo tritt une bies erft recht entgegen, wenn wir ihre Leiftungen in ben bildenden Runften betrachten, für welche lete teren fie ein ebenfo lebhaftes Intereffe haben, als fie gut bafur begabt find. Faft in gang Auftralien finden fich Denkmale ber Art. Go Schneiden die Gingeborenen von Bort Philipp auf die Bautseite ihrer Rangurufelle allerhand Bergierungen ein, welche fie bunt farben (Roler a. 67), auch auf die Rinde ber Baume zeichnen die Gingeborenen etwas mehr nach Weften allerhand Figuren, auch phantaftifche, ben bojen Beift barftellend (ev. Diff. Dag. 1860, 250). Angas (2, 203 u. 271) fpricht von 1" tief eingeritten Zeichnungen von Menfchen und Thieren. Philipp ferner fah überall an Botanybai und Bort Jadfon fowie im Inneren Figuren von Thieren (Fifchen, Bogeln, Gibechfen, lettere befondere groß), von Schilben, Baffen, Dannern u. bergl., roh aber beutlich und gang gut gezeichnet in die Felfen eingegraben, namentlich gut war ein tangender Mann auf der Spite eines Sugels an einer Felfenwand bargeftellt

(Philipp Reife 90; Tend 168). 3m Rorben fant fich gang abm liches: auf Chasminfel im Carpentariagolf ift eine Boble, in welcher auf ben weißen Fele mit fcmarger und rother Farbe Beidnungen aufgetragen find, Rangurus, Schildfroten, eine Sand, fodann ein Ranguru, gefolgt bon 32 Denichen, beren britter eine Art Schwert tragt und zweimal fo groß als die anderen ift (Flinbers 2, 158; Gren 1, 258). Chenfo mar auf Cladeinfel (D.o. fufte) ein Felfen gunachft mit Oder roth grundirt und bann mit weißem Thon giemlich gut Reulen, Rahne, Rangurus, Baie, Schildfroten, Trepang, @ Sunde u. f. m. abgebilbet, über juren (Ring a. 2, 25; Greb 1, 259). Much auf Depuchinfel reftergruppe), welche nur bei Ebbe zugänglich von ben Ging nur zeitweise bes Sifch- und Bogelfange megen befucht wird, s fich auf ben glatten "Grinftein"felfen ber Infel eine febr gi enge ber verschiedenften Wegenftande entweder nur in den Welfer ngeritt, ober mit ber gangen Blache in den Stein eingehauen (2B1 am J. R. G. S. 12, 79 f.).

Es waren zahllofe Darftellungen, fchlechterer und befferer Art. jum Theil fehr genau in der Zeichnung und nach Widhams Urtheil fehr alt (eb, 80); am Schwanenflug mar eine Sohle, welche viele Reich nungen enthielt, doch fand fich hier (eb. 261) nur finnlofes Gefried 3m Inneren fand Auftin an Felfenwänden, welche eine Quelle um gaben, Abbildungen von Menfchenhanden und Rangurufufen (Somitt b. 2, 124), welche gewiß nur barftellen follten, bag Denfchen und Thiere hierher famen, um ju trinten. Auch im Nordweften maren an ber Rufte die Beichnungen, welche Grey, auf Felfen und Bäumen fab (fie ftellten Röpfe, Sande u. f. w. bor, 1, 111), febr schlecht; je weiter er bagegen ine Innere tam, um fo beffer maren fie (263 f.). Um oberen Glenelg zieht fich eine Sügelkette ber von Candftein, welcher viele Boblen hat. Biele berfelben find farbig (gelbroth meift) bemalt, in einer fand fich ein 4' langer Rifc abgebildet (Gren 1, 217): bas mertwürdigfte aber bieten einige andere Bohlen ebendaselbft. Auf dem schräg anfteigenden Dachfelfen ber einen ift auf fcwarzem Grund eine weiße Figur gemalt mit gelben Augen und breitwulftigem gefraufeltem rothem Saar, das mit regelmäfigen Reihen weißer Bunfte verseben ift. Um Leib, der nicht gang ans geführt ift, trägt fie eine rodahnliche Befleibung, enganliegenb. ber einen Seitenwand baneben find übereinander vier Ropfe mit biden

blauen Saarwulft, fonft gleich, die eine mit Gurtel, die andere mit Saleband (1, 203). Dben an ber Dede ift eine elliptifche Figur (3' Lange), in welcher auf goldgelbem rothgetüpfelten Grund, ber burch ein breites weißes Querband getrennt ift, ein rothes Kanguru fich befindet, nebft zwei Pfeilfpigen, beren eine nebft zwei Rugeln auf bas Thier gu, die andere von ihm wegfliegt; baneben noch ein Mann in rothen Umriffen, ber ein ausgemaltes rothes Kanguru tragt und viele andere viel fchlechtere Bilber von Thieren und Menfchen, In ber zweiten Sohle befindet fich ein ausgemeifeltes Saupt, 11/2" tief, 2' hoch, 16" breit, mit rundlich ausgewitterten Ranbern (Gren 1, 205 f.); in einer britten ift ale Sauptfigur an ber Dede bas Bilb eines Menichen in langem rothen Talar, mit langen Mermeln; bas gange ift mit rother Farbe gemalt, bas Saar mulftartig angegeben, und in bemfelben buchftabenartige Beichen, auf ben Geitenmanden find forgfältige Abbildungen fabelhafter Schildfroten. Diefe Darftellung, welche vom Better gelitten bat, ichien alter ale alles Uebrige (1, 214 f.). Alle biefe Gemalde fchienen alt und bon religiofer Bedeutung ju fein (eb. 1, 263). Die Zeichnung enthält viel robes, wie benn 3. B. allen Befichtern der Dund fehlt und fie tonnten beshalb fehr mohl von den Eingeborenen herstammen, wofür auch der Umftand fpricht, baß fie tiefer im Inneren find, ale Fremde gu fommen pflegen und noch mehr, daß wir nur auftralifche Thiere, namentlich das Ranguru, welches doch in Malaifien g. B. gang unbefannt ift, abgebildet feben; die Saarwulfte beweisen nichts, ba wir die gleiche Frifur überall im molaiifden Archipel finden. Much bie Farben find nichts auffallenbes und bei allen Renhollandern befannt: bas Schwarz ift Roble, Beiß und Gelb Thonarten, beren eine gebrannt bas Roth liefert. Gelb wird auch noch aus dem Inneren ber Refter gemiffer Umeifen gewonnen, welche gelben Staub gufammenfchleppen (Gren 1, 262 f), fowie bon einem Fucus (eb.), wie man auch fonft Pflangenfafte als Farbe anwendet, g. B. um roth ju farben (Roler 52). Alle diefe Farben find in jenen Sohlen mit einem harzigen unlöslichen Gummi überzogen (Gren 1, 203). Und doch ift nicht anzunehmen, daß die Bilder wirflich neuhollandifden Urfprunge feien megen bes langen Rodes mit langen Mermeln und fodann wegen jener Buchftaben. Wie foll man fich nun enticheiben? Malaifcher Ginfluß ift an ber gangen Nordweftfufte nicht felten. Auf einer ber Bellewinfeln

im Golf von Carpentaria, wo die Rabue von ungewöhnlich guter Bauart waren, fand Flindere (2, 172 f.) auch andere Spuren bon fremben Besuchern, mahricheinlich Dalaien, Bugis ober Dalaffaren, Irbengefdirr, Bambueflechtwert u. bergl. Daffelbe erwähnt Ring (a) bon ber Rordwestfüfte öftere, und Malaien verfehren bier gablreid. ba fie namentlich um Bort Gffington Trepangfischereien haben (Camp. bell J. R. G. S. 4, 167). Die Bugi treiben vielfach Sandel nach bem Golf von Carpentaria und en den Unwohnern beffelben n, ale alle übrigen Auftralier Beugniß, baf fie fehr viel bobe Sandeleverbindungen fein mag mas wohl eben eine Folge (Garl J. R. G. S. 11, 156). te Sanbler fonnten überall im Rorden als Dolmeticher bienen, Det allwärte fprechen die Gingebo-1 eb. 12, 139 f.). Much bier renen ein ichlechtes Dafaffariich follen die Bewohner bes Inneren viel bober fteben ale bie ber Rufte, und auch bei ihnen halten no ingelne Mataffaren langere Reit, mehrere Monate auf (eb. 140). Ja Wind und Wellen felbft beforbern diefen Bertehr, der ficher alt ift und nicht erft, wie Flinders (2, 257) in Timor borte, feit 20 Jahren besteht: denn gar nicht felten werden Brauen aus Malaifien noch über die Belleslepinfeln bim aus durch die heftigen Nordwestwinde verschlagen (eb. 141; 2B. Carl 197). Nach alle dem wird es taum zweifelhaft fein, bag wir jene befferen Bilder den Bugis oder boch ihrem Ginflug jugufdreiben haben; und mas bie Sache gang ungweifelhaft macht, ift ber Umftand, daß jene übergefdriebenen Charaftere, wie fie Gren abgebildet hat, Buchftaben aus ber Bugiober mataffarischen Schrift find. Jenen Mann hat alfo entweber ein Reuhollander gemalt, ber langere Beit mit den Bugis verkehrt hatte, mie ja Neuholländer jener Gegenden nicht felten malaiische Länder besuchen (Butes 1, 359), ober aber ein Bugi hat es gethan, welcher längere Beit im Inneren Auftraliens lebte und daher feinen Gaftfreunden au Gefallen oder in ihrem Auftrage neuholländische Thiere malte. lich fei noch auf den Umstand hingewiesen, den sowohl Gren (1, 253) als auch Widham hervorheben, daß ihre Bilder burchaus nichts Difcones enthalten.

Zeigt dies Alles nun schon, daß die Eingeborenen höher fteben, als man gewöhnlich benkt, so geht dies auch aus Folgendem hervor. Wie sie verschiedene meist beschreibende Namen haben für jeden Fluk. Felsen, Berg, jede Sbene u. f. w. (Dumm. Lang 444), so unter

fcheiben fie auch jebes Thier, ja bie einzelnen Rorpertheile mancher Thiere (fo wie bis ins einzelnfte bes eigenen Leibes) und jebe einzelne Bflange mit besonderen Borten (Coof 1. R. 3, 226; Gren 2, 209; Mitchell Journ. 70; Lang R. G. Bal. 2, 87 Bofabb.). Aber wenn man (Epre 2, 392) behauptet hat, es gabe fein allgemeis nes Bort für Baum, Fifd, Bogel u. f. m., fonbern nur Special. namen: jo ift dies ein Brrthum, wenigstens ficherlich nicht allgemein richtig (Sturt 1, 318; 2, 141; Bofabb.). Much ihre Ortefennts nif ift febr groß, fo bag fie auf eine Tagereife weit die Richtung, in ber ein Buntt liegt, volltommen genau befchreiben (Ditchell three exp. 1, 200; Stotes 1, 222) und ebenjo genau ift ihre Erinnerung von Dertlichfeiten, welche fie einmal besucht haben, und ihr Bebachtniß mahrhaft ftaunenswerth: Sturt (1, 107) ergablt, bag er nach vierzehn Jahren von Gingeborenen, Die ihn vor diefer Zeit nur eine ober zwei Stunden gefeben batten, wiedererfannt fei, und abnliches berichten auch andere Reifende. Aber mehr noch: fie benennen verschiedene Sternbilder, ben Drion, bas Siebengeftirn, Die Dilche ftrafe u. f. w.; fo wie einzelne Sterne, wie g. B. die Zwillinge bei ihnen "ber fcmarge Mann und feine Frau" beifen, beren Belbenthaten in befonderen Liedern gefeiert maren (Lang Polyn, nation 247), wie ein rother Stern als Bater bes Drion gilt (Chaper 193) und das Sternbild felber in Gudaustralien für eine Schaar Bunglinge auf ber Kangurujagd gehalten wird (Frenc. 2, 758; Teich. u. Courm. 37; 47; 55; 56; 62; Stanbridge Trans. Ethn. Soc. N. S. 1, 304); nach bem Stanbe bes Mondes miffen fie zu bestimmen, welche Zeit es ift (Mill bei Beterm. 1862, 80), wie fie auch nach Nächten gablen (Frenc. 2, 758). Auch theilen fie (eb.) den Simmel in acht Simmelsgegenden ein und nennen die Winde mit dem Ramen derfelben (Ring 317; Teich. u. Schurm. 3 s. v. bokarra). 3a auch Spuren einer Jahredeintheilung finden fich, wie man im Beften zwar teine einzelnen Monate, aber feche Jahreszeiten mit verfchiedenen Ramen (Galva do 303; Rind 48), im Guben einen Stern ale den Berbft anzeigend fannte; und fur Berbft und Frubling ein befonderes Bort hatte (Teich. u. Schurm. 37; 55). Stämme im Inneren feben ben Bechfel ber Jahreszeiten aus bem verschiedenen Stand ber Sterne (Sturt 2, 138). Doch bezeichnete man ben Berbit auch nach den heftigen Stürmen, welche ju weben beginn

(eb. 50). Einzelne Theile bes Jahres werben auch nach bem Fang und Bortommen bestimmter Thiere genannt (Dacgill. 2, 21).

Much in bem Taufchandel maren vornehmlich die Bolfer ber nordlichen Gegenden nicht ungeschidt. Die Bewohner von Cap Dort handeln mit ben Torredinfulanern, indem fie Cafuarfebern, Steinteulen ein, und Baffen, Dufchelidmud, Bambuspfeifen u. f. w. ausführen (Macgill, 1, 125; 2, 4). Ebenfo waren SandelGintereffen auch an anderen Orten rege, im Often (Dacg. 1, 87), im Rorben gang befonders, wie wir icon faben, im Guben, wo man ein befonderes Bort für Sanbel hat (Teichelm. und Schurm. 47 s. v. titta, augl, verlnupfen). Sier handeln die (ingeborenen untereinander und mit ben Fremden, indem fie gegen I offums Bummi, Reis, Buder u. f. w. eintaufden, von Morben aber rothen Farbeoder einführen (eb. 52; 61). Die Bewohner von a. Gudwales, welche allerdings am tiefften ftanben, fannten ben nicht (Cool 1. R. 3, 235), boch liefen auch fie fich ju ihm gemi ien (Bhilipp Tageb. 256), wenn dies gleich Coot nicht gelang.

Sie gablen wohl nie über 5: Baimards Bolabular von Bort St. Bincent, welches Bablen bis 20 enthält, ift wie es fcheint, gang unguverläffig (b'Urville a. Philol. 2, 6). Bis 5 jahlen die Anmohner der Jervisbai (Gaimard eb. 11), Stämme um Sydney (Pott Bahlmethode 46 nach Balbi), in Biftorialand (voc. of dial. 3), die Eingeborenen von George Gund (Scott u. Rind, bei Mareden m. w.) und ebenso, um dies gleich hier zu bemerten bie Tasmanier (voc. of dial. 3). Unbere Sprachen gablen nur bis 4, fo bas Ramilarei (um den Daquariefee, Sale 487), der Abelaideftamm (voc. of dial. 3), ferner Stämme im Often (Ring 317), eine große Menge nur bis 3, fo viele Stämme im Gudweften (Galvabo 303), andere im Guden (Epre 2, 392), die Stämme ber Moretonbai (Latham bei Macgill. 2, 336), die an der Rafflesbai, am Beelfluft, am Daguariefee einzelne, am Lachlan (eb.), Die Budang an Cap Port (Dacgill. 2, 301) u. f. w.; die meiften nur bis 2, fo die Dehrheit ber fubauftralifchen Stämme (voc. of dial. 3; Stanbridge Ethn. Soc. N. S. 1, 304; Shaper 49), bas Komrarega am Cap Port (Macgill. 2, 301), das Wiradurei (m Inneren, 200 Meilen westl. vom Maquarisee, Sale 487) und viele andere Sprachen, welche Latham (bei Macgill. 2, 836 f.) anfzählt. Dan fieht alfo, bag oft gang bicht bei einander mohnende Stämme eine berichiedene Bahlmethode haben; baf aber ferner - und bas ift für uns bas Wichtigfte - auch befonbers gebilbete Stämme wie bie Romrarega "nicht 3 gablen tonnen", daß alfo die Bablmethobe nicht eben viel für ben Bilbungeftand ber Stämme beweift, vielmehr biefelbe fich nach bem Bedurfnig richtet; ein Bedurfnig zu gablen mar aber bei allen diefen Boltern taum porhanden. Doch haben die meiften aus ihren 2 ober 3 Grundgahlen durch Composition noch eine gange Reihe höherer Bahlen gebilbet. - Sprachen lernen fie leicht. Die Anwohner von Bort Effington fprechen englisch und malaiifch (Reppel a. 2, 157) und englisch haben alle febr rafch gelernt, fprechen es jest auch meiftens, wenn auch nur gebrochen (Röler 49; Turnb. 32; ev. Miff. M. 1860, 276 u. oft.), wie fie auch rafch und leicht, wo man fie gut behandelte, fich nicht nur in die außeren Formen bes englischen Lebens hineingefunden haben (Sunter 61; Ring 314 und viele Beifp.), fondern auch lefen und ichreiben leicht und gut gelernt haben (Dften, Cunning ham b. Ueb. 183; Beften Galv. 291; 293). Daffelbe bemertte Bridgard (5, 266) an amei auftralischen Knaben in London und Bidering (140) daß auftralifche Rinder in der Schule fich ben europäischen burchaus nicht nachftebend zeigen; mas Sturt (2, 284) für ben Elementarunterricht beftätigt, für alle bobere geiftige Entwidelung aber leugnet.

Wir können jett ein Urtheil über ihre Geistesgaben fällen, über welche man sehr verschieden, meist aber sehr absprechend geurtheilt hat. So, abgesehen von Dampier (2, 140) und anderen älteren Reisenden, welche das Land eben nur berührten, Turnbull, der sie (31) die allerbarbarischsten Menschen nennt und behauptet (22), sie hätten seit der Gründung der Colonie in Port Jackson auch gar nichts von den Engländern gelernt, oder Breton, nach welchem (196) ihr Berstand kaum so hoch steht, als der des Orang Utang; Meinicke c. 522 stellt sie auf die tiesste Stufe aller Bölter der Erde (wie das ja häusig geschieht) und nennt sie einen der Entwickelung entschieden abholden und dem Untergang geweihten Bolksstamm. Darwin dagegen (2, 212) stellt sie schon höher, mehrere Stusen höher als die Feuersländer, welche ihm in der Reihe der Bölter unten anstehen. Zunächst nun ist natürlich, daß die vielen Stämme Australiens nicht alle gleichmäßig angelegt sind; daß die vielen Stämme Australiens nicht alle gleichmäßig angelegt sind; daß die leiblich versommenen auch geistig tiefer

fteben, bag gerabe bie Bewohner ber Dftfufte mit benen bie Euro paer querft und gumeift in Bertebr tamen, Die mindeft befähigten find. Berner ift aber mohl au beachten, bag bie Art, wie die Europaer mit ihnen verfehrten, mahrhaftig nicht geeignet mar, bie Gigeborenen berangugieben, zu entwideln und endlich, bag auch unter ben eingelnen Stommen einzelne Individuen bummer und ftumpfer find ale andere. Much bat man fie vielfach unrichtig für ftumpf gehalten, wie 3. B. Coof (1. R. 3, 235), ber aus ihrer geringen Reigung zum Stehlen, aus ihrer Gleichgültigfeit gegen bie uropaifchen Dinge auf große geiftige Stumpfheit fchlog. Aber mi onnten fie fich benn für Dinge intereffiren, die fie nicht tannten, or ihnen absolut fremd maren? Bie fonnten fie in ihrer Ginfamfeit. öchftens perfebrend mit Ctamarmfelig waren als fie, etwas men die ihnen feindfelig und gerabi von Taufchandel miffen? Es ift h mahr, bag fie bas Schmein t, fondern frei in ben Balbern meldes man ihnen brachte nicht ge baben laufen laffen (Biltes 2, 268 not.), mohingegen fie ben Sund gezähmt, ja ale Jagothier abgerichtet haben (Beron 2, 407). Dagu tommt nun, daß genauere Renner der Auftralier von ihrer Indiffereng gang anders urtheilen. Dan fieht ihnen, fagt Stofes (1, 170), felten Reugierbe ober Bermunderung an; indes find fie barum burdaus nicht dumm zu nennen; und gerade im Morden zeigen viele Stämme fich febr lebhaft intereffirt (Stotes 1, 410) in fortmab renden Sandelsbeziehungen gar bald wirklich das Nütliche allem Anberen porziehend (Ring a. 1, 111; 121), und baffelbe gilt 3. B. pon ben Stämmen am Narran (Mitchell Journ. 110) und vielen Grofe Geiftesschärfe rühmt auch Darwin (2, 212) von ihnen; es fehlt ihnen feineswege an Fabigfeiten (Barrington Lebhaft und wißbegierig, fand fie Bunter (19; Cunhist. 505). nigh. b. Ueb. 183). Und einzelne fehr befähigte Menfchen haben fic bei allen diefen Stämmen gefunden. Macgillivray fand am Bort Effington gar manchen Gingeborenen, der weit über ben gewöhnlichen Schlag ber Europäer hinausragte und ichilbert einen bavon genauer (1, 154 f.). Und folche Beispiele find häufig; fast jeder Reisende ift mit irgend einem Eingeborenen ber Art umgegangen (3. B. Dacgill. 1, 164; 154; Mitchell Journ. 415; Gren 2, 370; ev. Diff. Dibg. 1860, 277). 3m Anfang der vierziger Jahre erhielt ein Eingeborener ben erften Breis im Sybney College (Dobgfon 253), Be-

fondere guten Berftand zeigen fie in mechanischen Fertigleiten (5 obgfinfon 243). Mitchell (Three exped. 2, 334; Journ. 412) ftellt fie bober ale unfere Bauern, abnlich Bafer (148). Ebenjo urtheilt Macgillivran (1, 154), Gregorn (Beterm. 1862, 288) und Gren (2, 368): fie haben einen richtigen Begriff bom Befen und Bert des Geldes und miffen ju fparen: Unftandig behandelt find fie burchaus brauchbare, nicht entfernt "wilde" Denichen; und wenn Gren (2, 374) ihnen biefelbe Befchidlichfeit und Intelligeng wie anderen Menschenracen zuspricht, fo spricht er damit unser Urtheil aus. Uebrigens icheint es, als ob fie von höherer Bildung berabgefunten feien - ein Bedante, welchen auch Sale (115) ichon ausgefprochen bat, ben Gren (2, 217-24) gwar verwirft, aber aus nicht ftichhaltigen Grunden. Sierfür fpricht vieles ihres Dalereien, ihrer Boefien und Erzählungen, fowie auch ber Umftand bag fich an vielen Orten bes Continents ein bem melanefifden etwa gleichftebenber Sans. ban findet, mabrend an anderen ein fo gang ichlechter berricht. 3hr Leben hat überhaupt etwas ungleiches und ift ficher nicht bem Boben, auf bem es fich bewegt, entsprungen: fonft mußte es mit ihm in größerer Sarmonie fleben. In unferer folgenden Betrachtung, wird noch manches Sierhergeborige fich finden, wie denn Sale mit Recht auf manche Feinheiten im Familienleben g. B. auf die Achtung gegen bas Alter hinweift. Auch in ber Mythologie werben fich und einige ähnliche Befichtspuntte ergeben, wie ferner eine fo weitgehende Gintheilung bes gestirnten Simmels in einzelne Sternbilder feineswegs einem gang tiefftebenben Bolle augufdreiben, die Jahreseintheilung, Die fich bin und wieder findet, ebenfalls bochft mertwürdig ift und gerade durch ihre Geltenheit als letter Reft früherer allgemeinerer Sitte ericheint.

Auch moralisch find sie lange nicht so verworfen, als man sie gewöhnstich schildert (Darwin 2, 212). Trägheit wirft man ihnen hauptsächlich vor; aber daß diese keineswegs unbesieglich ift, dafür hat man Beweise (Breton 241). Im Norden sind sie vielsach willig zur Arbeit als Schäfer, Wasser- und Holzträger, als Gehülfen bei der Ernte gewesen (Cunning ham 2, 13; d. Ueb. 169), von Perth erzählt Greh ähnliches und einzelne Beispiele großes Fleises sind nicht selten. Ihr tägliches Leben geht in einer fortwährenden Neihe von Mühssalen und Arbeiten hin (Hüber 428). Die um Port Essington ge-

hen häufig auf Seereisen mit den Malaien (Jutes 1, 359), wie denn auch die Engländer manche freiwillige Reisebegleiter unter ihnen gefunden haben (3. B. Kennedy bei Macgill. 2, 228; 1, 154; Stofes 1, 227; Mitchell Journal 415). Der erste Berkehr mit den Eingeborenen war meist sehr schwierig, denn sie zeigten sich vielsach außerordentlich schen (Cool 1. R. 3, 86 und sonst; Turnb. 37; Tench 149; Hunter 22; White 104; Macgill 1, 65) und so fand sie Leichhardt im Junern fast überall. Hiermit

steht auch im Zusammenhang, feindselig auftreten, wie es schon 20; Beron 1, 92; Stuart 69). Stokes hat mehrsach auf der Eingeborenen gegen europäisch ten sich durchaus feindselig, andere und zutraulich. Eine gewisse allerdings ein Grundzug ihres C

häufig gegen Fremde äußerst ier erlebte (2, 144; Hunter erm. 1862, 62; Burle eb. äußerst verschiedene Benehmen ende hingewiesen manche zeigämme dagegen auch freundlich gleit und Freundlichteit scheint tters: so fand Macgisswap

die Nordstämme mit wenigen Ausnahmen, wie auch einzelne Stämme im Often (1, 91; 121), fo Ring (bei Leichhardt 211) die der Rodhinghambai, Philipp (Tageb. 193), White (104), King (314) die Bewohner von Port Jackson; so Beron (2, 250 d. Ueb.) Die von Munteland, Gren und Gregorn (Beterm. 1862, 284) die der Rord-Allein fie find fehr angftlich und fcredhaft: und wie fich hieraus ihr Miftrauen, das fie vielfach gezeigt haben, wenigstens jum Theil erklärt, so auch vielfach ihre Feindseligkeit. Plötliche Annaberung fest fie immer in Schreden: und von diefem punkt muß man ihre Feindseligkeit gegen die Europäer vielfach auf-So gog Rennedy (Carron bei Macgill.) vormarts viel. fach umichwärmt von feindlich drobenden Gingeborenen, die ihn end lich ermordeten, die ihn vielleicht nicht getödtet hatten, wenn er nicht fo ohne Beiteres in ihrem Gebiete aufgetreten mare. Auch ber Argwohn den sie fast immer gegen Fremde gezeigt haben, (Tend 183; Beron 1, 432): baber find fie oft fcmeigfam und jurudhaltend, ja abweisend gegen die Europäer, ihre Sitten und Baaren gemefen (Sale 109; Bidering 139). Dft aber ift et auch nur, daß sie nicht in der Laune sind, sich vor Fremde in ihrer gangen Gefchidlichkeit zu zeigen (Mundy 1, 222). Wilde Blutgier darf man in ihren Feindseligkeiten gegen die Beigen burchaus nicht feben. Denn durchschnittlich find fie feineswege borragend friegerifch und Burte nennt fie (Oftfufte, Inneres) geradezu feige, mahrend man den meiften eine gewiffe Tapferfeit, ja Ruhnheit (Stuart bei Beterm. 1861, 38; Cunningh. 171; 174 u. f. m.) nicht absprechen fann. Aber nur fehr felten haben die Gingeborenen geplündert oder Blut vergoffen ohne eine Urfache, welche Europäer auch bagu getrieben haben murde (Ehre 1, 166); und an ihren Ueberfallen und Feindfeligfeiten waren meift vorausgegangene Beleidigungen ober Diffhandlungen der Beigen ichuld (Dacgill.) mabrend umgefehrt freundliche Behandlung fie in den meiften Fällen mild und freundlich gemacht hat (Sturt 1, 116; Enre; Sunter 112-3). Gie find bisweilen fogar weichherzig, wie man fie wohl in Thränen bei ben Leiben eines Andern ausbrechen fab (Bilh. 26). Sind fie aber in ber letten Todesgefahr, bann treibt fie Angft und Berzweiflung zu blind wüthender Bertheidigung auch gegen einen überlegenen Feind. Gelbftmord aber ift ihnen unbefannt (Gren 2, 248), obgleich fie auf ihr Leben eigentlich feinen Werth feten (Bhil. Tageb. 265). Much bei Schmerzen und Bunden flagen fie nicht (Bilh. 26; Dawfon 317); aber felbft diefen Bug hat man ine Schlechte umgedeutet und nur Indoleng und Stumpfheit barin feben wollen (Turnbull 35). 3hre Feindfeligfeit bricht aber feinesmege immer offen bervor, fie tragen fie, wenn fie beleidigt find, oft lange mit fich umber, bis fie bann bei Belegenheit losbrechen: benn fie find erstaunlich rachfüchtig und vergeffen eine zugefügte Beleidigung nie, wie Philipp (Tageb. 258) und Cunningham (177; 180; ebenfo Frencin. 2, 137) verfichern, mahrend nur Damfon (328) bas Gegentheil behauptet. Doch auch er gefteht zu, daß fie fehr empfindlich find (eb.), mas auch Bhilipp (Reife 70) und Cunningham (d. Ueb. 180) beftätigen. Diefe Empfindlichkeit murgelt in ihrem Stolg und der ift wie bei den meiften Naturvölkern fehr groß. Rach Sale (109) feben fie einen Underen nie als überlegen an, ftellen fich bem Sochftgeftellten gleich, fegen fich gleich beim Gintritt ins Zimmer, reben Riemanden anders als mit feinem Namen an und fo fagten fie auch, wenn fie arbeiten follten, daß nur ber Beife arbeite, ber Schwarze bagegen Gentleman fei und Bewalt und Drohungen vermögen nichts über fie (Sale 109). Mag nun auch 3. B. bas Niederseten vielleicht eber bas Gegentheil als Stoly fein: fo haben fie jene lettere Gigenfchaft jedenfalls im hoben BBait, Unthropologie. 6r Bb. 49

Dafe. Much bas fpottifche Rachahmen ber Europaer beruht mit at ibm. Ihre Radfucht ift es auch, welche fie oft jum Berrath antreit boch fie nicht allein: vielmehr find fie vielfach verfchlagen (Stunt bei Beterm. 1861, 38; Delv. 3nf. Campbell J. R. G. S. 4. 153) und Cunningham (b. Ueb. 171; 174) nennt fie im Ueberliften Dleifter. Die Ummohner um Bort Jadjon logen aufe bartnadiafte. wenn man fie nicht auf ber That ertappt hatte (Philipp Tagel 253), verratherifch nennt fie hunter (47) fowohl wie Beron (22) oftipite, 1, 432) und Stuart (Betermann 1862, 62), 3a oft fogar, wenn man burch Befchente und gute Behandlung Die Ginge borenen vollständig gewonnen zu haben glaubte, griffen fie ploplich bie Europäer feindlich an, ba fie Gitte und Freundlichteit fur Schwade halten (Drlen 348; Mitchell three exped. 1, 271; 300). Der artige Berratherei aber erfennt man burch all ihre Gleifinerei bindund an ihren funfelnden, unftaten Mugen leicht (Leich barbt 406). Dag ein Auftralier einstmale feinen Freund, ber ale Deorder gehangt merben follte, fur eine Pferbebede verrieth und fich beffen rubmte, nicht fchamte, ift ein einzelner Fall, alfo ohne Bebentung: berjenige Euro paer, welcher die Pferdebede bot, ift harter gu beurtheilen. Und baf fein Stomm hierhei nichts Unnatfielides fant in fie um ficht

big und frohlich, fanft und friedlich (George Gund, d'Urville a. 1, 117; Effingt. Campbell J. R. G. S. 4, 173; Enre 2, 211), oft freiwillige Gefchente machend, bas Erbeutete ohne Gelbstfucht mittheilend (eb. Dawfon 202; 239), ja geigig fein gilt ale bochfter Schimpf (Bilh. 37) und freigebig find fie gegen Freunde und Fremde ftete (Reppel a. 2, 167; Frencin. 2, 740). Allein mitten aus diefer Friedlichfeit heraus brechen fie oft in wilder Leidenfchaft, wenn irgend beleidigt, feindschaftlich gegen einander los (Bilh. 37) und umgefehrt, bag fie'eben noch in wildefter Beindfeligfeit gegen einander, febr raich verfohnt und friedlich werben, faben wir fcon. Diefer ftete Bechfel ber Stimmungen, Diefe Beranderlichfeit, welche fie felten bei einem Wegenstande lange verweilen läßt, und über die fich namentlich die Diffionare beflagen (ev. Diff. Dag. 1860, 185; Tend 183; Sale 109; Philippe Tageb.; Coof 1. 9t. 3, 178 f.), ift bei einem Bolte, welches von geiftiger Bucht nichts fennt und gang unter ber Berrichaft außerer Borftellungen ftebt, durchaus nur natürlich. Bum Theil - aber nur jum Theil hangt damit auch das Unftete jufammen, was fie vielfach in der Uneignung ber Cultur gezeigt haben, fo wie auch ihre große Luft jum Bandern, ber fie fchwer ju wieberfteben miffen. Dur die Rehrfeite Diefes Charafterguges ift es, wenn fie auf ber andern Seite eigenfinnig und unbandig find, wenn ihnen ein Bunich nicht in Erfüllung geht (Beifp. Coot 1. R. 3, 178 f.; Phil. Tageb. 252). Much ihre Begehrlichteit murgelt bier; obwohl biefe im Unfang nicht febr ftart auftrat und fie alfo verhaltnigmäßig ehrlich waren, fo zeigten fie fich boch gar bald, ale fie ben Berth europäischer Befitthumer erfannten, vielfach habgierig und diebifch (Ten ch 183; Bill bei Beterm. 1862, 70; Bhil. Tageb. 222; Reife 70) und fo liftig wußten fle fich oft in Befitz bes Gewünschten zu fegen, daß fie Cunningham höchst verschmitte Gauner (b. Ueb. 174; 171) nennt. Auch durch Budringlichfeit fuchten fie ihre Bunfche zu erlangen (Bill eb.; Bhite 69) und fo find fie vielfach zudringliche, oft gang unverschämte Bettler geworden (Cunning b. eb. 168; ev. Diff. Dlag. 253; 258). Aber auch Beispiele großer Chrlichfeit und Rechtschaffenheit finden fich, von benen Sturt (2, 276) mehrere ergählt.

Bolygamie herricht überall in Auftralien, doch ift fie bei Bort Effington felten (Macg. 1, 151). Im Nordwesten haben die Man-

ner 5-11 Beiber (Greb 1, 256; 2, 230; Rafflesbai Bilfon narr. 143), am unteren Murray bis an vier, fie taufden bie Tod ter bon anderen fur ibre Schmeftern ein (Angas 1, 93), im Gub meften gewöhnlich nur zwei (Galvado 313), ebenfo um Bort 3adfon, eine weit großere Bahl am George Gund (Browne 450), bod ift eine größere Babl burchaus erlaubt (Phil. Tageb. 217; Benberfon 2, 102; Monateb. b. Berl geogr. Bej. n. &. 4, 228); funf hat man ale bochfte Bahl am Cap Dort (Dacg. 2, 8). Das Bermogen enticheidet bier; meift bat man nicht fo viel Befit als gur Ernährung fo vieler Beiber nothig ift und ba fie felber mieber tudtige Rrafte find, fo ift es fein Bunber, wenn mit ber Babl ber Beiber bas Unfehen des betreffenden Dannes fteigt. Die Dabden werden jung verlobt, oft noch ale Rinder, ja vor der Geburt (B. Effington Macgill. 1, 151) an ermachfene Manner, Die oft fcon verheirathet find (Gren 2, 230; Margill. 2, 8; Bromne 450; Stanbridge Trans. Ethn. Soc. N. S. 1, 288; Bilbelmi 19) und gehören bann im Beften gleich in Die Familie bes Brautigams, fo daß fich die Eltern nicht mehr um fie fummern (Gren 2, 280); im Guden bleiben fie bis jum reifen Alter bei ihren Eltern und werben mustbe in Hann mynn

ling im Nachbarftamm ein Madchen findet, welches ihm gefällt, er fich junachft ibre Buftimmung erwirbt und bann mit ihr entflieht, und amei Rachte und einen Tag im Balbe bleibt, bamit er ben (fingirten) Nachforschungen und Berfolgungen bes Stammes, ju welchem bas Dabden gebort, entgebe. Dit feiner Seimtehr ift die Che gefchloffen (Bilbelmi 19 f.); eine Gitte, welche uns fogleich an abnliches in Melanefien erinnert. Beit rober finden wir ben gleichen Gebrauch in Neufüdmales. Denn bier wird bas Dadden, auch wenn ihm und ben Geinen bie Ebe recht ift, ftete beimlich von bem Brautigam und feiner Bartei überfallen und womöglich geraubt. Da aber die Angehörigen bes Maddens auf ihrer Sut find, fo tommt es meift gu einem fehr hitzigen Rampf, in welchem die meiften und oft febr fcwere Brugel - die Braut empfangt, welche beibe Barteien bin und bergerren, fo daß fie auch Berrentungen oft beträchtlicher Urt gar nicht felten erleibet. Und babei ift bas gange Befecht febr baufig nur Scheingefecht, dem Bertommen gemäß, welches felbft die Beiber nicht abgefchafft miffen wollen! (Turnbull 42; Sodafon 243; Bhilipp Tageb. 234; Barrington 35; Cunningh. 2, 20. b. Ueb. 172). Uebrigens fommt auch bier friedliches Unhalten por neben bem Entführen (Chaper 191). Golde Entführungen find übrigens bisweilen auch reine Bewaltafte, indem irgend einem ein Dabden, eine Frau (benn ob die Ermählte ichon verheirathet ift, barum fummert man fich bei einem folden Raube nicht, bei welchem überhaupt Die Reigung oder Abneigung der Frau gar nicht in Betracht fommt), gefällt und er fie nun gewaltfam, wohl auch gegen ihren und ber 3hren Billen raubt (Damfon 153). Gin fo gefchäbigter Stamm nimmt übrigens Repreffalien (d'Urv. a. 1, 454). Auch im Beften ift die Gitte, die Frau ju rauben, häufig und werden namentlich fcone Frauen geraubt (Salvado 314; George Sund Browne 450), oft gewaltsam und gegen ihren Willen, worauf inbefi ber Tod fteht (Gren 2, 252 f.). Gine fcone Frau hat überhaupt in Auftralien ein beklagenswerthes Loos: benn einmal ift fie ftets in Befahr, wider ihren Willen, auch wenn langft verheirathet, entführt ju werben, auch im Guben (Bilhelmi 19); geht fie aber willig, fo entspinnt fich um fie, welche ber Stamm ungern bergibt, ein viel beftigerer Streit, als um Andere; und endlich, Die Weiber, welche ihr Bemahl vielleicht ichon bat, empfangen fie teineswege immer freund.

lich und babei bat fie oft noch einen alten Mann, ber fie mit ber äraften Giferfucht bewacht (Gren 2, 248 f.). Die Dabchen, welche man, oft faum geboren, mit einem angesehenen Dann verlobt, merben mit bemfelben verheirathet, wenn er fcon alter ift. Stirbt er nun, fo find die Beiber noch verhaltnigmäßig jung und werben nun, ba Weiber nicht allgu gablreich find, von jungeren Dannern ale fie felbit geheirathet, welche fich um fie bewerben burfen noch bei Lebzei-39; Bhil, Tageb. 190). Much ten bes Gatten (Buber 4. nicht felten verftogen und Danwerben Beiber bon 35-4 nern zugetheilt, die junger fie (Enre 2, 319 f.). Diefe Gitten, wie fie im hohen & turmibrig find, truben auch bie Eben vielfach. Denn die D find meift erftaunlich eiferfüchtig und haben, je alter fie fint o mehr Grund (Galb. 315; ich wird blutig gerächt, mit bem Turnb. 42; Gren 1, 256). Tode (Gren 2, 252 f.; Ge Rafflesbai Bilf. narr. 144).

ber an ben Schuldigen oft von ben eigenen nachften Bermanbten (Bictorialand Stanbridge Trans. ethn. Soc. 1, 288) vollzogen wird. Auch ber Berführer wird oft vom ganzen Stamm bestraft (Sale 114) und zwar badurch, daß man ihn einer Angahl von Speerwarfen ausset, benen er, wenn er tann, ausweichen barf (Stanbridge Dabei wird aber Keuschheit weder von Madchen noch von Wittmen verlangt, da fie gar nicht als Tugend gilt und die Jugend baber völlig ungebunden ift (ausführl. Ehre 2, 320; Dacgill 2, 8; Saftarl 82). Dagegen verlangt man von ben verheiratbeten Beibern die größte Strenge (Macgill. 2, 8). Und boch geben öftere Manner, welche mehrere Beiber haben, einem Freunde, ber unverheirathet ift, eines berfelben ab (Sale 114), aus Dantbarfeit ober ähnlichen Gründen (Sturt 1, 296). Ja die Manner profit tuiren ihre Beiber felbst, so im Guben, wo man bisweilen fie auf eine Nacht verleiht oder vertauscht, mas zwar jest für schändlich gilt; aber die Bruder des Mannes haben fast diefelben Rechte wie ber Mann felbst und werden beshalb auch von der Frau ebenso wie ber Mann angeredet (Wilhelmi 20; Epre 2, 319; unterer Murra Angas 1, 93; Moretonb. Dumm. Lang 394). Daß die Brofitte tion in der Nähe der Colonie erst recht im Schwunge ift, das bedarf bei ber Bobe europäischer Sittlichkeit nicht erft ber Berficherung. -Die Beiber merben von den Mannern fclecht, ja oft aufs brutalfte

behandelt. Un wenig Orten ift dies nicht ber Kall: fo im Nordweften nach Campbell (J. R. G. S. 4, 173), nördlich von Bort Maguarie (Sodgfinfon 230), an Moretonbai (Field 66), im Beften (Salvado 315). Alle Arbeit muffen fie thun, bas Effen beforgen, die Baufer baun, die Laften tragen u. f. w. (Gren 2, 252; Wilh. 12; Chaper 190). Schafft fie nun nicht genug an, ergurnt fie ben Mann irgend wie fonft, fo wird fie aufe fürchterlichfte gemifhandelt; die langen feche Guß hohen Gehftode gerichlagen die Bewohner bon Bittoria oft an ben Röpfen ber Weiber (Roler a. 52), mas indeß Dant ber biden Schabelmandungen ihnen nichts ichabet. Doch hat man öftere Beiberichabel gefunden mit bermachfenen Fiffuren, ben Beichen ehemaliger Dighandlungen. Um Cap Port ift es ebenfo, bis zu Tobe werden fie geschlagen (Macgill. 2, 9), nicht anders im Innern bes Landes, wo ein Gingeborener fein Weib, bas ihn ergurnt hatte, lebendig verbrennen wollte! (ev. Diff. Mag. 1860, 263). Raturlich find die Beiber ftete in Angft vor ihren Mannern (Sunter 23; Philipp Tageb. 197; 201) und ihre ftrenge Burudhaltung ber Beiber (Coof 1. R. 3, 226 f.; Beron b. Ueb. 2, 250; 252) beruht wefentlich auf diefer ihrer ichlechten Stellung, jum Theil aber ficher auch auf der Gifersucht der Manner und auf der Furcht bor gewaltsamer Entführung (Drley 290). Ratürlich fteben die Beiber, mo fie beffer behandelt werben, freier (Ditch ell three exped. 1, 216); Schut gegen folde Dighandlungen finden fie nirgende (Gren 2, 254). Gelbft nach bem Tobe verfolgt fie noch ihr ungludfeliges Loos; man überläßt ihre Leichen oft den Sunden jum Frag (Byrne 1, 279; 2, 319). Durch Befange gu Tangen miffen fich inbeft alte Beiber bieweilen einen gemiffen Ginfluß ju fichern; dagu tommt, daß fie jum Streit anfeuern, ja felbft mitgieben (218). Bur Rache reigt bas Beib den Dann, wenn es felber und mit ihr der Clan beleidigt ift (Galvabo 350); auch gerbrechen, beschädigen ergurnte Beiber nicht gar felten bas Gigenthum ihres Gatten (Bhil. Tageb. 212). Und trottem hängen fie an ihren Dannern! Und trot allem Gefagten tommen auch in Renholland Beifpiele von romantischer, von wirflicher Liebe vor! (Barrington 37; Browne 451; Dacg. 2, 8). - Gie gelten gang als Eigenthum ihres Mannes, daber "Gigenthumer eines Weibes" im Abelaibedialett geradezu Chemann bebeutet (Enre 2, 319). Stirbt ber Mann (oder ber Berlobte, mel-

der mit bem Berlöbnig bas Eigenthumerecht befommt), fo erbt bie Frau und bie Rinder fein Bruder, wenn et benfelben Familiennamen bat, b. b. menn er von berfelben Mutter ftammt (Greb 2, 230; Salpado 313; Bort Philipp J. R. G. S. 6, 421): nach brei Tagen geht die Bittwe mit ihren Rindern gu ihm bin (Grey eb.). Unverheirathete Dabden fiehen junachft in ber Bewalt bee Batere, bann bes Brubers, barauf bee Dheime und gwar mutterlicher Geite und ichlieflich bee Sauptli-e fat-- ridge Trans, ethn. Soc. N. er eigenen Familie, nicht wie S. 1, 288) und an diefe im Beften an die bes Dtar m Guben Die Wittme wieder behalten felbft über ibre berjurid (Ehre 2, 319). 3 ittme auf bie Gobne, wie fie heiratheten Rinder Ginfluft, auch, wenn fie nicht wieder h i ihren verheiratheten Rinbern mohnt (Dawfon 315).

Gine bochft eigenthur velde fich in gang Auftralien findet, ift bie, daß ber Eidam nie ven Ramen ber Schwieger, Die Schnur nie ben bes Schwähers nennen barf, und wenn berfelbe ein Appellativ ift, sie auch das gleiche Appellativum nie anwenden burfen, mas ebenfo von ben Ramen der Todten gilt (Rorben Dacgill. 2, 10 f.; Guden Epre 2, 339). Ja in manchen Begenden burfen fich diefe Bermandten nach der Berlobung nicht mehr feben, Die tunf. tige Schwiegermutter muß mahrend ber Berlobung ihr Angeficht bem Eidam gegenüber im Norftweften völlig verdedt halten (Stotes 1, 284), um Bort Philipp foll dies auch nach der Berheirathung geschehen (J. R. G. S. 6, 421) und am Spencergolf verbirgt fie fich fortwährend vor ihm (Stanbridge 289) und er fich vor ihr auf bas Allerftrengfte: nicht einmal burfen britte ihr die Anwesenheit bes Eidams mit Worten fagen, nur burch Beichen barf fie gewarnt werden (Beisp. bei Wilhelmi 20). Man darf diese Sitte wohl nicht baraus ertlären, daß durch fie das Berbot gefchlechtliches Umgangs ber betreffenden Bersonen angedeutet sein foll; fie muß, wie fich daraus ergibt, baf man die Namen ber Todten ebenfo behandelt, einen tieferen, religiofen Grund haben. Soll doch auch der gefchlecht. liche Umgang gang naber Bermandten erlaubt fein, nur nicht fefte Beirathen unter ihnen (Monatober. ber geogr. Gef. ju Berl. n. g. 4, 228). — Das Berhältniß ber Weiber zeigt aber noch andere Bunderlichkeiten, Bir fprachen oben von der meift gang foredlichen

Behandlung die fie zu erbulben haben; und boch haben fie andererfeits eine bochft bedeutende Stellung. Zwar bag ihnen jeder Jungling ober Mann bis ju feiner Berheirathung ichon von fern auf bem Bege ausweichen muß (Epre 2, 302 f.), was Salen (115) ein Beiden von hoher Achtung ichien, erscheint uns eber ale bas Begentheil; die Jünglinge empfangen religiofe Beihen und find alfo gu hoch und heilig, um fich mit den Beibern einzulaffen. Denn bie polynefifchen Tabugefete in Betreff ber Beiber gelten auch bier, fie burfen nicht mit ben Dannern effen, fie find von allen religiöfen Feiern, meift auch von den Tängen ausgeschloffen (Ausnahme Bhil, Tageb. 229) eine Reihe Nahrungsmittel find ihnen verboten u. f. m., g. B. manche Bijde, Schildfroten ftete, Tauben find nur den Schwangeren erlaubt, alle anderen werden bavon frant (Dacgill. 2, 10), b. h. die Strafe des Tabubruches tritt ein. Und wenn dies alles nicht fo icharf wie in Bolynefien auftritt, fo liegt das nur an bem roberen, elenderen Leben der Reuhollander; jedenfalls aber ift dies ein Bunft, welcher auf frühere confequenter und hoher ausgeprägte Gitten ichliegen lägt. 3a diefe Sitte zeigt fich mohl auch, freilich ine Abicheulichfte vergerrt, in der Ueberburbung ber Beiber, da die Danner jum Tragen und bergl. ju beilig find, namentlich aber jum Rahrungsfammeln: es fei benn, daß diefe Rahrung felber befonders heilig fei, wie die Schildfroten, beren gang ftete bie Danner beforgen (Dacgill. 2, 9); und fo find auch die gräßlichen Diffhandlungen nur die letten Folgen biefer geringeren Beiligfeit. Eben barauf beruht aber auch bas bebeutende ihrer Stellung : auf ihnen beruht burchaus alle Bererbung. Die Rinder gehören zur Familie der Mutter ohne weitere Begiehung au ihren Salbgeschwiftern von anderen Müttern; baher fie nach bem Tobe des Baters geradezu vertheilt werden. Auch die Blutrache erbt durch fie, und alle die Familienbeziehungen durch die Mutter werben aufe ftrengfte inne gehalten. Go ift es in Beftauftralien (Gren 2, 225; 230-2; Beifp. Append. A. 2, 391 f.), ebenfo auch am George Gund, wo bie Rinder gwar gang bem Bater gehoren, aber bennoch dem Stamm ber Mutter folgen (Dind 38); nur in ben Stämmen Moncalon und Torndirrup folgen die Rinder dem Stamme bes Baters (eb. 44). Much am Spencergolf geboren fie jum Stamme ber Mutter (Wilh. 19).

Die Schlafftätten für berheirathete und unberheirathete Manner

find fireng gefchieben. Dlabden, bie jum Beichen ihres ledigen Ctanbes nach Fregeinet (2, 748) eine Schnur bon Opoffumbaaren tragen, und Beiber ichlafen ftete mit ben Berbeiratheten gufammen, nie mit ben Unverheiratheten. Rommt ein Frember mit feinem Beib, fo foläft er bei erfteren, tommt er allein, bei letteren (Breb 2, 252 f.). Die fleinen Rinber fchlafen bei ihren Eltern; Anaben aber bon feche Jahren an bei den Unberheiratheten (Galvado 315). Die hr unverheirathet (Dinb 39), Danner bleiben bie ine t n, aber auch wohl aus reliaum Theil megen Mangels a. gibfen Grunden. 3hre Gd t von bem gemeinfamen Lager etwas entfernt (Chre 2, 1 ie Dabden werben mit bem 9), aber fie betommen felten 10-12. Jahre mannbar ( por dem 18., 19. Jahre Rint irmann bei Bilbelmi 20). Bahrend ber Beriode gelten r fieben Tage lang für unrein und fo lange enthalten fich Manner (Gren 2, 344); fie

wohnen bann in einer abgefonderten Butte für fich (Teichelm. n. Die Beburten find leicht, meift hilft eine befannte Shurm. 10). Frau ber Bebarenben, mit welcher fie fich ben Bliden ber Manner im Balb ober fonft in ber Ginfamteit entzieht (Dacgill. 2, 9; Gren 2, 251; Wilh. 21). Nur felten hilft ber Mann (fo mm B. Jackson nach Turnbull 42), und ben anderen Tag, ja fcon nach einigen Stunden geht die Frau wieder an alle Arbeit (Enrnb. eb.; Macgill. eb.). Zwillingegeburten find baufig (Gren 2, 251; Frencin. 2, 718); mehr Rinder werden nie auf einmal geboren (eb.). Fehlgeburten find bei ber fclechten Behandlung ber Beiber baufiger als bei uns (Gr. 248), doch find die letteren durchaus fruchtbar. Gren gablte von 41 Frauen 188 Kinder; einzelne Mütter batten 7; unter 222 Geburten 93 Mädchen, 129 Jungen, und fo follen and nach anderen Berichten die mannlichen Geburten gablreicher fein, als Die weiblichen (Gren 2, 250 f.), auch find Anaben ben Eltern lieber als Dladden (eb. Salv. 310). Bei ber Beburt werben viele Rim ber gleich umgebracht, namentlich Madchen (Spencergolf Bilb. 20; Bitt.land, Auftralia felix 131), das dritte Madden gang gewiß, oft schon bas zweite, wenn nicht eine andere Frau es an Rindesftatt an nimmt (Salv. 310); ja im Guben follen bie fo getobteten von ihren Eltern verzehrt merben (Auftral. fel. 129; Stanbribge 289). Ebenfo an der Moretonbai (Angas 1, 73). Am Cap Port unter

ben Muraluge gieht man nur fehr felten mehr ale brei Rinder auf (im Guben faft nie mehr als vier, Bilh. 19), alle unehelichen Rinder werben gleich bei ber Geburt getöbtet, wenn ber Bater nicht bagegen ift, was indeft felten genug vorlommt; und Madchen, auch rechtmäßige, oft noch viel fpater (Macgill, 2, 11). Man begrabt bie armen Befchöpfe bier lebendig (eb.), in Reufudwales erftidt man fie überm Feuer! (Chaper 194). Dan tobtet die Rinder ichon, wenn fie unbequem werden, und je vertommener ein Stamm ift, je mehr ruinirt er fich felbst burch Kindermord (ev. Dt. Mag. 1860, 257; 263). Mijdlingefinder werden faft immer umgebracht (eb.), in Beftauftralien burch bie Bermandten ber Mutter (Byrne 2, 320), in anderen Gegenden nur die Knaben, mahrend man gerade die Dadden auferzieht (Breton 231). Un manchen Orten lagt man fie übrigens alle leben, fo in einzelnen Diftritten von Reufühmales (Colon. Intelligencer 1847, 71, nach offic. Angaben d. Geiftl.), fo an ber Moretonbai (Macgill, 1, 49). Gie find bon brauner Farbe, ben Bolyneffern ahnlich (Sobgfinfon 90). Umgebracht werden die Rinber, welche bei ber Beburt große Schmerzen verurfacht haben, ferner alle Rruppel (Bennett 1, 122; Cunningh. 2, 7, ebenfo im Weften Gren 2, 251) - wogegen freilich im Guben Albinos, Bahnfinnige, Einäugige oder fonft Deifigebildete gut behandelt und hoch geehrt merben (Epre 2, 382; Sodgfon 246) - und ftete von Zwillingen bas eine Rind (Bennett eb. Cunn. eb.; Frencin. 2, 747). Stirbt die Mutter eines Gänglings, fo wird berfelbe lebendig mit begraben (Leigh. 159), wenn fich für bas arme Ding feine Aboptiveltern, Bater oder Mutter, finden (Barrington 28); eine Gitte, melde aus einem ähnlichen Aberglauben ftammen fann, als ihn die Raffern haben, daß feine Mutter ein fremdes Rind fäugen durfe (Alberti Aberglaube ift oft die Beranlaffung ju diefen Morden : feineswege immer, minbeftens ebenfo baufig und auch bann werben fie ohne Scheu eingeftanden (Grant 130), beruhen fie auf Faulheit ober auf Rache, letteres namentlich, wenn das Rind von einem Beigen ftammt, welcher nach ber Zeugung die Mutter verließ (Bennett 1, 122); ober auf Befehl des Baters, bem das Rind jur Laft ift, wie in einem Falle, mo die Frau sieben junge Sunde gur Berpflegung erhielt, welche fie fäugen mußte (Sobgfon 221). Junge Sunde werben baufig von ben Beibern gefängt, um gegahmt und recht gepflegt zu werben (Dawfon 176; Mitchell three exp. 2, 341; Grey 2, 279; Breston 198). Auch wenn Kinder zu bicht auf einander geboren werben, was man für ein Unrecht gegen die alteren Kinder und für nicht anständig hält, töbtet man das Reugeborene, damit es seinen Geschwistern nicht die Nahrung nehme (Wilh. 20). Die Weiber saugen die Kinder sehr lang, 2, 4, ja 6 Jahre (Salvado 311; Grey 2, 250; Macgill. 2, 12); was ihre eigene Fruchtbarkeit sehr hin-

bert. Auch fünftlicher Abor häufig; man bewirft ihn Schwangeren, welche andere s Gefellich. zu Berlin n. F. 4

Die neugeborenen Ki gelegt, festgebunden und fo 43 und fonst oft), im W mit Schnifren vom Haar des benfelben Gründen beruhend, ift rie Schläge auf ben Leib ber fir geben (Monateber. ber geogr. Meinide a. 2, 208).

ben auf ein weiches Rinbenftud r Mutter getragen (Turnbull n Opoffumfell gewickelt, welches 8 um hand- und Fußgelent be-

fefligt wird, wodurch die Rinder ichon und muthig werden follen (Gren 2, 250). Durch Robeit und Ungefchid erhalten fie nicht felten freilich arge Berletjungen: fo legen fie die Mutter im Suben oft fo nabe ans Feuer, bag ihnen bie Reben verbrennen ober fonft ein fcmerer Schaben zugefügt wird (Leigh 146; Bilhelmi 21). 30 beg verbrennen fie fich felber aus Rachläffigfeit und Schlaftrunkenbeit aufe ärgste (Barrington 20). Dan tann ihnen aber bie Bartlichfeit gegen die Rinder nicht absprechen: fterben dieselben, fo tragen bie Mütter nicht felten die Leichen 10-12 Monate in ihrem Sade bei fich, auf welchem fle folafen, bis nur noch bie Knochen übrig find, Die fie bisweilen wieder ju einem Gangen jufammen ftellen und end lich verbrennen ober begraben (Stofes 2, 355; Bennett 1, 125; Enre 2, 344). Chenfo gartlich find die Bater, welche ermubete Rim ber forglich an ber Sand führen ober tragen (Roler a. 52; 53); ein herrliches Beispiel von Elternliebe gibt Cunningham (b. Ueb. 179) und alle Berichterstatter fprechen mit gleicher Bewunderung von ber Innigfeit berfelben (Weften Gren 2, 356; Dften Turnbull 43; Morden Campbell J. R. G. S. 4, 173; Frencinet 2, 734). Um Bort Stephens werben Baifenfinder öftere von unverheiratheten Mannern oder Weibern oder auch von Chepaaren adoptirt (Dawfon 68; 239). Am Berg Murchison werden Rinder, welche Die Dinter verloren haben, vom gangen Stamm adoptirt; ber Bater lebt fo lange bei einem anderen Stamm, bis er unter diefem eine neue Frau finbet; bann tehrt er unter Festlichfeiten gurud (Buber 430). Die Rinder felber find baufig auch niedlich, munter und gewinnend, ja bei guter Bflege mirflich liebensmurdig. Much fonft zeigen fie regen Familienfinn und große, liebevolle Unhänglichfeit an die Ihren, auch die Beiber, felbft ba, mo fie die argfte Behandlung ju erdulden haben (Browne bei Beterm. 1856, 451; Bhil. Tageb. 225). Gin Beib aus einem ber Stämme am Murrumbidge hatte fich einem entlaufenen Sträfling angeschloffen, ber wegen vieler neu begangener Berbrechen verfolgt murde. Dit arg von ihm mighandelt, ernährte fie, verbarg fie ihn und führte trot aller verfprochenen Belohnungen feine Berfolger ftete irre, bis jener burch eigene Unporfichtigfeit gefangen murbe (Bennett 1, 248). 3m Streit um bie Borguge und bie Ehre ihrer Manner prügeln fich die Beiber oft muthend untereinander (Browne bei Beterm. 1856, 451). Un Bunften bes Continents. wo fie eine beffere Stellung haben, lieben die Manner auch fie mit Berglichkeit und begegnen ihnen nicht ohne Anstand; fo am Bort Effington, beffen Gingeborene burchaus feine roben Bilben find (Campbell J. R. G. S. 4, 173), im Weften (Galvado 315) und fonft. Für ihren Familienfinn fpricht auch die genaue Bezeichnung der verichiebenen Bermandtichaftegrabe in ben auftralifden Sprachen (Teidelm. u. Schurm. 28; Chaper 194 Bolabb.). Be-anna, Bater, werden auch die nächsten Bermandten genannt, welche beim Tode bes wirklichen Baters eine Urt Bormundschaft und Gorge für die Familie ju übernehmen haben (Collins 545) und hierher gehört es auch, wenn die Beiber die Bruder ihres Mannes "Gemahl" nennen, mabrend die Manner die Beiber ihrer Bruber mit anderer Bezeichnung als ihre eigenen Beiber benennen (Bilh. 20), letteres jum flaren Beweis, daß wir es bier nicht mit einer geschlechtlichen Bugellofigteit, fondern nur mit einer auf ben Rechtsverhaltniffen beruhenden Unrebe au thun haben. Much die Trauer um die Berftorbenen ift innig und aufrichtig (Roler b. 148; Cunningh. b. Ueb. 181); felbft der trauernde Bruder wohnt oft bei einem Todten, bis derfelbe gang vermeft ift (Mitchell three exped. 2, 71). Das Alter ehren fie: es ift frei bom Kriegsbienft, die beste Rahrung gehört nur ihm gu, und hülfloje werden treu gepflegt (Bilh. 23; Gren 2, 248; Galvado 353; Roler b. 148; Sale 113; Barrington 23; Mitchell

three exp. 2, 340): boch gibt Ehre 1, 40 ein Beifpiel vom Gegentheil und bemerkt (2, 316), daß diese Berehrung nur so lange dauere, all Geiftes- und Körperkraft ungeschwächt sei; wohingegen alte Leute, wenn sie Anderen zur Last sind, verlassen wirden. Auch getödtet, ja ausgesressen werden sie oft, wie wir saben, und zwar von den Berwandten, welchen dies zu thun heitige Pflicht war. Aber daraus erhellt, daß dies Auffressen wie auch das der ermordeten Neugeborenen

ein Zeichen von Liebe, von religiösen Borstellungen verwa unter ihnen lebte, effen die ( und Rodinghambai die Leichen Tugenden zu erlangen (hüber Berzehrten ein. Jedenfalls st ner Behauptung (202), die b Anhänglichkeit ift, welches mit Nach Morrill, der 16 Jahre ten der Ofiküfte zwischen Moreton ewandten und Hämptlinge, um ihre nan verleibt sich also die Seele des alle dem Gesagten Breton mit sei hänglichkeit sei gering, ganz allein, manchen Gegenden erst nach

Gleich nach ber Geom 4-6 Bochen (Frenc. 2, 764), wird bas Rind, beffen Schreim fie durch Befang ftillen (Teich. u. Schurm. 27) benannt mit Namen, welche Naturgegenstände u. f. w. bezeichnen, ober foul appellativ find (Teich, u. Schurm. 8); fie wurden unter den De raluge (Cap. Port) bei Macgillivraye Auwefenheit (2, 11) von einem befonders angefehenen alten Mann gegeben. Der Ginzelne tann meh rere Ramen betommen. In Bort Lintoln haben nach Bilbelmi 21 Die Rinder je nach der Bahl bestimmte Ramen, beren Die Gingebord nen etwa 6-8 für jedes Befchlecht befiten; dazu tommt noch ber Name feines Geburtsortes, ben jedes Rind erhalt und endlich ein britter für die ermachsenen Männer. Und nach der Geburt eines Rindes nennen fich im Guden bei manchen Stämmen bie Eltern ned dem Rinde, "Bater, Mutter von Radli" u. f. w. bis gur Geburt bei Folgenden (Epre 2, 325). Nach vierzehn Tagen wird bem Rinde dann die Nasenwand durchbohrt (eb. 12), mas am Maquarie erft un Beit ber Dannbarteit gefchieht (Ungas 2, 225). Bon Ergiebum ift nicht die Rede: Kinder zuchtigen gilt als Graufamfeit (Dums Lang 394), die Bater fteben den Rindern gegen die Dautter bei und fo machfen fie in Ungebundenheit und Uebermuth, ja in Gemaltthatie feit heran (Frenc. 2, 738). Sie werden bald felbständig und fucen fich ihren Lebensunterhalt dann felber (Dacg. 2, 12). Jadion unterrichten die Bater fie im Speerwerfen, indem fie fie Binfen

wersen lassen (Turn b. 43). Den Mädchen werden in Ostaustralien bald nach der Geburt ein oder zwei Glieder des kleinen Fingers der linken Hand durch Unterbinden gelöst und ins Weer geworsen, denn dadurch werden sie glücklich im Fischsang (Turnbull 43; Dumm. Lang 409; Angas 2, 225; Hunter 70, 113; Philipp Tageb. 234, Reise 67; Moretonbai Field 62). Auch im Nordwesten und Beaglebai sindet sich die Sitte, doch hier, wie man sagt, um die Angelschnur besser um die Hand winden zu können (Stokes 1, 93).

Die heranwachsenden Rnaben muffen verschiedene Ceremonien durchmachen, ehe fie für felbständig gelten. Bunachft die Beschneidung, welche im Guben (Enre 1, 212), im Inneren (Sturt 1, 210; 274 u. fonft) und im Rorden und Rordmeften (Leichhardt 359; Carpentaria Gren 2, 343; Flinders 2, 138; 212 Cap Port Dacg. 2, 14) ju Saufe ift, nicht aber im Gudweften und im Often. Ueberall wird fie unter ben munderlichften Teftlichfeiten vorgenommen. 3m Guben tritt fie einige Jahre nach einer anderen Ceremonie ein, wobei ben Anaben die Augen zugehalten werden unter allerhand feltfamen Formeln und dem Beräusch eines brummteufelähnlichen Inftrumentes, eines Studes Soly an einem Geil, welches ftart gefchwungen einen brummenden Ton berurfacht und Weibern und Kindern bas Beichen gibt, fich aufe ftrengfte fern zu halten. Dann farbt fich ber Knabe das Geficht ichwarz und darf drei Monate lang nicht laut fprechen; alle Buniche und nur bas Nothwendigfte muß er fluftern (Schurmann bei Bilh. 23 f.). Es fcheint alfo, ale ob mit diefer Beit ein Gott in ihn herabstiege. Dann folgt einige Jahre fpater Die Befchneidung felbft. Unbeschnittener gilt bier ale Schimpfwort (Teichelm. u. Schurm. 38), die Befdneidung felbft als etwas burchaus religiofes. Der nachfte Berwandte ordnet fie an und vollgieht fie auch. Er ftellt fich, ale wolle er fliehen ; allein man fangt ihn ein, legt ihn auf die Erbe und reibt ihn mit Staub, dann hebt man ihn an den Ohren empor unter lautem Gefchrei, um ihn bon feiner Bezauberung, welche man annimmt, aufzuweden. Es ift für jeden Anaben ein "Turlo" (Beschneider) und noch einer übergählig ba (Teich. u. Schurm. 36; Die Stellen ftimmen nicht genau gu einander). Dura, eine große Schlange, jest in den dunkeln Fleden ber Mildftrage mohnend, hat die Beschneibung gelehrt und ftraft ihre Bernachläffigung (eb. 62). Epre indeg beichreibt bie Ceremonien

anders, welche alfo nach ben Stammen parifren: nach ihm wird bet Junglinge Saar eine Zeitlang auf eine befondere Art aufammengeflodten in ein Det bestedt, und fo mahrend ber -Monate getragen, in benen die Befchneibung vollzogen wird. Diefelbe Beit bindurch tragen fie eine Bebedung bes Benis; Die Operation, welche Bilhelmi eint bocht fdmerzvolle Berftummelung nennt und von ber Enre glaubt, daß "ibre Bulaffung eine weife Ginrichtung ber Borfebung" fei, um lebervölkerung zu verhuten, nimmt nicht nur die Borhaut, fonbern fpaliet auch ben Benis von unten bis jur Urethra (Bilbelmi 24; Ehre 1, 212). Die Gottheit Diohalla, welche auf einer Infel mobnt, gilt als ber Urheber Diefer Gitte. Rach Leigh (151) findet fie unmittelbar bor ber Sodgeit ftatt als Beichen ber Dannhaftigleit. 3m Dften, fagen Teichelmann und Schurmann (20), alfo mohl im Often von Biftorialand werden die Rnaben por ber Operation mit Rett gefalbt und roth bemalt, b. b. fie muffen im bochften Bute ericheinen, um beschnitten zu werden. Beilig ift and hier die Sitte; und alles met wir betrachtet haben, fpricht dafür, daß ursprünglich berfelbe Grund für die Befchneidung berrichte, wie in Bolyneften. 3m Güben folat bann bas michtigfte biefer Gefte, wodurch bie Jünglinge (melde 18 oder 20 Jahre alt find) ju Dlännern werben und beffen Ceremonien Wilhelmi (24 f. bei Delitsch 1, 122; Roler a. 55 f.) ausführ lich beschreibt. Beder Ginzuweihende bat eine Art Bathen, und bie schon eingeweihten Jünglinge führen die Ginzuweihenden scheinbar mit eigenem Widerftreben und unter bem Behgeheul ber Beiber, welche aber wie auch die Rinder bei Todesftrafe nichts von dem Fefte feben burfen, den Bathen au. Aehnliche wehflagende Tone ftoken auch bie Manner aus. Wir übergeben bas Gingelne und bemerten nur beg dann die Jünglinge, bespritt mit dem Blute einiger der Feftgenoffen, welche sich am Urm verwunden, jene Tattuirungen oder beffer Rap ben bekommen, welche in zwei Reihen (jede Narbe ift von ber andem 1/2" entfernt) von den Schultern ju den Buften laufen und wie ft äußerft schmerzhaft find, auch für febr beilig gelten. Beit erfinden die Dlanner für die fo Leidenden ihre Ramen, melde ftete gang neu fein muffen. Nach der Operation, wenn die Tatteil ten, die bei bem gangen Bergange feinen Schmerzenslaut außern bie bis dahin verbundenen Augen öffnen, erbliden fie amei mutbente Dianner, welche mit geschwungenen Waffen auf fie zueilen: allein biet

ift nur eine Brobe und die lette, benn die Manner naben fich ihnen gang friedlich. Unter einigen Abzeichen, welche fie bann erhalten, ift auch eine Opoffumschnur, welche man ihnen um ben Sals legt; und nun durfen fie 4-5 Monate feinen Streit mitmachen, nicht laut reden und muffen fich gang fern bon ben Beibern halten. Dach biefer Beit aber wird ihnen die Schnur abgenommen unter nochmaliger Befprengung mit Menschenblut, und nun find fie vollfommen freie und erwachsene Danner. Alehnlich fchildert Chaper (191) bies Feft: ber Beschneiber wird gewaltsam herbeigebracht, Die Knaben gewaltsam ben Weibern entführt, dann mit Ruthen geveitscht, auf die anderen, welche fich nach feierlichem Bug auf die Erbe legen, bingefett und beschnitten. Die Flügelmänner biefes Buges haben my= thijche Ramen, einer heißt parna Stern (ber ben Berbft anzeigt Teich. u. Schurm. s. v.) ber andere ber Fliegende (eb. 43). Sier alfo werden feine Bahne ausgeschlagen, ebenfo wenig um Abelaide (Leigh 164) und an anderen Bunften ber Gudfufte (Epre 1, 318), fowie um Befternport (Beron 2, 261; b. Ueb. 1, 432). Die Bewohner von Port Linfoln haben brei Fefte durchzumachen, ebenfo verschiedene andere Stämme; die am unteren Murran haben nur eine Feier (Angas 1, 98); Die um Abelaide aber muffen fich burch fünf Stadien zur vollen Manneswürde emporarbeiten (Epre 2, 333). Gang eigenthumliche Gebrauche hat ber Goulburnftamm (nördlich von Melbourne), unter anderen auch bas Zahnausschlagen. Ein Jungling, ber gur Mannheit eingeweiht werben foll, wird von brei Stammgenoffen in den Bald geführt, wo er zwei Tage und eine Racht bleibt und fich die zwei oberen Schneibezähne ausschlägt, die er forgfältig aufhebt und gurudgefehrt feiner Mutter gibt. Dann geht er wieder in den Bald, wo er nun zwei Rachte und einen Tag bleibt. Die Mutter aber fucht einen jungen Gummibaum, den nur wenige, nie aber ber Gohn felber miffen burfen und ftedt die beiben Bahne in die oberften Aefte. Stirbt der Cobn, fo fchalt man die Rinde unten am Baum und töbtet ihn burch ein Fener, welches man unten um den Stamm angundet, fo bag er als Dentmal bes Todten fteben bleibt (2B. v. Ban. bowsti bei Bilh. 27 f.). Hebrigens berichtet auch Stanbridge bas Bahnausschlagen von sublichen Stämmen (Trans. Ethn. Soc. N. S. 1, 287; ebenfo Sandon 103), fomie auch, bag beibe Befchlechter zugleich Sautnarben als Beichen ber Mannbarfeit ju berfelben Beit empfingen. BBais, Anthropologie. 6r Bb. 50

Die Gitten, welche im Often bei biefem Teft vortommen, ichilden Sale (113) fo: ift eine Angahl mannbarer Anaben vorhanden, fo er tont plotlich in der Racht ein Schrei im Balbe: der Bubu ruft fie, die Damer führen fie an einen verborgenen Blat und ba werben fie unter Tangen und Rechten, unter allerhand abergläubifchen Geremonien unter verschiedenen Broben von Duth und Standhaftigleit mit ben Mannespflichten befannt gemacht. Die Geremonien find nach ben Stämmen verfchieben; bie Gun. mme fclagen einen Borbergabn Much hier wird bei eft ber lette Dame, ber füre Le aus. ). Die Ceremonien felber ichilben bleibt, gegeben (Bobgl... Mit feiner Schilde dert Barrington (12) etwa ale Sale. rung flimmt bie, welche & 64 f.; nach ihm Angas 2, 216 und Frenc. 2, 750 f.; Br 253) gibt, genau überein. Die gange Racht guvor muffen bie nge, welche geweiht werben follen, mit gefreugten Sanden fnien: i durfen fie mabrend bes gangen Feftes nicht. Der Stamm ver Gunerasgal (Cam-mer-ran) hat bier allein das Recht, die Ceremonien vorzunehmen (Barrington 29); er fleht in anerkannter Superiorität über ben andern Stämmen als beren Anerkennungszeichen er einen Rahn von ben jungen Lenten ber anderen Stämme fordert (Collins 546), fowie auch jedem Came ragal felbst ein Borderzahn fehlt (eb. 582). Giner diefer Operateure thut nun in der nacht, wo jene fnien, ale ob er mit der größten Dube ben beiligen Stein ober Anochen, ben fie brauchen, aus feinem Leibe hervorzöge; den anderen Morgen agiren die Cameragal einen Tang, in dem fie Sunde vorftellen, damit jene Anaben Gemalt über bie Sunde befommen; ebenso empfangen fie Dacht über bie Ranguns und, wie es scheint, über die Feinde, durch allerhand Bunderlichkeiten, welche ihnen Tapferkeit verleihen follen. Dann wird mit bem beiligen Anochen der obere rechte Schneidezahn (Phil. Reise fclagen, das Blut muß auf die Bruft des Knaben und auf bei haupt des Operateurs fallen, deffen Namen Schließlich der nun Gin geweihte annimmt. Den Schluß des Festes bildet ein plöpliches Anf fpringen und Borfturmen ber neuen Dlanner, bor benen alles fliebt: jum Beichen, wie tapfer und furchtbar fie einst fein werden, bann allgemeine Luftbarkeit und ber Eingeweihte barf nun alle Go schäfte der Männer, auch die Kängurujagd mitmachen (Turnbull 43). Etwas andere ift das Fest bei den Macquariestämmen (Angas

Braim ergablt bon einem bofen Beift in Bferbegeftalt, 2, 222). ber die Eingeborenen nur bann nicht verschlingt, wenn fie ihm zeigen, big ihnen ein Bahn ausgeschlagen ift; wie wir auch die Befchneibung und das Tattuiren unter bem Schute folder Beifter fanden. Rach Diefem Gefte burfen die Eingeweihten, nach Sale (113) bis zu ihrer Berheirathung mit feinem ber Beiber fprechen, muffen fern von ihnen lagern und ihnen überall aus dem Wege geben, - wenn dies nicht eine übertriebene Rachricht ift, welche Dinge, die für eine fürzere Zeit gelten, auf eine lange Beriode ausbehnt. Umgekehrt fagt Philipp (Tageb. 224; 229), daß bei diefem Fefte bes Mannbarmachens auch Beiber jugegen feien. Dies tann fich nur auf bas Geheul ber Beiber bei ber Entführung der Jünglinge beziehen ober auf ihr Berweilen an einem bestimmten abgeschloffenen Ort, fo lange das Feft bauert, nicht auf eine Festgemeinschaft felbst, welche ihnen ftreng unterfagt ift. Uebrigens liegen auch nun noch bestimmte Speiseverbote auf ben Jünglingen, welche erft im Laufe ber Jahre nach und nach fcminden. - An der Moretonbai herricht das Zahnausschlagen nicht (Dumm. Lang 401; Field 62), ebenjo wenig bei manden Stämmen am Darling (Sturt 1, 105; Ditchell thr. exp. 1, 216, 256), namentlich bei ben wilberen nicht (Mitch ell 1, 301). Ebenfo ichwantt der Gebrauch bei ben Stämmen, welche nordweftlich vom Darling wohnen (Sturt 1, 274; 349). Er herricht nördlich vom Bort Macquarie (Sodgfinfon 230) und am gangen nördlichen Theil ber Oftfufte (Flinders 2, 146); ebenfo im Rorben (eb. 2, 146; Bort Bowen Ring a. 1, 359). Um Cap Port, wo Befchneibung und Musichlagen bes Bahnes im Gebrauch ift, gefchieht beibes berborgen im Balbe, burch einen Dann, ber ein Federfleib tragt. Es folgt auf die Operation ein Monat, in welchem die Jünglinge gleich= fam Novigen ihrer neuen Burde der Mannheit find und bei Todesftrafe von feinem Beibe erblidt werden burfen; nach Ablauf beffelben fehren fie ju ihren Eltern gurud, noch mit bem Schmud jener Feftzeit, den fie tragen, bis er abfallt, und einem Stud weißer Duichelfchale vor ber Stirn (Dacgill. 2, 14 f.) In Bort Effington ichlägt man den rechten Schneibegahn, felten den linken aus; bas Geft ber Mannheit ift mit bem Ginschneiben ber Sautnarben verbunden (eb. 1, 146), welche wohl zu der Zeit auch am Cap Dort gemacht werben (2, 13). Um Cap Upftart fehlt auch ben Beibern ein Schneibes jahn, was indeß auch um Bort Jadson vorkam (Phil. Tag. 199) und ebenso sand es Dampier unter 16° 50' s. Br. im Westen und Marben haben sie, namentlich auf den Hüsten ganz wie die Männer (Jukes 1, 72). Andere Stämme behalten auch hier alle Zähne (Stokes 1, 89) und ebenso schwankt es bei den Singeborenen mehr im Inneren (Sturt 1, 341; 2, 9; 61). Auch im Westen sinder man die Sitte; so am Königs Georg Sund (Flinders 1, 166); und südlich von der Gauthaumebai (Stokes 1, 72), wo Dampier indeß Leute mit allen Zähnen sah.

Nach Gren zerfallen alle Neuholländer in bestimmte große Familien, deren Glieder alle einen gemeinsamen Namen besitzen, den sie als zweiten Namen, als Familiennamen führen. In verschiedenen Districten haben nun einzelne Unterabtheilungen einer Familie noch dazu bestimmte Lokalnamen angenommen, durch welche sie sich eben als Zweige einer großen Familie hinstellen. Die gleichen Namen herrschen an der ganzen Westässte, ebenso an der Südsüste und Flinders hat denselben Namen auch am Carpentariagols vorgesunden. Die Namen verbreiten sich durch die Heirathen, welche oft hier entsernte Stämme mit einander verbinden; sie erben aber durch die Wutter. Die Namen sollen

und nichts anders find als die zwei "Rlaffen", in welche bier die Eingeborenen gerfallen (Flinders bei Bren 2, 225 f.), beren eine an König Georgs Sund Erniung, die andere Tem oder Taanan beifit (Mind 38); um Bort Lintoln find bie Namen Matteri und Rarraru (Wilh. 18). Auch bier beirathen nur Leute ber verichiedenen Rlaffe. Es ift nicht recht erfichtlich, wie fich die vier Stämme an König Georgs Gund (Browne 445), von ben wir oben fpraden, zu biefen Rlaffen ober Familien verhalten; vielleicht fällt Stamm ober Familie gang gufammen, vielleicht hat ein Stamm mehrere Fa-Das erftere ift bas Bahricheinlichere. Die Stamme an milien. Entounterbai haben lotale Ramen, boch follen auch umgefehrt manche Begenben nach ben Stämmen beifen (Roeler b. 148). Dagegen haben wir im Often wieder gahlreiche Familien, welche bestimmte Begirte für fich bewohnen, beren Ramen alle auf gal ausgeben, Die Bidgal, Caroagal, Cameragal, Bangale u. f. w. (Turnbull 41; Bhil Tageb. 237); Familie und Stamm fallen bier gang gufammen, boch find die einzelnen Stämme ftreng gefchieden; die Ramen find lotale (Phil. Tageb. 185; 187). Richt andere ift es im Norden an Cap Dort (Macg. 2, 2), wo ber Name Kowrarega wohl lotaler Beiname ber Infelbewohner ift (Rowra Infel Macgill. 2, 281, 46) und bei Bort Effington auf der Salbinfel Roburg; auch hier fällt Stamm und Familie gang gufammen. Doch hat man bier (und hier allein) noch eine andere Gintheilung, aber jedes Stammes, in brei Stände, welche fo ftreng geschieden find, daß fie nicht einmal untereinander Chen fcliegen (Stotes 1, 393; Macgill, 1, 151) Bir haben es hier entschieden mit brei Rangftufen ju thun, beren vornehmfte, die Manjerojelle, wenig gahlreich ift. Sochft wichtig ift, bag nach Earl J. R. G. S. 16, 240 bie erfte Rafte bom Feuer, die zweite vom Land abstammen foll, mahrend ber Rame ber britten "Retmacher" bedeutet. Dann folgen die Manjeramule und als britter Stand die Manbulget. Diefelben Ramen nennt Wilfon (163) bon ber Rafflesbai: die Mandrogillie, eine Urt Abel, wie er fagt, die Manburge und die Manbrowillie. Trot ihrer ftrengen Scheidung find biefe Abtheilungen an Recht und außerlich gang gleich. Wir baben auch hier wohl ben Ueberreft früherer befferer Beiten biefer Bolfer und wie es icheint biefelben brei Stande, welche wir auch fonft im Often finden, die Säuptlinge und Bornehmen, die Freien und die

Sandwerfer, bas gemeine Bolt, obgleich fic bas nicht beweifen lagt. Raft nirgende finden fich Bauptlinge (Enre 2, 315); wirflich conftatirt find fie an Moretonbai, mo fie großes Anfeben und unbeidrantte Gewalt haben follen (b'Urville a. 1, 509; Field. 62), und auf ber Infel Delville (Deinide a. 2, 205 f. Literatur bafelbft); bon der Salbingel Coburg aber berichtet Macgillivran (1, 151) and brudlich, bag es bort feine Sauptlinge gabe. 3m Guben gibt es (Stanbridge 286) erbliche Stammeshauptlinge, unter benen bann wieder die Alten, Die Familienhaupter und die Bauberargte Ginflug haben. Auch im Innern icheint es an einigen Orten Sauptlinge ju geben, J. B. fublich bon ber Salbinfel Coburg (Carl J. R. G. S. 16, 245), am Loganfluß (Mit chell three exp. 1, 192 und fonft) und ebenjo nördlich am Torrensbeden, wo der Sauptling (ein alter Dann) bespotische Gewalt und als ein besonderes Abzeichen ein Stirnband pon Emujedern hat (Sad bei Betermann 1860, 301). Bas man gewöhnlich Sauptlinge nennt, find nur altere Leute, welche burch Rriegsthaten, größere Bauberfunft und bergl. allgemeines Anfebn baben: ihre Macht madit mit ben Jahren, gemiffe Speifen tommen ihnen porzugemeife gu, gemiffe Baffen, Quaraftude n. bergl. burfen nur fie führen. Bejehle aber ertheilen fle nicht, nur Rath; benn jeder Fa-

die Bauberargte ben meiften Ginfluß (Dind 41). Dan fieht, wie hier Alles aus ber Familie erwachsen ift, aber auf verschiedene Art; an einigen Stellen hat fich bas Familienoberhaupt als Stammesoberhaupt herausgebildet, an anderen Orten haben alle Familienglieder gleiche Geltung. Und bag auch jene verschiedenen Stände urfprunglich auf ber Familie beruhen, wenigstens beruhen tonnen, faben wir fcon oben (221). Gingelne Stämme haben über andere ein gemiffes Uebergewicht, fo die Kowrarega des Nordens (Macg. 2, 4), die Camera-gal ber Brodenbai (Turn bull 41; Collins 546), allein bies fcheint gleichfalls nur auf leiblicher ober geiftiger Ueberlegenheit, welche fich bei ben Kowraregas leicht erweift, jener mächtigeren Stämme zu beruben. Go find auch im Gudweften einzelne Stämme befonders einflufreich, ber Deurrauftamm wegen feiner phyfifchen Rraft, die Codatus aber mehr noch ale fie, weil fie eine größere religiofe Beltung haben (Browne 445-6). Uebrigens hat hier jeber Stamm irgend etwas wodurch er berühmt und vor den anderen ausgezeichnet ift: Die Beal haben bie beften Rangurufelle und Steinhammer, Die Codatus bie beften Bumerang u. f. m. (eb.). - Auch, wenn bas Bort erlaubt ift, ber biplomatifche Berfehr ber Stämme untereinander hat eine bestimmte Form. Will man unterhandeln, über Friede ober fonft, fo wird ein Knabe von 12-15 Jahren geschickt (ber alfo noch nicht felbständig ift), nachdem ihm vorber mit einem icharfen glübend gemachten Knochen ber Rafenknorpel burchbohrt ift, benn Knochen in ber Rafe tragen nur hervorragende Berfonen. Bahrend bie Bunde beilt, vollbringt ber Anabe feine Gendung: und er gilt nun als geheiligt, wird begleitet und bod geehrt (Browne 449). - Eine weitere Form ber Regierung findet fich nirgend, doch findet fich noch ab und gu ein größerer Busammenhang ber verwandten Stämme auch barin, baß fie untereinander Bufammenfunfte haben, deren Ceremoniell wir ichon ichilberten, fei es um fich über Krieg zu berathen ober gemeinschaftlich ju jagen, religiofe Feste ju begeben ober auch ihre gegenseitigen Brodutte auszutaufchen. Golde Busammenfünfte haben die Stämme am König Georgs Sund alljährlich (Browne 446). Diefe Berfammlungen find fehr larmend und meift fommt es babei jum Streit (Epre; Browne 447). 3m Rorden (Inneres fühl. von Salbinf. Coburg) foll es Stämme geben, welche gufammen von einem Sauptling beherrscht werden und auch sonft höher stehen sollen, ale anden (Earl J. R. G. S. 16, 245).

Beber Stamm bat fein beftimmtes, icharf begrengtes Panbeigen thun, welches er aber nur jur Sagt benutt : alles Wild in biefen Bebiete gebort bem betreffenben Stamm, und wer von Fremben um eingelaben etwas tobtet, ber wird geftraft (Gren 2, 235; Bromne 426; Stanbridge 1, 286; Roler a. 55; Sunter 29; Turm bull 41; Bhil. Tageb. 239). Gang confequent beanfpruchten bie ihrem Lanbe gefangenen Sifde Anwohner bon Bort Jadi fich und ibr Born, als man fie (28 hite 60) ober Schilde ihnen verweigerte (Coof 1. 78-9), ift erflärlich genng. Es war nicht die Gier nach Spene, fie erbitterte. Gelbft ben Durch aug burch frembes Bebiet n Stamm, wie jeber Einzelne er bitten, wenn er nicht bas merecht Unberer aufe argfte ver-Berletung aussehen will (Greg leben und fich ben Strafen 2, 236; Bhil. Tageb. 2391. begingen benn bie Europäer -

natürlich nur nach der Meinung der Eingeborenen, beren Berftand eine bem bes Drang Utang gleich fteht (Breton 196) - eine arge Rechtsverletung, als fie das Land ber einheimischen Stamme obm weiteres in Besitz nahmen und diese verbrängten. - Der Grunde fit der Stämme ift wieder eingetheilt in Meinere Gebiete fur Die ein gelnen Familien und diese wieder in noch kleinere für die eingelnen Männer, welche denfelben rechtlichen Schut haben, als die Länderein bes Stammes, nur daß die Stammesgenoffen (im Suben, nicht in Beften, wo auch die Thiere dem Brivateigenthumer geboren Gres 2, 235) auch auf diesem Brivateigenthum jagen, Burzeln graben und Baume fällen durfen; foll jedoch behufe einer großen Jago bas Lamb abgebrannt werden, fo barf dies nicht ohne ben Sigenthumer gefche ben (Browne 446; Rind 28; Epre 2, 297). Sa selbst ver taufen tann der Ginzelne feinen Landbefit (Epre eb.). - In iben Bebiete ziehen die Stämme nun bin und ber, theils ber Jagd halber, theils auch (Browne 447) ans Furcht vor Feinden. Dock haben bie im Beften meift ein feftes Standquartier, wo die Beiber mit ben Kindern bleiben (Greh 1, 252). Meiftens aber gieben bie ge milien für fich allein, welche bann wieber ihren bestimmten Lagerplet. mo ihre Butten fteben, haben und ber gange Stamm vereinigt fich un bei wichtigen Greigniffen (Browne 448). Durch biefe rechtlichen Be

ftimmungen bat alfo jedes Fledchen Land feine individuelle Bedeutung und daher fommt es, baf jeber Berg, jede Gegend, jeder Baum u. f. w. feinen eigenen Ramen bat (Gren 2, 235 f.). 3m Guben wo diefelben Wefete gelten, haben befreundete Familien öftere ein gemeinfames Jagogebiet (Stanbridge 1, 286). Bei gemeinschaftlichen Jagben gehört jedes Jagbtbier bem, ber es querft verwundet hat (Gren 2, 272). - Beber Bater theilt fein Land unter feine Sohne und hat er feine, fo erben die Gohne feiner Tochter, benn ein Beib tann im Beften fein Grundeigenthum befiten (Gren 2, 236). Das Bermögen alfo erbt nicht burch bie Mutter: burch bie Mutter nur Bermandtichaft oder Stammeszugehörigfeit und Rang, wo letterer gilt. 3m Guden übrigens, mo bas ererbte Land (pangkarra) flets einen Eigennamen bat, welchen ber Befiter nach bem Lande führt (Teichelm. und Schurm. 36) und ebenfo im Rorben erben auch die Beiber mit, im Norden wo bas jungfte Rind bas reichfte Erbe erhalt, auch berheirathete Töchter; boch gelten bier auch freiwillige Bestimmungen bes Erblaffers (Stanbridge trans. ethn. Soc. N. S. 1, 286; Macgill. 2, 28).

Unter ben Rechtsgrundfaten fteben zwei oben an: ber eine ift Saftbarfeit ber Familie, bes Stammes für ben Gingelnen und zweitens bas jus talionis, bas Befet ber Blutrache (Beften Gren; Dften Bhil. Tageb. 205; Norben Macgill. 2, 5; Guben Browne 447). Ift irgend ein Berbrechen größerer Urt geschehen, für welches Blutrache eintreten muß, fo theilt man fich dies im Beften rafch durch Schreien mit und aus ber Urt biefer Tone fann man auch in ber Ferne die Große ber Schuld erfennen und fich darnach richten. Auch Rinder wiffen febr genau, ob fie in irgend einer vermandtichaftlichen Beziehung mit bem Thater und alfo gefährdet find ober nicht. Der Thater felber und fein Bruder entflieht fogleich (Gren 2, 240). Die mannlichen Bermandten eines Ermordeten verfallen gunächft in eine Art von Buthparorysmus, bann geben fie und bie Bermandten bes Morbers gemeinschaftlich aus, ben Berbrecher ju fuchen, ber aufgefunden ohne weiteres ausgeliefert wird; findet man ihn nicht, fo beginnen die Feindseligfeiten, denn Blutrache ift eine beilige Pflicht und mer fie vernachläffigt, wurde von allen verachtet und verlaffen werben (Gren eb.). Dies war oft auch den Beifen gegenüber von Bich. tigfeit, 1816 nahmen baburch die Kriege in Cumberland und Bathurft

eine beflagenswerthe Musbehnung : nach Tobtung irgend welcher Bei gen bielten fich bie Gingeborenen nicht eber fibr ficher, ale bis wieber Angehörige von ihnen getobtet maren und fo nahm bas Blutvergiegen fein Ende (Cunning ham b. Ueb. 177). 3ft ein Dord beimlich pollbracht, fo ftellt man im Guben ben Leidmam auf ber Babre Dirtatti b. b. die Wiffende aus und fragt ibn; bat bich Jemand erichlagen als bu ichliefeft? fennft bu ibn? mar es ber ober ber? bewegt fich bie Babre, fo ift die Antwort bejabend, bewegt fie fich nicht, fo fragt man weiter. Dan glaubt, bag Ruingo, ber Gott bes Tobes, bie Bahre bewege (Teichelm. und Schurm. 51; nach ihnen Chaper 194). Schwire für Rache ober Freundschaft u. f. m. leiftet man, indem man bie Sand unter ben Schenfel beffen legt, bem man fdmort (Gren 2, 343). Bur Strafe für fleinere Berbrechen werben ben Thatern je nach ber That einzelne gefenlich feststehende Rorpertheile burchbohrt, Schentel, Babe, Arm u. f. m.; fliebt ber fo Beftrafte, fo wird ber, welcher ben tobtlichen Stof gethan, zweimal burchbohrt (Gren 2, 243). Dies gilt im Weften und Dften, nicht aber an der Gudfufte bon Auftralien (Epre 2, 389). Bei Bergehungen gegen ben Stamm muß fich ber Berbrecher einem allgemeinen Speermerfen ausseben, mobei er mit einem fleinen Schild verfeben

borgestredt hinhalten, worauf der Beleidigte ihm einen berben Schlag mit ber Keule versetzt, dann aber selbst jenem den Kopf herhalten muß, bis einer betäubt oder die Beleidigung gefühnt ist (Sale 114; Dawsfon 64; 287). Oder aber derjenige, welcher sich beleidigt fühlt, hält gleich selbst dem Gegner seinen Kopf zum Keulenschlage hin, um dann jenem das Gleiche versetzen zu können (Koeler 47).

Es gibt aber auch Bergeben, für welche fie gottliche Strafe erwarten und daher feine menschliche festgesett haben. Wer die Raupe vom Baum eines anderen ift, wird frant. Um dies aber fowie jegliche Brivatrache ju bermeiben, ftedt er einen Zweig bei bem Baum in die Erde, von welchem er gegeffen hat (Nind 34): bann ift er behütet. Ebenfo barf feine ichon Saamen tragende Nahrungspflanze gepfludt und ausgegraben werben (Gren 2, 236 f.). 3m Beften burfen bestimmte Claffen von Eingeborenen bestimmte Speifen nicht effen. Knaben war g. B. Rangurus ober Emufleifch, Junglingen Blut, Mart, Gingeweibe Diefer Thiere unterfagt (Gren 2, 248; 257; 275; 281; Mitchell three exp. 2, 29), andere Speifen, Thiere oder Pflangen berühren fie aus Aberglauben nicht, wie jeder einzelne in manchen Gegenden fein Robong nicht ift (Gren 2, 237; 228; 86; 292). Wem fällt hierbei nicht fogleich bas polynesische Tabu ein, welches wir auch in Betreff ber Beiber in fo voller Geltung Bierher gehört benn auch bie ftrenge Schen bes Gibams bor der Schwieger und umgefehrt, fowie mas wir oben über bas Berbot die Ramen ber Schwiegereltern ju nennen fagten. Gbenfo war den Ramen Todter auszusprechen fo ftreng tabu - oder wie das Bort im füdlichen Renholland heißt kuinyunda (todtbringend, gefährlich, heilig Teichelm. und Schurm. 13), im Rorden adzar (Macgill 2, 303, 610), - baß fogar bie Appellativa, bon benen ein folder Rame abstammte, aus ber Sprache verschwinden mußten (Morben Macgill. 1, 150; Guben Epre 2, 354; Bilh. 23; Stanbridge 1, 289 f. Angas 2, 227). Rur in einigen Gegenden nannte man ihn noch, aber bochft felten und nur gang leife (Ungas 1, 94). Auch mas fich auf die Fefte ber Ginweihung jum Mannesalter bezieht, ift ftreng tabu; und jenes oben ermahnte brummteufelähnliche Inftrument gibt an, mo etwas Beiliges ber Art vor fich geht. Weiber und Rinder burfen es nie feben, gefchweige berühren; die letteren glauben, feine Tone feien Tone eines Beifies, beibe aber muffen, wo fie es boren, eiligst flieben bem unbernsen ben heiligen Ceremonien beizuwohnen bringt ben Tob (Teichelm. u. Schurm. 7; Wilh. 24 f.). Auch ben heiligen Quan, mit welchem tattuirt wird, bürfen die Weiber nie, die Jünglinge ent nach der letten Tattuirung sehen (Teich. u. Schurm. 11).

Bir find badurd ichon auf bie religiofen Gebrauche ber Auftro lier hingeleitet, ju beren genauerer Betrachtung wir jett übergeben Wenn nun hierüber alles mas ma berichtet wird, erstaunlich durftig und bermorren ift, fo lie icht etwa in bem Bejen unferer n jener Borftellungen felbft, bon Quellen, es liegt vielmeh follen. Diefe Borftellungen find welchen die Quellen une n Naturvölfern feineswegs gleich wuft und unflar, und wie mäßig ausgebilbet und allgen nbern verschiedenartig und veranund Familien, fonbern wohl gar derlich, ja nicht blos nach nach Individuen befonders er Mirgende zeigt fich bie Behaup

tung, daß ber auftralifche wuoung juftand auf eine frubere boben Stufe hinweift, klarer wie hier, wo alles einzelne wie verhallente Stimmen aus früherer reicherer Beit herüberschallt, wir aber teines wegs ben Einbrud erhalten, als hatten wir es mit balb Em wideltem, Stehengebliebenem ju thun. Daber ift benn biefe Es ficht, welche vielfach ausgesprochen ift, die Auftralier batten feine Spur von Religion ober Mythologie, eine burchaus falfche. freilich ift biefe Religion gang ausgeartet, gang gu Grunde geges gen in wilder zusammenhangelofer oft unglaublich abaciómedia Damonologie, in abergläubischer Gespenfterfurcht; baber bie Grub guge barguftellen für unfere Zwede völlig genügt. - Rur an weit Stellen bes Landes glaubt man an ein gutes Befen. Ein folde aber nimmt man in Gubauftralien an (Roler b. 148; Bhrut 1, 375), ebenfo auch in Reufüdwales (Cunningh. 181; Bhrne 1, 279), und im Inneren des füboftlichen Continentes (ev. Diff. Des 1860, 250). Rach Cunningham heißt biefer Gott Kopan, im Site nach den Missionären Beiamei : er wohnt im Simmel, bat alles gefchaffen, weshalb er auch Mahmam-mu-rof "Allvater" beifit. Er wi Royan ift leicht erzürnt, doch läßt er fich burch Tange verfohnes Auch im Gudoften, am Lobdonflug hatte man buntle Borftellungen von einem Schöpfer aller Menfchen und Thiere (Braim 2, 244 nach b. Bt. Philipp Berald) und Thermann und Bennet (2, 175)

erwähnen einen gutigen Gott Tian, ber Simmel und Erbe und die ichwarzen Menichen gemacht hat. Daß die Welt burch einen Gott gemacht fei, glauben auch die Gingeborenen weftlich ber Liverpoolfette, welche alles in ber Natur, mas fie fich nicht felber erflären können, auf "Devildevil" gurudführen (Leich hardt a. 24) - offenbar nur ein aus dem engl. devil abgeleiteter Rame einer Gottheit, welche allerdinge nicht mehr beutlich vorgestellt murbe. Der Wellingtonftamm bielt ebenfo ben Gott Baiamai, ber auf einer Infel im fernen Often wohnt und Fifche ift, welche auf feinen Ruf von felbft tommen, für ben Schöpfer ber Dinge, andere indeß theilten bem Gohn des Gottes, dem Burambin, biefe Rolle gu. Jedenfalls mar auch er ein guter Gott, wie man ihn auch mit besonderen Liebern und Tangen zu einer bestimmten Jahreszeit und zwar im Februar verehrt (Sale 110). Er muß weitbin befannt fein: benn viele diefer Lieder und Symnen ftammten bom Sunterfluß (eb.). Er hat einen Bruder, Dararwigal, welcher im fernen Beften wohnt, aus Brimm über ben Berluft feines Deffers bie Blattern fendete, boch aber fich burch ein neues Deffer verfohnen ließ (eb. 111). Gin ahnlicher Gott fceint (um Bt. Philipp) Bungil gemefen ju fein, ber Bott ber Gingeborenen, welcher aber von bem Gott ber Beifen befiegt und in die Gingeweide ber Erbe hinabgefturgt ift, mo er nun gebunden liegt (Sowitt 192; a. 285). Much ben Regenbogen bachte man (an ber Murraymundung) als entftanden burch das höchfte Wefen, freilich auf febr obscone Art (Behr 91). Dit biefen guten, b. b. nicht feindfelig graunvollen Göttern icheinen ihre Schöpfungempthen im Bufammenhang ju fteben, beren fie berichiedene haben. Sowitt ergablt (a. 292) einen ziemlich verworrenen Mythus bes Inhalts fowie ferner die Sage von einer großen Fluth, nach welcher bas vorher lebende Gefchlecht ju Sternen am Simmel wurde: mas zu unferer obigen Deutung bes Gundfluthmythus aufs genauefte paft (270). Es ift berfelbe, ben Stanbridge (Transact, of the Ethnol. Soc. N. S. 1, 301) ermähnt und ber allerdings merfwurdig genug ift, benn er ftimmt genau ju bem Ccopfungsmythus ber Maori. Die Erbe ift platt und war lange buntel, bis endlich Bupperimbul, einer ihrer bamaligen Bewohner (Sale 110), die Sonne macht. Diefe früheren Denichen aber, fpater als Geffirne an ben Simmel verfett, mirten jett nur als Beifter auf Die lebenben Meniden, benen fie unter berichiebenen Formen ericheinen. Ginen anderen Glauben über bie Schöpfung berichtet Epre (2, 356), nach welchem (355) manche Dinge durch fich felbft entftanben und wieder die Erzeuger von anderen geworden find. Sierber rechnen wir auch den auf den erften Blid vollfommen absurden Mythos der Dao quarie Stamme, welchen Sale nach Threlfelb ergablt : eine Gibechie babe bom Summel die großen Blode verfteinertes Solges, welche man in ber Beimath biefer Stamme vielfache findet, berabgeworfen aus Born, weil die Leute aber batten fie gefnadt und ! der in den Simmel gurudfel-Die Götter fehr häufig verbo Dinthus bom Berabwerfen De die herabgeichlenderten jum Ergablen aufgeforbert, freuen fich bann über ben

Läufe gebraten barten ! Ginige ttete bie Gibechfe, worauf fie mie a unter bem Bild ber Gibedie b, fo haben wir hier jenen uralten t vom Simmel, benn fo merben ju beuten fein. Die Anftralier, febr häufig allerband baju und aubigen Beifen (Bren 1, 261):

wer weiß, ob bieje gange Erganung von ben Läufen nicht ein folder Sinnreicher ift die Mythologie der Stämme nördlich Rusat ift. von Berth, beren Beltschöpfer Motogon heißt, ber früher ein Rante Mann war, die Erde bei Namen rief, blies und fie fo fcuf. jest ift er alt und thut nichts mehr (Salv. 296). Die Schönfung der Welt felber murbe mit heiligen Tangen bor bestimmten Gotter bilbern gefeiert (Sowitt 191); aber unmöglich fann man (wie So mitt eb. will) annehmen, daß biefe Dothen von Schöpfung und Ant erft neueres Datums, mohl gar europäischem Ginfluß erwachfen feien Wir feben vielmehr gralte Trummer ahnlicher Mothologeme in ihnen wie wir fle in Bolynefien gang und gabe fanden. Gine entidieben ben polynesischen Muthen abnliche ift folgende, die Bilbelmi (32) pon Bort Lintoln erzählt: Balgalanna, ein längft verftorbener Den hat alle Gegenden in Guden und Weften benannt; bann permandelk er feine Beiber und Kinder in Felfen in ber Gee und flieg felber in den himmel, wo er erzürnt Donner und Blitz verurfacht und be Die Kowraregas ar Eichen mit feinen Reulenschlägen zerschmettert. gablen von einem Riefen Abi, welcher beim Fischen von ber Rint verschlungen wurde; da erhob fich ein großer Felsen. Seine Beiber wurden in Felfen vermandelt, welche noch heute ipile, b. 6. Beiber heißen (Macg. 2, 30). Diefe Erzählungen erinnern an bie von Tan galoa und feinem Beibe te Bapa fowie an manches andere Balme sische sehr genan. Die Eingeborenen um Shonen (Beron d. Ueb. 1, 462) hielten die blauen Berge für unersteiglich; es wohne eine furchtbare Gottheit daselbst, welche Sturm und Gewitter schicke, jenseits der Berge aber sei ein großes Meer, wo weiße civilisitet und bekleidete Menschen wohnten. Wir haben hier wohl denselben Donnergott, wie er zu Pt. Linkoln gekannt war. Das Meer mit den meisten Anwohnern "jenseits" der Berge liegt über denselben: ist sicher das Lustmeer mit seinen Bewohnern, den seligen Geistern.\*)

Auch Sonne und Mond wurden verehrt, wie schon die Tänze beweisen, mit welchen man in Südaustralien den Neumond und die einzelnen Mondphasen seiert (Shaper 190; Behr 91). Und um Port Jackson sangen die Eingeborenen von der Tagesdämmerung bis zum Sonnenausgang einen Freudengesang (King 317). Den Mond halten sie in Südaustralien sür den Mann der Sonne, welchen diese jeden Neumond tödtet und hier wie in Westaustralien glaubt man, daß beide einst auf der Erde wohnten, und daß sie Kinder zusammen haben, wie auch ähnlich von den Sternen berichtet wird (Shaper 193; Angas 1, 89; Salvado 299). Sternschnuppen gelten im Norden als Kinder der Sterne (Macgist. 2, 30) und im Nordwesten erzählte man, daß in jenen Höhlen am Glenelg, welche mit den geschilderten Masereien geschmüdt sind, der Mond, der auch hier

<sup>&</sup>quot;) Friedr. Muller (b. 9) meint awar, die Berichte ber Diffionare, welche von diefen Gottheiten ergablten, feien unglaubwurdig, weil fie ju ber Religion ber Auftralier nicht ftimmten, driftliche Farbung trugen und weil einige ber angeführten Ramen "Donner" bezeichneten. Dies icheint une aus mehreren Grunden falich. Erftlich find die Miffionare unfere Quellen und gerade die Manner, welche jene Berichte geben, burchaus glaubhaft, mas fcon burch die Uebereinstimmung ber verschiedenften Quellen erhartet wird. Es ift alfo reine Billfur von ihnen abzuweichen, blos weil biefe Rachrichten ju ber Deinung, die man nun einmal über jene Religion bat, nicht ftimmen. Rach unferer Auseinanderfepung ftimmt alles Berichtete aufe genauefte, benn jener mufte Befpenfterglaube, ben Muller vom Schamanis. mus nicht verschieden glaubt, ift nur ber lette Riederschlag, bas caput mortuum eines fruber reicher entwidelten Blaubene. Chriftlichen Ginfluß feben wir in biefen Berichten nirgende, auch in benen von ber Gunbfluth nur febr wenig. Und Mullere brittes Bedenten, daß einige Diefer Gotternamen Donner bedeuten (vergl. ahd. donar und Donar) beweift eben nur für unfere Uns nahmen und Deutungen.

mannlich gedacht wird, gewohnt habe (Gren 1, 261). Doc gilt Sonne und Mond als boje (Salv. eb. Ring 316). - Andere Legenden icheinen Spuren von anderen vielleicht urfprunglich mach tigen Gottheiten gu enthalten, von benen vielleicht einige mit ben fcon erwahnten gu identificiren find und manche gleichfalls Berührungen mit polynefifchen Mithen haben: Nganno gab vielen Gegenden ben Mamen, verwandelte fich bann aber in ein Seeungehener; Tarrotarro, Gott in Geftalt einer Gibechfe, welcher bie Befchlechter trennte und alfo Manner und Weiber fchuf; Tarnba, ber bas Tattuiren lehrte und in ein gewaltiges Ranguru vermandelt murbe, womit es vielleicht gusammenbängt, daß Eingeborene im Beften in bem bort feltenen rothen Ranguru einen Beift faben und nicht babon effen wollten (howitt b. 2, 124), wie riefenhafte Rangurus auch fonft in ihren Minthen und Cagen eine Rolle fpielen (3. B. Wilhelmi 83); Pura, ber die Befancidung lehrte, ihre Bernachlässigung ftraft und als gemaltige Echlange in der Milchstrage wohnt, welche die Eingeborenen für einen großen Glug halten (Teichelm. u. Schurm. 31; 44; 45; 62; 56, nach ihnen Shaher 195) und noch manches andere. Much untergeordnete, mehr elementare Beifter zeigt ihre Dotho-



gewesen fein. Somohl ber bofe Beift bes Weftens, Cienga, ber jett, wie der Bungil des Oftens, in der Erde wohnt; Gultus empfängt er nicht (Salvado 297). Sprachlich scheint ihm ber Kuingo bes Subens gleich ju fteben, ber als fürchterlich groß mit entjeglich bidem Bauch - ale Zeichen feiner Gefräfigkeit - gedacht wird, nur Rachts umgeht und wohin er tommt, Tod bringt (Teichelm. u. Gourm. 12). Der name bezeichnet als Appellativ Tod, Leiche, Gerippe; daß er aber einft ein mächtiger Gott mar, ahnlich jenem Cienga, geht baraus hervor, daß von feinem Ramen das Wort kuinyunda, melches dem polynesischen tabu gleich fteht, abgeleitet ift; Ruingo muß alfo einft ber Ordner und Racher bes auftralifden Tabu gemefen fein. 3m Rorden Scheint feine Stelle Pumburbar einzunehmen, ba auch er Tod und alles Uebel fendet, und die Eingeweide bes eben Berftorbenen vergehrt (Macgill. 1, 151) - vielleicht ein Reft des auch polynefischen Glaubens, daß ber Gott die Geele des Todten bergehrt. Beachtenswerth ift, weil es uns an Polynefifches erinnert, daß man ihn gu feben glaubte, wenn eine Sternfchnuppe burch die Luft flog (eb.). 3m Beften frift ber Bau-gul, ber, von übernatürlicher Kraft, als Unthier im fugen Waffer lebend gedacht wird, namentlich die Frauen burch langfames inneres Aufzehren; er verurfacht die die Krantheiten (Gren 2, 340). 3m Often ift es ber Bandong (Roen am Sunter, am Murua Tulugal und fein Beib), ber ben Eingeborenen Rachts auflauert, einfame fortichleppt und brat; Feuer aber bericheucht ihn (Sale 111). Drien (236) murbe offenbar für diefen bofen Beift gehalten: ein Gingeborener marf einen Feuerbrand nach ihm, alle übrigen fielen bor ihm nieber. Cunningham nennt ben bofen Beift, ber namentlich Rinder frift - man bente an die besondere Beiligfeit ber Rinderfeelen - Botonan, beffen Stimme - man erinnere fich auch bier an gang gleichen polynesischen Glauben - ein leifes Flüftern ift, welches nachahmend einft ein Colonift einen gangen Saufen Eingeborener in die Flucht scheuchte. Feuer bertreibt ihn amar: aber eine im Rreis geschwungene Fadel gieht ihn berbei (Cunningh. b. Ueb. 181).

Im Suden ist es der Marralpe, welcher als Bogel durch die Luft fliegend Schlafenden den Tod oder Unheil bringt; er ist an allem und jeglichen Unheil schuld. Bett denkt man ihn als Menschen des Kukatastammes, der als zauberkräftig berühmt ist (Wilh. 30; 32).

Dieje Gottheiten wurden, wenn wir irgend etwas Analoges in Boly neffen auffuchen wollen, etwa bem Tane und ben ihm verwandten Göttern gleich fteben. - Untergeordnete Beifter Diefer Art find alle Die, welche ale gleiche Individuen mehrfach ober in Schaaren auftreten. Go bie Burfabibnies bes Gubens, riefengroße nadte Renlentrager, gegen die man aber fampft, ja bie man tobten tann (Bilb. 30); im Often bie Dani, welche mit großem Gerausch antommen, und Bart abfengen (Ring 316). ben Menichen würgen, ih Beifter und Befpenfter (Braim Und fo hat jebe Wegend : 2, 249; Weften Gren 1, Rorben Dacg. 1, 151; Guben e nur Alpbruden u. bergl. perut-Enre 2, 357), bon benen fachen, mas, ba bie Gingebor ch oft noch fpat Abends übervoll en ift. Mue biefe fürchten fie am ftopfen, gewiß fehr haufig hei Tage nicht im minbeften, 9 ber aufe außerfte; und ba Weuer magt fich fein Gingeborener auch alle Beifter ber Art verfchen

nur ein paar Schritte ohne Feuerbrand vom Lager ber übrigen him weg (Shaper 195; Köler 35 f.; Hale 111; Macg. 1, t51; Greh 1, 340). Auch die Feuer vor den Hütten werden dadurch noch etwas anders erklärt. Uebrigens ift auch der vor allen Geistern gesichert, der Nachts auf einem Grab geschlafen hat (Freyein. 2, 761).

Much im Aberglauben find fie ftart und ber ihre ift genau ebenfo albern ale ber unfere. Sternschnuppen, Rometen bedeuten grofes Us beil (Wilh. 32; Ring 316; Frenc. 2, 703). Riefen bedentet etwas. Anaden in den Gelenken aber, daß Jemand einem gutes wünscht in ber Richtung bes ausgestredten Armes (Macgill. 2, 30), anf ben Weg piffen ift ein fehr trubes Omen (Frencin. 2, 763) u. f. m. Much der Ruf einzelner Thiere bedeutet Unheil: fo der eines Babicht. welcher in der Nacht schreit: das bedeutet Tod, namentlich von Linbern, beren Seelen er wegnimmt (Teichelm. n. Schurm. 9). Gu anderer Bogel von mythischer Bebentung ift der wilto, eine Art Abla, ba bas Wort jugleich einen bestimmten Stern bezeichnet (Teideln u. Schurm. 55 s. v.). Auch Jagdzauber haben fie vielfach, Renter fprüche mit benen fie die Thiere bannen, Baubermale u. bergl. (Breb 1, 204; Bilh. 15 f.; Frenc. 2, 762); ebenfo Bauberfpruche bei Rrantheiten (eb. Wilh. 22). Und fo glauben fie benn aufs fefteft und mit größter Angft an Bauberer. Daß gange Stamme als folde

berühmt ober berüchtigt waren, haben wir ichon gefeben: hauptfächlich glaubte man fie im Norben feghaft, fie fenden Stürme, fie die Rrantbeiten, ben Tob, alles Uebel, baber fcon von ihnen zu reben gefährlich ift. Gie fliegen durch die Luft, unfichtbar für jedermann, nur für ihres Gleichen nicht, fie fonnen Regen, Site, Trodenheit machen, Fluffe vergrößern, anhalten, furz fie tonnen Alles (Gren 1, 363 f.; 2, 337-9; Stanbridge 300; Bilb. 32; 31; Epre 2, 366; Mitchell Three exped. 1, 277; Bennett 1, 90 f. u. f. w.). Als Gren am Gastognefluß ging, tamen zwei Leute, um ihn wegzuzaubern (Gren 1, 363). Es find meift alte Danner, die öftere in hoher Achtung fteben, Krantheiten beilen, flugen Rath in wichtigen Dingen geben, mit den Beiftern der Berftorbenen im Bertehr fteben (Turnbull 44). Gren halt die bemalte Sohle am Glenelg, welche febr befucht zu fein schien, für die Wohnung eines folden (1, 215). Allein noch mehr find fie gehaft megen ihrer bofen Birfung, daher fie baufig auch Angriffe auszuhalten haben (Epre 2, 366), und weil man jeden Tod für Wirfung einer Bauberei bielt, welche indeg nicht von Bauberern von Brofeffion auszugehen braucht. - Die Art des Zaubers ift berichieben. Bauberer von Brofeffion find es burch ben Befit bes großen Gutes, mas bas europäische Mittelalter fo eifrig suchte, bes Steines der Beifen. Blangende burchfichtige Steine find ihnen beilig, fie gelten ale Amulete und ale folche barf fie nur ber Briefter berühren ober feben (Gren 2, 341 f .; Mitchell Three exp. 2, 338); mit ihnen wird tattuirt (Teichelm. u. Schurm. 11). Man glaubt, die Bauberer hatten einen folden Stein im Dagen und brachten Splitter bavon heimlich in die Abern berer, welche fie bezaubern (Galv. 299; Gren 2, 336 f.); baber bie Rur ber Krantheiten meift in dem Ausziehen diefer Steine befteht. In die Bauberer fommt biefer Bunderquary ober Bunderfnochen (denn nach anderem Bericht ift es ein folder) auch munderbar genug binein : burch einen Befuch ber Beifterwelt, in welche fie mabrend ihrer Erftafe entrudt werben (Stanbridge 300), oder baburch bag fie eine Racht auf einem friichen Grab gubringen: dann ftedt ihnen ber Tobte den Knochen in Die Bufte, ber ihnen nicht, wohl aber anderen fchabet (Gren 2, 336 f). Uebrigens gilt auch bas menschliche Rierenfett filr gauberfräftig gegen boje Beifter, baber man bies ben ermordeten, ja mohl lebenden Feinben ausschneibet (Angas 1, 123); und wenn bie Gingeborenen um

Bort Lintoln ihre ichlafenden Feinde baburch bezaubern, bag fie bie Finger auf eine besondere Beife in ihre Geite "bobren", worauf jene langfam hinfiechen (Bilh. 31): fo beruht bies barauf, daß Krantbeit febr gewöhnlich als Weggauberung bes Rierenfettes gilt (Sowitt 189). Uebrigene ift bie Burbe und Sabigfeit bee Rauberne in eine gen Familien erblich (Turnbull 44), ja man glaubt, daß jemer Quary im Dagen fich mit bererbe (Galv. 299); und bie Familien am beften ergablen und miffen im Guben, welche bie alter (Stanbridge 301), find welche priefterliche Stellung wie nicht, benn nur bag

Bermittlung gwifden Got Ein eigentlicher Cultus e beiligen Tange und Fefte, bie n

Bertehr fteben, bag fie bie S

folde Bauberfamilien. 3rgend efe Bauberer nicht ober fo gut en Beiftern ber Berftorbenen im besuchen fonnen, ift ibre einzige Renfchheit. jo gut wie gar nicht, nur bie

mahnten, find ju nennen, fowie bie Opfer, welche im Guben 3bole von Soly Rinde und Stein empfangen (Borne 1, 376). Auch Tempel existiren nicht; benn jenes große Saus, welches Rennebys Begleiter bei einem Dorfe an ber Rodinghambai fanden (Carron bei Dacg. 2, 139), mar mobil nur bas gemeinsame Schlafbaus ber Unverheiratheten. beilige Blate, wie 3. B. jene Sohlen am Glenelg und wie auch bie Spiten ber Berge heilig maren, benn bort wohnten Götter, man durfte fie, im Gudoften wenigstens, nicht besteigen; auch find ibre Malereien häufig auf Felfen, welche bie Spite eines Berges fronen, angebracht. Irgend welche Idole waren vielleicht die 18" langen mit Rinde bebedten Steine, welche Flinders auf ber Bellewinfel (Carpentariagolf) vorfand (2, 172). Man brauchte dabei nicht an auslänbifchen (malaiischen) Ginfluß zu benten: benn fie entsprechen ben 3bolen, welche Bhrne aus bem Guben erwähnt, ziemlich genau. Ort, ben Coot (1. R. 3, 84) schildert, ift nur ein Lagerplat eines Stammes.

Die Bauptbeschäftigung ber Bauberer ift bie Kur ber Rranten welche gang wie in Polynesten erfolgt burch Aussaugen ber Rrantbeit an der schmerzenden Stelle und Ausspeien (Philipp Tageb. 246; Clutterb. 55; Bennett 2, 90 f.), durch Unterbinden eines tranken ober verwundeten Gliedes (bamit ber bofe Beift, ber es bewohnt im Fortschreiten gehemmt wird), durch Besprechung und Ausziehen jemes

in die Rranten geherten Steines ober Anochens ober fonftigen Unwefens (Enre 2, 359; Therm. u. Bennett 2, 176; Mitchell Three exp. 1, 247; 2, 338; Salvado 334; Stanbridge 1, 300; Bilhelmi 21-2; Macgill. 1, 148). Much Aneten, Treten, Schlagen gilt als Rur (Bilh. 21; Saftar [ 91), urfprünglich gewiß um den bofen Beift durch Diffhandlung zu verjagen. Danche von den genannten Ditteln, wie bas Kneten, bas Unter- und Ginbinden eines franfen Gliedes, bas fefte Umbinden des Bauches und bes Ropfes bei Ropf- und Leibmeh (Bilb. 21; Dacg. 148) fonnen gang gut wirfen. Much andere rationelle Mittel haben fie, talte Bafdungen (Fieber, Bunden), Gtarifitation, Aberlag, letterer jedoch nur bei Dannern und meift in ber heißen Zeit angewandt und immer mit ber Borficht, daß bas Blut nie auf den Boben, fondern in allerhand fich freugenden Retlinien über den Leib eines anderen Mannes läuft: bas hilft alten und jungen Leuten gur Gefundheit (Bilb. 21 f.; etwas anderer Bebrauch bei Teich. u. Schurm. 40; Dacg. 2, 31). Uebrigens find die Bauberer nicht allein die Mergte, vielmehr gibt es neben ihnen noch eine besondere Rlaffe von Mergten, welche im Guben Mintapa (Bilb. 22), im Norden Bilbo (Dacg. 1, 148) heißen; im Beften furiren öfters auch alte Beiber (Salvado 354). Krante merben meift gut und wirklich liebevoll verpflegt (Bilh. 23), ein Ausseten berfelben, ein abfichtliches Tödten tommt nicht vor, nur wer auf ber Reife frank wird, erhalt Lebensmittel und Baffer und wird verlaffen (Bodgfon 227).

Beder Tod ist Folge einer Bezauberung, auch wenn er z. B. durch einen giftigen Schlangenbiß erfolgt (Wilh. 31); diese Bezauberung wird durch irgend etwas ermöglicht, was dem zu Bezaubernden gehört, ihm aber genommen und dem Zauberer gegeben wird, der dadurch Macht erhält, Nachts den Kranken auszusaugen (Gren 2, 323), namentlich durch Speisenüberreste, welche man daher sorgfältig nach der Mahlzeit verbrennt (Leigh 161). Auch hier wie in Polynesien ist die Furcht vor Bezauberung so groß, der Glaube an sie so sicher, daß Todesfälle aus bloßer Angst verzaubert zu sein östers vorkommen (Therm. u. Benn. 2, 176). Die Mörder des Berstorbenen werden dadurch entdeckt, daß der Todte selbst ein Anzeichen gibt (Ehre 2, 344) oder ein Inselt vom Grabe kriecht in der Richtung, wo man den Mörder sindet: der erste, dem man dort begegnet, ist es (Stans

١

bridge 1, 298 f.; Sowitt 190); man erichlägt ibn und nimmt fein Dierenfett mit (D. S. Bales Bhrne 1, 273; Guben eb. 373). Much macht man bie nachften Bermanbten bes Beftorbenen fur ben Tobesfall verantwortlich, ba fie auf die Bauberer beffer hatten Acht geben follen (Gren 2, 323; Sale 115). Der ein vom Tobten Beleidigter gilt als Morber ober man erfennt biefen burch bas Berfen einer Sand voll Staub (Salvado 358). Auch wendet man felbft ter, ber Anlag bes Tobes ift, an wieder Baubermittel an, um bei entbeden, beffen Sufftapfen man am Grabe erblidt, beffen 2Bobjohin biefe Bufftapfen gerichtet, nung man in ber Richtung um ben Leuten in biefer Rich Infetten gefrochen find und tung ben Rrieg (Gren 2, 1 f.). - Bei einem Sterbenden verfammeln fich alle Bermandi während bie Weiber fich jur Trauer heftige Wunden beil vährend erft Beichrei, bann ber Trauergefang ertont, berwünfchen Manner die Bauberer u. f. m.

Stirbt ber Kranke, so reißt ein altes Weib die Hitte darin er lag in Stüde (Gren 2, 317 f.). An George Sund erhebt sich das Geschrei erst nach dem Tode des Kranken (Browne 451). Zum Zeichen der Trauer bemalt man sich (Südwesten 1, 336) Gesicht und Brust weiß (Gren 1, 145; Ehre 2, 353; Macg. 1, 148) oder schwarz (Gren 1, 250) oder trägt ein weißes Band um die Stirne (Mitchell three exped. 1, 169); Wunden schlagen sich zunächst und zumeist die Weiber, doch auch die Männer und zwar diese beim Begräbnis der Todten (Gren 2, 332; 335; Mitchell b. 2, 340; Cook 1. R. 3, 235; Stanbridge 1, 298 f. Macgill 1, 148).

Die Art ber Bestattung ist sehr verschieden. Man grabt ein schmales Grab, indem man erst ein Fener anzündet um alle bosen Zauber zu entsernen, füllt es halb mit Land, auf welches die langgestreckte Leiche kommt, die zunächst durch Holzstäbe besestigt und dann mit Land und Erde bedeckt wird. Die ausgegrabene Erde häusen sie in je einen Hügel zu Häupten und zu Füßen des Grabes auf (King 316; Grey 2, 327 f.). Man trägt die Leiche im Trauerzug hin; das Blut von den Trauerwunden wischt man an dem Lande ab, mit welchem man den Leichnam bedeckt (Grey 2, 328). Außen wird das Grab oft mit Land geschmudt (eb.), östers eine Hütte darüber gebant und an die Thüre derselben die zerbrochenen Speece des Tod

ten gelegt, das Grab felbft mit rother Erbe beftreut, brei Baume por ber Sutte mit Ginschnitten und ungeschlacht eingeritten Figuren, Die roth bemalt werben, verfeben, jum Zeichen, daß ber Tobte geracht fei (Gren 1, 323; 2, 330 f.). An George Gund wird ber Tobte in fitenber Stellung (ebenfo nordwärts von ben Geen, Angas 1, 86) mit gefreugten Armen, aber auf die Seite gelegt, begraben, ben Ropf nach Dften (Mind 1, 46; Gren 2, 325; Angas 1, 94; Browne 453; Salvado 360), 3m Guben bagegen richtet man ben Ropf nach Besten, wie Epre (2, 349) angiebt. Die Baffen bekommt ber Tobte mit ins Grab (Grey 1, 336), auf welchem ein Feuer angegunbet und langere Beit unterhalten wirb, damit die Geele fich marmen tonne (Salvado 360). Baume in der Rabe bezeichnet man durch Abschälen der Rinde, durch Krange und bringt davor einen Rubefit an; Beron (b. Ueb. 1, 78 f.) fah einen folden am Cap Ratura: lifte, ber in 27 Gibe eingeschnitten mar: bor diefem mar ein Salbfreis (21/2' breit) von ichmargem Sand, davor ein großer Salbfreis von weißem Sand, in welchen man Rreife, Dreiede, Quabrate mit Binfen bepflangt und dieje bann verbrannt hatte. Ebenfo fah er (2, 243) an ben beiden Ufern eines Baches am Beorge Gund einander gegenüber je einen freisrunden Fled von 3-4' im Umfang, ber mit 11 gut geschärften, mit Barg blutrothgefarbten Langen, Die Spiten nach dem jenfeitigen Ufer gerichtet, umftedt mar - gewiß Grabftatten. Aehnliche Grabplate hat man im Guden (Roler a. 35 f.) und im Dften, wo bie Graber entweder freie, gereinigte Blate mit mehrfach einander treuzenden ichmalen Wegen (Mitchell three exp. 1, 317) ober fonifche Sandhugel find (Leich hardt 34; Orlen 110), Sugel mit Reifern barauf, bisweilen mit einem freisformigen Graben umgeben (Mitchell 1, 260; 251) ober mit brei Reihen von halbfreisförmigen Gigbanten davor, in ber Rabe von Baumen mit fonderbaren eingeritten Figuren; ber Leichnam ift in ein Opoffumfell gewidelt, burch Gras und Solg gefchutt, jufammengebogen, Die Arme amifchen ben Rnien bindurch geftedt, bas Geficht nach unten gewendet (Drley 138; 224; Macquarie Sturt 1, 14). Die Form ber Graber ift nach ben Gegenden verschieden; am Murray und Murrumbidgee find es gut gededte Sutten, welche in einem fahnformigen Unterbau fteben (Mitchell 2, 112), alte Leute ftedt man bier in Baume (Ungas 1, 60), ba fie ber Dube nicht werth find, welche

men auf junge Rrieger vermenbet: biefen naht man am unteren Murray alle Deffnungen bes Leibes ju, um bie Bermefung anim balten und fest fie bann mit geftredten Armen und gefreugten Beinen forgfältig in Matten und Remmert gewidelt auf jenen Unterbar (Mugas 1, 60; 94). Umgefebrt berichtet Stanbridge, bag gerabe Alte und besondere Bauberer mit vielen Ceremonien beigefett murben (1, 298 f.). In ben Afburtonbergen fand Stuart ein Rinbergeripp in einem fleinen Bolgfanse von fehr feiner Arbeit, welches in einem beb Ien Baum beigefett mar (Somitt b. 2, 173). 3m Weften ton Bort Macquarie wird bie Leiche in Rinde genaht und an einen Bann 10' boch aufgehängt. Die Boritiergegenben werfen Beigint barunter, welche fpater angegundet werben, wobet ber Leidmann mit und breunt (Breton 228). Berbrannt werben nad Angas 2, 227 und Barrington 27 nur die Alten in Renfittwales und fice Mile fo wie die jungen Leute begraben, im Giboften Anftralient und im Bortlandsbai alle Tobte und zwar indem man fie in boble Binne ftedt und diefe angundet (1, 97; vergl. Bedler Glob. 13, 84). Red Stanbridge verbrennt man in Bittoria nur die, welche an einer efelhaften Krantheit gestorben find (Stanbridge trans. ethnol. Soc. N. S. 1, 298 f.), nach anderem Bericht (Australia felix 139) and fleine Rinder, bagegen bie Alten nach berfelben Quelle einfach begro ben werden. Angesehene aber werden in sitzender Stellung an der Luft getrodnet und später ausgebörrt in einen hohlen Baum gestedt, was mit Anderen gleich geschieht. Man bewahrt die Leichen in ihren Grabern fehr forgfam, damit bofe Beifter fie nicht holen (Bennett 1, 126; Macg. 1, 148). Auch in Sohlen fett man bie Tobten bei. Die Art und Beise bes Begrabniffes ift also an ein und bemfelben Ort fehr verschieben. 3m Norben läßt man die Todten liegen, bis fle verwest find, dann bemalt man ihre Gebeine roth und schleppt fie lange mit fich umber, bis man fie endlich in einen hohlen Baum ober in einem Grabe beiset über welches man einen niederen Bued und Steine aufhäuft; bisweilen ftedt man auch einen Stab an jete Ede (Dacg. 1, 149, Garl J. R. G. S. 16, 240; Bilfon 143). Aehnlich ergahlt Gren vom Nordweften (1, 257), welcher bafelde profe Bugel (22' lang, 18', 16' breit, 4', 5' boch), vieredig, Imagige Augelhaufen von Steinen aufgefchichtet fab, welche it bergeholt fein mußten: im Innern war feine bunfte Erbe mit Mobergeruch; mit Recht hält er fie für Grabhügel und gibt ihnen ein Alter von etwa 2—300 Jahren (2, 216 f.). Uebrigens haben manche Reisende die Erdhaufen der Wallnister fälschlich für Grabhügel gehalten (Stokes 1, 395).

Die Schädel der Berstorbenen gebraucht man im Süden öfters als Trinkgesäße (Angas 1, 94; Ehre 2, 345); auch die Haut angesehener Männer wird bisweilen ausbewahrt (Hobgson 225; d'Urville a. 1, 520; Moretonbai Dum. Lang 424; Field 72). Uebrigens ehren sie ihre Todten und deren Gräber keineswegs überall, weder im Süden (Ehre 2, 350) noch im Norden (Macgill. 1, 150). Doch war dies im Südwesten und im Westen anders (Stokes 1, 60; Greh). Geister erscheinen dort an den Gräbern ebenso vorzugsweise gern, als bei uns (Greh 2, 336).

Ueber die Geelen und ihr Leben nach bem Tobe hat man verfciebene Meinungen, indeg ift der Glaube an Unfterblichfeit berfelben febr berbreitet und nur wenige haben die Anficht, daß mit dem Tode alles aus fei (Sale 112). Daber fterben fie völlig ruhig. - 3m Beften glaubt man, wie die fotholischen Diffionare am Schwanenfluß erfuhren, bag bie Geelen der Berftorbenen auf ben Baumen figen bleiben und bort flagen, aber heruntergelodt werben fonnen, bann in den Mund ber Lodenben eingehen und hinten wieder bervorfommen (Salvabo 209). Dies erinnert burchaus an bie polynefifche Geelenläuterung in der Unterwelt. Bisweilen aber bleiben fie auch fingend und flagend auf ben Bäumen fiten, bisweilen geben fie gang in andere Lebenbe über (eb. 298). In Reufühmales glaubte man, bag bie Geelen in ben Wolfen weiter leben (Ring 316), wie man auch ber Unficht mar, die gange Bebolterung fei einft bon Weften ber aus ben Wolfen gefommen (Baladh 80), im Guben, baf fie ju Sternen würden (Sowitt 192). Dies ift benn auch der Buntt von bem aus wir eine andere viel verbreitete Unficht über bas Leben nach bem Tod erflären, die Unficht nämlich, daß die Todten gu Beigen murben und als folche gurudfehrten (Sale 112; Sobgfon 216); ja bie Eingeborenen haben vielfach in einzelnen Beigen früher verftorbene Ungehörige ju feben geglaubt. Gine Europäerin, welche unter bie Rowraregas nach einem Schiffbruch gerieth, ward für bie verftorbene Tochter eines angefehenen Dannes gehalten (Dacgill. 1, 301; andere Beifpiele 2, 30). Daffelbe erlebte Gren an fich (1, 301-2), manche

ber entlaufenen Straflinge fanben burch biefen Blauben nicht mur gute Aufnahme, fonbern fogar bobe Berehrung (Barrington b. 9). ein anderer überrebete die Schwarzen, er fei einer ber 3hren und ein altes Beib unter ihnen feine Mutter (Barring ton 403). Diefe Unficht herrichte im gangen Continent (Guben Behr 92; Teichelm. und Schurm. 39 s. v. stindi; Bilbelmi 29; Chaper 189). Ein Gingeborener von Bort Lintoln, ber ju Abelaide gehangt merden follte, ging rubig bem Tobe in ber feften Bewifibeit, baf er bald ale weißer Mann jur perde (Bilh. 29). Aber woher fommt diefer feltfame Glaus erft durch ben Berfehr mit ben Beifen? Aber er fand fin bei ber erften Untunft berfelben. Ober wie man auch gemei Dumm. Lang 424), weil bie aufbewahrten Menfchenhäute n gefeben? Gine Meinung, welche feine ernftliche Biderlegung b jene Sitte fand fich jubem nur

an wenigen Orten, Diefer Glau.

die Balumbal, die elfenartigen Wenten weiß und wie der Abel der Salbinsel Coburg vom Feuer stammte, so tehrten die Todten nach uralter Anficht in bas Reich des Lichtes, in die Wolken, den himmel gurud, mo man fie in schimmerndem Lichte glanzen fab. Daber dachte man fie weiß, bellgefärbt, lichtfarbig und als man nun mit hellgefärbten und fo wur berbaren Menschen, mit ben Europäern befannt murbe, ba übertrug man jenen Glauben auf diese und hielt fie für selige gurudtehrende Im Morden identificirte man die Todten mit den gelben Geifter. Malaien (Macg. 1, 150). Uebrigens glaubt man zu Bort Linfoln auch, daß die Seele nach einem Giland im fernen Dft ober 2Beft. hierüber gehen die Meinungen auseinander — zurückehre und zwar begleitet fie babin ein Seevogel, der feine lautschrillende Stimme oft in der Nacht hören läßt (Wilh. 28 f.; Angas 1, 108). Gine folde Götterinsel haben wir schon kennen gelernt; es mar die auf welcher Baiamai, der Gott des öftlichen Auftraliens wohnt. Andere Sub australier find ber Meinung, daß die Seele in das Bindi (Teichelm und Schurm. s. v. 39) d. h. Söhle, Gruft hinabgehn, welches man sich als geräumige unterirdische Grotte dachte, wo die Geister der Wir haben hier also einen Sabes und eine fo Ahnen wohnen. mannichfache Fulle ber Anschauungen, daß wir auch hier wieder gan butlich feben, es find dies Trümmer früherer flarer ansgehildeter n, nicht robe Bedantenanläufe eines tiefflebenden Boltes, Die fic

en überall. Man bachte fich and

nicht burchgerungen haben: benn fonft wurden wir mehr Gleichmäßigfeit, eine wenn gleich robe Unficht burch ben gangen Continent verbreitet finden. - Die Geele felbft bachte man fich im Guben immateriell, bom Korper getrennt (Epre 2, 350); fie ift fo flein, bag fie burch ein Radelöhr geht und nach bem Tode ohne Rahrung leben fann (Bilh. 28). Es fcheint faft, als ob man ben Samen für ihre Berforperung gehalten: yitpi beift um Abelaide ber Same und yitpi tukutya "fleiner Same" die Seele (Teichelm. und Schurm. s. v. 62). Große Einwirfung auf die Lebendigen ichreibt man ben Seelen nicht zu: allerdinge fteben die Bauberargte mit den Abgeschiebenen in Begiehung, und nach Frencinet (2, 761) gelten bie Geelen ber Borfahren als mohlthätige Beifter, melde besondere Bluds. fälle veranlaffen: wenn g. B. ein Balfifch ftrandet, fo ift bas ibr Bert, fie haben ihn ale Delphine ans Land getrieben. Much bofe Beifter mogen vielleicht biefen Abgeschiedenen entstammen, fo vielleicht jene tudifch-nedifchen Dani, welche man auch weiblich bachte (Frenc. 2, 761) wie ja auch Geiftererscheinungen auf Grabern häufig waren, wie die Tobten ja die bofen Steine ben Bauberern gum Beheren ans berer verliehen. Bu Bort Lintoln wohnen bie Beifter ber Tobten vielfach in fleinen Felshölen und tommen Rachts hervor, um Ameifeneier zu effen; ba tann man fie rufen boren. Doch find fie fehr fcheu (Bilh. 34). Aber irgend welche bedeutende Ausbehnung icheint Diefer Glaube in Neuholland nicht gefunden zu haben und von einer folden Uhnenverehrung wie am übrigen Dzean ift bier nicht die Rebe. Daß man fo äußerft vorfichtig ben Ramen eines Todten auszusprechen vermeidet, hat feinen Grund in dem Glauben, daß der Todte bei Rennung feines Namens gleichfam gerufen wiedertehren murde (Büber 429).

Die culturhistorische Schilderung Tasmaniens ift zum größten Theil schon in dem, was wir über Neuholland sagten, mit inbegriffen. Ihre Hütten sind ganz den neuholländischen gleich, halbsugelsörmig, vorne offen, auf drei stärkeren Balken ruhend, oder nur Windschirme aus Flechtwerk (Cook 3. R. 1, 1222; Hobart town Alm. 114; Labill. 1, 148; d'Urv. a. 5, 92; Peron d. Ueb. 1, 270), viele hatten gar keine, andere lebten unter konischen Grasdächern (Nixon nach Milligan 25), wieder andere in hohlen Bäumen (Cook eb. Labillard. 1, 133). Ein Dorf von 14 Hütten sah Beron (d.

leb. 1, 293). Ihre Schiffe maren flofartig, grob aus Baumrinde ober ben Stengeln einer Typhaart, welche fie von ber Infel Maria holen (Beron 1, 361) gearbeitet, mit benen fie burchaus teine meiten Fahrten unternahmen, tropbem fie gut tauchten und fcwammen (Lab. 1, 184; 2, 47; 52; Beron b. Ueb. 1, 270); fie lenften fie mit ihren Langen (b'Urb. a. 5, 92) und liegen fie am Derwent (Guben) am Ufer liegen (Evans 21), boch merben auch vom Rorben fleine längliche Leberfahne er beibe Beichlechter nadt : bod fellen, welche bie Weiber ! bismeilen auch als Schurg b ter und bei Rrantheiten trug die Manner liegen es per es in allerhand Facons unt reinlich war bas Saar nicht,

Deift gingen fie und gwar furge Mantel von Rangurun foldes Well um ben Leib, , die Manner nur im Win-Beiber ichoren bas Saar ab, hien ober ichoren und flebten weilen Saar und Bart roth; eime voll Läufe, welche fie fragen

(Labill. 2, 50). Rängurufell trug man schuhartig auch an ben Füßen, sowie in Streifen um Sals und Arme. Als Schmud trugen fle lange Schnure um ben Ropf und öfters auch um ben Leib (Rigon 25; Labillard. 1, 189; 2, 29; 55; Coof 3. R. 1, 102, 107, 109, 120-1; Beron 2, 27; d'Urv. eb.). Gie rieben fich mit Gett ein, malten fich mit Roble fcmarz und hatten, Manner und Beiber, gang bie symmetrifden Sautnarben ber Neuhollander (Beron b. Ueb. 1, 303; Nigon 28; Coot 109; Labill. 2, 34), wozu die Beiber noch andere halbtreisförmige auf bem Bauch trugen (Labill. 2, 50). Ihre Nahrung ift gang ber neuholländischen gleich; Fleischnahrung überwog, namentlich Seethiere, auch Fische, was Cook (1, 102) irrthumlich leugnet (Rixon 26; Labill, 1, 189, 176). Sie tochten auf Rohlen (Labill. Bibra 9). Auch ihre Beräthe unterschieden fich in nichts, nur daß fle (Labill. 2, 43) hölzerne Kopfichemel Die Steine, welche Labillardiere fah und die in einen junbermeichen Stoff gewidelt waren, brauchen feine Feuerfteine gemefen ju fein (Labill. 1, 177), vielleicht nur Rochfteine. An Amulette ift nicht zu benten, ba fie einen Korb davon voll hatten. - Sie fangen nicht ungeschidt, rein und meift in Terzen (Lab. 2, 45; Beron 1, 304), oft fehr geschwind. Auch machten fie anmuthige Bewegungen beim Befange, fie tangten also bagu (Bibra 15). Einen unguchtigen Tang fah Beron (b. Ueb. 1, 304). Jebe Gabe legten fie gu-

nadft auf ihren Ropf (Labill. 1, 188), ehe fie biefelbe in Befit nahmen. 218 Baffen hatten fie bolgerne lange Langen, Burfholg und Bumerang fehlen, ebenfo Bogen und Bfeil; boch befagen fie Meffer, Merte, Reulen von Steinen und einem 2' langen vorne gugespitten biden Stod, ben fie warfen, ziemlich ungeschidt nach Coot, während Labillardiere ihre Gefdidlichkeit im Speerfcleubern rühmt (Coof 3. R. 1, 101; Labill. 1, 184; 2, 36). Gie führten viel Rrieg, benn untereinander maren fie immer in Streit (Diron 26). Sie zerfielen in mehr als vier Stämme, beren Sprache auch mund. artlich berichieden war (Latham 362 f. nach bem Tasman. Journ. of nat. hist.). Die Beiber raubten fie meift aus fremdem Stamm (Nixon 29), hatten aber obwohl Polygamie erlaubt mar mit Musnahme ber machtigften Gingeborenen nur eine (Labill. 2, 55; Miron 29). Den Beibern lag alle Arbeit ob, fie maren in großer Abhängigfeit von ben Dannern und murben hart gehalten (Labill. 2, 52; 29; Beron 1, 307), bod maren fie luftig, juthunlich, ohne frech ju fein (eb. 306); wie fie im Gegentheil die Budringlichfeiten ber europäischen Matrofen aufe ftrengfte abwehrten (Coof 3. R. 1, 110; Labill. 2, 46; 1, 188; Beron 1, 269). Doch jur Che ichloffen fie fich leicht an europäische Matrofen an, ju benen fie bisweilen ihren Mannern megen zu harter Behandlung entliefen, bann aber bon den Gingeborenen fehr feindfelig behandelt murben (Bibra nach Jeffrens 12f.; d'Urv. eb. a. 5, 93 f.). Wegen biefe neuen Männer maren fie durchaus treu, aber auch eifersuchtig (eb.), wie überhaupt die Chen tren gehalten wurden. Rach Jeffrens (Evans 23; Bibra 16) follen freilich bie Danner öfters die Beiber vertauft ober angeboten haben; ficher aber erft als fie mit ben Europaern in naberer Berührung maren, bon benen 3. B. bie frangöfifchen Matrofen d'Entrecafteaur's bie eingeborenen Beiber, barunter febr alte ju ihrem Willen zwingen wollten! (Pabill. 2, 46; 1, 187). Die Eltern hatten große Gewalt über bie Rinber, welche fie bochft liebeboll behandelten, indeft bei Unarten auch gelinde guchtigten (Lab. 2, 43; 56) und bie Rinder felbft waren fleine, liebenswürdige Befcopfe (Beron 1, 275). Rindermord war nicht gebräuchlich, ebenfo wenig ichnitten die Beiber fich die Fingerglieder ab. Much Befcneibung berrichte nicht (Labill. 2, 68). Das Ausschlagen eines ober mehrerer Borbergahne fant fich aber an einzelnen Buntten wenn=

gleich ganz felten; so an ber Felsenbai (eb. 2, 71). — Jebe Familie war ganz unabhängig für sich, und zog in stetem Wanderleben an der Rüste her und hin, der Nahrung wegen (Peron 1, 323). Die politischen Berhältnisse scheinen den neuholländischen ganz gleich zu sein, eigentliche Häuptlinge gab es wohl nicht, doch hatten die Familienhäupter über die ganze Schaar der Ihren unumschränkte Gewalt (eb. Labill. 2, 56) und diese sind wohl auch unter den "Häupt-

lingen" bei Evans (23) gen schlechter und Blutrache herr ten an viele meift bofe Gott wohnten, Nachts aber umberid b. 348; Nixon 29), baber nigstens nicht ohne Facel. welchen die Weiber fingend biese auf ihren Unternehmung Evans 20 und Bibra 15).

Auch Gefammthaftbarkeit der Ge-Imann 4, 404 f.). Sie glaubhe in Klüften, Höhlen u. f. w. tten und schadeten (Melville te nicht auszugehen wagten, weatten sie auch einen guten Geistihre Männer zu behüten, wenn iger ausblieben (Jeffrens bei

Evane 20 und Bibra 15). Den Europäern gegenüber zeigten fie fich anfangs angerft ichen und wenn fie nachher auch im Bertele autraulicher murben, fo maren fie nicht babin au bringen, Speife von ihnen anzunehmen, mas fie auch den Rindern verboten (Labill. 2, 42) ja felbst die hummern, welche die Europäer vor ihren Augen fineen, fclugen fie aufs bartnädigfte aus. Dieraus können wir ben fichern Schluß giehen, daß auch fie die Europäer für gurudtehrende Beifter bielten, beren Speise allerdings für Menschen gefährlich ift. Die Tobten murben theils verbrannt, theils in hohlen Baumen aufgeftelt ober unter Baumen begraben (Digon 30; Braim 2, 266), an er beren Orten auch in Sohlen beigefett und über ihnen eine Pyramite pon Steinen und Baumrinde aufgethurmt (Braim 2, 268). And ba, wo man fie verbrannte, wird wenigstens die Afche begraben und auf dem Grabe eine eigenthümliche tegelformige Butte errichtet, von vier Stangen gebildet, melde mit Rinde bededt an ber Spite bervor Innen mar eine Art Gewölbe von Flechtwerk und barunter pon Gras und Steinen das Grab (Beron d. Ueb. 1, 320 f.). Anf einem Grab diefer Art bemerkte Beron (eb. 324) auf ber Rinder fläche bes Daches Zeichnungen, welche ganz ben Charatteren gleich maren, mit benen fie ihren Borberarm tattuirten - jum Beweis, baf auch hier das Tattuiren ursprünglich nur das Aufmalen ber Der ftellung des Schutgottes ift. Beron fab an ihnen Rarben wa ftarken Berwundungen (d. Ueb. 1, 304); es scheint, als ob sie biese Selbstverletzungen sich zu Ehren ber Tobten beigebracht haben. Uebrisgens brauchten sie auch (holmann 4, 405) Starifikationen bei Krankheiten.

In biefer Schilderung haben wir nur ein paar unbedeutende Rleinigfeiten, welche bem auftralischen Leben wirklich fremd find: im übrigen feben wir dieselben Grundlagen, nur felbständig bei beiden, aber doch febr abulich entwidelt. Deinide freilich erflart (a. 2, 177; vielleicht nach d'Urville a. 5, 91, der inden nicht aus eigner Unichauung rebet), jebe Stammbermandtichaft beiber Bolter als "aus ber Luft ergriffen", wegen ber abweichenben Befchaffenbeit bes Saares. Allein diefe begründet einen folden Unterschied durchaus nicht. Geben wir nun auch auf die fprachlichen Mehnlichfeiten amifchen beiden, welche Braim 2, 264 geltend macht, nicht viel, ja icheint uns felbft Latham (370) mit feinen einzelnen Bortvergleichungen einen nicht eben fruchtbaren Weg einzuschlagen, fo machen bie beiben Sprachfamilien boch, wenn man fie im gangen und nach ihrem Bau betrachtet, foweit biefer von ber Sprache ber Tasmanier ju erfennen ift, entichieben ben Gindrud, daß fie bon gleicher Art und Abstammung find. Aber die Begabung beider Boller fcheint verfchieben. Laplace (a. 3, 201) meint, Die Tasmanier unterschieben fich nur durch ben Gebrauch des Feuers vom Thiere, bei Sungersnoth liegen felbft Mutter ihre eigenen Rinder im Stich; und auch nach Breton (396) fteben fie bem Thiere noch naber als bie Deuhollander. Da nun diefe nach ihm blos ben Berftand bes Drang Utang haben, fo fteben alfo die Tasmanier noch tiefer als die Uffen, trot ihrer Sprache, trot ihrer Unhanglichfeit untereinander, trot bes letten Bergweiflungefampfes gegen die Europäer! Bu folden Urtheilen verfteigt man fich! Much Beron (und nach ihm Lawrence 409) hat febr ungunftig über fie geurtheilt; boch find fie, menn man mas er fagt abwägt, ben Reuhollandern etwa gleich, nach Epans (16) fogar höher entwidelt. Wir fonnen bei unferen fo wenig ergiebigen Quellen über Ginzelnheiten nicht urtheilen, halten fie aber im Gangen auch fur gleichbefähigt ben Neuhollandern. Dur muß man die Neuhollander im Allgemeinen, nicht aber wie gemeiniglich gefchieht, nur die Eingeborenen ber Begend von Shonen mit ihnen vergleichen. Diefe find ebenfo gut ein einzelner speciell entwidelter

Stamm, wie die Tasmanier und nichts fpricht bafur als die geographifche Rabe, daß beibe in engerem Bufammenbang fteben muften und biefe Rabe beweift nichte. Finden fich aber biefelben Gigenheiten wie bei ben Tasmaniern bei anderen neuhollandifden Stammen, gleich. gultig welchen, vielleicht gerftreut bei vielen, fo ift baburch ibre Bermanbtichaft bewiesen, aber nur eine Bermanbtichaft ber Art (und nur pon einer folden reden wir), bag beibe von gemeinschaftlichem Urfprung find und die Tasmanier etwa bei ber Berbreitung ber Reuhollander über ben Continent nach Bandiemensland famen und fich nun ebenfo von jener gemeinsamen Grundlage weiter fpecialifirten, wie die neuhollandischen Stamme im Gingelnen (vergl. Duon u. Gaim. bei d'Urv. a. Bool. 45). Wir haben alfo bier daffelbe Berhaltnig wie zwifden Maori und Moreore. - Bas ihr geiftiges Leben betrifft, fo finden wir diefelbe Genauigleit in ber Raturbetrachtung und Benennung auch bei ihnen (Labill, 2, 60); daß fie Spiegel und Tücher, ebenso Suhner (Die auch hier nicht vortommen) und Enten befaben und bann gleichgültig aus ber Sand marfen (Eroget 15), ift ihnen nicht ichlimm angurechnen: es waren bies frembe Dinge, für ihr unmittelbares Leben ohne Werth. Uebrigens thaten fie bies nur 1771 hat there wellen Watermanhan m

gelte Angriff (2, 50; b. Ueb. 1, 285), ben fie magten, gar nicht fo fehr berratherifch gu beuten: fie fuchten die Beifter gu bericheuchen. Und ferner erregten fie die Frangofen theils dadurch, daß fie einzelne Eingeborene abzeichnen wollten, wovor jene die größte Furcht hatten - natürlich, benn jedes geringfte, was von einem Menfchen in die Sande ber Beifter ober Bauberer tommt, gibt ihm felbft in bie Bewalt berfelben, wie viel mehr alfo ein Bild, ber getreue Abdrud des gangen leiblichen Wefens. Go tam es hieruber jum Streit (2, 52; b. Ueb. 1, 287). Zweitens aber icheinen die Frangofen unwiffentlich heilige Blate bei ihnen verlett, Tabus (wenn wir bas polynefifche Wort für die gleiche Sache unter ben Tasmaniern anwenden burfen) übertreten zu haben; wenigstens suchten fie von einzelnen Blaten bie Gafte fern zu halten und floben bafelbft ftets (2, 65; b. Ueb. 1, 338 f.). Und boch haben fie vereinzelte Beife im Schlafe getroffen und ihnen nichts gethan, haben fich im Begentheil bemuiht, ihnen alle Schwierigfeiten aus bem Weg ju raumen (Labill. 2, 32; 37). Alfo verrätherisch, treulos maren fie nicht; fie fuchten nur nach ihrer Art fich ihr Recht ju mabren und daß fie dies nur in überlegener Angahl vermochten, das wurde ihnen vor allen Dingen flar gemacht.

Unter ben Rengierigen, welche b'Entrecafteaux und feine Begleiter umftanden, befand fich auch eine Frau mit ihrem Gänglinge, ber, ale er die vielen fonderbaren fremden Geftalten fah, ju weinen anfing; ba legte ihm die Mutter ihre Sand über die Augen und bas Rind ward ftille (Labill. 2, 41). 3ft es herangewachsen, fo hat es mit benfelben Mugen fpater von biefen Fremben Dinge gefeben, bag es fie gern wieder von neuem gefchloffen hatte. 1803 marb Tasmanien bon England in Befit genommen, indem man behauptete, Die Eingeborenen befägen fein Befitrecht an ihrem Land, weil fie nicht feft fefthaft feien, und icon die Offiziere bes erften englischen Schiffes, welches unter Bowen von Bort Jadfon tam, ichoffen ju ihrem Bergnugen mit Kartatichen unter bie Gingeborenen, bie mit Befangen und grunen Zweigen friedlich nahten (Evans 13; Bibra 11). Biele andere Beispiele gleicher Barbareien find officiell conftatirt bei Bifchoff 204 f. 1804 mard hier von Collins Sobarttown gegründet und eine Berbrechercolonie angelegt, welche raich wuche (Montg. Martin 207) und bald ben Gingeborenen jum größten Schaben gereichte. Es

ift nicht nothig, einzelne Schandthaten anguführen (Delville a. 348 f.; Solmann 4, 403; Musfterben ber Rature. 115; Bifchoff 204), es genügt zu bemerten, was auch allgemein und elbft officiell jugeftanden ift, daß die Feindfeligfeiten nur von ben Beigen andgegangen find, von ben Gingeborenen nur um Repreffalien gu üben (Hobart town Alm. 102; 107), und wie arg es war, erbellt baraus, daß endlich 1810 Collins ein Gefet erließ, Die Ermordung eines Eingeborenen folle ford geftraft werben (eb. 201). Die Colonie muche, und be enen Orten ber Infel Stabte gegründet maren (im Rord und Launcefton), ba bie Ginmanberer und ihr Bieb eiter ausbreiteten, fo murben natürlich bie Gingeborenen brabe beidrantt und namentlich bon ben Ruften bei ar aber für biefe letteren eine Lebensfrage, ba bas ; & für fie gang unbewohnbar war wegen feiner Wildheit, id feines Mangele an Lebens-

mitteln (Robinfon bei Sowitt b. 1, 198; 200). Dagu famen nun bie fortwährenden blutigen Berfolgungen ber Gingeborenen, welche man nieberschof, wo man sie traf, deren Weiber aber man einfing ober verlodte, um in wilber Che mit ihnen ju leben! Diefe Berhaltniffe wurden nicht beffer, als 1821 (Mont. Martin 211) fich auch Ginwanderer birett von England her einstellten. Wie es zuging, läßt fich aus bem erkennen, mas Stotes 2, 460 erzählt, baf ein Freund bon ihm in Bandiemensland mit zwei Gingeborenen reifte und faft von jedem, der ihm begegnete, gefragt murbe: "wo habt ihr die gefangen "? Die Colonisten behandelten fle eben nur wie wilde Thiere und konnten fich etwas Anderes gar nicht benken. Und boch waren Die Gingeborenen furchtsame Menschen, Die auch nur zwei Bewaffnete nicht angriffen: aber endlich erhoben fie fich zum wilbesten Berzweiflungstampf, fie mordeten nun auch, wen fie fanden, fie plunderten, gundeten bann rudfichtelos an, auch ba, wo fie vielleicht gutes genoffen hatten (Bifchoff Appendix). Namentlich feit 1826 murben fie gefährlich und bei bem gerklüfteten und bicht bewaldeten Inneren der Infel mar es taum möglich, ihnen beizukommen, zumal fie bie vollkommenfte Terraintenntnif und die folaufte Geschicklichkeit, jeden Umftand zu be-Much fie entgingen oft, wenn die Berfolger ihnen nugen, befagen. auf den Fersen maren, durch plattes Niederwerfen auf den fcmargen Boden, durch unbewegliches Stillstehen, wo fle felbft in ziemlicher

Rabe von einem abgeftorbenen Baumftamm taum zu unterscheiden waren (Darmin 2, 226). Da man ihrer mit Gewalt nicht habhaft werden fonnte, fo beichlog man jest zu anderen Mitteln zu greifen. 1828 jog man eine Linie, innerhalb welcher die Gingeborenen nicht mehr geduldet werden follten (B. D. Land. Alm. 146, offic. Depefchen u. f. w. bei Bifchoff Append.) Allein die Broflamation fam den Eingeborenen wenig ju Ohren, war unverftandlich und - nicht durchzuführen, fie hatte alfo gar feinen Erfolg. 1829 verfuchte man die bis bahin Gebetten und Berfolgten feft und friedlich angufiedeln, aber es war jest ju fpat, fie noch burch Gute ju geminnen, jumal auch die einzelnen Europäer an ein wirflich friedliches Benehmen gar nicht bachten. Go bauerte benn ber Rriegezustand weiter: es murbe auf das Einfangen eines Erwachsenen 5, auf das eines Rindes 2 Bib. gefest und ber Befehl gegeben to expel them with every degree of humanity that was practicable, jugleich aber auch jugestanden, bak hierbei mit bem Schuldigen ber Unschuldige leiben mußte (B.D. Land MIm. 163). Ja man ließ fogar Eingeborene von Auftralien fommen, damit fie die Feinde aufspuren follten (Somitt b. 1, 201). Aber die Eingeborenen liefen fich nicht fangen; und ba fam ber Bouverneur Arthur 1830 auf den Ginfall, fie burch ein Berfahren, wie man es auf ben oftindifchen Treibjagden anwendet (Darwin 2, 226) gewaltfam in einen fleinen Diftrift gufammendrangen gu laffen. Er bot beshalb einen Cordon von Unfiedlern und Goldaten auf, welcher burch die gange Infel bindurch reichte, um fo Diefelbe abzutreiben. Brei Eingeborene fing man mit einem Roftenaufwand von 70,000 Bfb., die übrigen entfamen alle wieder (Sowitt b. 1, 195; Breton 200). Da war man mit allen Mitteln ju Ende, ale ein Ereigniß eintrat, welches zu ben größten und bewundernswerthen Thaten gehört, die je auf Erden felbstlofe Denfchenliebe ausgeführt hat und welches wie ein heller Sonnenblid auf Diefem fo grauenvollen Blatt ber Wefchichte des 19. Jahrhunderts leuchtet: Georg August Robinson, ein Baumeifter ju Sobarttown, erbot fich, die Gingeborenen friedlich jur Auswanderung ju bestimmen, und obwohl man ihn verlachte, obwohl er felber Weib und Rinder hatte, obwohl er gleich anfangs beinah alle feine Borrathe verlor, obwohl er vom Wetter, vom Land, vom Sunger und der Feindfeligfeit ber Eingeborenen bas Mergfte leiben mußte und mit dem Mergften ftete bebrobt mar; er führte feinen Entichlug mit wunderbarem Belbenmuth aus,

er fuchte, gang allein (Somitt b. 1, 201), unbewaffnet, Die einzelnen Stamme in ihren Schlupfwinteln auf, ftellte ihnen ihre Loge nac, versprach ihnen eine ruhige Butunft - und es gelang ihm, fie alle ju überreben und allein, als einzelner Mann bas auszuführen, mas ber gefammten Colonie unmöglich gemefen war. Und friedlich auszuführen - jum flaren Beweis, wie leicht man mit ben Tasmaniern friedlich hatte hintommen tonnen. Gelbft nach alle bem, mas icon gefcheben war, ift er überall, als er friedlich fam, friedlich und freundlich aufgenommen und jeden Biffen haben die Eingeborenen mit ihm getheilt. Gie maren Beiben, fein Diffionar bot fich ihrer angenommen; aber blutgierig, rachfuchtig maren fie nicht! (Robinfon bei Somitt b. 1, 196 f.). Co murbe benn ein Stamm gunachft nach ber Schmaneninfel (197), brei andere nach ber Infel Bun-carriage beportirt. Dann brachte man fie alle 1843 nach Flinbere Infel, nachbem ihnen ihre Beiber, melde von Balern in Zwangehe gehalten murden, ausgeliefert maren (eb. 197). Dort erhielten fie Unterricht im Chriftenthum, Schulen, Saufer, Garten u. f. m. und machten rafche Fortidritte im Chriftenthum wie in ber Gultur. Aber in Folge ber gang veranberten Lebensmeife und ferner eines tiefen Beimmehe ftarben fie raich ba-

renen jugleich jum Aderbau und jur Biehjucht anhalten follten. 1847 famen fatholifche Gendboten auch nach bem Norden (Bt. Effington), allein weber hier noch bort hatten fie irgend welchen bauernben Erfolg (Dacgill. 1, 157-8). Den protestantifchen Diffionen ift es nicht viel beffer gegangen. Die erften Berfuche machten bei Baramatta 1794 Macquarie und Sam. Mareben; fie wollten gunachft Bildung, bann bas Chriftenthum bringen (ep. Diff. Dag. 1860, 176 f.), was indeg ein ungludlicher Gebante mar, benn wie tann fich Bildung entwideln, wo ein Beibenthum wie bas auftralifche befteht. Uebrigens ift biefe Trennung, welche man häufig empfehlen bort, ftete unthunlich: bas richtige ift, bas man beibes Sand in Sand geben läßt, daß man aber bas Chriftenthum möglichft einfach, möglichft wenig bogmatisch bringt; daß man ferner was irgend möglich vom früheren Leben ber Gingeborenen befteben läft und ohne Leichtfinn ber Zeit vertraut. Bene aber wollten gleich ju rafch vormarte, wollten bas Leben ber Boller ju ploplich andern: und fo erreichten fie nichts (eb.). 1799 tamen methobiftifche Diffionare, allein auch diefe, ba ihnen ichon die Erlernung ber Sprache ju fchwer mar, richteten nichts aus (ev. D. Mag. 1860, 181). D. Lang (a. 2, 311; 495 f.) fucht die mangelhaften Erfolge ber Diffion (Biltes 2, 251; Diff. Buide B. 256) einmal in der geringen Bahl, bann aber auch in der geringen Thätigleit und dem Gigennut der Miffionare felbft, mas Barrington (323) in Betreff ber meiften bestätigt. Daß aber bier die Miffionare fchlaff murben, mar burch bie gang befondere Schwierigfeit der Lage entichuldigt. Go jog fich auch die Londoner Diff. Gefellichaft, welche am Macquarie Gee von ber Regierung 10,000 Morgen für die Gingeborenen empfangen hatte, bald jurud, ale fich feine rechten Erfolge zeigten und nur einer ihrer Gendboten, Threltelb blieb, ber freilich auch nichts rechtes erreichte, benn, fagten bie Gingeborenen, mas follen wir arbeiten? ber nachfte Krieg gerftort alles! und fo gab auch er 1842 fein Unternehmen auf, ba ber Ginfluß gemiffenlofer Coloniften und die gange Recht. und Schublofigfeit ber Eingeborenen ihm jebe Thatigfeit vereitelte (ev. Diff. Dag. 1860, 182 f.). 1843 gab bie Londoner Gefellschaft auch ihre andere Gtation, welche fie 1832 nördlich von Sydney begrundet hatte, auf, erfolglos blieb die Wirtsamkeit der Dresben-Leipziger Diffionare Teichelmann und Schurmann (feit 1838), faft erfolglos arbeiteten Gogners Sendlinge an Moretonbai (seit 1841) und auch die herrnhuter Missionäre Jäger und Spieseke, welche seit 1850 in der Gegend von Abelaide und nicht ganz ohne Frucht wirkten, sahen sich gezwungen, ihre Stellung aufzugeben und kehrten 1857 nach Deutschland heim (eb. 184 f.; 246 f.; 268 f.; D. Lang b. 464). Woher kommt nun dies allgemeine Fehlschlagen der Mission bei ihnen, während dieselbe doch sonst im Ozean solche Ersolge erzielt hat? Zunächst liegt die Schuld allerdings im Wesen der Eingeborenen. Ohne tieseres reli-

giöses Gefühl, wie fie jest f bern, haben sie auch fein Bebr nach einer anderen Enltur. ben Schulen ber Weißen sollen felben entzogen werden. "Wer Kinder in eure Schulen zu lockund ihnen etwas wirklich I und Netze machen. Aber was te

men durch das ewige Wan-Religion und ebenso wenig a nicht, was ihre Kinder in belche ihnen die Dienste derfortsahrt, sagte einer, unsere h eure in die Wälder loden in, Fischen, Jagen, Wassen re Kinder von euch Gutes?"

(Colon. Magaz. 22, 125). Wenn man fie aber unverbefferliche Bilde und ohne alle Fähigkeit für die Cultur genannt hat, fo haben wir schon oben gesehen, wie falsch diese Behauptung, die meift von einzelnen verkommenen Individuen abstrabirt murde, wie einseitig fie Die Sauptursache an bem Miklingen, an bem Aussterben ber Reuholländer, über welche Bait ichon im erften Bande Diefes Berts gehandelt hat, daber wir hier nur einzelne Sauptfachen berühren, liegt nicht in ben Miffionaren: fie liegt einzig und allein in ber Art, wie bie Beifen, die Engländer mit ihnen umgegangen find. erzählt, um ihre Unverbefferlichkeit, ihre Unfähigkeit zur Gultur zu zeigen, von jenem Banelong, welchen Philipp mit Bohlthaten überhänft und mit nach England genommen habe, ber aber nachher entlaufen und ein völliger Wilber geblieben fei. Aber man muß auch wiffen, wie er zu Philipp tam. Er war einer ber ersten und berühmteften Krieger feines Stammes und wurde gewaltfam-liftig gefangen, badurch daß man ihm eine Jade, die man ihm als Befchent gab, pertehrt angog und den nun Lächerlich-Bulflofen wegichleppte (Turn. bull 37). Dann mard er ale "Brobeeremplar" (Turnb. 38) mit nach England genommen. Andere "Brobeeremplare" fing man burch gelegte Schlingen, legte ihnen, bamit fie nicht entflohen, Fußschellen an, wie fie die Berbrecher bor ihren Augen trugen und fuchte fie ju

bereben, bas fei ein Schmud (Sunter 62: 90). Ueber bie unfähigen, unverbefferlichen Bilben, welche bie Rlugheit, Die väterliche Milbe diefer Magregeln nicht einfaben, nicht empfanden! Burbe nicht jeber auf biefe Weife gefangene Ungelfachfe fofort biefer Bute, Diefer Cultur, Diefer Religion gewonnen fein? Und fo haben benn auch die Auftralier das Schmähliche Diefer Behandlung gefühlt: Die Befangenen find entflohen, aber gegen bas Berfprechen, fie nicht gewaltfam ju halten, wiedergefommen (Sunter 113) und Banelong (Turnbull 34) fprach jumeift nach feiner Burudfunft von Leuten, die fich um ihn nicht gefümmert, ihn also weit ebenburtiger behandelt hatten, als wer ibn, bas Brobeeremplar, neugierig umbrangte. Berabe ber Umftand aber, baf fie fich biefer Gultur entzogen, beweift, baß fie mahrer Cultur fähig maren, beren Riemand fähig ift, melder fein Chrgefühl hat. Uebrigens hat Banelong bei feiner Rudtehr unter ben Geinen vor Allem ein feierliches, ein friedliches Bufammenleben herzustellen, fie ju anftandiger Rleidung und Reinlichfeit ju gewöhnen versucht (Leigh 166 f.), und wenn er freilich diefen Blan fcon nach einer vergeblichen Bemühung aufgegeben bat, wenn es ibm mohl nicht allgu ernft mit biefen Berfuchen war und er felbft noch viel vom Wilben hatte (Barrington b. 95); fo ift einmal biefer Berfuch ichon burchaus ehrenwerth, andererfeits aber bies Aufgeben fo natürlich, bag es unrecht ift, fich barüber zu verwundern. Much bie Germanen find nicht mit einem Schlag bas gebilbete Bolf geworben, welches die Romer waren. - Schlimmer aber ale diefe Ueberfturgungen und Thorheiten mar es, daß man ben Gingeborenen gleich von vornberein tein Befitrecht an ihrem Boben einräumte, und bor Allem, daß die Rolonie faft nur aus Berbrechern beftand, welche man teineswegs vorsichtig ausschiffte und placirte. Roch 1803 war die Bededung ju ichmach (Turnb. 25). Der Gouverneur Bhilipp (ein Deutscher aus Frankfurt am Dain, auf welchen feine Baterftadt ftolg fein tann) tlagt felbft, wie die Berbrecher, welche gablreich entfamen, alle feine Berfuche, Die Gingeborenen ju gewinnen, ju heben, vereitelt haben (Tageb. 258). Gie verleiteten die Eingeborenen jum Trunt, jur Ungucht, fie brachten ihnen die Spphilis; und wie furchtbar ihre Birtfamteit mar, geht baraus hervor, bag bie anfangs friedlichen und freundlichen Eingeborenen durch fie und ihre roben Gewaltthaten immer feinbseliger wurden, und daß feiner ber nun

Geit 1841) und auch bi

1850 in der

## Ordafamfeiten ber

annullibrishen Admiss militer britage Recom suppose, he stofe Maderifer, orner better tildig radicity modern mlaft batten (Wanty, Martin 25 f.; Bhil Mills 50) Selliff in Ainmikalen murben fie (Cannings 164). melde min leis 1790; fannen, madsten ne ben Ed mer from beffer ald six Lepartirlen, the finisher prom the and a social man behaviored for samue fallence fon such die Beilpiel, melden ihnen Transenben und ste niestach geigte. Die Regierung selbere seine auf Ballaufenen einen Breis aus son Beramown! t is mariten that in the George Several tests times econilean engigen langen lernen. Esties toto the six Edinarya, and Madigue, an man so Manuerman stouted inferent matter, makes 51) a 132). Saladaufeit, Berbingrang muda en majanfeligen erften Befigern bes ganbet ands make and mis Beauthories, made su sleich im Beginn von Rieberfoffung mülderen Emprisoners were lighted to the White Berlehrer .

mi m 21 anbe chen E

ein in

275; Epre 2, 176 not.). Das waren aber nicht etwa einzelne Berbrecher, o nein! Die Debrgahl ber Bevolferung ftimmte hiermit gang überein, ja felbst die Provingialregierung. Diefe lettere bot (Davidfon 147) 100 Bfund Belohnung bem, welcher ben eingeborenen Morber eines Beifen ben Gerichten überliefert, 25 Bfund im umgefehrten Fall. Erfteres Gelb mar leicht ju verdienen, benn ale Beugen murben bie Gingeborenen nicht jugelaffen, vertheidigen tonnten fie fich meift auch nicht, weil ber Sprache nicht mächtig und fo bing man fie oft auf ben blogen Berbacht bin (Beifp. von einem, ber evident unichuldig war bei Montg. Martin 121). Go morbeten Berbrecher und Richter um bie Bette. Uebten nun die Gin= geborenen irgendwie Bergeltung, fo mar bas ein erminichter Unlag jum Bernichtungefrieg gegen fie, wie man ihn 1828, 1830 und fonst meist ohne Erfolg (ev. Diff. Mag. 171) geführt hat. 1838 endlich bilbete fich eine Gefellschaft jum Schute ber Gingeborenen, bantenswerth, wenn auch nicht viel mehr zu ichüten mar; die Schwargen als Zeugen zuzulaffen, lehnte bas Barlament von Sydney bamale ab; 1839 ging eine Bill durch, daß Landfommiffare mit ausgedehnten Bollmachten jum Schute ber Gingeborenen eingesett merberben follten - aber was gefcah! 3m Born hierüber brachen fieben Englander auf, um die Gingeborenen auszurotten, fanden eines Sonntags dreifig friedliche Eingeborene, trieben fie in eine enge Butte, banben fie bann, Danner, Beiber und Rinber, an ein langes Geil und ichlachteten fie alle einzeln ab! Und ale biefe That (durch die Raubvögel, welche fich fammelten) befannt wurde, ba mußte ber Bouverneur mit Bewalt bie Sinrichtung ber Gieben burche feten, benn die gange Colonie, felbft obrigfeitliche Berfonen, wollte fie ftraflos davon tommen laffen und gegen die Beugen ftieg man die beftigften Drohungen aus (eb. Diff. Dag. 1860, 172-4; Epre 2, 176; bu Betit Thouars 3, 204 f.; Sowitt 199 f.). Dies eine Beifpiel genügt, um ju begreifen, warum 1844 feine Diffion unter ben Eingeborenen von Bort Jacffon mehr befteben tonnte: fie waren felbft nicht mehr, fie maren ausgerottet (Chre 2, 420).

So haben die Europäer überall den schädlichsten Ginfluß auf die Eingeborenen ausgeübt (Norden Macgill. 1, 159; Howitt b. 2, 261) und nicht die leiseste Consequenz des Bertrages von Baitangi hat man hier gelten lassen. Das zeigt sich sehr beutlich in den

neueften Berichten über die Grundung von Somerfet am Cap Dort und von Cardwell in Rodbinghambai. Man hat einfach bas Land occupirt und bies ben Gingeborenen mitgetheilt, mit bem Berbot fich ber neuen Colonie gu naben, obwohl man recht gut wußte, bag jebe Occupation Rrieg nach fich giebt (Bowen 195). Allein von porbergebenden Unterhandlungen mit ober gar bon Erfat für bie Gingeborenen ift gar nicht die Rebe gemefen. Dan nimmt ihnen obne weiteres ihr Eigenthum und beichwert fich (Bowen in bemf. Bericht 203), bag man die Bebote: "bu follft nicht ftehlen" und "du follst nicht tobten" ben Gingeborenen bisber nur mit ber Flinte beigebracht habe. Wahrlich letteres ift unbestreitbar: ein anderes Lebrverfahren haben die Englander fo gut wie nie angewendet. Aber wie tann man verlangen, daß die Gingeborenen bas Gigenthum ber Europaer respectiren, wenn biefe jenen was ihnen gefällt und nicht blog Land einfach nehmen? Ift bies minder Raub? ift es minder Dorb, wenn ein Schwarzer ohne Grund erichoffen wird? Jedenfalls mußte man bei diefen neuen Colonien rechtlicher verfahren, und man tonnte es fo leicht: benn die Eingeborenen bes Dorbens find leicht juganglich, fie maren burch geordnete Berhandlungen leicht zu gewinnen gemejen.

borenen, bon beren Befitrecht am Lande gar feine Rebe mar, ja welche vielfach nicht für Menschen galten, als folche wenigstens in ben officiellen Broflamationen befondere betont werden mußten, werden immer weiter gurudgebrangt. Das Innere bes Landes aber ift theils Bufte, theils von anderen Stämmen befett, welche wenn fie in ihr Bebiet fommen, fie erichlagen (Bilb. a. 152). Die Regierung felber hat nun anerkannt, bag ihnen Unrecht geschehen ift und geschieht fie hat Broteftoren angestellt, welche fich ihrer annehmen follen, fie vertheilt ferner alle Monat eine fleine Quantität Dehl, Buder, Thee wollene Deden u. bergl. ale Entichabigung für die gewonnenen Lanber (eb.). Ale ob mit einer folden Art von Entichabigung nicht mehr gefchabet ober vielmehr nur gefchabet und gar nichts genütt würde. Dan follte ihnen Land geben, einen genügenden Begirt, man follte fie burgerlich gleichstellen und burch langfame Gewöhnung, burch allmähliche Arbeit ber Diffion, bem civilifirten Leben gewinnen. Statt beffen macht man fie einestheils gn Bettlern und burch jene Spenden au faulen und unverschämten Bettlern (ev. Diff. Dag. 1860, 253; 258) und anderentheils ift man feineswegs confequent verfahren. auch die Regierung fich ber Gingeborenen annimmt, die Coloniften beharren bei ihrer Teindseligfeit und auch in der Regierung find verfchiebene Strömungen gewesen. Bon bem Benehmen der Coloniften gibt einige aber ausreichende Broben ber Bericht ber beiden herrnhutifchen Miffionare, welche am Bogafee von ber Regierung einen Diftrift befommen hatten. Die Beigen, namentlich bie ber niederen Stände, maren die ärgften Feinde ber Diffionare, welche eben anfingen einigen Erfolg zu feben, weil die Diffionare gegen die Broftitution waren, welche bon ben civilifirten Europäern aufe fcamlofeste betrieben murbe; benn dazu maren ihnen die Beiber ber Gingeborenen menfchlich genug. Go benahmen fie fich felbft aufs robfte gegen bie Miffionare und logen ben Gingeborenen por, bag jene fie vergiften und fochen ober caftriren wollten! Und ale nun vollende Golbfelber in den Rachbarichaft entbedt murben, da war alles aus. 3m Diffionegebaube felber ftellten Golbreifende ben eingeborenen Beibern nach, bie fich borthin geflüchtet hatten (ev. Diff. Dag, eb. 259 f. 271). Wichtig für une ift es auch, daß, ale bas Goldfieber auf feinem Sohepuntt mar, ber Gebrauch ber Spirituofen in der Colonie fich über das boppelte fteigerte; 1854 betrug die Confumtion per Kopf 19 Gallionen, 1860 nur 8<sup>1</sup>/<sub>2</sub> (Colon. 71). Und bennoch, vielleicht gerade durch den Gegenfatz sonden die Missionäre Anhang unter den Eingeborenen und diese begannen gerade sich niederzulassen, da nahm plötzlich die Regierung zum großen Leidwesen der Mission und ihrer Freunde — denn auch einzelne Freunde hat sie — das Land und die Häuser der Mission zu einer Polizeistation in Beschlag und so sahen sich die Missionäre zum Fortgeben gezwungen. 1858 indeß haben sie eine Station im Wimmeradistrist angelegt und es zeigten sich Erfolge (eb. 268 f.).

So weit das Schidfal der Australier. Allerdings sind sie ein dem Untergang geweihter Bollsstamm, wenigstens alle, welchen in der Nähe der englischen Colonien ihre Heimath haben. Aber nicht ihre Robbeit und Unverbesserlichkeit hat sie vertilgt: vertilgt hat sie einzig und allein die europäische, in diesem Fall die englische Cultur, weil sie seine Cultur der Humanität sondern der kältesten und rohesten Selbstsicht ist, weil sie nur wie ein loser Deckmantel über und hängt und die niederen Stände sittlich total hülflos und dadurch verwildern läßt. Dier ist die Antwort auf die Zweisel, welche Wallace über die europäische Cultur auf dem Markt von Dobbo empfand, wo die wildesten Pationen abrieber und triedfectioner wit einander verlehrten

nur lasse man ihnen Land, man behandle sie vor dem Geset und im Leben als Menschen, und verbittere sie nicht noch mehr, man hebe und fördere sie durch Schulen, durch Begünstigung der Mission, die trot der herrlichen Thaten einzelner bewunderungswürdiger Männer sehr wenig für den Continent geleistet hat: und wenn man so auf sie einwirkt, so lasse man ihnen Zeit, daß sie die Cultur aufnehmen können; man verlange nicht von Menschen, welche wohl länger als alle andere auf Erden in Unkultur und in den ungünstigsten Berhältnissen leben, eine plötliche Umänderung zu civilissirten Menschen, eine Leistung, welche total unmöglich ist. Läst man ihnen aber Zeit, so wird vieles rascher von selbst kommen, als man denkt. Die englische Regierung hat viel in der Hand: sie kann und muß vornehmlich auf die Colonisten wirken. Wirkliche Hebung der wahren Sittlichkeit und Humanität unter ihnen ist der sicherste Weg zur Bewahrung der Einzgeborenen.



XXIX 25 v. u. IXXX 24 v. u. XXXIV . 12 v. o. 143 16 v. o. 197 16 p. o. 223 14 v. u. 224 8 v. o. 225 2 v. u.

5. 40 Beile 8 v. u. lies 1 ... 93 ... 2 v. u. ... D ... 112 ... 7 v. o. ... £ ... 331 ... 12 v. o. ... I

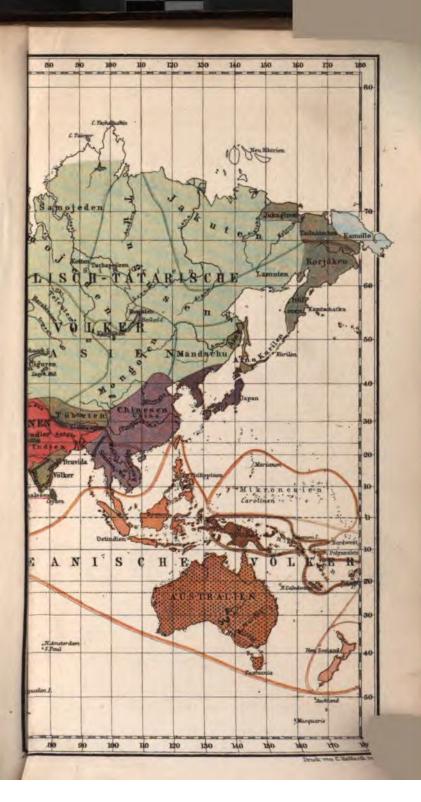



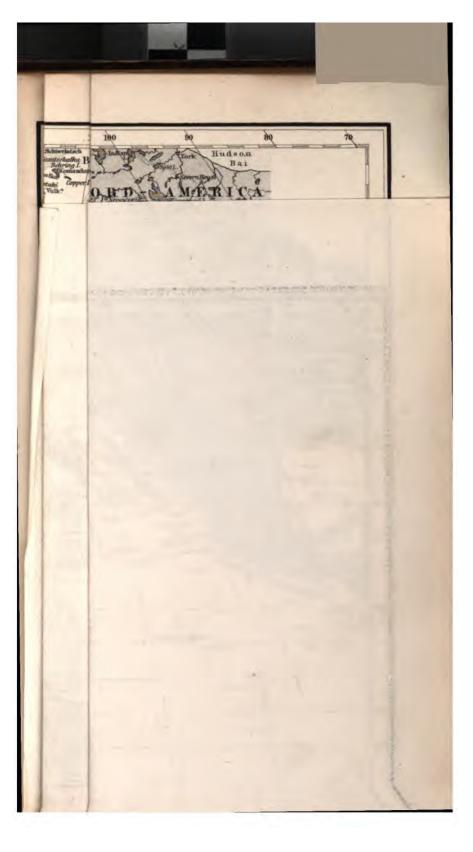



.

•

•

•

.

.

•

.

.

•



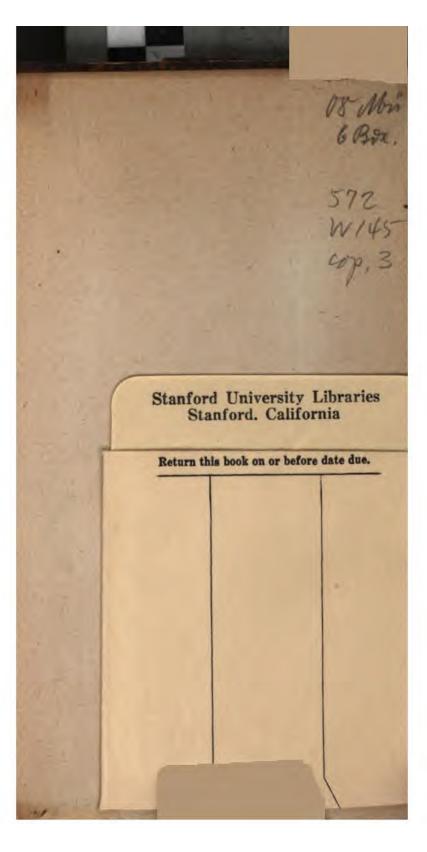